

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

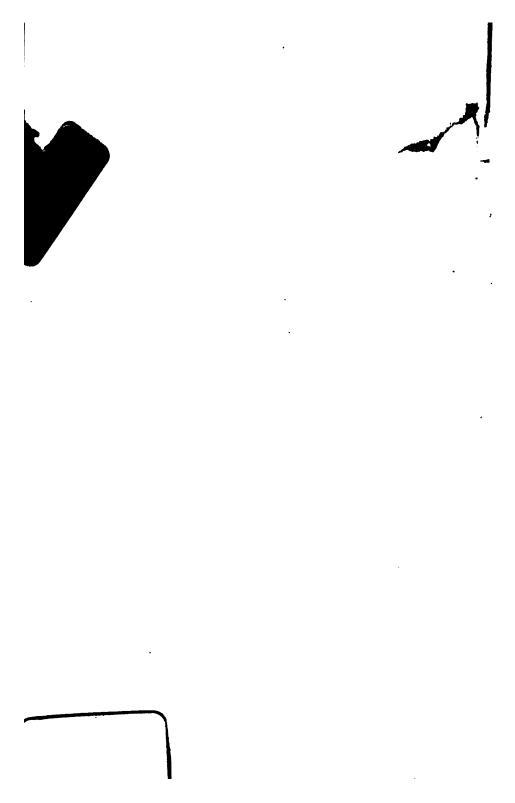

11 - 14 Jan 12 22 121

•

·

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | 1 |
|  |  | ! |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# Zahrbücher der Literatur.

Zwen und siebzigster Band. - \* 4

Mill A. Chi

1835.

October. November. Dezember.

Bien.

Gedruckt und verlegt ben Carl Gerold.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
780822A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1935

# Inhalt des zwen und siedzigsten Bandes.

|         | Sekte Sekte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. I. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | <ol> <li>The Shah Namêh of the persian poet Firdausi trans-<br/>lated and abridged in prose and verse by James<br/>Atkinson. London 1832.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                    |
|         | <ol> <li>History of the early kings of Persia from Kaiomars,<br/>translated from the original persian of Mirkhond,<br/>entitled the Rausat - ussafa, by David Shea.</li> </ol>                                                                                                                                                                          |
|         | 4) The dynasty of the Kajars, translated from the original persian manuscript presented by his Majesty Faty Aly Shah to Sir Harford Jones Brydges, by colonel James Sutherland. London 1833.                                                                                                                                                            |
|         | 5) An account of the transactions of his Majesty's by Sir of the court of Persia in the years 1807—11, mission Harford Jones Brydges. London 1834.                                                                                                                                                                                                      |
| ٠       | 6) ИСТОРІЯ МОНГОЛОВЬ ОТЬ ДРЕВНЬЙШИХЬ ВРЕМЕНЬ ДО ТАМЕРЛАНА ПЕРВОДЬ СЬ ПЕРСИДСКАГО. Petersburg 1834. Octav. 158 G. (Bon Grigorjeff.)                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 7) Travels into Bokhara; being the account of a journey from India to Cabool, Tartary and Persia, also, narrative of a voyage on the Indus, from the sea to Lahore, with presents from the King of great Britain; performed under the orders of the supreme government of India, in the years 1831, 1832 and 1833, by Lieut. Alex. Burnes. London 1834. |
|         | 8) Journey to the North of India overland from England through Russia, Persia and Affghaunistaun, bey Lieut. Arthur Conolly. London 1834 1                                                                                                                                                                                                              |
| II.     | Bhartriharis Sententiae et Carmen, quod Chauri no-<br>mine circumfertur, eroticum; ad Codicum Mstt. ddem<br>edidit Petrus a Bohlen. Berolini 1823                                                                                                                                                                                                       |
| III.    | Guriosities of Literature. By J. D. Israeli. Paris, 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV.     | Epistolae Davidis Ruhnkenii ad Dan. Wyttenbachium, editae a G. L. Mohne. Accedunt D. Wyttenbachii epistolae, quas curavit F.C.Kraft. Altonae 1834                                                                                                                                                                                                       |
| V.      | Histoire de la restauration et des causes qui ont amené la chûte de la branche aînée des Bourbons.  Bruxelles 1831 — 33                                                                                                                                                                                                                                 |
| VI.     | 1) Leben und Denkwürdigkeiten Johann Masthias Reichsgrafen von der Schulenburg.<br>Leipzig 1834.<br>2) Stammtafeln des Schulenburgischen Ge-                                                                                                                                                                                                            |
|         | folechts. herausgegeben von Friedrich Albrecht<br>Grafen von der Schulenburg. Wien 1821 . 172                                                                                                                                                                                                                                                           |

| art. VII. | eite. 1) Zur neuesten Literatur. Bon Ludolf Bien-<br>barg. Mannheim 1835.                                                                                                                              | : |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| •         | 2) Nero. Tragodie von Karl Gustow. Stuttgart 1835.                                                                                                                                                     |   |
|           | 3) Pannibal. Tragodie von Grabbe. Duffeldorf 1835.                                                                                                                                                     |   |
|           | 4) Afdenbrobel. Dramatifches Mahrchen von Grabbe. Duffelborf 1835 197                                                                                                                                  | , |
| VIII.     | The history of Ireland, by Thomas Moore. 1835. (Geschichte von Irland, von Thomas Moore) 209                                                                                                           | ) |
| IX.       | Reife jum Ararat, von Dr. F. Parrot. Berlin 1834 241                                                                                                                                                   |   |
| X.        | Defterreich unter Raifer Albrecht II. Bon Frang Rurg. Wien 1835                                                                                                                                        | 3 |
| XI.       | ANEKAOTA. Anecdota Gracca e codicibus regiis descripsit annotatione illustravit F. Fr. Boissonade. Vol. IV. Parisiis 1832. Enthalt nebst einigen Jugaben: Joannis Sabaei Hist. Barlaami et Joasaph 274 | • |
| ائی       | nhalt des Anzeige-Blattes Nro. LXXII.                                                                                                                                                                  |   |

Sam mer's morgenlandifche Dandidriften (Fortfesung)

Register.

# Zahrbücher der Literatur.

October, Movember, Dezember 1835.

- Art. I. 1) Mobammedi filii Chondschahi vulgo Mirchondi historia Gasnevidarum persice, ex codicibus Berolinensibus aliisque nunc primum edidit lectionis varietate instruxit, latine vertit, annotationibusque historicis illustravit Fridericus Wilken. Berolini 1832. Großquart. 280 S.
  - 2) The Shah Nameh of the persian poet Firdausi translated and abridged in prose and verse with notes and illustrations, by James Atkinson, Esq. of the honourable East India company's Bengal medical service. London 1832. Octav. 608 Geiten.
  - 3) History of the early kings of Persia from Kaiomars, the first of the Peshdádian Dynasty, to the conquest of Irán by Alexander the Great; translated from the original persian of Mirkhond, entitled the Rausat-us-safa, with notes and illustrations, by David Shea, of the oriental departement of the Hon. Eeast India company's college. Octav. 441 S.
  - 4) The dynasty of the Kajars, translated from the original persian manuscript presented by his Majesty Faty Aly Shah to Sir Harford Jones Brydges Bart. R. C. LL. D. late envoy extraordinary and minister plenipotentiary from his Britannic Majesty to the court of Teheran, to which is prefixed, a succinct account of the history of Persia previous to that period, illustrated with plates, and a map of western Persia from actual survey, by colonel James Sutherland, engineer to the mission. London 1833. Octap. 448 S.
  - 5) An account of the transactions of his Majesty's mission of the court of Pérsia in the years 1807—11, by Sir Harford Jones Brydges, Bart. K. C. LL. D. late envoy extraordinary and minister plenipotentiary to the court of Tacheran, to which is appended a brief history of the Wahauby. London 1834. I. Theil 472 ©., II. Theil 238 ©. Octab.
  - 6) HCTOPIR MOHTOAOBO OTD APRHHÖULING BPR-MEHD AO TAMEPAAHA IIEPEBOAD CD IIEP-CHACKAFO. Petereburg 1884. Octav. 158 Seiten. (Bon Grigorieff.)
  - 7) Travels into Bokhara; being the account of a journey from India to Cabool, Tartary and Persia, also, narrative of a voyage on the Indus, from the sea to Lahore, with presents from the Hing of great Britain; performed under the orders of the supreme government of India, in the years 1831, 1832 and 1833, by Lieut. Alex. Burnes, F. R. S. of the East India company's service; assistent political resident in Cutch, and

late on a mission to the court of Lahore, with an entirely new map, constructed by M.R. John Arrowsmith, from the surveys of Lieut. Burnes, combined with the latest and best information from other sources. London 1834. Octav. In drep Theilen. I. Ihl. 356 S., II. Ihl. 478 S., III. Ihl. 332 S.

8) Journey to the North of India overland from England through Russia, Persia and Affghaunistaun, bey Lieut.

Arthur Conolly. London 1834. Zwen Theile. I. Thi. 417 S., II. Thi. 440 S. Octav.

Perfien ift ein fo merkwurdiges land, daß beffen Geographie und Geschichte, sowohl die alte als die neue, immer von größtem Intereffe, auch abgesehen von dem politischen, welches Diefes Land, befonders feit dem Lode Feth Ali Schab's, burch bie Gifersucht erweckt, womit Rufland und England bort ibren gegenseitigen Einfluß überwachen. Raum find zwen Jahre verfloffen, daß wir in diefen Jahrbuchern 1) über ein Dugend, binnen einem Jahrgebend über Perfien erschienene Berfe Bericht erftattet, und schon liegen une abermal die acht obigen vor, von benen die feche erften die alte und neue Geschichte betreffen, bas achte, eine gewöhnliche Reifebeschreibung, wenig Neues und Interessantes enthält, das fiebente aber, durch die Reubeit und Gewichtigfeit feines Inhalts, die andern fieben ben weitem übertrifft. Ueber bas eigentliche Persien sind in dem Laufe dieses Sabrhunderts fast eben fo viele Berte, ale über Griechenland und Aegnpten erfchienen; von feche und drengig 2) berfelben erftatten Diefe Jahrbucher Bericht, fo daß im Durchschnitte auf jedes Jahr wenigstens Gines zu rechnen ift. Es ließe fich nicht ohne Nugen erertern, ob die Geschichte oder die Geographie eines fur bende merkwurdigen Landes, wie Griechenland, Aegypten ober Perfien, größeres Intereffe barbeut. Sicher ift es, baß Der wiffenswerthefte Stoff eber dem Ethnographen und Geschichtsforscher, als dem Naturforscher und dem Geographen ausgeben wird. Die alte Geschichte muß einmal nach erschöpften Quellen im Erpdenen liegen, aber dafür machft für ben Gefchichtliebhaber die neue ju; die Beschreibung der Ruinen alter Stadte und Denkmale muß auch einmal ihr Ende erreichen, und die Ausbeute der Hypogaen und Katakomben erschöpft senn; nicht sobald die Wunder ber Ratur fur ben wiffenschaftlichen Reisenden, fur ben Boologen Botanifer und Geologen ; diefer harrt alfo eine weit reichere Ausbeute für eine noch weit längere Anzahl von Jahren, als die für den bloßen

<sup>1)</sup> LXII. Band.

<sup>2)</sup> Ueber fechgen im VIIten und VIII. Bande, über zwolf im LXII. Bande, und bie obigen acht.

Reifebefchreiber in Aegupten, Griechenland und Derfien balb erfchopfte. Gludlich der Reifebeschreiber, der, wie Burnes in feinem vorliegenden Berfe durch Indien, Kabul, Bochara und Perfien, am Indus und am Drus, auf ein Cand ftogt, das bisber fo gut ale unbefannt, ber mit Beobachtungegabe und ben einem wiffenschaftlichen Reifenden nothigen Renntniffen ausgeftattet, mit benfelben das Talent lebendiger Darftellung und angiebender Ergablung vereint. In diefer hinficht ift Diefe Reifebeschreibung wirklich eine vor vielen andern hochst ausgezeichnete, fie leiftet fur bie am Indus und Orus gelegenen gander, mas Krafers Reise für Chorasan geleistet bat, sie überwiegt eine gute Anzahl gewöhnlicher Reifebeschreibungen, und allein in die eine Bagichale gelegt, mochte fie wohl verdienterweise ben ben meiften Lesern an Interesse schwerer wiegen, als die in die andere Bagichale gelegten fieben historischen, wovon jedoch eines, namlich der Gefandtschaftsbericht von Gir harford Jones (Mr. 5), gemischten Inhalts, indem derfelbe auch nebenben ethnographifche und geographische Notizen gibt. Wir beginnen daber zuerft unfere Ueberficht des Meuesten, mas über die Geographie und Befchichte Perfiens erfchienen, mit dem Reisewerfe von Burnes, und nehmen dann Conolly und die geschichtlichen vor.

Lieutenant Merander Burnes, jungft politischer Restbent in Retich, und vom General-Statthalter Indiens, Lord Billiam Bentind, gu einer Gendung an den hof von Labor verwendet, benütte feine Reife zur genauen Kenntnif der Lander am Indus, welcher vor ihm nur zwischen Latta und Saiderabad (fo ift Hydrabad auszusprechen) aufgenommen worden war, und feste bann feine Reife über Rabul nach Bochara, nach ben Ufern des kaspischen Meeres und Perfien fort, fo daß dieselbe die Länder zwischen dem indischen und kaspischen Meere begreift. Diefe Reise nach Bochara wurde, wie der Verfasser zum Befculuffe des Borworts bemertt, für den Lefer fo gut als unverftandlich fenn, ohne die treffliche Rarte bes mittleren Afiens und bes Judus von Arrowsmith; bas von B. ber Genauigfeit berfelben ertheilte Zeugniß burgt bafür, daß 21. in feinen alteren Jahren genauer ale in feinen jungeren durch diefe Arbeit ben Roman feiner vor zwanzig Jahren erschienenen Karte Affens gut zu machen fich bemubt bat. Das größte Intereffe fur ben ber alten Geographie Befiffenen erhalt die Reife am Indus dadurch, daß der Berfaffer, genau die Strafe des Rudwegs Aleranders und seiner Schiffahrt am Indus verfolgend, überall die genaue Uebereinstimmung der heutigen Ruften, Dundungen, Fluffe und Stadte mit den alten nachweist. Biewohl dieser Theil der Reisebeschreibung beute Persien nicht angeht, so konnen wir boch nicht umbin, berfelben fchon aus bem Gennbe ju ermabnen, weil Perfiens Grange in der alteften Beit ber Indus war. Befanntlich beigen die funf Strome, beren Rufammenfluß ben Indus bildet, ben den morgenlandifchen Geographen Den tichab, d. i. das Funfwaffer, und wir nennen ihre Ramen bier blof ber richtigen beutschen Aussprache ber englisch geschriebenen Namen willen, die noch immer haufig gefehlt geschrieben werden, und felbst in Babl's Indostan und Defan nicht richtig ausgesprochen find; diefelben find der Getlidsch oder Getledsch (Hyphasis), er vereint fich mit dem Efchinab (Acesines). welcher aus bem Busammenfluffe bes Rawi (Hydraotes), bes Dicheilem oder Dichilem (Jylum oder Jelum) und feines eigenen Stromes gebildet wird; Die Baffermaffe Diefer vier vereinten Strome fallt bann in den Sind oder Indus, beffen Mame allein von der altesten Zeit ber sich unverandert erhalten Diefes ift Die archontische Pentas ober richterliche Dentichait, b. i. Die herricher funf der großen Flugmachte, welche bas Gebiet des westlichsten Indiens herrschend durchziehen und Rennel fuchte die Stelle der Altare Alexanders amibegränzen. ichen dem Getlidsch und Tichinab (beren vereinter Strom bente Garra oder Gerre beißt), Burnes unterhalb des Bufammenfluffes biefer benden Strome, wo noch beute die von Alexander erwähnte Bufte. Das Gebiet zwifchen dem Tschinab und Rawi beifit Duab, d. i. das Zweywasser \*). B. übergeht die benden großen, am Indus gelegenen Sauptstädte von Satta und Saiderabad, welche fcon von andern befchrieben worden, mit Stillschweigen, beschreibt aber dafür Labor, die am Rawi gelegene Sauptstadt und Resident des Da haradscha, b.i. des Großfürsten Rendschit Ging (Runjeet Sing), bes Beberrfchers der Geifen. B. marfchirte mit dem Dabaradicha; ber Marich war malerisch und fein Gefolge das eines Goldatenkönigs, feine Pferde wurden in Reiben vor ibm geführt, die Reise aber auf Elephanten gemacht; zwen derfelben trugen goldene Saubas, d.i. Genften, in deren einem der Dabarabicha faß, feche oder sieben folgten mit seinen Söflingen und Gunftlingen; die Relte, in welchen B. und fein Begleiter bewirtbet murden, maren von faschmirschen Shawlen vierzebn Rug im Gevierten, in jedem ein Feldbett mit Vorbängen von Shawlen aus Kaschmir, fo daß das Bange mehr einem Aufenthalte im Feenlande, als in dem Buschdickicht (Jungles, sprich Dichengels) von Pentschab Eine Jagd Rendschit Ginge und bas Frublingsfest Bedent (Busunt), welches am fecheten Rebruar gefevert murbe,

<sup>\*)</sup> Du (duo) 216 (das bentiche 21m ober 21u).

werben befdrieben. Das gange Beer mar in gelber Montur, im bem Belb bie Gallafarbe biefes Carnevals; Die foniglichen Belte waren mit gelber Seibe gefuttert, und eines berfelben auf einen Let 1) (Lac) Rupien gefchatt, mit Perlen bedect und mit Juwelen befranft ; Benbichit borte ber Lefung bes Grinthe, b. i. ber beiligen Schrift ber Gelfen, ju, welche in gehnfachen Ginfchlag eingewickelt war, beren außerfter zu Ehre bes Tages von gelbem Sammt; Blumen und Fruchte wurden aufgefest, feine gelbe Blume und Bluthe war ungepfluct geblieben; in einem jum Abfchiebe gegebenen Gartenfefte mar ber Garten mit Bachs: fergen beleuchtet; Rlafden, mit mannigfarbigem Baffer gefüllt, und an der Geite ber Lichter aufgehangt, vermehrten bie Birfung berfelben; die große Sefthalle, der alte Gig ber mongolischen Raifer, fiedzig Ruf lang und von vorne mit Marmorfdulen geschmudt, gab einen herrlichen Anblick, ber Plafond und Die Banbe waren gang vergoldet ober mit Spiegeln eingelegt; in bem Schlafgemache bes Mabarabicha ftand fein Belbbett, beffen Gestelle Gold, deffen Oberdach eine Maffe gebiegenen Goldes; Die Bothange maren von Rafchmirfhamten; zunächft ftant ein runder Sig von Gold. Das Seitenftud gu Diefem Schlafgemache mar ein Rabinett im Obertheile bes Gebaudes, wo alle Leuchter von Gold; Die Vorberfeite war burch Borbange von gelber Geibe geschloffen. Diefes golbene Belt und Bett, Diefe golbenen Gibe und Leuchter entsprechen gang ber Bochreibung, welche der byzantinische Gesandte Zemarchos von der Pracht des türfifchen Chafans Difabulos am Eftet 2) oder Golbberg, b. i. am Altai, macht.

Des mongolischen Kaisers Dich ihangir (Juhangeer) Mausoleum besteht am Ufer bes Rawi; zu Ramniger (Ramnuggur) erreichten die Reisenden die Ufer bes Tich in ab ober Accoinos. Das Duab, d. i. das land zwischen dem Rawi und Tschinab, ist um nichts fruchtbarer und besser angebaut, als das bisher durchzogene; am häusigsten wird Zucerrohr gebaut, und die Urt, dasselbe zu pressen, wird hier beschrieben. Zu Ramniger erhielten die Reisenden den Besuch eines ehrwürdis

<sup>1)</sup> Bet ift die mabre Aussprache des Bortes J, welches eine

Bahl von hundertfausend bedeutet; Lat, Du, hingegen ift der bekannte rothe Firnif und Lad; bende Worter genan unterschies den in dem zu Konstantinopel gedruckten perfischen Wörterbuche Ferheng Schuuri II. 281. 232.

<sup>3)</sup> Menander bep Stritter III B. S. 50, 52, 62.

gen Alten (im Argbischen Scheich) ber Seifen; er war gang weiß gefleidet, mas im Duab ein eben fo ficheres Mertmal ber alten Schule, als in England Spencer und Bopf; er behauptete, daß die Babl der ju der Gefte der Geifen fich Befehrenden jahrlich funftaufend betrage; ber mabre Geit, Ging ober Chalfa tennt feine Beschäftigung ale Krieg ober Aderban; vor vier Jahrhunderten maren die Geifen als ein befonderer Stamm noch unbefannt, und beute find fie durch eine außerft regelmäßige Physiognomie und langliche Gesichtezuge von ihren Nachbarn. ben Indern und Chinesen, auf das bentlichste unterschieden. Es ift feltsam, daß sich in vier Jahrhunderten folch eine gangliche Berfchiebenheit bes Meußeren burch die ber Gitten und Lebensweife herangebildet. Bon ben Ufern bee Efchinab ju benen des Dichilem legten die Reisenden eine Strede von fünf und vierzig englischen Deilen gurud. Der Dichilem ober Syba 6= nes der Griechen ift noch heute fo trub und reigend, ale denfelben fcon Arrian befchreibt; vom Efchinab bermarts hatten die Reisenden bas Gebiet burchschnitten, womit nach ber Schlacht am Subaspes bas Ronigreich bes Dorus vergrößert ward. Die Baufer zu Dend Daben Chan (Pind Dadun Khan), einer Bleinen, nur von fechetaufend Geelen bewohnten Stadt, find que von Cedernholz gebaut, das vom Gebirge Simalaja niedergeschwemmt wird; am Ufer bes Sydaspes lag ein Cedernstamm von brengehn gug im Durchmeffer; auf dem Sydaspes bante Alexander feine Flotte, und es ift merkwurdig, daß fein anderer Rlug bes Dentichab folche Baume niederfchwemmt und fo viele Mittel gur Erbauung einer Flotte barbeut. In ber Nabe von Dend Daben Chan find Die merfwurdigen Galggruben, in welchen das Gala in ichonen, rothlichen Rryftallen gegraben wird; die Lage ber Salzberge, die Urt und Weise, wie das Salz gewonnen wird, die Beschaffenheit und Menge desfelben wird beschrieben. Die Reihe der Galzberge lauft mit dem Sydaspes parallel, und gibt durch die Unfruchtbarfeit berfelben den auffallendsten Contrast vom fruchtbaren Klugthal; doch erheben fich zahlreiche Dorfer an den außeren Sugeln, welche malerisch hinter einander aufsteigen. B. meint, daß der Ort, wo Alexander den Porus besiegt, nicht zu Dichelalpur (Julalpoor), fondern hoher hinauf am Kluffe in der Mahe bes Dorfes Dichilem an suchen fen, wo das felfige Ufer den versunkenen Relfenmaffen entspricht, deren Quintus Curtius erwähnt. Die Ruinen von Ubineger (Oodeenuggur) balt B. fur ben Ort bes alten Rife, und die Schutthugel am westlichen Ufer mogen die Lage des alten Bucephalia bezeichnen. Gine intereffante Parallele ift die der Streitfrafte des Porus mit denen Rend fchit Gin g's,

des hentigen Porus, indem es sich sinder, daß sie an Zahl ganz gleich; 30,000 Fußvolt, 4000 Kavallerie und aan Elephanten. Bon den Ufern des Oschilem sich in nordwestlicher Richtung antfernend, durchzogen die Reisenden den District. Potewar, welchen der Stamm der Geters (Gukars) radschputischen Uestprungs dewohnt; hier erzählten die Einwohner von dem indischen. Wallahetdsse zu Rewaiser in der Nähe des Setlidsch, wosschwinnende Eilande den Pilger ausnehmen, und zum Helligthume fähren sollen; vielleicht (demortt B.), daß die schwimmenden Melonen Inseln der Senn von Kaschmir die Veranlassung dieser Sage; dort werden diese Matten auf dem Walfer andgesbreitet, mit Erdreich bedeckt, mit Gursen und Melonen besätt; das nächste Jahr wird die Ernte von Booten aus geschwitten.

Die berühmte Festung von Ratas, eines der geoßen Bollwerte zwischen Indien und der Lataren, fpringt auf einmal mit ihren thurmenden Relfemmaffen ins Muge. Die afghanischem Staatsbeamten, welche im Jahre 1531 ben Raifer huma jun abfesten, befestigten fich ju Rotas, beffen Grunder Schirfchab (Shere Shab), b. i. ber Lowenfonig; ber Bau foll zwolf Jahra gebauert und einige Millionen gefostet haben; vergebens verfuchte Sumajun ben feiner Rudfehr Die Mauern ber Festung gu gerftoren, feine Emire\*) ftellten ibm vor, bag biefes eben fo viele Dabe fosten wurde, ale die Biedereroberung des Ehrons. main n begungte fich, einen Pallaft und ein Thor nieberreiben gu laffen; bon einem der Thurme beberricht ber Blid weit bingus Die Segend, wo ein großes Karawanserai vom großmithigen and toleranten Efber, dem Gobne Sumajuns, erbaut. Benn Dorfe Maniffiala ift der Grabbugel, welchen fchon Elphiftone befcbrieben , und über beffen von Bentura vorgenommene Eroff nung eine Abhandlung in den asiatic researghes. B. zweifelt nicht, daß Danifiala das Tarilla Arrians fen: Ein ander rer gemquerter Grabbugel ju Belur wird befchrieben, und im Durchschmitt aufgezeichnet; er hat Die Gestalt einer Afchenurne mit gewölbtem Dedel. Das Wort Tope, womit B. diefe Grabbugel benennt, ift bas von der Ebene von Troja wohlbefannte turfifche Depe, eines und basfelbe mit bem griechischen Tagage 23. halt diefe Grabhugel für die Graber ber baftrianischen Ronige oder ihrer indo : senthischen Rachfolger, deren der Periplus, des zwenten Arrian erwähnt.

Bu Attof, welche Festung auf einem schwarzen Schiefer-

<sup>\*)</sup> His Ameers and Oomrahs (S-62) ift eine reine Daniologie, benn it mer a ift der Plural von Emir, fo daß die Emire Umera eines und dasselbe.

felfen ftebt, ward über den Indus gefest; wo fich der Indus mit dem Rluffe von Rabul vereint, find allnächtlich mehrere Irrlichter au feben, und ben Lag waschen die Fischer Gold aus bem Sand; jenfeits bes Indus beginnt bas Band ber Afghanen. amifchen benen und ben Geiten große Erbitterung berricht, und es wird Pufchtu gesprochen. Die Gbene von Difchemer mar mit Beilchen bebeckt, welche bier Buli Peighamber, b. i. Die Rofen des Propheten \*), genannt werben. In Betreff ber Beschreibung Pischawers bezieht fich B. auf die von Elphinftone gegebene; Die acht Bortrefflichfeiten Difchamers find (wie fie dort den Knaben von den Schulmeistern gelehrt werden): 1) Die Gesundheit des Klima, 2) die Schmadhaftigfeit der Krüchte. 3) die Schonheit bes Menfchenschlage, 4) die Bierlichfeit des Bafars, 5) die Citabelle der Stadt, 6) die Gerechtigkeit des Berrichers, 7) die Granatapfel ohne Kerne, 8) die unvergleichliche Abebarbara. Die vier schlimmen Gigenschaften bingegen: 1) Dag die Lebensmittel theuer; 2) daß der Schnee von den Dadern ber Saufer bestanbig weggefchafft werden muß, wenn biefelben nicht einbrechen follen; 3) baf die Kluthen des Alnifes Die Gaffen fothig machen; 4) bie Unfittfamfeit des ichonen Gefchlechts. Die Citadelle liegt heute in Schutt, das einzige Denkmal des Afterthums, ein Grabhugel gleich benen von Manifiala und Belur. Der Beg von Dischawer nach Kabul führt über bas Sebirge; eine ber fehonften Aussichten öffnet fich von bem Gipfel eines Berghaffes, ebe man in das Thal von Kabul binabsteigt: man fieht in der Entfernung von vierzig engl. Meilen die Stadt Dichelalabad und den Flug von Kabul, der, wie eine Schlange sich durch das Thal windend, dasselbe in ungablige Infeln und Salbinfeln gertheilt. Der Gefidtub (Sufeed Koh), D. I. der weiße Berg, erhebt fich auf der einen, und der thurmende Sugel Rurgil auf ber andern Geite. Die Afghanen glauben, daß auf feinem immer mit Schnee bedecten Gipfel fich bie Utche niedergelaffen; nicht weit bavon erhebt fich ein vereingelter Gele Maggi, welcher nach B.'s Meinung bem Mornos Artians entspricht; schade daß B. diefen Sigel nicht felbst ge-Die steinige Steppe Defcht (Dusht) von Bettoot ift durch den pestartigen Glubwind Samum übel berüchtigt. Baffer, mit großer Beftigfeit in den Mund gegoffen, beilt manchmal ben Patienten, und ein neben ihm angezundetes Reuer thut aute

<sup>\*)</sup> Das Beilchen war die Lieblingsblume Mohammeds, und heißt auch die Blume der Martyrer:

Schon ift ber Martprertob, o Beifchen, boch welcher am fconften? Defi, ber liebet und fchweigt, und rein fich opfernd orlieget. (Rechlatt.)

Birfung; auch werben Buder und getreduete Pflaumen von Bochara mit gutem Erfolg gegeben. Thiere unterliegen bem Samum wie die Menfchen, und bas Fleifch ber von demfelben Erftidten vermoricht fogleich. In der Rabe von Dichelalabad . find fieben runbe Thurme, beren Bauart abet von ber der gewohnlichen Grabbugel verfchieben; zwifchen Dichelalabab und bem Gebirge wird bas Grab Lameche, bes Batere Moes, gezeigt. Dichelalabab, eine fleine Stadt mit zwentaufend Ginwohnern, hat von allen Seiten die Aussicht von Schneebergen; fublich die Gletscher von Gefibtuh, nordlich ber vereinzelte Die von Rurgit, nordweftlich bie luftigen von Sindufufd. Am Gendamet (Gundamut) ift die Grange ber warmen und falten Begend, man fagt, bag es auf ber einen Seite biefes Baches regne, wenn es auf der andern fcnent; bas gange Pflangenleben ift bier weit gurud, ber Beigen, ber gu Dichelalabab fcon geschnitten worden, war hier taum dren Boll über ber Erde. Die gebn englische Meilen entfernten Berge waren mit Richtenmalbern bedectt, welche etwa taufend guf unter ber Schneegrange begannen; brev engl. Meilen von Genbamet ift ber Garten von Mimla, bas berühmte Schlachtfelb, auf welchem i. 3. 1809 Soudichaol-Mult feine Rrone verlor.

»Richts fällt einem Fremden in diesem Lande mehr auf, als die Art, womit sie ihre Pferde behandeln, welche so verschieden von der in Indien Sie nehmen dem Pferde ben Tag nimmer den Sattel ab, welches, wie sie glauben, demselben so bessere Raft Rachts verschaft; sie führen ein Pferd nie auf und ab, sondern reiten dasselbe oder schren es im Areise herum, dis dasselbe abgekühlt; sie geben demselben im Sommer keinen Weizen, sondern grüne, noch nicht in Aehren geschoffene Gerste; sie dinden acht oder zehn Dserde mittels zwerer Stricke an Pfählen an, welche in Parallellinten eingeschlagen; der Schweif wird immer in einen Anoten gebunden; sie bedecken den hintern Theil des Pserdes mit einer netten, seidenbefransten Filzdecke, welche vom Schwanzeiemen gehalten wird; sie gebrauchen den usbegischen Sattel., welcher unserem husarensattel chnlich, und den ich angenehm genug und überall gebraucht saut; die Reiter binden ihre Peltsche an das handgelenke iste die Assphanen psegen ihre Pserde sorgfättig, überfüllen dieselben nicht, weie in Indien, mit Gewürzen, und halten sie immer in vortresslichem Zustande. (I. S. 126).

An der Straße lagen von funf zu funf Meilen die Ruinen alter Posthäuser, welche die mongolischen Raiser gebaut hatten, die Berbindung zwischen Dehli und Rabul aufrecht zu erhalten, denn die benden Raiser humajun und Orengsib waren in ihrer Jugend Statthalter dieses Landes gewesen.

<sup>\*)</sup> Whrist , im Deutschen als Ruft bes Jufes üblich. .

"Welch einen Begriff gibt uns dieses nicht von der Große des mongolischen Reiches; wir haben hier ein Berbindungssyftem von Mittellung zwischen den antferntesten Provinzen, das so volltommen als die Posten der Casaren.«

Unmittelbar vor Kabul liegt Letabend (Luta-bund), d.i. ber Fegen - ober Lumpenpaß, fo genannt, weil Reisende gewöhnlich einen Segen ihrer Rleidung an dem Gebuiche, wodnech fie fich brangen muffen, jurudlaffen; bann die Repphubnequelle 1). In dem Dorfe Butch af (Bootkbak), d. i. Gogenstaub, foll Mahmud der Ghafnewide das reiche Gobenbild, das er von Sumenat weggeführt, vergraben baben; dief ift wohl nur eine fnatere Gage, die dem Mamen bes Ortes angepaft worden, benn nach dem einstimmigen Zeugnisse der Geschichte machte Mahmnd Diefes Gogenbild zur Stufe feiner ju Ghafna erbauten Moschee; es mußte denn fpater bort weggenommen, und bier vergraben worden fenn. Gine engl. Meile von ber Stadt und auf der fconften Stelle erhebt fich das Grab Bebre, bes genialischen Grunbere ber mongolischen Berrschaft in Indien, deffen Commentare?) ein geistreicheres, lehrreicheres und unterhaltenderes Buch find, ale alle befannten Gelbstbiographien und Commentare großer herricher, von denen Cafare und Mart Aurels angefangen, bis zu denen Friedrichs II. und Napoleons. Kabul war ihm die liebste Stadt feines weit ausgedehnten Reiches, und er befahl, nach Rabul begraben zu werden, bas er in feinen Commentaren in den folgenden Berfen lobt:

Erink Bein in Kabuls Schloß, gib's Glas nicht aus der Sand; Denn hier ift Berg und See, und Stadt und muftes Land.

Die Inschrift des Grabmals, das aus zwey marmornen Stelen besteht, gibt im Zahlreim das Todesjahr 1530; ein klarer Bach bewässert die dustenden Blumen des Gräbergartens; vor dem Grabe erhebt sich eine kleine marmorne Moschee, im 3. 1640 auf Befehl Kaiser Dschihanschahs nach seinem wider den Usbegen Mohammed Nesirchan? erfochtenen Sieg erbaut. Hier sen nur bemerkt, daß diese Jahreszahl irrig zu seyn scheint, da Nesirchan erst zwey Jahre später den Thron bestieg.

<sup>3)</sup> Rebuttscheichme, nicht Hoke Chushma, benn Rin, Repphuhu, heißt auf Perfisch Rebut, und Rot heißt blau.

<sup>2)</sup> Memoirs of Zehir - cd - din Muhammed Baber by W. Erskine in ben Jahrbuchern ber Literatur, Band LIII.

<sup>3)</sup> Weber Nuzr, wie B. schreibt, noch Nedir, wie Senkowsky im Supplement à l'histoire générale des Huns, des Turcs et des Mogols etc. S. 7 schreibt, ist die richtige Schreibweise, sondern Resir; auch ist ben Senkowsky der Beginn seiner Regierung 1644 statt 1642 angegeben. Gesch. D. obm. Reichs, V. Bd. S. 489.

»Rabul ift eine vollreiche und larmende Stadt; Rachmittags ift der garm fo groß, daß man fich in den Strafen taum verftandlich meden tann; ber große Bafar Tichautichet (Chonchut) ift ein gierlie der Caulengang, boo Couh lang und 30 breit, in vier gleiche Theile getheilt; bas Dach ift gemalt, und über den Buden find bie Baufer einis ger Burger; Der Plan ift verftandig angelegt, aber unausgeführt, und Die Fontainen und Cifternen, welche einen Theil berfelben ausmachten, liegen vernachläßigt; bennoch gibt es wenige folche Bafare im Often, und die Ceidenftoffe, Tuder und andern ausgelegten Waaren erregen Bermunderung ; Abenda gemabrt derfelbe eine intereffante Anficht ; jede Bube ift durch eine vor ber Caule aufgehangene Lampe erleuchtet, mas ber Stadt das Ansehen von Beleuchtung gibt; Die Jahl der Buden, wo getrodnetes Obst vertauft wird, ift mertwardig, und ihre Anordnung geschmadvoll; im May kann man bier Trauben, Aepfel, Birnen, Quitten und felbft Melonen des verfloffenen Commers, Die gebn Monate alt, taufen; in den Buden der Federviehvertaufer finden fic Conepfen, Enten, Repphuhner, Ribige und anderes Wildpret; Die Buden der Soufter und Gefdirevertaufer find mit befonderer Rettigleit geordnet; jedes Bandwert bat seinen besondern Bafar, und alle find vollanf befcaftigt; da gibt es Buchandler und Bertaufer von Papier, Deren meiftes ruffifd und blau. Der Monat Man ift die Beit fur das Das Inde (Falodeh), eine Urt von weißer, aus Beigen gefeihter Oulg, mit Cherbet und Gis getrunten; bas Bolt liebt Diefes Getrant ungemein, und die Budenbesiter find in allen Theilen ber Stadt beständig mit ihren Runden befchaftigt; die Baderladen find mit Saufen Bolts umringt, das auf Brot wartet; ich beobachtete, daß fie, um es ju baden, basselbe an die Wande des Bacofens kleben. Kabul ist berühmt burch feine Rebab (Kabobs), b.i. Braten, nach welchen große Rachfrage; menige tochen ju Saufe; Remafc! mar ber Lederbiffen bes Mans in Rabul, dieg ift gebleichte Rhebarbara, welche vor der Conne forgfältig geborgen unter ben Sugeln ber Racbaricaft wild machft; fie hat tofilicen Geruch. Schawasch \*) (soll heißen Schabbasch) Schabbasch Rewasch! d.i. Bravo Rhebarbara! ist der allgemeine Ruf durch die Stadt, und Jedermann tauft bavon. In den bevolterte ften Theilen der Stadt find Dabrdenergabler, welche die Dufigen unterhalten, oder Dermifche, welche den Ruhm und die Thaten Der Dropheten verkunden; wenn ein Bader vor diefen Chrenwerthen vorbengebt, fo begehren fie einen Ruchen im Ramen eines der Propheten; nach der Bahl berer ju urtheilen, welche diefem Berufe folgen, ift es ein einträglicher. Es gibt teine Raderfuhrmerte ju Rabul; die Strafen find nicht febr enge; fie merben mabrend trodenen Betters in guter Ordnung gehalten, und find burd fleine bedectte Bafferleitungen burdidnitten, was eine große Bequemlichteit fur bas Bolt; wir gingen unbemertt und gwar ohne Begleiter hindurch. Fur mich hatte der Anblid bes Boltes mehr Reues als die Bafare; fie ftreiften herum in Manteln aus Schafefellen gehüllt, und schienen durch die Menge der Rleider, Die fie trugen, groß und flattlich; alle Rinder haben dice, rothe Bangen, Die ich Unfange für angestrichen hielt, bis ich fand, daß es die natürliche

<sup>\*)</sup> Unglaublich ift's, daß Conolly (I. Bd. C. 249) die Rhebarbara gar nicht kennt, fondern als eine neue unbekannte zuderhaltige Pflanze aufführt.

Bluthe der Jugend, welche fich ben den alteren verliert. Rabul ift eine gedrängt gebaute Stadt, aber die Haufer machen auf Zierlichkeit keinen Anspruch; sie find and sonnengetrockneten Ziegeln und holz gebaut, und wenige sind höher als zwo Stockwerke. Rabul hat eine Bevölkerung von 60,000 Seelen; der Fluß fliest mitten durch die Stadt, und die Arbeilieferung sagt, daß sie durch denselben drepmal weggeschwemmt worden sep; wenn es reguet, gibt es keinen schmusigeren Plas als Rabul.

Die Sage über Kabuls hohes Alterthum verdient bie Berudfichtigung ber Geschichtschreiber; Kabul ift nur eine breitere Form von Rabil, welches, wie befannt, der Rame Rains; von bem Grabe Rains jeboch, welches nach einigen Schriftstellern fich zu Rabul befinden foll, fonnte B. nichts erfragen. Die Sage, daß als Abam mit dem Satan aus dem Paradiese vertrieben ward, er zu Kabul niederfiel, ift eine allgemein beglaubigte; Die erfte Stadt, welche nach der Bibel auf der Erde gebaut mard, war bie von Rain im Often gebaute, und nach feinem Gobne Benoch genannte (Genefis IV. 17). Rabul und Ghafna maren in ber alteften Beit fteuerpflichtige Stadte Bamian's; fpater ward Ghasna durch Sultan Mahmud zur Sauptstadt erhoben. und beute ift Kabul die hauptstadt von benden. Die Garten von Rabul find reich an europäischem Obfte und europäischen Gingvoaeln aller Urt; ber ichonfte ift ber von Timur angelegte; Rabul ift burch feine Trauben berühmt, beren es zehnerlen Arten gibt; Die Rhebarbara machit wild, und ift weit und breit berühmt; Die Burgel wird hier nicht als Argnen, sondern bloß als beilfames Mahrungsmittel gebraucht; Rabul hat feine Datteln, wiewohl bfilich und westlich ju Randabar und Difchamer beren machfen. Difchamer ift berühmt durch feine Birnen, Ghafna burch feine Pflaumen, welche in gang Ufien unter bem Namen ber Pflaumen Bochara's ein gang und gaber Sandelsartifel, Randahar burch feine Feigen. Die Citabelle beift Balabigar, b. i. das obere Schlof, und ein Pallaft in derfelben Rulabi Frengi, b.i. die franfifche Mube oder der But. Timurschabs Grab ist außer der Stadt, ein Achteck aus Ziegeln von funfzig Ruß Sobe; Diefes Grabmal ift etwa nicht zu vermengen mit dem Timurlenge, welches, wie befannt, ju Gamarfand. Die Afghanen halten fest auf ihre Abkunft von den Rindern 36raels, betrachten aber nichts desto weniger den Ramen Jude als einen Schimpfnamen; fie fagen, Rabuchodonofor habe fie nach Bamian verpflangt, und ihren Ramen leiten fie von Afaban, dem Sohne Afafe, des Befire Salomone, ber. B. balt dafür, daß ihre Angabe judifchen Urfprungs historifch mabr fenn durfe, indem die Afghanen gang das Aussehen von Juden, auch

mehrere jubische Gebrauche haben, wie g. B. daß der jungere Bruber Die Bitme bes alteren beiratet; eben fo mogen Die Riafirs, diefes fonderbare Bolf, welches nordlich in dem Gebirge pon Rabul und Difchawer lebt, wovon Elphinftone Die erfte Runde aeaeben, wirfliche Abfommlinge ber von Alexanders Bugen gurudgebliebenen Griechen fenn; ihre Genichtebilbung ift gang europaifch, und fie haben blaue Mugen; ein Stamm berfelben beifit Mimtiche Musulman, d.i. balbe Musulmanen, mas fast wie Memtfche \*) Musulmanen, b.i. beutsche Musulmanen, lautet. Der gange Bandel vom Central - Affen ift in ben Banden ber inbifchen Odifarputi Raufleute, welche fich in nichts als in ibre Geschäfte mifchen, und ben Schut ber Regierungen fic durch Geldbarleben verfichern; fie find aus Ober = Gind, und geben bin und ber, obne ihre Kamilien mitzunehmen; zu Rabul baben sie acht große Bechfelbauser. Die Reisenden brachen von Rabul unmittelbar nach dem Mittagsgebete auf, mas bort für eine gludliche Stunde gilt (umgefehrt ift ben ben Turfen nur ber Wormittag und nicht ber Dachmittag eine gunflige Stunde jum Aufbruche, indem alles, was Dachmittag unternommen, fur ju fpåt, und nur das in der Frühe Begonnene für zeitgemäß gilt). Gie jogen nun burch bas Gebirgland (Rubiftan) über bas Schneegebirge bes Sinbutufch, indem fie Ghafna, bas nur fechzig engl. Deilen von Kabul entfernt liegt, füdlich ließen; dort ift das Grabmal Gultan Mahmude des Ghafnewiden. einer der letten Unterhandlungen, welche der Beberricher Dentichabs mit Ochubichaol Dullt, bem abgefesten Ronig von Kabul, führte, mar eine der Bedingungen die Zurückstellung der Sandelthare des großen Doms, welche Sultan Dahmud von Sumenat dabin geführt. Bebr (Baber) wundert fich in feinen Commentaren, daß je ein Kurst Ghaine zu seiner Sauptstadt ermablen fonnte, aber ba basselbe einige Monate bes Jahres burch Ralte unzuganglich, fo mar es fo ficherer vor allem Ueberfallen von Indien aus. Der Felfenpag von Unna, wo es (im Man) beständig schnepte, ist eilftausend guß boch; die Strafe lauft an dem Juge des 18,000 Ruf boben Schneeberge Rubi gaba, d. i. Baterberg, fort. Gie fliegen im Bebirge auf einen Stamm ber Sefare, welche fich von allen andern Afghanen burch ihre

Der Unterschied ift auch in ber Schrift nicht größer zwischen ober oder oder in Beichen dem ruffischen HBUBH ober HBUILI, wovon jenes im Ricon IV. 164, dieses im Drewn. Letop p. 156 von Einigen in Deu fiche verwandelt. Giebe die Rote des vierten Bandes der Originalausgabe Raramfin's.

Befichtsbilbung unterscheiben, indem fie mit vieredigen Befichtern und fleinen Augen Chinefen abnlich (Die Bestätigung Diefer mongolischen Abkunft liegt schon in ihrem Namen, welcher, wie befannt, ber mongolischer Regimenter). In diefen Gebirgen in der Sobe von 10,000 Ruf find feine Rropfe ju feben, deren es jedoch im Simalajagebirge öftlich vom Indus auf den Soben unter 4000 Anf gibt. In Diesem Gebirge wuchert eine Gecte ber Anbanger Ali'e, welche benfelben vergottern, und benen bie Gegner alle Grauel der bacchanalischen Orgien der Tschiraghfusch, b. i. der Lampenauslofcher, anschuldigen, deren Die Befibi am Mafius und die Drufen am Libanon beinzuchtigt werden. Der Kelsenvaß von Saidschif ift 12,400 Kuf ober ber Oberflache bes Meeres, am Musgange besfelben unmittelbar por Bamian, die benden berühmten Riefen - Idole in Relfen gehauen, welche von den persischen Schriftstellern Chuntbut und Surchbut, b. i. bas graue und rothe 3dol, geheißen mer-B. fennt diese Mamen nicht, indem heute das mannliche Ibol Gilbal, bas weibliche Ochahmama genannt werben, in ber Geschichte Timure von Scherefeddin gat und Denat, welches, wie befannt, die im Koran erwähnten Idole ber alten Araber.

Der zwen folgenden Paffe Steilheit wird ichon durch ibre Ramen bezeichnet, indem der eine Dendanfchifen (Dundan Shikun), d. i. der Zahnbrecher, der andere Rarafotel, d. i. ber schwarze Pag, beißt (folche bezeichnende Ramen von Paffen oder steilen Soben finden sich überall, wie g. B. der Col dirotto oder di rotta in den Avenninen auf dem Wege von Ancona nach Mom, wie das eiferne Thor ju Derbend und an den Grangen der Ballachen). Im Rabnbrech er erheben fich die Felfen auf benden Seiten in der Sobe von 2000 Ruf, und die Schlucht ift nirgends breiter als 3000 Klafter; ber schwarze Pag ift der lette des indischen Kankasus. Das Geschren Alaman, welches fich ben der Unnaberung einer Ranberbande in der Karamane verbreitete, heißt nicht, wie der Berfaffer meint, Rauber oder Dieb, fondern Gnade! Pardon! Die Afghanen find ein grußfeliges Bolf; außer dem gewöhnlichen Gelam aleifum! baben fie noch eine Menge anderer Grufformeln; ben Reifenden rufen fie gu: Mande ne bafchi! d. i. werde nicht mude! Sierauf wird erwiedert: Sinde bafchi! d. i. mogest du leben! Man fragt: Bift bu wohl ? bift bu ftarf? bift bu fren von Difigefchict? worauf immer mit & chufr! (Dant fen Gott!) geantwortet wird; benm Abschiede wird ber Reisende Gottes Buth empfohlen (be emani Choba); auf eine Ginladung zum Speisen erwiedert

man: Chanei tu abab 1), d. i. moge bein haus wohl angebaut und bevolfert fenn! Jedermann, boben oder niederen Stanbes, wird Chan oder Aga angeredet, wenn ein Priefter, als Mchun, b. i. Lebrer. Unmittelbar vor der Stadt Beibef ift Die schreckliche Schlucht, welche Derei findan, d. i. bas Rerferthal, beißt, die zwen : bis drentaufend guß hoben Felfen überhangen ben Pfad; in der Luft freisen Abler und Kalfen, den Boden bedectt die Biftpflanze Gehrbuta, eine Art von Arum. In Seibet, bas 400 guf boch gelegen, gibt es mehr Ocorpionen und Schlangen als in Indien; die Saufer haben feine Terraffen, fondern find als Dome gewolbt, an deren Giebel ein Loch Die Stelle eines Ramins vertritt, fo fieht die gange Stadt wie eine Sammlung von Bienenforben aus; die Bewohner tragen bier nicht mehr Turbane, wie jenseits, des hindutusch, sondern fegelformige Rappen. Statt den Beg gerade nach Chulum fortzufegen, machte B. einen Abstecher rechts nach Runbuf; nichts wird in diefer Gegend ohne Thee unternommen, ber gu allen Zeiten und ben jeder Gelegenheit herumgegeben wird; die Ufbegen trinfen benfelben mit Galg ftatt mit Buder, und tochen denselben manchmal mit Kett auf, wo er Raimaftschaab (Keimuk chah), d. i. Sahnefett, beißt. Defar, d. i. bie Grabstätte, ift ein von Chulum und Balch unabhangiger, zwischen benden gelegener, aus funfhundert Saufern bestehender Ort; hier ftarb Trebed, ber lette von Mooreroofts ungludlicher Reifegefellschaft. Bald führte ebemale ben ftolgen Namen Ommol-Bilab (Amo vol Bulad), d. i. ber Mutter der Stadte, wie Meffa den Namen Ommed bunja, d. i. der Mutter der Belt. Bu Balch blubten ju Boroaftere Beiten Die Collegien ber Magben 2); von Dichengischan von Grund aus permuftet, fonnte Balch fich nie mehr erbolen, und bat beute nur zwentaufend Geelen Bevolkerung; der Zweifel aber, ob Balch jemale eine wesentliche Stadt gewesen 3), ift wohl ungegrundet, B. hatte diefen Zweifel nicht geaußert, wenn ihm die folgende Stelle aus Mirchuand 4) befannt gewesen mare: »Die Stadt »war damals fo bebaut, daß in berfelben und den herumliegenden »Dörfern auf zwölftaufend Statten bas Frentagegebet verrichtet »ward, und daß eben fo viele Bader als Krentagsmoscheen, nam-

<sup>1)</sup> Das perfische Abab ift bas englische abode.

<sup>2)</sup> Dager beigen die Zauberer noch heute auf Ruffisch Wolchwü. Stepennaja Kniga 1. 342.

<sup>3)</sup> Im Abschnitte bes Marsches Didengischans gegen Nachscheb, Termeb und Balch.

<sup>4)</sup> I doubt if Balkh ever were a substantial city (I. 238).

»lich zwölfhundert, gezählt wurden, und daß sich die Bahl der Beide, Scheiche und Molla vor der Eroberung Dschengischans vauf funfzigtausend belief; deshalb hieß Balch Aubbetol=36-lam, d. i. der Dom des Islams. Hier war der berühmte Feuertempel Behar, welchen die Vorsahren der Barmetiden mit Stiftungen bereichert hatten. Ahnef Ben Rais hatte die Stadt unter dem Chalisen Osman erobert, und dieselbe dann mit einem Damme umgeben, durch welche sechs Thore sührten. Das von Ahne f geschleiste Schloß stellte in der Folge Naßr Ben Sejar wieder her, und nannte es das Schloß der Inder. Der erste Bau der Stadt wird, wie B. richtig sagt, dem Rejumers zugeschrieben; aber Tahmuraß umgab dieselbe mit Mauern, und Reikawus versah dieselbe mit Wasser. Die Berwüstung Dschengis=Chans bezeichnet der im Oschihannuma Habschie Chalsa's angesührte persische Vers:

Er machte Bald fo glatt wie fache Sand, Und feine Bauten flach wie eb'nes Band.

Die Parallele des Namens der Mutter der Städte und der Mutter der Welt, welche Balch und Meffa führen, ift schon im Schahname Firdewsi's durch die folgenden Berfe angedeutet:

Nach. Bald ging nun ber Fürst ber Frühlingszeit, Nach Bald, das Gottes Dienern war geweiht, Das von den Persern, welche schriftgelehrt, Wie von Arabern Mella ward verehrt.

Von aller diefer Herrlichkeit sind heute nur drey große Collegien mit leeren Zellen in sichtbarem Verfalle übrig, in der Citadelle (Ark) wird ein Stein von weißem Marmor als der Thron von Keikawus gezeigt; indem B. den Reikawus Eyrus nennt, vermengt er ihn mit Reichobrew. Balch liegt auf einer Ebene, sechs englische Meilen von den Hügeln, und nicht auf benselben; die Auinen der Stadt dienen, wie Babylon, der ganzen Gegend zur Ziegelgrube; die alten Garten sind mit Unfraut überwachsen, die Basserleitungen ausgetrocknet, die Früchte sind herrlich, besonders die Apstelosen so groß wie Aepfel, und doch so wohlseil, daß deren zwentausend nur Eine Rupie kosten.

Das Klima von Balch ift ungefund, aber nicht unangenehm; die Ungefundheit wird dem Wasser zugeschrieben, welches immer mit Thon und Erde vermischt, wie vom Regen getrübt; es ist nicht zu glauben, daß Balch von jeher ungefund gewesen, da dasselbe auf einem von Natur aus nicht sumpfigen Grunde, 1800 Fuß ober der Oberstäche des Meeres gelegen; es scheint nur durch

<sup>\*) @. 316.</sup> 

die verfallenen und versumpften Bafferleitungen ungefund geworden ju fenn. Außer den Mauern Balche find die Graber der ungludlichen englischen Reisenden Moorcroft und Gutbrie, wie zu Iffaban bas Grab des dort an der Cholera verftorbenen englischen Refibenten, des trefflichen Rich; dieß find Graber, welche in fo entfernten Gegenden gang gewiß den Besuch englifcber Reifender nicht minder erheifchen, ale ben Befuch ber nach Italien pilgernden das Grab Sterne's auf dem Kirchhofe Livor= Die Ansicht der Gegend um Balch ift gang fo, wie Quintus Curtius das baftrifche Land beschrieben. Die Art der Rabre über den Orus ift fonderbar und bemerfenswerth; das Boot wird rechts und links mittels Striden an die Mahnen von gwen Pferden befestigt, welche dasselbe schwimmend durch die ftartite Stromung an das jenfeitige Ufer bringen. Jenfeite (fur uns biefifeits) des Orus ftiefen die Reisenden auf den usbegischen Stamm Lafai, welcher wegen feiner Sucht zu plundern berühmt; fcon batten die Reisenden 85 engl. Deilen vom Orus bermarts gurudgelegt, ohne einen einzigen Baum angetroffen zu haben, als fie von der Dafis, welche die Stadt Rerfchi umgibt, angenehm überrafcht worden; die Stadt, eine engl. Meile lang, bat 10,000 Ginwohner. Der gu Ochehrsebf, d. i. der grunen Stadt, bem Geburtsorte Timurs, welches funfzig engl. Meilen von bier entlegen, entspringende Fluß geht nordlich von Rerschi vorben, und bemaffert ungablige Obstgarten. Bu Rarfan fanden fic die Reisenden mitten unter den Usbegen: Dein ernftes, friedfertis nges Bolf mit breitem Gefichte und tatarifchem Ausbrucke in ber »haltung; sie sind blond, und manche von ihnen hubsch, aber ber pgrößte Theil des Bolfs, die Manner wenigstens, haben feine perfonliche Schönheit; nur fiel die große Bahl alt aussehender "Manner unter ihnen auf." Ein Molla von Bochara theilte ben Relfenden mehrere Verse aus seinem reichbaltigen Gedachtniffe mit, darunter bas folgende, für die Tolerang der Liebe charafteriftifche Diftichen:

Gin Madchen, bas unglaubig, flößt mir Liebe ein; Bas bat die Liebe mit der Religion gemein?

Bu Bochara anderten die Reisenden ihre Tracht gleich in die landesgemäße um, indem sie i're Turbane für Mügen aus Schafosellen, deren rauhe Seite inwendig, ihre Gurtel für ein Stud roben Strickes vertauschten. Der große Basar ben Bochara heißt Ridsche fan, die eine Seite desselben wird von der Stirnseite des Pallastes gebilbet, rechts und links sind massive Gebäude von Schulen und Afademien, die vierte ist mit einer Fontaine und mit luftigen Baumen geschmuckt, wo sich die

Neuigkeitskrämer um die Baaren Europas und Afiens verfammeln; der Fremde darf sich nur auf eine Bank niederseben, um die Ufbegen und das Bolf von Bochara fennen ju lernen; bier fann er mit Eingebornen Perfiens, der Turfen, Ruglands, der Tataren, Chinas, Indiens und Kabuls fich unterhalten; bier findet er Turfmanen, Kalmufen, Kaifafen von den umgebenben Buften; er fchaut die Ufbegen aller Staaten Transorana's; der Ufbege Bochara's ist wegen feiner Bermischung mit versischem Blute faum von einem Turfen oder Perfer zu unterscheiden; die von Rofan find weniger verandert; die von Urgendich (bas alte Chuarefm) haben eine besondere Sarte in den Bugen, und unterscheiden fich von allen übrigen durch fußhohe Dugen von fcmarzem Schafsfell, welche Tilpat beißen (wenn Diefes nicht etwa ein Schreib: oder Druckfehler für Ralpaf). Der gefangene Ruffe, der Bindu, der Chinese, der Jude find alle auf den ersten Unblick erkenntlich; viertausend der letten, welche von Meschhed ausgewandert, sind meistens Tuchfarber; das feibene Staatsfleid, womit die Ufbegen ben hof erscheinen, und bas von dem mannigfaltigften Farbengemifche, beift Ebres (Udrus). Die Liebe der Bocharen für Thee übertrifft ben weitem die der Englander und Russen; sie trinken denselben mit und ohne Zucker, mit und ohne Milch, mit Galz, mit Kette u. f. w. Rachft diefem warmen Getrante ftebt das eisgefühlte Rabati bichan, b. i. Geelenruhe, ein Traubenfprop, der, wenn gur Sulze verdichtet, zu Konstantinopel, von dort aus auch in Wien unter dem Ramen Rahat lofum i, b. i. Rubebiffen, befannt ift. Niemand trinkt in Bochara anderes als eisgekühltes Wasser; ber Bettler, der mit der einen Sand um Almosen bittet, fauft mit der anderen Gis. Ginen Theil des Bafare nehmen auch die Bucherladen ein; vor den Thoren der Collegien, welche meistens gegenüber den Moscheen, figen die Studenten, beren manche Graubarte; fo behauptet Bochara durch Bucher und Schulen, durch Studenten und Professoren noch heute den alten Ruhm im Sinne bes Urfprungs feines Mamens, welcher, wie eine befannte Stelle Mirchuands lehrt, in der Sprache der Maghen der Sammelplat der Biffenschaft beißt; das altpersische Bochara finden wir im Bokareis wieder, welches ben Ulphilas ein Schriftge-Die Ufbegen verfeben alle ihre Gefchafte durch Sclaven, welche hauptfachlich durch die Turkmanen aus Versien gebracht werden, daher der Sclavenmarkt, wiewohl von dem großen Bafar getrennt, bennoch ein wichtiger Marktplat. B. berechnet nach den Ginfunften die Bahl der Ginwohner auf 250,000; von ben Arbeiten der Weber wird immer das vierzigste Stud als Abgabe genommen.

B. erflatt, er tonne nicht in bas lob ber grabifchen Geographen übereinstimmen, welche Bochara ale bas Paradies ber Belt beschreiben; eigentlich gilt dieses nur von der amischen Bochara und Samarkand gelegenen Ebene Sogbd (welche ber Berfaffer nicht durchreift, und daber darüber fein Urtheil aus Gelbitanficht bat), welches fur eines der vier Paradiefe Miens gilt (Die bren andern: Die Ebene von Damastus, bas Thal Bewman in Kars und die Gegend um Obolla an der Mündung des Eu-Die Ufer mancher indischer Strome tonnen es, fagt er, pbrat). mit Bochara's Umgegend an Schonheit, Reichthum und Fruchtbarteit aufnehmen; gegrundeter als der Rubm des irbischen Daradieses ift wohl der Bochara's als Gip der Gelehrsamfeit zu allen Beiten, wie in der alteften ber Maghen, fo unter ber Berrfchaft bes Islams. Der Name bes größten Sammlers ber Ueberlieferungen ift mit bem Boch ara's, welche feine Geburtsftabt, in Gine verschmolzen; von den großen Scheichen wurden Abdol Chalif der Raffchbende, Seid Emir Kelal Chobicha Behaebbin der Raffchbende, die benden Attar (Ala: eddin und Chobicha Sasan), die benden Parsa (Doham= med und fein Gohn Abu Magr) hier geboren; von Dichtern Rafir, Ifmet, Borondot, Chiali, Geifi, Bafchimi; endlich die benden großen Geschichtschreiber Dirduand und fein Gobn Chuandemir; man gablte bier gn einer Zeit viertaufend Rechtsgelehrte, deren jeder Retwa ju ertheilen im Stande. Bochara führt ben Bennamen Sachire, d. i. die Rühmliche, weil fie fich am Tage des Gerichts der Zahl ihrer Martyrer ruhmen wird \*). Die Stadt ift von Kandlen durchschnitten und von Maulbeerbaumen beschattet; die Volksfage will, daß der Giebel der hundert funfzig guß boben Minaret fich auf derfelben Divellirungelinie befinde wie Samarfand. Der Fluß ift feche engl. Meilen von der Stadt entfernt, und der Ranal wird nur alle vierzehn Tage geöffnet. Im Sommer leiben die Bewohner oft Monate lang Mangel an gutem Baffer; bas schlechte Baffer ift allem Unscheine nach bie Urfache bes Bandwurms, der ju Bochara baufig. Die Bevolferung fchatt B. auf 50,000 Seelen; Die offentlichen Bebaude ausgenommen, find Die Baufer flein und meistens nur Ginen Stock boch; doch gibt es viele schöne Bohnungen, mehrere derfelben mit gothischen Bogen vergoldet mit Lazur eingelegt; bas größte Gebaude ift eine Moschee, welche drephundert Quadratfuß einnimmt, und deren Dom hundert guß boch; fie ift gang mit blauen Biegeln gebect, und hat ein herrliches Unsehen. Die Ziegel der schon i. 3. d. h.

<sup>\*)</sup> Dichihannuma S. 352.

542 (1147) erhauten Minaret find auf die finnreichste Beise in mannigfaltiges Kachwerk abgetheilt; Berbrecher werden von diefem Thurme beruntergefturgt, und Riemand darf benfelben befteigen, als der Gebetausrufer, um das Spaben in die Sareme ber Stadt zu verwehren. Das schonfte Gebaude ber Stadt ift Die Medrede Abdallahe; Die Buchstaben ber Inschriften aus dem Koran ober einem der Gingange find über zwen Ruß groß in Stein gehauen; die meisten Dome der Stadt find auf dieselbe Beife verziert, und auf ihren Giebeln niften Storche. Die Deinung B.'s, daß Bochara vor Altere feine große Stadt gewesen zu fenn scheint, ist ganz ungegründet, da die alte Stadtmauer swolf Karasangen im Gevierten umfing '), die dermalige Stadtmauer ward erft zu Radirschahs Zeit erbaut. Bochara beift die Rabmliche (Rachire), Die Edle (Ocherife), und tonnte auch, wie Medina, die Erleuchtete (Munewwere) heißen, weil, wie die Priefter bort fagen, das Licht, das aller Orten vom Simmel auf Die Erde niederfließt, zu Bochara von der Erde zum himmel emporfteigt. Dichengif verheerte die Stadt, fein Enfel Holaku verschonte die Ruinen berfelben, und die Bewohner fandten ibm (nach der Bolfsfage) als Gefandten einen Anaben mit einer Riege und mit einem Ramehl; was foll diefer Anirps? fragt Solafu; fuchst du größeres als mich, antwortete ber Anabe, siebe ba bas Ramehl! willst du einen Bart, siehe da die Ziege! suchst du Bernunft, fo bore mich! Die Babl ber Mebredeen Bochara's ift Die ber Tage des Jahres, ein Drittel berfelben find große Bebaube, in benen fiebzig bis achtzig Studenten untergebracht find; in manchen find deren nur zwanzig, in andern nur zehn; diefe Collegien find wie Karawanseraien gebaut, ein Diereck von Bellen, hudschre (hoojrus); fie find reichlich gestiftet; die Bacanzen dauern ein halbes Jahr, nämlich burch die Monate bes Reldbaues, in welchen die Studenten ackern und ernten; was wurden (fragt B.) die Fellows von Orford und Cambridge fagen, wenn fie mit der Gichel in der Sand Schnitterarbeit thun mufiten ? Die Bacang beift Laat il, b. i. Bereitelung 2); Die Studienzeit Lahfil, d. i. Erwerb. Die Studien sind durchaus theologisch, von andern Wissenschaften wissen sie nichts, und kennen nicht einmal die Geschichte ihres Landes; eine wahre Gefellschaft gelehrter Drohnen. Samarkand, die zwente Sauptftadt des Landes, Die erfte gur Beit Timure, wo deffen Grab-Kätte, sah B. nicht, da er sich südwestlich von Bochara nach

<sup>1)</sup> Didibannuma G. 352.

<sup>2)</sup> Bon der Burgel Atel, welche das deutsche eitel und das engl. idle.

Chorasan wandte; Samarkand enthält nicht mehr als 80,000 bis 100,000 Einwohner; dren seiner Collegien sind wohl erhalten, das schönste das Ulughbegs. Timurs Asche ruht unter einem Iuftigen Dome, dessen Wände mit Agat eingelegt. Außer Boschara ist das Grabmal Behaeddin's, des großen Scheichs der Makschud), das reich begabt; dasselbe ist, wie mehrere dergleichen Gebäude, mit den Hörnern der hier geschlachteten Opferthiere geschmückt. B. meint, der macedonische Alexander heiße von diesem Symbole der Macht der Zwengehörnte, wiewohl es bekannt, daß er als Ammons Sohn Hörner trug; der Verlasser keinen kaft nicht die gewöhnliche Erklärung dieses morgenländischen Titels Alexanders als Herr zwener Jahrhundert, indem Karn nicht nur Herr, sondern auch Jahrhundert bedeutet, und Alexander, wie jeder große Mann, seinem Jahrhundert vorauseilend, mit demselben auch das nächste

umfcbloß.

Der Orus ftromt 650 Klafter breit, 25 - 29 Fuß tief, die Ufer niedrig und gang mit einer Ochmaroberpflanze übermachsen, welche die Bafferleitungen verstopft; Fische von ungeheurer Große, beren einige funf bie feche Centner wiegen. - B. bemerft, bag ber Orus den Morgenlandern, welche ihn Dichibun ober Am u nennen, unter dem ibm von den Griechen bengelegten Ramen nicht bekannt gewesen fen; diefes ift aber wohl der Kall nicht, Orus ift nur die Vergriechung des turfischen Ufu, welches, wie Tanais (Don), Donau, Duna, ein mehreren Fluffen gemeinfamer Rame; benn ber beutige Ufu, d. i. ter Dnieper, wird von Tzebes ebenfalls Orus genannt \*). Bas Arrian und Currius vom Orus fagen, flimmt genau mit der heutigen Be-Schaffenheit überein, und ber Dame ber Stadt Daricanda lebt noch in Samarfand, fo wie der der Chorasmi in Chuaresm fort. B. halt den Felfen von Choriene fur die Bugelreihe von Karatelin, und Zeriaspes für Ochehreebf. Charbichu ift in allen Rarten fehlerhaft auf den nordlichen ftatt auf den fublichen Ufern des Orus angeset; die Bevolferung übertrifft nicht vier = bis funftaufend Geelen. Sier ift ber lette cultivirte Rled Landes zwifchen Bochara und Perfien, und es war eben Markttag; in Indien und Kabul gibt es feine bestimmten Markttage, jedoch ift die Sitte allgemein; man befucht ben Markt nicht andere ale ju Pferde. Statt die gerade Straße nach Merm zu geben, mard ber Weg durch die Bufte eingefchlagen.

<sup>\*)</sup> S. Jahrbücher der Literatur, LXV. Bd. &. 4.

Die Bife mar mit niedrigem holge übermachfen, aber gang obne Baffer; einige Ratten, Gibechfen, Starabden und bie und ba ein einfamer Bogel maren die einzigen Bewohner berfelben. Ginige ber Sandbugel find fedgig Jug bod, aber in jeder Sobe gang leer von Pflangen, welche, wie ich glaube, auf der dem Winde ausgesetten Bobe nicht forttommen tonnen. Die bochften Bugel hießen Shir if dutr, D. i. Ramehlmild. In Der Farbe des Quarkfandes war nichts Befonderes, da war tein Torf, tein Gras, teine Kriechpflange, jeder Strauch muche fur fic, und bas oben ermahnte Gras mar nur auf ben Felbern su finden; die Dite des Candes mar uber 150, und die der Atmofpbare mar über 100 Grade (Farenheit), aber ber Wind blies unausgefest, und ich glaube, bag wenn derfelbe aufhorte, es unmöglich mare, Diese Strede im Commer gu Durchreifen; Die Ctatigfeit, womit ber Wind ftete von einer Geite blaft , ift in diefem Binnenlande mertmur-Dig; amar find von allen Geiten, die gegen Rorden ausgenommen, Berge, fle find aber gu entfernt, den Bind aufzuhalten. Die Rameble gingen zwen ein Achtel einer englischen Deile (3740 Pard) in einer Stunde, mas mit der Angabe Bolney's fast übereinftimmt, nach weldem die Ramehle in den Candwuften Spriens und Megoptens frundlich 3600 Rlafter gurucklegen.«

Die nachste Salt der Karamane war ben den bren Brunnen Utich foju (nicht Oochghoojee), und dann in einem Turkmanenlager am Ufer bes Murghab (Bogelmaffers), b. i. bes Rluffes von Merw; ein turfmanifches Lager beift bier Oba (fonft Jurt oder Mimaf); die einzelnen fegelformigen Sutten ober Belte Chargiah (fonft Efcherfe, ben ben Ralmufen beut Churul und Derge). Die Turfmanen verratben tataris fche Gesichtsbildung, sie haben fleine Augen und wie geschwollene Augenlieder; alle tragen die vieredige ober fegelformige, einen Souh hobe, mit schwarzem Schaffelle ausgeschlagene Mube, welche, wie befannt, Ralpaf beift (verdruckt in Tilpak); die Turfmanen lieben ungemein belle Farben, roth, grun, gelb find die Barben ihrer langen Pelze, welche Efchapfin (chuphuns) beißen; fie ftreifen mußig um ihre Lager berum, bauen wenig Felder, überlaffen die Suth der Beerden ihren Sunden; diefe find febr gelebrig, aber wild gegen die Fremden, eine Art von Doggen, und felbft ben ihnen fehr theuer. Die Ropfbededung der Eurfmaninnen wurde felbft der Milchftrage eines englis fchen Ballfaales Ehre machen; fie besteht in einem luftigen weis Ben Turban, ber die Geftalt eines militarifchen Tichafo bat, aber hober, über welchen ein rother oder weißer Glor geworfen, ber bis jum Gurtel niederfallt; biefer vielleicht etwas große Kopfpup fteht ihnen jedoch gut, ba fie felbst groß und schlank find. Der Murghab oder Flug von Merw entfpringt in den Bergen von Sefare, und fallt nicht, wie man lange geglaubt, in den Orus oder das faspische Meer, fondern bildet einen Gee, und verliert sich 50 engl. Meilen n. B. von Merw. Die Karawane begegnete einer Bande von Alamanen, d. i. Ränbern, so genannt wie lucus a non lucendo, weil sie feinen Bardon (al-Aman) geben. Die Turkmen sind Türken, aber von den Usbegen (welchen mehr tatarisches Blut bengemischt ift) verschieden. berühmteften Stamme derfelben find die Erfari am Drus, die Sarif am Murghab, weiterbin die Galor gegen bas faspische Meer, die Tete, Goflen und Jemut (Tuka, Goklan , Yumood). Die Turfmanen find treulofe Rauber, mabre Alamanen in der dortigen Bedeutung des Worts. erfte Stadt in Chorasan auf Diesem Bege ift Gerches (Shurukhs), bisber von Orientaliften Gerchas ausgesprochen, weil dasselbe eben fo geschrieben wird, wie Saragoffa in Opanien; ju Gerches nicht Suruhks \*) ift bas Grab bes Scheichs Abulfaflel Sasan's (Aboolfuzzul Hoosn), deffen Lebensbeschreibung im Refhatol-ins die brenhundert fechs und fiebzigfte; außerdem ermabnt aber bas Dichibannuma zu Gerches noch der Grabstätten bes großen Philologen Seaaded bin Teftafani's und eines ber größten ber banefitischen 3mame, welcher die Sonne der Imame genannt wird.

Die Borfteber der Salor Turfmanen find zwolf Graubarte (Afsafal). Die Lochter eines Turfmanen wird burch boben Dreis gefauft, und wenn der Liebende benfelben nicht erschwingen tann, fo fest er fie ju fich aufe Pferd, gallopirt ins nachfte Lager, wo fie vermablt werben; nach biefer Bereinigung à la Gretna green wird ber Friede mit ben Bermandten ber Braut burch Unterhandler vermittelt, und der Neuvermahlte unternimmt fo lange Raubzuge ins perfifche Gebiet, bis er die geforderte Summe erworben ; Die Reuvermablten febren ins vaterliche Lager jurud, um Kleider und Teppiche zu bereiten, welche nothwendig fur ein turfmanisches Belt, und am Jahrestage der Entführung bat die wirkliche Sochzeit Statt. Die Turfmen haben feine Modcheen, fie beten im Belte ober in der Bufte, obne fich zu maschen, und ohne Teppich; fie haben wenige Priefter und find Schlechte Moslimen; Die Manner fennen eben fo wenig bas Mitleid, als die Beiber die Reufchheit; wechfelweife bochft thatig und mußig; außer landes in beständiger Bewegung und Thatigfeit, ju Saufe in ber größten Indoleng; Rachts fingen fie Lieder jum Preise ihrer edlen Pferde, der Raffen Ticharrafli und Karogbli (Kargogbli?). Probe

eines folden turfmanischen Pferdelobs:

<sup>\*)</sup> Die Bocaliftrung im Deragid namlich mit gethirten Cha bemeift, daß die Uebersebung des Bocale nur Brrthum der Bolts. ausiprace.

Mein ist arabisches Pferd an dem Tage der Schlacht, Das mich beschattet wie kublende Nacht. Delden erschlag' ich im Schlachtengefilde, Mein ist arabisches Pferd mit dem eisernen Schilde. Raroghli!

Unter der Sand sich der Bogen der eiserne biegt,
Unfrecht zu Pferde von keinem bestegt!
Brüdern und Schwestern bin fremd ich der Wilde,
Mein ift arabisches Pferd mit dem eisernen Schilde.
Raroabli!

Dauch ich, so schmilst von den Bergen das Eis in das Thal, Mühlenrad treiben die Thränen zum Mahlen; Jonas der Beise, der sagt es im Bilde: Mein ift arabisches Pferd mit dem eisernen Schilde. Raroghli!

Die Turfmen nennen fich Menschenfresser, worunter aber nicht Kanibalen zu verstehen, sondern bloß gemeint ist, daß ibr Mahrungserwerb der Sclavenhandel; der Schadel des Turfmen ift dem dinefifchen abnlich, ein plattes Geficht mit bervorftebenden Kinnbeinen, das Geficht läuft immer schmaler gufammen gegen das Kinn, was mit fparfamen Bart befaet ift; der Turfmen ift gar nicht haftlich, und fein Korper und feine Geftalt find gleich mannlich; die Beiber find fehr blond, und manchmal bubich ; fie find nicht febr wahlerisch in ihrer Rocheren; ihre Ruchen, zwen Boll im Durchmeffer und einen Boll bick, von bem gröbsten Dehl, find gewöhnlich mit Rurbisschnitten gemischt, und werden immer frisch gegeffen; das Fleisch besteht in einem gangen Schafe, mas in einem ungeheuern ruffifchen Topfe gefotten wird; fie zerreißen das Kleisch in eben fo fleine Stude wie das Brot, und effen es mitfammen; ein Dugend von Zwiebeln wird in den Topf geworfen, worin das Fleisch gesotten und mit der Suppe vermischt, die dann in holzernen Schuffeln aufgescht wird, je eine fur zwen Perfonen; fie fullen die hohle Sand, freffen aus derfelben wie Sunde, und halten ben Ropf über die Ochuffel, welche bas Riederfallende auffangt; je einer von ben awenen fullt wechselweise feine Sand, und halt feinen Ropf über Die Ochuffel; bierauf folgen Melonen, und eine Pfeife beschließt das Mahl. Funf und vierzig engl. Meilen von Gerches ift die perfifche Grange zu Mufberan, mo den Reisenden große Befahr von den Mamanen (Raubern) brobt. Bon bier ging bie Strafe nach Mefch beb, ber großen Stadt und heiligen Grabstätte bes achten 3mame, welche Forstere fo trefflich beschrieben. Die Usbegen führen über Meschbed einen perfischen Bers im Munde:

Satte nicht Mefch bed bes grunen Domes Chre; Es ber Unsgufort ber gangen Erbe mare.

Dagegen fagen die Perfer :

Mefched ber hellfte Ort von den erhellten, Denn borten ftrahlt bas Licht des herrn der Welten.

Das Grabmal ift inmitten ber Stadt, ein goldener Dom mit zwen goldbededten Minareten, neben welchen fich der luftige, lagurne Dom der großen, von einem Nachkommen Timure erbauten Modchee ethebt; auf der Bestfeite des großen, von allen vier Seiten aus Bellen der Studenten bestehenden Bierecks ift bas heiligthum, in welches man durch einen reichvergoldeten gothischen Bogen eingeht, und in deffen Banden Spiegel eingerindet find. Defched ift nicht nur die beilige Grabftatte Des achten Imams, fondern auch die Madirschafs, deffen Grabmal aber in Schutt gerfällt, deffen Baume abgehauen, deffen Garten jest als Zwiebelfeld benüßt wird. Bekanntlich rachte sich ber persische Schah Aga Mohammed dafür, daß ihn Nadirschah feiner Mannestraft berauben ließ, durch die Aufgrabung von beffen Bebeinen, welche nach Tehran geführt, dort unter die Stufe, welche zu dem Audienzsaal führt, gelegt worden fenn sollen, damit jeder dort Eintretende diefelben treten moge. Priami busto insultet armentum! Bas ber Berfaffer über feine Mubieng ben Abbas Mirfa und feinen furgen Aufenthalt in Perfien fagt, ift von wenigerem Intereffe, als die zwen mitgetheilten Bechfelgefänge der Teffe Zurfmen und der Rurden.

An dem Fuße eines der Berge, über welchen man nach Astrabad niedersteigt, ift die berühmte Festung von Semaweran, welche im Schahname eine fo große Rolle fpielt (bisher aber insgemein für Gprien verstanden worden). Der Dom von Kiaus (Gunbedi Riaus) foll auf den Ruinen des alten Gurgan steben, und vormals mit dem kaspischen Meere durch eine Linie von Grangschlöffern verbunden gewesen senn, welche den Ramen Laanetnuma, b. i. Fluchmufter, führte, indem jeder Perfer, welcher es gewagt haben murbe, fich in die Ebene ber Turfmen ju begeben, verflucht. Uftrabad ift beute febr im Berfall, und die von Sanwan fo lebendig beschriebenen Garten von Eschref in Masenderan liegen obe; ihre Lage ift febr schon, indem sich von hier eine herrliche Aussicht auf das kaspische Meer eröffnet. B. halt den Pag von Gedut für die Pylae Caspiae, durch welchen Alexander nach Sefatompplos fam, und auf dem Bege die Labyren ergriff; auf den heutigen Mungen beißt Masenderan noch Taberistan, was aber nur ein Theil desselben.

In der zwenten Salfte des zwenten Bandes beginnt das allgemeine geographische Memoire über Central - Affen, welches einen Ochat neuer geographischer Runden enthalt, auf die wir hier nur furg hinweifen fonnen. Die Gintheilung Bochara's in fieben Landschaften (G. 155) war bisher unbefannt; Die bren berühmteften find: Bochara, Samarfand und Balch; Die fleineren Begirfe jeder Diefer Landschaften beißen Soman; Bochara hat deren sieben, Samarkand funf. Das Bort Coman (junachst verwandt mit bem flavischen Ema, b. i. Bebntausend) bat die drenfache Bedeutung eines Regimente von 10,000 Mann, eines Goldftude und eines Begirfe, der lette vermuthlich ju 10,000 Einwohner gerechnet. Das Klima von Bochara ift nicht nur als ein gefundes, fondern auch durch die Ochonheit feines Simmels berühmt; was die morgenlandischen Geographen von feinem grunen nachtlichen Simmel ergablen, wird burch bie folgenden Stellen des Berfaffere einigermaßen bestätigt und erflärt:

Pochara liegt zwenhundert Juß über dem Mecre; die Atmossphäre ist beständig heiter und der himmel immer klar; das Firmament ist von hellem Lazur und gewöhnlich wolkenlos; Rachts haben die Sterne ungemeinen Glanz, und die Mildstraße erscheint in höchster Pracht; selbst benm Mondscheine sind die Sterne am Rande des Gesichtskreites in der Hohe von drey die vier Grad sichtbar; beständig entwickeln sich die glanzendsten Meteore, welche gleich Raketen durch den himmel schießen; zehn oder zwölf derselben erscheinen in Giner Stunde, und spielen alle Farben, keurigroth, blau, blaß und fahl; eine herrliche Gegend für die Sternkunde, und die berühmte Sternwarte von Samarkand konnte an keinem vortheilhafteren Orte errichtet worden seyn.

Bochara wied von fünf Flüssen durchströmt, vom Umu oder Dichibun, welcher ber Orus; vom Gir oder Gibun, ber Jaxartes (welcher ber Pifon ber Schrift) aus bem Lande Chamila, b. i. Chobichend; vom Robif oder Gereffcan, d.i. dem Goldstreuenden, fo genannt weil er Gold führt; vom Kerfchi und vom Fluffe Balch's. Die Berge von Bochara find an ben Grangen des Landes gegen Often und Guden, Die nordliche Linie bes Sindufufch ben Balch mar bisher auf ben Rarten falfch verzeichnet, indem bie Stadt nicht am guße des Gebirges, fondern feche engl. Meilen davon entfernt liegt; die Berge von Karatagh, von denen Bebr (Baber) in feinen Commentaren fpricht, find heute unter diefem Ramen befannt. Diefe Berge finden fich auf der Karte des Dichihannuma (zur S. 348) nordlich von Bochara unter dem Mamen Rarabafc, b. i. Schwarzfopf. Der goldhaltigste der Strome ist der Orus; bie lagurnen Klippen, welche ben Fluß zu Bedachschan überhangen, follen auch goldgeadert fenn, aber in den dem Berfaffer als

Probe gezeigten Stufen waren biefe angeblichen Golbabern nur Mica; alle andern Metalle, wie Gilber, Gifen, Rupfer, werben von Rugland eingeführt. Salmiat (Mufchabir) wird banfig in ben Bugeln von Diche fat gefunden; Gal; wird in Maffen in den Ebenen gegraben, unvollständig frystallifirt, fdwarz und von febr geringer Qualitat: ein balber Centner toftet ju Bochara eine Biertel - Tila, b. i. ungefahr bren Schillinge. Die Erzeugniffe bes Pfianzenreichs find in diefer Gegend mertwurdiger als die bes Steinreichs; bas Sol; jum Sauferbauen ift Die Pappel, die überall machft; Baumwolle wird weit und breit gebaut; aus bem Opium wird bas beraufchende Beng bereitet; zwischen Kerfchi und Bald machft eine fleine, gelbe Blume (Esbaret), welche eine schonere gelbe garbe gibt, als die Rinde Des Granataufels; Die Burgeln Des Krapps (Bajaf) bleiben achtzehn Monate unter ber Erbe, die Burgeln der Rebe geben eine buntelrothe Farbe; Indigo und Buder wachfen gu Bochara nicht; bas Surrogat fur Buder ift bie Manna (Teren bf chebin). welche von dem Strauche Chari fcutur, b. i. Ramebiborn, gefammelt wird. B. glaubt nicht, daß die Manna Erzengniß eines Infects, fondern blog von der Pflanze ausgeschwitter Gaft fen; an den Wurzeln der Pflanze Uglaus wird zu gewiffen Beiten bes Jahres ein fügelformiger Burm gefunden, welcher ichones Roth gibt gleich ber Evchenille ; es ift erstaunenswerthe Thatfache, baff in ben bem Orus fublich gelegenen Lanbichaften eine und diefelbe Saat Beigens bren Jahre hinter einander Ernte gibt, indem die Stoppeln bes erften Jahres im zwenten wieder in Aehren aufschießen , und fo die Stoppeln bes zwenten Jahres im dritten; im eigentlichen Bochara ift der Boden nicht fo fruchtbar; denn in Karagol gibt die Ernte nur bas Giebenfache ber Aussaat; Klee wird sieben - oder achtmal des Jahres geschnitten; der Tabak von Kerschi ist berühmt, und die zu Kabul gedeihende wilbe Rhebarbara machft auch bier. Die Fruchte von Bochara find berühmt; die Uprifofen von Balch find fo groß ale Aepfel; von den Trauben find die purpurrothe Sabibi und die goldgelbe Suseini die foftlichften; die Bibeben von Bochara beißen Abdichusch, d. i. Baffersud, weil fie erft in siedendes Baffer getaucht, und bann getrodnet werden; Die Beine find leicht, und halten fich nicht über bas Jahr; aus den toftlichen Daulbeeren, welche auch wie Trauben getrodnet werden, wird ber Oprop Och iru bereitet; die berühmte Pflaume von Bochara wachst aber zu Ghasna in Rabul; Die toftlichsten aller Früchte Bochara's find die Melonen, mit denen die von Indien, Kabul und felbst von Perfien feine Bergleichung aushalten fonnen; es wird daraus ein Saft bereitet, Der leicht in Buder verwandelt

werben fonnte; bie beste Art beift Roft fche, von gruner und gelber Karbe; eine andere Art beißt Afnebat, d. i. weißer Pflangenguder; die dunkelgrune Wintermelone Rarafubet foll alle andern übertreffen; die Melonen halten fich das gange Sahr, blog an Striden in einiger Entfernung von einander aufgebangt, Die Schafe von Bochara geben die berühmten Relle, und die Biege eine Art von Shawlwolle, welche nur der von Kaschmir nachstebt ; die Schafe haben alle Fettschwange, deren einer bis funfzehn Pfund Bett enthält; Die Schafe, Deren fcwarze, fraufe Wolle jum Umschlagen von Mügen verwendet wird, sind dem Diftricte von Raragol eigen, und gedeihen weder in Perfien noch wo andere; die Felle der mannlichen, funf oder feche Tage nach ihrer Geburt getobteten, aber nicht, wie man irrig glaubt, aus bem Unterleib geschnittenen, find die geschäpteften; es werden jährlich 200,000 Kelle ausgeführt. Die Ziege von Bochara, welche auch unter den Kirkisen gefunden wird, ist von der von Tibet verschieden; Die Ramelote von Bochara, welche mirflich aus Rameblhaaren und nicht aus Zicgenhaaren verfertigt werden, beißen Urmef (Oormuk), und find wafferdicht; bas baftrifche zwenhöckerige Kamehl ift häufig in Turfistan, und trägt bis siebenthalb Centner Last, während die andern nur fünf Centner Bilder Thiere find wenig; eine Urt fleiner Tieger, wilde Schweine, wilde Efel, guchfe, Bolfe und Schafale. Der Storch Leilet (nicht lug lugu) gilt für beilig. Der Kisch Lecha des Orus ohne Schuppen wiegt oft bis feche Centner; der Seidenwurm wird überall fultivirt; die größte Plage ift der Bandwurm Rifchte, ber aus dem Cifternenwaffer entsteht, und womit bas Viertel ber Bewohner Bochara's behaftet ift; ein zwentes Uebel bes Landes ift Kuli, eine Art von Ausfas, welchen das berauschende Getrante Bufe, welches aus schwarzer Gerste destillirt wird, bervorbringt.

Bochara hat eine Bevölferung von 150,000 Seelen; Samarkand und Balch sind längst zu Provinzialstädten herabgesunfen, deren Bevölferung der von Kersch i weicht, welches 10,000 Seelen zählt; Dsch efat, Kermine und Ketkurghan sind große Flecken, deren keiner mehr als 2500 Einwohner zählt. Die Dörser, beyläusig 400 an der Zahl, sind weit von einander entsernt, und die Bevölkerung des ganzen Königreichs Bochara übersteigt nicht eine Million Einwohner. Die Quellen des Orns hat noch kein europäischer Reisender besucht, dieselben sollen in der Nähe des Sees Sarikol (gelber See) mit drey andern Flüssen entspringen, nämlich mit dem Sihun oder Jarartes, mit einem der Quellenhäupter des Indus und mit dem Flusse von Tibet; der dritte und vierte Fluß des Paradieses in der Bibel

heißen zwar Hidekel, d. i. Didschlet, oder wie ben Plining Digleto, d. i. der Tigris, und Phrath, d. i. der Euphrates, und in fo weit fann mit gutem Grunde behauptet werben, daß das in der Bibel öftlich von Dichibun und Gibun (Orus und Jarartes), westlich vom Tigris und Euphrat begrängte asiatische Sochland nichts als das alte Eriene ober Irem der Gendschriften, namlich Perfien in feiner weitesten Ausbehnung von Often bis Beften fen; allein Diefe vier Rluffe entfpringen nicht an Ginem Orte, mahrend zwen Paradiefesfluffe der Genefis, namlich ber Dichibun und Sibun, mit zwen andern wirflich an einem und demfelben Orte entspringen; es ware moglich, baf jenes Quellenhaupt des Indus und der Fluß von Tibet in frubester Zeit ebenfalls den Mamen Didfchlet und Phrath. geführt hatten, in welchem Falle dann alle Bestimmungen der Bibel von den vier Fluffen des Paradiefes übereintrafen; diefes ware um fo mehr möglich, als die benden Borter Tigris (auf persisch Tir) und Phrath oder For at Mennwörter find, deren jenes die pfeilschnelle Stromung, Diefes die Reinheit und Gußigfeit des Baffere bezeichnet '). Es bleibt alfo noch Raum fur eine neue Snpothese des Paradieses ber Genesis, welche erft, wenn die alten Namen der benden andern Quellenhaupter aus ben Schriften ber Sindu befannt fenn werden, bestätigt werden oder fallen muß. B. glaubt nicht an eine andere geographi= fche Spothese, namlich an die alte Mundung bes Orus in ben Aralfee; er glaubt, daß die alten Flugbette zwischen Aftrabad und Chima nur Refte von Kanalen des alten, vormals febr cultivirten Königreichs Chuaresm seyen. Das Wort Aral heißt der Zwischensee; der Volksglaube behauptet die unterirdische Verbindung desselben mit dem faspischen Deere, und will ju Rarafunbed (Ochwarzdom) fogar das dumpfe Getofe des unterirdifchen Baffere boren; fonderbar genug ift es, daß ju Raratun bed, welches eine fandige Sügelreibe, Baffer junachst der Oberfläche der Erde, und weiterhin nur in der Tiefe von hundert Rlaftern gefunden wird. B. erwähnt feines andern Namens bes Aralfees, und es ift ein Irrthum, wenn Raramein 2) denfelben mit dem blauen Deere vermischt, welches der Rame des faspischen, bas baber auch bas chawalinsfifche, wie Sticherbatow 3), richtig bemerkt. Ben Gelegenheit des laufes des Orus

<sup>1)</sup> Diglito: unde concitatur, a celeritate Tigris incipit vocari; ita appellant Medi sagittam. Plinius lib. VI. c. 27; und Forat, sehr sufes und seicht verdauendes Baffer. Ramus Koustamtinopolitaner Ausgabe, I. Thi. S. 216.

<sup>2)</sup> Caramf. V. p. 370.

<sup>3)</sup> Stiderbatom IV. p. 92.

hemerkt der Verfasser, daß derselbe friere, wahrend die demselben parallel laufende Donau, welche doch um sieben Breitegrade höher, nie friere! Es scheint, daß der Verfasser nie weder von dem Eisstoße zu Wien gehort, noch die Elegien Ovids aus dem Pontos kennt, wo vom gefrornen Pontos und Ister die Rede:

Coeruleos ventis latices durantibus Ister
Congelat, et tectis in mare serpit aquis.
Quaque rates ierant, pedibus nunc itur, et undas
Frigore concretas ungula pulsat equi
Perque novos pontes subter labentibus undis
Ducunt Sarmatici barbara plaustra boves .).

Die Boote auf dem Orue find vortrefflich gebaut, wiewohl fie weder Mast noch Segel haben; der Durchschnitt derfelben II. G. 195. Das folgende Kapitel enthalt Motigen über bas Thal des obern Orus, über Bedach fch an und bas Rafernland. Die berühmten Rubinen von Bedachschan follen aus den Soblen von Scheghnan an dem Orus gegraben werden, und bie Gange fich bis unter ben Fluf erstrecken, mas B. jedoch bezweifelt. Es ift ein Bolfeglaube, daß große Rubinen immer paarweise gefunden werden. In der Rabe der Rubinenminen überbangen große Lagurfelfen den Orus; um die Felfen gu fprengen, werden dieselben zuerst mit Feuer unterheizt und dann mit Wasser befprengt; Lagur und Rubinen werden nur im Binter gefammelt. Das Lafelland von Pamir liegt zwischen Bebachschan und Jartend, und wird von herumftreifenden Rirfifen bewohnt; in der Mitte derfelben ist der Sarigol, aus welchem die obgenannten vier Fluffe entspringen sollen, und welches sich in allen Richtungen des Gees auf feche Tagreifen weit erftrect; eine große, mit feichten Graben burchschnittene febr falte Ebene, in deren Schluchten der See im Sommer nicht schmilzt. Die Kirkisen leben nur von Milch und Fleisch, effen kein Brot und bauen fein Korn. Die Boologen muß vorzüglich die folgende Stelle intereffiren :

»Ich horte von einem Thier, insgemein Reß, von den Kirkisen Rusch ger genannt, welches nur der Dochebene von Pamir angeshörig; es ist größer als eine Auh und kleiner als ein Pferd, von weisker Farbe, mit Paaren unter dem Kinn und Hörnern von ungeheurer Größe, so groß, daß kein Mensch im Stande seyn soll, ein Paar derfelben aufzuheben; wenn dieselben auf der Erde liegen bleiben, so bringen darin Juchsinnen ihre Jungen zur Welt; das Fleisch von dem Reß wird von den Kirkisen sehre geschätzt, welche es mit Pfeil und Bogen giagen; das Thier liebt nur die kaltesten Gegenden, und scheint dem Blegengeschlechte oder vielleicht dem Bison anzugehören; es braucht zwen Pferde, das Fleisch eines Reß von gewöhnlicher Größe vom Felde wegzusühren.«

<sup>\*)</sup> Tristium, lib. III. eleg. 10.

Die Rafern ober Siahpufch, b. i. die Schwarzestleibeten, so genannt weil sie in schwarze Ziegenfelle gekleidet sind, wohnen im suböstlichen Winkel von Bedachschan, im Gebirge, welches dieses Land von Pischawer trennt: sie behaupten (wie aus Elphinstone's Reisen bekannt), die Nachkommen der von Meranders Zuge hier zurückgebliebenen Macedonier zu sepu; B. theilt die Meinung der Afghanen, welche dieselben für die Eingebornen der Sbene halten, welche sich ben der Eroberung der Moslimen ind Gebirge retteten, und weil sie den Islam nicht annahmen, mit dem Namen Kiafir, d. i. Ungläubige, belegt wurden.

Im fünften Sauptstücke werden die Quellen bes Indus befdrieben, und das doppelte & af ch g har Elphinftone's, gegen weldes icon Rlaproth in feinen Memoires (II. p.293) protestiste, wird miderfprochen. B. borte nirgende von einem andern Rafchabar, als bem Jarten D's, welches die Grange des chinefischen Reichs gegen Weften und funf Monate eines Karawanenmariches von Pefing entfernt ift. Der Statthalter von Jarfend, welcher Safimbeg beift, fteht unter bem von Rafchabar, und Diefer wieder unter dem von 31a, welches 75,000 Geelen gablt; 3ar-. tend bat beren 50,000, mabrend Rafchabar fleiner ale bende; nach biefen brenen find 2f fu (Beigmaffer), Raragu (Ochwargwasser), Je ni bigar (Menschloß) die betrachtlichften Plage diefer westlichsten Granglandschaft bes dinefischen Reichs; wiewohl ber Karawanenweg von Jartend nach Peting funf Monate betragt, fo legen Kouriere ben Weg in 35 Tagen gurud. Chinefen mifchen fich wenig in die Geschafte Diefes Granglandes, und überlaffen biefelben, fo wie ben Sandel ber mobammedanis ichen Bevolferung, welche ju Jarfend 19,000 Familien beträgt; Die Ginwohner fprechen turfifch in einer ben Bewohnern Bochara's vollfommen verständlichen Mundart (der tschagbataifchen oder uighurischen), und werden auch manchmal Mongolen genannt; falmufische Tataren sind um 31a und Jarkend angesiedelt; bas Abzeichen der Unführer und Borfteber ben ihnen find Rebborner, welche an der Kappe befestigt werden. Die Ausgelassenheit ihrer Beiber gibt ihnen vollkommenen Unspruch auf Diesen Sornerschmud; die moblimischen Beiber genießen bier einer Frenheit und eines Anfebens, wie nirgende anders; fie nehmen den Ehrenfis im Befellschaftegimmer ein, und geben fren und unverschlepert mit den Mannern um; fie tragen reich vergierte Stiefel mit boben Absaben, und ihr Kopfput ift eine tucherne Tiara; fie paffiren für febr fcon und wohlfeil. Die Berbindung awischen Bochard und Tibet ift durch die ftrengsten Dagregeln ber chinesischen Dolizen abgeschnitten, die zu umgeben wirklich unmöglich.

Entfernung von Jarkend nach Ledet (Ladak) ift fechzig Tagreifen; der Weg führt über die niederen Berge von Raraforum, fudlich von welchen fich alle Fluffe mit dem Scheifut (Shyook) vereinen; nordlich nimmt ber Kluß von Jarkend bie Gebirgemaffer auf; die Verbindung zwischen Jartend und Bochara hat mittels zwener Stragen Statt, welche burch die Thaler bes Orus und Jarartes fubren; Die erfte geht burch Rofan, das alte Kerahane, welche die fürzere, aber in den letten Sabren durch die Unruhen der Ufbegen von Rofan gefperrt mar; Die andere Strafe durch die Ebene von Damir und das Thal vom Orus über Bedachschan und Balch führt mehr um. Ro fan (beffen Gefandtichaft an den Sof von Konstantinopel gu wiederholten Malen in der osmanischen Staatszeitung gedacht worden) wird von einem Ufbegen aus dem Stamme Juf beberricht, welcher fein Geschlecht vom großen Bebr (Baber) abe leitet, der zu Rofan geboren ward; Rofan ist eine offene Stadt am Ufer des Jarartes, balb fo groß wie Bochara; die alte Sauptftadt war Margheinan (Morghinon), beute ift Anded fchan (Indejan), eine Stadt von beträchtlicher Größe, und die Chinefen von Jarfend beißen alle Bewohner Kofans Undebich anen.

Das folgende siebente Sauptstuck bandelt vom Sindufufch, welcher nur die westliche Fortsetung bes Simalaja; Die Reise über denselben dauerte drepzehn Tage lang durch sechs Kelfenpaffe, in deren zwepen der Schnee zu Ende Man noch so fest gefroren war, bag er die Pferbe trug; die größte war in den Paffen von Sabichibichit und Kalu, welche 12,400 bis 13,000 guß boch von Kabul an gerechnet, welches 6500 guß über dem Meeresspiegel. B. schätt die Sobe der Gipfel von Rubibaba auf 18,000 Rug; in der Hobe von 10,000 Rug pflus gen die Bewohner den Boden diefer Gebirgsgegend in dem Augenblide, ale denfelben der Schnee verlaffen, und fo fchnell ift die Begetation, baß fie Anfangs October ernten, mas fie Ende Man. gefaet. Die Ocenen find bochft erhaben, indem baufig Abgrunde zwen - bis drentaufend guß fenfrecht absturgen; Sindufufch hat weder Cedern noch Früchte, und das einzige Brennmateriale ift eine Urt trockenen Saidefrauts, welches fest an dem Boben flebt; in der Bobe von siebentaufend Ruf blubt die Assa footida auf das uppiqite; wiewohl die Milch, welche die Pflanze ausfcwist, benfelben abicheulichen Geruch bat, wie wenn verbichtet und gealtert, so fragen diefelbe boch die Begleiter ber Reifenden auf das gierigste; dem Gestanke der Assa foetida balt der aromatische Geruch wurziger Pflanzen bas Gleichgewicht. Sin bufusch hat leberfluß an Metallen: Gold, Rupfer, Binn, Blen, Antimonium, Lagur, Schwefel und Afbest, welcher Gengi

Denbe (sung i poombu), b. i. Baumwollenstein, beißt. Die Kelfen bes hindufusch find Gneis oder Granit, der in finsteren majestätischen Gaulen, gleich benen von Bafalt, emporfieigt; nur die zwen letten Paffe bestehen aus leichtem braunen Ralfftein, und B. beobachtete gange Bette von Flintensteinen; die bochste Spige des Bindufusch ift hundert funfzig engl. Meilen nordlich von Ronduf in beständigen Ochnee eingehüllt, wo die Reisenden nur fehr schwer athmen, und wo Taufende von Bogeln todt auf dem Ochnee gefunden werben; bas größte Stillschwei= gen wird benm Uebergange desfelben beobachtet, aus Rurcht, Dag der Widerhall eines Flintenschuffes ober eines gefprochenen Bortes Lawinen in Bewegung fege. B. zweifelt nicht an ber Eriften; der Schneewurmer, welche, bem Geidenwurme abnlich, nur im Ochnee leben, und von demfelben entfernt, fterben follen; dieses (farmesinrothen) Schneewurmes erwähnen zwar auch die naturhiftorifchen und geographischen Berfe des Morgenlandes auf verschiedenen boben Gebirgen im Taurus und Raufafus, aber fein europäischer Reisender hat, unseres Biffens, bas Da-

fenn desfelben durch Gelbstansicht erhartet.

Indem B. von Turfmanen fpricht, welche fublich vom Drus, ber füdlichen Granze Turfiftans, wohnen, bringt er für diefe Gegend den Mamen Turkmania oder Turfenland in Borfchlag, was uns jedoch gang überfluffig dunft; denn wollte man Diefen Theil Chorasans (Balch und Die Umgegend) Turfmanien nennen, fo mußte man eben fo mehrere Landschaften Kleinafiens, in welchen Turkmanen herumziehen, ale Turkmania unterscheiben, wodurch nur Berwirrung entstehen tonnte. Die Surfmanen, Bewohner der Bufte, ruhmen fich, daß fie weder des Schattens eines Baumes noch eines Konigs bedurfen; und wirklich ift in ihrer Bufte fein Baum ju feben, und fie find feinem Gefammtberricher unterworfen; fie erfennen nur die vaterliche Berichtsbarfeit der Afsafal, d. i. der Graubarte; ihr Sprichwort, daß Turfmanen weder Bater noch Mutter fennen, wird nur gu fehr auf ihren Ranbzugen (Tichapau) bestätigt. Die mahrscheinlichste Abstammung des Namens Turkmanen ist ganz gewiß die von B. angegebene, daß der Rame namlich eine Abfurgung von Turfmanend, b. i. Turfen gleich, an Turfen mah-Die Bahl der turfmanischen Familien wird auf 140,000 angegeben; die dren größten Stamme Jemut, Goflan und Tette find uralt, denn fie finden fich fchon in der Geschichte Abul Ghafi's \*). Der Berfaffer gibt Unterabtheilungen ber Stamme und eine Centurie Borter ihrer Oprache, welche nur

<sup>\*)</sup> Histoire généalogique des Tatars, p. 626.

eine Mundart des Turfifchen, in benen aber wieder die meiften Borter durch die englische Ochreibweise bis zur Unfenntlichfeit ent= ftellt find; wer wird j. B. in Eogurnee das Bort Jigirmi, b.i. Amangia, vermuthen? Inmitten der turfmanischen Buften liegt Merw ale eine Dafie, wo das Grab des großen Gultane der Gelbichufen, Gindichar's; da der Berfaffer Sunjur (fprich Sendicher) fchreibt, fo ift es flar, daß die richtige Aussprache. nach welcher das geth auf weichen Buchftaben als E und nicht als 2 lautet, auch die beutige, und daß alfo die durch Berbelot und andere Orientalisten in der Geschichte gang und gabe geworbene Aussprache des Mamens Sandich ar gegen die richtigere von Sindichar zu vertaufchen fen. Ein persisches Distichon empfiehlt den Rechtglaubigen, ihr Machmittagegebet zu Merw, ihr Morgengebet ju Rischabur und ihr Abendgebet ju Berat ju Bon den Ruinen des Schloffes von Merw fieht der Reifende heute auf einen Umfreis von 30 engl. Meilen nichts als

vermuftete Dorfer.

Das neunte Sauptstud handelt von den Ginfallen ber Sataren, welche durch Bermischung mit Turfen beute nicht mehr fo efelhaft gebildet find, wie die Reifebeschreiber des drenzehnten Nahrhunderts diefelben fchildern. Die Ufbegen theilen fich in zwen und drenftig Stamme (die Namen derfelben G. 267); die Urbewohner Turfiftans find die Tabfchif, Tat oder Taten, Berodote Jabinoi (die Stammväter der Leutonen oder Deutschen); fie werden manchmal, aber unrichtig, Gert genaunt, mas nur ein benfelben von den nomadifchen Stammen bengelegter Gpit-Die turfmanischen Pferde danken ihre Trefflichkeit der Einfachbeit ihrer Bucht, indem fie weder Gewurze, noch Buder, noch irgend einen der zwen und drenfig Leckerbiffen erhalten, womit man fie in Indien füttert. Vor einem Streifzuge mudet ber Turfmane fein Pferd mit der größten Beharrlichfeit wie der erfahrenfte Jofen ab; Diefes beift Das Abfühlen des Pferdes; fie tranten ihre Pferde wenn diefelben erhipt, und jagen fie dann im Galopp herum, damit, wie fie fagen, das Baffer fich im Leib wohl vertheile; Die Strede ihrer Bettrennen um den Dreis einiger Schafe ift zwanzig bis funf und zwanzig engl. Meilen, Rnaben von acht bis gebn Jahren reiten Diefelben ale Jofens; fie beschneiden ihre Pferde, weil die Ballachen größere Unftrengung ertragen als die Bengste; fie tragen Ropf und Sals boch und ftolg; um dieß zu erhalten, werden fie in einen Stall gesperrt, wo das Bicht nur durch ein Loch in der Sohe des Daches einfällt, wohin die Pferde Augen und Sopf ftete emporrichten ; die Sofafenpferde, welche man zu Bochara findet, fommen aus den Buften zwischen Bochara und Rugland. Das zwente Buch Des

geographischen Memoires enthält einen historischen Umriß der zwischen Indien und dem kaspischen Meere gelegenen Lander; zuerst von Pendschab den Seifen und der Herrschaft Rendschit Sings, dann der Umriß der Begebenheiten in Afghanistan seit dom Jahre 1809, wo Schah Schudscha nach der Schlacht von Nimla den Thron verlor, welchen sein Bruder Mahmud zu Kabul bestieg. Hierauf folgte die Einnahme von Kaschmir und Bundniß mit den Seifen, welches dann gebrochen, den Verlust von Attof nach sich zog.

Die Tragobie, welche das Leben Feth Chan Barifdich'sai (des mächtigen Bestes, welchem Mahmud den Thron dankte) beschloß, "fins det vielleicht keine Parallele in neuer Zeit. Blind und gebunden wurde er vor den Hof Mahmuds geführt, wo er noch jüngst so unumschankt ges herrscht; der König schuldigte ihm Berbrechen au, begehrte, daß er seinen Sinstuß auf seine Brüder ausübe, die damals in offenem Aufruhr. Jeth Chan antwortete ohne Furcht und mit großem Starkmuth, daß er ein armer blinder Mann, mit den Staatsgeschäften nichts zu thunhabe. Mahmud, aufgedracht durch diesen Starksun, gab den Todesbeschefel, und der Unglückliche ward durch die Edelen des Hofes mit kaltem Blute in Stücken zerhauen. Glied von Glied und Gelenk von Gelenk wurden getrennt, Rase und Ohren wurden ihm abgeschultten, und das Leben entstoh ihm nicht eher, dis nicht der Kopf von dem verstümmelten Rumpse getrennt ward. Feth Chan erduldere diese Marter ohne einen Seuszer; er streckte seine Glieder denen hin, die nach seinem Blute dürsteten, und zeigte für sein eigenes Leben dieselbe sorglose Gleichzaultigkeit, dieselbe Berachtung, die er so oft für das Leben von anderen gezeigt. Die blutigen Reste dieses unglücklichen Mannes wurden in ein Tuch gesammelt und nach Spasna gesendet und dort bestattet. A

Mahmude Regierung endete mit dem Tode feines Befire, er floh nach Berat, wo er i. 3. 1829 ftarb, und fein Sohn Ramran den fleinen Reft der Berrichaft übernahm. Mafim, das altefte lebende Mitglied der Familie des bingerichteten Befire, rief den Schah von Schudschaul - mulf von feiner Berbannung in dem Gebiete der englischen Compagnie auf den Thron von Rabul jurud; er hatte feit der Schlacht von Dimla als Flüchtiger umbergeirrt, und seine Abenteuer in einem besonde= ren Werfe befchrieben, womit er dem Berfaffer ein Gefchent gemacht; ein Seitenstud zu den Denkwurdigfeiten Bebr's, Die von ihm felbst geschrieben, mabrend die Denfmurdigfeiten Timurs und Dichibangire nicht ibr eigenes Bert find. Schudschaol = mult verlor abermale den Thron, auf den er zuruckberufen worden war, durch die Unflugheit, einen Freund feines Gonners, Des Befire, zu beleidigen, welcher feinen Schut dem Bruder Schudschaas zuwandte. Schudschaa ward abermal von Dischawer vertrieben, und jog fich nach Schifarpur in Gind gurud; Rafchmir ward eine Beute Rendfchit Gings, nach Mafims

Tode jerfiel bas gange Reich der Afghanen ; Ejub floh nach Labor, Gind warf bas Joch der Unterwürfigfeit ab, Berat blieb das Gigenthum der verbannten Familie Mahmude, und Balch fam in den Besit des Fürsten von Bochara; den reichsten Antheil truaen Man hat mit Recht gefagt, daß fich bas Ko-Die Geiten Davon. mareich von Rabul ohne den Besit von Kaschmir nicht erhalten Rabul, Randabar und Pifchamer find heute befondere Fürstenthumer, welche an die Geiten Tribut gablen. Di-Schawers Berr ift dermalen Gerdar Gultan Mohammed Chan, welcher die Ginfunfte mit feinen Brudern, Dir und Said Mohammed Chan, theilt; die ganze Kriegemacht besteht etwa aus 3000 Mann und feche Feldstuden. Die herren von Dischawer und Rabul, welche Bruder, liegen in Feindschaft; die Dacht des Berrn von Rabul fteht fefter, als die des Berrn von Pifchawer, aber der lette bat einen Berbundeten im Furften von Randabar. Gultan Mohammed Chan von Pischawer herrscht durch Gewalt und Unterdruckung; er lieft, fchreibt und verfieht feine Befchafte in eigener Person. Der Berr von Rabul vereint unter feiner Berrfchaft auch Ghafna; der dermalige Fürst Dost Mohammed Chan ift ein Bruder des Befire Beth Chan; die Grangen feiner Berrfcaft erstrecken sich nördlich bis an den Sindufusch und Bamian, westlich durch die Sugel der Befare, sublich durch Ghafna, öftlich gegen Pischawer, durch die Garten von Nimla begrangt. Die Kriegsmacht besteht aus good wohlberittenen Reitern, 2000 Ruggebern und einem Parte von 40 Kanonen. Doft Mohammed ver-Dient vollfommen den guten Ruf eines thatigen, gerechten, weifen Berrichers, nur hat feine ju große Orthodoxie ale Moslim die Juden und Armenier, welche blos vom Beinhandel lebten, aus feinen Staaten vertrieben; er ift ein Mann von vierzig Jahren, welcher von perfischer Mutter geboren, perfische Erziehung genof. Diesem Umstande dankt er die Anhänglichkeit der persischen Familien von Kabul, welche 12000 an der Bahl; der tur-Diesem Umftande danft er die Unhanglichfeit der persifische Stamm der Dichowanschir ift ibm zugethan, weil er ihre Oprache gelernt und fur ihr Bohl forgt; fo vermogen die Rante feiner Bruder, der Berren von Pifchawer und Randahar, nichts wider seine Macht, auf die fie eiferfüchtig. Kabul ift ein fefter Plat, aber von wenigen Ginfunften, und die Lebensmittel find theuer; im Binter find die Bege versperrt, das Solz ift felten, das Korn theuer, die Mühlen find eingefroren, die armften Leute muffen Fleisch faufen um sich zu nahren. 3m Sommer ift Ueberfluß an Futterung fur Pferde; das Biefenthal von Mawer allein gibt Fütterung für 20000 Mann Reiterei. Die Bevolkerung Kabuls ift 60000 Geelen, und der Bafar hat 20000 Buden; die Festungswerfe find im Verfall. Der westliche Theil

des ehemaligen Reichs ber Afghanen ift unter die herren von Kandahar und Berat getheilt; der Berricher von Kandahar ift Robendil Chan, von feinen Brudern Rabim Dil und Mir Dil unterftust, feine Kriegemacht besteht aus goog Reitern und feche Ranonen. Da Randabar im Mittelpunft bes Lanbes ber Durani, junachst dem ursprünglichen Gipe ber Ramilie Barifdichi, deren Mitglieder auf den Kurftenftublen von Kabul, Kandahar und Pifchawer figen, fo fonnte er feine Seeresmacht im Nothfalle leicht vermehren. Die herren von Kandabar und Dischamen find in enger Freundschaft verbunden wider ibren Bruder, den Berrn von Rabul. Mur der Berr von Berat (Kamran) ift ein Abkömmling des alten Berricherhaufes; in Reindschaft mit allen Sauvtlingen Ufgbaniftan's, wegen ber Sinrichtung ibres Bruders Reth Chans, mußte er fich an Perfien anfchließen, welches basselbe fich einzuverleiben bemubt ift. Go ift ber Alor des durch Abmed Schab Durani gegründeten Reichs bald gu Grunde gegangen, weil fein Gobn Timur nicht Die Thatigfeit feines Baters befaß, weil Timure Machfolger, Och ab Geman, vergebens durch Eprannei die durch Indolenz erschlafften Bugel der Regierung ju ftablen hoffte, weil feine Brider, Dahmud und Och ud fcaa, ben ihrer Thronbesteigung vergaffen, daß fie über ein Bolf republifanischen Ginnes berrichten. Die Kamilie Barifd fchi genießt oberberrlichen Unfebens, und ibr Stamm ift boood Ramilien ftarf; wabrend der Stamm Gedubich i, aus welchem das lette Berricherhaus, nur wenig jabireich, ben anderen Stammen Gilfe fuchen mußte. Die Barifbichi konnen allein 30000 Reiter ftellen; ein Angriff von Perfien wurde alle jest durch Partenungen getrennte Glieder der Barifbichi vereinigen. Bon den Tetrarchien Ufabaniftan's bangt Difchawer von Dendschab und Scrat von Perfien ab. Satte die indische Compagnie mit Kabul, ftatt mit Derfien ein Bundnif geschloffen, wurde fie weit treuere Berbundete mit zehnmal geringeren Roften Die dren anderen fleinen Reiche, welche zwischen gehabt baben. Indien und Persien liegen, sind die von Kunduf, Bochara und Chima, welche außer dem schon oben erwähnten im nordöstlichsten Winkel am Jaxartes gelegenen Rofan, und ber fo eben ermahnten von Kabul, Kaudabar, Pifchamer und herat.

Das Gebiet des Fürstenthums Kundus liegt zwischen Rabul und Bochara, und wird von einer Usbegenfamilie Ketghen beherrscht, deren Fürst Mohammed Murad in der jüngsten Zeit seine Herrschaft östlich bis Bedachschau, westlich bis Balch, sudlich bis an den hindususch, nördlich bis nach hafret Imam erweitert hat, so daß derselbe herr des gauzen oberen Thales des Drus. Der Stamm Reighen, welcher immer eines großen Unfebens unter ben Ufbegen genoß, foll nicht turfifcher, fondern tatarischer Abfunft fenn. Das Beer des Fürften von Runduf besteht aus 20000 Reitern und feche Kanonen, deren eine ein Gechepfundner; er ift in beständiger Bewegung auf Streifzugen, westlich gegen Balch ober fublich gegen Kafiriftan, bas von ben angeblichen Nachfömmlingen der Macedonier bewohnte Land am nördlichen Sufe des indischen Raufasus. Ausgenommen ben Rand und Verfauf der unglücklichen Befare und Kafern, macht fich Mohammed Murad feiner befonderen Eprannei schulbig; die Karawanen ziehen fren durch fein Land, die Abgaben find niedrig; er fürchtet die Englander, und dieser Furcht ift die barte Behandlung zuzuschreiben, welche Moorcroft und Burnes in feinen Staaten erfuhren. Ueber Bochara's Geschichte faufte B. funf Berfe, welche bermalen in den Sanden des lebersepungsausschuffes der asiatischen Gesellschaft. Sadschi Chalfa führt in feinem bibliographischen Borterbuche nur zwen Geschichten Bocharas auf, namlich die Abdallah Mohammeds Ben Uhmede, geft. i. 3. d. g. 412, und die Ebi Abdallah Dohammed Ben Ahmede, geft. i. J. b. S. 312, auf. Mach der Familie Timurs ward Bochara durch die Usbegen beherrscht, bis zu Madirschah's Eroberung. B. gibt furz die Geschichte der Berricher Bochara's, von Madirschabs Eroberung bis auf den heutigen, welcher Mogeirollah Behadir Chan beift, und den Titel Emirol muminin (Rurft der Rechtglaubigen) führt; bennoch erfennt er die Oberherrlichfeit des Gultans ber Osmanen an, welcher hier der Chalife von Rum beift; der Konia von Bochara ist stolz darauf, den Titel des Bogentragers (?) des Gultans zu Rofeirollab berricht nun im neunten Sabre; ein religiofer und friegerischer gurft, und fein Befir ift ein Ufbege aus dem Stamme Mengut, in deffen Ramilie Die Befirschaft erblich, und beffen zwen Bruder Statthalter. Bas in Turfiftan besonders auffallend, ift der Mangel aller Großen, indem es bier feine Gerdare und Chane gibt, wie in Indien und Rabul, und Miemand einiges Unfebens genießt, als ber hof und Die Prie-Die gange Regierung wird entweder durch Sclaven des Befire, oder durch Mollas, Vorsteher der Stadte, verwaltet. Die strenge Sandhabung der Vorschriften des Korans fichert die Rube des Landes, deffen Regenten eigentlich die Schriftgelehrten, fo daß der alte Name der Bofareis oder Schriftgelehrten fich in Bochara bis auf den heutigen Tag bewährt. B. berechnet die Einfünfte Bochara's, nach einer Uebersicht der einzelnen Tomane und Stadte, auf achtzehn Lat Rupien; Die Rriegsmacht auf 20000 Mann Reiterei und 4000 Fugvolf; die Ufbegen find eine

unregelmäßige Reiterei und fchlechte Goldaten. Die leberficht ber Stamme ihrer Saupter, Diftrifte und ihrer Contingente an Goldaten wird mitgetheilt. Der lette gurft von Bochara lag in beständiger Rebbe mit benen von Chima ober Urgendich, von Rofan (Chofand) und Runduf; in ber junaffen. Beit bat Bochara's Rurft den Sauptling von & che bruebf (ber Geburtsfadt Timure) gezüchtigt, den Diftrift von D fchefat und die Salfte von Uratippa, welches zu Rofan gehört, fich angeeignet; die arofte Gefahr droht von Runduf, wegwegen er freundschaftliche Berbindung mit Chiwa unterhalt; auch mit Rufland wurben Gefandtichaften gewechselt, und feitbem werden auf dem Martte von Bochara feine ruffischen Gelaven mehr verfauft. Ruffland unterhalt auch Verbindungen mit Rofan, und der gescheiterte Berfuch, einen Sandlungeweg zwischen dem faspischen Meere und Chiwa zu eröffnen, ift befannt; Chiwa oder Urgendfch, das alte Chuarefm, wird von einem Ufbegen beberricht.

Mohammed Rahim, welcher nach dem Morde zwener Brider durch zwen und zwanzig Jahre geherrscht, ftarb i. 3. 1826, und der altefte feiner feche Gobne, Rahman Ruli, bermalen vierzig Jahre alt, folgte ihm auf ben Thron. B. nennt ihn Ullah Kholi, was unrichtig; die Bevolferung von Urgendsch ift 200000 Geelen; der Chan fann 10000 Mann ind Reld bringen , und feine Artillerie besteht aus neun Ranonen ; feine Lage fichert ibm die Oberherrschaft über die Turkmanen. Bu Chima werden sowohl versische als russische Sclaven (die Beute der Raubguge) auf dem Martte verfauft; fie verfeben Bochara und gang Turfistan mit persischen Sclaven, und nach einer berläglichen Ausfunft leben zu Chima zwentaufend Ruffen in Sclaverei. Der Sandel ift vielen Placereien unterworfen; der Chan nimmt Boll im Hafen von Mengeschlit, gegenüber von Astrachan, und manchmal von den Rarawanen, welche über den Gibun geben. In den Gemuthern herrscht große Aufregung gegen die Ruffen. Mach dieser Uebersicht der afghanischen und anderen zwischen Perfien und Choraban gelegenen unabhangigen Staaten erhellt, daß in der alliabrlich dem Janner - Hefte des Journal asiatique vorausgeschickten Ueberficht affatischer Berricher Die von Rabul, Randahar, Pifchawer, Berat und Runduf fehlen; weiters was von der Ungabe der osmanischen Staatszeitung und der darüber gegebenen Erlauterung des Reichshistoriographen (im LXIII. 8d. der Jahrbucher, G. 43) ju halten fen; nach derfelben follten unter dem Mamen Chofand heute feche gander begriffen fenn, namlich: 1) Chuarefm oder Chiva, 2) Da= werainnehr oder Bochara, 3) Rafchahar oder Choten, 4) Kuhistan, das Gebirgstand süblich vom Sindukusch bis Kabul, 5) Bedachschan, 6) Ferghana, auf der Karte von B. Kofan. Nach B.'s glaubwürdigen Nachrichten, welcher nur Unrecht hat, Kofan statt Chofand zu schreiben, ist von einer solchen Ausdehnung des Namens von Chofand, und noch weniger an einer solchen Ausdehnung der Herrscher von Chofand nicht das Geringste wahr, und wir lassen es dahingestellt senn, ob die Gesandtschaft von Chofand diesen geographischen Bären dem Diwan aufgebunden, oder ob die Staatszeitung densselben aufbinden wollte, um die Wichtigkeit der an den Gultan geschickten Gesandtschaft des Herrschers von Chofand in den Ausgeschickten Gesandtschaft des Herrschers von Chofand in den Aus

gen ibrer Lefer ju erheben.

Der Gefandefcaftemechfel zwischen Konstantinovel und Chofand durfte die beste Belegenheit fur einen europaischen Reifenden darbieten, um diefes in jeder Sinficht fo merfwurdige, und bisher fo wenig gefannte Land zu besuchen. Die dem Werfe bengegebene treffliche Karte erftredt fich zwar nordlich bis an den Sibun, und auf dem fudlichen Ufer desfelben find Chodfchend, Rofan (Chofand), Undedichan und Uffend, das lette gang irrig bier, und beghalb mit Recht von einem Fragezeichen begleitet angegeben; aber jenfeits am nordlichen Ufer ift Die einzige Stadt Ach bifet angemerkt; dort herrscht auf allen Rarten, felbst auf der Ritter'schen Ufiens, Leere und Ungewißbeit. Recenfent verweifet bier zuerft an das vom Lande Chawila, welches ber Pifchon, b. i. ber Gihun durchftromt, im IX. Bande biefer Jahrbucher G. 23 u. f. Gefagte; ber Mamen besfelben hat fich noch beut in benen der benden Stadte Cho bfchend und Chofand erhalten. Dag die Aussprache Chodschend und Chofand eine neuere, für Chadschend und Chafand, beweifen am besten die Tafeln Abulfedas, wo der Mamen ber letten Stadt Chuafand mit einem Elif nach bem Baw gefchrieben ift; fo auch im Dichib., S. 358, 1.3. Chuafend und Chuafand. In benden ift die erfte Balfte Cha Diefelbe mit der erften Splbe bes Bortes Chawila, deffen zwente Salfte 31 oder Wila noch heute im Turfischen und Perfifchen gang und gabe fur land, und die zwente Salfte Dichend, Rend oder Rent ift das germanische Rent, welches noch im Englischen als Landschaftsbenennung fortlebt. Den Reichthum des Landes an Gold und Edelsteinen bezeugt das Dichibannuma (S. 356), wo von den Goldminen Acheifet's und den Turtisminen ber Bergfette von Esfere, von Bley-, Binn-, Rupferund Gifenminen, von Quedfilber, Erdpech und Naphtaquellen die Rede.

Das Dichibanmuma 1) gibt Austunft über bie fieben Farafangen westlich von Andedichan gelegene Stadt Merabainan, beren Rame auf ber Karte von B. irrig Marghilan, fo wie der von Chofand irrig Rofan geschrieben ift. Dur auf der den Memoirs of Baber bengegebenen Karte ift der Damen Merghainan richtig geschrieben; überhaupt ift jene Rarte, welche der bier bengefügten jum Grunde liegt, Die beste und richtigfte, die bisber über Chofand und Rergbana erschienen; in dem gemeinen Oprachgebrauche ju Konstantinopel ailt jest Rerabana und Chofand für eines und dasfelbe: es ift wichtig, um alle Berwirrung zu vermeiben, fich genan an die morgenlandischen Geographen zu balten. Die Sanptstadt bes füdlich und nordlich bes Gir Derja gelegenen gandes, welches ben Mamen Berghana tragt, war nicht Chofand, fondern Achei oder Uchhifet, beffen alter Dame Arbuch ane in Rergbana verderbt ward (Dichib. S. 356, 357). Eine andere Stadt, welche ibrer vielen Namen willen bisber ofters auf ben Karten vervielfaltigt worden, ift Efchatich ober Ochasch ober Safchfend (aber nie Schabruchie genannt), alles Mamen für eine und diefelbe Stadt; fie liegt fieben Lagreifen von Andedichan. Die Landschaft Ferghana gablt fieben Stadte, wovon zwen auf ber Rordfeite, funf auf der Gudfeite liegen. Die fublichen find: 1) Andedichan, 2) Aufch, 3) Merghainan, 4) Esfere, 5) Chobschend; die benden nordlichen, welche bas Dichihannuma nicht befonders nennt, find wohl feine andere als I ch bifet und Remengan. In der am 6. August bes vorigen Jahres von der affatischen Gefellschaft in Calcutta über Chofand gelefenen Abhandlung 2) wird gefagt, bag basselbe vom 65 - 75 Grad oftl. Lange, und 39 bis 40 (muß wohl heißen 43) n. B. liege; Die dort gegebene Gintheilung ift in acht Bezirfe: 1) Chofand, bente die Hauptstadt, 2) Urutipa (Obruschene), 3) Chodschend, 4) Ufch (Aufch), 5) Marghilan (Merghainan), 6) Nemegan, 7) Undebschan (bes Reichs hauptstadt, nicht richtig, benn bie ebemalige Hauptstadt war Acheifet), 8) Tafchkend, mit der vom regierenden Chan feinem Reiche einverleibten Droving. Zurfiftan, deffen Sauptstadt Taraf (f. Menendorfs Karte), Tafchkend liegt am Berge Seabalag (Dichib. G. 353). In der Mabe von Chodschend ift die berühmte Gbene Ben! Derwisch! Gine bieber unbefannte Benennung bes Gibun, zwischen Otrar und

<sup>1)</sup> Acheitet, Ferghana.

<sup>2)</sup> Allgem. Zeitung Rr. 109, 24. May d. J.

Merabainan, ift Klug von Gebebrnfia'), er beißt auch G ülferiun; der Klufvon Lichadich und Chodich end, beym Arrian Lanais (Don) 2), fo wie benm Tzetzes ber Onievr Orus 31 beift. Uffend, bas auf der Karte von B. richtig Diesfeits bes Sibun, auf anderen aber in fo ungeheurer Entfernung nordlich vom Sibun fteht, ift nur zwen Sagreifen öftlich von Un-Debfchan entlegen (Dichih. G. 358); Die Stadt Ochebrufia (Kinetet), von welcher der Gibun bier einen feiner fieben Namen 4) hat, liegt zwen Stationen fublich von Lafchtend, und funf Tagreisen westlich von Chodschend; Geiram ift auf Bahls Rarte irrig ale eine mit Berfabich an (welches weber Osabran noch Geiram), öftlich von Rafchghar, alfo gar nicht in Chofand 5). Obabran, nicht zu verwechseln mit Geiram oder Isfidschab, liegt eine Tagreise westlich von Jasi, fo wie Otrar eine Tagreise vom letten. Otrar, welches auch Karjab heißt, ift berühmt als der Geburtsort des großen Philosophen Abu Ragr Karjabi, fommt fchon im Dichith. G. 168 als gang verwustet vor; nur vier Farafangen daven liegt Scheldich. Suntet, bas auf der Karte Wahls fo groß gefchrieben ftebt, beißt auch Tune; wichtiger als dasselbe ift Ilaf oder Milaf, deffen Berge reich an Gold und Gilber, und das durch die Schiffe, die den Fluß von Efchadich berunter fommen, verproviantirt wird. Gine Mauer lauft vom Berge Schabulagh (Dichih. S. 254, 3. 15, und S. 355, 3. 2), an welchem Binatet gelegen, bis ine Thal von Och afch, und der hier in den Sihun fallende Fluß heißt der von Ailaf. Nach Dichenabi ift ber Name von Geiram Jefidschab, eine burch alldort geborene Schriftsteller berühmte, an der außerften Granze von Turfistan gelegene Stadt (Dichih. S. 355). bem füdlichen Ufer bes Drus find Bifend ober Beifend, nach dem Dichib. S. 352 nur eine Tagreife, und Jenifend, 125 Karafangen von Bochara entfernt, am Ufer des Gibun, ber zwen Tagreifen von bier in den Gee von Aral fallt. Dich und, ebenfalls am fudlichen Ufer des Sibun in der Rabe von Jeni-

<sup>1)</sup> Biermal im Dschih. G. 356 l. u. v. Z. G. 357, 8. Z., und G. 360, 17. Zeile.

<sup>2)</sup> Die Stelle im, IX. B. der Jahrbucher G. 24.

<sup>3)</sup> LXV. B. G. 4.

<sup>4)</sup> Sihun Sirderia, ber Flug von Chafd, ber von Chobidend, Gulferiun, Coehrutia, benm Arrian Tanais, in der Bibel Pifcon.

<sup>5)</sup> Dichih. S. 367.

tend; Debanifet, ju Jefibich ab gehörig, auf bem Bege nach Farjab, eine Lagreife von diefem, und neun Farafangen von Derufchene. Diese Angabe scheint fich mit ber obigen ber Lage 36fibichabs nicht vereinigen zu fonnen. Bu Rerabana geboren die Gold = und Silberminen von 36 bidbilan und die Stadt Koba, Kendbadam, füdlich vom Sihun, eine Tagreife von Chobichend, wie Chisegof, bas eine Tagreife nordlich von Chodfchend (G. 358). Bu Chofand geboren die Quedfilbergruben von Ouch, Charfchfet, am Ufer des Fluffes von Och afch (Sihun), Redfchanifet, in der Mabe von Derufchene. Bestet, Barbinfet ober Bobahfet, bren Orte, von einigen ju Och afch, von anderen gu Isfibich ab gerechnet. Im Berg Esfere, an ber Grange von Och afch, find Raphtaquellen und Turfisminen; im Berg von Kerghana Minen von Quedfilber, Rupfer, Blen, Raphta, Pech, Salmiaf und eine Art von Steinkohlen (Dichib. S.361). Ufch oder Aufch, fudöstlich von Andedschan (Dichib. G. 356), Rasan, ein zu Ferghana gehöriger Distrikt (Dschih. S. 357), ebenda das obere und untere Disa, wo Steinkohlen, ju Ferghana gehörig (Dichih. S. 357). 3m Giebenmeer und im Ferbengi Schuuri find noch die folgenden Stadte Turfiftans aufgeführt: Afch oder Befch, durch die Schonheit feiner Einwohner und Geidenstoffe berühmt, Jaghma, durch die Schonheit feis ner Einwohner, wie Efchighil, Taraf, Tharem, Edfchawer, Ferchar, Ghatfer, Chatlan, Challadich und Choten; die meiften diefer Stadte gehoren aber dem oftlichen Zurfiftan an. Efchatfch ift burch feine Bogen, Ailaf burch feine Pfeile, Ghatfer und Bachu durch feinen Moschus Ufch oder Utfch, vermuthlich dasfelbe mit Ufch. berübmt.

Mebst den hier zusammengefaßten Angaben des Dschihannuma gibt uns noch die Geschichte Timurs von Scherefeddin, aus Jest und Abberresat, die Namen einiger Oerter und Flüsse, welche dazu dienen mögen, das auf Ritters neuestem Atlas von Assen gegebene Gebirgs und Flußspstem von Turfistan mit einigen Ortsnamen zu bereichern; den dort angegebenen drenzehn Itinerarien hatte noch das vierzehnte von Antschow's Tagebuch über die Reise in die kirgiskaisakische Steppe vom Jahre 1771 bengefügt werden können 1), dessen Angaben einige der in Timurs Geschichte enthaltenen bewähren. Timur verleiht 2) dem Tochtamisch die Statthalterschaft von Saganak (Seighnak), Otrar

<sup>1)</sup> Ryffctom's Tagebuch über seine Reise durch verschiedene Provingen des ruffischen Reichs. Riga 1774.

<sup>2)</sup> Histoire de Timourbeg. L. II., cap. 21, p. 278.

(Rarjab), Sabran und Seiram. Die benden letten find bisher mit einander vermengt worden, und wenn die Stadt Taraf unter dem Namen Turfistan aufgeführt wird, fo ist dieses eine Verwirrung mit dem Namen des Landes, deffen Sauptstadt nicht Laraf, fondern Jasi 1); indeffen ift Diefes nach Menendorf 2) wirklich der heutige Namen dieser alten Stadt. Auch in Menendorf ist Chofand in Khokhan, und Merghainan in Margalan verftummelt; Geiram erscheint ben ibm nur ale Dorf, nebst Dichitifend, Karabura, Tichimgha, 3fan, deren im Dichihannuma nicht Erwähnung geschieht. 3 a bi findet fich auf Menendorfs Karte als Yassu. Timurs Geschichte gibt Die Entfernung Otrar's von Seighnaf 24 Karansangen; in Turfiftan, nicht ferne von ben Ufern des Gir, ift Dicheirankamifch, d. i. Rehrohr, wohin Timur von Sebf aus in viergebn Lagen ritt 3). Ueber Stighnaf hinaus ift Raratal gu fuchen, wo Tochtamifch den Urus Chan fcblug, dem er von Sbigbnaf aus entgegen gegangen; vielleicht ift biefes Raratal eines mit Raratagb, b.i. Ochwarzberg. In Dem erften Reldzuge wider Tochtamisch kehrt Timur von Affiuma, dem außersten Puntte Turfiftans, gegen Riptschaf über Ufeng Tichighil4) und Bilen, dann über Gearif-Ufen nach Rurdichun und Alfuschun gurud; Gearif-Ufen ift wohl nichts anderes als der Fluß Ssarifu, welcher als die westliche Granze von Turfistan gegen die firfische Steppe betrachtet werden fann. Ufen ift ein allgemeiner Alufiname, und Sari usen heißt wie Sarifiu, das gelbe Wasser, so wie in Perfien Rifil ufen, ber rothe Fluß oder Rothwaffer; Ufen 5) ift basfelbe mit Ufu, woraus die Griechen Oros gemacht. Benm zwenten Feldzuge Timurs wider Tochtamifch brach er von Safchtend auf, und gelangte durch Jasi Karatschuf und Osabran, nach einem langen Marfche, durch die Steppen nach Garif Ufen 6); Goabran liegt alfo über Jasi binaus. Auf diefem Mariche fam er zu dem Rutich uft agh (Rleinberg), und 36 Stunden hernach ju dem Uluftagh (Großberg), von welchem letten er die weite Aussicht in die gange Steppe hatte,

<sup>2)</sup> Darimülki Turkistan. hieraus scheint bas heutige Turkistan bas alte Jasi zu seyn. Dichih. S. 367.

<sup>2)</sup> Voyage d'Orenbourg. p. 114.

<sup>3)</sup> Hist. de Timour. L. II. cap. 23. p. 286.

<sup>4)</sup> Chenda L. III. cap. 3. S. 31. Ozencchakel.

s) So auch der Fluß Ufen in der Statthalterschaft Katharinenburg (Rytschöm's Tagebuch, Riga 1774. S. 81).

<sup>6)</sup> Hist. de Timour. L. III. cap. III. p. 80.

und dort ein Denkmalerrichtete; der Uluftagh ist die nordlichste Grange Turfiftans, auf Ritters Rarte Dle Lau oder Unta Lau, von welchem der Sarafu (Starifu oder Sarifufen) niederstromt. Bon bier an gelangte er an den Kluß 3 i= landichif, d.i. die fleine Schlange; diefer findet fich in Rytich= fo w's Tagebuch ') unter denen, welche and dem Ulu Tau ftromen, aufgezählt, und acht Tage bernach fand Timur ju Unafargbu (Mutter Rrabe); dieg durften wohl die Ruinen von Dichanana fenn, beren Rutschkow an dem Orte erwähnt, wo die benden Ringir in ben Garasu (Gearigu) munden. Timur feste feinen Marich bis an den Tobol fort, welchen Petis de la Croix in Toupal, fo wie den Jaif in den Tio 2) verstummelt, im Gemur die Samara nicht erfennt, und den 3f in den Jaif verwandelt. Auf dem Rudwege fehrt Timur über Gabran nach Otrar, und von da nach Taschkend, wo die fcone Ebene von Barsin (das Barsin fet des Dichihannuma). Der dritte Feldzug Timurs wider Tochtamisch gibt feine Ausbeute für die Geographie Turfiftans, weil derfelbe von der Seite Derbends unternommen ward, aber im fünften Feldjuge Limurs wider die Dicheten oder Beten, welcher von Otrar aus unternommen ward, und auf welchem Tochatmisch zuerst als Bluchtling fich dem Eroberer ju Fugen marf, wird Uffuma's als eines Meilenzeigers (Dil) erwahnt, welcher auf dem Berge Raradichit gebaut 3), und auf dem Rudwege fommt Limur über Dinaghu nach Uffend 4). Das heer Lochatmifch Chans, als er fich wider Timur emporte, fam von Soig bnaf und belagerte Gabran 3). Das vom Mirfa Omer Scheich geführte Beer fließ auf das Tochatmisch Chans in der Ebene von Juflit, welche funf garafangen oftlich von Otrar. Der Rebelle Unfatura fommt dort mit feinem Beere von Geiram nach Cafchfend, und Omer Ocheich mit bem gegen jenen gefammelten Beere von Uffend nach Chodfchend ). Mach diefen Ungaben des Dschihannuma, Scherefeddins, Abderrefaks, und der von Gravius in Druck gegebenen Tafeln Abulfeda's ware in einer

<sup>1) 3</sup>m obgedachten Berte G. 395.

<sup>2)</sup> Diefer von Petis de la Croix geschaffene Fluß Tic, in welchen er er ben Tobol und die Samara, und den Tic felbst int taspische Meer fallen läßt (S. 93, 95, 96), ift einer ber vielen franzonischen tics, die für den Geographen wirklich ein tic douloreux.

<sup>3)</sup> Hist. de Timourbeg. L. II. cap. 19. p. 273, und im Manus script der L. E. hofbibliothet. B. 70.

<sup>4)</sup> Hist: de Timourbeg. S. 76.

<sup>5)</sup> Cbenba S. 437.

<sup>6)</sup> Ebenda S. 439 und 440.

neuen Karte des füdlich und westlich vom Sihun und Sarikufen, nördlich von Ulutagh begränzten Turfistans zusammenzuseben; im bepliegenden Entwurfe begrügen wir und nur die Karte von Chofand nach den Angaben des Dschihannuma zu geben, wobep
wir noch die Aussprache einiger Ortsnamen des Gravius berichtigen wollen. Chofand oder Chuafand heißt ben ihm Chowakend, Chodschend, Chojandha, Issid schab, Ersijab,
Obruschene, ausdrücklich mit diesen Bokalen im Oschihannuma (S. 355, Z. 13) bezeichnet, Osrusbnah u. s.w.

Bon den vier Umriffen Chofands: 1) dem in Ersfines memoirs of Baber, 2) in der Reise Menendorfe, 3) in Ritters neuester Karte, und 4) der von Burnes, liegt hier der erste, als ber den Angaben des Dichibannuma entsprechendfte, jum Grunde. Chofand, wiemohl bisber in den europaifchen Geographicu unter bem Gefammtnamen von Bestturfiftan begriffen, gehort doch eigentlich nicht bagu, fondern liegt mitten zwischen Oftturfiftan (deffen hauptstadt Kaschghar), und dem westlichen Turfiftan (deffen hauptstadt Tharaf, ben Menendorf und Ritter auch Turfiftan genannt). Die Landschaft Turfiftan, erft von bem gegenwartigen Chane erobert, und feinem Reiche einverleibt, gebort heute ju Chofands achter Statthalterschaft Safchfend. Muger ben obigen, aus bem Dichibannumg genommenen Angaben der fieben Sauptstädte Chofands (G. 356), wovon funf (Chofand, Chodichend, Merghainan, Andedichan und Obrufchene) fublich, zwen (Remegan und Achsifet) nordlich liegen, gibt dasselbe noch dren Marschrouten, welche gur Bestimmung der Entfernungen der vorzüglichsten Derter Chofands und Turfiftans dienen. Das eigentliche Chofand, fublich von der Bergfette Esfere, nordlich von der von Osabulagh oder Ming Bulat begrangt, gerfallt in den westli= chen und öftlichen Theil; der westliche Theil wird durch die Bebirgefette Geabulagh, welche bie nach Safchfend bart an ben Jarartes berunterläuft, von dem eigentlichen Turfiftan getrennt, und heißt Milaf; ber öftliche Theil ift das alte Ferghana. Da Chofand im Guden durch das Gebirg Esfere begrangt wird, fo durchschneidet der Gir, Gihun oder Jarartes das alte Kerahana und eigentliche Chofand in der Mitte; Die Sauptstadt desfelben ift heute Chofand, war aber ehemals (Dschih. S. 356 und 357) Achei oder Acheifet. Südlich vom Fluffe und von Chodschend liegt bas auf allen Karten Uratippa genannte Bebiet, welches aber die morgenlandischen Geographen nur unter dem Mamen von Obrufchene fennen. Uratippa ist wohl nichts als eine Verstummelung von Urdepe (Feuerhügel). Das Dichihannuma G. 355 nennt die fieben Di-

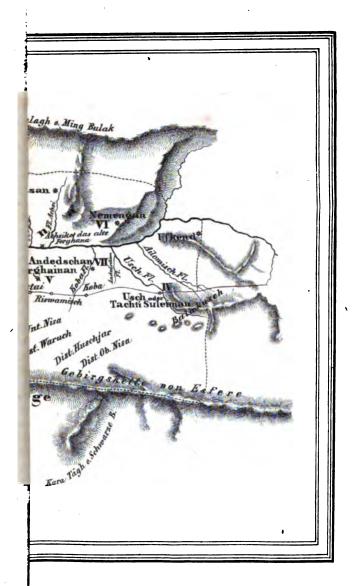

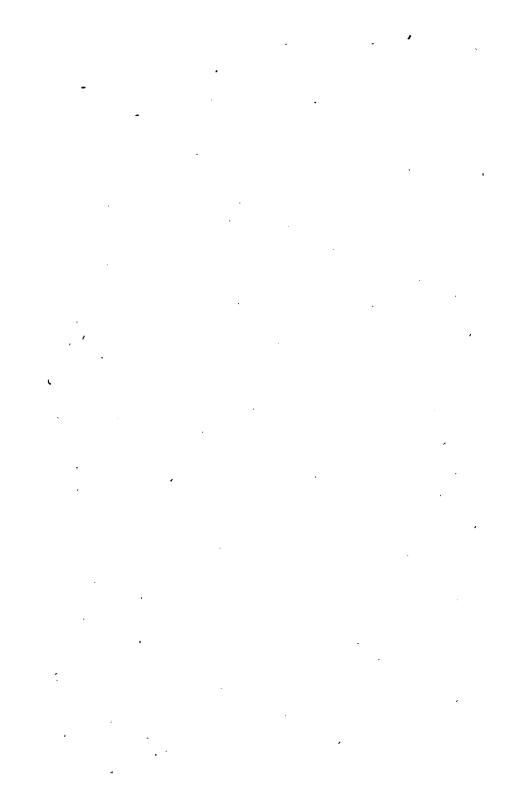

strifte von Obruschene: 1) Aran, 2) Binamfet, 3) Kewfeb, 4) Araf, 5) Samin, 6) Sabath, 7) Difet; Die Laudschaft Deruschene jablt nicht mehr als 700 Seelen, und beißt in ber landesfprache Bumb afet (ebenba). Die doppelten Mamen eines und desselben Ortes fommen in der argbisch persisch türfischen Geographie nirgends fo baufig vor als in der Begend am Dichibun und Gibun; fo beißt die Sauptstadt Chuarefm's: Chuqresm, Dichordschanie, Urgendich und Burgendich; Achsi oder Achsifet bieß ebemals Erbuchane und Rerghane; Otrar ist dasselbe mit Farijab; Geiram dasselbe mit 38fidschab; Eschatsch oder Ochasch dasselbe mit Binafet, baber Binafeti oder Tafchfendi, Synonyme für die in diefer Stadt Geborenen, und Och ehrufia oder eigentlich Schabrochije (wie dasfelbe in der Beschichte Abderrefak's richtig geschrieben vorkömmt), ist eines und dasselbe mit Finates oder Kinafet 1). Die Tehnlichfeit der Namen Bengfit und Kinafet hat bisber zu manchen Berwitrungen Unlag gegeben, indem Orientaliften bas erfte für ein Berderbnif bes zwenten gehalten haben, fo daß Binafeti ober Fenafiti als fononym gegolten 2); Bin afet ift aber ein Ramen von Laschfend, und genafit von Ochahrochije; bende find wieder verschieden von Binfes 3), welches mit Binates ober Binafet, d. i. Tschatsch oder Taschfend, in der folgenden Strafe von Schafch nach 36fibichab vorfommt; von Schafch nach Sarbifet i Farafange, Ourfet 3 R., Dibfantet 28., Bartet . F., Bintes oder Bintet 2 F., Dichaghartet 28., Hertfet 28., dann Ebrufet, Retal, Idwal, Köfrene und Edichburin, jedes von dem anderen eine Station entfernt; eine Station ift in der Regel acht garbange, aber in den hier angegebenen Straffen fann diefelbe durchaus nicht bober als auf funf, bochftens feche Ferbeng angenommen werden; ben Beweis gibt die Vergleichung Des Dichibannuma mit Bebre Denfwurdigfeiten; in diefen wird (G. 5) gefagt, bag Rendbadam 5 bis 6 F. öftlich von Chodschend liege; im Dschip. (S. 458, 3.7) ist diese Entfernung auf eine Station angegeben. Beiters fonuten die Entfernungen der folgenden Straße aus dem Dichih. un= möglich zwischen Chodschend und Uffend eingepaffet werden, wenn die Stationen bober als ju 5 %. angenommen werden foll-

<sup>2)</sup> Dichis. S. 360, 11. 3. von unten, wo Schehrochrije in Schehrus bichine verdruckt ift.

<sup>2)</sup> S. das Anzeigeblatt im LXIX. B. S. 33.

<sup>3)</sup> Dichih. S. 354, J. 10, Hesri Ba we sukiuni Nun, ass in Binkes und nicht Bencath wie benm Gravius, was nur nach englischer Aussprache wahr.

ten. Gabat, Urfend 1), Sawfet, Chodschend, Kende (Kendbabam), Gud, Ruftai, Rifwamifc, Koba, Aufch 2) oder Ewefch, Uftend, alle eine Station von einander entfernt. Da Chodschend in diefer Strafe sieben Stationen von Uffend, fo mußte (Die Station gu 88. gerechnet) Die Entfernung 56 R. oder 168 Stunden betragen; die Entfernung von Chodichend und Uffend ift aber hochstens auf 45 deutsche Meilen oder neunzig Stunden anzunehmen, fo daß die fieben Stationen der Entfernung im Durchschnitte gar nur 4 R., und Die Krummungen und Ungleichheit' ber Strafe bagu gerechnet, bochstens funf Ferseng betragen. Bon den acht Statthalterschaften, in welche Chokand eingetheilt ift, ift die Lage ihrer Sauptstädte fo ziemlich ausgemittelt. In der Entfernung Derghainan's und Andedichan's ftimmt bas Dichih. (G. 356, 3. 3. v. u.) mit Bebr's Denfwürdigfeiten überein; die Entfernung Anded fchan's von Acheifet gibt Bebr auf 9 g. an; Die Identitat von Och abrochije und ginafet ift auf der erften Geite Bebr's ausgesprochen, aber die Note 3) verwirrt Kenafit mit Binafet, welches lette im Dichib. (G. 354) umftandlich für eines und dasselbe mit Tich atich ober Taschfend erklaret ift. Die hauptstädte des westlichen Turfiftans find : Thar af, bas auf der Rarte auch Turfiftan beißt (wie die Stadt Chuarefm ben Namen des gandes führt); Geiram oder Jefidschab, Otrar ober Fariab, Jasi, Sabran, Schelbich; bie Ungewißheit ihrer Lage verbeut ben benliegenden Entwurf der Rarte Chofands über Saschfend hinaus zu erweitern. Ruhm der Schönheit ift allen Bewohnern Turfistans, sowohl des östlichen als westlichen gemein; aber Chofand hat nicht nur den Ruhm der Waffen (durch die Bogen von Tichatich, und Die Pfeile von Ailaf) voraus, fondern auch den der reichsten Fundgruben an Gold und Ebelfteinen, an Detallen und Erzhargen, wodurch dasfelbe, fo wie durch die Ramen von Chofand und Chodichend (ursprunglich Chawfand 4) und Chawdschend, die Identität mit dem lande Chawila der Schrift behauptet, das vom Pischon, d. i. vom Sihun durchströmt wird, wo man Gold, Schocham, Turfis 5), Boolach (vermuthlich eine

<sup>1) 3</sup>m Dichih. G. 362, 12, 3. v. u. verdruckt in Uffend.

<sup>2)</sup> In den memoirs of Babers heißt der sudöstlich schon geformte Berg Barakoh, auf der Karte aber Balakoh; das lette wohl das richtige.

<sup>3)</sup> Finâkat is also called Benâkat.

<sup>4)</sup> Bep Gravius Chowa'kand.

<sup>5)</sup> Salling, Gefch. Der Deutschen, S. 239, halt Boolach fur Bajur, Cooch am fur Rubin.

Art der hier so häufigen Erdharze, am wahrscheinlichsten die Steinkohlen der Berge von Ferghana\*), avspaf, ben den LXX., nicht als Castaniendl sondern als Kohle zu verstehen) findet.

Der dritte Theil des Werfes von B. bat nicht minderes Intereffe ale bie benden vorigen, indem derfelbe die Befchreibung einer Gendung des Verfaffere an den Sof von Labor im Denbich ab langs des Ind us enthalt, auf welcher Rabrt ber Berfaffer Schriet für Schritt die Bahrheit der Angaben Arrian's von der Schiffahrt des Mearch us bestätigt. Wir muffen uns bier begnugen, blos darauf aufmertfam zu machen, ba Indien außer dem Bereiche ber Diefer Unzeige gestechten Grangen liegt; dasselbe ift auch der Kall mit dem größten Theile der Reife des Lieutenant Conolln, welcher von Versien aus ebenfalls einen gum Theil neuen Beg einschlug, indem er von Deschbed aus über Berat, Kandahar, Schifarpur nach Multan ging; eine als Unterhaltung recht angenehme Lefture, in welchem Ginne Diefe benden Theile von englischen und frangofischen Zeitschriften bereits ausgebeutet worden, aber bem Behalte nach dem Berfe von B. nicht gleich zu fegen. Das Interessanteste des gaugen Bertes find die benden letten Rapitel, deren erftes ben von englischen Reisenden schon so oft besprochenen Gegenstand eines Ungriffe Indiens von Rugland aus umftandlich bespricht, und bie großen Schwierigfeiten, welche folch einem Unternehmen ben dem gegenwartigen Buftanbe Diefer gander entgegenftunden, in Das hellfte Licht fest. Das zwente, eine furze Ueberficht ber Beschichte der Ufghanen, als Kortsehung der von Elphinstone gegebenen Gefchichte der herrscher Afghanistans bis auf den beutigen Tag. Da der Berfaffer unter die Babl jener Reifenden im Morgenlande gebort, welche fo gern mit perfischen Broden berums werfen, ohne jedoch der Sprache volltommen machtig ju fenn, und welche durch folden Luxus verfischer Sprachfeminif Die Leser

Per Berg Ferghana hat Minen von Quedfilber, Erz, Blen, Gold, Rafta, Pech, Salmiak, Erdharz, und eine Art von Stein, welche man ftatt des Torfs brennt, Dschip. 361. 38 bid bilan, an dem Berge, so Gold: und Silberminen. S. 358. In Obrus schen e's Gebirge find mehrere Pecharten, Basalt und Olium und Salmiak erzeugt. S. 355. In Achtiket, so Silber: und Goldgruben, im Berge von Such Quedfilber, Rustai, im Distrikte von Serin Pech, im Bebirge von Estere, sowohl Nastaguellen, als Minen von Aupfer, Blen, Eisen und Quedfilber. S. 356. Im oberen Risa finden sich Pechquellen und eine Art Steines, der wie Rohlen brennt, und dessen um ein Dirhem verkaust. Dschip. S. 357 1. 3.

fbesonders die des Continents in deutschen Uebersebungen , welche Die englische unverandert nachschreiben) sehr irre führen, fo gibt fich Recenfent abermale die fchon oftere gegebene Dube, Diefe perfischen Worter und Phrasen in richtiger Aussprache, nach dem unten ftebenden Terte aufzuführen, ohne jedoch im Stande zu fenn, die richtige Ochreibart bes Tertes ber verschiedenen turfmanischen Stamme anzugebeu; Die berumziehenden beißen Charwar, die angestedelten Efchumur, von denfelben wird (I. 39) eine Stammtafel mitgetheilt, wo die fcon aus anderen Reifenden befannten Jemut (Yimoot), Teffe und Goflan an der Spige fteben; die um Gerchas, welches der Berfaffer gar Serrux fchreibt, ohne zu bedenfen, daß es im Arabifchen, Perfifchen und Turfifchen gar fein & gibt, beißen Gerchasi (Serruxi); Da Mefcht nichts anderes als Bafferfchlauch heißt, fo ware es Doch viel naturlicher, ju fagen : » Gludlicherweise batten wir Baffers genng in unferem Bafferschlauch, a ale Luckily we had water enough in our muskh. Dasfelbe gilt von allen folgenden Bortern: 1) Yoortmah (lies Jurtme), der Paffchritt bes Pferdes; 2) Habaub (Rebab), Braten; 3) Auftauba (Mfi tabe), eine flache Schuffel; 4) Mawara-oon-nuhr (Mamerainnehr), Transorana; 5) Jehannum (Dichehennem), Solle; 6) Oubeh (Oba), Belt; 7) Allah Ho Acber! (Allah Efber!), Gott ift groß! 8) Goombuz (Runbed), Gewolb, Dom; 9) Ziarut (Giaret), Befuch; 10) Huzzarut (Safret), Gegenwart, Seiligfeit, Ercellenz u. f. w.; 11) Rajavah (Kebichawe), Genfte; 12) Fall (Fal), das Loos aus aufgestochenem Buche; 13) Alkhaulik (Alfalif), ein Oberfleid; 14) Jubba (Dfdubbe), Unterfleid, Joppe; 15) Yaik schum sheer (Jef fchimfchir), Gin Gabelhieb; 16) Shraub (Scherab), Bein; 17) Ai! broder, Jan - e - mun! (Ei Buraber Dichani men!), o Bruber Geele mein! 18) Alaihissalaam! (Meihi es - Belam!) über ihn fen Seil! 19) Huzzurut- e - Vullee Naiamoo (Safreti-welium-niaami), G. E. der gnadige

جهنم (<sup>5</sup> ماوراه آلنهر (<sup>4</sup> آفابه (<sup>2</sup> کباب (<sup>4</sup> یورتم (<sup>4</sup> فضرت (<sup>9</sup> زیارت (<sup>9</sup> کنبه (<sup>8</sup> افته اکبر (<sup>7</sup> اوبر (<sup>9</sup> کنبه (<sup>8</sup> فال (<sup>21</sup> کجاوه (<sup>11</sup> مگف شمشیر (<sup>21</sup> جبه (<sup>14</sup> آلقاق (<sup>21</sup> فال (<sup>21</sup> کجاوه (<sup>11</sup> علیه السلام (<sup>81</sup> ای براور جان من (<sup>11</sup> مراب (<sup>91</sup> فضرت ولی آلنعمی (<sup>91</sup>

Berr; 20) Poosteen (Poftin), daher das flavische Poftelnif, gleichfam Lord of the bed chamber, weil die Betten bamale aus Thierfellen bestanden; 21) Yarma (Jarma), Weigengruße; 22) Jagger (Dichaigir), Leben; 23) Cameeze (Ramif), Bemd; 24) Zeerjama (Girdich ame), Unterfleid; 25) Assouffee Vussouffee Jmaum - e - Azim Aboo Hunneesa vickalitra sabit kon (Ei fufi Judufi Imami aafem Abn Banifr Bekaletra Babit fun), d. i. »O Goff dem Juduf angehos rig , größter 3man Ubu Sanife erharte beine Bollmacht; « Diefes ift Die lacherliche Formel, womit ben ben Sochzeite : Ceremonien Abende ein angeblicher Kabi in bae Sochzeitezelt eintritt, und Die Bevollmächtigten der benden Parteien anspricht, worauf gro-Ber Freudenlarm entsteht; ein mit einem Tuche bedecter Mapf, worin ein Stud Geldes, fallt dem Richter als Sportel ju; Die bochzeitliche Saube wird bem Madchen aufgefest, bas nun int eigentlichften Ginne unter die Saube gebracht ift, und von allen Seiten erfchallt 26) Mobaret bab! (es fen gefegnet!); bann wird ein Pferderennen fur den nachsten Lag ausgeschrieen, wos mit die Sochzeitsfeierlichfeit geschloffen wird. 27) Yankee donia Seni bunja), die neue Belt; fo fpricht wemigstene der Turfe aus, es fcheint aber, daß die Turfmanen Janfi ftatt Jeni fprechen, weil der Berfaffer felbst bemerft, daß das turfische Bort füglich mit Belt ber Janfis (ber Spottname, womit die Englander die Amerifaner nennen) verftanden werden fonne; wenn Diefe Aussprache richtig, fo ift es wirklich eine bochft feltsame Erscheinung, daß bas Bort Janfi (wenn gleich in verschiedener Bebeutung) fowohl in England als in Turfiftan mit den Bewohnern Amerifas in Berbindung gefest wird. 28) Shiheed (Och ebib), Blutzeuge; 29) Syud (Geid), Prophetenvermandter; 30) Huddees (Sabie), die mundliche Ueberlieferung bes Propheten; 31) Hookum (Butm), Befehl; 32) Lushkur-e-Arab o Ajum (Lefchteri arab u abichem), persisches und arabisches heer; 33) Khoda mehrbaun ust (Choda mibr= ban eft), Gott ift liebevoll, nicht God is provident;

زرجام (24 قيم (23 جاكير (24 يارم (24 يوستين (29 اي موستين (24 اي صوفي يوسفي المم اغظم اله صفاء وكالت را البت كن (25 صفي وي مارك باد (24 مارك باد (2

34) Alhumdoolillah! (el hamdu liftah!), lob fen Gott! 35) Shumkhal (Ochemchal), große Ranone; befanntlich ift Schemchal der Titel des Furften von Larchu, fo wie Gur= chai der des Rursten der Rasifumufen, und Usmai der der Kaitafen in Daghistan; 36) Ugger Ferdose bur roo-e zumeen ust, vo humeen ust, humeen ust vo humeen est! (Eger firdewsi ber rui femin eft, bemin eft, u bemin eft, u bemin eft!) Gibt es auf Erden ein Paradies, so ift es dies, so ift es dies, fo ift es dies! ein Lieblingsvere der Perfer, den fie beständig im Munde führen, um denfelben auf ihr Baterland anzuwenden; 37) Eeljaurreo (31ghari), Streifer, Freibeuter; 38) Zeinderwood (Sinderud), Lebensfluß, das durch Safif berühmt gewordene Flugchen von Schiraf; es ift doch gar ju ftodenglifch, den perfischen Fluß (Rud) in das englische Solz (VVood) zu verboren; fo fchreibt Conolly auch Usphahaun fatt 3ffahan; 39) Belook (Baligh), Diftrift, was gang verschieden von 40) Buluf; jenes ift das deutsche Ballen, diefes das ruffische Polf; 41) Rahmut konud! (Rahmet funed!) Gott erbarme! 42) Motwulle (Motewelli), Verwalter; 43) Darul Houffaz (Darul Sufaf), bas Saus der Cuftoden oder derer, welche den Koran auswendig wissen; 44) Sirhud (Gerhadd) Granze; 45) Hubbushee (Sabeschi), Reger, eigentlich Methiopier; 46) Toorbut (Turbe), Grabmal; 47) Moojeteheid (Dudfchtehid), Glaubenstämpe der Biffenschaft, d. i. Schriftgelehrter; 48) Hakeem (Sefim), ber Gebetaubruf (Efan), welcher I. S. 323 gegeben wird, ift der der Schiis, und unterscheidet fich von dem der Sunni durch den Benfat 44) Ushado unnu Umeer ul Moomineen Ulleeyun wullee Ooilah (Efc)= hedu inne Emir ul-muminin Aliun Weliullah), Ich bekenne, daß der Fürst der Rechtgläubigen Ali der Freund Gottes; bann 50) Heyya ula khair it umul! (Bei ala chai= ril-amel!) Auf jur guten Sandlung! ftatt des gewöhnlichen

شمخال (<sup>45 ال</sup>حد لله (<sup>46</sup>

اكر فرد وسي بر روي زمن اسبت (30

مین امت و مین است و مین است

رحمت كنر (<sup>41</sup> بلوكك (<sup>40</sup> بالغ (<sup>39</sup> زندره و (<sup>38</sup> الغاري (<sup>31</sup>

مجتهد (٤٠ تربه (١٥ صيشي (٩٠ مرحة (٩٠ واير الحفاظ (٩٠ متقلي (٩٠

سي على خر ألعمل (٥٠ اشهر الله المر ألمومنين على ولى الله (٩٩ حكيم (٩٩

Bei! aleß = Ballah! Bei! alel fellah! 51) Aukhoond (Adund), Priefter, Berr, in der letten Bedeutung fononym mit Efendi und vielleicht mit bemfelben verwandt; 52) Noorbaran (Murbaran), lichtregen, bas ift fonnendurchglangte Frublingsichauer; 53) Huftau-seaub (Seft asiab), Giebenmuble; 54) Toorbut-e- Shaikh Jam (Turbei Ocheich Dichami), Das Grabmal bes Scheichs Dichami; ber Berfaffer bemerft mit Recht, daß Diefer Scheich Dichami ein von dem größen Dichter Diefes Mamens verschiedener fen; Diefer ift wirklich ju Dichami geboren, aber bas Grabmal, wodurch ber Ort heute berühmt, ift das des Dufti Uhmeb Dich am i, welcher unter bem Ramen Gindefil, d. i. des lebendigen Glephanten, betühmt (Oschih. S. 319); 55) Khoda donud (Choba daned), Gott weiß es; 56) Inshallah Taullah! (3 nfchallahu teaala!) Bill's Gott, der erhohet werde! 57) Nusseeb (Dagib), bas burch bas Loos Bestimmte; 58) Bukht (Bacht), Glud; 59) Ein Caf Rupien ift gleich 10000 Pfund Sterling; 60) Namraud, hier ift wirflich ju zweifeln, ob es als Dimrob ober als Damerd (Richtmann) gemeint ift, indem auf bendes bas englifthe blackguard, womit es der Verfaffer überfest, paßt; 61) Hoonur (Suner), heißt Tugend oder Berdienft, und nicht Stratagem; 62) Asherot khanum (Ifchret Chanum), Gunftlingin; 63) Nubbee (Rebi), Prophet; Die Orientaliften, welche noch immer der irrigen Aussprache Reiste's folgen, fonnen bieraus feben, bag man auch in Indien eben fowohl als in Perfien, Arabien und in der Turfei Debi und nicht Rabi ausspricht, baß es alfo eine fpiegburgerliche Berftodtheit, noch immer Dotanabbi statt Motenebbi zu schreiben; 64) Een cheesha mushoor und (Intidifha mefdhurend), diefes find befannte Dinge; 65) Zubberdust (Gebrbeft), Uebermachtig; 66) Roksut (Ruch gat), Erlaubnig und Abschied; 67) Gurreeb Nawaz (Gharib Ruwaf), der den Fremden hold; 68) Khoosoobui (Esofch fobbet), von angenehmem Gefprache;

بفت آسیاب (<sup>53</sup> نورباران (<sup>53</sup> آخد (<sup>54</sup> انشا الله تعسالی (<sup>54</sup> خدا داند (<sup>55</sup> تربه شیخ جای (<sup>54</sup> بنر (<sup>61</sup> نمرود نامرد (<sup>60</sup> لک (<sup>55</sup> نخت (<sup>63</sup> مصیب (<sup>55</sup>

این چیزها مشهوراند (64 نبی (63 عشرت خانم (2

نوس محبت (6° غريب نواز (6° رفضت (6° زيردست (6°

69) Kismut (Riemet), bas burch bas loos Befcheerte; 70) Ashroof (Efchref), ber Edelfte, was der Berfaffer als Gentleman übersett; 71) Abd-ool Resheed heißt nicht, wie der Berfaffer überfest, der Oclave der Gottheit, fondern der Diener des Allgeraden; 72) Mujnoon (Medfchnun), der Lieberasende; 73) Chahargoosht (Efchebargufch), Bierobrig; ber Mamen bet fleinen gottigen Pferde (pony) Bochara's, welche fo genannt werben, weil ihre Ohren gewohnlich entzwengefpalten find; bas Dhr heißt auf Perfisch Bufch und nicht Bufcht, welches fleisch bedeutet, fo daß das Wort, wie es der Verfasser verhort hat und Schreibt, Bierfleischig fatt Bierobrig bedeutet. Diese bren und fiebengig Worter mogen ale Barnungstafel genugen für Lefer und lleberfeger, welche biefelben ohne Die gehörige Borficht und Umficht bem Berfaffer nachzusprechen und nachzuschreiben bereit Michtig gehort, gefprochen und gefchrieben, waren biefelben frenlich ein wünschenswerther Beptrag perfischer Sprachkenntniß; so aber gehört und geschrieben, konnen dadurch Leser, welche nicht Englander find, nur irregeführt werben, und es ware beffer, Reisende, welche ber Gprache nicht machtig, nennten jedes Ding ben seinem Namen in ihrer Muttersprache, statt foldes Raudermalfch jum Beften ju geben.

Mebst diesem Geftruppe perfischer Borter und bem blumenreichen Gesträuche anmuthiger Ergablung, gemahrt biefe Reisebeschreibung doch noch manche intereffante Rotigen, wie g. B. (I. p. 48) über die Intolerang ber Schii, welche weit großere Fanatifer ale die Gunni, indem jone rogelmaßig ben bren erften Chalifen fluchen, und ben Segen, welchen Diefen Die Sunni guerfennen, auf das Saupt des vierten haufen. Die Turfmanen zerreißen das heiße Kleisch mit ihren wiber alle Sige mit einer wahren hornhaut überzogenen Kingern; der Berfaffer bemerte hieben, daß er daraus erft gelernt, bag ben Michtturfmanen bes Mund größere Sige vertragen fonne, als die Finger (L p. 66). 2m 18. Gilhidiche wird von den Schi bas Jeft bes Teiches von Chum, worüber Frenherr G. de Gacy aus Mafrifi in feiner Chrestomathie \*) die erfte Runde gegeben, gefeiert; es ist ein Best der Freundschaft, an welchem man sich beren Dauer fur das Leben schwort (II. p. 84). Der Brauch, ben einem Gelübde einen Fegen an das Grab des Beiligen zu binden, durch deffen Für-

مجنون (11 عبد الركشيد (11 انزف (10 قسمت (40

چهارگوسش (3

<sup>\*)</sup> II. Auflage , 1826. G. 192.

fprache man etwas zu erhalten fucht, ift im ganzen Morgenlande ein febr alter; wird die Bitte gewährt, fo wird ber Fegen weggenommen, welcher nur ein Erinnerungszeichen fur ben Beiligen, daß er der Bitte nicht vergesse (II. 96). Wenn ein Turfmane ein Pferd verfauft (febr oft ein gestoblenes), fo muß et (wenn auch vom Kaufer darum nicht angegangen) Die Derter nennen, wohin der Raufer es nicht reiten darf; reitet der Raufer benwoch damit in eines der genannten Derter, und es wird bort als ein gestohlenes weggenommen, fo ift dieg des Raufere Ochaben; wird es aber in einem von dem Berfaufer nicht genannten Orte, als ein dabin geboriges reclamirt, fo muß ben Ochaden ber Berfaufer tragen. Die Turfmanen thun es den Dferdematlern von Morfsbire gleich (1. 139). Die Turkmanen find Sunni, aber alle ihre befferen Gefühle find in Beig und Sabfucht untergegangen; um fo viel als möglich Oclaven machen zu tonnen, geben fie bem Borte Riafir Die weiteste Musdehnung, und machen fich fein Gewiffen baraus, in Ermangelung von Unglaubigen und Regern, die Sand an ihre eigenen Glaubensgenoffen gu legen (I. 156); fie leben einfach, ihre gewöhnliche Mahrung ift ungefauertes Gerften - ober Beigenbrot; fie fneten ben Leig in einem bolgernen Eroge, und backen ibn dann auf dem Berde mit Bolgafche bedeckt; das Brot wird in vier Stude gebrochen, auf ben Tifch gelegt; ihre beffere Nahrung ift Reis oder Beigengrube, und an großen Seften wird ein Ochaf geschlachtet und Pilaw gemacht; Rameble werben nur gefchlachtet, wenn fich eines ben guß bricht oder fonst unbrauchbar geworden; ihr Getrante ift Muttermild (Rupuf) und gegohrene Stutenmild, Rumis, mas ber Berfaffer Kimmiz fchreibt (I. p. 164).

Bas Effen und Trinfen betrifft, find die Turfmanen gaftfrei; aber der Gaftwirth macht fich fein Gewiffen daraus, feinen Gaft anzufallen und zu berauben, fobald er die Ochwelle des Beltes verlaffen. Die Kormel der Rauber der Bufte: » Better giebe dich aus, beine Tante bat fein Rleid! « gefällt Europäern als eine poetische, aber wer fie in England in Unwendung bringt, wird gebenft. Die Tugenden und Lafter ber Nomaden find überall gleich, ibre Gastfreiheit erscheint größer, ale die der festgefiedels ten Stamme, weil jene auf ihren Reifen fich gegenfeitig auf Mabrung und Unterfunft verlaffen; jest hat an der Gaftfreundschaft Stolz eben fo viel Untheil als Grofmuth. Gin Belt vorbenjugeben, ohne die Gaftfreundschaft anzusprechen, wird als eine Beleidigung angesehen; aber fo bald ber Gaft dasselbe verlaffen, ift er in den Mugen feines Gastwirthe wieder vogelfrei (1. 169). Ihre Kleidung ift wie die der Ufbegen, ein Bemd, weite Beinfleiber, ein Alfalif (Bestchen) und ein Dichubbe

(Joppe oder Jacke); statt Stiefeln winden fie manchmal Tuch um ihre Rufe, ju Saufe geben fie barfuß ober tragen Sandalen, Die an der großen Bebe befestigt find. Die Beiber geben in langen, bis an ben Bufen offenen Semden, unter benen fie (alaubt Conolln) Beinfleider tragen; bas Saar ift in zwen, unten mit einem Bierath verfebene Bopfe geflochten; Die Berbeiratheten tragen eine bobe baffliche Duge, ale wie der Coafo eines Sufaren, von welcher rudwarts eine rothe Ocharpe niederhangt, wahrend auf ber Stirne Schnure von Goldstuden parabiren (I. 170). Die Babl ber Reifenden, welche jabrlich Mefched befuchen, meiftens Pilger jum Grabe des achten 3mams, belauft fich auf 60000 (I. 220). Indigo, ber von Indien fommt, ift zwenerlei, ber von Englandern verfertigte (Dili frengi), und ber weit fchlechtere Retscha - Indigo aus Gind (II. 350). Die Perfer, welche große Spafmacher, und jeder Sache eine lacherliche Geite abzugeminnen suchen, fagen in Bezug auf ben Reichthum bes Obftes von Rabul, daß man dort nicht Fruchte fauft, fonbern fich blog, wenn man in den Obstgarten und bann wieder berausgeht, magen lagt, und ben Unterschied bes Bewichts begablt; ein Schalf fullte den Sad mit Steinen, die er im Garten wegwarf, und fo benm Berauskommen weit leichter wog, mas ein Gegenstand tieffinniger und langwieriger Untersuchungen ber weifen Manner » biefer Stadt von bundert taufend Garten « (II. 69). Die Frauen von Rabul find eben fo fuß ale bie Fruchte ber Garten, fo fuß und fanft, fo fuß, fo fuß, daß wenn eine ins Meer fpiee, dasfelbe Sonig wurde; fo fanft, fo fanft, daß fie immer ruhig, wenn Jemand ben ber Sand, fie mit ber Deitsche in Ordnung zu balten.

## (Der Soluß folgt.)

Act. II. Bhartriharis Sententiae et Carmen, quod Chauri nomine circumfertur, eroticum; ad Codicum Mstt. fidem edidit, latine vertit et commentariis instruxit Petrus a Bohlen. Berolini; impensis Ferdinandi Duemmleri, 1823. Typis academicis. (4) XXXII. 250.

(6 dlu f.)

Strophe 40 ist in der Uebers. etwas und im Commentar auffallend nachläßig behandelt.

41. So viel der Schabe oder wenig jedermann im Schieffalsbuch Bestimmet sind, so viel erhalt er auf Merus hohn, im schleche ten Sumpf; Und nimmermehr; drum stolz ben Reichen! suche nie Mitseid für dich! Don siebe aleichviel Wasser schöpft der Trug aus Born und Ocean.

.. hen, v. B.'s Ueberfegung icheint und ungenau, und wir haben die alten Lesarten in d jurudgerufen.

42 - 51 enthalt Gentengen über Bofe.

45 • heginnt lobjack'asti gu'nona kim; die Cod. A und B fcbreiben dagegen lobhack'a k'et g. Diefes ftort bas Metrum, allein ben jener Lebart fehlt eine Partifel, welche wenn bebeut tet, und ben den folgenden Begenfagen nicht fehlt, alfo fchwerlich auch hier entbehrt werden fann. Bir fegen in der zwepten Lesart k'a und k'et um, und fchreiben :

lobhack'ck'k'a gun'ena n. f. w. :

fo daß der Sat fast gang bem im zwepten Berfe entspricht:

satjank'et tapasa k'a kim.

48 ift jogin nicht constans, sondern ein indischer Buger, beffen Sauptingend befanntlich ift, Berr feiner Leibenschaften gu Borgugeweise in Bezug bierauf scheint une bier gefagt zu werden, bag felbst ein Jogi Fürsten nicht dienen tonne.

40 überfest Gr. v. B.: kai: sukbam asjate gok aragatai: nîk'asja Quibusnam bonum contingat ex consortio hominis improbi u. f. w., mabrend es gang einfach beißt: Quis sodeat

inbentes prope hominem improbum u.f.w.

50 enthalt die ichone Genten, über die Freundschaft, welche fcon Berber überfest bat (Berftreute Blatter, 1792):

> Bie der Chatte frub am Morgen, Ift die Freundschaft mit dem Bofen, Stund auf Stunde nimmt fie ab; Doch die Freundschaft mit bem Guten Bachfet wie ber Abendichatte, Bis des Lebens Conne fintt.

Unbedentenderes übergebend, wenden wir uns fogleich zur 55. Strophe im folgenden Abschnitt (52 - 61), welcher Schilberung der Guten überfchrieben ift. Sier find feltfamer Beife bie Borte: kare claghjas tjaga: überfest: manu optimum quodque dimittere, und in ber Rote wird claghj. tj: erflatt burch optima derelictio, und gar eine Emendation in diesem Sinne vorgeschlagen. In diefer Str. werden, wie Br. v. B. selbst einfieht, Tugenden aufgezählt, welche den menschlichen Gliebern zufommen, z. B. dem Kopf: Reigung vor dem Lehrer, und dem Aehnliches, und fo ift der fragliche Sas gang einfach zu überfegen: in manu laudanda liberalitas.

56 im epischen Glofas:

Im Glude ift der hochherzigen Seele gart gleich dem Lotusblatt, 3m Unglud aber bart gleich den Felsenungffen des himapan.

Der folgende Abschnitt (62 — 71) preist Frengebigkeit.

bad lieft A, B: bhurevilambino ghank: die Ed. Ser. bagegen bhumivil. Gr. v. B. zieht jene Lesart vor, welche auch durch die Safontala, wo diese Strophe angeführt ift, geschütt wird, indem daseibst duri fteht; aber eine Note findet sich hierzu, die an Seltsamteiten alles überbietet; bhuri soll der Locativ von bhu. Erde, sepu; doch diesen Unfinn zu wiederholen oder gat zu widerlegen, ware von und Unsinn.

63. Das Ohr ziert hören, nicht ein Ohrring; Die hand ziert Schenken, nicht ein handring; Der Körper duftet durch Wohlwollen Gen Urme, nicht durch Sandelbuft.

- 66. Gute Menschen nuten Andern ohne Rudficht auf fich selbst; Mittelfchlag — der nutet Undern, wenn er fich versorget hat; Bofe Geifter find, die Undern schaben, wenn es ihnen nutt; Doch die nuties Undern schaben, die zu nennen weiß ich nicht-
- 67. Ben Uebetsegung dieses Berses hatte Br. v. B. entweber von der Frenheit, welche er für seine Uebersegung in Anspruch nimmt, einen etwas erlauternden Gebrauch machen sollen, oder geradezu wörtlich übersegen Bie die Sachen jest steben, fann man kaum umhin, zu fragen, ob er die Stelle richtig verstand. Er überset: Ex lacte aquae, animo destitutae, omnes virtutes evenerunt anten; der Text lautet:

kshiren'atmagatodokaja hi gun'a datta: pura te 'kkila: construirt: to 'khila: gun'a datta: pura atmagataodakaja kshiren'a: benn te wird wohl hier nicht für einen Casus des Pronomens der zwenten Person zu halten senn. Wir übersehen: Alle diese (oder auch deine) Tugenden (Eigenschaften, Pflichten als Freund) sind erwiesen früher dem Wasser, welches sich selbst aufgeopfert hat, durch die Milch. Daß die hervergehobenen Worte richtig überseht sind, beweist der zwente Bers, wo von dem Wasser gesagt wird: pajasa atma huta, opferte sich das Wasser selbst; übrigens scheint mir sast für atmagatod. auch im ersten Verse atmahutod. zu schreiben zu senn \*).

69° scheint mir Hr. v. B. gang falsch gefaßt zu haben. Er überseht: quam ob rom igitur propositum relinquens vie cordatus mente pudorom non concipit? In sast allen diesen Sentenzen ist zwar feine gefünstelte, aber doch eine sehr kunstreiche Sprache; indbesondere sind sie mit einer Kulle von Ber-

<sup>\*)</sup> Das Ganze enthalt einen Bergleich der Freundschaft unter Guten, mit der Erscheinung, welche sich ergibt, wenn man Milch und Baffer zugleich ins Feuer gießt (was wahrscheinlich ben bem Meeropfer geschah. Man. II).

gleichen, Mobern und Allegorien ansgestattet; im Einzelnen herrscht dagegen eine gewaltige Soncistat. Während nun diese das Verständniss der Sprüche erschwert, wird es durch jene Fülle wieder erleichtert; benn sobald ein Bild, eine Analogie richtig verstanden, so folgt das Verständniss der andern von selbst. So geben auch in unsetem Spruch zwen Analogien vorder, welche diesen dritten Sas erklären: »Wazum drückt die Last der Erde die Schildkröte nicht so, das sie sie abwirfen (bekanntlich wird die Erde nach indischer Ansicht von einer Schildkröte getragen), heißt das erste, serner: Warum ermüdet die Sonne nicht, so das sie ruhig bleibt; so glaube ich denn, das der dritte Sas zu erklären sey: Warum schänt sich denn, das der dritte Sas zu erklären sein; Warum schänt sich denn, das der dritte Sas zu erklären sicht ausgibt? Die Antwort ist im vierten Vers: Standhaftigkeit ist der Guten Tugend.

70 " Aberset Br. v. B.: inimicos honore dignos honora

vel prosequere. Der Tert lautet:

mānjān mānaja vidvisho pjantīja, 💎

und ift augenscheinlich in zwen Gape zu fpalten: honore dignos honora, inimicis adeo gratificare.

71 wird gang salsch daburch, daß Hr. v. B. kijanta: wie viele? nicht als Pronomen interrogativum, sondern relativum sont

Der folgende Abschnitt ift einer ber iconften im ganzen Buche, und wir konnen und nicht enthalten, einen Theil ber Strophen zu überfegen. Er empfiehlt Standhaftigfeit.

73. Gemeine beginnen nichts aus Furcht vor hinderniß; Der Mittelichlag beginnt, doch follest vor hinderniß; Die Besten aber lassen nichts Begonnenes, Wenn hinderniß auch fort und fort sich widersest.

· · · 74·im épifchen Gloka8:

Denn in der Menichen Leib liegt die Trägheit, ein gewalt'ger Jeind; Rein beffrer Freund als Anftrengung; was fie beginnt, vollendet fie. 75. Standhafter Manner Seeleuftarte loschet selbst

Das ichwerste Unglud nimmer, Rimmer brennt Die Gluth Der unterwarts gehalt'nen Flamm' auch unterwarts.

76 lieft Br. v. B. mit A kopakriganutapa, welches ben Sinn gibt: wer keine Reue über Born fühlet \*) u. f. w., ber erringt ewiges Heil. Die Lesart der Seramp. Ausg. ist kopi kriganutapa — wer auch nicht die mindeste Reue fühlet. Mir scheint jene Lesart außerst matt, und, wenn wir und des in den Sagen so oft vorkammenden Borns der indischen Jogi erinnern, auch falsch. Das Ganze lautet:

<sup>\*)</sup> Or. v. B. hat es falich überfest: irae ardentis flamma.

Bes Geift ber Pfeit aus gurter Mabden Liebesbied. Riemals durchbohret, nicht die kleinfte Reue brennt, Richt Weltlichkeit in ihre Sehnluchtsfesseln schlug. Der Held besteget diese Prepwelt insgesammt.

- 77. Bester ein Sturg vom hoben Berge,
  Der Körper zerschmettert am rauben Jest;
  Bester die Sand in der Schlange Rachen,
  Bester ein Sprung in bes Feuers Guth,
  Als einen Schritt nur abgewähen
  Bom rauben, stellen Tugendpfad.
- 78. Das Feuer manbelt dem in Fluth sich; in einen Bach der Orean; In einen hügel der hohe Werur; der Leu in eine Hindin gleich; In einen Rosenkram die Schlange; in einen Restarragen Gift; In dessen der die hochfte Tugend rein und unperbrüchlich fteht.
- 79. Bald ein Lager auf der Erde, bald im weichen Palankin; ... Raube Speisen bald, bald feine; Lumpen bald, bald Purgurkleid; Gilt es feine Pflicht zu thun, gilt Weisen weber Luft noch Schmerz,
- 81. Die Sittenrichter mögen loben, tadelen; Mag Glud begleiten oder gehn mohin es will; Wag heut der Tod nahn oder erst in hundert Jahr; Standhafte weichen keinen Jus vom Pfad des Rechts.

Einzelnes wollen wir unberührt lassen. Der folgende Abschnitt (82 — 91) enthält Sentenzen über Schickfal, Borfehung.
Die erste beruht auf einer entweder im Bolke oder schon in Schriften lebenden Fabel:

82. Der Schlange, die ichon hoffnungelos verhungert fast im Lorke

faß, Fiel burch ein selbstgemachtes Loch ben Racht ein Mauschen in ben Mund;

Sie af ihr Ffeifc, und machte dann fich auf demfelben Weg bavon.

Drum gutes Muths! Die Borficht betricht ob Menfchen Glud und Miggefchid.

86 ebenfalls auf einer Fabel ruhend:

Ein alter Rahltopf, von der Sonne Strahl den Ropf verbrannt, Seht Schatten suchend sich zu Jugen eines Bilvabaume, Und augenblick zerschlägt ihm eine fallende Frucht den Ropf. Gewöhnlich, wo ein Ungläcklicher hingeht, folgt ihm Diggeschick.

90 muß statt jadjasti nothwendig jadjasja stehen, wie benn auch Ed. Ser. hat. Wahrscheinlich ist übrigens jenes nur ein Druckfehler, zumal da Hr. v. B. die Abweichung der Ed. nicht erwahnt.

gi b muß statt vidja: kala: wie Gr. v. B. schreibt, nothwendig gelesen werden vidjakala: wie auch B. übersest. Jenes

ift ungrammatisch.

Der lette Abschnitt (92 - 100) thefft Gentengen über bie Rraft ber Bohlthatigfeit mit - Religion ber Berfe.

Ein bedeutendes Diffverftanbniß findet fich bier 93 . Der

Sert lautet:

brahmā jena kulālavannijamito brahmān'd'abhān'd'odare.

Hr. v. B. überset: Quo opere Brahman figuli instar, brahmanici ovi vasculum ex sinu formavit. Diese Uebersetung ist ungrammatisch, und widerspricht dem Mythus. Wir übersetzen: (ei operi veneratio) per quod Brahma ventre ovi brahmanici clausus est; also der ursprünglichsten Krast. Bestanntlich ist selbst Brahma aus einem En hervorgegangen. Man. I. 9. Auffallend ist hier die Form jamita für das gewöhnliche jata. Dieselbe Form möchte ich auch 1.12° für keça: sanjamina: setzen (nämlich sanjamità:) cincinni coerciti), da jamin coercens ganz unpassend ist. Uebrigens ist jene Form keineswegs sehr selten.

96 · ift bhontum (ber Inf.) um gu genießen, gerade wie datum III. 3, und nicht wenn bu wunfchft zu fuppliren.

97 dibersest Hr. v. B.: Boni speciem prae se ferat an mali opus aliquid (sic B.!) per sapientem ab initio omni cura evitanda est praemiorum expectatio. Die Scholl., welche Hr. v. B. anführt, zeigen ganz deutlich, daß man einfach übersehen musse: A prudente, vpus bonum malumvo facere cupiat, ab initio finis est accurate perpendendus. Im solgenden Verse, welchen er überträgt: est enim operibus cum animi perturbatione inceptis aerumnae fructus, sollen die hervorgehobenen Worte atirabhasa entsprechen; dieses heißt jedoch nur: mit zu großer Eile (Sch.).

So viel von der zweiten Centurie, ben welcher wir uns durch mehrere Uebersehungen die hinzusehung von vielen Anmerstungen ersparen zu können glaubten. Wir wenden und jeht zur dritten und lehten Centurie. Fromwigkeit, Religion überschrieben. Sie enthält Gentenzen im Geist der indischen Ansicht über

Entfagung alles Beltlichen.

Die erste Strophe ist dem Gott Sivas geweiht (hier har as genannt). Die Uebersepung bes hrn. v. B. konnen wir keines= wegs gelungen nennen. Der erste Vers lautet:

k'ud'ottansitak'åruk'andrakalikâk'aŋ'k'ak'kh'ikhabhâjuro.

hr. v. B. überseht ibn: Is, cujus frons pulchro dunae segmento, flamms voluti expanso, ornata est. lucis Daus, Aus einer genaueren Analyse des Compositums tonnte diese Uebertragung unmöglich hervergeben. Bir folgen ganz dem Schol,, welcher hier, unferen Ueberzeugung nach, unbedingt Recht, hah,

und überseben beninady: splendens tremula flamma segmenti pulchrae lunae (loco) cristae in capite. Ueberhaupt find mir Der Meinung, daß ben bem jegigen Standpunfte der Sansfritefunde, wo und noch feine, aus den Schriftstellern felbft berporgegangene Borterbucher ju Bebote fteben, die Autorität ber Schol. noch fehr boch zu stellen fep. Die erste Salfte des zwenten Berfes ift richtig überfest; Die zwepte ift febr fcwierig. Der Tert lautet: grejodagagre aphuran. Hr. v. B. überfest: salutis statum prodire jubens. In einiger Rucksicht scheint er bier ben Ocholl. gefolgt ju fenn, doch muffen diese einige Corruptionen erlitten haben. Gie erflaren: grejosam panjanam (bonorum) dacâ (status) tasja agre prakat ajan. Hier ist nun tasja unerflarlich, ba daca weiblichen Geschlechts, also tasjas steben mußte. Gegen wir diefes, fo beißt es in aummo bonorum statu manifestans; diefer Gat ift aber noch mangelhaft, ba das Object zu manifestans fehlt, oder prakat ajan eben fo viel fenn muß, als se manifestans. hierfur fpricht nun auch einerseits die Bedeutung der Burgel kat, welche ben Rofen (Radv.) nur ire se movere erflart wird, anbrerfeits die Bedeutung von sphur prosilio; wogegen prakat'ajan movens prodire facione Bhartrib. I. 50 wohl nicht in Betracht fommt. Bielleicht auch, bag wir in ben oft corrumpirten Scholl. entweder geradezu prakat'an oder prakatajam svajam ichreiben durfen. Bir uberfesen demnach in summo bonorum statu se manifestans.

B. 3 überset Gr. v. B. (Sivas) qui, onus tandem ex infinitis stultitiae tenebris exorsum, removens - mentem devincit; hier ist die Berbindung durch das Particip. praf. weniger schlagend; wir wurden eber eo quod - removet gefet haben, anta: sphurg at ift faum überfest; eber: onus - intus tumens rem.; stultitia endlich ift nicht aqual moha. Letteres ift der Buftand, wo Ginnlichfeit über ben Menschen berricht. Den vierten Vers überset Br. v. B.: (qui) mentem in domicilio sapientum devincit, sapientiae fax est Harus. devincit scheint mir nicht dem vig ajate des Tertes zu entsprechen. Diefes Scheint eber den hoben Bustand der Bollendung nach Befiegung aller Beltlichkeiten auszudrucken, wie es benn auch ber Ochol. durch sarvotkarshena pravartata erflärt; vgl. III.58 b mit Ocholl. (S. 87 Ed. Ser.). Diefelbe Bedeutung bat auch bas Simpler g'i II. 21. Est endlich ift auch nicht im Tert begrundet. Wir überfegen demnach bas Gange: Splondens tremulâ pulchrae lunae segmenti flammâ in capite loco cristae. Amoris phalaena circumvolitante ludo victa, summo bonorum statu se manifestans, eo quod anterius onus tenebraaum affectionum infinitarum intus exorsum pemovet, sapientum quasi mons intus viget fax sapientiae Harus. Meinere Abweichungen von hrn. v. B.'s lieberfehung, welche wir fit nothwendig hielten, bedurfen mohl keiner genaneren Erörkerung. Bir verweisen auf die Schol.

Der erste Abschnitt (2 — 12) tabelt die Begierden ber Sinnlichfeit. Der Refrain von fast allen Strophen ist: alles

ift eitel.

3ª überset hr. v. B.: Equidem salutem, devotione in mundo parabilem non praevideo. Der Lext lautet:

na sansârotpannan' k'aritam anupaçjâmi kuçalam,

welches nur heißt: Ich febe feinen der Belt entfproffenen feligen Bandel. Der vierte Bere ift durch zu große Umschreibung fast verdunkelt.

4. Durch berg . und schluchtgetheilte Lander 3rt' ich — teine Frucht ward mir; Den Abel meines Saufes laffend Dient' ich — eitel war auch dieß. Gleich einem Raben aß in fremden Sauferen ich ehrberaubt.; Und dennoch, Durft nach fünd'gen Thaten, Bift du heut noch nicht gelöscht.

Ben Hrn. v. B. ist die Uebersetung ungenau. Eben so 6 b.c, wo Hr. v.B.: intus cohibitis lacrimis vel ridendum est animi gaudis deprivato; (hier war risum est zu schreiben Sst. hasitam) cogitatione tanquam posts facta, junctis manibus coram mente captis standum (hier war mentis insensibilitate facta zu übersehen; über stambha vgs. man Am. K. und Scholl.

— und astitum.

7ab übersest Hr. v. B.: Cur non in gratiam hujus vitae guttae in loti flore similis opera nobis adhibenda sit, ut nulla consideratione facta vel ante pedes divites — vitium committamus — virtutes nostras — enarrandi. Der Text lautet ben Hrn. v. B.:

amisham pran'anan tulitavisinipatrapajasam

krîte kin nâsmâbbir vigalitavivekair vjavasitam padâdb'jânâm agre u. f. m.

Kin na im zweyten Bers heißt hier und an unzähligen anbern Stellen quid non, b. h. omnia. Daß Hr. v. B. es hier mißversteht, ist um fo auffallender, da er es fonst fast immer richtig übersett. Im dritten Berse, wo Hr. v. B. padadh'j. liest, und barnach übersett, hat die Ed. Sor. und Scholl. jad adh'janam; da Hr. v. B. diese Berschiedenheit verlesen hat und nicht angibt, so vermuthe ich fast, daß auch Cod. A so liest, Auf jeben Fall ift es das einzig Richtige. Demnach übersehen wir: Quid non hujas vitae causa aquae in loti flore similis a nobis, consideratione dilapsa, perpetratum est, quod divitum in praesentia — proprias virtutes enarramus. Die übrigen Ubweichungen von hrn. v. B.'s Uebersehung verstehen sich von selbst.

9. Soon beden das Gesicht Falten; ergraut ift schon des hauptes paar;

Die Glieder gittern fon; mur die Begierde bleibet immer junga.

Der folgende Abschnitt lehrt bie Berachtung aller sinnlichen

Dinge.

- 12 b ist sankala ben Hrn. v. B. schwerlich Sansfrit. Wir lesen sankula nach Analogie von akula, und übersegen dhanalubdhasankuladhijas quorum mens divitiarum cupidine turbata. Im britten Vers übersest Hr. v. B. rok'ate durch placent: es ist aber der Singular; er hatte bloß übersesen mussen: hoc mihi non placet.
  - 13. Die Sinnlichkeiten trennen sich von selbst von euch, Wenn sie auch lange ben euch wohnten. Warum nun Entlaßt ihr sie von selbst nicht? Welcher Unterschied? Gehn sie aus eig'nem Antrieb, lassen sie Dem Renschen berbe Schmerzen. Stofet ihr sie weg, Dann merkt ihr freudige Zufriedenheit dem Geist.

15 übersest Hr. v. B. aju: kshilate param: (nobis) teritur vita pretiosa, indem wir in den Ginnlichseiten besangen sind; param aju; (summa vita) ist: die Seligseit; kshijato: geht verloren.

174 ift falfch übersett: indem die Dichter an den Frauen bagliche menschliche Verrichtungen und ihre Inftrumente mit dem

Schönften vergleichen , ichlieft bann ber Dichter:

muhur madjan rupang kavivaraviçeshair gurukritam.

Dieses überseth Hr.v.B.: sic statim contempts est forma illa, quae optimorum poetarum epithetis extollebatur. Serade umgesehrt war zu übersehen: subito forma vituperanda ab optimis poetis data est (man val. I. 77).

Der folgende Abschnitt (22 - 31) enthält Gentenzen über bas Elend des Lebens, und rath darum, fich in die Einsamkeit in den Bald zu flüchten, und dort ein frommes Leben zu

beginnen.

22 ist ungenau übersett, in 23 dubersett hr. v. B. vid'ambana durch simulatio, wornach der Ginn ware: ein schwer zu fallender Bauch erregt Verstellung. Dieses scheint uns zu speciell und matt. vid'ambana kann seiner Ctymologie nach am ersten Berworfen heit heißen, und diese Bedeutung halten wir in diesem Busammenhang für die beste:

25. O Thal des himavan, von Gangas Wellen Mit gartem Than erfrischt, des schone Felfen Der Weisen Schaar bededt, warum verodet? Dieweil der Menschen Sinn an mit Verachtung Gereichte Fremdalmosen sich gehangen.

26 ift von hen. v. B. hochft ungenau überfett; der Sinn ift: Warum, marum find must der Grotten Burgeln? Warum der Ströme Surz vom Berge raufchend? Warum die sußen, fruchtgefüllten, rindes Bedeckten Baume? Warum tanget trunken Bor Stolz auf wenge, schlechterworb'ne Güter Der Thoren schanlos Daupt, und wird verebret.

Der Ed. Seramp. hat übrigens die Lesart gakha: nicht, wie Gr. v. B. angibt, bhagna:.

27. Durch reine Burzeln Früchte ichaff die heut Gin lieb : und guterreiches Leben! Gin Erdebett aus jungen , schönen Pflanzen! Steh auf! jum Wald! dort hort man wahrhaftig nicht Die Stimmen , schwach durch Schäke , Krantheit , Leidenschaft Der Buben , deren Sinn von Thorheit wirre ift.

28. Früchte so viel dir beliebt!
Schattige Baume voll Luft!
Suffe, erfrischende Fluth!
Blumiges Lager so zart!
Und bennoch unterwirft der Arme sich Der Schanbe an des Reichen Thur.

29. Rach tiefem Deuten auf der Grotte Felfenlager Ausruhend, mocht' ich jener Tage mich erinnern Mit hohn und Lachen, die in Plurus Angesichte Dem Schmerze des Erwerds geweihet, goldreich wurden, Doch Aermischeit der Seele auch verleigen, welche Richt tennet die Entsagung aller Weltlichkeiten.

30 lautet im Briginal:

eko deva: keçavo vâ çivo vâ ekan mitram bhupatir vâ jatir vâ eko vâsa: pattane vâ vane vâ ekâ bhârjâ sundarî vâ darî vâ.

Dieses übersest Hr. v. B.: unus colatur Deus Vishnus aut Sivus; unus amicus rex aut mendicus; unum domicilium in urbe aut in sylva; una uxor pulcra aut foramen. Bur Erlduterung sügt er unter andern Folgendes binzu: Nostra—sententia docet, quatuor esse, quibus omnino hominem non posse carere—quorum nisi sui generis optimum quod-

que habeat, vol pessimo utatur necesse est. Hierin scheint mir der Sinn nicht ganz ersaßt zu senn. Es ist nicht im Allgemeinen ein Gegensaß zwischen dem Besten und Schlechtesten, sondern zwischen dem hochsten Genuß des Weltlichen und dem Anachoretenleben. So ist denn auch darî, was Hr. v. B. foramen übersetz, und contemptibilis semina erklärt, in seiner eigentlichen Bedeutung Grotte als Wohnort der Anachoreten zu kassen. Derselbe Gedanke: daß man in der Welt der Höchste sein müsse oder Anachoret werden, kehrt in unsern Centurien oftmals wieder; so schon 1.18, 19, 31, 52, 53; etwas verändert II.35, III.67, Supplem 25. Wischnu ist Gott der Weltlichseit, duher er auch zu Ansang des zwenten Buches angerusen wird. Agl. über den Gegensaß zwischen ihm und Siva Bohlen zu III.1 und 85.

31 ist avarja nicht repellens, fondern quod repelli nequit. Der folgende Abschnitt (32 — 41) enthält Sentenzen über die Flüchtigkeit des Vergnügens. Auch darum ist Resignation

das einzige empfehlenswerthe.

35 d übersest Hr. v. B. lokanugrahapeçalena manasa burch mente a mundi favore aliena; es muß heißen: m. mundi favoris (voluptatum) gnara.

36 ° übersest Hr. v. B.: celeriter vacillant juventutis gaudia corporis adminicula perperam reputata; der Text

lautet:

lolâ jauvanalâlasâs tanubhritâ mithjâkalejja drutam.

Hr. v. B. verbindet demnach drutam lola jauvanal mithjakalajja tanabhrita: Anderes dagegen der Schol. Dieser nimmt lola jauvanatalasas tanubhrita: besonders: sugitivas juventutis laetitias corpus sustentantes, und alsdann muthjakalajja ut vana cognoscens, woben er sarvam supplirt, omnia, was früher erwähnt ist, und drutam zieht er zu vidadhvam im solgenden Bers. Diese Erstärung empsiehlt sich sehr. Das Ganze ist demnach: Voluptates — mobiles, vitam — fragilem; juveniles laetitias — fugitivas, omnia haec ut vana cognoscentes celeriter mentem ponatis in devotione.

Der folgende Abschnitt (42-51) ift die Majestat ber Zeit

überfchrieben, wo die Beit perfonificirt erfcheint (Kala).

42 · lautet im Tert:

unmatta: sak'a râg'aputranivahas.

Hr. v. B. übersett es: principis vesana cohors, und erflatt rag'aputra durch Kronpring, qui inducitur multitudine cultus. Kronpring heißt im Sansfrit gewöhnlich jauvanarag'a. In dieser Strophe wird übrigens der Pomp eines großen Königs beschrieben, von diesem bildete eine Zahl von Kindern kleiner Fürschen, welche den König umgaben, einen Haupttheil, wie dieß schon Draupadipram II. 13 und sonst vorkömmt, es heißt demsnach: superba cohors filiorum regiorum.

- 43. Wo viele sonst'in einem Hause, da ist einer nur; Bo einer erst, dann viele, ist kein einz'ger mehr. So spielet Kala mit der Kali — Tag und Racht Sind Burfel — Spieltisch ist die Erde, Preis der Mensch.
- 44. Mit Sonnenaufgang, Untergang verzehret fich Das Leben Tag für Tag, die Zeit jedoch erkennt Ob schwerer. Muh. beloft'ter: Arbeit keiner je, Und keine Furcht erfast uns, sehn wir im Gefolg Der Geburt das Alter Roth und Tod; wahnsinnig ist Die Welt, als trank sie sinnverwirrendes Getrank.

Br. v. B. überfeste nicht gang genau.

46 überfest Sr. v. B.: Quodsi meditatione. — Sivi domicilium non attingitur propter mentem in res mundanas defixam. Die hervorgehobenen Borte follen dem Sanstrit sansaravik'ittaje entsprechen; dieses ist aber im Dativ stehend zu übersehen: ad rorum mundanarum destructionem, d. h. zur Ent-

fagung.

Uebrigens bat Gr. v. B. die Strophe auch im übrigen mißverftanden. Er überfest: quodei meditatione u. f. w. quodei virtus porro - non acquiritur idem est ac si mulieris uberum et lumborum par in somno non amplecteremur u.f.w. Die benden quodei und idem ost ac ei entsprechen feinem Borte im Original, und find geradezu eingefchoben. Die dren hier angegebenen Dinge find augenfcheinlich coordinirt, und entsprechen den dren Centurien ; im ersten Sage ift die Devotion , im zwenten bie Tugend, im dritten die Liebe angedeutet. Der Schluß der vierte Vers - eine fprichwörtliche Redensart, ist und im Einzelnen nicht flar. 3m Gangen ift der Ginn: fo wir uns feinem der dren ermahnten Dinge zuwenden, fo find wir unnuge Menfchen; daß diefe Erflarung richtig fen, zeigt inebefondere die folgende Strophe, welche Sr. v. B. jum größten Theil mißverstand. Ihr Ginn ist völlig anglog bem ber 46sten Stropbe. Bere 1 lautet :

nabhjasta bhuvi vadivrindadamanî vidja vinitok'ita.

Dieses übersest Hr. v. B.: Scientia in orbe terrarum honorata, quae altercantium multitudinem refraenat, si obedientiae non adsuescit ipsa. Hier ist abhjasta nicht non spreta, sondern höchst wahrscheinlich studio acquisita (vgl. abhjasa studium Urvas. S. 7, 8, und das ihm in der solgen-

ben, denselben Sinn von neuem wiederholenden Straphe entsprechende adhigata). — vinitak'ita glaube ich sind zwen Abjective. Die auch im Uebrigen etwas ungenaue Uebersepung bedarf feiner genaueren Erlauterung.

48 ist vidja nadhigata kalankarahita übersest: Scientia quae colitur virtutis signis expers; wahrend es heißen mußte:

Scientia maculis pura non acquisita est.

Sehr dunkel überset, und, wie ich trot diesem Dunkel zu ahnen glaube, auch falsch ist die 49ste Strophe A. B. lauten im Original:

vajan jebbjo g'âtâç k'iraparigatâ eva kbaiu te

samā jesbām vriddha smritīvishajatān te'pi gamitā: idanīm eto. u. f. w.

Hr. v. B. überträgt: Nos quibus liberi adsunt, qui longo quantumvis tempore circumeant, nobis aliquando similes, senum quoque emertuorum memoriam revocabunt; nos, inquam, tales sumus ut, de die in diem casibus obnoxii, conditionem adepti simus arboribus in areuesa fluminis ripa crescentibus similem. Bir würden die erste Halfte so überssehen zu müssen glauben: Nos, quibus liberi post longum tempus aequales (erunt, nos) quorum senes hi etiam in solam memoriam transierunt, nos hodie tales u. s. w. Deutsch:

So find wir heute; und wie wir find, werden einst Auch unfre Kinder; doch die wir als Greise sahn Sind nur Erinn'rung; so denn sinkend Tag für Tag, Sind wir dem Baum gleich, welcher an des Stromes Rand, Ein Spiel der Wellen, auf dem sand'gen Ufer steht.

Die Composition k'iraparigata: im ersten Berse mahnt mich baran, eine abuliche in III.3 gu schusen; bort lesen namlich Schol. und Cob. B k'iram parigrihita, welches entschieden in kiraparigrih. zu verwandeln, und der wegen api völlig unpaffenben Lesart k'iram api grihtta vorzuzieben ift.

50. Auf hundert Jahre ist des Menschen Dau'r geseht; Die eine halfte geht davon in Nacht dahin; Der andern halfte eine halfte wiederum Ift Kinde und Breisenalter. Doch den Ueberrest Begleitet Krankheit, Schmerz und Trennung, Sclavendienst Und tausend Ungemach; woher kömmt Freude nun Dem Menschen in dem wasserwogenschnellen Lauf?

Der folgende Abschnitt (52 - 61) enthalt ein Gefprach swi-

fchen einem König und einem Afceten; Alagen über ben Stolg ber Könige, bas Afcetenleben ift aber bas munichenswerthere.

52° überset Hr. v. B.: hoc modo, quum permagnum inter nos utrimque discrimen sit honoris et divitiarum; der Tert lautet:

itthan manodhanatiauram ubhajor apjavajor antaram.

Das im Original vorsommende api hat Hr. v. B. unberudsschichtigt gelassen, und darum ist seine Uebersehung völlig mißrathen: ob wir das Original im Folgenden ganz wiedergegeben haben, wagen wir nicht zu versichern, wenigstens haben wir teinen Theil desselben außer Acht gelassen. Bir übersehen: ita quidem honoris et divitiarum valde magnum (intervallum) etiam utriusque nostrum intervallum est, d. h. so weit wie Ehre und Reichthum aus einander liegen, so weit sind wir verschieden. Dieses stimmt auch mit dem Vorhergehenden, wo der Gegensah zwischen dem König und dem Aseisheit geehrt; du bist reich, wir berühmte (man vol. auch 54).

54) Diese schone Gentenz hat Gr. v. B. dunkel überset; fie lautet: Wir freuen uns der Rindengewander \*), du der feibenen; gleich ist unsere Freude hier; ein unterschiedloser Unterschied (unsere Zufriedenheit ist gleich, der Gegenstand berselben verschieden). Arm sey der (oder; wenn wir bhavati für bhavatu lesen, ist der), dessen Begierden groß sind; ist aber das

Berg gufrieden, wer ift dann reich und wer ift arm?

58ª liest Hr. v. B.: katipajapura: svamje — ka osha madanag vara: welches wortlich überseht hieße: quae haec est superbia paucas urbes in possessione habens. Diese Berbindung ist wenig gefällig, und svamje (possessione) würde daz durch ganz überstüffig. Die Edit. Sriram. hat katipajapurä; dieses scheint auf die richtige Lesart zu führen. Der Schol. bringt jenes Bort nämlich in ein Genitiv- Verhältniß mit dem ihm folgenden svämje; es muß nach ihm also ein Compositum mit diesem gebildet haben; ich schreibe demnach mit der leichtesten Emendation, welche im Sanstrit nur vorkommen fann, indem ich a in i verwandle, also nur einen Bogen über die Linie sehe, welcher sehr häusig ausgelassen wird — katipajapurisvämje ka u. s. w. quae haec superdia ob paucarum urbium possessionem.

Der folgende Abschnitt (62-71) ift gewissermaßen ein Gelbstgesprach, worin der Dichter feinen Geist auffordert, der Sinnlichkeit zu entsagen, und ein devotes Leben zu ergreifen.

<sup>\*)</sup> Bekanntlich die Tracht der indischen Asceten.

63d Ein Compositum bhavjasankalpajan verstößt so sehr wider die Regel, daß ich statt dessen bhavjam (die Schol. haben augenscheinlich bhavjam) akalpajan schreiben möchte. Die ganze

Strophe verdiente übrigens eine genauere Betrachtung.

64 finden sich seltsame Fehler ben Hrn. v. B. Er übersett: Requiesce a crassis istis serreisque sensuum objectis. Der Text sautet: etasmâd viramendrijärthagahanat ajasakad. Augenscheinlich soll das in der Uebersepung hervorgehobene Wort dem letten des Originals gesten. Allein serreus müßte ajasa von ajas (aes) heißen. ajasaka von ajasa ist nach dem Schol. contentionis formam habens, miser. Der Text geht solgens dermaßen weiter:

âçraja crejomârgam acesha du: khacamanavjāpāradaksbankshan'āt ātmībhavam upaihī.

Der Schol. zieht kshan'at in b zu ehi in c, ich ziehe es zu agraja in a, und übersetze: Bon diesem unseligen Dickicht ber sinnlichen Dinge laß ab, wende dich schnell zum guten Pfade

u. s. w.

65 nuß für mohan marg'ajatam geschrieben werden moha: marg'. upagraja ratin' k'andrardhak'ud'smanau ist zu übersfeßen quaere laetitiam in eo qui nicht per eum qui. Die Inder construiren bhakti und ahnliche Worter mit dem Locativ, und dieser Sprachgebrauch verbreitete sich über den ganzen Orient, und drang mittels des neuen Testaments zu uns: Seligkeit in Gott.

66 hatte eigentlich etwas genauer überset werden können. 68 ift von Hrn. v. B. ein Wort dughas im Tert gelassen, welches weder ben Wilson vorkömmt, noch eine Wurzel hat; viel-leicht ift daghas zu lesen, welches von dagh kommen wurde.

69 - überfest Sr. v. B. Die Borte: maran'ag'anmabhajan

hridistham moriendi et nascendi timor animo insitus; allein biefer Sat hatte negativ werden muffen: nullus timor u. f. w., ba sich das na im folgenden Verfe auch hierauf bezieht. Der Insbifferentismus gegen Tod und Leben ist einer der Hauptprincipien diefer Weltansicht.

71 <sup>a.b</sup>;
pâtâlam âviçasi jâsi nabho vilanghja
dingman'd'atam bhramasi mânasa k'âpalena,

übersept Sr. v. B.: infernum intras, vadis ad aethera, orbem transsiliens terrarum pervagaris o anime cum levitate. Ungenau! es muß heißen: ingrederis infernum; vadis ad coelum properans; pererras orbem terrarum o an. u. s. w. Der

Sinn ift: Alle Bege schligst du ein; nur des einzigen zur Gelig-

feit führenden, des des Brahma vergißt du.

Der folgende Abschnitt (72 — 81) Schwanten zwischen dem Ewigen und Nichtewigen; alles Irdische ift verganglich; nur Bairagja ift etwas Ewiges.

72 and übersept Hr. v. B.: quid faciendum de libris sacris

Vedis — Legibus — qui in paradisi vico tabernaculum
ad habitandum promittunt et opera officiaque ludunt. Det
Lett lautet:

kiń vedai: smritibhi: purân'apath'anai: çâstrair mahavistarai: svargagrāmakutinivāsaphaladai: karmakrijāvibhramai:

Hr. v. B. betrachtet demnach die hervorgehobenen Borte als Mjectiva - Composita der Substantive im ersten Berfe; nicht fo ber Schol. Diefer nimmt das lette Bort des zwenten Berfes wieder ale Substantiv, ju welchem das erfte bas Epitheton bildet; ihm nach ist alfo zu übersepen: Quid Vedae ad nos -Leges - quid operum rituumque errores promittentes n. f. w. Bir glauben diefer Unficht bentreten zu muffen. Der Inhalt ber Strophe, tief begrundet in der Jogiphilosophie und in der indischen Unsicht von Geligfeit, ift ber, daß die gange Religion tief unter dem geistigen Indifferentismus stehe. Die Religion spaltet sich nun in die geistige Thätigkeit: Studium der beiligen Schriften und die Werfthatigkeit, Ceremoniell; nehmen wir B.'s Uebersehung, fo mare nur jener Theil eigentlich ermahnt, die Werkthatigfeit als ein Theil derfelben betrachtet. Ift dagegen die Erflarung des Ochol. richtig, fo find bende religiofe Thatigfeiten als coordinirt erwähnt; bende aber find nach unferer Strophe ein Raufmannegeschäft, eine Rechnung mit dem Simmel.' Die Verfenfung in Brahma, Indifferentismus gegen alles Beltliche ist das Höchste.

77 überset Hr. v. B.: quamobrem ad Gangem poenitentes habitemus? Colamus vel potius mulieres — vel etiam exorbeamus librorum copiam — nescimus quid faciamus inter mortales, quorum vita paucis tantum oculi nictationibus constat. Hier ist die Construction misverstanden. Die drep Sage, deren beyde lette Hr. v. B. durch vel angesnüpst hat, sind im Original durch kim — uta — uta verbunden, d. h. v b — oder — oder, und das Ganze bis nescimus ist eine Frage, und zu übersehen: Sollen wir am Ganges = Flus wohnen als Asceten — oder der Liebe pslegen — oder die Lehren der Lesbensweisheit studiren? Diese drey Abtheilungen entsprechen wieser den drey Centurien Vairagja, Sringara, Niti. Daher past poenitentes nicht in die Uebersehung; eher devoti, und für

librorum copiam würden wir wortlicher und zugleich entspre-

chender praeceptorum copiam geschrieben haben.

Bu 79 findet fich eine feltsame Bemerkung, wo khan'd'ita suffossus überset wird; khan beißt graben, khan'd' rumpo.

Die Ueberfepung ift ungenau.

81 übersest Hr. v. B. im Commentar, indem er seine frühere Uebersehung verbessert: quidvo (non jucundum est) etiam permagna cum caris vitae instar amicis conventus felicitate gaudere. Der Tert lautet:

kin vå prån'aşamåsamågamasukhan naivadbikam pritaje,

b. h.: quid? nonne summo gaudio laetitia ex conventu cum amica vitam contra cara?

Der folgende Abschnitt (82 - 91) spricht schon von der Art,

wie Siva verehrt werden muffe.

85° übersest Hr. v. B. bhavabhogodvignas durch a voluptate perfruenda lassati. Er hatte eigentlich wenigstens merken mussen, wie unpassend dieß hier sey. Der Schol. erklart richtig: bhavasja purn'ataja bhitas: territi satietate Sivae (burch die Anfüllung mit Verebrung des Siva).

86 b überfest hr. v. B. virasaparinama vadhigatam burch ad sterilem vicissitudinis finem jam redactum; wir den Scholl.

zu Folge: sterilis maturitatis periodum ingressum.

884 ift kada feltsamer Beise durch tund übersett, mahrend es quando beißen mußte. Der Sinn ift: wann werbe ich vom Leib befrent werden, nachdem ich mich im Ganges gebadet?

89 d lautet: sukhan çanta: gete munir atanubhatir nripa iva. Hr. v. B. übersett: feliciter dormit Munis quietus, nullo corporis respectu kabito, regis instar. Doch bemerkt Hr. v. B. im Commentar felbst, daß er atanubhati nicht richtig gefaßt zu haben glaube. Bir glauben bhati steht hier in der Bedeutung übernatürliche Macht (wie es Amara Sinha erklart), und überssehen demnach statt der hervorgehobenen Worte: die übernatürliche Macht eines Körperlosen (eines Gottes) habend.

91 ° d übersest Hr. v. B.: Qualiscunque enim mortalis inter devotos indivisi et summi numinis scientiam cupientes a Sivo, et si corpus non deposuerit, gratiae heatitudine

cumulabitur. Der Text lautet :

atjäge 'pi tanor akhan'd'aparamannndavabodbaspribam martja: ko 'pi civaprasadasulabhin sampatsjate jogenam.

hr. v. B. faßt spriham im Genitiv, und zieht es zu joginam, ohne zu bedenten, daß das Abjectiv givaprasadasulabhim nun fein Substantiv hat. Augenscheinlich ist dieß spriham und als Accus, su sassen son spriha. Whit überseten bemnach: quisque mortalis inter devotos acquiret desiderium summae et indivisae lactitue, Sivae savore facile parabilem, corpore vel non relicto.

Der lette Ibschnitt enthalt Gentenzen über ben Lebenswanbet der Frommen (Asceten). Auch in diesem Abschnitt finden sich
einige Ungenauigkeiten, welche wir jedoch nicht weiter urgiren
wollen, und und lieber sogleich zu den als Anhang hinzugefügten
25 Strophen wenden, welche vorzuglich der zweyten Centurie
entlehnt sind, velche im Cod. A weit über 100 Strophen enthalt.
Es sind demnach größtentheils Spruche aus dem Gebiet der Lebensweishelt. Um diese Rec. nicht zu sehr über Gebühr auszudehnen, wollen wir unsere Bemerkungen so sehr wie möglich beschränken.

Bu i bemuft Hr. v. B., ber Sinn sen naturam furca expellas tamen usque redibit; bas ist nicht ber Fall, wie eine Uebersehung beveisen wird:

> De Feuers Gluth bestegt das Wasser, Der Sonne Brand ein Sonnenschirm, Det trunk nen Clephant die Rette, Der Stod den Esel und den Ochs; Die Krankheit mancherlen Arznepen, Das Gift ein hoher Zauberspruch. Für alles gibt es vorgeschrieb'ne heilmittel; für den Thoren keins.

Die fechete Strophe lautet im Cod. A, welcher allein fie barbietet:

tvam ovi kâtakadhâro sitikeshâu na gok'ara kim amļhodavarāsmākang kârpanjokti: pratikshjase.

Etwas fahn enenbirt bies gr. v. B. in:

tv. ev. l'atako dhârâ iti lok'anagok'arâ: kim asmadambhodavarang karp. pr.

und übersett: Tu quoque, Châtaka, quum guttae hoc modotibi discernatur, quam ob rem misera voce nostrae nubis beneficium expectas. Diese llebersetung ist schon badurch falsch, daß k'atako, ber Nominativ, als Bocativ genommen wird. Da sie übrigens uuch keinen vernünstigen Sinn gibt, so trägt sie nichts dazu bay, des Herrn Herausgebers fühne Veränderungen zu schützen, unt wir dursen sie wohl ohne weiteres fallen lassen. Mir scheint deser Glokas nichts weiter, als eine in dieses gewöhnliche Wetrum, welches den Indern bekanntlich selbst zur Abfassung von Grammatiken und Lericis dient, gebrachte kurze Erläuterung der folgenden Strophe zu seyn. Der Sinn derselben ist: Nicht ale Wolken sind wasserhaltig; klage darum, o Cha-

tata, nicht eine jebe an. Um diesen Sinn auch in dem fraglichen Slotas zu erhalten, bedarf es in dren Theilen nur weniger Emendationen; den ersten Theil des erstem Verses brauchen wir nur ordentlich abzutheilen:

tvam eva k'atakâ 'dharo 'si.

Tu Chataka sine guttis est. Vom zwenten Thal haben wir bas si (für asi) schon herübergenommen; das übrice muß ich, bis sich mir etwas besseres darbietet, in dhig esham na gok'ara: emendiren; dieses sind gleichsam die Worte det Vogels Vac! harum nullus fructus! — Im folgenden Vere verandere ich gar nichts:

. kim ambhodavara 'smakang karpanokti: pratikshjase.

Quid optimas nubes nostras ululans adspicis. Ambhodavaras verliert vor asmakam sein Schlußes; das mn schließende a durste zwar eigentlich nicht mit dem Ansangse des folgenden Wortes zusammengezogen werden. Aber diese Resel wird hausig übertreten (vgl. Bopp Gramm.71, Not. 2 zu Iidralok. S. 93 und Sundopas. S. 116, Schleg. zu Bhagavadg. S. 117). Durch dieselbe Zusammenziehung ist auch Indralok. 5, 61 berzustellen, wo in der zwenten Halfte gata und abhi in gata 'lhi zusammensschmilzt; die erste Halfte dieses Verses hat schon Ewald (Ueber einige altere Sanskrit-Wetra, S. 20, Note) herzestellt.

9 übersett Hr. v. B.: Homines opere assecuuntur praemium, sapientia opus consequitur; quapropter sapienti de futuro bene deliberandum est. Der Text squeet:

karmâjattam phalam punsâm buddhi: karmânijârin'i tathâpi sudhijâ bhavjan suvikârjaiva kurvata.

tathapi heißt nicht quapropter, sonbern den 10 ch. Nichts bestoweniger bleibt die Uebersegung des zweyten halbstofas im Berhältniß zum Original unverständlich; ich glaufe, nan muß emendiren: sudhijokurvatam, Emendationen, wethe im Sansfrit die allereinsachsten, faum einer Bertheidigunz bedürftigen sind, dann heißt das Ganze: Ab opere pendet præmium; mens sequitur opus; tamen prudens agat, quod recessarium, bene meditatus.

10 c.d sind von Hrn, v. B. etwas ungenau übrsest: quid prae uxore sideli opes; qui prae eruditione peregrinandi felicitas; der Text lautet:

> prijatamā kānuvrata kin dbanam vidjā kin sukham apravāsagamanam,

und beißt: quid carius quam uxor fidelis (genat: nelche ift die Theuerste? ein treues Beib), quid opes prae scientia; quid

jucundius, quam non peregrinari. 11 ift kvak'itkvak'it:

ubicunque sunt nicht ubique.

20 lieft Hr. v. B. mit Ed. Ser. mukhalejena; ein Bort leja kenne ich nicht; follte es lepena heißen? barnach mußte auch bie Ueberfehung ein wenig geanbert werben.

21 fommen ben Grn. v. B. feltfame Bermechelungen vor.

Der Text lautet im zwenten Berfe:

## avakaramkaran vikirati tatking krikavâkur iva hansa:

Das Ganze übersett Hr. v. B.: Si quando forte fortuna scilicet, mundus esset sine lotis, cur propterea cygnus formas mutationem experiretur tanquam corous. Die hervorgehobenen Worte sollen jenem Verse entsprechen. Hier verwechselte Hr. v. B. offenbar avakara: Mist-Ausfehricht, mit einem Worte avakara, welches Form heißen könnte, dessen Eristenz ich jedoch jeht, wo mir Wilsons Sanscrit Dictionary abgeht, weder versichern noch leugnen kann — ferner verwechselt er vikirati: conjicere effundere mit vikaroti mutare; kikara, Menge, ist unübersett gelassen. Wörtlich übersett heißt nun dieser Vers: cur propterea cygnus stercoris copiam kundat, sicuti corvus. Fast möchte ich glauben, daß an dieser Stelle von den berühmten indischen Vogelnestern die Rede ist. Doch wage ich nicht, eine Erklärung mit Ueberzeugung zu geben.

Siermit mogen fich benn unfere Bemerfungen fchließen. Sie werden jum wenigsten ben Lefer überzeugen, daß wir bem Grn. v. B. nicht Unrecht thun, wenn wir etwas mehr Genanig-

feit von ihm gewünscht hatten.

Der Druck ist im Ganzen correct. Doch begegnete uns noch einiges unbemerkt gelassene. S. 1. Schol. 3.3 muß paramparap, in einem Wort geschrieben werden, nicht param parap, S. 2. Schol. 3.3 na tu für na nu. — S. 6. Schol. ju 13 3.2.

vakrikrita st. vaktrikrita. ©. 19. Sl. 48° dantaushta sür dantoshta. Sd. başu 3.4. patanotthane tâbhjam sür patanotthanenabhjam. S. 28. Sl. 47° adharânçam f. âdharâçam. S. 29. Sl. 50° akula sür akala. S. 35. Sl. 89° craddhajâ sür sraddhajâ. S. 40. Sl. 22° nacjatsvapi sür naçajatsvapi. S. 41. Sl. 28° kamatha sür kamata. S. 49. Sl. 75° vahner sür vanher. S. 49. Sl. 79° kanthâ sür kânthâ. S. 62. Sl. 49° idânim sür idanim. S. 68. Sl. 84° vastuto sür vastato. S. 72.

SI.8 à âcritaçk'a für âçritaçk'a.

Gottingen, im May 1834.

Theodor Benfan.

21st. III. Curiosities of Literature. By J. D. Leraeli. Puris, ches Baudry. 1835. III Vol.

Diese Merkwürdigkeiten, ober, wenn man lieber will, diefe Sonderbarkeiten der Literatur, gehören obne Zweifel zu einer der interessantesten Erscheinungen in der mit jedem Tage mehr anwachsenden Bucherwelt. Gie find beftimmt, diefe Belt felbft, vorzuglich gewiffe, meift verborgene und finftere Eden derfelben ju beleuchten, und die Thorheiten, an benen es auch in diesem Lande der Beisheit nicht zu fehlen scheint, so wie die mannigfaltigen verschuldeten und unverschulbeten Unfalle ber Autoren, je nach Berdienft und Umftanden, bald gutmuthig gu belacheln, bald berglich ju bedauern, und bald auch bitter oder doch whimsically zu bespotten. Rabe ein halbes Jahrhundert ift verfloffen feit der erften Erscheinung Diefes Berfes, von welchem nun die neunte Ausgabe vor uns liegt. feinem Baterlande ift bas Buch der Liebling des lefenden Publicums geworben, und ben uns ift es noch immer faum gefannt. Unfere Machbarn über bem Rheine haben schon feit lange eine Hebersehung beefelben, Die aber faum mittelmäßig ju nennen ift, und doch bat fie ihr Glud gemacht. Richt ale ob ich damit fagen wollte, daß unfere allzeit fertigen Ueberfeger auch ihr Glud damit versuchen follten. Ich wunschte vielmehr, daß das Werk einen gediegenen Mann, einen Mann von Ifraeli's Geift und Renntnif fande, der une, nicht fowohl eine Ueberfegung, als vielmehr einen Auszug aus bemfelben geben, und benfelben mit Bufaben aus feinem eigenen Borrath abnlicher Ochabe bereichern mochte. Denn vieles, was man hier findet, gehört nicht hieher, und wird daber auch in einem Buche Dieser Urt beffer meggelaffen. Bas follen z. B. in einer Sammlung von Curiosities of literaturo die aller Literatur fremden Abbandlungen von General Mont und feiner Frau, von Philipp und Maria, die bauslichen Geschichtchen von Edward Cofe, Balter Ra-Leigh, die politischen Nicknames, die Erzählung von den letz ten Tagen der R. Elifabeth, von Budinghame Coquetterie mit ben Puritanern und hundert andere Dinge, Die, fo intereffant fie auch für fich felbst fenn mogen, nicht hieher gehoren, und baber bester für einen andern Ort aufbewahrt werden mogen. Vieles ift auch, felbst wenn es die Literatur betrifft, nur fur England berechnet, wie die öfter vorkommenden Geschichten von den englischen Theatern in frühern Zeiten, von englischen Bolksgefängen u. bal. Befonders find die zwen letten Bande voll von diefen parasitischen Auswuchsen, wozu auch die vielen, oft febr boblen Declamationen über Reformen aller Art geboren, von denen bas

Baterland des Berfaffers so voll ift, und die für une, in diefer Musdehnung wenigstens, nur ein untergeordnetes Intereffe anfprechen konnen. Dafür fehlt fo viel, bas ein deutscher Lefer bier suchen mochte und leider nicht findet, da der Berf, fich durchaus nur auf bie englische Literatur beschranft, einige Geitenblide auf die frangofische und hollandische ausgenommen, welche lette er aber offenbar nur vom Sorenfagen fennt. Benn ein deutscher Lefer, dem feine eigene Literatur nur einigermaßen befannt ift, auch nur die verschiedenen Aufschriften der einzelnen Cavitel flüchtig burchläuft, wie viel Gutes. Merfwurdiges, Intereffantes glaubt er ba ju finden, und wie wenig findet er in der That. Befigen wir gleich in unferer Oprache noch fein Wert, bas fich biefen 3wed in demfelben Grade aufgestellt bat, fo ift boch fcon fo viel und so vielerlen vorgearbeitet und mit beutschem Fleiße jufammengetragen worden, daß es an einer reichen Rachlefe nicht fehlen konnte. Das Feld ift groß und fruchtbar, und nur die rechten Schnitter find ju erwarten, um die reichfte Ernte ju erbalten.

Auch muß bemerft werden, daß die verschiedenen Artifel des Berte fehr ungleich gehalten find. Allerbinge tragt ber Reichthum oder der Mangel an Borrath daran die meifte Schuld. Aber wo die Armuth an Material fo groß war, warum blieb der Artifel nicht beffer gang weg? Allein offenbar find mehrere Begenftande mit einer Art von Borliebe behandelt. Auf einige berfelben fommt ber Berf. felbft wiederholt zurud, mabrend er mebrere andere auf das fliefmutterlichste betheilt und mit wenigen Worten abfertigt. Undere wieder werden wohl umftandlich genug befprochen, aber das Beste scheint doch ju fehlen. Go wunscht jeder unter der Aufschrift Salmud über diefes uns meiftens fo wenig befannte Buch, fo wie uber die Mifchna und Gamara, eine vollftandige, beruhigende Mustunft zu erhalten. Gin Buch, welches fich feit vielleicht mehr als zweptausend Jahren, wenn auch nur ben einem, aber ben einem gangen Bolfe, in fo hobem Credit erhalten fonnte, muß, wenn auch eben nicht ein febr gutes, doch immerbin ein febr intereffantes Buch fenn. Bir wunschten baber, une mit feinem Urfprunge, feinem Inhalte, feinem Character, feinen mannigfaltigen, oft febr wunderbaren Schickfalen befannter zu feben. Der Berf. widmet ihm auch mehr Raum, als vielen andern feiner Artifel. Aber mas erhalten wir? Ginige Anecboten, größtentheils bestimmt, das Wert von feiner lacherlichen Geite zu zeigen. - Allein die beutschen Lefer miffen, wenn auch nur aus Engel's Philosophen fur die Belt, baf es auch febr ernfte und ichasbare Seiten bat, und bag es überhaupt, feiner vielen und großen Sonderbarfeiten ungeachtet, ein febr

merfwurdiges Buch ift. Nehnliches laßt fich von vielen andern Artifeln mit bemfelben Rechte fagen.

Endlich muffen wir noch bingufepen, daß viele Gegenstande ju furg, ju rhapsobifch und gleichsam nur mit eilender Reder, ourrente calamo, bingeworfen find, fo daß bae Bert auf vielen feiner Geiten mehr einem chronifenartig gufammengetragenen Unechotenbuche gleicht, wo jeder Ergablung nur einige Beilen gewidmet werden, wo die fleinen Bilderchen Ochlag auf Ochlag fich auf der Ferse folgen, ohne daß auch nur eines derfelben weiter ausgeführt wird, wahrend doch an andern, und man barf fagen, an den meiften Orten die Gorgfalt des Berfaffers in der Dar-Rellung und Zusschmudung feines Gegenstandes fo deutlich berporleuchtet. Db aber auch alle in Diefer Schrift enthaltenen Rachrichten verburgt find? - Bir mochten fie nicht beschworen. Der Berf. hat weder feine Gemahremanner, noch die Quellen ben allen feinen Mittheilungen angezeigt. Ben feinem unverfennbaren Sange nach bem Auffallenden und Sonderbaren mare Dief febr wunschenswerth, ja nothwendig gewesen. Rur einen Beschichtschreiber jeder Art, und unfer Berf. tritt bier in den meisten Theilen seines Werkes auch als ein folcher auf, ift bie Unzeige der Quellen ein unerläßliches Erforderniß, wenn er auf Das Bertrauen feiner Lefer rechnen will. Die englischen Siftori= fer Sume, Gibbon, Robertfon, find barin ben andern als Mufter porangegangen, und fortan follte es feinem mehr erlaubt fenn, von diesen Idealen in einem fo wesentlichen Puncte abzuweichen. Benn uns Salluft und Livius und felbft Tacitus ihre Gemahrsleute eben fo getreu genannt hatten, fo wurden wir jest beffer wiffen, was wir von ihnen ju balten baben, wir, die wir alles, mas fie uns zu fagen belieben, auf gut Treu und Glauben annehmen muffen. Gelbft wenn uns die Quellen, aus welchen fie geschöpft haben, nicht mehr zuganglich find, fo wußten wir doch, daß fie geschöpft baben, baß ihnen barum ju thun war, ihre Vorganger ju benugen, und vor allem Die Zeitgenoffen derjenigen Ereigniffe zu befragen, welche fie uns nun, vielleicht nur nach ihren eigenen Unfichten, ergablen. Dasfelbe gilt auch von unferm Verfaffer. Man fann nicht in Abrede ftellen, daß er eine fehr ausgebreitete Belehrfamfeit befigt, daß er burch nabe ein halbes Jahrhundert, mahrend bem er fich mit feinem Berte beschäftigte, gange Bibliothefen durchgefucht, und aus ihnen alles, was zu feinem 3weck bienen mochte, gefammelt bat - aber wir wiffen nicht, welchen Grad des Bertrauens diefe feine Vorganger, und sonach auch er felbst, verdient.

Diefen und manchen andern Bemerfungen ungeachtet bleibt bas gegenwartige Bert boch immer ein außerft fchabbares, und wir zweifeln nicht, daß auch beutsche Leser desselben, wenn es einmal in deutschem Gewande erscheint, es mit eben der Theilnahm behandeln werden, die ihm in England so reichlich gespendet worden ist, und die es, wie man hinzusepen darf, auch

fo wohl verdient.

Und wie ein nur einigermaßen geubtes Auge einem Buche bald ansieht, daß es, ein Kind des Tages, schnell geschrieben ift, und eben fo schnell als nichtgeschrieben betrachtet werden wird, fo ift auch bier ber bebarrliche Rleif eines bochbegabten Mannes, burch funfzig Jahre immer bemfelben Biele zugewenbet, nicht zu verfennen. Bennabe fonnte man es magen, Diejenigen Kapitel anzuzeigen, Die in der Jugend, in der Mannesfraft und die im boberen Alter des Berf.'s entstanden find, fo febr tragen fie das Geprage ibrer Zeit und des Geiftes, aus dem fie bervorgegangen find. Auch fagt er felbst in der Einleitung gu feinem Berfe, daß dasfelbe dren Meren aus dem Leben Des Berf.s gleichsam absviegle. 3m Jugendleben wird eifrig gesammelt, und Schabe werden ohne Bahl, und oft, auch ohne Bahl, über einander angehauft. 3m Mannebalter wird bas Gefammelte gesichtet und geordnet, ba bier der fritische Inftinct vorherricht. Im letten Zeitalter endlich fucht fich bas eigene Urtheil geltend zu machen, und der Philosophie, im boberen Ginne des Bortes, die Zugel zu überlaffen. »Eine lange Reibe von Jabren, a fahrt der Berf. fort, »galten diese Bande gar manchem Freunde der Literatur als Saus- und Tischgenoffen. Gin Mann an der Spihe des Staates pflegte fie feine »fleine Bibliothefa gu nennen, und fie fanden, ale feine deliciae literariae, immer auf feinem Ochreibepulte. Und eines noch boberen Lobes wurden fie wurdig gehalten, indem die ausgezeichnetsten Schriftsteller Englande fie oft und immer benfällig in ihren Berfen anführten. Dan wird mir, a fchließt er endlich, »diefes Gelbftlob ju Gute halten, einem Manne, der eigentlich fcon dem verfloffenen Jahrhundert angehört, und der die Epoche der berauschenden Gelbstgefälligfeit, beren fich jungere Schriftsteller fo gern überlaffen follen, schon fo lange überlebt hat. Sa, ich habe meine Kritifer, und ach! auch diejenigen habe ich überlebt, denen zu gefallen einst mein einziger Stolz und meine Freude mar. Weiteres Lob fann meiner Schrift nichts mehr frommen, und auch ber Tadel fann nicht mehr verwerfen, mas bereits fo lange ichon ber Gunft des Publicums fich erfreut. Go darf ein Autor meiner Urt auch wohl einmal von fich felbst, als von einem Manne ber bereits vergangenen Generation ju fprechen magen, und bas Urtheil, das man nach feinem Tode über ihn fallen wird, fcon im Woraus in Empfang nehmen.«

Nach diefer Einleitung liegt uns nur ob, dem Lefer, so weit dieß in einer gedrängten Anzeige möglich ift, einen anschauslichen Begriff von dem Reichthume des Inhalts und von der Art der Behandlung desselben zu geben. Wir wählen dazu einige, absichtlich nicht immer die interessantesten Gegenstände, um das

moglich treueste Bild bes Bangen gu geben.

Bemerken wir zu biefem 3wecke, bag ber Berfaffer jebem Artifel eine Art von Ginleitung vorauszusenden pflegt, die meiftens febr angemeffen und mit befonberer Sorgfalt verfaßt ift. So heißt es g. B. ben ber Aufschrift Bibliothefen: Die Liebe, gelehrte Schriften zu fammeln, batte obne Zweifel fcon in ben altesten Zeiten ben allen gebildeten Bolfern Statt. Aber eine ansehnliche Sammlung folder Art erforderte fonigliche Roften. Erft feit der Erfindung ber Buchbruckeren mar es auch wohlhabenden Privatpersonen gegonnt, den Konigen bierin nachqueifern. So wurde ber Gefchmad an folden Sammlungen, ber vor bem funfgehnten Jahrhundert überall nur felten mar, immer allaemeiner, und in bem furgen Reitraum der vier letten Rabrbunberte erft entstand baburch jener öffentliche Beift, ber nun ben beffern Theil Europas belebt. Ben bem Artifel: Literarifche Beitfchriften, unter welchen er, wie man balb fiebt, unfere fogenannten fritischen Journale verfteht, wird ber Gegenstand auf folgende Beife eingeleitet: »Bu der Beit, wo die Schriftsteller und die Lefer noch felten waren, verfiel ein vom Publicum unbegunftigter Schriftsteller febr bald in Bergeffenbeit gurud; er verschwand in feiner eigenen Schwache. War er thos richt genug, drucken zu lassen, was Niemand lefen wollte, fo wurde er defibalb nicht vor den Richterstuhl des Publicums gefordert, und das ganze Gericht, das über ihn erging, bestand in dem Berdrufe, ben ibm fein getäuschter Buchdrucker machen Aber allmalich verbreitete fich ein Ginn für Lecture durch bas Bolt, und die Eitelfeit verleitete Jugend und Unerfahrenbeit, vor diesem Publicum als Lebrer aufzutreten oder doch als Birtuofe in feiner Runft zu glangen. Mit jedem Jahre wurde das Drangen um den Mufentempel bichter, und die Kritif wurde baburch aufgefordert, aus ihrem langen Schlafe ju erwachen. Sie begann ibre furchtbare Beifel zu fchwingen, und fich, wo tonnte fie beffer, in Mitten ibrer fritischen Journale, auf ibren Thron ju fegen. Mancher fiel unter ibren Streichen. Manches fcmache Talent wurde badurch jurudgefchredt, aber ber Startere fand eben badurch ein Mittel, fich ju erheben. Schriften aller Urt erschienen: Urtbeile aller Urt mußten ihnen folgen. Ber jene nicht las, fonnte boch biefe lefen. Die Luft gur Lecture murde allgemein, Die öffentliche Kritif vervolltommnete fich immer

mehr, Die Liebe gur Literatur breitete fich immer weiter aus, und die Cultur warf ihre Strahlen auch auf jene, die fich fonft, mit gang andern Dingen beschäftigt, mit Kunft und Biffenschaft jeber Urt fich gar nicht zu befaffen pflegten. Beitschriften Diefer Art und in der Bollfommenheit, wie wir fie jest befigen, fonnen nur das Eigenthum eines bober und allgemein gebildeten Beit-Denn ohne einem fteten Budrangen neuer Schriften ift weder ein festbestehendes Journal, das fie beurtheilt, noch ein ftets lebendiges Interesse möglich, welches das Dublicum an diefen Erscheinungen nehmen foll. Diese Zeitschriften wurden endlich die Trager des Geschmads und der Bildung im Wolfe; sie waren bas Dag, nach welchem man diefe Bildung schaben fonnte, und fie gaben, was fie vorzüglich bob, angenehme Befchaftigung fur jene mußigen Stunden, die ein gebildeter Mann doch nie gang mußig aubringen will. - Diefelben Beitschriften haben auch geschadet. Sie haben die Arrogang, die Unwiffenheit und oft felbst die hafflichften Eigenschaften ihrer Berfaffer, eine Beile wenigstens, unterstütt: Aber wer von ihnen auf Dauer und lange Anerkennung jahlen wollte, mußte guten Willen, reiche Kraft, mußte Gefchmad und Gelehrsamfeit befigen; er mußte nicht nur den Gegenstand, den er eben behandelt, sondern auch die gange Literargeschichte seiner Zeit innig tennen; er mußte sich durch seinen eigenen Styl und Bortrag zu empfehlen wiffen, und, vor allem, er mußte in allen Dingen redlich und gerecht fenn, den Berführungen feiner eigenen Reder widersteben, fich weder von bem Blange feines Autors, noch von feiner eigenen Gitelfeit verführen laffen, und nicht sowohl der Gegner, als der Rival feines Buches fenn. Golche Manner waren die Berausgeber des Journal des Savans, der Nouvelles de la république des lettres, ber Literaturbriefe und fo vieler anderen Zeitschriften, die gur Bildung Europas mehr, als fonst gange Bibliothefen, bengetragen baben.«

Der Artifel: Armuth der Gelehrten, wird auf folgende Beise bevorwortet: » Rur selten hat das Glud geruht, zu dem Genie sich heradzulassen. Alle andern sinden hundert Nebenwege zu dem Pallast, wo der Gott des Reichthums seinen Thron aufgeschlagen hat: für Gelehrte aber ist nur ein Pfad dahin offen, und ein sehr schmaler. Bären die Menschen je auf den Einfall gekommen, ein Usyl für das Talent zu errichten, wie sie es sür ihre tapferen oder auch für ihre franken und hülslosen Mitbürger gethan haben, es würde ihm nicht au Einwohnern fehlen. Sollte unser eigenes Ehrgefühl uns nicht auf diesen Gedanken leiten, so sollte es doch unser Mitseid thun.— Das Talent mag Hungers sterben: wer ist verbunden, sich seiner auzunehmen? Und doch,

daucht mich, ware so ein Act nicht als eine Gnade, die der Arme ansprechen darf, sondern als ein Tribut zu betrachten, den wir ihm schuldig sind, dem Genius schuldig sind, dem wir so viel verdanken. Aber ach! selbst in unsern erleuchteten Zeiten, wie viele haben in Armuth und Noth unter uns gelebt, von uns selbst verkannt, ja nicht einmal gekannt, während ihr Name in dem Munde der Frenden lebt, und die meisten von uns lange überleben wird. Sie verschmachteten in Durftigkeit, während ihre Berke die Buchhändler bereicherten oder die Bande der Groken verzierten.«

Diese Proben werden genugen, von jenen Einleitungen, Die ber Berf. feinen Artifeln voraussendet, eine Ansicht zu geben. Geben wir nun zu diesen Artifeln felbst über, und bleiben wir, um jede Auswahl zu vermeiden, gleich ben dem letten, ben ber

»Armuth der Gelehrten,« fteben.

Ich übergehe die nur kurz, oft nur mit einer Zeile angezeigten, da sie, so mager, wie ihr Schicksal, hingestellt, kein naheres Interesse zu erregen pflegen. Ich übergehe auch, und gern, alle Beyträge zu diesem ohnehin schon sehr reichen Capitel, die man aus dem lieben deutschen Waterlande noch hinzusügen könnte, das immer dafür gesorgt hat, daß wenigstens der Stoff zu diesem Zweige der Literatur nicht sehlen möge. Doch haben, wie wir bald sehen werden, auch andere Länder nicht verfehlt, die Liste der gelehrten Bettler oder der bettelnden Gelehrten zu vergrößern, und diese letztern hatten noch oft ihr Glück zu preisen, wenn man sie nur noch so lange leben ließ, als sie eben leben konnten, ohne ihre Tage im Kerfer oder auf dem Scheiterhausen abgekürzt zu sehen, Vorwürse, die unsere guten Landsleute sich doch viel seltener, als die meisten anderen, zu machen baben.

Bir wollen die Reise mit Camoens, bem unsterblichen Dichter der Lusiade, dem Stolz Portugals, eröffnen. Er ftarb, nachdem er langere Zeit mit den ersten Bedürfnissen des Lebens gefämpft hatte, als ein eigentlicher Bettler in dem Hospital zu Lissaben. Diese Nachricht, die lange unbefannt war, findet sich in einem Exemplar der ersten Ausgabe der Lusiade, die jest im Besitze von Lord Holl and ist, von einer Monchshand eingeschrieben. Der Mönch, der Camoens im Tode benstand, hatte von ihm das Buch zum Andenken erhalten, das Lebte, was er besaß, und womit er auch den letzen Dienst bezahlen konnte, der ihm von einem Menschen erwiesen wurde. Die Schrift endet mit den Worten: »Der Arme starb im Krankenhause zu Lissaben. In seiner Krankheit hatte er kein Hemd und nach seinem Tode kein Sterbetuch (una sauana), seine Leiche zu bedecken. Welche

Lehre für alle die, die sich Tag und Nacht ohne Nußen mit den Bissenschaften plagen.«— Und Camoens war nicht bloß der erste Dichter Portugals, er hat auch die portugiesische Flotte in Ostindien zu einem entscheidenden, seinem Vaterlande sehr einsträglichen Siege geführt!— Als sich, nach seiner Zurücklunft, ein Fidalgo gegen ihn beschwerte, daß er noch immer keine Verse auf ihn gemacht habe, da er doch früher so viele Verse geschrieben hätte, sagte er: »Früher war ich jung, gesund und verliebt dazu, da flossen die Verse wie von selbst — aber jest sind alle poetischen Abern vertrocknet. Seht da, meinen Japanesen: er will Geld, mir heute das Jimmer zu heißen, und ich habe nichts. Auch seinem Tode nannten ihn seine Landsleute den Großen.

Vondel, der hollandische Shakespeare, lebte von dem Erträgniß einer Rramerbude, die eigentlich seine Frau besorgte, während er seine Schauspiele schrieb, die heut zu Tage noch seine Landslente ergößen. Er lebte in Durftigkeit und starb in seinem neunzigsten Jahre. Sein Sarg wurde von vierzehn hollandischen Dichtern getragen, die wahrscheinlich alle seine Urmuth, wenn

auch nicht feine Talente theilten.

Taffo fam in seinen alten Tagen bahin, baß er von seinem Freunde ein Geldstück ausborgen mußte, um die nächste Boche davon leben zu können. Seine Landsleute ließen ihn in Dürftigfeit sterben, aber nun seyern sie ihn als ihren unsterblichen Dichter. In fröhlichen Stunden konnte er selbst darüber scherzen. In einem seiner Gedichte bittet er seine Rage, Abends nicht auszugehen, sondern ihm, da er keine Kerze kaufen kann, mit ihren Augen zu leuchten, wenn er seine Verse schreiben will. Non

avendo candele per iscrivere i suoi versi.

Seinem Landsmanne Ariosto ging es nicht viel besser. Erst in seinem hohen Alter war er im Stande, in Ferrara ein kleines hänschen zu kaufen. Parva sod apta nannte er es, und that stolz darauf, daß er es mit seinem eigenen Gelde, ohne fremde hülfe zu erbetteln, erkauft habe. Als ihm ein Edelmann scherzend sagte, daß so eine hütte sich nicht schicke für einen Mann, der so manchen großen Pallast in seinen Werken beschrieben habe, antwortete er: Porvi lo pietre, so porvi le parole, non è il medesimo. Aber nicht immer ertrug er sein Loos mit so heiterm Muthe. In seinen Satyren flagt er bitterlich über die Fesseln, die ihm Armuth und Abhängigseit anlegen. Wohl dachte er nicht, daß nach seinem Tode die Gemeinde jeme Hütte kaufen, sie als ein Staatsgut bewahren, und nach so vielen Jahrhunderten noch den Kremden mit Stolz zeigen werde.

Du Ryer, ein in feiner Beit berühmter frangofifcher Dichter, war gezwungen, von feinen Berfen zu leben, besthalb

er fie auch viel fchneller fchrieb, als er follte. Er lebte die größte Reit in der Sutte eines Dorfes, weil es da febr wohlfeil war. Er hatte mit feinem Buchhandler einen bestimmten Contract gemacht. Für jeden feiner heroifchen Berfe, wenn er die gange Beile fullte, erhielt er einen Rreuger (sol), fur jeden furgern nur einen halben Rreuger. Ein Freund, der ibn in feiner Ginfamfeit besuchte, ergablt, daß er ibn, obichon bereits febr alt, noch munter und frohlich gefunden habe. Er war offenbar beforgt, mir feine Armuth feben ju laffen, und boch bot er mir Erfrischungen an. Wir festen und unter eine alte Giche vor der Butte, feine Frau breitete ein Zuch aufe Gras, und brachte Dilch in einem Topfe, mabrend er einen Bufchel Rirfchen zum Dable 3ch fonnte nicht ohne Thranen von dem armen, alten, froblichen Mann Abschied nehmen, den fein Schickfal fo miggun= stig behandelte, und der, nach achtzigiabriger Arbeit, nichts als feinen literarischen Rubm übrig hatte.

Naugelas, einer ber ersten und feinsten Schriftsteller ber Franzosen, ber seine Muttersprache mit einer nur von wenigen erreichten Meisterschaft zu schreiben wußte, starb in der durftigsten Armuth, und hatte nichts als sein Manuscript zuruchge-lassen, um die Begräbnissosten zu bezahlen. Und welch ein Manuscript! — Seine Uebersegung des Quintus Curtius, an welcher er mit der innigsten Vorliebe volle drepsig Jahre gearbeitet hatte. Wo ist unter der Legion unserer heutigen Ueberseger

ein Mann dieser Art?

Corneille, der große Corneille, wie ihn seine Landsleute nennen, gehört auch in diese Reihe. Lud wig XIV. fragte
einst Racine, den er eben auf einem Spaziergange im k. Garten
zu Versailles traf, was es Neues gebe in der literarischen Welt.
— Racine sagte ihm, daß er eben von einem betrübenden
Schauspiele komme, von Corneille, den er krank und beynahe sterbend auf seinem Bette gefunden habe, und der nicht einmal die Suppe zahlen konnte, die er sich aus dem Gasthause
bringen ließ. Der König brach das Gespräch ab, senkte den
Ropf und schwieg lange still. Um Abend des Tages erhielt Corneille durch einen Abgesandten des Monarchen eine bedeutends
Summe.

Simon Octlen, der gelehrte Orientalist, hatte sein gauzes leben der Geschichte der Borzeit Asiens geweiht. Ohne eigenes Bermögen und ohne fremde Unterstühung drang er in diesen muhsamen und ohne große Kosten faum unternehmbaren Arbeiten weiter vor, als irgend einer seiner Borganger. Die Dedication seines Berks, Asiatic researches, an den Earl von Oxford, schrieb er im Gesangnis zu Cambridge Castle, wo er

mehrere Jahre wegen Schulden sigen mußte. Diese Dedication ist mit einer Art von Triumph geschrieben, mit dem Enthusiasmus eines Martyrers, der seiner guten Sache alles, selbst sein Leben zu opfern bereit ist. Auch seine vortreffliche Geschichte der Saracenen, zu welcher er früher die Materialien gesammelt hatte, ist ganz im Kerfer geschrieben, und so wenig konnte dieses harte Schicksal seinen heitern Muth verdüstern, daß er, in der Borrede zu diesem Werfe, dieses Loos sogar für ein vorzügliches und beneidenswerthes halt. »Man wird vielleicht draußen Anstand nehmen, mir zu glauben, schreibt er, naber ich muß es dem ungeachtet sagen, wie es der Wahrheit vollsommen gemäß ist: Ich habe in diesem Gefängnisse, in welchem ich wegen den für mein Werf gemachten Schulden sie, mehr wahre Frenheit des Geistes, mehr Zufriedenheit und Muße gefunden, als je früher außer diesen Mauern.«

Sydenham, der sein ganzes leben und alle seine Kraft einer Uebersehung von Plato's sammtlichen Werken gewidmet hatte, starb in einem Spunging-house \*), und sein Tod in diesem Abgrund war die Veranlassung zu dem literarischen Fund: »For the relief of distressed authors « (zur Unterstühung für nothleidende Schriftsteller).

Le Sage, der Berfasser des Gil Blas und so wieler anderer trefflicher Schriften, lebte in seinem hoben Alter, aller fremden Sulfe entblößt, bloß von den kleinen Buschuffen, die ihm sein einziger, braver Sohn, ein Schauspieler von einigem

Salente, von Beit ju Beit jufchicken fonnte.

Diese ausgezeichneten Manner, und wie viele noch mit ihnen, lebten wohl arm, aber doch in Frieden, und oft noch vergnügt mit ihrem Loose. Mehr zu bedauern sind jene, die sich durch ihre Verdienste Feinde und Verfolgungen zuzogen. Der Marquis von Borcester, ein ersindungsreicher Kopf, hatte sein ganzes Leben und sein beträchtliches Vermögen der Mechanik gewidmet. Als er aber am Ende seiner Tage seine Centenary of Inventions« mit Zeichnungen herausgeben wollte, sehlte ihm das Geld dazu. Er reichte seine Bitte um Unterstügung ben dem Parlamente Karl's II. ein, aber sie wurde nicht berücksichtigt. Er starb vor Gram, seine Entdeckungen nicht bekannt machen zu können. Viele derselben sind vielleicht für immer verloren, denn man konnte die vollständigen Manuscripte nach seinem Tode nicht

<sup>9)</sup> Spunging - house, eine Art öffentlicher Rneipe, wohin man früher in London gablungeunfahige Arrestanten zu seten pflegte, um dort auf ihre Roften zu leben, und wo mit ihnen die schandlichften Arten von Betrügerenen gespielt wurden.

finden. Und unter biefen Entbeckungen war bie Dampfma-

schine und der Telegraph!

Gerbert, Roger Bacon und Cornelius Agrippa wurden von ihren Zeitgenoffen als Zauberer verabscheut. fcmarte Sund, ber ben lettern auf der Strafe begleitete, wurde ohne Unstand fur den Teufel gehalten; er mußte fein eintragliches Umt, endlich fogar fein Baterland flieben, und arm und verlaffen in einem Sospitale fterben. Der zwente endete feine Tage in einem Klosterferfer, in welchem er viele Jahre gelitten Der erste fehrte fluger ben Zeiten um, aber Bischof Otto versichert doch gang ernsthaft, daß Gerbert die hohe Stelle, bie er ju Ende befleibete, nur dem Bunde ju danfen habe, ben er mit dem Teufel eingegangen fen. - Bergilius, ber Bifchof von Salzburg, murbe von dem ju Det ale ein Reger und bes Scheiterhaufens wurdig erflart, weil er an die Untivoden glaube. Die Bucher des Abtes Erithemius über die Steganographie (die Gebeimschreibefunft, die er erfunden hatte) murden, als eine Erfindung des Satans, auf den öffentlichen Plagen Deutschlands verbrannt. Das Schickfal Galile i's ift allgemein befannt. Man hat sich oft verwundert, warum frühere Gelehrte Italiens nicht denfelben Berfolgungen ausgesett gewesen find. Bum Theil weil sie vorsichtiger waren, zum Theil aber auch, weil wir die Gefchichte ihres Privatlebens nicht genau genug fennen. trarca g. B., ben beffen Namen wir immer nur an feine Liebe benten, hatte genug gegen diefelben Angriffe ju fampfen, wie man aus vielen Stellen feiner Schriften fieht. Go fehr er den Ruhm liebte, fo gesteht er doch felbst, daß ihm diefer, fo lieb er ihm auch sen, doch viel weniger Dube mache, als die immerwahrenden Bestrebungen, jene Ungriffe ju vermeiden, und ben Banden fo unbarmherziger Menschen zu entfliehen. Er und fein Bruder, bende Dichter, waren benfelben nur zu fehr bloggestellt. Man konnte sich in jenen Zeiten einen Dichter nicht wohl ohne eine Gemeinschaft mit dem Teufel benken. Man schien eine fehr hohe Idee von der Poesie und eine fehr niedere von den Poeten zu haben. — Auch Descartes, der fich vor den Verfolgungen in feinem Vaterlande nach Solland geflüchtet hatte, wurde hier nicht minder graufam behandelt. Die meiften, felbft bie Belehrten, zweifelten nicht, daß er mit dem Bofen im Bunde ftebe: und Boetius, ein Mann von viel Ginfluß in Utrecht, trug förmlich darauf an, die fammtlichen Ochriften des Descartes auf der Gpibe eines benachbarten hoben Berges ju verbrennen, bamit die Flamme von allen fieben Provingen gefeben werden fonne. In jenen Beiten war das Feuer bas befte Reinigungsmittel fur Menfchen und fur Bucher.

Boet bin & fchrieb fein Werf, von bem Trofte ber Philosophie, im Befangniffe, fo wie Sugo Grotius feinen Commentar über den b. Matthaus, Buchanan feine Paraphrafe der Pfalmen, Cervantes den größten Theil feines Don Quirotte u. f. f. Gir Balter Raleigh brachte eilf Jahre im Rerter ju, feine Beltgeschichte ju fchreiben, Die fpater Sume, der beste Richter in folchen Ungelegenheiten, fo boch achtete. Anch die Henriade verdanft ihren Urfprung dem Aufenthalte ihres Berfaffere in der Baftille. Sowel, Lydiat, Gelben fchrieben ibre Berte bennabe alle im Gefangnif; de Foe gab fogar burch mehrere Jahre ein Journal im Rerfer beraus, bas fpaterbin Das Dufter wurde, an welchem der berühmte Steele fich Der Italiener Maggi, durch feine tapfere Bertheidiauna von Kamagusta gegen die Turfen i. 3. 1571 befannt, wußte fogar als Oclave in der Gefangenschaft zu Algier noch Zeit und Mittel ju finden, ale ein Schriftsteller aufzutreten, beffen Berfe felbft beut ju Sage noch geschapt und gern gelefen werden.

Benden wir une von diefen betrubenden Betrachtungen gu mehr ergöglichen, und unter ihnen zuerst zu den eigentlichen Beranuaungen, mit welchen manche Gelehrte ihre frepen Stunden auszufüllen pflegten. Unter den Jefuiten galt es als eine Art von Borschrift, nach ben eigentlichen Studierstunden den Beift aufzuheitern und dem Korper ebenfalls Beschäftigung gu geben. Micht bloß die Ingend, mit deren Erziehung fie fich beschäftigten, sondern auch die Erwachsenen wurden dazu angehalten. Da nicht jeder von ihnen fahren oder reiten oder fich in feinem Garten forverliche Hebungen verschaffen fonnte, ba fie felbft nicht fo viel ausgeben durften, als es fonft mohl die Rudficht auf ihre Gefundheit gefordert batte, fo hatten fie fich eine große Menge von Bewegungen ausgedacht, die jeder auf feinem Rimmer wornehmen founte. Gie stellten fich in die Mitte besfelben, und abmten mit ihren Urmen und mit bem gangen Korper burch langere Beit die Stellungen und Bewegungen nach, Die ein Steine Berfender, ein den Gimer aus dem Brunnen Biebenber, ein mit einem andern Ringender u. bal. vorzunehmen pflegt. Biele von ihnen follen diefen zweckmäßigen forperlichen Uebungen bas bobe und gefunde Alter verdankt baben, deffen fie fich erfreuten. Ale Detavius fein großes und gelehrtes Berf: Dogmata Theologica, bearbeitete, machte er es fich jum Gefete, nach je zwen Stunden den Stuhl, worauf er gefessen hatte, durch funf Minuten beftig um fich felbst ju dreben. Undilly, der Ueberfeger bes Flavius Jofephus, arbeitete jeden Tag genau acht Stunden an feinem Berfe, und die übrige Beit brachte er mit oft febr ermubenden Gartenarbeiten gu. Auch Descar-

tes mar jeben Abend in feinem Garten befchaftigt, fo wie Barclan, der befannte Autor der Argenis; der Graf Canlus verwendete die Morgenftunden ju Befuchen ben den Runftlern. Malern und Bildhauern , die Abendstunden aber gu feinen Stubien über diese Runfte. Rohaul bebefuchte taglich die Bert-ftatten der Sandwerfer, um feine technologischen Reuntniffe gu vervolltommnen. Den großen Philanthropisten Granville Sharp fah man alle Nachmittage auf der Themfe in einer Barfe fchwimmen , wo er felbft ruberte , und feine Opagierfchrten nach Rem, Cutnen und Richmond machte. Bald gefellten fich auserlefene Rreunde, felbst Große, ju ibm, die ibm nachahmten und mit ihm dieselben Sahrten machten, zu benen er gleichfam den Ton angegeben batte. Der Cardinal Rich elien war ein befonderer Freund folcher forperlicher lebungen, benen er fich mit Luft nach feinen langen Sigungen überließ. Man traf ibn öfter gang allein um fein Billard heftig berumfpringen, über Dasfelbe Gage machend, oder Die Sande an einen Sifch anflammernd mit den Sugen wie ein muthwilliges Fullen binter fich ausschlagend. Defter fab man ibn in feinem Garten mit feinen Bedienten wetteifernd, wer beffer über die Gartenmauer fpringen Man fagt, daß Grammont diefen Gprungen Die Gunft verdanfte, in welcher er ben bem Cardinal ftand. Grammont bemerfte, daß fein Berr der beste Springer fenn wollte, und blieb, ben aller icheinbaren Unftrengung, immer binter ibm gurud, worüber fein Gonner oft fo erfreut mar, daß er ibn berglich abfußte, wenn er ibn an der Mauer am Boben liegend fand. Der berühmte Samuel Clarfe, ein fraftiger Mann an Geift und Korper, mar einer der geschicktesten Springer. Man fab ibn oft Stunden Igng über die Stuble und Tifche feiner Bimmer voltigiren. Als fich einft ein befannter pedantischer Gelehrter ben ihm melden ließ, fagte er gu feinen Freunden: Jest muffen wir aufhören und gefcheidt thun, benn ein Darr ift im Unjuge.

Andere suchten mehr ruhige Unterhaltungen. Go pflegte Palen feine Abende mit Angeln hinzubringen; auch sieht man ihn in seinen Werken mit einer Angel abgebildet. Cafaubonus hielt es für besser, die Abende zu verrauchen, und damit er während dieser Unterhaltung seine benden Hande, mit denen er doch wieder in den um ihn herumliegenden Büchern blättern wollte, fren behielte, so schnitt er in die große Krempe seines Hutes ein Loch, durch welches er das Rohr seiner Tabakspeise so steete, daß die Mündung desselben immer seinem eigenen Munde nahe stand, so daß er bende zusammenbringen oder trennen konnte, ohne das Rohr mit seiner Hand zu berühren. Er muß diese sonderbare Ersindung für sehr sinnreich gehalten haben, da er sich in

seinem gewaltigen Foliobande obenfalls auf diese Weise abbilden ließ. — Wenn Opinva mit feinen metaphysischen Untersuchungen sich satt geplagt hatte, so begab er sich in den Kreis der Familie, ben der er zur Miethe wohnte, und überließ sich den gleichgültigsten und trivialsten Gesprächen, an welchen er, wie er sagte, seinen Geist am meisten ausruhen ließ. Oefter sah er anch den Spinnen zu, die er zu diesem Zwecke absichtlich auf seinem Zimmer hielt. Er brachte die eine in das Net der andern, und freute sich töstlich über die Kämpfe, die sich diese Thiere lieserten.

Bieder andere ergobten fich, wenn fle von ihren ernften Arbeiten ausruhen wollten , an der Berfaffung icherzhafter Schriften. Seneca fchrieb eine burlebte Ergablung von bem Tode des R. Claudius; Balerian fchrieb ein lob der Barte; ein anderer, neuerer Schriftsteller ein Encomium der Perrucken: Bolfte in fchrieb einen Panegpricus auf ben Rordwind; Beinfius auf den Efel; Menage die Transmigration eines parafitifchen Dedanten in einen Dapagen; Erasmus fchrieb bas Lob der Rarrheit (Moria), Das er, bes abnlichen Bortflangs wegen, bem Thomas Morus queignete. Onne fius fchrieb ein griechisches Gebicht über die Rahlfopfe, und Sallen gre ein lateinisches über die Betrunkenen. Bieber gehören mahricheinlich auch homer's Krofch = und Maufefrieg; Birgil's Kampf der Muden, wenn diefe Gedichte in der That homer und Birgil ju Berfaffern haben; eben fo Openfer's Gebicht ber Ochmetterling, Bower's Schatten, Browne's Quincunx und fo viele andere diefer Urt.

Seneça eifert in mehreren seiner Schriften gegen biejenigen Gelehrten, die zu ihrer Erholung sich förperlichen Uebungen zu sehr hingeben. »Es ist unschiestlich, a sagt er, » für einen Mann solcher Art, auf die Starke seines Arms oder auf die Breite seiner Schultern oder auf die Behendigkeit seiner Beine stolz zu seyn. Solche heftige Bewegungen, wie sie diese Leute oft unternehmen, schwächen den Seist mehr, als sie ihn starken.« — Dafür erlaubt er ihnen, zuweilen dem Bacchus ein Opfer zu bringen. Der ehrwürdige Cato, seht er hinzu, psiegte von seinen anstrengenden Geschäften Erholung in der Flasche zu suchen, und weit entfernt, daß diese Gewohnheit den großen Mann entehrt hätte, so hat vielmehr der Mann diese Gewohnheit zu Ehren gebracht. Bekanntlich übernahm auch Horaz bie Bertheidigung dieser alten Sitte Cato's, der es wohl auch in den neuern Zeiten nicht an Nachfolgern gesehlt hat.

Das Capitel von der Eitelfeit der Gelehrten ift mahr-

nicht zu finden. Er furchtete, bem Uebermaße bes Stoffes zu erliegen, und ließ ihn daher gang unbearbeitet. Mur da und bort finden fich einige gerftreute Buge, von benen wir bier einige ber intereffanteften anführen. - Der Cardinal Richelieu batte eines feiner Rimmer mit den Portraten der ausgezeichnetsten Manner feiner Zeit ausschmuden, und unter jedes Bild einige Beilen feben laffen, Die meiftens von feiner eigenen Sand waren. So ftanden unter Montluc's, Des Marschalle von Franfzeich, Portrat die Borte: Multa fecit, plura scripsit, vir tamen magnus fuit. Der Cardinal that fich auf diefe Inschriften, die er fur febr finnreich bielt, viel zu Gute. 216 er einft bem Bourbon, Professor der griechischen Sprache, diefe Bilder und Inschriften zeigte, fragte er ibn, wie ibm jene von Montluc gefalle. Der Professor meinte, fie fen recht gut im Styl Des Breviers geschrieben, und wenn man noch ein Allelujah dazufeten wollte, fo mochte es als Unthem ju bem Magnificat gebraucht werden. Der Carbinal lachte anscheinend fehr freundlich über diese Bemerfung, die er sehr treffend nannte, denn die Inschrift, feste er bingu, ift in der That von einem Beiftlichen. Aber der Professor war kaum zu Haufe angelangt, als auch schon ein fonigliches Refeript anfam, burch bas er feiner Befoldung und seiner Stelle verluftig erflart wurde. Ber erinnert fich bier nicht der Critif der Predigten, Die dem Gil Blas fo fchlecht befommen batte. - Richelieu war einer von jenen ehrfüchtigen Mannern, Die jede Urt von Ruhm in fich vereinigen wollten, und die, fo oft fie dieffeite ihres gewünschten Bieles liegen bleiben, mit der leidenschaftlichsten Sige das bobere Salent, fo oft es sich in ihrer Nabe zeigt, nicht nur beneiben, sondern auch Der bekannte Balgac jog burch fein rhetorisches Talent die Aufmerksamkeit Richelieu's auf fich, und er erhielt pon demfelben eine bedeutende Befoldung als Staatbrath und historiograph von Frankreich. Gein Werf: Le Prince, und noch mehr feine »Briefe« erwarben ihm allgemeinen Benfall, wie er denn auch in der That zu den vorzüglichsten Autoren der frangofischen Profa gebort. Allein fpater erwachte R.'s Giferfucht, und er trug bem berühmten Philologen Beinfius, ber ebenfalls Historiograph von Holland war, 10,000 Kronen an, wenn er die forgfältig ausgearbeiteten Auffage Balzac's in einer eigenen Schrift critifiren und lacherlich machen wollte. fius wurde auf ben Vorschlag eingegangen fenn, aber Galmafius, ber bavon gehort, brobte bem Beinfius, über deffen Herodes Infanticida ein abnliches Gericht ergeben gu laffen, worauf die Sache unterblieb. - R. hatte fich vorgenom= men, bem C. Zimenes in allen Studen nicht nur aleich gu

fommen , fondem ihn felbft gu übertreffen. Er ftellte fich boher, wie jener, an die Spipe einer Armee; er affectirte, wie jener, Berablaffung gegen die Kleinen und robe Recheit gegen die Grofen; weil Er theologische Schulen errichtet hatte, so errichtete er die Sorbonne, und weil E. mehrere theologisch - volemische Schriften binterlaffen batte, fo trat auch er mit abnlichen Diatriben auf. Im lacherlichsten erschien seine Gitelfeit, als Schriftfteller ju glaugen, gu ber Beit, ale er mit feinem Salente ben großen Corneille verdunfeln wollte. Der Rubm, den Diefer mit feinem » Cida geerntet batte, war ihm unerträglich, und er sette ibm daber ein anderes Schausviel von seiner Sand entgegen, mit welchem er biefes, fo viel Auffeben machenbe Berf einer ploglichen Bergeffenheit, wenn nicht Berachtung, ju übergeben hoffte. Dieses Machwert war eine allegorische Comodie, »Europa« betitelt, in welcher die vier Belttheile und die vorzuglichsten gander Europas die fpielenden Derfonen maren. Ein gewiffer Francion ftellte Franfreich vor; eine Dame, Ibere, reprafentirte Spanien; eine andere, Parthenope, trat als Schubgeist von Reapel auf u. f. Gine Lilia (Unfpielung auf die Lilien in Franfreichs Wappen) war die Magd von Francion und . Bispale die Gefpielin von Ibere; Albione foll England vorstellen, und die Pringeffin Auftraffa erscheint auf der Buhne mit dren großen Knoten in ihrem Saupthaar, wodurch, wie in dem der Tragodie bengelegten Ochluffel erflart wird, die dren festen Stadte Clermont, Stenan und Jamet angedeutet werden, Die fruher ju Lothringen gehort haben. Gin großer Diamant in Auftraffas Locken bedeutet die Stadt Mancy, Die ebenfalls fruber ju Lothringen gehörte; der große Schluffel in Iberia's Sand zeigt die Festung Perpignan an, die Franfreich von Gpanien aenommen hatte u. bgl. m. Muf biefe finnreiche Beife murbe bie fublime Tragodie jufammengefest, und mit mehreren Sauptund Staatsactionen ausstaffirt, die gehörig in Scenen und Acte eingetheilt find. Richelieu fchickte bas Machwerk anfangs ohne Mennung des Autors au die frangofische Academie, wo fie gleich ben dem erften Unblick, als unter aller Rritik, verworfen M8 R. die Genteng der Academie erhielt, gerriß er fie, und in blinder Buth auch jugleich fein Stud, und warf die Blatter auf dem Boden feines Bimmers herum. Um Abend Diefee Tages fublte er fich milber gestimmt, da ihm fein Gecretar jugeredet und ihn getroftet batte. Gleich der Medea fammelte er nun die gerftreuten Glieder feines geliebten Rindes wieder von dem Boden auf, brachte einige Menderungen in dem Gangen an, und schickte es, auf das Ochonfte abgeschrieben, noch einmal an die Academie. Diefe hatte feitdem den Ramen bes berühmten

Berfassers ber wunderlichen Tragodie vernommen, und nahm feinen Anstand, sie für die beste unter allen übrigen eingelausenen zu erklären, und ihr den Preis zuzuerkennen. Demnach wurde das Stück aufgeführt. Aber das Publicum dachte nicht wie die Academie; das große Trauerspiel siel durch, und die Zuschauer forderten mit Ungestüm für den folgenden Tag die Aufführung des Did, gegen welchen die Europa gerichtet seyn sollte. Da R. dieß nicht hindern konnte, so erging an die Academie der Auftrag, eine Necension des Cid zu schreiben, und das Publicum mit den Fehlern desselben bekannt zu machen. Diese academische Necension erschien, und war lange Zeit durch das Gespräch der Stadt. Heut zu Tage ist sie längst vergessen, und es würde wohl schwer sewn, auch nur ein Eremplar derselben aufzusinden. Man hat von der ganzen Sache nur Boileau's zwen schöne Verse behalten:

En vain contre le Cid un ministre se ligue: Tout Paris, pour Chimène, a les yeux de Rodrigue.

R. fehrte nach bem Tage der ungludlichen Reprafentation feiner » Europa « auf fein Landgut ben Ruel zurud. Sier schickte er um Desmaret, feinen Liebling, einen damals befannten Theaterdichter. Diefer wußte wohl, was da fommen follte, und bereitete fich auf die uble Laune feines Gonners vor. »Die Franzosen, afagte R., ale Desmaret eintrat, »die Krangofen werben doch nie Gefchmack an der mabren Große finden; mir fcheint, fie haben mein Stud gar nicht verstanden. - 3ch bitte um Berzeihung, fagte Desmaret, das Publicum tragt nicht die Schuld, und bas bewunderungswurdige Stud noch weniger. Aber Die Schauspieler, Diefe Elenden: nicht ein einziger bat feine Rolle gelernt, und mehre waren sogar betrunken. — In der That, fiel R. ein, ich bemerkte es, obichon ich eben nicht viel auf fie achtete. - Desmaret febrte am andern Tage nach Paris gurud, fprach mit dem Theaterdirector, der die fammtlichen Acteure holen ließ, und ihnen bedeutete, was zu erwarten fen, wenn fie fich nicht fugen. Man traf in der Gile die nothigsten Menderungen in dem Stude, lud mehrere Sundert bezahlte Rlaticher ein, und - ber Benfall mar fturmifch.

R. war bekanntlich immer franklich, und so fehr er sich auch durch seinen Geist vor beynahe allen seinen Zeitgenossen auszeichenete, so weit stand er auch hinter den Meisten an Vorzügen der körperlichen Kraft und Schönheit zuruck. Demungeachtet wollte er auch ben ben schönsten Damen, wenigstens scheindar, sein Glück machen und die Andern ausstechen. Jeden Tag plagte ihn eine andere verliebte Grille. In Eleganz und Ziererei in der Kleidung

that er es ben Fashsonablen seiner Zeit zuvor. Am liebsten erschien er mit dem Degen an der Seite und einer rothen Feder auf seinem Hute. Ein eigener Spottname, den er deshalb bey Hose erhielt, grämte ihn mehr, als selbst der Unsall mit seinem Frauerspiele. Die Eitelseit schien der Geistesstärke, die diesser Mann ben so vielen Gelegenheiten entwickelte, das Gleichgewicht zu halten, und sie oft noch zu übertreffen. Er wollte in allen, selbst in den geringfügigsten Dingen, der er ke, er wollte überall bewundert senn, und ließ sich, diesen Zwest zu erreichen, zu den kleinlichsten Kunstgriffen herab, und nahm, wenn sie mißt riethen, selbst Beschämungen hin, um nur seiner Göttin neue,

oft noch ichmerglichere Opfer bringen gu fonnen.

Als Gegenstuck zu diefem Gemalde konnte man biejenigen Schriftsteller anführen, die ihren Berfen nicht einmal ihre Namen bengefügt haben, obichon fie mit dem größten Enthufiasmus von dem Publifum aufgenommen worden find, und die doch feine außere Urfache batten, Diefe Damen gebeim zu halten, wie bieß i. B. mit ben Briefen bes Junius und mehreren anderen Schriften der gall gewefen ift. Aber die Bahl diefer Auserwahlten ift febr gering. Der wahre Berf. des Berfes: De imitatione Christi, fur ben man gewöhnlich ben Thomas a Remvis auszugeben pflegt, ift noch unbefannt; fo wie ber bes Buches: » Das Gange ber Pflicht bes Menschen. « Bepbe Schriften find in ungabligen Auflagen, in allen Oprachen überfest, in allen Belttheilen verbreitet — und ihre Berfaffer weiß niemand ju nennen. Ihre Ramen wurden unfterblich fortleben im Undenfen aller guten Menschen - aber fie find mit dem Rupen gufrieben, ben fie ausgefaet haben, ber fo fcone und reiche Fruchte getragen bat und ohne 3weifel noch ferner tragen wird. wahrhaft religioses Gefühl hat sie über jede irdische Leidenschaft erhoben, felbft über die bem Menfchen naturlichfte, im Gedachtniffe feiner Bruber erhalten zu werden.

Neben bem Titel des Werfes das Portrat des Autors aufzustellen, ift wohl auch meistens der Citelfeit dieser Autoren zustuschneiben. Man hat übrigens diese Sitte für neu gehalten, da die Alten sie nicht gefannt haben follen. Aber mit Unrecht. Den Nomern war diese Sewohnheit sehr geläufig. Martial's 186kes Epigramm des KIV. Buchs, auf eine Ausgabe Virgil's in sehr

fleinem Format, ift bekannt:

Quam brevis immensum cepit membrana Maronem!
Ipsius vultus prima tabella gerit.

Offenbar war also bieser Schrift das Portrat Birgil's bengefügt. Seneca, in seinem Berte: De tranquillitate animi,

befchwert fich über bie Reichen feiner Beit, welche bie Bucher ihrer Bibliothefen, die fie boch nicht lefen, fo fostbar einbinden und mit ben ichonften Portraten ihrer Berfaffer verfeben laffen. Pli= nius ergablt (Hist. Nat. Lib. 35), bag Afinius Pollio Diese Bewohnbeit in Rom eingeführt habe, indem er fogar die marmornen Statuen ber Berfaffer neben ibren Berfen in feiner Bibliothef aufftellte. Die Schrift des Atticus, »von den berühmten Rednern, a foll vor jeder Biographie das Bild des Mannes gehabt haben, beffen Leben beschrieben wurde. Dasselbe that, wie Plinius ergahlt, Barro in feiner Biographie von 200 berühmten Mannern, welches Berf leider auch verloren gegangen ift. Diefes Bert, fagt Plinius, betrachten felbft die Botter mit Bohlgefallen, benn fie haben mabl jene Selben auf Die Erde gesendet, aber Barro hat ihnen erft ihre Unfterblichfeit auf Erden gesichert, und une, die wir fo fpat nach ihnen tommen, das Bergnugen verfchafft, biefe vortrefflichen Manner überall mit uns ju haben, unfere Mugen an ihrem Bilbe, und unfern Geift an ihren Werken zu ergoben. - Aber wie mar es moglich, daß diefes, ohne Zweifel febr fostbare Werf des Narro, jugleich fo allgemein verbreitet mar, ale Plinine in berfelben Stelle fagt? Benn biefe Portrate mit ber Feber ober bem Dinfel gemacht wurden, fo muß ihre Berbreitung nur febr langfam und beschränft gemesen fenn. Dielleicht waren es nur Umriffe in leichten Rugen. Obschon übrigens den Alten Die Runft Der Buchdruckeren unbefannt war, fo waren fie doch mit dem Abdruden von Bildern febr vertraut, wie man aus mehreren Stellen ibrer Schriftsteller sieht. Auch haben sich altrömische Stereptypen, sculpirte ober gegoffene Buchstaben erhalten, Die auf den Topferwaaren abgedruckt wurden, wie der letteren schon fo viele ausgegraben worden find. Bie war es möglich, fo viele Jahrhunderte burch immer ben diefen Stereotypen fteben ju bleiben, und die, ibnen fo nabe liegenden, beweglichen Lettern nicht zu finden? Sollte der Genat von Rom die Rolgen einer folchen Erfindung gefürchtet, und fie im Reime unterdrudt baben? Gin febr unmahrscheinlicher Werdacht, der nicht mit dem liberalen Geifte Diefer Manner übereinftimmt. Ober beforgte man, bas jabllofe Seer der Abschreiber migmuthig zu machen? In Konstantinopel wurde dadurch die Einführung der Druckeren lange genug vergogert; aber in dem alten Rom berrichten feine turfifchen Anfichten. Gewiß ift, daß in den Schriften der Alten auch nicht eine leife Opur ju finden ift, daß fie die Runft ber Buchdruckeren gefannt haben. In den neueren Zeiten hat man wieder die Deinung aufgestellt, daß die Chinesen diese Runft ichon lange vor den Europaern gefannt baben; aber die Grunde, welche man bafur anführt, sind nicht entscheidend. Die ersten ben und gedruckten Bucher hatten ihre Blatter nur auf Einer Seite bedruckt, aber von dieser frühesten Druckart ist wohl wenig mehr vorhanden. Die ersten lettern waren in Holz geschnitten, und zwar ganze Worte, nicht einzelne Buchstaben. Da diese Stempel aber häusig ausbrachen, und überhaupt bald abgenuft wurden, so gerieth man auf den Ginfall, einzelne Buchstaben in Holz, und bald darauf in weiches Erz zu schneiden ober zu gießen, und von diesem Augenblicke verbreitete sich die neue Ersindung mit reißender

Schnelligfeit über alle gebildete Lander Europas.

Obne und bier in diese Untersuchungen tiefer einzulaffen, wollen wir nur noch bemerfen, daß, bald nach der Erfindung ber Buchdruckeren, die Correctheit des Drucks viel großer mar, als felbft bent ju Tage? Bie foll man fich Diefe Erfcheinung erflaren ?- Die Werfe, die in der Officin des Robert Stephanus erfchienen, waren bennahe gang ohne Drudfehler. Diefen Zwed zu erreichen, foll er feine Aushangebogen, Stud für Stud, an den öffentlichen Plagen ber Stadt dem Publitum gur Schau gestellt, und jeden angezeigten Drudfehler mit einer namhaften Belohnung im Gelde aufgewogen haben. Plantinus, obichon felbst ein gelehrter Mann, war doch vorzuglich als Buchdruder berühmt. Geine Berfftatte wurde mit zu den Bunbern Untwerpens gezählt. Das Gebaube war einem fürftlichen Pallaste ju vergleichen, in der mehr als drengig Pressen arbeiteten, und wo in allen befannten Gprachen auf das elegantefte gedruckt wurde. Die dren Gebrüder Manutius in Italien waren, nicht fowohl um die Schonheit, als vielmehr um die bochfte Correctheit ihres Drude beforgt. Die erften Belehrten des Landes ichapten es fich jur Ehre, als die Correctoren flaffifcher Berfe genannt ju werden. Merzte, berühmte Juriften und Bifchofe bewarben sich um diefes ruhmliche Umt. Der name des Correctors wurde, neben dem des Berausgebers, auf bem Titel des Berts genannt, und die Ausgaben, die von befannten Correctoren durch= gefeben maren, fosteten oft doppelt fo viel, ale die anderen. Bie fehr hat fich bieß geandert, und gewiß nicht zum Vortheil unferer neueren Berfe, die nur ju oft von Drudfehlern wimmeln. Auch unfere Buchhandler geigen wohl nur felten nach dem Ruhm, felbft gelehrte Renner der Werte gu fenn, die fie verfaufen, wie dieß wohl damals der Fall war. Die Stephanus, Plantinus, Aldus u. a. waren febr gelehrte Buchbrucker und Buch= handler. Peliffon ergablt, in feiner Gefchichte der frang. Afademie, daß Camufat jum Buchhandler diefer Afademie gewählt wurde, bloß aus dem Grunde, weil Camufat nur gute und werthvolle Bucher in feinen laden aufzunehmen pflegte. Er war felbst ein sehr gebilbeter Mann, und nahm nur Werke von Bebeutung jum Drucke an. Brave junge Leute, die noch wenig eigene Bücherkenntniß hatten, kauften nur ben ihm, weil sie sicher waren, in jedem Fache das Beste daselbst zu sinden, und Schriftsteller rechneten es sich zur Ehre, ihr Werk von ihm angenommen zu sehen. Welch einen wohlthätigen Einfluß kann ein Mann diefer Art an allen solchen Orten haben, wo Universitäten sind, und wo Geschmack für Literatur und Lecture berrscht.

Da die Rebe auf Druckfehler gekommen ist, so mag es nicht unangemessen erscheinen, noch einiges über diesen Gegenstand hinzuzufügen, nämlich über die ab sichtlichen Druckfehler, die man da und dort eingeführt hat, um Iwecke zu erreichen, die man auf dem gewöhnlichen Wege nicht erlangen kounte. Der bekannte Scarron hat in seinen kleinen Gedichten auch eines auf das Schooßhundchen seiner Schwester: A Guillemette, Chienne de ma Soeur. Als er aber gegen Ende des Drucks dieses Bändchens sich mit seiner Schwester heftig gezankt hatte, rückte er unter das Verzeichniß der Drucksehler am Schusse des Bandes auch den folgenden ein:

statt Chienne de ma Soeur, . lese man: ma chienne de Soeur.

In einem französischen Werke wurde Morel öfter unter dem Litel: » le docte Morel « citirt. Der Seger, der ihn nicht leisben mochte, seste daher in das Verzeichniß der Drucksehler:

statt le docte Morel, lese man: le docteur Morel,

zum Beweise, daß damals schon docte und docteur feine Synonyme mehr gewesen sind. Ein anderer Seper hatte den Titel eines schwarmerischen Werfes, Les Délices de l'Esprit, in Délires de l'Esprit umgeandert, und die Aenderung wurde erst erfannt, als schon eine große Anzahl Exemplare verkauft wurden. Der Buchhandler war damit sehr zufrieden, da eben wegen diesem

neuen Titel das Buch reißend abging.

Flavigny schrieb eine etwas caustische Kritif über eine Schrift, die Abraham Ecchellen sis heransgegeben hatte. Dieser gab in seiner Antikritif mehrere Fehler an, die Flavigny in seinen eigenen Schriften gemacht hatte, und schloß mit der bekannten Stelle: Ejico primum trabem de Oculo tuo et tune ejico festucam de oculo fratris tui. Allein der Seher hatte unglücklicher Beise in dem ersten Borte Oculo den Ansangsbuchstaben vergessen, und Culo dafür geseht. Flavigny ergriff diese Versehung als absichtlich, und von seinem Gegner kommend, klagte ihn als einen Verstümmler der h. Schrift, als einen Mensichen ohne Religion und Gewissen an, und tantae his animis

irao. Drenftig volle Jahre mahrte biefer heftige Streit, der nur

mit dem Tode des einen der benden Rampfer endete.

Ms zu Rom auf hoberen Befehl die Episteln bes h. Paulus in athiopischer Sprache erschienen, fand man, daß bennahe fein Bort ohne Druckfehler fen. Die Berausgeber, die dem schon gedruckten und jum Theile auch verfendeten Berte nicht weiter abhelfen konnten, entschuldigten fich daber gang naiv in der Ginleitung mit den Borten: » Bir batten einmal den Auftrag, und mußten geborchen. Bir fonnten die athiovische Gyrache meder sprechen noch fchreiben, und die Geger fonnten fie auch nicht slefen: fo half einer dem andern, wie der Blinde dem Blinden. . -Die Bittwe eines hollandischen Buchdruckers, die von ihrem Manne, fo lange er lebte, viel ju leiden hatte, fahl fich jur Rachtzeit in ihre Druckeren, und anderte die gestern gefeste Stelle von der Eva in Genef. Cap. III. Bere 16: » und er foll fenn bein Berr, a dabin, daß fie die benden erften Buchftaben des letten Bortes mit Ra verwechselte. Gie glaubte, dadurch sich und ihr ganges Gefchlecht gegen weitere Unbilden von den Mannern gefichert ju haben; aber fie mußte, nach ben ftrengen Sitten jener

Beit, den Berfuch mit dem Leben bugen.

Um aber auch gegen unfere neueren Seger und Correctoren nicht unbillig ju fenn, wollen wir bebenfen, welche Forberungen wir an fie machen. Ein Bert, wie g. B. bas Brodhaus'sche Conversations - Lexicon in 12 Banden, jeden nabe ju 850 Seiten, und jede Geite ju 53 Beilen, und jede Beile zu wenigstens 60 Buchstaben - dieß macht die ungeheure Bahl von 32,436000 Buchstaben, und von nabe 321/2 Mill. Buchstaben foll auch nicht ein einziger verfett fenn, um ein fehlerlofes Berf zu erhalten! Muß man fich nicht vielmehr verwundern, daß die Drudfehler in Werken diefer Art nicht noch viel haufiger find, ftatt daß wir über ihre zu große Anzahl Klage führen wollen? Db es wohl in tota rerum librorumque natura ein in der That gang fehlerfreges geben mag? - Die correctesten find ohne Zweifel unsere Logarithmentafeln, aber fie find febr weit davon entfernt, fehlerlos zu fenn, da auch schiefe Stellungen, zu große Trennungen oder Annaherungen der Biffer u. dal. ju den Fehlern gezählt werden follten. In Buchern anderer Art ift diefe Bolltommenheit wohl nicht zu fuchen. Gin Berfuch, und nur einer, wurde neuerlich in der bekannten Prachtausgabe » As Lusiadas of Camoens, « gemacht, die Don Jose Souga im J. 1817 ben Didot in Paris herausgegeben hat. Mehr Mube und Gorgfalt wurde vielleicht auf tein anderes Buch verwendet; bennoch fand man, nach der Bollens dung desfelben, noch einige, zwar geringe, aber doch immer nicht unbedeutende Rebler.

Das reichbaltige Capitel ber literarischen Macene, fo reich an Stoff, ericheint ben unferem Berfaffer febr arm. Sollte Enaland eine Musnahme von andern Candern machen? Schabe, baf Abraeli mit ber beutschen Literatur unbefannt ift, wo er ein febr fruchtbares Reld vor fich gefunden batte. Sier nur einige Ruge von benen, Die unfer Berf. anführt, und Die, ba fie nicht von unferm Boben fommen, auch unter uns weniger befannt fenn mogen. - Theodofius Baja batte viele Jahre an feiner Ausgabe bes Ariftoteles gearbeitet, und bas mußevolle Bert Sirtus IV. bedicirt. Alles, was er bafur erhielt, war bie Bewilligung, die Buchbinderfosten des überreichten Eremplars in der Kaffe abholen zu durfen. - 218 Torquato Saffo fein befrentes Jerufalem vollendet und feinem Berrn übergeben batte, erhielt er einige fahle Worte jum Danf, und Ariofto, als er feinen Orlando Furioso bem E. v. Efte überreichte, erhielt bie Untwort: Dove diavolo avete pigliato tante coglionerie? Der frangofische Geschichtschreiber Dupleix erhielt gar feine Antwort, ale er fein Bert dem Duc d'Epernon, feinem Dacen, überreichte. Denn diefer wandte fich fogleich, bas Buch in ber Sand wiegend, ju einem nebenftebenden Freunde mit ben Borten: Cadedis, ce Monsieur Dupleix à un flux enragé, car il ch .. un livre toutes les lunes. - Midle hatte feine fcone enalische Uebersehung der Lufiade dem Duc of Buccleigh gewidmet. Nach mehreren Monaten fab er bas Buch noch auf der Stelle Des Tifches liegen, wohin es Buccleigh ben bem Empfange geworfen batte, ohne auch nur den Titel desfelben angufeben. Bie gang anders war fein Empfang, ale er, einige Jahre fpater, nach Liffabon fam. Der Kronpring fam ihm auf dem Quay entgegen, und begrufte mit Berglichkeit ben Mann, ber den ersten Dichter Portugals in England eingeführt hatte, und während feche Monaten, die Mickle fich in Liffabon aufhielt, wurde er von allen Bebildeten auf das freundschaftlichfte behandelt.

Ben serade, der beliebte Dichter Frankreichs, war viele Jahre hindurch auch der Liebling Magarins, auf den er hundert kleine Gedichtchen gemacht hatte, die in aller Mund waren, während er felbst in Armuth lebte. Es war ihm nicht gegeben, seinem Gönner die Noth zu klagen, in der er lebte, und dieser schien es nicht zu bemerken. Eines Abends erzählte Magarin dem Könige von der Lebensart, die er in seiner Jugend am römischen Hose sührte. Ich war der Liebling dieses Hoses, sagte er, und wurde überall mit bengezogen, wo man fröhlich und heiter leben wollte. Größtentheils verdankte ich dieß den kleinen, artigen Gedichtchen, die mir so leicht wurden und die ich ben jeder Gelegenbeit anzubringen wußte. Kurz, so schloß er, ich war an jenem

Sofe, mas Benferade an biefem ift .- Mur wenige Stunden nach diefem Gefprache batte Benferade ben Inbalt besfelben von einem Freunde, der daben gegenwartig war, erfahren. fühlte fich ermuntert, ja begeistert, und in fpater Abendftunde noch brach er auf und eilte in Dagarins Pallaft. Der Carbinal wollte eben ju Bette geben, als man beftig an das Thor flopfte. Es murbe geoffnet, und Ben ferade fturgte, wie ein Trunfener, in das Bimmer, warf fich an bem Bette Des Cardinale nieber, fußte und bergte feine Sande, und trieb es fo gra, daß Dagarin icon anfing, um feinen Berftand beforat zu fenn, ba er die abgebrochenen Gabe bes armen Dichtere nicht zu benten wußte. Endlich vernahm er, daß Benferabe durch einen Freund fo eben das Gefprach des Cardinals mit bem Konige erfahren habe, daß er in der Frende feines Bergens felbst aus dem Bette gefprungen fen, bag er vor Dant und Stoly und Entguden fich nicht weiter halten konnte, als er borte, daß der Cardinal fich felbft mit ibm verglichen habe, und daß fein Berg vor Freuden gersprungen mare, wenn er nicht beute noch, nicht sogleich ju ibm geeilt ware, um fich vor feinem edlen, hoben Gonner von ber Caft ju befregen, die ibn ju erdruden brobte. - Dagarin mußte lacheln über diese gewaltige Dantbarfeit, und icon am andern Morgen erhielt Benferade Die Anweisung auf einen beträchtlichen Gehalt, ber ihn von nun an aller weiteren Entzückungen abnlicher Art entbob.

In einem Berte, bas gang ben Buchern und ihren Autoren gewidmet ift, wird man ohne 3meifel auch etwas über diejenigen Bücher erwarten, die für uns verloren gegangen sind. Unfer Verf. bat diefem Gegenstande mehrere feiner Capitel gewidmet. Bir wollen nur das Vorzuglichste davon furz anführen. Zuerst von ben Manufcripten ber griechischen und romischen Claffifer. find leider gang verloren, noch mehrere find verstummelt oder nur in Fragmenten auf uns gefommen. Manche verdienten es nicht, erhalten zu werden, und find uns blog baburch nublich geworden, indem sie und zeigten, daß auch das Alterthum seine mittelmäßigen, und felbst feine fchlechten Schriftsteller gehabt bat. größte Schuld an dem Berlufte ihrer befferen Autoren tragt die Eroberung Aegyptens burch die Sarazenen. Richt weil fie die Biffenschaften nicht schätten, und wohl auch alle Bibliotheten zerstorten, fondern weil fie die Ausfuhr bes Papprus aus Zegppten nach Europa unterfagten. Man mußte nun auf dem viel theureren Pergament fchreiben, und Diefe Abschriften wurden im= mer feltener und fostbarer. Ungludlicher Beife fielen die europaifchen Barbaren auf ben Gebanten, altes, fcon befchriebenes Pergament zu radiren, um es noch einmal zu beschreiben. Und

womit beschreiben! Livius und Zacitus und Den ander murben verfragt, um einer Legende Plat ju machen. Die voluminofesten Autoren litten am meisten ben Diefer Berftorung, da fie am meiften neuen Ochreibestoff lieferten. Go tam es, daß fo viele fleinere Werke erhalten wurden, wie die des Juvenal, des Perflus, Des Catulls, des Martials u. a. Man bat oft, und mit Recht behauptet, daß die Abschreiber in den Rloftern uns fo viele ber alten Claffifer erhalten haben. Aber mit bemfelben Rechte barf man auch behaupten, daß fie auch eben fo viel zu bem Berlufte mancher anderer bepaetragen baben. Die Berachtung, ja ber Abscheu, den man vom gebnten bis jum vierzehnten Jahrbunbert vor allen beidnifchen Schriftstellern batte, erscheint uns jest in der That unglaublich. Wenn einer diefer Abschreiber einen griechischen oder romifchen Claffiter von feinem Oberen begebrte, fo mar er, ba er nicht reden durfte, auf eine eigene Geberden-This consistet, fagt unser Autor, in sprache angewiesen. scratching unter his ear, as a dog, which feels an itsching, scratches himself in that place with his paw - because, said they, an unbeliever is compared to a dog. In this manner they expressed an itching for those dogs, Virgil or Horace.

Als im zwolften und drenzehnten Jahrhundert die Manuscripte der Alten wieder gesucht wurden, standen sie in einem febr boben Preise, obschon man ihren inneren Werth wohl nicht zu fchaben wußte. Man feste eine Art von Stol; barein, ber Befiber eines griechischen, romischen ober auch arabischen Manufcripte zu fenn, und zahlte biefelben oft zu außerordentlichen Preifen. Wir haben an einem anderen Orte Diefer Blatter (1834, S. 159) einige Bensviele von diesen Preifen angeführt. Go fam es, daß biefer Gegenstand allmählich ju einer Art von Sandelsartifel geworden ift. Bucherer faben folche Manufcripte, wie beut zu Tage goldene Geschirre oder Edelfteine, ale die beste Battung von Ofandern an. Bur Beit bes Biebererwachens ber Biffenfchaften, in ber Mitte bes vierzehnten Jahrhunderts, war ein allgemeines Streben, befonders in Italien, fichtbar, die Manuscripte der Alten aufzufinden. Alle Winfel von Europa, besonders die Bohnsige der Griechen und Romer, wurden durchgefucht, und selbst die Klosterbibliothefen blieben nicht ungeplundert, obschon fie im Allgemeinen wohl nur wenig Beute lieferten. Diefer Richtung Aller zu einem 3wect, Diefer Begeisterung, Die fcon in Manie ausartete, verdanken wir die Erhaltung fo vieler Schriften der Alten. Grafen und Fürsten erschöpften ihr Bermogen auf jahrelangen Reifen, und mit wahrhaft unglaublichen Summen, die fie fur folche Manufcripte gablten. Gie munichten fich

gegenfeitig Glud, Diefe Manuferiptenjager, wenn fie ein vorzugliches Wert aufgetrieben hatten; fie beneideten fich noch öfter, ja and Berfolgungen blieben nicht aus, Die fich, nach ber Sitte ber Beit, auf Rindesfinder fortpflangten, und meiftens mit blutigen Bebden endeten. Als Poggio eine Abschrift von Quintiligns Bert gefunden hatte, schrieb ihm Aretino: »D du drenmat saludlicher Mann! O berrlicher Fund! O unerwartetes, übersichwengliches Glud! 3ch bitte, ich beschwöre bich, mein Dogagio, lag mich bas Manuscript auch lefen, ober boch nur feben, eb' ich fterbe. . - Die Ochriften jener Zeit find voll von folchen enthufiastischen Stellen. Aretino felbst befannte, baf er bas Glud, jenes Manufc. gefunden ju haben, nicht fur den Befit ber fconften Proving Italiens geben wurde. Ein anderer, ber eine Rede von Cicero entdect hatte, war darauf fo ftolg, ale ob er felbft ber Berfaffer derfelben gewesen ware. Einer der eifrigsten in diefem Gefchafte war Johannes Aurifpa, ber viele Jahre in Griechenland und Kleinaffen gubrachte, und mehrere Sunderte von Manusc. nach Italien einführte. Er bedauerte nur, daß die meiften davon beidnischen Schriftstellern jugeborten, weil die Griechen, wie er fagt, barauf viel weniger Werth legten, als auf die theologischen Werte, die er vor allen andern gern gehabt båtte.

Gebr viele der fostlichsten Ochriften diefer Urt fand man in ben Klöftern, und zwar nicht eben in ben Bibliothefen berfelben, fondern in abgelegenen Kammern. Es war oft ichwer, die Binfel aufzufinden, wo folche Papiere den Ratten und Maufen überlaffen wurden, und noch schwerer, wenn fie gefunden waren, das Gute von dem Schlechten ju trennen. Diese Manufcriptenjager hatten feine Renntniffe, und ihre Unwiffenheit war nicht fleiner, als ihr blinder Enthusiasmus. Einer derselben, der zugleich für einen großen Gelehrten galt, und von dem fich eine Art Anleitung, wie diefe Jagden anzustellen find, erhalten bat, gab einem gewiffen Balerius den erften Rang unter den alten romifchen Schriftstellern, auf den man daher vorzüglich Jago machen follte. Man weiß nicht, ob er daben ben Bal. Maximus oder Martialis, oder einen anderen verstand. Derfelbe sette Plato und Tullius unter die romischen Poeten, und hielt Ennius und Statius für Coeven.

Poggio fand seinen Quintilian in bem Kloster zu St. Gallen, und zwar in einem alten Koffer, den man in die Ede eines Thurms der Kirche gestellt hatte, um darein Papiere ohne Werth zu werfen, an denen vielleicht seit lange schon Wotten und Moder genagt hatten. Nicht in der Bibliothef, rust er aus, sand ich meinen Schap, sondern in obscuro et deterrimo carcero.

Das erfte und noch immer befte Manuscript von Lacitus wurde in einem Klofter von Bestybalen an einer abnlichen Stelle gefunden. Aber wie viel ift von diefem erften aller Geschichtschreiber noch beut ju Tage unbefannt? Es ift auffallend, daß wir alles, mas wir von ihm besiten, diefer einzigen Abschrift, die fich in einen obscuren Bintel Bestphalens geflüchtet bat, verbanfen, ba boch ber romifche Raifer, ber feinen Ramen trug, fo viele Copien feines erlauchten Vorgangers in ben Bibliothefen aufstellen, und fie jahrlich durch gehn neue Abschriften vermehren Aber Die Barbaren, Die fpater Stalien überschwemmten, tehrten ihre Buth vorzüglich gegen die Bibliothefen, die bennahe alle zerftort worden find. — Das Original = Manuscript des Juftinianischen Cober murbe von Goldaten aus Difa entbedt, Die es ben ber Plunderung einer Stadt in Calabrien vorfanden. Es wurde in der Bibliothet von Pifa aufgestellt, wo es spaterbin Die Florentiner, ale fie Pifa einnahmen, fich aneigneten und nach Klorenz brachten, wo es noch ift. - Papirius Mason fand die Werfe Agobarts, die ehedem fehr geschätt maren, und damale für langft verloren galten, in dem Saufe eines Buchbinders ju Lyon. Er hatte eben angefangen, die Blatter bes Manufc. guzuschneiben, um bie Deckel ber von ihm eingebundenen Bucher Damit zu überziehen. Gin anderer Edelmann in Franfreich fand einen Theil der zwenten Decade des Livius als Enveloppe einer Rafete ben Gelegenheit eines Luftfeuerwerfs. Er eilte fogleich zu dem Mann, aber er fam ju fvat. Der Rafetenmacher batte vor einigen Tagen Die letten Blatter Des Manufcripts verbraucht, und alles war in Rauch aufgegangen.

Die meisten Manuscripte ber Alten gingen ohne 3weifel burch die craffe Unwissenheit der Zeiten zu Grunde. Petition des Dr. Dee an die Königin Maria von England fiebt man, daß zu diefer Zeit Cicero's Abbandlung »De Republica « noch in der f. Bibliothef gewesen fenn muß. Souet fagt, daß Petronius zur Zeit bes John von Salisbury noch vollständig da gewefen fenn muß, ba ber lette mehrere Stellen aus ibm anführt, bie man jest nicht mehr finden fann. - Raimund Goranzo, ein Jurift am papftlichen Sofe, befaß zwen Bucher Cicero's »De Gloria im Manuscripte, die er dem berühmten Petrarca schenfte. Diefer lieb fie einem alten Freunde, der bald darauf am Schlage ftarb. Welche Mube man fich auch gab, in dem Rreife bes Berftorbenen bas Manufcript gu finden, es war und 3men Jahrhunderte fpater wurde besfelben Berblieb verloren. fes in einem Bucher = Auctions = Catalog eines Monnenflosters er= wahnt, aber als man es, einige Zeit darnach, daselbst aufsuchte, war es nicht mehr zu finden, und die Nonnen fonnten weiter feine

Austunft geben. Petrarch fpricht von biefer Schrift Cicero's: de Gloria, mit Enthusiasmus, und fagt, daß er fie nicht oft genug

lefen, nicht wurdig genug bewundern fonnte.

Viele von diefen Schähen des Alterthums gingen auch durch Migbrauch, und felbft durch Betrugereien ju Grunde. Go fagt man von ber eben ermahnten Ochrift bes Cicero, bag ber Argt Detrus Aleponius bas Manufcript von ben Ronnen ausgeborgt und nie mehr zurudgegeben, ja es felbft absichtlich vertilgt batte, nachdem er in seiner eigenen Schrift: De exilio, viele Stellen aus jenem Manuscripte aufgenommen, und fur fein Gigenthum ausgegeben batte. In ber That findet man in Diefem Berte des Alcyonius eine Menge Perioden, Die wie Dafen in einer Bufte bafteben, und burch Inhalt und Bortrag fich auffallend von dem Uebrigen unterscheiden. Gelbft Deter Aretin, von dem wir fcon oben gefprochen haben, ließ fich einen abnliden Betrug gur Schuld fommen. Er hatte ein griechifches Danuscript des Procopius: De bello gothico, gefunden, es latein überfest und als feine eigene Arbeit berausgegeben. Erft ein Jahrhundert fpater wurde ein zweptes Eremplar des griechischen Manufcripts gefunden, und fo Aretin's Betrug entdedt. Auch Dachiavelli blieb nicht rein von foldem Unwesen, obwohl er Daben mehr feinen Freund, als fich felbft, ju bedenfen fuchte. Er hatte eine Schrift Plutarche » Apophthegmata ber Alten, « gefunden, mabite die besten Stellen barunter aus, und gab fie beraus, indem er fie feinem Belden Caftrucio Caftricani in den Mund legte.

Ging es boch felbst ben Manuscripten ber Neueren oft nicht viel beffer. Der Cardinal Granvella binterließ mehrere große Riften, voll von Briefen der Diplomaten und felbst der Monarchen aller Lander, die er empfangen und häufig mit Randnoten eigener Sand commentirt batte. Diefe Kiften wurden nach seinem Tode auf den Boden gebracht, wo sie Staub und Ratten verzehrten. Funf oder feche derfelben verfaufte fpater ber Aufseher des Saufes an einen Kramer in Madrid, wo fie gludlicher Beife noch fruh genug von einem Manne gefeben murben, ber ben Berth Diefer Manuscripte einigermaßen zu schaben wußte, und davon die Unzeige an einen Schriftsteller machte. Diefer taufte bas Bange um einen außerft geringen Dreis an fich, und gab dann diefe Correspondenz in acht diden Roliobanden beraus, eine der schätbarften Sammlungen historischer Quellen, die wir besigen. - Ein abnliches Schickfal batte des berühmten Montaigne's Berf: » Tagebuch meiner Reife durch Stalien. « Ein Geiftlicher, der die Proving Perigord, wo M. lebte, durch= reifete, um dafelbst Gammlungen für die Geschichte Diefes Theils

von Franfreich zu suchen, fragte, als er in bem alten Schloffe Montaigne's anfam, nach dem Archiv besfelben. Man zeigte ihm eine alte, große Rifte mit halbvermoderten Papieren, Die unter einem schlechten Dache schon feit Jahren bem Regen und allen Unbilden der Bitterung bloggestellt waren. Dur mit Dube fonnte man manche Geite des Manuscripts entgiffern, und das Berf endlich vollständig berausgeben. Die Nachfommen Montgigne's, auf benen nicht ber Geift bes Uhnherrn ruhte, batten fich fo wenig um Diefe Schabe befummert, daß fie nicht einmal mußten, daß einer ihres Mamens fruber als der erfte Schriftfteller Franfreiche geglangt bat. - Sieber gebort auch die Rachricht pon ber großen und wichtigen Sammlung von Staatspapieren, Die Thurloe, ber Secretar von Cromwell, jufammen getragen und fo gut verborgen bat, daß fie erft ein Jahrhundert fpater befannt gemacht werden fonnten. Als man das Haus, wo man fie aufbewahrt batte, ale baufallig niederriß, fand man biefe Papiere in einem alten Getafel der Band eines Gaales. bilden fieben ftarte Koliobande, und find fur den Geschichtforscher jener Zeit von der größten Wichtigfeit.

Mit diesem Gegenstande ift die absichtliche Berftorung, die bisweilen mit gangen Bibliotheten, ja mit dem gesammten Bucherwesen eines gangen Landes vorgenommen wurde, in zu engem Busammenhange, als daß wir ihr nicht auch einige Worte wid-

men follten.

Die traurigen Schicksale ber Bibliothek zu Alexandrien find den meisten Lefern bekannt genug. Die agyptischen Ptolemaer batten diefes Denfmal ihrer Liebe zur Literatur errichtet. Es war bas größte Monument diefer Art in der alteren Beit. Die Geele diefer Bibliothet war ihr erfter Borfteber, Demetrius Phalereus, ein von der Natur jum Bibliothefar gebildeter Mann; voll Kenntnif und Liebe jur Sache trug er aus allen ibm befannten gandern die ichatbarften Berfe zusammen, und brachte feine Bucherfammlung noch ben feinem Leben zu einer Bollfommenheit, ber seine Machfolger nur wenig mehr hinzu zu fugen übrig hatten. Mehrere auf einander folgende Konige unterstütten Dieses große Unternehmen mit wahrhaft foniglicher Grofmuth. Einer von ihnen benütte die Gelegenheit, wo ihn die Athenienser mabrend eines Mifjahres um Beigen gebeten hatten, jur Bereicherung feiner Bibliothef. Er fagte ihnen reichliche Bulfe gu, wenn fie ibm dafür die Originalmanufcripte des Aefchplus, Gophocles und Euripides zum Abschreiben überlaffen. Die Athener, ftolz auf biefen Schap, furchteten feinen Berluft, und der Konig bot ib= nen jur Sicherstellung funfzehn Talente in Gold (nabe 321200 fl. C. M.) als Unterpfand an. Er erbielt die Manuscripte, und als

er fie, nach der Copirung, wieder jurudichidte, fchenfte er ben Athenern jum Dant bas hinterlegte Pfand. - 21s ber Chalif Om ar Mexandrien mit Sturm erobert batte, lief er bie Bucher Diefer Bibliothet unter Die Bademeifter der Stadt vertheilen. Durch feche Monate wurden damit die 4000 Badeftuben Diefer Stadt gebeigt. Diefe Bucher, fagte Om ar, enthalten entweber bas, was im Roran ftebt, und bann find fie überfluffig; ober fie enthalten etwas anderes, und dann find fie fchablich und in benden Rallen muffen fie vertilat werden. - Indef muß die alte Liebe jum Buchersammeln fpater wieder ben den Alexandrinern aufgewacht fenn, ba lange nach ber arabifchen Invafion die neuen Gectirer ebenfalls Gelegenheit fanden, ihre barbarifche Buth an ber Bibliothet biefer Stadt auszulaffen. Die Araber felbft, bie nach ben erften Ausbruchen ihres Kanatismus fich mit Borliebe ben Biffenschaften widmeten, hatten wieder große Sammlungen arabifcher Manuscripte in Alexandrien angelegt. Allein fruber schon, gegen Enbe bes vierten Jahrhunderts unferer Beiterchnung, unter Theodofius dem Großen, erlitt Diefe Bibliothet ihren größten Berluft von nicht arabifchen Fanatifern, Die von einem anderen Theodofius angeführt wurden. Der wuthende Saufe fturmte und perbrannte Die Bibliothet, und ber Gefchichtschreiber Orofius fand, mehrere Jahre nachber, nur noch die leeren Schranfe. Diefe brey Berftorungen jener großen, immer wieder aus ihrer Afche fich erhebenden Bibliothef fielen in das vierte, fiebente und brengehnte Jahrhundert. Aber man vergift daben gewöhnlich eine andere, frubere, die 50 Jahre vor dem Anfange unferer Reitrechnung fallt, und bie einem anderen großen Beerführer gur Schuld fällt.

E. J. Cafar, selbst einer ber ausgezeichnetsten Schriftsteller der Alten, Cafar, ber selbst eine große, öffentliche Bisbliothek in Rom angelegt, und sie dem gelehrten Barro übergesben hatte, war der eigentliche erste Zerstörer der alerandrinischen Bibliothek, da sie während seiner Belagerung dieser Stadt, wohl ohne seine Schuld und gewiß ohne seinen Willen, ganz abbrannte. Ueber 400000 Bande oder Rollen, welche die ganze römische, griechische, indische und ägyptische Literatur umfaßten, wurden ein Raub der Flammen. Sie wurde nachher durch die sogenannte Bergamische Bibliothek, die Antonius der Cleopatra zum Ge-

fchente machte, wenigstens großentheils wieder erfest.

Die eigentlichen Eroberer, vorzüglich ber früheren Zeiten, tragen ben größten Theil ber Berluste, ben die Bucherwelt von Beit zu Zeit erleiden mußte. Sie begnügten sich nur felten mit ber Berstörung ber Menschen und mit ber Verwüstung ber Länber, Die sie überzogen: ihre Buth wendete sich nur zu oft auch

gegen bie Geifteswerte ber ichon laugft Abgefchiebenen, um auch fie von ber Erde ju vertilgen. Roch beflagen die Irlander Diefe Berftorungsfucht ihrer erften Eroberer, Die bennabe alle Opuren ihrer fruberen Geschichte vernichtet haben. einem boberen Dage ift bief in Mexico ber Rall gewesen. Die Einwohner Diefes Landes, welche Die Schreibefunft nicht fannten, fuchten ihre Gefchichte burch Gemalde barguftellen. Diefe Gefdichtsmaler waren in Merico fo gablreich, als ben uns die Abschreiber vor der Entbedung der Buchdruckeren. Aber die Miffionare, die beforgten, daß durch diefe Gemalde der Aberglaube der Ginmobner genabrt und unterftust werde, ließen fie im gangen Lande fammeln um gange Berge von ihnen auf dem Plage von Mexico zu verbrennen. Spaterbin erfannten fie felbst ihren Fehler, aber zu fpat, und so wird die Geschichte diefes großen Landes, vor der Invasion der Europäer, mahrscheinlich für immer unbefannt bleiben. - Abdullab, ber Beberrfcher Khorasm's im zehnten Jahrhundert n. Ch., mar ein wurdiger Nachfolger Omare. Ale ibm in Niebapur ein persisches Gedicht vorgelegt wurde, bas ber berühmte Rushirvon verfertigt hatte, und das als das vorzüglichste aller perfischen Ge-Dichte galt, wollte er nichts bamit zu thun baben. Deine Unterthanen follen den Koran und fonft fein Buch mehr lefen, fagte er, indem er bas Gebicht mit Berachtung ju Boden warf, und am folgenden Tage erging ein Machtgebot burche gange gand, alle perfifchen Bucher ohne Ausnahme ben Flammen zu übergeben. Babricheinlich wollte Eimenes an den Saracenen Gleiches mit Gleichem vergelten; benn als er Granada eingenommen batte, wurden, auf feinen fpeciellen Befehl, funfzigtaufend Eremplare des Korans an einem Tage verbrannt. — Much unter Beinrich VIII. in England war die Destruction der Bibliothefen allgemein geworden. Gie bielt mit der Zerftorung ber Klöfter gleichen Schritt. Die Raufer der Rloftergebaude nahmen Die Bibliothefen als eine Urt von Sausrath mit, ben fie an die Kramer als Padpapier verfauften. Wenn immer ein Buch rothe Buchftaben hatte, wie dieß so oft ben den Gebetbuchern jener Zeit der Fall mar, so war es gewiß, von den Puritanern verabscheut und verbrannt zu wer-Biele Diefer Bucher wurden auch von ihren Anhangern unter der Erde verborgen, um fie gegen ihre Berfolger zu befchugen, und gingen eben dadurch wieder ju Grunde. Bas die Rlamme nicht verzehrte, frag der Moder. Fuller, der Geschichtschreiber diefer Bucherverfolgung, fagt, daß der fechzigjabrige Rrieg zwischen Dorf und Lancaster nicht fo verheerend fur die Bibliothefen Englands war, als diefer Bucherfrieg, der doch nur feche Jahre dauerte. Im Jahre 1599 wurde eine allgemeine Bucherverfolgung angesagt. Die Puritaner und Calviner zerftorten alles, was von Buchern in ihre Sande fam. » Bie Strafendiebe und außer dem Geset stehende Verbrecher, hieß es, sollen sie ergriffen werden, wo immer sie sich finden. Die Schriften aus

jener Beit find auch jest außerordentlich felten.

Much Privatverhaltniffe und einzelne Perfonen tragen ofter Die Schuld an ber Vernichtung ober doch Berftummlung werthvoller Schriften. Die auf uns gefommenen Berte des Ariftoteles find weder vollständig, noch unverandert. Gein Schuler, Theophraftus, vererbte diefe Ochriften an Releus, und die Nachkommenfchaft bes Lettern, eine gang unwiffenschaftliche Raffe, vergrub fie unter ber Erbe. Apellion faufte fie, aber in einem folden Buftande, daß große Partien gang unleferlich maren. Er sammelte und ordnete fie, so gut er founte, und fullte die großen Lucten nach Gutbunfen aus. Als fpater Onlla nach Athen fam, fand er diefe alterirten Manuscripte und brachte sie nach Rom, wo er fie einem gewiffen Grammatiter Eprannio gab, um fie burch gedungene Abschreiber copiren ju laffen, wodurch ohne 3meifel wieder neue Rebler entstanden find. Dief ergablt und Strabo in feinem XIII. Buche. — Auf eine abnliche Beise sind mehrere Manuscripte der Lady Mary Bortley Montagu zu Grunde gegangen. Ihre Mutter fand es überfluffig, wo nicht berabwurdigend, daß eine aus ihrer Familie als Schriftstellerin glange, und fie verbrannte daber die zurückgelaffenen Schriften ihrer Tochter, ba fie fich entruftete, ju boren, bag man fie bie Sevigne Englands zu nennen pflegte.

Der berühmte Peiresc hatte eine ganze Kammer voll Briefe bennahe aller Gelehrten Europas zurückgelassen. Man pflegte ihn ben allen schwierigen Untersuchungen um Rath und Benhülfe anzugehen, daher man ihn auch die lebendige Bibliothek und ben Avocat general des gens do lottres zu nennen pflegte. Seine Nichte aber und seine Erbin hatte alle Gelehrsamseit in Aversion genommen. Obschon sie mehrmals ersucht wurde, diese interessante Correspondenz herausgeben zu lassen, obschon man ihr bedeutende Summen dasur anbot, so fand sie doch ein größertes Bergnügen darin, mit diesen Papieren einige Lage durch ihr Bimmer zu heißen. — Auch Leonardo da Vinci theilt dieses Schicksal. Als man seinen Nachkommen und Erben ein bisher verloren geglaubtes Manuscript des großen Meisters zeigte, sagten sie mit verächtlicher Miene: » Wir haben solches Zeug genug oben in der Bodenkammer, wenn es nicht etwa schon die Mäuse

verzehrt haben. «

Bie viel Schaden die Bibliothefen durch Feuersbrunfte erlitten haben, murde schwer mit Genauigfeit anzugeben fenn.

Das Abbrennen ber berühmten Cottonianischen Bibliothet vertilate eine große Sammlung anglo-farifcher Manuscripte, Die, als einzig in ihrer Art, für alle Butunft unerfepbar find. ninsfn's Dictionnar ber perfifchen Oprache ging burch ein abnliches Unglud bennabe gang verloren. Babrend ber Belggerung Riens durch die Turfen fiel eine Bombe in bas Rimmer, wo biefe Bucher aufbewahrt waren, und vernichtete fie bennabe alle. Die wenigen Exemplare, die gerettet wurden, tragen burchaus Die Opuren jenes Greigniffes. Antonius Urceus, ein Gelebrter bes fünfzehnten Jahrhunderts, batte viele Jahre an einem großen Berte gearbeitet. Als es ichon nabe vollendet war, murbe Das Manuscript von dem Feuer verzehrt. Er nahm fich biefes Unglud fo ju Bergen, daß er den Berftand darüber verlor, daß er feine Baterftadt, Forli, wo er fechzig Jahre gelebt hatte, verlief, und fortan, mehr einem Thiere ale einem Bettler gleich, in den benachbarten Balbern lebte, bis der Tod feinem traurigen Dafenn ein Enbe machte. - Ben Jon fon's Odrift: » Execration on Vulcan, a verdanft feine Entstehung einem abnlichen Unfall. Gine einzige Stunde batte feine Manuscripte, Die Frucht einer zwanzigjährigen Arbeit, vertilgt. Tragischer war das Schicffal Mewtons. Er ging eines Morgens, gegen Ende bes Sabre 1692, in die Kirche, und ließ feinen fleinen Bund Digmond allein in der Studierstube gurud. Ben feiner Rudfunft fand er den Leuchter mit der brennenden Rerze auf feinem Ochreibpulte umgestürzt und bennabe alle feine Schriften von der Rlamme ergriffen. Alle er fich von dem erften Schreden über feinen Berluft erholt hatte, foll er ausgerufen haben: »D Diamond, du weißt nicht, wie ungludlich bu mich gemacht baft. . - Bald barauf fiel Rewton in eine Schwermuth, von der er fich nie mehr ganglich erholte, obichon er noch 35 Jahre lebte, und die fogar feine Berftandestrafte gefchwacht baben foll. Die ersten benben Jahre nach Diefem Greigniffe war er von einer tiefen Melancholie ergriffen, und gab mehr als einmal deutliche Zeichen einer Berftandesverwirrung. Gewiß ift, daß er feit diefer Beit nichts Großes mehr geliefert hat, wie benn feine bedeutenden Entdedungen und feine größten Berte alle vor jene Epoche fallen. viel batte die Nachwelt von diefem außerordentlichen Manne, ohne jenes Unglud, noch lernen konnen!

Auch Schiffbruche haben ihren guten Theil an ben Verlusten, welche die literarische Welt von Zeit zu Zeit erleiden mußte. Guarino Veronese, einer der oben erwähnten eifrigen Manufcriptenjäger, reiste viele Jahre in Griechenland herum, und sammelte mit Muhe und Kosten eine kleine Schiffsladung voll der interessantessen griechischen Manuscripte, die alle in einem

Schiffbruche verloren gingen, als er fie vom Peloponnes nach Ralta überfchiffen wollte. Gegen bas Jahr 1700 erlitt Sulbe, ein reicher Burgermeister von Middleburg, ein abnliches Schidfal. Muf feine Roften war er nach China gereift, batte biefes Land nach allen Richtungen durchzogen, die Sprache besfelben fich volltommen eigen gemacht, fich felbft bis gur Burbe eines Mandarins hinaufgefchwungen, und jog endlich, schwer belaftet von Manuscripten und Merkwürdigkeiten aller Art in fein Baterland jurud, als ihn, wenige Tage vor feiner Landung, ein Sturm erreichte, und alle feine Soffnungen in einer Stunde vernichtete. Drenfig Sabre batte er gefammelt, und alles verfchlang in einem Angenblicke die bodenlofe See. - Die berühmte Dinelli'fche Bibliothef follte, nach dem Tode ihres erlauchten Befigers, nach Meapel überführt werden. Gie füllte dren Schiffsladungen. Die kleine Flotte wurde, nabe an Italiens Rufte, von Corfaren angegriffen und eines der Schiffe genommen. Die Rauber durchsuchten ihre Beute, und als fie nichts als Bucher fanden, warfen fie fie alle in die Gee. Go ging der britte Theil einer der schönften Privatbibliothefen ju Grunde, Die England aufweisen fonnte.

Bir haben bereits oben bemerft, daß wir, fo viel Gutes wir and von den Schriften der Alten gerettet baben, boch auch große Verlufte betrauern muffen. Belche Ochabe mogen nur burch bie vielen Ungludefalle verloren gegangen fenn, welche die Alexanbrinische Bibliothet erlitten bat. Much nicht eine einzige Schrift ber degpptier, ber Karthager, ber Uffprier ift gerettet worden, und doch haben diese Nationen eine fo große Rolle auf ber Erde gespielt. Sanchoniatbons Geschichte Phoniciens. Manethons und des Berofus Berte find, bis auf einige Beilen, die andere neuere Schriftsteller in fremden Sprachen, vielleicht unrichtig genug, angeführt haben, ganglich verloren. Aber felbst von den Griechen und Romern, wie vieles hat uns die Zeit misgonnt! Die Gefchichte des Polybius enthielt 40 Bucher, und wir haben davon nur mehr fünf. Auch die des Diodors von Sicilien batte 40 Bucher, von welchen nur 15 auf uns gefommen find. Bon Dion pe von Salicarnaf ift mehr als Die Salfte verloren gegangen. Bon ben 80 Buchern ber Gefchichte des Dio Caffius besigen wir nur mehr 25. Die Geschichte des Livius enthielt 140 Bucher, und wir fennen nur 35. Belch ein Schat ift uns mit den verlornen Buchern des Tacitus aeraubt worden. Die Regierung des Titus, dieses Kleinods des Menschengeschlechts, ift uns nur in allgemeinen Rugen befannt, und auch der finftere Domitian entging ber rachenden Beifel der Nemesis. Und felbst in dieser Verstümmlung noch, ein

bloger Torfo, fieht Tacitus als ber Fürst ber Siftorifer ba. Quintilians Bert, de causis corruptae eloquentiae, Die er felbst in feinen Institutionen mit fo viel Gelbstaefalliafeit als feine befte Schrift citirt, ift ganglich verloren gegangen. ro's Biographien von 700 der vornehmften Romer, und des Attiens Wert von den Thaten berühmter Romer, find fur une nie ba gemefen. Wenn man bedenft, daß diese Schriftsteller die bochften Stellen in einem weltbeberrichenden Staate befleideten. und baf fie ju ben Gebilbetften ihrer Beit geborten, fo fann man ben Berluft ihrer Berfe nicht genug betrauern. Auch von dem alteren Plinius, Diefem Patriarchen aller literarischen Sammler, vermiffen wir feine Gefchichte in 20 Buchern. Ber beweint nicht ben Berluft ber zwen Bucher Anticatones Die C. J. Cafar gegen Cato geschrieben bat. Besonders schmerzhaft find diese Unfalle auf dem Bebiete der Geschichte. Die Produfte der Einbildungefraft, wie Gebichte, oder die des Berftandes, wie mathematische Entbedungen, laffen boch die Soffnung auf funftigen Erfat jurud, wenn wieder einmal der Genius ju uns berabfteigt aber wer foll verlorne Geschichte erfeten! Doch find auch die Entbehrungen der übrigen Beifteswerfe fchmerzhaft. Rach ben Meußerungen ber Alten zu urtheilen, war Denanber einer ber größten Dichter aller Zeiten, und wir haben nur mehr einige Beilen von ibm. Er war der eigentliche Bolfebichter der Griechen, und er kannte die innersten Tiefen des menschlichen Bergens; er war der Sittenmaler, der Moliere feiner Zeit und der Siftorifer Des bauslichen Lebens der Griechen: Alles ift ben den Alten feines Lobes voll, und wir haben alles verloren! - Bon Mefch plus, Sophocles und Euripides haben wir in allem faum 26 Stude, und doch foll jeder von ihnen nabe an 100 geschrieben baben. Plantus schrieb 130 Schauspiele, und wir haben nur 20. Eben fo ift der Reft von Q vid's Fasti nie mehr aufgefunden worden. Und wer war der treffliche Dichter, von dem der jungere Plinius fagt (Lib. I. Epist. XVI.): » Seine Berfe fommen nie von meiner Sand, und wenn ich mich binfege, felbft mas ju fchreiben, oder fruber Gefchriebenes durchzuseben, oder über-. haupt mich an der Lecture zu ergoben, fo nehme ich immer diefen lieblichsten aller Autoren vor, und immer erscheint er mir neu. « — Plinius war felbst ein Mann von Geschmack und feiner Bildung, und fein Urtheil fann ben Schmerz über unferen Berluft nur erhöben.

Das Vorhergebende wird genügen, dem Lefer eine allgemeine Ansicht von dem Inhalte und dem Vortrage diefer Schrift zu geben, besonders wenn er die Mube nicht scheut, das oben als Einleitung zu diefer Anzeige Gesagte noch einmal eines flüchtigen Blides zu wurdigen. Um von dem Reichthume bes bier aufgebauften, intereffanten Stoffs einen nabern Begriff ju geben, bemerfen wir nur noch, daß alles Vorhergehende bloß von den erften 24 Blattern bes erften Theils genommen ift, und daß felbft unter diefer Beschränfung noch die Ansbeute leicht batte verdopvelt werden konnen, ohne im Geringsten badurch an Interesse ju verlieren. Bir gebenfen, in einem ber folgenden Bande Diefer Schrift wieder auf denfelben Gegenstand gurud ju fommen, und unseren Lefern Diefes Berf noch von einigen anderen Geiten fennen ju lehren, in der gedoppelten hoffnung, daß ihnen daraus ein nubliches Bergnugen erwachfen, und bag irgend einer unferer befferen Ueberfeber, burch biefe Ungeigen bewogen, ben Entichluß faffen foll, und den Verfaffer im deutschen Gemande, aber auf eine feiner und der deutschen Lefer angemessene und wurdige Art ju geben. Gine eigentliche getreue und nichts als getreue Ueberfehung ift nicht, mas hier wunschenswerth erscheint, ja fie wird felbst, in manchen einzelnen Auffagen, unter ben für uns einmal gegebenen Berbaltniffen, nicht einmal ausführbar fenn; auch können viele der letten ohne Nachtheil übergangen werden, ba gerade fie nicht immer zu den gelungensten gehören. Dafür murde eine zwedmäßige Auswahl des Besten, eine frene Bearbeitung besfelben, und die Begleitung gar mancher Bufabe, Musfullung ber Luden, forgfältigere Ausarbeitung furger Ungeigen u. bal. gewiß allen beutschen Lefern bochlich willfommen und erfreulich fenn. An Stoff dazu wird es einem belefenen Ueberfeger, benn nur ein folcher wird hier vorausgesett, nicht fehlen, und auch die Anerkennung des Publikums wird ihm nicht entgeben, wenn er Diejenige Gorgfalt auf feine Arbeit verwendet, ju welcher er fcon durch die Sache felbft fowohl, ale auch durch die Tuchtigfeit feines Borgangers, fo bringend aufgeforbert wirb.

Littrow.

<sup>2</sup>rf. IV. Epistolae Davidis Ruhnkenii ad Dan. Wyttenbachium, editae a G. L. Mahne. Accedunt D. Wyttenbachii epistolae, quas curavit F. C. Kraft, Altonae Imp, Librariae Hammerschianae. 1834.

Mahne hatte schon früher die Correspondenz Ruhn fen's und Balden aers herausgegeben, und glaubte nun, dieser Sammlung auch die Briefe Ruhnten's an Bytten bach nachträglich benfügen zu muffen. Dieser sind 71, da er einige kleinere, inhaltsärmere oder nicht weiter interessante, zurudlegte. Dieß geschah im J. 1832 zu Leiden. — Zwen Jahre später entschloß sich F. C. Kraft, Director des Johanneums zu hamburg,

zu der gegenwärtigen zwepten Herausgabe jener Briefe, denen er zugleich die des Wyttenbach an Lynden, Eldif, Bosch, Kasteele, Lennep u. a. bepfügte. Die Briefe Ruhntens füllen 78, und die des Wyttenbach 64 Seiten; die übrigen 88 Seiten sind den Noten zu den vorhergehenden Briefen gewidmet.

Daß Mittheilungen wissenschaftlicher Briefe ausgezeichneter Manner schon an sich im hoben Grade interessant find, bedarf bier keines Beweises. Bir lernen fie felbst, wie fie leibten und lebten, beffer und naber, als aus ibren öffentlichen Berten fennen, in welchen fie, gleichsam auf ber Bubne, immer mit einem Mimbus ericheinen, ber ihre Perfonlichfeit verbirgt, und bas, was une an dem Den ich en intereffirt, mit einem oft undurch= dringlichen Schleier bedeckt. Dasselbe Berdienst wird alfo auch an der gegenwärtigen Sammlung von Briefen zweper in ihrem Rache so vorzuglicher Manner nicht verkannt werden. Jedoch hat ber Berausgeber berfelben, Rraft, fich ein mehr untergeordnetes Ziel gestedt, und badurch wenigstens unfere erften Soffnungen nicht erfüllt, da das Titelblatt die hier in Rede ftebende Befchranfung nicht ausspricht. Denn das Epistolae adnotationibus instructae ließ une nicht erwarten, daß bas Gange nur für Junglinge zur Uebung in der lateinischen Sprache bestimmt sepn foll, wie doch in der Vorrede ausbrudlich gefagt wird. Wir wollen nicht in Abrede fteben, bag auch biefer 3med ein recht guter ift, nur hatten wir gewünscht, ut, quod intus sit, prae se ferret libellus, damit wir nicht an einem Orte Dinge suchen, wo fie nicht zu finden find. Der Jugend alfo werden Diefe Briefe ohne Zweisel febr nuglich fenn, wenn fie fie anders fleißig lefen, und iterum iterumque et nocturna et diurna manu versiren will. Auch der Aeltere wird gar manches Treffliche in diesen Briefen sinden, wie es sich von ihren Verfassern erwarten läßt; nur werden, wie zu beforgen ift, bem Munde, ber fo eben gute und fraftige Roft genoffen, die zum Nachtifche aufgetragenen Noten nicht behagen, die zu febr nach Milchfost schmeden, und so willtommen fie auch manchem Unfanger fenn mogen, dem gereiften Manne nicht mehr zufagen konnen. In Diefen Noten werden namlich erstens die Kehler angezeigt, welche sich Rubnken und Byttenbach ba und bort gegen bie genuine Latinitat gu Schulden fommen ließen. Da wird j. B. gezeigt, daß die Borte tum ad alios, tum ad Plutarchum, eigentlich et ... et beißen sollten; daß consecrare operam bester durch dicare over impertire gegeben wurde; daß sonsus in dem dort gebrauchten Ginne durch sententia ausgedrückt werden foll, und was dergleichen mehr ift. Auch wird die Belesenheit des Berausgebers burch

Parallefftellen aus den Alten bewiesen. Go beift es ju ber Stelle Rubnfens: cui Plato placet, in ber Rote: Ille se profecisse sciat, cui Cicero valde placebit. Go wird ben dem Borte nollem auf Heindorf ad Horat. Sat. I. verwiesen, um ben Unterschied zwischen nollem und nolim, mallem und malim genau aufzufaffen u.f. Quae omnia seire, quam utile sit discentibus, vix est quod verbo doceamur, fagt ber Beraus. geber, und wir wollten mit ihm barüber nicht rechten, wenn et es nur auch auf bem Titelblatte feines Buches gefagt battel 3 wentens enthalten aber dieselben Anmerkungen auch Nachrichten übet die Gegenstande und Perfonen, von welchen in ben Briefen die Rede ift, und biefe find großentheils willfommen, ba Diefe Rachrichten meiftens weniger befannte Dinge betreffent weiche nur ber eigentliche Philolog naber fennt, und die baber von jenen berden Mannern oft nur mit einem Worte angedeutet find, besonders wenn fie sich, wie es oft der Fall ist, auf Die bollandifden Gelehrten beziehen, von welchen bier, wie ju er warten, ofter bie Rebe ift. Da ber Berandgeber Diefer Briefe mit dem Gegenstande genauer befannt ift, und felbft ein febr ge? wahltes Latein fchreibt, fo wird feine Schrift ber findierenden Jugend nicht ohne Rugen senn, wie es auch schon die feliher von ibm beforgten Briefe bes Muretus, Bentleus, Grabius u. d. gewefen find.

Bas ben Inhalt biefer Briefe Rubnten Sund Wittenbachs betrifft, fo find fie meiftens philologischen Inhalte, ihre Bearbeitungen ber griechischen und romischen Classifer betreffend, voll feiner und scharffinniger Bemerkungen über die abgehandelten Gegenstände, und mit einer Correctheit und Eleganz der Sprache vorgetragen, wie man fie in unferen Tagen wohl nur febr felton mehr finden mochte. Auch an eigenen Unfichten Diefer Dinge fehlt et nicht, die oft nicht vone Interesse find, da sie die Indivibintitat- ber Berf. Darftellen, wenn fie gleich aif fich felbft vielleicht geringeren Berth haben mögen. Go fobt R. den viel jungeren 23., daß er von feiner vorgehabten Ausgabe des Julianus Apostata abgefaffen, und fich bafur jur Berausgabe bes Plutard gewendet hat. O praeclarum et salutare consilium, ruft er aus. Equidem ut Julianum caeterosque illius setatis Sophistas vehementer contemno, ita Plutarchum in sina gesto, nec satiari illo legendo possum. Man bort ben diefer Gelegen= heit, daß R. felbst früher sehr ernstlich an eine Ausgabe des Plus turche, fo wie auch des Plato, ben er über alle anderen Schriftsteller bes Mterthums verehrte, gebacht habe, aber propositum effectu caruit, quippe confutatum illo summae perfectionis sive studio sive errore. Er wollte es zu gut machen, und bar-

über wurde am Ende nichts gemacht. — Mehrere bisher dem Stabaus jugefdriebene Muffape werden dem Plutarch vindieirt. In einem anderen Briefe nimmt R. fich wieder jener, fruber verachteten Gophisten liebreich an, und fagt, daß er fie oft und gern lefe nor allem aber den Chryfoftomus, ber, nach hemsterhusius Urtheil, quam proxime ad Socraticorum praestantiam accessit, Unter den Gofratifern meint er. wie man que dem Contert, fieht, vorzüglich Plato und Zenopbon, und ben Chrpfostomus, ellenlangen Diatriben scheinen ibn vorzüglich die vielen Stellen que alten, verloren gegangenen ariedifchen Dichtern bestochen zu haben. Denn mit welchem Rechte anch diefer Dio aus Prufa in Bithynien jenen fpater angenommenen Ramen geführt haben mag, fo ift fein Beift und feine Sprache mit bonen des Plato und Tenophon weiter in feine Bergleichung ju bringen .- Ben Gelegenheit des Empfangs eines Catalogs der Augeburger Bibliothet bemerkt R., daß daselbst noch so viele unedirte Codices der Griechen vergraben find. Profecto. ruft er aus, Germani, nesciunt uti bonis suis! Und nun bittet er 23., ihm ju fchreiben, ob doch der Bibliothetar von Augaburg wenigftens fo viel Kennenig babe, daß er die Salfe besfelben ben bem Copinen Diefer Codices mit Nupen ansprechen fann. Auch die Bibliotheca Monacensis fommt übel weg. Dort foll, fagt er, eine vis Graecorum Msstorum senn, und er rath daber dem 28,: haec spolia berbaris Monachis detrahere, was doch wohl pur describere et in lucem edere beigen foll. Der Sonders harfeit wegen muß bemerft merden, daß diefer Brief vom 2. Juli 1769 ju Leiden batirt ift. In einem anderen Briefe lobt er ben. jungen 2B., daß er feiner, Meltern Wunsche, jur Theologie gu geben, nicht gefolgt fen. Auch er habe es fo gemacht, und fen andlich, als sie in ihn drangen, nach Golland geflohen, mo er Semfterbuis borte, ber ibn fofort fur immer an die eleganten Studgen, wie er fie nennt, gefeffelt habe. Opater, als er bie Catheder zu Leiden mit einem bedeutenden Gehalt bestiegen, haba fich fein Water wieder mit ihm ausgesohnt, und fo murde es auch mit 2B: geben, daber er nur guten Muthe fenn moge. Die Borlesungen an der Leidner, Universität, fagt R., fangen jahrlich mit ber Ditte Geptembers an, und enden mit ber Mitte des folgenden Junius. Die brep 3mifchenmongte, fest er hingu, find von jeber den Professoren zu Reisen nach den benachbarten Badern oder nach England und Franfreich vergönnt worben. Et racte quidem, wenn sich auch die fremden Professoren, Die und nicht fennen, über diefe langen Ferien wundern. Uebrigend lebe man in Lenden nabe eben fo mobifeil, als in Leipzig ober Gottingen, fo bag 140 Ducaten im Jahre binreichen, einen Mann

anständig zu unterhalten. — Obschon R. auch in diesen Briefen, wie in seinen öffentlichen Schriften als ein humanitatis studiosissimus erscheint, so kann er doch nicht umbin, zuweilen seine philologischen Krallen zu zeigen. Gegen Klop besonders kann er seiner Galle kaum Einhalt thun. Er nennt ihn einen indoctum nebulonem, was unserem guten Kraft sehr wehe thut, da Klop zwar ein homo petulaus et quemvis eruditum sere lacessens, aber daben doch auch ein vir doctus sen, der recht artig latein schreiben könne. Sonderbar, daß keiner von ihnen der antiquarischen Briefe Lessings gedeuft, die doch i. 3. 1772 schon längst erschienen waren.

Daß es, felbst ben einem sonkt so gutmuthigen Manne, aber boch immer einem Philologen, an gelehrten Streitigkeiten nicht fehlt, und daß die Meinung über andere, besonders über Gegner, mit Schärse abgegeben wird, kann Niemand befremden, der hac genus omne etwas naher kennen gelernt hat. So wie eine vorgeschlagene Veränderung oder eine Lehrart in irgend einer Stelle eines alten Classifers nicht gefällt, so ist der Widerfacher sofort mordaei sale defricandus. So oft diesen Herren eine Grille

durch den Kopf fahrt, wird der erfie Begegnende angegriffen, um' an ihm der verhaltenen Galle Luft zu machen. Go fagt R. felbst von Baldenarius: Quoties delirat, toties sibi aliquot prae-

claros viros exagitandos sumit.

Indem er B. um einen geschickten Lehrer für die Kinder eines wohlhabenden Leyduer Hauses ersucht, seht er hinzu: Luthoranae an Resormatae formulae sit, nichtl interest, modo ne sit Pontisicius. Dieß wird in jenen Gegenden Toleranz genannt. Me er später von B. hört, daß der junge Mann einige kleine Schulden berichtigen muß, ehe er die Reise antritt, weigert sich R., dieß in jenem Hause zu melden: quia ea ros misorae cujusdam et opulentis hominibus somper invisae paupertatis indicium esset sactura. Hierin sieht man die Handelsstadt und die Rausmannswelt, ubi tanti es, quantum habes. Im Ende einiger Monate muß der arme Junge wieder gehen, weil ermicht elegant genug für das hohe Haus des Rausmanns ist. Tristis homo et ayedassas et non kactus eat ad hujus setatia elegantiam.

Als B. die Professur in Amsterdam antreten follte, suchte ihn R. nach Leyden zu ziehen, wo er einen Gehalt von 2000 fl. erhalten follte, quo professorum, qui unne sunt, name fruitur. Da B. sich damit nicht begnügte, so wurden ihm 3000 angetragen. Mehr ließen die Consule von Leyden nicht zu, obschon man darauf antrug, indem sie vorschüsten, daß dadurch die meisten anderen Professoren, die nur 1000 fl. haben, gurude

gefest und gefrantt werben. Allem 28., ber in Umfterbam bie Musficht auf einen Gehalt von 5000 fl. hatte, war fchwer ju bewegen, blog der befferen Bibliothef in Lenden wegen, fo viel von feinem Ginfommen aufzuopfern. Bie man aus den Roten fiebt. fo follte 2B. in Lepden nebft dem Gehalte von Jooo fl. noch an Emolumenten nabe 1560 fl., alfo gufammen 4560 fl. jabrliches Dazu famen noch bedeutende Unterrichts-Einfommen haben. gelber, welche die Buhorer entrichteten, und die oft febr betrachtlichen Summen, welche fich ausgezeichnete Professoren als Schrift= fteller burch ihre Berfe zu verschaffen wußten. Auf Diefe Beife galten, wenigstene die befferen unter ihnen, felbft in einer Ban-Deleftadt, für wohlhabende, und dagu, wegen ihrem literarischen Rufe, für geehrte Leute, mit welchen fich die beften und reichften Kamilien verbanden, wodurch ihr Bohlftand noch mehr erhöht murbe.

Nicht uninteressant erscheint die Ansicht eines so grundgelehrten, unter den Büchern ergrauten Mannes, über die She und das andere Geschlecht. W. stand auf dem Zuße, sich zu verehlichen. Seinem Freunde R. wird bange. Magni res eonsilii, schreibt er ihm, et tibi dissicilis, quod ineptus esse nescis. Also mit den Frauen muß man Lapperenen und Possen treiben, wenn man ben ihnen glücklich senn will. Zur Bekrästigung dieser Sentenz wird sie noch wiederholt: Nam sine ineptiis, quidus amabilitas consetur, nihil apud puellas proficitur. Aber vielleicht lag die Ursache dieses Raths in der Individualität W nten bachs, wie man aus der Note von Mahne schließen könnte. Auch kömmt R. in einem späteren Briese wieder auf denselben Gegenstand zurüch, und mahnt ihn mit eindringendem Ernst von der Aussührung seines Vorhabens ab: deterred te et a matrimonio insundo revoco, si bene et tranguille vis vivere.

Man hat öfter schon gesagt, daß die englischen und hollandischen Gelehrten sich häusig durch eine starke Constitution, durch
einen robusten Körper und durch ein langes leben auszeichnen,
während man von den deutschen häusig das Gegentheil bemerkt.
Benn dieß richtig ist, so ware es interessant, die Ursachl ausgezeichneter Gelehrter aus jenen bezden Nationen anführen, die jene Bemerkung zu bestätigen scheinen, und nur sehr wenige von und, um sie zu widerlegen. Sien unsere Leute zu viel, und gonnen sie sich keine Erholung? Oder sind es Gorgen anderer Art, die sie vor der Zeit ermatten und dem Grabe nahe sühren? Ist es der Mangel an Ausmunterung und ihre tiefere Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft, die sie niederdrückt? An Gefühl für Ruhm und Ehre fehlt es ihnen so wenig, als den anderen; aber dieses Gefühl, sindet es auch hinlangliche Rahrung? Die Befriedigung der Hauptleidenschaft eines Menschen ist das beste Mittel zur Ausheiterung des Geistes, und zum frohen, muntern Sinn, also zu den ersten Bedingungen eines langen, gesunden und heiteren Lebens. — Wie sich dieß auch verhalten mag, unser Reiten Beleg weiter sur die oben aufgestellte Behauptung. An seinem 76ken Geburtstage schreibt er an seinen Freund W.: Ego voro et animo et corpore ita vigeo, ut videar posse ad eandem aetatem quam mater mea, i.e. ad annum 86 pervenire. Noc ulla alia re senem me sieri sentio, nisi pigritia in literis scribendis. — Dieser Abscheu vor dem Briesschreiben ist ihm mit so vielen anderen Gelehrten gemein; sast alle sind, wie Hoeraf sagt, ad hoc negotium prope manci, und doch lassen die meisten von ihnen eine solche vim epistolarum zurück, daß man kaum begreisen kann, woher sie die Zeit genommen haben, so viele

und mit Diefer Gorgfalt ju fchreiben.

Schade nur, daß auch nicht alle biefe Briefe gleich intereffant find, um der Preffe übergeben und der Nachwelt aufbewahnt gu werben. Dasfelbe ift auch mit den gegenwartigen der Fall. Dem Philologen mogen fie ohne Zweifel willfommen fenn, Denn fie enthalten gar manche treffliche, meiftens fur; bingeworfene Bemerfung; aber dann wurden diefe Bemerfungen alle in auch fcon willfommen, und zwedgemage Auszuge aus Diefen Briefen binreichend gewesen fenn, bie fem Bedurfniffe entgegen ju fommen. Bas follen wir aber mit den fleinlichen gamiliennachrichten, von der Kranfheit der Frau, von der Reife der Tochter, von dem Anfauf eines Gartchens u. bgl., und mas foll vollende die Nachwelt damit? Benn es gemuthliche, geiftvolle, den Charafter des Berfaffere ober der anderen bezeichnende Briefe waren, fo murben fie wenigstens von diefer Seite intereffant fenu fonnen, ba ausgezeichnete Manner bier auftreten, die naber fennen zu lernen immer angenehm und nühlich zugleich ift. bie fe 8 Beprage tragen die wenigsten der hier gefammelten Briefe, und so reducirt sich am Ende der außer der Philologie liegende Mugen ber Berausgabe berfelben in der That bloß auf ben in der Borrede angegebenen Bortbeil, den jungen Lefern gut latein geschriebene Auffape vor die Augen zu führen. An diefen aber ift fein Mangel, und da nicht blog auf Diction, fondern auch auf Inhalt gu feben gewesen ware, so hatte man andere, angemeffenere Bablen treffen fonnen. Die angemeffenfte Lecture Diefer Art aber wird immer die der alten Claffiter felbst fenn, die in unseren Tagen immer mehr und mehr vernachläßiget wird, obschan wir ihrer vielleicht mehr als unsere Worganger bedürfen, um an ber Sand Diefer großen, fraftigen Dufter ber immer mehr

überhand nehmenden Schwäche und Flachheit entgegen zu arbeiten, und um den Geist unserer heranwachsenden Generation für bas Höchste, was und angeht, für Bahrheit und Necht, zu wecken und zu stählen, was vor allem andern in einem siechen, kränkelnden Zeitalter nothwendig ist, wo nur zu häusige Spuren von Ueberspannung und ihrer gewöhnlichen Folge, der Erschlaffung, eine reine und männliche Anhänglichkeit an das Gute zu einem sehr dringenden Bedürsnisse gemacht haben.

Littrow.

Art. V. Histoire de la restauration et de causes qui ont amené la chûte de la branche ainée des Bourbons. Par un homme d'état. Bruxelles, Louis Haumann et Comp., libraires. 1833. 6.—10 volumes. 12.

(Schluß ber im gofen Banbe abgebrochenen Recenfion.) Diese dren Männer, nachdem sie in denjenigen politischen Korper eingetreten maren, welcher durch bie Richtung ber Beit, trot ber entgegenstehenden aristofratischen Rammer, ftete ben entscheibendften Ginfluß auf die Befellschaft ausüben mußte (ein Ginfluß, dem fich felbft England nicht bat entziehen konnen, und der dort das alte Staatsgebaude über den Saufen zu werfen brobt); fie legten eigentlich ben Grund zu dem nachfolgenden entschindenen Uebergewichte der Revolution über die Monarchie; benn fie wurden gleichsam die Unschließungepunkte fur dren Sauptrichtungen ber falfchen Doctrinen, Die zwar außerlich in verfchiedenen Ausbrucken, boch nach einem und demfelben Biele gu-In Lafanette namlich ftellte fich jenes fchwarmerische phantaftische Element des Liberalismus dar; wie ein irrender Ritter des Mittelalters hatte er die Belt durchzogen, freplich ohne alle Poefie und mahres Gefühl, um die Geliebte feines Bergens zu finden; jenfeits des Ozeans in der neuen Belt hatte er ihr Altare und Siegestrophaen errichtet, und von dem gangen Beitalter bewundert, und als der Beld politischer Frenheit gefenert, bedurfte es nur feines Mamens, um alle bewegliche Bergen, vorzüglich die Jugend Franfreichs hinter fich herzuziehen. De weniger er wußte was er wollte, je mehr er entblogt war von allem positiven Biffen und den vagesten und allgemeinften Begriffen des Beitalters huldigte, besto gefährlicher war er, und des Benfalls der Massen gewiß. Gelten mag ein Mann von fo geringer wahrer Bedeutung, nur durch eine bornirte hartnadigfeit ausgezeichnet, und Berbleiben auf ein und demfelben einfeitigen Standpunkt, eine gange Nation fo für fich begeiftert haben als Lafanette. Wie wenig Bahrheit enthielt alfo bas Urtheil Des Berfaffers, wenn er ben Diefer Gelegenheit fagt: vil valait

mieux avoir Mr. de Lafayette en face dveb sa maiveté des complots, recélant dans une chambre ses plus intimes pensées (f), que de le reléguer en déhors du mouvement politique.

Manuel war einer jener Polterer, jener frechen, unbesonnenen Leute, welche alle Verhaltniffe tuber brusquiren, sich von
ihrer Partey an jeden gefährlichen Posten schieden lassen, und so
ben versührerischen Namen eines unbestechlichen und unerschütterlichen Patrioten erwerben. Er ward natürlich der Fichrer aller
ihm ähnlicher, die Masse aufregender Gemüther. Durch die Rolle, die er in den hundert Tagen spielte, war er zugleich ber
fannt und einstitisreich geworden: vil avait alors une haute reputation, que la maladrosse de certaines persecutions ministerielles avait aggrandie; c'était une ame de résolution
et de dévouement, tribun utile à son parti dans les questions passionnées.«

Benjamin Conftant endlich fügte zu diesen Ruancen der Parten noch diejenige eines scheinbar großen und erhabenen Characters hinzu. Gein Name gidnzte unter den berühmten Schriftstellern seines Waterlandes, und wie ein anderer großer beutscher Gelehrter hatte er Umgang und Biffenschaft der in Frankreich viel geltenden Frau von Staël getheilt und gehoben. Gelbst dem früheren Rachthaber erschien er gefährlich genug, um seine Gunft in den hundert Tagen zu erkausen, obgleich er noch kurz zuvor gegen ihn ein erbitterter Gegner sich zeigte. Die Ungunft, in welche ihn nächstem seine verbrecherische Zweydeutigkeit bey Hofe geseth hatte "), machte ihn jest als Gegner der Ressauration doppelt bedeutend.

Man sieht alfo, die liberale Parten hatte sich in der Kammer vollständig organisitt, sie hatte noch nicht das Uebergewicht; aber da sie wie Archimedes sagen konnte: gebt nur nur einen Punkt, worauf ich meinen Hebel stüße, und ich rücke die ganze Welt aus ihren Angeln, so blieb ihr, einmal in den politischen Körpern der Nation aufgenommen, der Sieg gewiß. Wir haben früher gesehen, welchen Eindruck die neuen Bahlen auf den Herzog von Richelieu gemacht hatten. Dieses Gesühl, welches auch die Fürsten und Minister des Congresses in Nachen theilten, ward ben dem Premierminister nach seiner Rücksehr von dort durch Beobachtungen in der Nähe dergestalt gesteigert, daß ihm nur in der Rücksehr zu den Doctrinen der Rechten und der Mo-

<sup>\*)</sup> Roch am 19. Mars 1815 ließ er gegen Rapoleon febr heftige Auft falle in das Journal des debats einruden, und foon ben folgeuden Tag war er fein eifrigster Bertheibiger und Anhanger.

narchie alleinige Rettung, erschien. Schon batte Die Dairstammer, welche durch ihre perfonlichen Intereffen dem neuen Umschwung der Dinge am menigsten hold fenn fonnte, in ihrer Abreffe an ben Konig die Gefahr offen berührt, und ju ber Erbaltung des monarchischen Prinzips aufgefordert. Wirklich war es dabin gedieben, daß jedem tiefer Blickenden flar vor Augen Band, es bandle fich bier nicht mehr um eine Parten und um Conzessionen, welche man ihr etwa zuzugestehen habe, sondern um eine Doctrin, die ihren lauf mit gewaltigem Schritte vormarts ging, und die entweder gehemmt werden mußte oder allmalich die Gefinnung bes gangen Landes wurde. Die endlichen Resultate ergaben sich baun von selbst, nämlich Umfebr ber Donarchie. Dieg ward, wie immer, in den fogenannten conftitutionellen Staaten, Die Urfache ju einer ministeriellen Crifis, ber ersten, welche die Restauration erlebte, und die zum Voraus ihre gefährliche Lage bezeichnete. Denn was anders tann durch diefe Erfchütterungen in ben oberften Regionen ber regierenden Gewalt angebeutet merden, ale ein Rampf in bem focialen Leben felbit? Ereignen fich biefelben oft nach einander, fo find fie fichere Borboten des nabenden Umfturges der bestehenden Berhaltniffe. der bochften Ausbildung des Princips der Bolfssouverginitat. wo diefer Wechfel der Organe der Regierung am haufigften eintritt, erscheint berfelbe endlich als das Resultat ber ftets binund herwogenden Laune und Leidenschaft der Massen, und bildet das lette Stadium einer auf den bloßen Augenblick der Gegenwart gegrundeten Gefellschaft. Man barf den Buftand Englands Diesem nicht entgegenseben; bort entstehen die Ministerwechsel nicht aus einem wirklichen Principienkampf (Die neueste Reit ausgenommen), fondern aus der besondern parlamentarischen und geschichtlich gewordenen Stellung der Minister; sie betreffen allein bestimmte politische Fragen, sen es in den außern oder innern Berhaltniffen des Landes, fie haben nur das Bie der Regierung. nicht die Grundlage derfelben felbst zur Urfache.

Der Herzog von Richelieu, um seinen Plan zu verfolgen, verständigte sich darüber mit demjenigen Theile der Pairskammer, welche man von ihrem Führer, dem Cardinal Beausset, die cardinalistische nannte, und es ward von Allen erkannt, daß nur die Ausschließung des Hrn. v. Decazes aus dem Ministerio die

fünftige entschiedenere Richtung desselben bedinge.

Indes die tief gewurzelte Zuneigung des Konigs für diesen feinen Gunftling mußte diesen Plan scheitern machen. Ben der Unmöglichfeit, folche verwirrte Berhaltniffe zu besiegen, überdieß ermubet und aufgerieben von der ungeheuren Anstrengung
feiner diplomatischen Arbeiten, gab der Herzog fein Porteseuille

im Die Bande bes Konigs gurud, und ihm foigten alle übrigen Minister, Decages nicht ausgenommen. Bergebens ward ein neues Arrangement verfucht, obne den Austritt Decages wollte fich ber Bergog fur die Benbehaltung feiner Stelle nicht entscheiben, und fo geschah es denn, bag Decages mit ber Gunft bes Ronigs auch der Sieg über feine Gegner verblieb, und eben fo Der Sieg der liberalen Doctrinen entschieden warb. »Ainei tomba le ministère Richelieu . fagt der Berfasser T. VI. p. 58, vil était resté trois années au milieu des orages de toute espèce, et en subissant des fortunes diverses. La cause première de sa chûte fut qu'il se composait d'hommes trop importans, chaçun dans son individualité, pour toujours s'effacer et se fondre dans une pensée commune. M. Decases et M. de Richelieu étaient dans une position trop élevée pour subje la domination de l'un sur l'autre. M. de Richelieu voyait avec une secrète jalousie la faveur de M. Decazes; M. Decazes, à son tour, ambitionnait l'influence européenne du duc de Richelieu: de là cette lutte, dans laquelle le ministre favori l'emporta.« Das neue Ministerium, von Decages aufammengefest, und ben General Deffolles, einen alten Gottoten, Kriegegefahrten Moreau's, der fich um die Reftauration große Berdienste erworben hatte, an der Spite, mar endlich bie reinfte Darftellung ber Gefinnungen bes Ministers bes Innern : benn diefe Stelle nahm jest Decages, fo wie die eigentliche Leitung bes Ministerrathe über fich. Die anbern Minister, ber Baron Louis für die Finangen und Gerres für die Juftig, und der frubere Kriegeminister Gonvion St. Epr, folgten nur den Eindruden, die ihnen gegeben wurden, oder gleichen Unfichten. Bie wenig der Verfaffer Die Stellung eines Ministeriums ber Beit und feine Aufgabe erkennt, zeigt bas Urtheil, welches er über dasselbe fallt. Pag. 59: »Le ministère Dessolles était centre gauche doctrinaire, et tendant vers l'extrémité de zauche Dans cette position nouvelle le ministère perduit l'appui du centre droit et préparait la rémien de ce centre. à l'extrémité de la même couleur; il s'aliénait enfin complètement la chambre des pairs. Cette position était malheureuse, car il était impossible à un ministère monarchique de conquérir l'appui de la gauche extrême. Dès lors de quelle force parlementaire lui restait-il à disposer?« Nach shm fam es also blog auf eine Art Burfelspiel an, um die Partenen in den Kammern oder die Stimmenmehrheit in denfelben zu gewinnen; wer diesen Mechanismus inne hatte und ihn geschieft burchführte, der regierte Land und Leute vortrefflich. Bon ber Dothwendigfeit, die konigliche Antorität zu kräftigen oder die antifocialen Doctrinen zu bewältigen, von bem gefährlichen Sinüberneigen des Ministers zu diesen felbst scheint er überall nichts zu abnen. Geine Schritte mußten indef nothwendiger ben Geurg ber Monarchie berbenführen, als biejenigen, womit bas noue Ministerium ohne allen Biderfpruch (denn ber Ronig war vollig in Decates Sanden) feine Laufbahn begann und fortfeste. Man tam , faat der Berfaffer Bb. VI. p. 67, gleich im erften Minifterpathe überein, das bisherige Wahlgefes unverridte aufrecht zu erhalten, bem Lande allmalich alle Institutionen zu cemabren, welche ibm noch mangelten, und vor allen Dingen, um ben Benftand ber gangen linten Seite, fo weit fie ber Bernunft Bebor geben und fich ber Dynaftie anschließen wollte, ju erbalten, ein Gefet über die Berantwortlichteit ber Dimifter und über die Frenheit der Preffe ju erlaffen. - Borguglich aber ichien es ben Ministern nothwendig, bas ausgebehntefte Onftem ber Liebe und ber Berfohnung gegen die revolutionaren Perfonlichkeiten zu verfolgen. Gieben und funfzig ebemalige Mitalieber bes Convents wurden burch eine erlauternde Erflarung bes früher gegen fie gegebenen Verbannungsgefehes nach Frankreich wieder gurudberufen. Endlich traten vier und zwanzig nene Prafecten, alle den Meinungen des linken Centrums und felbit ber außersten Linken zugethan, in die Administration ein. Kriegeminister fubr in feiner Sphare; natürlich in berfelben Richtung, nur noch entschiedener wie fruber, fort. Le Marechal St. Cyr, heißt es, persévérait dans son système de fusion et d'oubli. Generale aus der Kaiserzeit, sogar aus den bundert Tagen, wie der General Fon, erhielten Befehlshaber-In der Justig wurden vorwurfs frene und ihrem Fache febr gewachsene Männer, wie Labarie, Chabrol 2c., bloß weil fie Royalisten waren, entfernt, und diese mit entschiedenen Unhängern der liberalen und doctrinären Meinungen ersett. 😘 batte bennahe scheinen fonnen, als handle es fich barum, außerordentliche Unbill, welche der Revolution und ihren Berfechtern angethan worden, wieder gut zu machen, als fen nicht von einem Regimente von einem großen Staate die Rebe, in welchem Ordnung und Ginheit wieder jurudgeführt werden mußte, fondern von einer artigen Gefellichaft, in welcher man die entzwepten Mitglieder mal ou bon gre wieder gegenseitig in die Arme führen wollte. Der König felbft hatte fruber ben Grundfas aufgestellt: Tout ce qui m'est fidèle aujourd'hui l'a toujours été. und die Minister führten ihn in vollem Dage durch. Man fchien auch nicht im Geringsten mehr baran gu benten, bag es fich in Franfreich fort und fort um die Grundfragen bes focialen Bebens handle, und daß die fich entgegenftebenden Derfonlichfeiten Die

große Spaltung beefelben nut ausbrückte, sondern man hielt alles für gewonnen, so man diesen Gesichtspunkt gerade ganz in Vergessenheit stellte, und sogar durch Bevorzugung derer, welche gefährliche und antisociale Meinungen kund gaben, wie man meinte, eine nie zu fierende Ruhe über das Land verbreitete.

Mur die Bairetammer durchschaute Die Gefahr, welche ber Monarchie brobte, und glaubte, mit ben Ronaliffen vereint. alles aufbieten zu muffen, um die minifteriellen Beftrebungen aufzuhalten. Es war flar, daß es vorzüglich bas in Rolge der Ordonang vom 5. Geptember 1816 beliebte Bablgefes mar, welches Die haupturfache bes zeitigen gefährlichen gefellschaftlichen Ruftandes darbot. Athen und Rom, Die benden berühmteften Republifen des Alterthums, wandten befanntlich alles an, um in den Bablen der Volfbreprafentanten das demofratische Pringip möglichft zu befeitigen, wenigstene es nie zur Berrichaft tommen zu laffen, indem dem Befangenften der Beftand ber Gefell-Schaft baburch gefahrbet fchien. Bier in einer großen Monarchie batte man fein Bedenfen getragen, Diefe gewöhnlichfte Borficht aus ben Augen ju laffen, und man fab am deutlichften, mas wir fcon früher bemertten, daß die liberale Parten, indem fie jenes Bablgefes, bas alle Proletarier jur Babl fabig machte, betrieb und vertheidigte, felbft nicht eine Republit in bem Ginne, wie Die gange Geschichte fie uns barftellt, und wie biefelbe auch allein moglich ift, fondern eine vollständige Auflofung der Gesellschaft Es erfolgte fomit in ber Pairstammer Die berühmte wollte. Proposition Bartbelemn (ebemaliger Genator): bas Bablgefet ju revidiren und abzuandern. Es lagt fich nicht genug befchreisben, welch eine Senfation biefer Begenftand durch gang Frantreich machte, und man fab bier am besten, wie weit es schon mit ben Kortschritten ber liberalen Gefinnungen gefommen war. Man batte glauben follen, es bandle fich um den vollständigen Untergang bes Landes, bergeftalt ward alles in Bewegung gefest, um die Gemuther gegen den Antrag der Pairefammer aufzuregen. »On s'en occupa, a fagt l'acretelle, »dans tous les lieux publics, dans tous les collèges, dans tous les ateliers, et partout on en parla comme d'un événement désastreux; des milliers de pétitions dont plusieurs étaient chargées de milliers de signatures, circulaient, avant même que la proposition eût été développé dans des termes précis. semblait à chacun, que la chambre de 1815 allait revivre avec le règne des catégories et que les acquéreurs de domaines nationaux allaient courir le double risque d'être ruinés et proscrits. Les hyperboles de la crainte allaient si loin, qu'en parlant d'une grêle, d'un incendie, on disait,

que ces fléaux avaient été funestes, comme la proposition do M Barthelomy. Rest fingen hauptfachlich jene Berfuche an, felbft in den politischen Korpern die Dagregeln ber Regierung oder ber entgegenstebenden confervativen Parten burch Die ungeheuersten Uebertreibungen zu entstellen oder zu verleumden. Eine Gewohnheit ober vielmehr ein Princip, welches in allen constitutionellen Staaten ber neuern Reit als bervorftechend betrachtet werden muß, und gang eigentlich ihre Tendeng zeigt, nicht bloß einer gerechten Opposition gegen wirkliche Uebergriffe und Berlepungen, fonbern die möglichfte Demoralifirung ber Staatsgewalt in der öffentlichen Meinung zu bewirfen, ober überhaupt aller derer, welche die Autorität begünstigen (wir erinnern bier an abnliche Vorgange felbst in Deutschland). In der Pairsfammer ließ der Graf Lanjuinais eine Rede in Diefer Beife ertonen (p. 104), welche die großten Ungereimtheiten enthielt, die aber doch ihren Awed nicht verfehlte: Tout est en guerre dans l'Ouest de la part des ennemis déclarés ou secrets de la charte. Ils ont dans les départements des assemblées secrètes, armée secrète, cocarde particulière. Cette armée est inspectée, soldée, son matériel est plus de 10 mille fusils anglais etc.

Es bedurfte indeffen diefer Anstrengungen der Opposition nicht, um für dießmal die drobende Gefahr abzuwenden; bas Ministerium felbst fab das Bablgefet ale noth wendige Bebingung der Monarchie an. Non, le beau système qu'à couçu le roi, et que S. M. suit avec une admirable perséverence ne doit point être abandonne, hieß es im Ministerrathe. Bas brachte man aber zu dem Ende in Borfchlag? fuchte man etwa den Beg der Ueberzeugung ben den diffidirenden Paire einzuschlagen ober irgend ein anderes parlamentarisches Mustunftsmittel anzuwenden? Dein! man schnitt ben gordischen Anoten in wabrhaft bespotischer Beife durch, man ernannte fechzig neue Pairs. Ein unerhortes Benfpiel, welches zuerst zeigte, daß in dem Beifte der reprafentativen Berfassungen Die erfte Kammer nur ein Aushangeschild ift, um die Absicht ber Revolution zu verdeden, und daß eigentlich die demofratische Deputirtenfammer bas bestimmende Element der Berfaffung barftellt. Auch entwickelte fich nun zwischen benden Rammern jene Reindfeligfeit offen, welche langft im Reime vorhanden, fpaterbin in der Julyrevolution die gangliche politische Bernichtung der Pairefammer, mochten auch die Doctrinaire alles ju ihrer Erhaltung anwenden, bewirfte. In dem gegenwartigen galle indes bleibt nichts rathselhafter, als daß ein angeblich monarchisches Ministerium That auf That haufte, um das Princip der Monarchie in feinen Grundlagen zu vernichten. Diefe fechzig Pairs wurden aus den Motabilitaten des Kaiferthums und der Revolution gewählt. Man fab die gange Generalität Bonapartes, die Bergoge von Albufera, von Conegliano, von Dangig, den Pringen von Edmubl, ben Marfchall Jourdan, Beffer, Beliard, Claparede, Rapp und viele andere ihren Gis in ber Pairie Des allerchriftlichften Konigs nehmen. Dit Recht geschab, wie ber Berfaffer fagt, daß die Lifte der Paire die größte Indignation in ber ronalistifchen Parten erregte. Ben Diefer Belegenheit murben imrigens wirklich auch ben Blinbesten bie Augen geöffnet. Die Summführer des rechten Centrums, die bieberige Sanpt-Rube ber Minifter und die eifrigften Bertheibiger ber fogenannten constitutionellen Monarchie, gaben einen Weg auf, welcher angenfcheinlich ins Berberben führte. Gogar endlich ber Berfaffer, obgleich kurz vorber ein Lobredner der geschehenen Dairspromotion, druckt fich darüber p. 113 folgendergestalt aus: Par qui, au contraire, furent attaqués le ministère et la loi d'élection? Non plus seulement par M. M. de la Bourdonnaye, Corbière et Villèle, mais par les organes du centre droit; M. Lainé lui-même défendit la résolution de la chambre des pairs. Par là le gouvernement dut s'apercevoir quel pas il avait fait. Tout le centre droit ne l'avait point encore abandonné, mais une grande fraction au moins. S'appuyer sur la gauche, était-ce chose possible et chose durable surtout? L'expérience devait prouver le contraire, l'opposition de ce côté, qui domina des lors la vie du pouvoir, devint criarde, impérieuse. Elle exigea des positions après les doctrines, et après les positions, elle aurait imposée la cocarde tricolore, la souveraineté du peuple, la constitution de 1791! « Bas ber Verfasser unter ber Rubrif: Administration publique, p. 115, über die innere Bermaltung des Minifteriume anführt, ift binfichtlich des Materiales felbit intereffant, noch mehr aber, als es jene philantrovische und induftrielle Gefinnung fund gibt, welche jest den größten Theil der Regierungen überhaupt belebt, und die vielleicht in der gegenwartigen Lage Franfreichs am gefährlichsten einwirfte. Die gro-Ben, mit Domp gefenerten gewerblichen Musstellungen , Die Grundung eines über das gange Reich verbreiteten Acerbanvereins, ein eben fo angelegter Berein jur Verbefferung ber Gefangniffe und des Schickfals der Gefangenen, die Vervielfalti= gung und Begunftigung ber lankafter'ichen Schulen, woben, wie der Berfasser selbst bemerkt, man fleinlich genug und gegen ben Ginn ber Charte die Schulen ber frères ignorantins moglichst behinderte; überhaupt alle fonst mögliche Unterstühung für

Gewerbe, Sandel und gabrifen brachte den materiellen Boblftand des landes zu einem folchen Flor, daß die Jahre 1818 und 1810 alle vergangenen Leiden ausgelofcht zu haben ichienen. Dan muß die wahrhaft poetische Schilderung Lacretelles hierüber lefen. der uns in bas goldene Beitalter Ludwigs XIV. gurud verfest: denn auch die Runfte und Wiffenschaften ließ der Minister fo wenig wie ber Konig aus ben Augen, und hier schwanden die politischen Meinungen noch mehr aus den Augen; DR. Daunau, ein Convents - Mitglied, erhielt eine Katheder in dem College de France, und ber Moniteur (prach: de l'homme éclairé du savant protecteur, dont le collège de France venait de Genrichir. Schade, bag bieß eine Rube und ein Glud war. welches bem Sturme und ber ichredlichften Begebenbeit, Die von neuem die fonigliche Familie in Trauer verfegen follte, vorber-So febr ift es mabr, was leider jest am baufigften verfannt wird, daß nicht die materiellen Guter und das außere Roblbefinden den mahren Frieden und das Glud eines Staates bezeichnen, noch weniger aber das lette und einzige Riel bes gefallschaftlichen Lebens in der Menschbeit fenn fonnen.

Man taun fagen, daß gerade nirgend mehr als ju biefer Reit Die Leidenschaften, ja die ausgelaffensten Doctrinen Frantreich bewegten, und es an den Abgrund einer neuen Revolution ju bringen drobten. Jest jum erften Dale icheinen fich dort jene geheimen Berbindungen, jenes comité directeur gebildet ju haben, welches feine Verzweigungen und feine verbrecherischen Plane uber gang Europa verbreitete. Denn mas Diefen Bemegungen in Franfreich eben jene gefährliche Karbe verlieb, das war, daß um diefe Zeit gang Europa von revolutionaren Doctrinen und felbit Attentaten bewegt wurde. Sogar Deutschland fand fich bergeftalt aufgeregt, bag Menchelmord ausgeübt (Sand gegen Robebue) und Kurften - und Konigemord gelehrt und beabfichtigt wurden. Jenes große unterirdische Reuer entwickelte fich immer mehr, welches binnen Rurgem Die revolutionaren, theils lacherlichen, theils fcheußlichen Ummalzungen in Spanien, Portugall, Neapel und Piemont hervorbrachte, welches in gewisser Beife die griechische Infurrection begleitete, fo fern man Diefes Bolf von der europäischen Bereichung glauben follte, und so fehr auch fonstige Verhaltnisse bier die Auflehnung in natürlicher Beife bervorbringen fonnten.

Doch das Ministerium in Frankreich bedurfte noch eines Schrittes, um den Zwecken der Revolution vollständig zu dienen, das war die Aufhebung der Cenfur und die Frengebung der Preffe. Ueber nichts sind größere und bedauerungswürdigere Irrthumer im Umlauf, als über diesen Gegenstand. Man gebt

gewöhnlich von bem gang falfchen Bebanten aus, bas gebructe Bort bem munblichen gleich zu ftellen, und Frenheit ber Rebe, fen es mundlich ober burch die Preffe, als unveraußerliches Men-Schenrecht angusnrechen. Läst sich indes bas mundliche Bort als der frepen Asufierung bingegeben benten, da es nur in dem engen Rreife ber Berfonlichfeit wirft, und auch bier überall Befchranfungen durch Gefet und Sitte unterliegt, um nicht florend einauwirten ; wie viet andere verhalt es fich mit Schrift ober gar gedruckter Rebe! Die lettere berührt nicht mehr individuelle Berhaltniffe, fie tritt hinaus in das übrige gemeinfame Beben, ig fie wird gewiffermagen einwirfend auf die gange Menschheit, auf Dit - und Rachwelt. Wo bleibt baber bier das individuelle Recht, ober wie fann überhaupt von einem folchen die Rede fenn? Denn offenbar maren Rechte der Urt nur innerhalb individueller ober im judifichen Ginne privatrechtlicher Begiebungen gebentbar; bier fteht aber unbezweifelt der Gingeine dem gangen Staateund Gefellschaftsleben gegenüber., darf alfo nicht diefes. fundern muß von dem lettern, ale bie ihn tragende Gefammtbeit, beftimmt werben. Bo baber biefe Gesammtbeit burch irgend eine Meufferung desfelben verlett wird, fann und muß bieß auf alle Art jum Borque verbindert, oder im: Uebertretungefalle beftraft Dieß ift der naturliche und nothwendige Grund der merden. Cenfur. Gie wied fogar unerläßlich, wenn man fich bie Menfchbeit und ben Staat in feiner letten Inftang ale ein geiftigee, auf bestimmte meralifche, raligiofe und intellectuelle Gefete berubendes Gefammtleben benft. Sier alfo eine Storung, ein Angriff, eine Umfehr, fann die Bernichtung bes Gangen berbenführen. Gine vollständige Frenheit aller individuellen Unfichten und Meinungen, alfo auch aller Irrthumer, aller bosbaften Angriffe und Entstellungen durch das Wort ware ein Rrieg aller gegen alle, ader man mußte denn fo bornirt fenn, ju glauben, daß nur winkliche Marbrechen, nicht aber auch perverfe Doctrinen und Gesinnungen die Gesellschaft vernichten. Das man bennoch in diefen ungeheuren Irrthum gefallen ist, hat hauptsächlich die subjective equifische Obilosophie der Zeit verursacht, welche die Bernunft des Gingelnen als infallibel darftellt, und überhaupt den Menschen jeder Unterordnung entaugert, woraus bann nothmendig die pollstäudige Frenheit jeder individuellen Thatigfeit hervorgeht. Die neugren repräsentativen Verfassungen, die eben auf diefem falfchen Princip beruben, mußten daber auch nothwendig Denf =, Rede = und Preffrenheit ale die Grundbeding. niffe ihres politischen Lebens enrnfen. Die Stimmführer biefer Doctrinen thaten bieß um fo mehr, ale biefer Beg ber Bosbeit, ber Berleumdung und ber Intrique Thur und Thor offnete, um Die Staatsgewalt angugreifen, und alle Leibenfchaften auf bem fürzesten Bege anzuregen. Die öffentlichen Blatter, die Beitfchriften, bie gange Literatur wurden gleichfam eine große offent= liche Lehrfanzel, von welcher aus die Bolter in Bruthamer und pur Umfebr ber bestehenden Ordnung angeführt wurden. Wer die frangofische Revolution kennt, wird wiffen, daß; auf biefen Mege eigentlich hauptfachlich jene blutigen und fürchterlichen Ummalaungen bereitet murben. Dapoleon fab ein, baf felbit feine Bajonette der Gesellschaft feine Rube wiedergeben konnten, bevor diefed Ungeheuer vollständiger Proffrenheit nicht gefesselt werbe, und eine eiferne Cenfur trieb bie ftbennifchen Wogen bes bis jum Bahnfinn gesteigerten Gebantenmerves in bie enaften Girenzen gurud. Die Restauration fuchte mehr ober weniaer, von der großen Gefahr, die ihr brobte, übergengt, anfanglich ein Gleiches durchzuführen, und die bisbevigen Minifterien hatten meniaftens die fleinen periodifchen Mugfdriffen, namentlich alle Reitungen und Journale, ber vorgangigen Cenfer weterworfen. Hortwährend ward dagegen, wie natürlich, von den Liberglen politandige Preffrenheit als bas eigentliche Palladium ber Berfaffung proffamirt und verlangt, obgleich Die Chavte felbft ihre Beschränkungen rechtfertigte. Best war inden ber Beitpunft eingetreten, wo dieferifte febnlichfter Bunfch in Grfollung ging. Auf den Untrag der Minister ging ein Gesuch in ben Kammern durch, welches jebe vorgangige Cenfur aufhob; und bie periodischen Schriften, felbft alle Beitungen und Journale, nur einer nach berigen Berfolgung fur bestimmte, durch bas Gefes angegebene Uebertretungen , j. B. Commabungen ber toniglichen Familie, Angriffe auf die Religion, unterwarf; eine moglichft hohe Burgichaft festfebte, um die Unternehmungen der Lageeblatter zu erschweren, endlich Die gerichtliche Berfolaung ben Uebertretungen der Jury anheimaab. Ein folches Gefes glich offenbar einer Mautherdnung, wo es nur barduf antommt, perbotene Baare mit Beschicklichkeit über Die Grange gu bringen, um fie bemnachft nach aller Boquemlichfeit ju bebitiren, ober im einzelnen Falle der Betretung die Strafe zu bezahlen. Ben folder gemeinen Unficht bachte man offenbar ger nicht mehr baran, daß bie Gedankenwelt das edelfte Gut ber Menschheit fen, wo Die geringste Verlegung, wenn sie einmal geschehen, den ungebouerften Schaden hervorbringt. Dan ftellte es jest vielmehr jebem anbeim, nach Belieben alle Arten von Reenbeutern in biefem himmlifchen Garten anzustellen, ja Mord und Raubguge barin an unternehmen, fobalb er mur reich genug mar, um bie Roften ber Unternehmung aufzubringen, und bemnächst die etwa au leidende Saverie ju tragen. Naturlich zeigten fich die Folgen

einer fo finnlosen Magregel bald auf die furchtbarfte Beise. Gelbst ber Berfaffer, welcher ben gewöhnlichen Unfichten über die Nothwendigfeit der Preffrenheit huldigt, und naiv genug behauptet: Les seuilles publiques sont devenues un besoin de l'état social. Il n'existe aucune force humaine, qui puisse en frapper la circulation, gesteht dies auf die offenste »Alle Journale,« sagt er p. 141, »follten durch das Prefgefet ju Grunde geben, fo batte man gefagt und geschrieben (wahrlich eine fonderbare Behauptung, wenn es nicht die Sppofriste der Parten aussprach), und dessen ungeachtet gab es nie mehr Journale, ale nach diefem Gefete. Jede Parten, jede Farbe batte ihre Bertreter. Alle Cautionen wurden erfüllt.a -Ferner: 3n diefem großen Kampfe ber Meinungen blieb ben Ministern wenig Plat für Popularität übrig. Alles war den Schlagen der Frenheit der Preffe unterworfen, damale eine Frenheit ohne Zugel, die mahrhaft faturnalische der Revolution (véritable saturnale de révolution). Mie war das Wort so bewegt; Niemand verstand fich mehr.«— Bor diesem erbitterten Rampfe der Tagesblatter erblichen die monatlichen oder Wochenschriften. Bas mochten in Bahrheit der Conservateur und die Minerva, selbst in ihren Briefen über Paris, Neues sagen, was nicht fcon mannigfaltig burch die Journale wiederholt Der Tumult der Preffe, Diefes wufte Treiben fo worden war. vieler Journale, beren Feuer fich freugte, alles Diefes warf in die Geister eine wunderbare Aufreigung. Freunde wie Feinde der periodischen Preffe stimmen über die Aufregung überein, welche die Journale herbenführen. Gine Regierung, welche den Einfluß der Preffe laugnet, und fich barüber binwegfest, macht fich felbst eine Tauschung. 3ch habe mehrere Minister gefehen, und fagen boren: Die Preffe ift nichts, Frankreich beachtet fie nicht, und alle diefe Minister find allmalich von der Presse verschlungen worden. Ja, die Journale find von einem großen, magischen Einfluffe, und vorzüglich waren fie es in Diefer Beit, wo Die Beifter noch nicht fur Diefes Onftem ber Frenheit gemacht maren « (?).

Bie wenig der König selbst einen Begriff von der Gesahr batte, die ihn und die Monarchie bedrohte, sieht man aus der Antwort, welche er dem Grasen Capo d'Istria gab, der vom Kaiser Merander nach Frankreich gesandt ward, um den Zustand der Dinge in der Nähe zu sehen. »Louis XVIII. lui sit comprendre, que l'agitation était moins en réalité, que dans la supersicie, et qu'elle provenait seulement de cette liberté de la presse, qui exagérait les événements. « Pag. 102. Das scheint man überhaupt Ludwig XVIII. vorwersen zu mussen,

baß er ben großen Privattugenden der tiefern Einsicht in die Seifter und Verhaltnisse ermangelte, und ihnen gegenüber nicht hinlangliche Kraft und Umsicht entwickelte, und dessen ungeachtet bestand hierin allein das Geheimniß einer Regierung in folcher

fcwierigen Zeit.

Den besten Beweis, wie febr sich Ludwig XVIII. geiert batte, lieferten die Bahlen von 1819 fur das austretende gunftel in der Deputirtenfammer. Jest nämlich war die revolutionare Parten fchon ju einer wirklichen Macht erwachfen, Die ber Regierung in mahrhafter Organisation gegenüberftand. »Bis Dabin, fagt der Berfaffer p. 226, »hatte man auf die Beifter durch alle Mittel, vorzuglich durch die Preffe, gewirft; aber man hatte fich noch nicht auf eine öffentliche und conftitutionelle Beife organisirt. Roch gab es feinen eigentlichen Club. Das Haus des Herrn Gevaudan ward jum Hauptvereinigungspunkt gemablt. Gevaudan, an der Spipe eines großen Bermogens, mar wefentlich Mann ber Parten. Diefer Berein empfing Die Deputirten Gramont, Martin de Gran, Laffapette, Labben be Pompieres, Benjamin Constant, Manuel, Demarais, Bedoit, Bignon 2c.; außerdem fanden sich da eine Menge geistreicher Leute, Gelehrte, felbst Talma. In Diefer Gefellschaft, welche ben Mamen Freunde der Preffrenbeit annahm, berathfchlagte man über die Ungelegenheiten des Landes; man ging in Berathung über die Mittel, von den Ministern die Erfüllung der Grundgesete ju erhalten, Die Organisation der Jury, der Departemental = Autoritaten und ber Nationalgarde. Sier machte man Berichte, man bezeichnete die Candidaten für die Bablen und für die Kammer. Alles dieß war constitutionnell. Diese Gesellschaft war unmöglich aufzulösen, sie hatte fich im Bebeim in einem andern Galon verfammelt. mußte man nicht fruh oder spat zu diefer Frenheit und Deffentlichkeit Englands hinsichtlich ber Clubs und Affociationen gelangen! «

Man sieht auch hier wiederum, wie falsch und durch die umlaufenden flachen Doctrinen der Zeit verführt der Verfasser die politische Frenheit der Gesellschaft auffaßt. Also jede Versammlung der Einzelnen, der Regierung gegenüber, ist constitutionell? Das, was der Regierung als folcher, und der constituirten Gewalt allein zusteht, das soll zugleich der beliedigen Controlle und Einwirkung aller möglichen Vereine und Gesellschaften unterliegen; kann man sich etwas Confuseres denken! Das heißt offenbar einen ewigen Krieg in der Gesellschaft gesehlich sessischen. Und dennoch ist diese Ansicht viel verbreitet, und wird ernsthaft auf Tribunen und in der Fluth der Tagesschriften behauptet und verfochten. Man verwechselt offenbar diese widerstunige und chaotische Art von Initiative der öffentlichen Meinung auf die Regierung und ihre Maßnahmen mit dem Einflusse geschichtlich organisirter Standschaften oder einer seit lange her ausgebildeten loyalen Bolksmeinung, welche eben durch jene Corporationen getragen wird. Dieß ist in England der Fall, und der Verfasserscheint daher gar nicht zu wissen wovon er spricht, wenn er eine sormliche Conspiration gegen die Regierung als eine constitutionelle Körperschaft, und ähnlich jenen Vereinen Englands ansieht. Welch ein wesentlicher Unterschied zwischen einem solchen historisch getragenen, auf bestimmten politischen Rechten ruhenden Ussociationsrecht und dem willfürlichen, revolutionären, wie es der Verfasser ganz leichtsertig annimmt! Was es damit für eine Verwandtniß hat, hat das jesige Gouvernement in Frankreich zur Genüge erfahren, indem es durch dasselbe fort und fort an den

Rand des Abgrundes gebracht wurde.

Doch wir kommen wieder auf die Bablen des Jahres 1819 jurud. Sier mar es zuerft, wo diefelben (abnlich fruberer Beife, in den Anfängen der Revolution) in dem Comité général berathen, und die Liften der ju mablenden Candidaten jum Boraus angefertigt, fogar durch die Blatter der Parten jur Deffentlichfeit gebracht wurden. Bon biefem Mugenblide an maren offenbar zwen Regierungen, zwen fich betampfende fouveraine Gewalten im Lande vorhanden, und es fam nur darauf an, welche die herrschaft erhalten wurde. Go gut waren auch alle Magregeln genommen, daß wirflich beynabe lauter Candidaten der außersten Linten, wie Lecarlier, ber Baron Mechin, ber General Kon, Labben de Pompières, endlich aber, was vielleicht Miemand gehofft oder gefürchtet batte, fogar der berüchtigte Erzbischof und Konigemorder Gregoire und das eben fo berüchtigte Convente= Mitglied Lambrechts gewählt wurde. Man fann bas Erstaunen, welches gleichsam das ganze Land nach biefen Worgangen ergriff, nicht grell genug schildern. Jeder fühlte, daß dem gefellschaftlichen Leben eine fürchterliche Rataftrophe bevorftebe, und baß man, ohne es geahnet ju haben gefeglich in die fruhere Unficherheit der faum erft befestigten Buftande jurudgeworfen fep; man fab die Monarchie in ihren Grundfaulen erschuttert, und jene Gewalt, welche ihr drohte, nicht mehr beimlich, fondern offentundig gegen fie in die Ochranten treten. Die Liberalen felbft ichienen uber ihr Glud erftaunt, und hielten einen fo gemaltigen Schritt zu ihrem Ziele bennahe fur noch unzeitig. Der Sit eines Ronigemorbers, eines ber berüchtigften Kornphaen ber Revolution, in der Kammer, verlette noch dergestalt die allgemeinen Sympathien, daß jene fich den ropaliftischen Bestrebungen anschloffen, und die Aufnahme Gregoires unter die Deputirten nicht zugelaffen ward. Ja fie belaufeten, daß bie Babl Gregoire durch die Umtriebe der Royaliften ju Stande gefommen mare, und Lacretelle glaubt, durch bas Gerutinium bes Departements nachweisen zu fonnen, daß ben der zwenten Abstimmung Die Royaliften fur Gregoire gestimmt hatten. Indef unfer Berfaffer ermahnt hierüber fpeciell nichts, im Gegembeil behauptet er, daß Gregoire nebst Lambrechte fcon fruber auf den Bablliften ber Liberalen aufgeführt waren. Belch ein geringer Gieg indeß im Intereffe der Monarchie! Bar doch, wie der Berfaffer fagt, die linke Seite der Rammer durchaus emporgewachfen, und Die rechte Seite bennahe ganglich entvolfert (entièrement depeuple). Fünf und brepfig Mitglieder famen allein ber außerften Linten, funfgebn bem Centrum und vier Mitglieder ber

rechten Seite nach Lacretelle bingu.

Daber fahrt auch der Verfasser p. 183 fort: »Pouvait-on, avec de tels résultats, ne point songer à un changement dans la loi électorale? La monarchie ne devait elle pas se désendre, et pouvait-elle laisser se recruter insensiblement une majorité contre les Bourbons! Le parti libéral, je le répète, avait commis une grande faute en poussant les choses à bout; au lieu des paisibles conquêtes de la liberté, il menaçait d'une révolution. Quelqu'un pouvait-il se tromper sur l'élection de M. Grégoire? und dann ferner: »Ici se présente une question historique d'un grand intérêt; le gouvernement des Bourbons pouvait-il persévérer dans les voies libérales qu'il s'était imposées depuis l'ordonnance du 5 Septembre? La situation des partis et des esprits en France et en Europe même n'appelait-elle pas un changement de système? Les indépendans avaient tellement abusé des concessions faites par la royauté, que je n'hésite pas à dire, que le gouvernement devait au repos des peuples, et à sa propre conservation, quelques-unes des mesures législatives, qui furent des-lors arrêtées dans la pensée des hommes d'Etat.«

Die Stimmung der Gouveraine, die fo eben auf bem Rongreffe zu Karlsbad gegen die revolutionaren Umtriebe in Deutschland Magregeln treffen mußten, trug nicht wenig dazu ben, ben Konig und die Minifter in diefer Richtung zu bestarten. Denn felbit Ludwig XVIII. antwortete auf den Buruf von Monsieur (furg nach der Wahl Gregoires): Eh bien, Sire, vous voyez, on l'on vous mêne. — Je le sais, mon frère, et j'y pourvoirai.

Bar es ber Bufammenfluß aller diefer Umftande und eben die veranderte Meinung des Königs felbst, oder fing der Minister gleichfalls an, ben gefährlichen Gang ber Dinge gu begreifen, auch ihm ward nun die Nothwendigkeit von Rudfchritten, und por allen eine Abanderung des Bablgefepes einleuchtend. baben indeß fcon ermabnt, wie groß die Bewegung bes gangen Landes ben bem frubern gleichen Unternehmen Der Dairefammer war. Jest fam noch eine verschiedene Anficht unter ben Diniftern bingu. Deffolle felbft, der Kriegeminifter Gouvion St. Epr und der Finanzminister Louis erklarten fich gegen eine Abanderung. Es eröffnete fich daber von Meuem und mit erhöbter Bewalt jenes Partepfeuer der Journale und der Tribune, und feste bas gange land in Flammen. »Ces trois ministres, a fagt ber Berfaffer T. VI. p. 194, »furent proclamés les souls ministres nationaux et M. Décazes, un moment l'objet des flatteries et des espérances du parti indépendant, devint le but de ses plus vives attaques.« Gin flarer Beweis, welchen Beiftes Die Parten mar, Die fich als Die Bertreter ber mabren tonftitutionellen Berfaffung in Franfreich betrachtete. Es wiederholten fich jene frühern Zeiten ber Revolution und aller abnlichen gefellfcaftlichen Zustande; Perfonen wie Berhaltniffe, taum geschaffen, wurden von dem unerfattlichen Abgrunde ber Berftorung eben fo augenblicklich wieder verschlungen.

Die dren biffibirenden Minister schieden aus bem Kabinette; Decazes felbst ward Premier = Minister, und erganzte bie austretenden durch Ron, Pasquier und Latour = Maubourg. nifterium Deffolles war offenbar eine berjenigen Bermaltungen, welche in fonstitutionellen Staaten ber augenblicklichen Berlegen= beit abhelfen, und es gleichsam der Zeit und den Ereigniffen an= beimftellen, ihrer Existenz ein Ende zu machen. Es sind dieß Kriften, wo die Partenen die Karten zum neuen Spiele mifchen, ober Baffenstillstande, um den Kampf vorzubereiten. auch ber jegige Premier = Minister, aus feiner Stellung gu Gunften bes liberalen Princips jurudtretend, und beffen ungeachtet von dem unausloschlichen Saffe der Berfechter der Monarchie verfolgt, hatte fein Todeburtheil gleichfam gum Boraus unterichrieben. Es bedurfte nur irgend eines Ereigniffes von Bedeutung, fo war fein Fall gewiß. Daß ein folches eintreten muffe, bezeichnete der Stand Des geistigen Lebens. »On attribusit.« fagt der Berfaffer p. 235, cette fermentation des idées à cette anarchie de doctrines, qui jetait dans toutes les têtes les élémens révolutionnaires. Je relisais naguère les différens journaux de l'époque, et en vérite, j'étais effrayé par la pensée des désordres, des malheurs, que pouvaient entrainer après elles ces prédications dangereuses. Le gou-

vernement présentait-il un projet de loi sur le décompte

des domaines nationaux, les journaux des indépendans criaient aussitôt par-dessus les toits; qu'on cherchait à revenir sur les ventes nationales, et que tous les acquéreurs étaient menacés. Faisait - on le dénombrement des habitans, les journaux disaient encore, que c'était pour commencer un grand système de persécution contre les divers cultes dissidens, que l'on dressait des listes. On faisait sans cesse des appels au patriotisme; on parlait aux bons citoyens de se débarrasser de la tyrannie; on exaltait les Brutus, les Cassius, les Sands, les Carlisles, les Riégo! Plus de principes religieux et d'ordre politique! Passerai-je sous silence la brochure de M. de Saint-Simon, dans laquelle le fondateur de la secte célèbre exposait, que la mort du frère du roi, des ducs d'Angoulême et de Berry serait moins déplorable, que celle du dernier des industriels, puisqu'il serait plus facile de trouver des individus, qui feraient le métier du frère du roi que celui du manufacturier? «

»Je pourrais citer vingt articles sur le rétablissement des dîmes, sur la réstitution des biens ecclésiastiques, et il faut sjouter qu'il y avait un public assez crédule, pour ajouter foi à ces perfides absurdités, pour se laisser fanatiser par ces terreurs puériles. Tel était l'état des esprits et du pouvoir. Le gouvernement n'en pouvait plus; il était menacé dans sa base, dans son principe essentiel, par cette anarchie des opinions, lorsqu'un événement épou-

vantable vint précipiter la crise.«

Diefes Greignis mar die Ermordung des Bergogs von Berrn. Ein finfterer, man mochte fagen biabolischer gaben gieht fich gugleich durch das politische Treiben der neuern Beit. In Mitten ber Gludwunschungen ber Menge, in Mitten ber Keper wieder errungener Frenheit und vielfacher Berfuche, die bochfte Glud'sftufe des gesellschaftlichen Lebens zu erreichen, erscheinen, wie aufichredende Gefpenfter, Die Gestalten bes Meuchel - und Rurftenmordes, und werfen ihren gräßlichen Schatten in das buntfarbige Gemalde. Gang Franfreich, ja gang Europa ward von Diefem fürchterlichen Berbrechen in Bewegung gefeht. Schmerz ber Nation war allgemein, und man fonnte noch jest feben, welche Anflange und Onmpathieen die Bourbons in einem großen Theile der Nation fanden. Man muß befennen, fagt ber Berfaffer, daß eine allgemeine Bewegung in ber öffentlichen Meinung Statt hatte, und dieß Berbrechen überall Abscheu erregte; die Trauer mar in allen Klaffen allgemein, felbst die liberale Meinung hatte sich ploblich wunderbar gemaßigt, fie weihte bem Andenfen bes Pringen Thranen, vielleicht pur erbenchelte, und ihre Journale legten Trauer an. - Dan muß bie bochft rubrende Schilderung Lacretelles von diefem fürchterlichen Ereigniffe, und vorzuglich die Befchreibung ber letten Angenblide bes Pringen und die Trauer ber foniglichen Familie lefen , um auch bier ben großen Gindruck ju erkennen, welcher fich im gangen Cande aussprach. Der Berfaffer laugnet übrigens Die Theilnahme mehrerer Berfchworenen an dem Berbrechen Lou-Nach ihm scheint es von abnlichen Triebfedern berbenge= führt zu fenn, wie ber Meuchelmord Sands. Lacretelle behauptet, Louvel habe schon ben der Rudfehr der Bourbons feinen verbrecherischen Plan perfolgt. Des qu'il avait vu flotter le drapeau blanc, il avait concu le projet d'assassiner tous les Bourbons. 3m Jahre 1814 beabsichtigte er fogar, den Marfcall Rellermann umzubringen, weil er in den Dienst des Konigs getreten war. Auf feine eigenen Roften ging er nach Elba, um dort Napoleon, für den er fanatisch entbrannt war, nur zu sehen. Als der Graf Artois 1815 nach Lyon ging, wollte er biefen todten, traf ihn aber dort nicht mehr an. Mach bem Bergog von Berry hatte er indest feine Plane jedenfalls auch noch auf Monfieur und den Konig felbst gerichtet. 2m wenigsten ift es unferm Geschichtschreiber mahrscheinlich, bag, wie man behauptet bat, die Gifersucht der andern Linie der Bourbons bierben mit im Spiele gewesen ware. »On peut saisir une couronne à l'improviste (wohl mit Bezug auf fpatere Beiten), mais la chercher sanglante à travers le coeur d'un prince d'un parent, cela serait atroce même à supposer.« Man muß es baber wiederholen, fagt er weiter, jene große Frenbeit der Preffe,jene Glaubensbefenntniffe über Königsmord, Emporung und Meuchelen, fie waren geeignet, auf eine wilde und in sich verschlossene Seele zu wirken. Bielleicht dachte Louvel auf den Ruhm eines Brutus, und glaubte fich fo aus dem Saufen gemeiner Geelen gur Nachwelt zu erheben.« Siernach ware Louvel dem Morder Beinriche III. an die Geite ju fegen; nur daß nach der Verschiedenheit der Zeit dort ein falfch geleiteter religiofer Fanatismus, indeg urfprünglich gleichfalls aus bemofratischer revolutionarer Aufregung entstehend (benn Die Gechzehner waren eben fo ein Club, wie der Comité general und die Lique, in Paris wenigstens, ein revolutionares Inftrument); bier aber ein politischer Kanatismus zum Grunde lag. Bidersinnig mar wohl die Meinung jener, welche den Bergog Decazes der Mitwissenschaft beschuldigten, obgleich felbst in Der Rammer folches von einem beftigen Ronaliften, Claufel de Couffergues, ausgesprochen wurde. Die Theilnahme an dem Unglude der koniglichen Familie bezeugen die Adressen, welche von allen Seiten einliesen, und wovon mehrere frenlich das geschehene Berbrechen nicht für so isoliet anzusehen schienen. So sagte die Adresse des königl. Gerichtshofs zu Paris: Ja, Sire, es besteht eine wahrhafte Berschwörung gegen die Bourbons, und in der allgemeinen Bestürzung hat man wildes Ergößen gesehen (on a vu des joies kéroces). Die Liberalen fürchteten von diesem Ereignisse, wie sie sich ausdrückten, für die Frenheit des Landes. Je demande, sagte der General Fon rücksichtlich der von der Kammer ausgesandten Adresse (p. 246), que l'adresse soit toute entière consacrée à l'expression de notre douleur et des larmes publiques, que nous versonz tous sur un prince regretté de tous les Français, regretté-surtout par tous les amis de la liberté, parce que les amis de la liberté savent, qu'on se sprévaudra de cet affreux attentat pour détruire

les libertés du pays!«

Unter allen Umftanden ward diefer fchreckliche Borfall nothwendig die Urfache des Sturges von Decages. Die Erbitterung ber Royaliften gegen diefen Minister und Gunftling des Konigs batte jedoch einen folchen Grad erreicht, die nachtheiligen, ben vollständigenUntergang derMonarchie bereitendenMagregeln feiner Berwaltung maren fo augenscheinlich geworden, daß nichts, felbft Die ftete unerschütterliche Gunft bes Konige, ibn ju retten vermochte. Der Ronig hatte bieß, wie ber Berfaffer fagt, vorausgefeben. L'effet produit sur l'esprit de L. XVIII (p. 239) par la mort du duc de Berry fut immense. Le désespoir de toute une famille, les pleurs d'un frère agirent puissamment; la haute raison du roi prévit, que la foudre allait tomber sur son ministre; auch fagte er noch zu diefem lettern felbst: »Mon enfant, ce n'est pas à vous, mais à moi, qu'on en yeut.« Der Minister fab die Unmöglichfeit, sich ferner zu halten, und gab feine Entlaffung. »Ainsi finit ,« fagt der Berfaffer p. 261 »(la rétraîte de M. Decazes) la vie ministérielle de M. Decazes, vie d'hésitation, de tâtonnement et de contradiction, parce qu'elle arriva après une grande révolution, qui avait mis les partis en présence. Il y eut des fautes commises par le ministre, il y en eut davantage peut-être à reprocher aux partis; déplorable nécessité d'une société vieillie, de se laisser ainsi entraîner en dehors de ses intérêts et des conditions de son repos; et par qui souvent? par des minorités actives, menacantes, et qui faibles et petites qu'elles sont, se proclament le pays? Partout les majorités nationales ont entouré un système de modération; par quelle fatalité faut-il qu'il ait été attaqué, ridiculisé sans cesse par cette même liberté, dont la modération est le plus ferme

appui? Tout cela serait un inexplicable mystère pour les coeurs droits, dans le quinze années de restauration, si la révolution de juillet n'avait pas mis à découvert le dernier secret des factions! Bir muffen fortwährend behaupten, bag es fein unglucklicheres Minifterium fur Die Restauration geben tonnte, als das Decages, um fo trauriger, als fein Ginflug, ben feinem erften Eintreten in das Rabinet, ichon als Polizenminister begann. Rirgend zeigt fich in feiner Berwaltung ein boberer Gedante; eine bloge Administration, im gewöhnlichften Sinne des Bortes. Um wenigsten begriff er den geistigen Bustand des Landes, worauf doch Alles ankam. Gein Gunstlingsverbaltniß zum König und außere Suldigungen scheinen sein bochfter Endzweck gewesen zu fenn. Ludwig XVIII. entschädigte übrigens feinen Gunftling durch die Bergogewurde, ben Gefandtschaftsposten in London mit einem Gehalt von 300,000 fl., und feiner bleibenben Bartlichfeit.

Bur die Leitung des neuen Ministeriums ward Niemand fchicklicher gefunden, als der Bergog von Richelieu, der alfo gum zwenten Male fich an der Spige der Berwaltung befand. Bon diesem Augenblick an fann man endlich die entschiedene Richtung der Regierung in den monarchischen Principien annehmen. Aber wat es jest nicht zu fpat, und war es noch möglich, biefe ungebeure Bermirrung der Beifter zu beschwichtigen ? Geit der beruchtiaten Ordonnang vom 5. Gept. 1816 bis jest Marg 1820 hatte man planmäßig daran gearbeitet, die revolutionaren Elemente fowohl den Perfonlichkeiten als den Doctrinen nach wieder gur Herrschaft fommen ju laffen; fruberhin zerstreut, ohne irgend eine allgemeine Berbindung, ihrer Starfe noch nicht vollständig bewußt, hatte die Parten, welche unablagig an dem Untergange Der Monarchie arbeitete, fich ju einer großen organisirten Korperschaft verstärft, beberrschte durch die Preise und die Tribune einen großen Theil der Gesellschaft, und fonnte jest nur durch einen vollständigen Krieg, mit den Baffen in der Sand, niedergedruckt oder vielmehr vertilgt werden. Rechnet man biergu, daß das Nachbarland so eben unter das Joch der Gleichgefinnten gefallen war, und die Constitution ber Cortes in Granien, als eine neue Morgenröthe politischer Frenheit, in Franfreich überall Unflang fand, fo wird man einsehen, welche schwierige Aufgabe die neue Verwaltung und felbst die nachstfolgende durchzuführen Der Verfasser ift nun, gemäß feiner Mittelansicht, und ba er vorzugsweise nur zwen Partenen erfennt, die bende fich gegenfeitig gleichfam ftete überschlagen, und über bas rechte Daß binausgeben, allerdings auch von der Rothwendigkeit einer Menberung überzeugt. Rach ihm batten indef die Ronaliften ben

Bagebalfen, ben die Liberalen eben zu ihrem Bortheil ganz herabgedruckt hatten, nur ergreifen muffen, um ihn in die rechte Schwebe zu bringen; siehe da, sie thaten aber mehr, und so ging die Monarchie zu Grunde. Dieses Urtheil ist freylich unbegreiflich, wenn der Verfasser selbst oft eingesteht, daß sie mit der liberalen Parten gar nicht zu vergleichen gewesen waren, und die Führer die Konstitution von 93 und die Entsernung der regierenden Dynastie beabsichtigten. Ueberdieß, wie schon oft gesagt, der Verfasser hat keinen Begriff, daß es sich hier lediglich um Doctrinen handelte, und die politische Freyheit in Frankreich aus einem durchaus corrumpirten und irrigen Princip sloß.

Unter welchem Gesichtspunft er daher die neue Gestaltung der Dinge ansieht, zeigt sich am deutlichsten im Ansange des vierten Buches des sechsten Theils p. 263: On s'était imaginé, en formant l'administration du duc de Richelieu, de mettre un point d'arrêt aux malheureux résultats de la loi d'élection et aux progrès de l'esprit révolutionnaire; le but sut dépassé, et cela devait ètre; à quel côté de la chambre le ministère demandait-il sa majorité? au centre droit et à l'extrème droite; or, sous le système représentatif l'opinion, qui donne la majorité gouverne; ce résultat était inévitable, surtout avec le parti royaliste, expression de l'aristocratie, dont le mobile et l'ambition sut toujours, de diriger le

gouvernement.

Bas die entschiedenere Richtung des Ministeriums am deutlichsten bezeichnete, war die Entfernung fammtlicher Doctrinars aus der innern Bermaltung. Die Saupturfache des Unglud's der Restauration und der schiefen Magregeln, welche diefelbe bisher nahm, waren offenbar diese zwendeutigen und gleißnerischen Theoretifer gewesen, die unter dem Scheine der Uneigennütigfeit um die Gunft aller Partenen bublten, in Folge ihrer falfchen Wiffenschaft mit der Revolution im innigsten Berbande standen, und von Gitelfeit und Sabsucht zugleich getrieben, ale lettes Biel ihrer Buniche die Vereinigung aller Macht in ihre Sande beabsichtigten. Nachdem sie dergestalt aus der hoberen Bermaltung und fpaterhin felbst aus fammtlichen übrigen Staatsamtern entfernt worden, wurden sie die unverfohnlichsten Reinde ber Monarchie. Go bezeichnet fie auch der Berfaffer, wenn er von ihnen in ihrem jegigen Berhaltniß ju dem Ministerium Richelieu fagt: Les doctrinaires, gens absolus, intraitables, firent les hautains; après avoir poussé aux lois d'exception en 1816 et 1817, ils se tinrent dans leurs tentes en 1820. Sie thaten aber noch mehr als dief lettere, fie bethätigten jest Die revolutionare Tendenz ihres wiffenschaftlichen Princips burch

Die innigste Berbindung mit der liberalen Parten; fie wurden in gewiffer Beife Saupter und gubrer berfelben, und jene confequente, burchgebildete Geftaltung, welche jest biefe lettere annahm, um planmäßig die bestehende Regierung zu fturgen, war bauptfachlich Bert ber Doctrin. Der Berfaffer fagt beghalb: Le centre gauche et les doctrinaires s'étaient placés sur un terrain, moins violent; mais d'une opposition assez forte. Am deutlichsten tritt diese Berbindung mit der Revolution in Buigots, dem guhrer der doctrinaren Parten, bald darauf erschienenen Berte: Des moyens de gouvernement et d'opposition dans l'état actuel de la France, hervor. Sier fpricht fich ber gange Saß gegen bas bestehende Ministerium und feine ronalistische Richtung, Die offene Unerfennung der Revolution und nicht undeutlich die Befeitigung der Dynaftie aus. fet, welches die Regierung zur gefanglichen Ginziehung verdachtiger Perfonen, ohne die gewöhnlichen gefetlichen Formen, bevollmachtigte, fo wie die Ginfubrung einer formlichen Cenfur bezeichnete die erften Schritte der Bermaltung. Der Berfaffer aber fagt felbft binfichtlich bes erfteren, bag er fich oft gefragt habe, warum dasfelbe gegeben fen; denn nach den von ihm nachgefehenen Registern betrage die Bahl ber von Diefer Magregel betroffenen Personen nur acht oder gehn. Deffen ungeachtet erregten, wie gewöhnlich, bende Gefete und die Aussicht auf die Beranberung des Bablgefeges ben ausschweifendsten Widerstand ber Opposition. hier wurden von Neuem jene leeren und felbst abfurden Deklamationen in Gang gefett. Bobin ftreben Guere Bemuhungen, bieß es hinsichtlich der Cenfur, wollt 3hr einen Bulfan ausloschen? Aber Ihr feht nicht, daß die Flammen unter Euern guffen bervorbrechen, und. daß, wenn 3hr ihm nicht ben weitesten Spielraum gebt, er ausbrechen, und Euch mit fortreiffen wird? Rann man fich etwas Biderfinnigeres benfen? Bie weit gefunfen ift eine Beit, die folche Redner in ihren öffentlichen Körpern duldet! Moch mehr aber jenes Gefes der will= fürlichen Arrestationen gab die Veranlaffung zur Bildung einer Gesellschaft: pour protéger le prisonniers d'Etat, que la loi suspensive de la liberté individuelle allait plonger dans les Auch in England bildeten fich ben dem Ausbruche ber frangofischen Revolution, ale die Regierung mit großer Strenge gegen alle revolutionaren Meußerungen verfuhr, gleiche Gefells schaften; bier mar jener-Mame indeß nur Aushangeschild; denn wie der Verfasser zu Ende diefes fechsten Bandes fagt: 3ch fege Die Grundlage der offenen und unbestreitbaren Berfchworung gegen das Baus Bourbon in die Organisation Dieses Comités ben Gelegenheit der durch die Ermordung des Gerzogs v. Berrn berbengeführten Ausnahmegesete; von da an gab man sich keine Mube mehr, sich zu verbergen. Die Verschwörung umfaßte zugleich Militär wie Civil; die Schulen wurden in Verbündniß
und Gliederung gebracht, viele Offiziere auf halbem Sold traten
mehr oder weniger entschieden der Vereinigung ben. Lasitte,
Casimir Perrier, Lafayette, d'Argenson, Odilon Barrot,
Werilhon 2c., genug, sämmtliche Männer, welche der Julyrevolution später zu Führern dienten, standen an der Spige die-

fes Bereins.

Der fiebente Theil unferes Berfes fahrt fort, Die ichwieriae Lage bes neuen Ministeriums in Diefem offenen Kampfe mit einer fcon gang organisirten antimonarchifchen Gegenparten ju zeigen. Man verfuhr indeg mit gludlicher Strenge. Alle aufrubrifchen Schriften , unterftupt burch die noch intafte Lonalitat ber Berichtebofe, murden möglichst beseitigt; man verfolgte die fogenannte fonstitutionelle Affociation, von denjenigen gebildet, welche spaterbin gleiche Vereine mit den Baffen in der Sand nieberdrudten; man beauffichtigte bie Ochulen und Universitaten, wo die Revolution in wissenschaftlicher Beife unter Leitung Guigote und Coufine ihren Gip aufgeschlagen hatte. Saupttriebfeder royalistischer Richtung und Magregeln in der Verwaltung war jest allerdings der Graf Artois, nachheriger Konig Carl X. Ueberhaupt hat durch einen fo machtigen Unhaltspunkt mabrend ber ganzen Dauer ber Regierung Ludwigs XVIII. die Monarchie denjenigen Bestand gewonnen, welchen sie den Gegnern gegenüber entwickelte. Ohne biefen Ginigungepunft maren die oft in sich gespaltenen Royalisten ben der ganglichen Passivität des Konige mahricheinlich noch weit eber ans ihren Stellungen vertrieben worden. Denn entwickelten fie oft genug großen Gifer fur ihre Sache, und muß man die Kubnheit und Gewandtheit bewundern, mit welcher fie ihren Reinden, namentlich in den Kammern, entgegentraten, fo war doch im Allgemeinen jene alte Maturfraft, welche den Adel fruberer Zeiten fo auszeichnete, auch in Frankreich erloschen. Man konnte ibn felbst in diefer Hinsicht nicht jenen » Kavalieren « vergleichen, die in England unter Carl II. die fonigliche Sache mit Confequeng und Entschiebenheit verfochten. Ein Großes hatte frenlich hiezu bengetragen, daß der frangofische Abel mahrend bes langen Zeitraumes von der Revolution an durch feine Gegner von jeder öffentlichen Thatigfeit fich ausgeschloffen fand, und dadurch einen großen Theil feiner fruberen Rraft einbußte. Gie waren, was auch der Dame Legitimisten bezeichnet, mehr eine von einer blogen 3dee geleitete als aus eigenthumlichem leben beraus fich bewegende Korperfchaft. Daraus ift fvaterbin, mabrend und nach ber Julyrevolution,

1

Die vollständige Unthätigfeit des Royalismus m erflaren, nach-dem feine Bertreter, d. h. der Abel und feine Anhanger, aus den Kammern und allen Stellen vertrieben maren. Bas es mit diefer Paffivitat für eine Bewandtniß hat, läßt fich am besten aus dem Sauptorgane des jegigen Ronalismus in Franfreich, aus der Gazette de France, erfennen, die fo weit geht, ben Sieg ber foniglichen Sache als eine bloße Maturnothwendigfeit, Die fich gleichsam von felbft, aus der blogen Confequeng des Drincips beraus entwickele, angufeben, woben allenfalls Die Ronali= ften die Sande rubig in den Schoof legen fonnten. Babrlich, ein bochst unglucklicher Irrthum, der aber mehr oder weniger die fammtlichen frangofischen Ropalisten einnimmt, und ichon mabrend der Revolution fich oft in den lacherlichsten Taufchungen offenbart bat. Nur wo eine wirfliche Thatfraft fich mit bem Princip verbindet, tann basfelbe in die Gefellichaft wieder gurudaefubrt werden, und es ware beute eben fo lacherlich, in Kranfreich aus den bestehenden anarchischen Elementen von felbit Die alte Monarchie wieder auftauchen feben wollen, als wenn man nach der Besiegung Napoleone Kranfreich mit der Meinung fich überlaffen hatte, daß fich der alte Konigsthron bort aus eigener Kraft wieder aufrichten werde. Dergestalt war alfo bie Stellung bes Grafen von Artois, ale Pringen von Geblut und nachftem Nachfolger des Konigs, eine unentbehrliche Gulfe fur die Monarchie, und man fann von jest an ibn und die ibm junachft stehenden Saupter der Ropalisten als die Saupttriebfeder aller folgenden Regierungsmaßregeln annehmen. Der Berfaffer fiebt bierin frenlich nur die Unternehmungen und Umtriebe einer Parten, und nach ihm fteht in gewisser Sinsicht der Pavillon Marsan mit dem Comité général auf einer Linie. Es erflatt fich dief indeg leicht aus jenen falfchen neuern Doctrinen, welchen auch er huldigt, wornach in den fogenannten fonstitutionellen Staaten die fonigliche Macht und alles, was fie ausdrückt, zu einer blofien Mullitat berabfinfen foll.

Nachst den oben berührten Ausnahmegesehen war natürlich die Veränderung des Wahlgesehes eine Hauptbeschäftigung der neuen Verwaltung. Unter einer unendlichen Aufregung, die sogar während der Sessionen in den Kammern in einen förmlichen Aufruhr in der Hauptstadt (das erste bedeutende Ereignis der Art seit der Restauration) ausbrach, ward die bisherige Weise in einer Wahlsammer jedes Departements, direct von allen, welche 300 Fr. Steuern zahlten, die Deputirtenwahlen zu lassen, jeht von zwen Wahlsammern ausgeübt, wovon die Kammer des Departements, aus den Höchstbesteuerten bestehend, den einen Theil, die Kammer der Arrondissements, den übrigbleibenden Theil der

Deputirten ernanute. Gine Beife, Die allerdinge ben beguterten und höhern Klaffen der Gesellschaft einen höhern Ginfluß auf die Bolfereprasentation gewährte, und dadurch, wenigstens von diefer Geite ber, fur die Bufunft ber Berftarfung ber Revolution porbeugte. Much mar die Charte nirgend verlett, welche überbaupt nur eine Concurreng aller Bablfabigen gestattet, die in diesem Gesete in vollem Mage Statt fand, ja bier erst moglich mar, weil ben dem frubern Berfahren gerade durch die Da= joritat ber Diedrigbesteuerten alle Soberbesteuerten ausgeschloffen wurden, und wenig oder gar nicht auf die Bablen Ginflug ausüben fonnten. Die Tendeng der andern politischen Doctrinen, auf dem falichen Grundfat einer absoluten Gleichbeit aller Menfchen beruhend, geht frenlich dabin, ben der Bolfevertretung alle Burger oder vielmehr den Pobel, die Sefe des Bolfes, felbit zur Theilnahme zu rufen, und die Primair-Berfammlungen in ber Revolution ftellten bem etwas Aehnliches bar; auch neigten Die Republifen des Alterthums, sobald die demofratischen Elemente darin überhand nahmen, auf diefe Geite binuber. Gobald indeß das Bermogen, wie bier ben der neuern frangofischen Conflitution, den Mafftab der Vertretung abgeben foll, fo ift flar, daß die Abstufungen desselben wefentliche Bedingnisse dieses Reche. tes fenn muffen, und daß z. B. nicht abzuseben ist, wie gerade 300 fr. Steuer jene Kabigfeit für alle Staatsburger bezeichnen. Der befannte Cenfus in Athen und Rom, ober die Gintheilung Des Boltes nach stimmfähigen Claffen rudfichtlich ihres Bermogens zeigt, wie man ichon im Alterthum Diefer gang natürlichen Einsicht huldigte. Allerdings war aber ber Rampf, welchen die Liberalen gegen tie obige Abanderung des Bablgefepes anfponnen, nur darauf gerichtet, die bobern Ordnungen der Gesellschaft von der Stellvertretung auszuschließen, um, dem Grundprincip ihrer politischen Doctrinen gemäß, zuvörderst die große Maffe der Mindestbesteuerten, und so allmalich auch die Proletarier felbst zur Bertretung zu rufen, und eine Republik in ihrem Sinne gut errichten. Ueberhaupt find über nichts in der neuern Beit die Begriffe verwirrter geworden, ale über die politische Burdigung der einzelnen Staatsburger. Aus dem geistigen Calcul ift man in den gemeinen, numerischen gefallen. frühern Staateverfassungen brachten ben jeder politischen Beltung im Staat historische und geistige Elemente mit in Anschlag, und sie entschieden daber auch, wie billig, vorzugeweife ben der Bolfevertretung; jest indeß bat man nur die materiellsten Dagstabe entweder des Geldes, g. B. eines blogen Steuerquantums (bas Bufalligste, was es geben fann), oder die abstracte Bahl überhaupt (Bertretung nach Maffen) jum Anhalt genommen.

Die jest folgende Geschichte der Restauration bietet statt ber fruberen, unfichtbar wirfenden Aufftande eine Rette von gufammenhangenden , planmäßigen Emeuten bar. Schon von jenem oben erwähnten Aufruhr in der Sauptstadt mabrend ber Berhandlungen über bas Bablgefet fagt ber Berfaffer, bag Diefe Unruben dem Ginne ihres Unftiftere nach schon einige Jahre fruber den Barrifaden = Rrieg herbenfuhren follten, aus welcher eine Revolution hervorgegangen ift; sodann weiter: Lorsque les masses se furent émues, rien n'est plus certain, qu'elles recurent une impulsion commune, il y eut de l'argent distribué, des chefs connus. 3m August 1820 follte ein bedeuten-Des Complott in der Armee ausbrechen, welches den Kapitan Rantil an der Spipe hatte, gludlicher Beife indeg entdedt ward. Mitten unter diefen Unglud weisfagenden Bewegungen fallt die Geburt des Bergogs von Bordeaur, ein Ereignig, welches alle auten Elemente in Franfreich von Neuem wieder zu fichern ichien, und felbst im übrigen Europa als Unterpfand einer bleibenden Bufunft große Theilnahme erweckte. Das diplomatische Corps begrufte den jungen Pringen als bas Rind Europas (l'enfant d'Europe), und von den Ufern der Rema ertonte derfelbe Gruß aus dem Munde des Raifere Alexander; fo febr vertraute man bamale noch auf ben Bauber ber Legitimitat in Franfreich , mabrend das demofratische Element immer festern Ruß faßte.

Die diplomatischen Unsichten des Berfaffers geben größtentheils nicht über Die gewöhnliche beutige frangofische Muffaffung binaus, was p. 75 des fiebenten Theils und ff. ben ber Erwahnung des Congresses von Troppau und fpaterbin desjenigen von Laibach, welche bende weitläufig behandelt werden, deutlich in die Augen tritt. Immer ift es ein Buruckseben Kranfreichs von Seiten der andern großen Machte, oder ein feines Sinubergieben ju ihrem Spfteme ber Abmeisung conftitutioneller Ideen. Defterreich will fich eine Dacht in Italien, und Rugland im Often schaffen. England allein fest fich allmalich diefen Planen, vorjuglich der Unterdrudung der neuen constitutionnellen Bildungen entgegen, und der Berfaffer bedauert, daß die frangofischen Gefandten auf den Congreffen die Gelbstständigfeit Franfreichs und fein Intereffe fur die Entwidlung der politischen Frenheit in Europa nicht hinlanglich behaupten. Die ersten Bablen nach dem veranderten Bablgefepe gaben ein neues Benfpiel, wie febr diefes Gefchaft auch unter ungunftigen Berhaltniffen ben einer gewandten und thatigen Administration ju ihren Gunften ausfcblagen muß. Nicht allein in den Departements, wo der Einfluß der Vornehmern und Reichern herrschte, sondern auch in den Arrondiffemente fielen die Bablen zu Gunften der Royaliften aus;

aus 46 Ernennungen famen 29 für die Rechte und nur 17 für Biel mochte frenlich der Tod bes Bergogs von Die Liberalen. Berry und die Betrachtung aller Gutgefinnten eingewirft haben, wie die Liberalen unterftuben, ben nothwendigen Sturg ber Donarchie herbenführe. »Les élémens de la nouvelle chambre étaient donc tout à fait en opposition avec la majorité si partagée de l'assemblée, qui avait voté la loi d'élection, une forte couleur royaliste dominait; « fagt der Berfaffer p. 106 bes fiebenten Bandes von der neuen Kammer ; und bann noch meiter p. 110: »Je répète, que le côté droit voyait puissamment s'agrandir sa majorité; presque tous les députés de la chambre de 1815 étaient renvoyés dans la nouvelle chambre avec leur griefs du 5 Septembre; leurs opinions exaltées par six années de lutte contre le mouvement libéral de la restauration.« Unter ben Ausgezeichneten ber jest eingetretenen Ronalisten erwähnt ber Berfasser besonders' D. Depronnet. Dudon, Punmaurin und des Generals Donadieu, von dem es beißt: Il allait offrir un rude adversaire au cabinet Richelieu, qu'il confondait dans sa haine contre M Decazes. Best ward auch zuerst wieder eine Unnaberung an Chateaubriand Seitens des Ministerii bemerkbar, die Sauptführer der Ronaliften aber, felbst Billele und Corbiere, murden in das Minister-Confeil berufen.

Es war natürlich, daß das neue Ministerium gleichsam nur durch den Drang der Umftande nicht aus einem mabren Princip beraus zur Umfehr gezwungen, überdief noch aus fruberer Beit die Ronalisten in feinen bedeutendsten Perfonlichkeiten (befonders Pasquier und Gerre) unangenehm berührend, weder dem Grafen Artois, Bruder des Konigs, als dem ichigen Mittelpunfte der ropalistischen Bestrebungen nach der Masse der übrigen königlich Befinnten, endlich aber auch der guten Gache felbft genugen Denn bas hatte allerdings die frubere Abministration bes Bergogs von Richelieu gezeigt, baf er feines entschiedenen Rampfes gegen die Revolution fahig war, und doch fonnte unter ben jegigen Umständen dieß nicht mehr umgangen werden. lag überhaupt in dem mehr rubigen und einem regelmäßigen Beschafteleben hinneigenden Character des Bergoge, daß er fich mit ben beftigeren royalistischen Personlichkeiten eigentlich nie be-Er betrachtete fie größtentheils als flurmifche, freunden fonnte. verwirrende Elemente, und feine Berbindung mit ihnen mar mehr durch die Noth geboten, als auf mahre Uebereinstimmung gegründet. Ein solches Verhaltniß fonnte auf die Lange der Beit nicht dauern, und nachdem die Gigungen ber Kammer, gur größten Freude der liberalen Parten, einen fortwahrenden fleinen

Rrieg ber rechten Geite mit bem Ministerium barboten, in welchem endlich der Minifter des Innern, Pasquier, den Royaliften formlich den gebbehandschub binwarf, gab der Bergog von Richelieu feine Entlaffung. Richt fo febr, bag ber Bergog von der ronaliftifchen Parten über ben Saufen geworfen marb, wie ber Berfaffer es gerne barftellen will, um feinen Grundfas, bag alle Partenen barnach fireben, ibre Gewalt bis auf das Zeuferfte auszudehnen, und fich an die Spipe zu ftellen, auch auf die Ropaliften angumenden, fondern eben jenes oben ermabnte Dig: verhaltniß brachte bieg bervor. Der Tod Mapoleons und die Erstidung der Revolutionen in Neapel und Piemont waren feine geringen Begunftigungen fur ben Fortgang der Restauration, und fehr richtig fagt ber Berfasser: La mort de Bonaparte était pourtant immense pour sa dynastie. Cette image si populaire, si menaçante était le mobile de toutes ces agitations. qui avaient troublé la France, le parti bonapartiste était le seul actif, le seul puissant. On se barbouillait d'un rouge constitutionnel, mais le fond de la pensée était Napoléon, La grande fortune qu'il avait laissée à Paris, servoit souvent à solder et à organiser les mécontentements; son nom seul jetait de la fermentation dans les esprits. Die allgemeine Theilnahme, welche biefes Ereigniß erregte, bezeugte noch mehr feine Bichtigfeit; denn wie der Berfaffer weiter fpricht: La mort de Napoléon fit une profonde impression sur l'opinion publique; mille brochures furent publiées à sa gloire; ses bustes reparurent. La gravure reproduisit son apothéose et sa grande mémoire. Schon die außern Umftande schienen daber jene Epoche vorzubereiten, welche fich nun in Frankreich entwickelte, und die gewisser Beise als der Glanzpunkt der Refauration angefeben werden tonnte, zeigte nicht die geringe Daner berfelben und der bald darauf folgende schmaliche Sturg der damale regierenden Dynastie, daß sie mehr auf außerlichen gludlichen Combinationen und einer geschickten und ministeriellen Sandhabung berubte, ale auf mahrhafter innerer Beruhigung oder auch nur Begahmung der vorhandenen anarchischen Elemente. In feiner Beit ift es offenbarer geworden, wie in der heutigen, fo wenig fie auch davon Berstandniß bat, und nur auf die Bunder ihrer Bermaltungs = Mechanismen vertraut, daß es die all= gemeine Befinnung eines Bolfes ift, bas, woran es glaubt, wie v. Sugel in feinem vortrefflichen Berfe: »Spanien und die Revolution,« fich ausbrudt, welches ben Bestand und die Grundlage diefer Nation, noch mehr aber feiner Regierung bildet. Mus diefem Mangel innerer Gefinnung, aus dem Leichtsinn, womit über biefe wichtigfte Ungelegenheit fortgegangen wird, .

laffen fich allein die Bechfeifalle ber Monarchien, welche ient gleichsam an der Tagesordnung find, erflaren. Diese Lebre, Die fcon einmal in Franfreich fich bluttriefend bestätigt batte, follte

noch einmal von dort aus verfündet werden.

Der Verfasser überschreibt richtig und bezeichnend genug das zwente Buch, welches bie neue Epoche feiner Geschichte anfangt: Monvement religieux et antirévolutionnaire de la restauration. Er komte dadurch fogar (obgleich dieß wohl nicht fein Wille ift) ju verfteben geben, daß die bis berige Berwaltung die Revo-Intion nur beforderte, was wir auch glauben binlanglich nach-

gemiefen zu haben.

Schon feit langer Zeit waren es zwen Manner, welche fich an die Spipe der Ronalisten gestellt hatten, denen es gelungen war, fie in eine geordnete Daffe den Feinden gegenüber zu fammein, und Angriff und Bertheidigung planmagig ju leiten. Um den Sauntcharafter diefer Führer und auch der von ihnen geleiteten Menge gleich vorne binein zu bezeichnen, fo barf man fich bieselben nicht als von hober Begeisterung oder von sonstigen dealen Motiven bewegt benfen, fondern fie hatten, wie überbaupt jest in Franfreich ber größte Theil der bandelnden Perfonen, eine mehr praftische, auf die nachsten Zwede hinausgehende Richtung. Gie bewegten fich gewiffer Beife eben fo in der Zeit und in dem Materialismus berfelben, wie ihre Gegner, und fuchten das alte Kranfreich nur in dem Gewande der neuern Bermaltungepringipien bervorzurufen. Gie waren Ropalisten, batten auch nichts mit den Revolutionaren gemein, oder auch nur mit ben Befennern ber fogenannten constitutionnellen Monarchie; indeß war es nicht fewohl ein hoherer Magitab, wodurch fie das Konigthum und feine Grundlagen befestigen wollten, ale die gemeine Beife prattischer Geschäftsmanner. Diejenige Rlaffe ber Ronalisten, die daber entweder aus dem alten ritterlichen Charafter des frangofischen Abels beraus, oder in tieferer miffenfchaftlicher Bedeutung die Monarchie beabsichtigte, so wie endlich alle diejenigen, welche ein phantastisches Element bewegte, geborten gwar im Allgemeinen gu ihrer Parten, batten indeß fein gang inniges Berftandniß mit ihnen, und traten ihnen fogar fpåterbin entaegen.

Der Graf Billele, ein fruberbin in Europa taum genannter Name, und ber Graf Corbière waren biejenigen, welche jene ronalistische Masse leiteten. Billèle, aus Toulouse geburtig, hielt fich in feiner Jugend auf der Infel Bourbon auf, und verwaltete dort während der Revolution die Länderegen eines reichen Pflanzers, feines Bermandten. Sier icheint er überhaupt feine administrative Kabigfeit schon bethatigt zu baben; denn er mard

Mitglied der Colonialversammlung. Mit einer reichen Frau und einer Ladung Aucker und Cassee, die er sehr vortheilhaft verkauste, kam Hr. v. Willele im Jahre 1803 nach Europa zurück. 'Mach der Zurücklunst des Königs zeichnete er sich zuerst ben Gelegenheit der Deelaration von St. Quen durch eine kleine Schrift ans: "Observations sur le projet de Constitution in worin die Grundsähe jener Declaration geradezu angegriffen, und eine unmittelbare Rücksehr zu den Institutionen der alten Monarchie angerathen wurde. Seit dieser Zeit ward der Verkasser ein royalistischen wurde. Maire von Toulouse, Deputirter der Chambro introuvable im J. 1815, und nach Ausstöfung der Kammer und seiner Rücksehr in die Provinz von allen Royalisten um die Wette gesepert, ja von provenzalischen Dichtern besungen, welche von ihm sagten:

Aquel moussu Villelo Es uno candello.

Von jest an war fein Bestreben ein unausgesetter und fortmabrender Rrieg gegen bas Ministerium Decages, welches ibn bauptfachlich an die Spipe der Ronalisten in Franfreich, und in die besondere Gunft des Grafen von Artois brachte. Ochon in diesem Rampfe entwickelte er mehr eine Tribunen : und Partengewandtheit, woben es ihm nur darauf antam, den Reind mit allen möglichen Mitteln zu fchlagen (beshalb feine damalige Bertheidigung ber Preffrepheit, seine Befampfung ber Musnahmsgefebe ic.), ale etwa einen großartigen Plan, in tief eingreifender Beise die Revolution offen und in ihren Grundlagen zu beftreiten. Genug, Br. v. Billele mar, wie fich bald zeigte, der Mann, welcher in einer induftriell administrativen Regierung, die sich jeden Augenblick von revolutionären Partenen belästigt fand, die Geld, geschickte Verwaltung, und wenn auch nur augenblidliche Rube vor ihren innern Feinden bedurfte, wie ein guter Steuermann das Staatsschiff durch alle Klippen und Untiefen durchzusteuern vermochte.

Herr v. Corbiere, ber andere dieses royalistischen Duumvirats, hatte sich freylich mehr an Willele angeschlossen, als daß er selbsitständig sich eine Stellung gemacht hatte, indeß der bedeutende Einsluß, den er auf seine bretagnischen Landsleute unter den Royalisten außerte, so daß er gleichsam den Norden, herr v. Villele den Suden Frankreichs repräsentirten, machten ihn, ben unermublichem Eiser für die königliche Sache, nicht weniger

jum gubrer feiner Parten gefchicft.

Das Urtheil des Berfassers über Billèle bezeichnet ihn treffend. »M. Villèle.« heißt es, »possédait une habilité plus remarquable, que tous ses collègues.— Homme de tribune,

M. de Villèle avait une voix dégracieuse; mais une puissance de raisonnement, un ton de modération et de simplicité. qui allait à tous, et parlait à tous, et particulièrement à une majorité provinciale, et à idées peu étendues. Aucun n'éludait une difficulté avec plus d'adresse, un argument avec plus de dextérité « Bon feiner Politif heift es: » Son tempérament politique avait quelque chose des conditions du ménage, un je ne sais quoi de régulier sans grandeur et sans nobles Das lettere mochte man überhaupt auch auf die innere Bermaltung anwenden tonnen. Das neue Ministerium, in weldem die obengebachten Manner an der Spite ftanden, Billele. als Finanzminifter, Corbière, Minifter bes Innern, bestand außerdem aus dem Grafen Dathieu von Montmorency, Dinifter Des Auswärtigen, M. De Penronnet für die Juftig, Dem Bergog von Belluno (Bictor) fur den Rrieg, Clermont Connere fur das Marinedepartement. Mit Bezug hierauf fagt der Verfasser: » la composition du nouveau cabinet répondait à ce que les royalistes pouvaient espérer de plus prononce dans la couleur

de leurs opinions.

Beiterbin ift die Rede von ber Stellung des Ministeriums ju der Pairs = und ju der Deputirtenfammer, welche lettere jent hauptfächlich ronalistische Mitglieder und perfonliche Anbanger bes Ministeriums in fich fcblog. Die erften gefeglichen Dagregeln, welche genommen wurden, fanden daber in den Kammern nur in der geringen Minorität der Liberalen, wenn auch beftigen Biderstand, vorzüglich, als es die Sauptwaffe ihrer Ungriffe auf die Monarchie, die Preffe betraf. Es ward ein Strafgefet gegen Prefvergeben gegeben, und fodann ein Gefet über die Dolizei der Journale, wonach zwar die gegenwärtigen Journale fortbestanden, indes ben einer augenscheinlichen, antimonarchischen und antireligiöfen Tenden; von den foniglichen Gerichtshöfen verfolgt, und nothigenfalls gang aufgehoben werden. fonnten. Die Jury, die fruherhin, wie ermahnt, ben Prefvergeben gu fprechen hatte, ward beseitigt, weil in dem dermaligen Buftande Frankreiche, gerade ben den gewöhnlich aus der Mittelflaffe gewahlten Geschworenen, sich eine Abneigung gegen die revolutionaren Meinungen und eine Bestrafung derselben am wenigsten erwarten ließ, ben den foniglichen Gerichtshofen bingegen Dieß noch nicht Statt fand. Much in England fpricht frenlich die Jury in Dreffvergeben; allein, wie befannt, war fruberhin der Ginfluß der königl. Richter ben diefen Berurtheilungen fo groß, daß die Geschwotenen lediglich über die alleinige Thatsache, ohne alle Beziehung auf Tendeuz des Verbrechens und anderer Mebenumstände, ihre Meinung zu fagen hatten. 216 diefes Verfahren in

ben lehten Zeiten aufgehoben warb, blieb ber lopale Ginn in ben Geschworenen jenes Landes stets so überwiegend, daß alle die Berfassung und das Königthum angreisenden Libelle dennoch mit der größten Strenge verfolgt wurden, wovon der Zeitraum während der französischen Stevolution die auffallendsten Beyspiele gegeben hat. Ueberhaupt war der Zustand von England die in die neueren Zeiten, in dieser hinsicht, ein ganz verschledener. Hier waren alle Institutionen, also auch die Geschworenen, durch ein und dieselbe historische, politische und religiöse Doctein auf das Innigste mit einander verbunden, und die Gegner standen in der Minderzahl außenhalb jenem vollschumlichen Geiste. In Frankreich hingegen war es umgekehrt; die Rasse hatte eigentlich gar keine Richtung, oder war sogar verderbt; es kam also alles darauf an, sich ihrem Einstusse au entziehen.

Ben der Erzählung der Ereigniffe bes Jahre 1822 nimmt man noch auffallender die falfchen Begriffe des Berfaffere über Bestrafung volitifcher Berbrechen mabr, ale dieß ichon fruberbin von uns bemerft ift. Wer erinnert fich nicht, beginnt en den Mbfchnitt über die Berfchwörungen der damaligen Beit, p. 263, T. 71 Des' 27. September 1822 ?. Diefes Greveplages, wo ein Schaffot aufgerichtet war. Schaaren des Bolles erfüllten die Quais und den Plat; Gerolde ließen ein Todesurtheil boren. Es war ein Urtheil: des Uffifenhofes gegen jene vier junge Unteroffiziere von Rochelle. Goll ich es anofprechen? Der Regierung und ber Bufunft jugeborend, fühlte ich mich von einem ichrecklichen Schauer ergriffent Bu welchem Ertrem ift bie Restauration getommen! Bie, noch immer Strafen? Ein Berfahren, wie in der Revotution felbit! und gegen wen? gegen eine fantaftische und verfubrte Jugend! Reine Gnade! Großer Gott! 3ft denn bas fonigliche Recht, zu begnadigen, in feiner Quelle erloschent? Beiche erschreckliche Gache, Todesftrafen in politischen Dingen. -

Und doch handelte es sich um eine wahrhafte Verschwörung, um einen Umsturz der Verfassung, noch dazu Seitens vier junger Militärs, welche zu besonders strengem Gehorsam und Treue gegen den König und die bestehende Verfassung verpslichtet warem Auch sprachen selbst die Geschworenen das Schuldig ans. In ganz ähnlichen Fällen wurden zu Ende des vergangenen Jahrhunderts viele Individuen in England hingerichtet, welche von den gleichen Ideen einer falschen Frenheit begeistett, und von geheismen Gesellschaften gebraucht, sich in Entwürfe gegen die bestehende Verfassung eingelassen hatten. Nach dem Versasser wäre konsequent selbst Louvel strassos gewesen; denn auch sein Verbrechen war ein bloß politisches. Dahin ist es aber in Frankreich gebiehen, daß bloße Civilvergehen als strasbar anerkannt werden,

Die gange Gefellichaft aber jedem Nichtswürdigen ober Berführten zur Beute, aberlagen, und formlich außer bem Gefen erflatt ift. Diefen Berfchwörungen, beren mehrere zu gleicher Beit, und war im Militar ansbrachen ober entbedt murben. Immen nach dem Berfaffer die jest formlich conftituirten Gefellichaften der Carbonaci jum Grunde. Es gab , wie in allen übrigen Landern, mo damals diefe geheime Gefte eingedrungen war, eine obere Benoffenschaft, gleichsam ber geheime Genat, beffen Mitalieber in undurchdringliches Dunfel gehüllt waren (la vente hacts); fodann untergeordnete Mitglieder in abstebender Rangordnung und Berbrüderung (vontos contrales); endlich unter biefen bie vontes particulières. Jener erfte hohe Musfchuß hatte bas Recht, Die Initiative über Musfchluß ober Michtanfnahme jedes Seiben oder des Carbonarismus Unwürdigen. Um augenblich lichtigum Widerftand und jur Wertheibigung feines bon cousin bereit ju fenn, mußte fich jeber Carbonari im Befig eines Gemehres nebft Bajonett und zwangig Patronen befinden. Es lagt fich fcwer ermitteln, in wie weit biefe , ans bem Muslande binubergefommene gebeime Gefellschaft mit bem ichon in Rtantreich be-Rebenden Comité directeur und anderen Societaten, welche fruhen errichtet worden, zusammenhing. Da alle indes einen und Deufelben Zweck verfolgten, namlich Umfturg ber bestehenden Ordnung der Dinge, Die Revolutionare in Frankreich datfelbe Princip mit der Gefte der Carbonari theilten : feine positive Religion und allgemeine politische Bruderschaft, fo verstand es fich bon felbst, daß alle diese einzelnen Gefellscheften in einem naturlichen Zusammenhange ftanden, und nach den Umständen eine der andern fich einverleibte, ober boch gemeinsam handelten. Der Berfasser bestätigt dief wenigstens baburch, daß die bedeutenden Ramen, die in der revolutionaren Opposition biebet etschienen, nachber auch in ben » carbonaristischen Berbindungen « an der Spipe fanden. Alle Befehle, fagt er, gingen von der hoben vonte aus, in welcher abwechfelnd de Laf..., de Sch..., d'A ... et Ba ..., offenbar Lafavette. Schonen , d'Argenson und Barthe den Borfit batten.

Nach allem diesem, da allmählich geheime Verbindungen das ganze Land bedeckten, die Zügellosigkeit der Presse das ganze geistige Leben der Nation vergistet und zerstört hatte, ist es wunderbar, und gehört zu den mannigsachen Widersprüchen, in welchen sich der Versasser verwickelt, wenn er in dem p. 268 solgenden Abschnitt: won der öffentlichen Meinung sich selbst fragt: wie es mit dieser so heftig erregten Gesellschaft eigentlich beschaffen gewesen ware, und darauf antwortet: » Die Abneigung gegen das Königthum der Bourbons offenbarte sich nach dem Make, als ihr

Spstem sich außen ben natürlich en, nuhigen nudige seine lich en Pfaben bewegte; nun nuhmen die Faktionen eine weniger friedliche Michtung. Die Burgerklasse ging: jur Apposition über. Denn dieß war nicht mehr diese so begeistente, so ropalistischen Straße St. Demps der ersten Tage der Restauration. Die friedlichen Einwohner von Paris glaubten ihre Rechte; (?), berdricht, und blutige himrichtungen warfen auf die schnache Regierung der Bourbons einen Anstrich von Tyrannei, in derselben Beit, als sie in dem Bolke ein schmerzliches Mitgefühl für die gefallenen Opfer erregten.

Dergestult bewältigen ben Werfasser seine vorgesaßten Zeitansichten, daß er alle bistorischen Thatsachen, die er mit unverkennbarer Gewissenhaftigfeit niedergeschrieben hat, vergißt, um
nur über jede kraftig eingreisende Autorität, welche mit Erust
und Strenge dem Uebel zu begegnen sucht, den Stab zu brechen, Er selbst hat, wie wir sehen, vielsach die Gefahr der Monarchis
geschilder, und fand entgegengesehte Maßregeln durchaus nothwendig; jest sucht er darin die Ursache des Umflurzes der Mo-

natchie. Ben irgend einer etwas vorurtheilsfregen Gefinnung mare es ibm wahrlich von felbft flar geworden , daß diefer Abfall ber Massen ober ver:Bürgerklasse durchaus nicht ans jenen obengebachten Sandlungen ber öffentlichen Gewalt hervorging, fondern daß fie die Verführung der Partenen und ihre geheime Bearbeitung aller Stande zur Urfache batte. Berade Diefe thatigen und arbeitenden Bargerflaffen find am wenigsten geeignet, fich gegen Die bestehende Regierung aufzulehnen oder fich ihr abgeneigt zu fühlen, wenn nicht wahrhafte, materielle Uebel, eine wirkliche Enrannei, Angriffe auf ibre perfonliche Frenheit und ihr Eigenthum fie bagu aufreigen. Dief beweift Die Geschichte aller Reiten. und es ift ein großer Jerthum, in Diefen Stanben gleichfam eine fpontane Roflexion vorandzuseben, welche ben Triebfebern ber Regierung überall nachfpurt, um diefelbe vor ihren Richterftubl in gieben, fo lange fie, wie gefagt, in jenen Intereffen unbeeintrachtigt bleiben. Mur die Verführung durch Partenhaupter wirft bier ftorend ein , wie die Geschichte der niederlandischen Stadte, Die englische Geschichte und die Geschichte des ganzen Mittelalters jur Gemige nachweisen. Gine Berlegung aber mabrhaft materieller Interoffen, eine formliche Bedruckung und Beraubung von Rechten, Seitens der Bourbone, mar, wie der Berfaffer felbft es eingeftebt, ningende gefcheben. Gine Umfebr in der Gefinnung ber Burgerflosse, die allerdings bemerfbar murde, fonnte alfo nur bas Reinitat außerer Ginwirfung fenn.

Bon einer folchen Unficht der Dinge ift es nicht zu verwun-

bern, wenn ber Berkaffer jost auch einer andern Utfache, als bamptfachlich den Sturg ber Monarchie berbenführend erwahnt, namlich der Berbindung ber Regierung mit der Religion. um auf biefem Wege auch geiftig bie Bemuther au feffeln . ober fle vielmehr, wie er meint, durch ben Giufluß ber priefterlichen Bewalt an Die bestehende Dynastie angufetten; eine allgemein verbreitete Meinung, welche mit dem Berfaffer alle Tagesichriften und eine große Menge Beitgenoffen theilen. Bir baben bis auf biefen Augenblick diefes Umftandes nicht erwähnt, obaleich er in ber Restauration von ihrem Beginne an eine große Rolle fpielte. Bir alaubten inden mit Recht darüber bis zu dem jenigen Abfchilt unferer Geschichte fchweigen zu tonnen, wo die Magregeln ber Regierung hauptfachlich, und zuerft, wie es icheint, nach einem bestimmten Plane jene Absicht aussprechen. "3ch weiß nicht, a fagt baber ber Berfaffer p. 270 des 7. Theile, mit welder bigotten Farbe das Rabinett fich verbramte; Diffionen erreaten Kranfreich. Bon einem Winden Keuer entzundet durchlief Die Bolfomaffe in larmenden Drozenionen die Straffen; fie pflange ten das Rreuz auf als ein Zeichen des Twiumphes und bes Seils. Ungludich, wer rubig diefem Strome widerfteben wollte. ward den Behörden angezeigt, und von da an unfabig, ein offents liches Umt zu bekleiden. Man zahlte die Kommunionen, wie die Bahlftimmen. Alles bullte fich in ben Geruch ber Congregation. Die Regierung beschäftigte fich mit den Drieftern, Bifchofen, Je-Aliten, mehr noch ale mit ber öffentlichen Berwaltung, - Es gibt im Charafter bes Rrangofen etwas, ihm gang zuwider, das ift eine Regierung von Prieftern. Bon Matur religios, fage ich es mit Ochmerk, bas, was ber Restauration ben größten Ochaden that, war gerade Diefer Gedante, bem Bolte einzuflogen, bag Die Bourbons ein und basfelbe mit bem Priefterthum fenen. Dief rithtete bie fonigliche Popularitat ju Grunde. Die Restauration ftellte fich nicht mehr wie jenes große Creignis bar, welches Krankreich mit Europa verfohnt, und die Ungludefalle des Krieges und bes Despotismus wieder ausgetilgt hatte, fondern wie eine Art von Bieberaufleben bes alten Regimes mit Rloftern und Monchen. a Um diesen so wichtigen Gegenstand gehörig ins Muge zu fas-

Um diesen so wichtigen Gegenstand gehörig ins Auge zu fasfen, ist es nothwendig, zweperlen zu untersuchen; zuerst war es Pflicht der Regierung, damals auf das religiöse Leben der Nation einzuwirken, und zweptens, in welcher Art konnte es geschehen, und wie geschah es wirklich.

Niemand, ber etwas tiefer blidt, kann es entgeben, daß bie Ereignisse der Zeit, vornehmlich die politischen Umwälzungen, welche bennahe die ganze gesellschaftliche Außenseite von Europa verandert haben, in der innigsten Verbindung mit den religiösen

Ueberzeugungen steben. Roch mehr dasjenige, was die beutigen politischen Doctrinen eben fo gerftorend wirfen lagt, mas die mabre Frepheit, welche sie darstellen wollen, stets in eine falsche, felbste füchtige vermandelt, ift, daß fie aus einem durchaus unmoralifchen, irreligiofen Boden entspringen. Denn wer mag es laugnen, daß den conftitutionnellen Ideen der Beit im Allgemeinen Anfichten jum Geunde liegen, welche ftete ale bas Biel gutgeordneter Stanteverfassungen angesehen wurden, und in ben driftlich germanischen Staaten des Mittelalters wirklich gur Ausführung gekommen find; namlich eine harmonisch, zwischen Bolf und Regierung getheilte politische Frenheit, welche die möglichfte Gelbstftandigfeit und eigenthumliche Bewegung bes Ginzelnen darbot (gleichsam die bochft möglichste Megation ber Regierung), obne doch die Ginbeit des Bangen gu bebindern. Rurg, Die Mitte awischen jenem Buftande, welcher entweder in Billfurgewalt ober in Unarchie ausartet. Bie mochte aber biefes funftlichfte aller Gleichgewichte unter Millionen Geiftern, Die alle von den verschiedensten Interessen und Leidenschaften bewegt werden, aufrecht zu erhalten fenn, gabe es nicht für alle eine und diefelbe moralische Regel, eine innere unübersteigbare Pflicht der Gelbftbegränzung, die bis auf einen bestimmten. Punft hin, und nicht weiter, dem eigenen Gelbst und feinem Willen nachgibt. aber ift es allein die Religion, die Unterordnung aller unter ein und dasfelbe bochfte Befen, welche die Auerkenntnis diefer Regel für jede innere und außere Handlung bedingt. Je feiner diese Regel ift, je empfanglicher, je garter fie bas menschliche Gewiffen macht, und zur Gelbstbeberrichung und Aufopferung verbindet, besto großere Empfanglichkeit hietet fie auch für alle Grade politifcher Frenheit. Je geringer jene Empfanglichfeit, oder je mehr fich der Menfch davon entfernt, defto weniger ift politische Frenbeit moglich. Daber waren es, und find es allein die chriftlichen Staaten, ale die eben die vollfommenfte Religion haben, welche ber freneften Berfaffungen genoffen; benn bie politische Frenheit des Alterthums war entweder mit der vollständigsten Unterdrudung ganger Burgerflaffen, wie ber Oclaven und Beiber verbunden, oder fie beruhte auf Gefegen, welche mit Blut gefchrieben waren; bendes fand in driftlichen Staaten nicht Statt. Das nun aber ift das Eigenthumliche der zeitigen constitutionnellen Unsichten, daß fie fich jeder Religion entaußern, zwischen ihr und der Gesellschaft gar feine Berbindung anerkennen, und wo fie thatig auftreten, die bochfte Feindseligkeit gegen das Chriftliche offenbaren, ja feine gangliche Berftorung bezweden. Die frangofische Revolution kundigte schon in ihren ersten Unfangen ben Altaren ben Rrieg an, und endigte in ihren außersten Confequengen

mit der ganzlichen Vernichtung des offenbarten Glaubens. So begleiteten die politischen, neueren Systeme in Spanien, Neappel, Piemont, Portugal der Haß und die Vernichtung aller religiösen Elemente. Unter diesen Umständen det aber, und konnte auch eine so begründete politische Frenheit in ihrer letzten Entewickelung nichts Anderes darbieten, als ungeheuern Zwiespals, der in fürchterlichen Verbrechen und Blutvergießen ganze Geschlechter verschwinden machte. Ja, je größer die politische Frenheit war, die man verlieh, und je mehr das Religiöse und Christliche dagegen über den Hausen geworfen ward, desto vollkommener entwickelte sich die Selbstfucht und Veskeit, und jene Frenher

beit ward bas Gignal zum Kriege Aller gegen Alle.

Wer mag nun aber laugnen, bag auch die politifchen Doctrinen, welche unter ber Regierung ber Bourbonen ben größten Theil der Mation bewegten, ftets benfelben antireligibfen und antichriftlichen Charafter trugen. Unftreitbar ift es, und bie Rolaezeit bat es genugend bewiefen, bag, wenn biefelben ohne ibre religiofe Restauration wieder zur Berrschaft kamen, der Untergang ber Gefellichaft nicht vermieden werden fonnte. Go war es alfo, und mußte es offenbar die erfte Aufgabe der Bourbons fenn, die christliche Religion, und zwar die katholische, als die bes Landes, nach ihren Rraften zu erheben. Es war bief eine Lebenefrage, nicht wie der Verfasser ber der Gleichailtigkeit, womit er diefen Gegenstand in seinem Berte überall ben Geite liegen lagt, zu meinen fcheint, ein Etwas, fo man feinen Bang gehen ließ, ohne sich weiter darum zu befummern, eine bloße Privatsache, fondern eine Angelegenheit des Landes, von welchem dessen Wohl und Webe abbing. Schon Napoleon hatte, wie ein gwenter Orpheus, die aus den Wildniffen der Revolution hervorgezogenen Kranzosen durch die Gebeimniffe der driftlichen Religion, die er wieder in ibre Mitte gurudführte, gufammengefucht; während feiner friegerischen Regierung ließ fich aber Dieses große Biel nur bochft unvollfommen erreichen. Die Bourbons wollten fie in einen bleibenden Buftand berbepführen, mußten ihm alfo bierin nachfolgen. Die Charte felbst batte überdief die katholische Religion zur Staatsreligion erflart, und bie Dehrheit der Franzosen buldiate ibr wirklich.

Nichts ware daher ungerechter, als die Bourbons über ein Bestreben anklagen, welches zum Seile der Nation und zur Exhaltung der Monarchie nothwendig und unerläßlich war. Man konnte sogar mit Recht behaupten, wie aus dem, was wir eben aussührten, hervorgeht, daß eben die Charte und ihre Frenheiten durch die Religion bedingt waren, und daß die Franzosen nur wählen konnten, zwischen einer christlich getragenen Charte, oder

bem ftrenaften Defpotismus, welcher in Ermangelung ber Religion die Beifter in Ordnung hielt. Wenn nun der Berfaffer behauptet, und mit ihm ein großer Theil ber Zeitgenoffen, daß Diefes Beftveben der Bourbons ihnen Die Ration entfremdet hatte, fo ift dief nur fo au verfteben, buf alle biejenigen, welche ben mobern :ennstitutionnetten Ibeen bulbigten, eine folche Debrheit belbeten: Ben biefen aber lag es, wie gefagt, nicht barin, baß fie etwa die Religion mit der mabren Frenheit für unverträglich gehalten batten, fonbern in ihrein allgemeinen Saffe gegen Die Religion überhaupt. Das gange Gefchlecht Diefer fo politisch Denfenden war in einem formlichen Unglauben, in einer bestimmten Reaation bes Chriftenthums aufgewachfen, und wenn fie einen Staat sone alle Religion , ober wenigstens ohne alle Berudfichtigima auf irgend einen positiven Glauben wollten, fo geschah dieß unr', weil fie felbste jedes Judividuum für sich gang glaubeneles waren und der Religion feind. Unter diefen Umftanden entstand atfo Entfrembung ober großer Bidermille gegen bie Bourbons, wenn fie die fiecklichen Institutionen begunftigten, bochft naturlich, konnte aber nicht umgangen werben, wenn fie nicht ihre beiligften Regierungspflichten aufe Spiel feben wollten.

Eine andere Frage ift nun frenlich, ob nicht die Beife, wie bie Religion von ber Regierung in Schut genommen ward, unvolitifd und ungeitig genannt werben fonnte. Sierben lagt fich indes ber Meinung berjenigen nicht folgen, welche fcon Die gewohnlichste Gelbstständigkeit bes firchlichen Lebens, wie sie damals jugestanden ward, für ein Berbrechen gegen die Gefellschaft halten. Bas fich innerhalb diefes Kreifes bewegte, und feine wahrhaften Mechte eines Dritten verlegte, durfte nicht verhindert werden. Daher war vollskändige frepe Ausübung alles religiöfen Enttus ber herrschanden Religion, ihre gange außere Erscheinung in Reanfreich mit ber Religion felbft nothwendig verbunden. Unmöglich fonnte bie Regierung bort, wo die Bosheit ber Parten Diefem in den Beg trat, etwa stillschweigend gufeben, oder gar ibr zu Gefallen die Ausübung irgend einer religiofen Sandlung verhindern. Dieff mar es indeg, mas die Opposition hauptfachlich verlangte, eben weil fie überhanpt feine Religion wollte, wie fich benn auch fodterbin nach ber July = Revolution diefe Gefinnung offen berausgestellt bat. In diefem Ginne war aller außerer Schut, welchen man auch in gesetlichem Bege ber Religion gebeiben ließ, und welcher ber Rirche, wie jeder andern, im Staate rezipirten Gesellschaft gebührte, durchaus in der Ordnung. Biermit bing genau gufammen, daß felbft Beiftliche in die Berwaltungsbehörden mit aufgenommen wurden, weil nur bergestalt die Antereffen der Rieche erfannt und gewahrt werden fonnten.

Auch daß die Erziehung nach Möglichkeit wieder unter religiöfe Einwirkung gestellt, daß religiösen Gesellschaften Freyheit und Begunstigung gegeben ward, gehörte gleichfalts in diese Sphare, und führte dem großen Ziele zu, Frankreich zu gesittigen und die christliche Grundlage desselben zu besestigen. Von diesem Gesichtspunkte allein muß lediglich die Zulassung der Jesuiten, und Gesellschaften, wie diesenige der Société des bons livres, det Msociation von St. Joseph zur Hülfe und Unterricht für arme Handwerfer, der Société des bonnes etudes und andere angesehen werden. Mochte eine solche Weschübung der Kirche die Gegner auch erbittern, da auf diesem Wege allein eine wahre Nestauration möglich ward, so konnte hievon nicht abgelassen werden.

Ben allem bem ift indes nicht zu laugnen, daß ber Ratur bes frangofischen Charafters gemäß, ber in ber neuern Beit, allem Uebertriebenen und Seftigen bold ift, auch in biefen Beftrebungen für religiofe Belebung fich bochft aufreigende und burchaus verwerfliche Elemente fanden. Nichts war ben ber Wildheit und Starre der entgegenstehenden, weitverbreitenden Parten ungeschickter, ale diefelbe zu offenem Kampfe und mit Uebermuth berauszufordern : dem Panier des Liberalismus gleichsam bas Banner ber Rirche entgegen zu fegen, und offene Relbichtacht angriffemeife ba angubieten, wo ein rubiges und gameffenes Birten weit eber zum Riele geführt hatte. hierber gebort vor allen Dingen das, mas man die Congregation genannt bat. Schon früher unter Mapoleon bestand ein Berein frommer Priefter und Laien, welche den Kortschritten bes Unglaubens und der Arreligiosität, bauptfachlich unter ben boberen Klaffen ber Gefellschaft, ein Biel ju feben fuchten. Diefes an fich febr lobenewerthe Benehmen, welches felbst von Manoleon keine Sinderung fand, erhielt natütlich durch die Restauration eine größere Ausdehnung. In ben erftern Beiten berfelben blieb, wie mir fcon fruber gofant haben, und der Verfaffer felbft es gewiffermaßen jugab, bas Bestreben und der Zwed der Congregation auch größtentheile berfelbe, und ohne besondere fremde Benmifchung. In ber Beit bingegen, von welcher wir jest fprachen, und mabrend des Billelefchen Ministeriums ward diese Werbindung ein vollständiges, politisches Inftrument, und bildete gewiffer Beife einen Theil der innern Berwaltung. Unstellungen und Beforderungen machten fich oft allein burch Diefelbe, fleinliche Intriguen und perfonliche Intereffen wurden innerhalb der Congregation in Bang gefest, und vielfach Berftellung und Luge gebraucht, um durch frommen Schein irgend einen außern Bortheil zu erlangen. Es lag das in bem frangofifchen Charafter, alles jur Parten und jur wolitifchen Rarbe zu machen, welches auch hier die Religion in ihren Kreis zog; noch übler aber war die Heftigfeit und Unbescheidenheit, womit dieß der andern Parten gegenüber geschah. Selbst Gutgesinnte wurden durch dieses falsche Spiel vom Hose und von der Kirche entfernt.

Rerner muß man bierber bie Diffionen rechnen; zwar nicht im Allgemeinen, benn felbft Lacretelle ftellt ihre Rublichfeit ben bem damaligen Buftande Franfreichs nicht in Abrede, aber wohl jene theatralischen Beisen, womit Diefelben bas Land und Die Stadte durchzogen. Lacretelle fagt hierüber, obgleich etmas übertrieben: Tout ce que les missionnaires ajoutaient de leur chef, aux cérémonies, aux prières de l'église, offrait un appareil à la fois théatral et mesquin. Ferner geboren bierber viele sonstigen Auftritte, wo junge Priefter in gutem, aber unverftandigem Gifer in geiftlichen Dingen fich benahmen. tragt der frangofische Clerus ben aller Bortrefflichfeit ein Element janfenistifcher Strenge an fich, welches ibn zu Uebergangen untauglich macht, und Mussohnungen und Aufhebung von Borurtheilen erfchwert. Die Rirche ober Die driftliche Religion mußte jebenfalls als wieder im Entstehen und Begrunden gedacht, und biernach alle Magregeln eingeleitet werden; viele Geiftliche und Ropalisten traten aber oft so auf, als wenn sie noch unter den alten Berbaltniffen und im ungeftorten Befit der öffentlichen Meinung waren. 3bre Gegner befagen offenbar bas gange, ober ben größten Theil des Terrains, fie handelten als fenen fie Meifter davon. Am haufigsten gab sich dieß in ben Kammern und in der religiofen Gesetgebung fund. Go g. B. bas Safrilegiengefet mar in feinem erften Entwurfe, und felbft, wie es angenommen ward, durchaus dem damaligen Buftande der Gefellichaft unpaffend, und die Antrage mehrerer der heftigen Ronaliften ben diefer Belegenheit zeigten einen Gifer ohne Berftand und Umficht. einem Staate, wo eigentlich alle Religionslibungen anerkannt waren, durfte an fich fcon die Gefengebung die Bergeben gegen Die Staatsreligion nicht mit folder Scharfe und Sarte abnden. Sodann aber war zu bebenten, baf vielleich ein Drittheil, ja Die Salfte der frangofischen Ration dem ganglichen Unglauben, oder vollständiger Berlaugnung jedes driftlichen Elements anheimgefallen war. Sierauf mußte alfo auch die Befetgebung befondere Rudficht nehmen. Bas allgemein bennahe nicht mehr beilig gehalten wurde, war nicht mit Gewalt und unter Todesstrafe dafür zu erklaren. Bier war offenbar wieder der Buftand der erften Christenheit vorhanden. Die religiofe Gefengebung innerhalb ber Sphare des Staates fonnte erst eintreten, nachdem der Glauben alldemeine Geltung erhalten batte. Richt Konstantin, obaleich das Christenthum schon von ihm zur Staatsreligion erklart ward, gab jene ausschließenden, religiosen Strafgesehe, sondern nach ganzlicher Erloschung des Paganismus traten biefelben ein.

Deffen ungeachtet fonnen wir dem Verfaffer nicht benftimmen, wenn er in diefen Diggriffen eine Saupturfache bes Sturges der regierenden Dynaftie fucht. Immer muß man jene unverfobnliche, fanatisch begeisterte, revolutionare Parten, welche unter ben frühern Ministerien fo großes Feld gewonnen batte, als Die eigentliche Urfache jenes Sturges des Thrones anfeben. bings waren diese Diffgriffe eine Urfache mehr, um durch die Umtriebe jener die Bourbons verhafter ju machen; allein ber Berfaffer irrt, wenn er glaubt, daß ohne diefelben die Regierung viel ficherer gestanden batte. Die July - Monarchie, welche fich bennahe gang offen gegen alle Religion erflatte, lief beffen ungeachtet Die größte Befahr, von jener Parten verschlungen gu merden; und bis auf diefen Augenblich ift mabrlich geringe Ausficht vorhanden, daß fie fich mit Erfolg gegen diefelbe behaupten merbe. Bo überhaupt die Grundelemente ber gefeilschaftlichen Ordnung gerftort find, wo im Allgemeinen feine Religion, feine Sitte, feine historischen Inftitutionen mehr vorhanden find, wo alfo nur eine große gefinnungelofe Maffe fich barftellt, wie bieß in Kranfreich während der Restauration mehr oder wentger der Rall war, da fann ben aller Dube und Arbeit der Regierung von feiner Sicherheit berfelben die Rede fenn. Sier fich Popularitat und Liebe fortbauernd ju erhalten, ift unmöglich. 3m Geaentheil greift die Berführung und ber Ginfluß einer verschlagenen und thatigen Parten bergeftalt und fo fcnell um fich, daß ber Umfturg der bestehenden Verfassung in einem Augenblick erfolgen fann.

Der Congreß zu Berona und die Uebertragung der Prasibentschaft des Conseils an Herrn v. Villele beschließen den siebenten Band unseres Werkes. Die Hauptfrage, welche auf jenem
Congresse entschieden wurde, war bekanntlich die Intervention in
die spanischen Angelegenheiten. Der Verfasser verkennt von seinem Standpunkte aus die eigentliche Bedeutung derselben. Weil
er die revolutionaren Bestredungen meistentheils nicht im Zusammenhange mit den geistigen und gesellschaftlichen Zuständen der
ganzen europäischen Menschheit betrachtet, so begreift er eben so
wenig die Nothwendigkeit, gegen dieselben Seitens aller Regierungen Europas in die Schranken zu treten; besonders nicht das
Interesse Frankreichs, wenn sich in Spanien ein formlicher Herd
der Revolution bildete, solchen zu zerstören. Ein unglücklicher
Irrthum halt einen großen Theil der politischen Schriststeller
heutiger Zeit gefangen. Sie sehen, wie wir schon gleich ansäng-

lich bemerkten, in der Revolution weit weniger die Anarchie, als eine vollständige neue Gestaltung der Dinge, eine mabrhafte Reconftituirung der Gesellschaft. Dieg war fogar damale Die Anficht der englischen Diplomaten, die in der fpanischen Revolution mehr oder weniger eine bloge, jedem Bolfe unbeftreitbare Abanberung feiner Berfassung erblickten, und die eigene Revolution Des Sabre 1688 in Erinnerung brachten, daber auch eine vollftandige Paffivität in jener Ungelegenbeit beobachteten. Die Dolitif des Kursten Metternich, deffen vorzugeweise Ginwirfung in alle diplomatischen Berbaltniffe der Zeit auch der Berfaffer, wenn gleich jum öftern auch in frangofischer Beise anerkennt, entschied indeg in einem bobern welthistorischen Intereste, und die Intervention ward, und zwar nothigenfalls burch eine frangofische Urmee, auf dem Congresse ju Berona beschlossen. Der Berfasser leitet das theils aus dem Saffe der Allierten gegen die constitutionellen Berfassungen, oder aus der traumerischen Kurcht Meranbers por gebeimen Gefellschaften, ober endlich aus ben Umtrieben der frangofischen und spanischen Ropalisten ber.

Es ist nicht weiter nothig, in die folgende, ziemlich weit-läufige Erzählung von den Borbereitungen und Diskussionen der Rammern über den spanischen Krieg und seine Ausführung und Beendigung selbst weiter einzugehen, da nichts besonders Neues darüber gesagt ist. Der Widerstand der Liberalen, als die in der Unterdrückung der Revolution Spaniens sich selbst angegriffen sahen, und als Episode in diesen Intriguen die Austreibung Manuels aus der Kammer, die Verlegenheit Villeles wegen Beyschaffung der nothigen Geldmittel zu einem so kostspieligen Unternehmen, und sein Zaudern, darauf einzugehen, welches hauptsächliche Ursache seines ersten Zerwürfnisses mit den heftigen Rogalisten wurde, endlich die Ouvrardsche Geldspekulation auf Kosten des Staatsschaftes, welche späterhin ähnliche Erörterungen vor die Kammern brachten, als sie in England früherhin der Hassingssche Prozes lieserte; alles das nimmt bennahe die Halfte des

achten Banbes unferes Berfes ein.

Die gludliche Beendigung des spanischen Krieges hatte die Popularität der Regierung und noch mehr die Stellung des Ministers sehr befestigt, und es schien diesem der gunstigste Zeitpunkt, eine dauernde Grundlage für die Erhaltung der monarchischen Doctrinen zu legen. Offenbar war es die Deputirtenkammer, als der Mittelpunkt aller parlamentarischen Bewegungen, deren befonderer Organisation es in diesem Sinne bedurfte. Bon hier aus hatten von jeher die Gegner ihre thätigsten Angriffe auf das Königthum begonnen; je mehr, und auf je langere Zeit sie also von den revolutionaren Gesinnungen gereinigt werden konnte, je

meniger zwischen ihr und ben Stimmführern ber liberalen Daffen in ber Nation ein unmittelbarer Zusammenbang Statt fand, besto ungefiorter war die Birffamfeit der Regierung, und defto mehr konnte fie an Macht zunehmen. Dief war die Urfache zu ber Einführung ber Geptennalitat ber Kammer. Zebnliche Grunde batten früherhin in England im Jahre 1716, als es fich darum bandelte, die hannoversche Linie gegen die Ginfluffe der Anbanger des Saufes Stuart ju fchugen, Die Septennalität des Unterhaufes, beffen Mitglieder fonft alle bren Jahre gewählt murden, berbengeführt; benn auch dort mar in fo bewegten Zeiten die wenigft möglichfte Störung ihrer Macht ben Miniftern bochft munschenswerth geworden. Bon Geiten des frangofischen Ministers war es indeß, als er diefen Plan ausführte, ein großer Diggriff, daß er ben ber Bildung einer auf fieben Jahre bestehenden Rammer mehr auf eine Art ministerielle Lotterie fab, auf eine bloß in feinen perfonlichen Unfichten und Intereffen bandelnde Bereinigung von Deputirten, wie auf eine wahrhaft ronalistische Rammer, bie wo möglich alle bedeutenden Farben diefer Parten in fich vereinigte, und zu einer wirklich ronalistischen Macht, wie dies wohl mit bem englischen Unterhaufe wenigstens fruberbin der gall mar, erhoben werden konnte. Dieß lag indessen nicht in den Absichten Billeles; feine ministerielle ausschließende Birkfamkeit, worauf ibm Alles ankam, und fein perfonlicher Chrgeig hatten ibm binnen Rurgem einen großen Theil der bedeutendern Ropaliften entfrembet, und eine nicht geringe Contraopposition schon in der jegigen Rammer von dieser Geite ber entsteben laffen. Geine Absicht ging daber dabin, diese nicht weniger, wie die Perfonlichkeiten der linken Seite von der neuen Kammer möglichst auszuschließen, und fich eine Deputirtenversammlung bloß in feinem Ginne zu bilben. Bierin glauben wir, muß man den Sauptgrund des fo bald erfolgten Sturges des Billeleschen Ministeriums erbliden. bem die bisherige Kammer aufgeloft war, gelang es dem Minifter frenlich, in ber Sauptfache feinen Plan durchzuführen, und den größten Theil der Bahlen in feinem Ginne zu leiten; indes Die neue Kammer, welche zugleich Die auf fieben Jahre bestebende darstellen follte, bestand nun guvorderft dem Dehrtheile nach aus ben unbedeutendern royalistischen Talenten, und dadurch, und als bloger perfonlicher Unhang bes Ministers, verlor fie fowohl ben den Liberalen, als noch mehr ben den Royalisten, den Charafter jeder großartigen parlamentarifchen Reprafentation. febr fich in diesem Sinne die allgemeine Meinung aussprach, lagt Ach am besten aus der Biographie des Députés de la chambre septennale entnehmen, ein Buch, beffen Berfaffer felbft Ronalift, und welches zwar mit Leibenschaftlichkeit geschrieben ift, in-

des doch die Wahrheit dessen, was wir oben behaupteten, une laugbar bervorstellt. Vor allem aber fteigerte biefe fo ausschlie-Bend ministeriell gebildete Rammer Die eben ermabnte ropaliftische Opposition bergestalt, daß fie oft berjenigen ber Liberalen nichts nachgab, ja in manchen gallen ein gemeinfames Sandeln berber fo entgegenftebenden Partepen bewirfte. Die Manner, welche an der Spige diefer renalistischen Opposition standen, maren fcon gleich anfänglich la Bourdonnage, Bitrolles und Delalot; fpaterbin tam noch Chateaubriand bingu, und man fann fagen, daß fein fchriftstellerisches Salent allein, vorzüglich durch die Ungriffe des Journal des débats und anderer fleiner Brofchuren, bas Ministerium Billele um alle Dovularitat und Bertrauen brachte. Ungludliches Schickfal ber Restauration, welche auf dem höchsten Glanzpunkt ihrer Macht von ihren Unbangern selbst Die todtlichften Bunden erhielt. Die hatten die Ropaliften ben einem fo gefährlichen und fo machfamen, gemeinschaftlichen Reinde fich fo vergeffen durfen, unter fich felbft einen bennabe unverfobnlichen Krieg zu führen. Diese Spaltung fann man als ben hauptfachlichsten Grund des nachherigen Gieges der liberalen Parten ausehen. Freplich war die einzige Urfache derfelben in der Berfchiebenheit ber geiftigen Richtungen gu fuchen, wie wir bieß fchon fruber bemerften, und nicht fo febr ein bloges Partenenspiel, wie es der Berfasser bargustellen fucht; indeß es war die bochfte Unflugheit, beshalb und in fo gefährlicher Zeit die Ginheit und den Bufammenhang aufzugeben, welche allein die Monarchie retten fonnten.

Die erfte Gelegenheit, wo ber Minifter biefen Widerftand erfuhr, war das Gefet über die Umwandlung der Renten; taum war es durch die Deputirtenkammer ju bringen. Die Pairskam. mer aber verwarf basfelbe mit einer bedeutenden Stimmenmebrbeit; felbst ber Erzbischof von Paris, Dr. de Guelen, befand fich in der Opposition. Ueberhaupt, fo große Gerechtigfeit man Diefer Magregel von einem blos finanziellen Gefichtspunfte aus, und in Rudficht ber bringenden Zeitumftande, vorzüglich ben ber Nothwendigfeit der Entschädigung der Emigranten mag wiberfahren laffen, fo lag eine gewiffe Ginfeitigfeit barin, eben bie finanzielle Rucficht allein pormalten ju laffen. Bennahe ber größte Theil ber Rentner von Paris, fleine und große, erlitt burch dies Gefet den empfindlichften Schaben, und die Abneigung, ja Saf, welche ihnen badurch gegen Die Regierung eingeflößt werden konnte, war mabrlich in der damaligen Zeit von keinem ge= ringen Gewicht. Best, nach Berwerfung biefes Gefetes, trat der Bruch des Ministers mit Chateaubriand ein, welcher bisher dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten vorgestanden

Jene Berwerfung schrieb Billele bem gang paffiven Benehmen Chateaubriands rudfichtlich des obigen Gefetesvorschlages ben. Der edle Pair ward auf eine empfindliche Beife jener Stelle entfest, und von diefer Zeit an fannte fein Widerwille und Bag gegen Billele und deffen Verwaltung feine Grangen. Der Berfasser fagt über dieses für die Restauration wahrlich bochft wichtige, ja entscheidende Ereignig: » je ne sais, si l'enivrement d'une victoire de palais avait complètement aveuglé M. de Villèle, et s'il était impatient de montrer sa puissance; mais on ne s'explique pas cet esprit de mauvaise compagnie. qui le poussa à renvoyer d'une manière inconvenante et inoure un de ses plus puissans collègues; « fodann weiter p. 262: »M. de Villèle crut faire là un coup d'autorité; il constata un seul fait, c'est, qu'il avait un grand ascendant sur l'esprit d'un roi malade et prêt à s'éteindre. Au dehors, les derniers débris de son crédit tombèrent. L'opinion se prononce contre M. de Villèle avec une unanimité remarquable. Tous les hommes dévoués à M. Chateaubriand. qui se groupaient dans la chambre autour de MM. Bertin de Veaux et Agier, passèrent à l'opposition. Le Journal des Débats prit sa haute parole contre le système de M. de Villèle: la révolution fut complète. Toute la presse royaliste devint hostile; elle eut un prétexte pour attaquer avec violence; elle ne se l'épargna pas. « Diesem Bruche folgte bald barauf eine Entfernung aller mit Chateaubriand und der Contreopposition ausammenbangenden Ropalisten aus der Berwaltung, und so wurde derselbe eigentlich unheilbar, und führte nothwendig über furg ober lang ju dem Sturge bes Minifters Bas fonst die materielle Ordnung, die Leitung der 2dministration überhaupt anbetrifft, so erhielt sie allerdings nach Diefem Ereignif eine Ginheit, einen Busammenhang und eine gewiffe moralische Begrundung, welche fie lange als eine der vorzüglichern ministeriellen Regierungen der neuen Zeit wird erfennen laffen, auch es allein ihrem Urheber möglich machte, feine Berrichaft gegen fo viele Feinde fiegreich zu behaupten. Berfaffer bebt dieß zu Ende des achten Theils gleichfalls bervor.

Nachdem die royalistische Presse den Ministern feindlich gegenüberstand, kam noch hinzu, daß die königl. Gerichtshöse in der Verfolgung von Presvergehen lauer wurden. Der Verfasserschiebt dieß hauptsächlich auf die hyperreligiöse Nichtung der Regierung, welche, wie früherhin in jansenistischer Zeit, die Parlamente dem Hose entfremdet hatten. Wer indeß die Geschichte jener Zeit näher kennt, weiß, welche niedrigen Intriguen damals spielten, um jene zu verderben und irre zu leiten. In dieser Zeit

fand dieß offenbar noch mehr Statt, und es ift nicht schwer einzusehen, daß die vielsachen Verbindungen der Doctrinars und der übrigen Häupter der Liberalen, wie Lafavette, Odilon Barrot, Benjamin Constant und anderer, die gerade mit diesem Theile der Gesellschaft in vielsachen Berührungen standen, die Abwendung der Gerichtshöse von der königl. Sache sehr erleichterten. Freylich war nicht ohne Einfluß die antireligiöse Richtung der Zeit überhaupt, die, wie überall, auch in Frankreich am meisten die Rechtsgelehrten ergriffen hatte, und der Richtung des Hoses für

das Kirchliche allerdings nicht hold fenn mochte.

Ein anderer Umftand, beffen der Berfasser ermabnt, trug an Diefer Art Opposition der Gerichtshofe vielleicht am meisten ben ; Dieft mar ein von dem Grafen Artois ausgebendes Projekt, durch gebeime Agenten die bauptfachlichsten Liberalen Blatter an fich gu taufen, und auf diesem Bege, da ohne tonigl. Genehmigung feine weitere Journale berausgegeben werden durften, die liberale Preffe ganglich zu beseitigen. Diese geheime Machination fam aber jur Deffentlichkeit, und gab ju famofen Prozeffen Beranlaffung, die ben ber damaligen Stimmung und allgemeinen Begeisterung für Frenheit ber Presse die Regierung in ein fehr ver-Dachtiges Licht festen. »Des lors, « fagt ber Berfaffer p. 303, »les moyens, qu'il employait (namlich das Ministerium) contre les journaux pour les éteindre et les anéantir, lui échappèrent. La presse triomphante, sure en quelque sorte de l'impunité, devint plus vive, acariâtre; elle ne pardonna pas au pouvoir les tentatives qu'il avait faites pour l'asservir. Le ministère fut obligé de se réfugier dans la censure. So ward die Censur, und zwar in Folge des Gesehes von 1822, welches die Einführung derfelben unter befonders fchwierigen Um= Randen dem Konige überlaffen hatte, wieder hergestellt. Ein nener Beweis, daß, wie wir fruber ichen ausführten, die Cenfur nothwendige Bedingung jedes hobern und geistigen Staatslebens ift; vor allen Dingen aber dort, wo eine folche Aufregung und folche Leidenschaft, ja Bosbeit fich allgemein in der Gefellfcaft entwickelt bat, wie damals und jest noch in Franfreich. Es ift an fich icon widerfprechend, geiftige Bergeben durch bloge nachträgliche materielle Strafen vergelten, oder gar verbindern zu wollen. Das bestentworfene Prefgefet fann bier nicht aushelfen, vermehrt im Gegentheile nur das Uebel; denn die in Folge dieser Gesete entstehenden gerichtlichen Verfolgungen er= geugen unvermeidlich öffentliche Standale der betrübendften und aufregenoften Beife, abgefeben davon, daß ben einer bloß geiftigen Produftion, wo das Faftum und die Grunde, welche es berverbrachten, fo fchwer zu conftatiren find, jede juriftifche Beurtheilung mangelhaft, ja oft unmöglich wird. Nachträgliche Strafen aber, wenn sie durch ihre harte gleichsam die vorgängige Cenfur ersehen, und Prefivergehen unmöglich machen sollen, werden förmlich widersinnig, wie dieß die neueste französische Geseggebung ruchschlich der Presse, nach dem Attentate Fieschis, auf

bas Klarfte zeigt.

Nachdem bergestalt ber Minister fich eine Festung erbaut batte, aus welcher er nach allen Seiten fren fich bewegen fonnte, ober nachdem gum ersten Male in Franfreich seit der Restauration ein Ministerium sich gebildet, welches ungehindert und festen Schritts die Monarchie wieder aufzuführen fuchte, ftarb Ludmig XVIII. Der Berfaffer fagt: » Il y avait une veritable douleur dans la capitale: cette bourse, ces théâtres fermés, ces prières des agonisans dans toutes les églises, jetaient une teinte sombre sur la population, qui se pressait autour des Tuileries et à l'Hôtel-de-ville, pour recueillir les bulletins; « fodann weiter: »Il me reste de juger cette vie de roi si remplie. A mesure, que les événemens s'éloignent. la postérité place haut le nom de Louis XVIII. Quand on compare la France, telle que la prit la restauration, envahie, désolée, sans crédit, sans prospérité, avec une dette immense, des charges accablantes, et la France telle que Louis XVIII la laissa, brillante de prospérités, on se demande, si le prince, qui fit tant pour le pays ne mérite pas une de ces nobles places, que réserve la reconnaissance des peuples. Les temps marchent, les idées se rectifient, une nation sérieuse ne s'attache plus aux poétiques désolations de la conquête; Napoléon fit de grandes choses; qu'en reste-t-il. Louis XVIII remplit son règne d'institutions utiles, fonda la liberté! la liberté, que la restauration a faite; car, je le demande, où étaient les idées libérales sous l'empire, même à sa décadence? «

Es ist nicht zu läugnen, daß Ludwigs Perfönlichkeit viel dazu bentrug, die Wiederherstellung der Dynastie zu vermittelnz denn bennahe alle Parteyen huldigten ihm, indem er den slüchtigen und außerlichen Sinn der Nation für sich zu gewinnen verstand. In wie weit er indeß selbst, und wie weit seine Regierung geeignet war, dem Lande Ruhe und Festigkeit zu geben, möchte man sehr bezweiseln; offenbar war von ihm der Grund des Falles der Monarchie unter seinem Nachfolger gelegt, wie wir dieß glauben zureichend nachgewiesen zu haben. Dem Bersfasser ist daher schwerlich bezzustimmen, wenn er gerade jene unsglückliche Mitte, welche Ludwig KVIII. zu halten suchte, und die die Regierung in einen Zustand steter Schwäche und Unents

fcoloffenheit stellte, als eine besonders hervorzuhebende Eigenschaft bezeichnet. »Eh dien!« heißt es am Schlusse des achten Bandes, »avec un tact parfait il ne s'en aperçut pas, et continua son système de balancement et de fusion, rien ne lui avait plù davantage que le personnel de l'armée d'Espagne, que cette alliance de tous les services et de tous les souvenirs!«

» Anjourd'hui nous commençons à comprendre la pensée de son système; le règne de son successeur a relevé l'éclat du sien, et la folie des ordonnances de juillet l'habileté de

ses tempéramens et de sa modération politique. «

Ludwig hatte sich heinricht IV. Bennamen zum Muster genommen; er bedachte indeß nicht, daß etwas anderes, eine mit Ruhm und Sieg gefronte große Personlichkeit, und etwas anderes, ein blos gutmuthiger, franker, aus langem Exil durch fremde Macht zuruckgeführter Fürst. Ben jenem war Nachsicht und Ber-

geffen Suld, ben diefem erfchien fie als Schwäche.

Bir wollen den Berfaffer noch bis ju dem Sturge des Billeleschen Ministeriums begleiten, und sodann die Beurtheilung seines Berkes schließen, weil von da eigentlich der frühere Kreisgang der Restauration wiederkehrt, d. h. ein unglücklicher Mittelweg, ber wie unter Decazes nichts entscheidet, fondern alle Sauptbedingungen des gesellschaftlichen Lebens nur noch stärker in Frage Rellt, und der, wie es nachher fich zeigte, endlich bloße Entscheidung der Gewalt, als den einzigen Ausweg darbietet. » Jamais, « fagt der Berfaffer im Unfange des neunten Theile, »popularité pareille n'avait salué l'avenement d'un roi, « bin= fichtlich der Thronbesteigung Karls X. Unglücklicher Beife verband man mit diefer freudigen Begebenheit, gleichsam als don gratuit, um jene Popularitat festjuhalten, die Aufhebung ber Cenfur, eine bochft bedauerungewerthe Magregel, ba fie uber furg oder lang zu erbitternden Reaftionen führte, und von Royalisten und Liberalen mit gleicher Zügellosigfeit benutt ward, um Dinifter, wie Konigthum zu fturgen. » Ainsi, « fagt der Berfaffer p. 22, » un grand résultat de fusion et d'amour était obtenu. Tous les partis saluaient la restauration; tous rivalisaient autour de la nouvelle couronne de générosité et de grace; on se réconciliait avec la légitimité. Rapprochement solennel! Charles X rendit la presse libre, et c'est devant la presse, que son gouvernement s'écroula!«

Nach dem Versasser ist es hauptsächlich unter der Regierung Karls X., wo das, was er la suprématie du clergé, la transformation de la monarchie royale en une espèce de pouvoir d'église et d'épiscopat nennt, sich ganz besonders bemersbar

machte, und ben Sturg ber Restauration berbenführte. Gin eigener Abschnitt, esprit religieux, les Jésuites, 1824, last fich hierüber weitläufig aus. Wir haben schon früher das Erforberliche beshalb gefagt, und bemerfen nur noch, daß auch ber Berfaffer das Gefchren der Lagesblatter und der übrigen funftlich in Umlauf gefetten Schriften, Die heftigen Reden ber Liberalen in der Rammer, endlich folche öffentliche Ochaustude der Gegner, wie die Denunciation des Grafen Montlosier gegen die Jesuiten, und überhaupt die ganze Bewegung, welche fich damals fund gab, als eine viel zu allgemeine und tief gebende Stimme der Nation anfieht, anftatt daß fie nur einem, auf der Oberflache erregten Sturme gleich, der nach den Absichten feiner Urbeber eben fo schnell verschwinden gemacht, als angefacht werden fonnte. Die Revolution bat bas Eigenthumliche, daß, wo fie feine offene Gewalt brauchen fann, sie durch Schredbilder wirft, welche wie in einer Latorna magica in unaufhörlicher Reihenfolge die Gemü-

ther in Bewegung fegen.

Der Berfasser ift endlich ber Meinung, daß bie Regierung Rarle X. fefter gestanden, wenn er das Ministerium Billele aufgeloft hatte, und etwa Chateaubriand und andere, der öffentli= chen Meinung nicht so entgegenstehende Ronalisten an das Ruder der Regierung gestellt haben murbe. Indes, es ift nicht abzufeben, wie je eine Transaction auch zwischen diefen Mannern und den ihnen fcharf und ftarr gegenüberstehenden Perfonlichkeiten der Demofratie, Lafanette, Odilon Barrot, und vor allen den Doctrinars je zu Stande gefommen mare, und der haf des Billelefchen Ministeriums hatte fich nothwendig endlich auch auf jene übertragen. Uebrigens, was die Perfonlichfeit bes neuen Ronige betrifft, fo fann ibm auch der Berfaffer feine größte Suldigung nicht verfagen. » Et pourtant Charles X, « beißt es p. 46 bes neunten Theile, » se montrait gracieux, bon pour tous. Il cherchait à détruire de fâcheuses divisions, à beaucoup oublier, a pardonner plus encore. a Bor Allen war es det Bergog von Orleans, welcher von dem Konige Die unzwendeutigften Beweise von Liebe und Bergeffenheit aller früheren Unbilde erhielt. Mur auf ausbruckliche und perfonliche Berwendung bes Königs ward das Gefet wegen Apanagirung des ungeheuern Gutsbesites des hauses Orleans, und dadurch seine vollständige Unabbangigfeit von den Kammern angenommen. Die erften gefetgebenden Arbeiten der neuen Rammern waren bochft bedeutende Gegenstände, weil fie die innersten Interessen der Gegenwart berührten, gleichsam die wunden Flede ber Gesellschaft betrafen. Much fann man fagen, daß die Bewegung, welche diefelben veranlagten, fich über gang Kranfreich erftrecte, ja alle Staatsmanner von Europa in Anspruch nahm. Es war dieß das Gefet der Entschädigung der Emigrirten durch eine Milliarde, welche
ungeheure Summe der Staatsschuld zuwuchs, und in Folge desfen der früherhin gescheiterte Gesetsebvorschlag wegen der Conversion der Renten wirklich durchgeführt ward. Das zweyte und
dritte Geset war das wegen der Sakrilegien, und der Wieder-

berftellung religiöfer weiblicher Orden.

Die Durchführung jenes ersteren Gefeges mit einer folchen Ordnung, Klarbeit und Sicherheit, unter allen Ungriffen einer erbitterten Opposition, machte allein den Ruhm Billeles, als eines der erften Minifter der neuern Beit, fo weit es Berwaltung und außere Gewandtheit anbetrifft, begrunden. Erbobt noch wird jener Ruhm, wenn man bedenft, daß biefe Magregel von ber Berechtigfeit geboten ward, und die fchrepenbfte Berlegung einer gablreichen und ber Monarchie treugefinnten Rlaffe von Unterthanen, fo viel es möglich, wieder ausglich, ja, wie der Berfaffer zeigt, auf die Confolidation des Grundbefiges fpaterbin den wohlthatigften Ginfluß außerte. » Il y eut un grand mouvement dans les propriétés, « fagt der Berfasser, » leur valeur augmenta, les biens nationaux s'équilibrèrent avec le prix des autres propriétés, les consciences se raffermirent. Le milliard de l'indemnité mit le pouvoir dans la main de la propriété foncière «

Des Gesets über die Sakrilegien haben wir, wie feine Unzeitigkeit, schon früher erwähnt, die Berathschlagungen darüber gaben der Opposition unnöthiger Beise Gelegenheit, die Gemü-

ther über alle Gebühr aufzuregen.

Die Kronung zu Rheims, die Verhandlung wegen der Anerfennung von St. Domingo, und der Entschädigung der Pflanger; das Gefet wegen Borgug ber alteften Gobne und ber Gubstitutionen; die Petition Montlosier gegen die Jesuiten; die Prozeffe wegen Pregvergeben gegen den Constitutionell und den Courier français, fullen einen großen Theil des neunten Bandes unferer Geschichte. Offenbar war es, daß in den letten gerichtlichen Berhandlungen die antimonarchifchen und antireligiöfen Gefinnungen der Gerichtshofe immer mehr hervorgetreten, und deutlich ihren Bufammenhang mit der entgegenstebenden Parten fund gaben. Denn die oberflächlichste Lection jener Blatter aus diefer Zeit läßt ihre Tendeng, die Religion und die Monarchie zu untergraben, überall auf das Grellfte erfennen, und deffen ungeachtet wurden fie frengefprochen. Der Berfaffer befindet fich daber in großem Brrthum, wenn er diefer Opposition ber Berichtebofe ibre Trennung von der Sache des Thrones, lediglich aus der byperreligiösen Richtung des Königs und ber Verwaltung erflart. Indem der Constitutionell und der Courier français, trot ihrer angenscheinlichen Impietat, womit sie jede positive Religion auf das Frechste untergruben, womit sie zugleich die Grundlagen der Monarchie angriffen, fren gesprochen wurden, zeigten die Richter, daß sie nicht sowohl Feinde der Dynastie, als Feinde der Religion und Monarchie überhaupt waren.

Die Petition Montlosier gehörte zu jenen Schauspielen, die in revolutionaren Zeiten nur auf augenblickliche Aufregung berechnet sind, und beren ganze Wichtigkeit in Nichts zurücksinft, sobald ber rubige Zustand ber Dinge, ober auch nur irgend ein

anderes Intereffe wiederfebrt.

Bie wir ichon fruber erwähnten, lagt fich der Verfaffer wieberum burch bas Gefchren ber Zeit binreißen, wenn er von jest an in alle Afte der Bermaltung ben feudaliftifchen, noch mehr aber geiftlichen Ginfluß hineinzieht. Bas war j. B. geeigneter, ale bas Gefet über die Substitutionen, um der immer mehr um fich greifenden, die Gicherheit des gangen Staate bedrobenden Berftudelung bes Gigenthums vorzubeugen, und wer mußte beffhalb bem Ministerium nicht Danf wiffen. Go foll nach ibm der Entwurf bes Penronnet'ichen Prefigefeges, von welchem demnachft Die Rede ift, urfprunglich von der religiofen Parten und der Beiftlichfeit ausgeben. Wir fragen ibn, ob der Buftand der Preffe bamaliger Zeit minder ausgelaffen, minder ben Befegen ber Sitte und Gefellschaft Sohn fprach, ale etwa jest zur Beit des Uttentate von Rieschi?! Und bennoch wurden von ber July = Monar= die, mahrlich ohne Einfluß der Priesterschaft, jene Gesete noch überboten. Go wurde also auch damals die Verwaltung durch Die Zeitumstände felbst zu einer folchen Magregel gang naturgemaß gezwungen, obgleich es frenlich nicht weniger im Intereffe ber Religion lag, jener Zugellofigfeit zu fteuern. Daß eine au-Berordentliche Aufregung hiedurch hervorgebracht wurde, ließ fich im Boraus einfeben; ber Berfaffer felbft aber gefteht ein, bag Die Presse Karle X. Regierung verschlungen habe: » Charles X rendit la presse libre et c'est devant la presse, que son gouvernement s'écroula! « Wenn nun also eingeschritten werben follte, so ist es wunderbar, daß der Verfasser fagt: » c'etait un véritable engagement du ministère envers la majorité catholique; et je le répète la conséquence du système religieux dans lequel on s'engageait. Wergleicht man biefes Urtheil mit bem, mas, wie gefagt, beute in Frankreich geschiebt, fo fieht man, wie sowohl der Verfasser, ale die Masse fich felbit getäuscht ober von andern hintergangen worden find. Die Liberalen, und noch mehr die Contreopposition in benden Kammern

brachten es fo weit, daß diefer Gefegentwurf gurudgenommen werben mufite.

» Niemals, « heißt es p. 317 bes neunten, Theils, » brachte etwas einen größern Eindruck hervor, als die Zurucknahme des Preßgesehes. Paris erleuchtet, Feuerwerf, Schießen in den Straßen, überall offenbarer Ausbruch der Bolksfreude; endlich einer der schönen Lage der Restauration (!), mit seiner Pracht und Festen, und alles dieses gegen den Gang, welchen eine thörichte Gewalt dieser Restauration aufdrückte. « Bas diese Freude bedeutete, zeigte sich bald in den Standalen ben dem Leichenbegängniß des Herzogs von Liancourt, noch mehr ben der vüchtigten Parade der Nationalgarde, wo den König und die königl. Familie das Geschren » Nieder mit den Ministern! Nieder mit den Jesuiten! « empfing, und welches die Auslösung der Nationalgarde veranlaßte.

Nichts scheint klarer, als daß dieß die Frucht der immer mehr Kraft gewinnenden Parten war, deren geheime Verbindungen und vollständige Organisation der Verfasser selbst früherhin so klar dargethan hat. Jest behauptet er indeß, daß alles aus der gerechten und allgemeinen Volksstimmung hervorgegangen, und die Maßnahmen der Regierung allein die Schuld getragen

båtten.

Die Cenfur und die Auflösung der Kammer waren der Borabend von dem Sturge bes Ministeriums Billele. Dergestalt war die Macht der Gegner des Ministeriums, fo wie auch ihr Sag unter den Ronalisten in der Rammer felbst gesteigert, daß feine andere Bahl übrig blieb, ale bie Rammer aufzulofen, und zugleich die Preffe, die eben fo ronalistischer Seits alles aufbot, das Ministerium zu verfolgen und moralisch zu vernichten, unter die Zügel der Cenfur zu legen. Berbunden ward mit diefer Dagregel eine Ernennung von 76 Paire, alle ber ministeriellen Parten zugethan. Doch ber Minifter hatte fich über feinen Ginfluß ben den Bahlen zur neuen Kammer geirrt. » La presse, « beißt es, » fut d'autant plus vive, plus influente, que sa parole fut rapprochée des élections; elle n'eût que quelques jours de liberté, et cela suffit pour ébranler les esprits. Dans un plus long terme elle se serait peut-être usée, et chaque phrase n'eût pas porté son effet. « Eben so reichten die gewöhn= lichen Sulfsmittel, welche man von Seiten der Regierung zur Leitung der Bablen fruberbin in Bewegung gefest hatte, nicht gu. » Jamais action, a fagt ber Berfaffer, » plus tracassière et moins forte; ces petits moyens, qui réussissent, quand les esprits sont calmes, n'empêchent rien, lorsque l'agitation est vivace et l'opinion réveillé. Die Gesellschaft, vaide toi, le

ciel t'aidera, a mont ter limitend tiefer Benegang; Entinari unt felist Ernalisten serrinigten jub in tit. »On se réunit, a feije et p. 3-10, »on s'entendit sur les candidats. Les deux oppositions, royaliste et libérale, se firent de mutuelles concessions; en porta ses candidats réciproques. Union étrange, et que la haine contre M. de Villele avait pu seule opérer, on vit le nom de M. de la Bourdannave a côté de crisi de M. de Constant, M. de Lafayette et M. Ferdinand de Berthier portés sur des communes listes. La fusion fat complete; je ne suche pas un combat plus achumé, avec des armes plus aigués, plus mordantes. La presse, toujours silencieuse, s'en vengen dans des saturnales de dix jours: tant fat découcé, surveille, flétri.«

Welche Plane und heffunnigen übergend ihren damals gebegt wenden, peigre ein öffemliches Schreiben von Sanders Immeire en den herzog von Orleans. Bechieln Sie übe berpogliches Bappen, beiffe es. pagen die Kürgerfrene. Im Much, härft; in unferm Monarche ift ein idimer Plag einzunchmen, der Plag, welchen Tafagene in einer Kernhiff besegen winder; der des erfüch Sungers von heranfreich.— Das französische Bolf für ein erwachlenes Kind, welches einen Kurmund daben wach, seine Sie es, damit es nicht in schlecher hände fallt. Endfich, damit der Wagen, der se elend gelenkt mird, nicht umführer, darben wir von unsern Zein alle Krafte angewande. Verrücken Sie das Idrige, und bahren wir die Rader gemein ich aftelieb am Kande des Udgrundes.

Der gerfar Theil der Bahien der Departuments fiel gegen das Ministerium aus. Paris war erleuchter: zwaleich aber wurden Barrifaden in der Straffe St. Denns erreihael, und ein fürmbides Gesecht mit den Temppen, von denen einige zu übriefen weigernen, dezeichner den einemlichen Standymnit der Dunge.

Die neue Sammer beieb in der Mehrheit noch amminitätig; aber neben einem gersten Sammeb von bereigen Education noch die Compensation in toldem Gende genachten, das dem Mississen nicht anderes uitung blieb, alls feine Stelle zu verlassen. Sie die das Muniferium Biliebe. Bu dahen fruherben die hauptunfach duren angegeben. Der Berfusfer fallt nier dassielbe das darer Urrheit: » M. de Villebe peut s'accuser d'avoir partie un comp fatal aux Bourbans de la branche aincie. Il una bous bes ressorts du gouvernement en les sendant autre mesure; il remit à ses successeurs boutes les armes du pouvoir ausses et faitries; tout fut des lors concession, parcoque tout avoit etc trop violent, trop en deburs des lois et de l'opinion; tout avoit etc pousse a dout; on avoit remoi le pays

comme à plaisir. Wie wenig dieß wahr ist, ergibt sich von felbst, wenn man bedenkt, daß der Verfasser, obgleich Royalist, die revolutionare Gesinnung als die constitutionelle des Landes anerkennt, oder sie vielmehr stets mit derfelben verwechselt und verwirrt, und daher das Ministerium Villele mit seiner monarchischen Tendenz und Abweisung der Revolution als eine widernatürliche Unterdrückung des constitutionellen Lebensprozesses ansseht. Wollte man dieselben Maßtabe der Beurtheilung wie der Verfasser annehmen, so ware jeder englische Minister mit einer gleichen Verwerslichkeit zu bezeichnen; denn durchaus nicht mehr

ift auch von Billele geschehen.

Bir fcbliegen biemit unfere Beurtheilung; benn aus bem Bisberigen ift flar, wie die Cataftrophe des Jahres 1830 fic jest, nachdem der Revolution von Neuem unter dem Ministerium Martignac ber Zügel losgelaffen wurde, naturgemaß entwickeln mußte. Aus den eigenen Thatsachen des Berfaffere wird es übrigens ersichtlich, wie falfch der Sauptbeweis feines Bertes ift, als fenen die Bourbons durch ihre monarchischen und religiofen Uebertreibungen gestürzt worden. Dem aufmerkfamen Beobachter fpringt in die Augen, daß in Franfreich, als eine chriftliche Monarchie gedacht, und dieß befagte die Charte felbst ausbrudlich, hiefur damals faum das Allerwesentlichfte gescheben ift, und daß diefes, weder von einer Gefellschaft die felbft den bochft möglichsten Grad burgerlicher, aber mahrer Frenheit, noch von einer folden, die nur die geringsten Grundlagen einer mahrhaften, positiven Religion haben wollte, irgend batte Biderftand oder gar Emporung nach fich ziehen konnen. Mur wo eine große Raftion ift, die jeder Autorität und jeder positiven Religion den Rrieg erklart, tonnten jene Magregeln der Bourbons feindfelig aufgenommen werden und ihren Sturg berbenführen. Berfaffere Behauptung beißt alfo eigentlich mur fo viel, als: weil die Bourbons hatten überhaupt regieren wollen, waren fie gefturgt. 3m Gegentheile fann man fagen, weil jene monarchischen und religiöfen Grundlagen nicht planmäßig und entschieben genug entworfen, weil von Unfang an den revolutionaren Doctrinen und Personen die hochfte Duldsamfeit widerfuhr, wurde der Kall der Regierung vorbereitet. Den größten Difgriff ließ man fich offenbar rudfichtlich ber Preffe, leider nach Unficht der Ronalisten felbit, ju Schulden fommen. Gie in dem Dage, und zwar im Gebiete der Journalistif, wie es bennahe mabrend der gangen Restauration ber Fall war, fren geben, hieß fein eigenes Todesurtheil unterschreiben. Der Berfaffer gesteht dies, wie wir feben, an mehreren Stellen feines Bertes gu, und das Berfahren der heutigen Machthaber in Frankreich bestätigt es auf das

pollftanbigfte. Dit bem frenen Gebrauche biefer Baffe ift es jeber nur etwas machtigen Gegenparten in unferm beutigen gefellschaftlichen Leben möglich, Die Regierung zu fturgen. Der Austand Kranfreichs war überdieß der eines Geistesfranken; ben Lauf feiner Gebanten in Diefem Buftande burch Die Preffe fren geben, hieß die Rranfheit bis jum bochften Parorismus fteigern. Bierin, in ber Bugelung Diefer Gebantenzuftande, lag mabrlich alles. Seit ber Erfindung der Buchdruckertunft ift bas politische Leben ber Gefellichaft immer mehr ein gang geiftiges geworben; aus außerlichen Salt = und Bindemitteln ober Faffungen in Die innere Belt jurudgetreten; diefe lettere alfo unberudfichtigt laffen, oder gar entfeffeln, beißt ber Unarchie Thur und Thor offnen, oder wahrlich nicht regieren. Endlich war es zulest der be-Dauerungewürdige Zwiespalt unter den Ronalisten felbst, welcher eine bedeutende Urfache jum Sturge ber Monarchie gab. Der perfonliche Chraeix eines Theils derfelben, und der Zwiespalt der Ansichten Underer, hat fie fogar die Rettung des Baterlandes vergeffen laffen. In ihrer Spipe fteht Chateaubriand und la Bourdonnaie, und ersterer bat vielleicht ben größten Untbeil an jenem ungludlichen Ereigniß.

Sieht man übrigens auf England, wo unter bem Ministerium Pitt eine gleiche Faktion und dieselben Doctrinen wie in Frankreich das Land bewegten, und wie entschieden man dort sich gegen dieselben benahm, und dennoch die wahre Frenheit unverlett blieb, so hat man Rechtfertigung der Bourbons, und zugleich

was fie batten thun muffen.

- Art. VI. 1) Leben und Denkwürdigkeiten Johann Mathias Reichsgrafen von der Schulenburg, Erbherrn auf Emden und Delik, Feldmarschall in Dienssten der Republik Benedig. Aus Originalquellen bearbeitet, in zwey Theilen. Leipzig, Weidmann'sche Buchhandlung, 1834.
  - 2) Stammtafeln bes Schulenburgifden Gefolechts. herausgegeben von Friedrich Albrecht
    Grafen von der Schulenburg auf Closterroda,
    föniglich sächsischem wirklichen geheimen Rath, Rammerherrn, bevollmächtigten Minister und außerordentlichen
    Abgefandten ben Seiner österreichisch faiserlich föniglich
    apostolischen Majestäs, Ritter des königlich schisstigen Dausordens der Rautenkrone, des Civil-Berdienste, des
    kaiferlich königlich österreichischen Leopold-, und des königlich preußischen rothen Ablerordens Großtreuz, des Johanniterordens Ritter. Wien 1821, gedruckt ben 21. Strauß.

Wir glauben, ben aufmerkfamen und vaterlandifch gefinnten Lefern ber Biener Jahrbucher einen unzweydeutigen Dienft zu erweisen, wenn wir diese bezden, eng in einander verbundenen Werke eines in der diplomatischen Welt lang und rühmlich bekannten und auch auf dem wissenschaftlichen Boden sest gewurzelten Edelmannes eben des hier genannten erlauchten Hauses auch als ein eng verbundenes Ganzes betrachten und würdigen. — Das Hotazische: fortes creantur fortibus, noc imbellem soross progenerant aquilas columbam! ist für jeden mit überwiegendem Geiste, mit gebietender Araft in die großen Begegnisse des Nathes und Arieges eingreisenden Worthy eine eben so edel in den Areis der Pairs einführende Tausesweihe, als Alle, die es nicht so weit gebracht haben, auch den Auch m zu ver achten, und durchaus nur von heute zu datiren, kaum ohne innere Bewegung Goethe's tiefgedachte, tiefempfundene Worte werden wiederholen können:

Bobl dem, der feiner Bater gern gedentt, Der frob von ihren Thaten, ihrer Große Den Borer unterhalt, und, ftill fich freuend, Un's Ende Diefer fconen Reibe fic Geschloffen sieht! — — Wir möchten jede That So groß gleich thun, als wie fie machit und wird. Wenn Jahre lang durch Länder und Geschlechter Der Mund der Dichter fie vermehrend malit. Es klingt fo foon, was unfre Bater thaten, Wenn es, in ftillen Abendschatten rubend, Der Jüngling mit dem Ton der Barfe schlurft! - -Und mas wir thun, ift, wie es ihnen mar, Boll Dub' und eitel Studwert! So laufen wir nach dem, was vor uns fließt, Und achten nicht des Weges, den wir treten, Und feben neben uns ber 26 nheren Tritte Und ihres Grbenlebens Spuren taum. Bir eilen immer ihren Schatten nach, Der, gottergleich, in einer weiten Ferne Der Berge Baupt auf gold'nen Wolfen front! -Da greift mand' ebler Jungling nach bem Schwert, Und fünft'ge Thaten brangen, wie die Sterne, Rings um ihn ber, ungablig aus der Racht! -

Nach der Hauptabtheilung in den rothen, weißen und in den schwarzen Zweig hat das schulenburgische Geschlecht sich seit dem drepzehnten Jahrhundert in mehr als ein halbes Hundert verschiedener Hauser getheilt: Behlen, Behendorf, Angern, Closterroda, Wollmirstet, Emden, Kehnert, Apenburg, Lieberosa, Salzwedel 2c. 2c. — Die Lehensverhältnisse, Fideikommisse, Substitutionen und Majorate, das Erbfüchenmeisteramt und die Landeshauptmannschaft in der Mark Brandenburg, das Munzercht und die Wappenschilde der Schulenburge werden mit seltener Gründlichkeit erörtert. — Mehr als sechzig Stammtaseln stelles

sammtliche Verzweigungen dieser, wie kaum irgend eine andere ausgebreiteten Familie dar. — Es folgen die schulenburgischen Stiftungen für fromme und wohlthätige Zwecke, Stiftungen von Rlöstern, von Kirchen und Schulen und Hospitälern für Witwen und unverheiratete Töchter aus schulenburgischem Blute, für Comthurenen des Johanniter- oder Maltheser- und des deutschen Ritterordens. — Von den erheblichen urfundlichen Titeln werden zweckmäßige Auszüge gegeben, das Bedeutendste aber in Extenso abgedruckt, und die Güter sorgfältig aufgezählt, welche dieses hochberühmte Haus als Eigen, Pfand oder Lehen im Verlaufe so langer Zeiten besessen hat. — Unmöglich ist, daß diese weit eingreisenden archivalischen Nachrichten nicht von vielseitigem Rußen sen sollten für die Specialhistorie der Länder, über welche das berühmte Jaus wie ein fruchtbarer und fruchtbringen-

ber Strom fich ergoffen bat.

Ein Kleinod Diefer trefflichen Bufammenstellung ift bas Bergeichniß ber Ochulenburge, Die im geiftlichen, im Civil = und Militarftande bobe Ehrenftellen befleibet, und ihren Mamen burch Thaten auf die Nachwelt gebracht haben, - darunter find Die Fürftbifchofe Berner und Chriftoph ju Lebus und Rageburg, Beinrich und Dietrich ju Brandenburg, Letterer einflugreich in den Sandeln des falfchen Baldemar (des Müllers Jakob Rebbod), und wundersam genug durch gleiches Vertrauen beehrt von ben einander offen und beimlich feindfeligen, einander in der Mart Brandenburg nachfolgenden Fürstenhäufern Bayern = Bittelsbach und Bohmen - Luxemburg. — Wie des unbedeutenden Ludwigs des Romers und feines noch unfürftlicheren Bruders Otto, war der fast ein halbes Jahrhundert auf dem Stuble von Brandenburg figende Dietrich von der Schulenburg auch der vertrautefte Rathgeber Kaifer Carls IV. und feines Gobnes Gigismund, Beren der MartBrandenburg und in einem großen Theile Dommerns und Grofpolens, Gemahls der anjouischen Maria, Konigin von Ungern, Tochter Ludwigs bes Großen. - Rach bem Tode bes halbverrudten und gang tyrannischen Bruders Bengel folgte Sigismund auch in dem, von hussens Scheiterhaufen lichterloh brennenden Bohmen nach dem Tode des Gegenfonige Rupert von der Pfalz an der deutschen und an der ersten Krone der abendlandischen Christenbeit, an der faiferlichen.

Der Johanniterorden zählte dren Schulenburge als Seermeister und sechs Commenthure, der deutsche Orden einen Commenthur der Ballen Sachsen, — daß die Schulenburge in erzbischöflich magdeburgischen, churbraunschweigischen, churbrandenburgischen, chursachssischen Diensten oberfte Josamter bekleidet kann ihren wohlbegrundeten Ruhm unmöglich erhöhen, — funf Schulenburge maren birigirende Staatsminister unter Preugene großem Friedrich, einer im Bergogthum Braunfchweig, - drengig Schulenburge trugen die preußischen Orden bes rothen und schwarzen Adlers, ben Orden pour le merite und des eifernen Rreuges, - bren und brenfig Schulenburge blieben vor dem Feinde, bavon unter preußischen Rabnen funfzehn in folgenden Ochlachten: - 1268 wider die Mauren in Galicien, 1292 wider die Oftfriesen, 1327 wider Die beidnifchen Lithauer, 1458 ben Rothenburg, 1519 auf der Soltauerheide, 1525 in der Schlacht von Pavia ben ber Befangennehmung Frang I. von Franfreich, 1542 in der Turfenfchlacht ben Ofen und Pesth, 1547 im schmalkaldischen Kriege ben Ingolftadt, 1547 in der Mühlbergerschlacht und ben der Gefangen= nehmung des Churfürften Johann Friedrich von Gachfen, 1553 (zwen) in der Schlacht ben Sievershaufen, 1557 ben S. Quentin, 1568 an ber Enne gegen bie Spanier unter ben erften Gueufen, 1597 ben Amiens, 1607 in Holland, 1632 in Magdeburg und Coblenz, 1634 ben Mordlingen, 1641 ben Bildebbeim, 1642 ben Bolfenbuttel, 1657 vor Rrafau, 1669 auf Candia, 1689 vor Bonn, bann (zwen) ben Molwis, 1741 ben Rogbach und Breslau, 1806 ben Auerstedt, 1813 ben Leipzig, 1814 ben Chateau Thierry.

Albrecht von ber Schulenburg batte wider die Mauren in Spanien, wider bie Kriefen, wider die aufrührerischen Klamanber gebient, und auf ber Goltauerheide den Tod gefunden; Berner hatte den größten Theil Pommerns für Brandenburg, sich felbst des Belben Albrecht Achilles bochfte Gunft und noch als ein bober Siebziger im Turniere den erften Preis errungen, Mathias war unter Johann Cicero und benden Joachims brandenburgischer Rriegsprafident, ber eifrigfte Berfechter des protestantischen Lehrbegriffs, und mehrmals an Luther gefendet, Joachim zeichnete fich wie durch feinen ftrengen Saushalt und großen Reich. thum, fo in den niederlandifchen Beerfahrten durch Rriegemuth aus; — Alexander, ein Bruder des Keldmarschalls Jakob, und mit ibm in den Frenherrnstand erhoben, bieg ber Sierofolemitaner, durchvilgerte mit bem Murnberger Datricier Rubrer ben gangen Orient und Megnoten unter mannigfaltigen Abenteuern. -Berrliche Gammlungen tamen aus dem Morgenlande in fein Bucher = und Raritaten = Cabinett zu Altenhaufen; Jafob lernte den Krieg von Antonio de Lopva. Gin Gunftling Morigens von Sachsen, focht er mit ihm ben Mühlberg, gegen die Turken, in ber Erefution von Magdeburg, im Sturm der tyrolischen Ehrenbergerklaufe, ben der Berjagung Carls V. aus Innsbruck, ben dem Morigen todtlichen Sievershaufen, und als des Kaifers und

des Reiches Feldmarschall abermal gegen die Turfen, als 1566 der bis dahin in dren Welttheilen unüberwindliche Padischah Sulenman das vom herden Miclas Briny vertheidigte Szigeth

belagerte, und hieben feine große Laufbahn befchloß.

Dem Reldmarschall Johann Mathias von der Schulenburg, dem beldenmutbigen Bertheidiger Corfu's und Bee-. resfürsten der Republit Benedigs, weiben fich diefe Denfwurdigfeiten. - Alexander war einer der berühmteften Rubrer der Reiteren, erprobt an den beißen Tagen von Neerwinden, Schellenberg, Blindheim, Oudenarde und Malplaquet, - Jatob Merander ftritt in drengehn Feldzugen, in jenen des polnifchen Bablfrieges, in welchen ber große Gugen nur ein Schattenbild feines fruberen Ruhmes mar, in jenen des ofterreichischen Erbfolgefrieges ben Dettingen, Rocour und Camfeldt, im fiebeniabrigen Kriege ben Sastenbeck, Crevelt, Minden, Landwehrbagen, Emedorf, Lutterberg und Corbach. - Berner und 30bann Georg ftanden im banifchen Dienfte, jener als Soldmarschall und Elephantenritter ausgezeichnet in 'allen Reldzugen bes fpanischen Erbfolgefrieges, wie als Gefandter in Paris. - Levin Friedrich und Chriftoph Daniel waren fardinische Generale der Infanterie, im fpanischen und öfterreichischen Successions: friege von Freund und Feind bemerft. - Ludwig Ferdinand von Orynhausen, Graf von der Ochulenburg, ein Ochwesterfohn des berühmten venetianischen Feldmarschalls, fchwang fich im ungludlichen Turfenfriege 1738 und 1739 und im öfterreichischen Erbfolgefrieg in Italien bis jum Feldzeugmeifter. - Er war vermählt mit der Witme des berühmten Kurften Abam Lichtenstein, gebornen. Grafin Kottulinsfi. Jener Kürst, von den Wienern »der reiche Hanns Abama ober der »Cröfus Desterteichsa genannt, war der Erbauer ber Biener Borftabte Lichtenthal und Rogau. - Bon ihm ift auch bie herrliche lichtensteinische Gemaldegallerie mit Rubens Deziusschlacht, von ihm ift bas Wiener Stadtbanko, der Pallaft in der Rofau, das Majoratshaus in der Schenfenstraße; von feiner Tochter, vermählten herzogin von Savopen, ift bas Wiener abelige Damenstift, Die favonische Ritterafademie, die favonischen Domberrn und die favonische Kreuzcapelle ben St. Stephan, vieler geringern Stiftungen zu geschweigen, mit einem Borte, von Bater und Tochter mehr als vom ganzen übrigen Adel aus allen Jahrhunderten Biens zusammengenommen.

Ein Zweig der Schulenburge hatte sich fruh in Luxemburg und in der Champagne niedergelassen. Sie wurden eifrige Sugonoten, und dennoch einer aus ihnen Marschall von Frankreich und Ritter vom beiligen Geifte, es war Johann von der Schulenburg, Graf von Montbejeu, der ruhmbedeckte Bertheidiger von Coblenz und Ehrenbreitstein. Er hatte auch jener, dem alten, gewaltigen Bohmen tödtlichen Pragerschlacht am weißen Berge beygewohnt, als Rittmeister des Winterkönigs, Pfalz-

grafen Friedrich.

Achas Schulenburg, preußischer Generallieutenant, ein Liebling des erften Konigs Friedrich, errichtete jene berühmten Ruraffiere, fpater bas Regiment der Konigin, die 1745 ben Sobenfriedberg zwen und fiebzig Standarten der ofterreichischen Kavallerie gewonnen, - Die Bruder Levin Rudolph und August Ferdinand Ochulenburg, Generallieutenant und Generalmajor, geborten unter die Bierden des fiebenjahrigen Rrieges. - Letter that Bunder unter Geidlig ben Rogbach, warf mit den bellingifchen Sufaren die Schweden an der Peene, und fing den frangofifchen Gefandten Caulaincourt, Grogvater des unter Bonaparte ben der Gefangennehmung des Bergogs von Enghien, ale Botfchafter in Rugland und als Minister des Zeugern befannt gewordenen Bergogs von Vicenza. - In der Schlacht von Mollwis, welche Reipperg, ber Unterzeichner des Belgrader Friedens (10. April 1741), und mit ihr das herrliche Schlesien an Schwerin verlor, und die eben fo entschieden fur Desterreich gewonnen war, als die Schlacht von Marengo, blieben der öfterreichische und der preugifche Befehlshaber der Reiteren, Romer und Schulenburg, auf dem Bette der Ehre. - Mur allein die Standhaftigfeit und das beffere Fenern des preußischen Fugvolfs unter dem alten Deffauer erhielt das Feld, die preußische Reiteren war einmal über das andermal in die Flucht geschlagen, und großentheils vom Schlachtfelde verschwunden. Gine gangliche Muthlosiafeit batte sich ihrer nach so vielen stets vergeblichen Berfuchen bemeiftert. Dun ftellte fich ber Generallieutenant Abolph Friedrich Schulenburg, der vierte Mann in der Colonne an die Spipe der Leibschwadron feines Regiments, und blieb mit allen Offizieren ritterlich auf dem Plage, mit ihm noch Christoph Albrecht und Christoph Sieronymus, welcher als todt liegen gelaffen, vergeffen und bereits aus den Rangliften gestrichen, ben einem madern Pfarrer ber Umgegend feine Beilung fand, und mit der wiederfehrenden Sprache auch über feinen Namen und über seine Berhaltniffe Rechenschaft geben fonnte.

Merfwurdig ift, wie in Carls VI. schulenburgischem Grafendiplom vom 7. Dezember 1728 sieben zu gleicher Zeit lebende Generale bes Namens und Stammes Schulenburg aufgeführt waren: — 1) Mathias Johann, venetianischer Feldmarschall, n. 1661, † 1747. — 2) Alexander, churbraunschweigischer Generallieutenant, n. 1662, † 1733. — 3) Daniel Bobo, churfürstlich sächsischer Generallieutenant, n. 1662, † 1732. — 4) Acha &, foniglich preußischer Generallieutenant, n. 1669, † 1731. — 5) Levin Friedrich, foniglich sardinischer Feldzeugmeister, n. 1670, † 1729. — 6) Werner, fonigslich danischer Generalmajor, n. 1679, † 1755. — 7) Adolph Friedrich, foniglich preußischer Generalmajor, n. 1685, † 1741. — Hieben sind die vielen gleichzeitig lebenden Stabsund Oberoffiziere des Hauses Schulenburg nicht inbegriffen,

noch genannt.

Bie in den meisten deutschen Staaten die Emporkommlings= wuth durch das Maitreffen = und Baftardwefen auch die alte Ariftofratie feineswege verschont, vielmehr nur eifersuchtig gemacht hat, wenn ber dritte und vierte Stand iconere und wohlgefälligere Opfer barzubieten hatte, gibt auch der Reichthum der Saufer Platen, Moltte, Ballmoden und Undere Erinnerungen genug fur die hannoverischen und wiederum andere fur die braunschweigischen Lande. — Das Schickfal der Gemablin des wol- . luftigen und veranderlichen George I., der fogenannten Dringeffin von Ablen, Erbin von Celle, Gophie Dorothee, Die er, wie es bis nun erscheint, ohne alle andere Schuld, als bes Leichtsinne und ber Unvorsichtigfeit, in mehr als drengigjabriger Baft bielt, einen Vorwand und einen Schein mit benden Sanben ergreifend, ben gerade bas Bewuftfenn materieller Schuldlofiafeit einerfeits, andererfeits die Nothwendigfeit, Bertraute zu haben und einem unerträglichen Bustande zu entrinnen, berbengeführt hat, dieses allzubittere Schickfal kann niemals ohne inniges Mitleid betrachtet werden. Das begunftigte Soffraulein von Schulenburg, durch Beift und Gemuth, Unmuth und Schonheit wahrhaftig eine Melufine, folgte 1714 Georg dem Erften nach England. - 1719 erhob fie Georg ber Erfte gur Bergogin von Kendale und Mounster, Marquife und Grafin von Dungamor, Grafin von Keversham, Baroneffe von Glaftenburg und Dundalf, und die Reichskanzlen gab auch am 17. April 1722 der Melusina ein Fürstendiplom von Eberftein an ber Befer, ohnferne Solzminden und Gurftenberg:

»Dieweisen dieselbe Reichsgrafin Ehrengard Melufina vor einigen Jahren von dem durchsauchtigsten Fürsten und herrn Georg, König von Großbritannien 20., sowohl wegen ihrer eigenen, als der Berdienste ihrer Borfahren mit der Burde einer herzog in in England geziert worden sen — und in Betracht ihres bewiesenen Diensteifers und ihrer Ehrfurcht gegen uns, das heilige römische Reich und unsererlauchtes haus Oesterreich, haben wir gedachte Ehrengard Melusina, Reichsgräfin von Schlenburg und englische herzog in von Ken-

dal zur mahren Fürstin bes heiligen römischen Reichs ernannt und erhoben, und dem Berein der übrigen Reichsfürsten ben=

gefellt.«

»Damit aber dieser unserer und des heiligen römischen Reichs Fürstinn die Wirkung unserer kaiserlichen Huld und Gnade noch in höherem Maße zu Theil werde, haben wir derselben nicht nur das Prädicat Hoch geborene bengelegt, sondern auch gestattet, daß sie zeitlebens sich des Titels und Namens von der unmittelbaren Reichsgrafschaft Eber stein bediene, und als solche anerkannt werde.«

»Ferner bestätigen wir das ihr von uns verliehene reichsgräfliche und durch die erlangte Burde einer Berzoginn in England

vermehrte Stammwappen « 2c. 2c.

Ein anderes wichtiges Dokument, besonders für die Ansicht ber Berhaltniffe zu auswärtigen Staaten, ist die am 10. Janner 1747 zu Bien ausgesertigte Bestallung der Kaiserin Theresi a für den Grafen Schulenburg Dennhausen zum Oberbefehl der gegen Genua schleunig zusammengerafften Armee, als dieses die Oesterreicher unter Botta durch eine von Frankreich angesachte und durch den Marschall Richelieu unterstüßte Volks-Insurrection hinausgeschlagen hatte.

»Du wirst Dich außerst bemühen, Alles, was nur immer an Truppen aufgebracht werden mag, nehst denen aus Deutschland dahin sendenden Rekruten zur vorhabenden Entreprise gegen Genua zusammen zu nehmen, und solche mit möglichsten Kräften ohne allen Verschub ins Werk zu seben, damit dasselbe wie-

berum ehebaldigft in unfere Botmäßigfeit gelange.«

Du haft auch die geringste Aussicht auf die vorhin geschloffene, in Abschrift hier anliegende Capitulation nicht mehr zu tragen, fondern die Republique, weilen diefelbe ohngeachtet ihrer anfangs bezeigten Riederträchtigfeit und felbstiger Unterwerfung unserer Gewalt und Disposition nunmehro wider die ihr obliegende Berpflichtung und Submiffion fo gröblich fich vergangen, Dabero mit Recht die empfindlichfte Beftrafung verdient, nicht anders, als wie ein mit Gewalt der Waffen erobertes gand anzusehen, selbes wie es mit den banerischen und modenefischen ganden geschehen, in der Administrirung zu halten. Und fo viel die aufrührische Tumultanten und Radelsführer anbetrifft, die Betretende fogleich benm Ropf zu nehmen, gegen felbe mit aller Schärfe, ohne Anfehung der Perfon, fürzugeben, auch durch Statuirung öffentlicher Eremple anderen einen Schrecken und Abicheu gu erwecken, und da hiernachst gang sicher verlautet, daß nicht nur genuesische,

fondern fogar spanische und französische, in dießseitiger Kriegsgefangenschaft befindliche, damals auf Parola entlassene Offiziers au fot haner Rebellion sich gebrauchen lassen, und den Pobel angeeifert, auch unterstütt haben, so werden nicht weniger diefelbe ben ihrer Betretung als Parole-Brüch ige nach denen Kriegsregeln zum gleichmäßigen Benspiel und Warnung derer übrigen auf das schärselte abzustrasen senn.«

Aehnliche wichtige Gaben für die hiftorie mehrerer Epochen finden fich auf vielen Blattern biefes reich ausgestatteten, in fei-

ner Urt mabrhaft flaffifchen Berfes.

Die Denfwürdigkeiten seines großen Abnherrn Johann Dathias beginnt der Verfaffer mit der nicht zu bezweifelnden Bemerfung, daß die deutsche Literatur eben sowohl an jenem Zweige geschichtlicher Quellen Mangel leide, den man Memoires ober Denfwurdigfeiten benennt, als Franfreich Diefe Art von Lebensbeschreibungen in größerer Ungabl als andere Staaten befige. Er bezeichnet infonderheit aus der Categorie, welche ausnahmsweise auch ohne Belege großen historifchen Werth baben, die »Mémoires du Cardinal de Retz,« ber »Mademoiselle de Montpensier . und vor allem die lette Ausgabe der »Mémoires du Duc de St. Simon, a fo wie als Benfpiel von Benjenigen Rebactionen, die durch Benbringung trugerifcher ober langft burch den Druck bekannter Allegate fich auszeichnen, bas bereits bis zum sechsten Theile gekommene Werk: »Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état, a genannt werden fonnte. - Aus Der Kluth der Denfwurdigfeiten, aus der Epoche von Napoleons Beltherrichaft und Sturg gieht der in jenen großartigen, anderthalb Jahrzehenden unter mehrfach bedeutsamen optischen Winkeln gar wohl befannte Berfaffer vor die erften Bande ber »Mémoires de Bourienne« und das »Manuscrit de mil huit cent douze. par le Baron de Fain.«

Nach einem wohlverdienten Lobe der brittischen Geschichtsschreiber überhaupt, rühmt der Versasser insonderheit Wilhelm Coxe, den besten Reisebeschreiber der Schweiz und späterhin Geschichtschreiber des Hauses Desterreich, der Bourbons in Spanien und des großen Robert Walpole, als Muster nimmt er sich Coxe's Leben des Herzogs von Marleborough (1818). Er rühmt zugleich Kahners Leben des Marschalls und Herzogs Friedrich von Schom berg, den er überhaupt in Gesinnungen und Ges

schiden mit Schulenburg parallelisirt.

>©o wie Schomberg (sagt der Versasser), war auch Schulenburg aus einem der edelsten protestantischen Gesichlechter Deutschlands entsprossen; so wie die fer suchte anch er von Jugend auf Kenntnisse und Erfahrungen in der Krieg6=

kunst überall da zu erwerben, wo es Gelegenheit dazu gab; wie Schomberg diente er mit Auszeichnung mehreren Fürsten und Regierungen, kampste fast mit allen Bölkern Europas, blieb stets wie dieser seinem protestantischen Glauben getreu, und erzeichte so wie er außerhalb seines Vaterlandes die höchsten militärischen Chrenstellen; aber minder glücklich als Schomberg, beendigte Schulenburg sein langes Leben durch Altersschwache gebeugt in seinem Sause, während jener in seinem fünf und siebzigsten Jahre das seinige siegbekrönt auf dem Bette der Ehre pollendete.

Der Kaifer von Desterreich verwilligte 1829 dem um dieses Reich vielfach verdienten Verfasser die Benützung von sieben und , gwangig Banden bes »Archivio diplomatico « ju Mailand. Gie enthalten größtentheils Original - Berichte des Reldmarfchalls Schulenburg an die erften Beborden der Republif Benedig, reine Abschriften derselben, und endlich ein grundliches und bochft umftandliches Tagebuch der Keldzuge gegen die Turfen von 1716, 1717 und 1718, in welchen der Reldmarschall die Streitfrafte der Republif fowohl ben der Bertheidigung von Corfu, als in offensiven Bersuchen gegen Die turtischen Besitzungen auf ben Ruften von Albanien und Dalmatien befehligt hatte. — Die erste Abtheilung geht von 1661 bis 1698, und schildert Schulenburgs braunfdweigifche Dienste. In Diefen verbiente Schulenburg die ersten Sporen in dem sogenannten letten Kreuzzuge zur Erlöfung Ungerns vom anderthalbhundertjährigen Zürkenjoch unter dem Bergog Carl von Lothringen, dem Pringen Ludwig von Baden, vorzüglich aber unter dem jungen Churfürsten Dar Emanuel von Bapern, der in der Biedereroberung gweper Sauptplage, der Königestadt Buda (Ofen) und der letten Bormauer Belgrad (griechifch = Beiffenburg), unglaubliche Ruhnheit bewies, fo daß die Turfen auf feinen blogen Unblid mit dem Ansrufe: oder blaue König! . sich in wilde Flucht warfen. — Darauf diente Schulenburg in den Bugen wider die Bergewaltigungen Ludwige XIV., Buge, beren Seele ber große Bilbelm von Oranien, Erbstatthalter der vereinigten Riederlande, und nach Jafobs II. Berjagung Konig von Großbrittannien gewesen ift. von Chauvet, hannoverischer Feldmarschall, und auch schon ben Gran und por Meuhaufel gegen die Turfen ausgezeichnet, war Schulenburge erfter Lehrer in der Kriegsfunft. Diefer murbe in raschem Schritte 1690 Major, 1692 Obriftlieutenant, 1693 Dragoneroberft, bald aber auch in diplomatischen Gendungen gebraucht, um gegen die Errichtung der hannoverischen Chur an ben Bofen von Banreuth, Caffel, Darmftadt, Dlunfter, Gotha und Stuttgart zu wirfen. Den Churfurften von Bavern in

Bruffel (mo er die Generalstatthalterschaft für Spanien führte) umzustimmen, und in Paris Ludwig XIV. um fo mehr gleichen Sinnes zu machen, je weniger ber eifrige Benftand diesem Donarchen entgegen oder ibm angenehm fenn fonnte, ben ber bannoverische Sof dem faiferlichen sowohl im Zurfenfriege ale in den Rheinfeldzügen weit über das Berhaltniß feiner Bevolferung und feiner fonstigen Macht geleistet hatte. - Bis dahin war auch die uralte bohmische Churftimme nicht in Wirksamfeit gewesen, ber Wiener Sof wollte bendes jugleich durchsegen, fand aber mehr Geneigtheit wegen Bohmen, als fur die neue Chur Sannover. Doch auch Ersteres follte mit den bedeutendften Opfern erfauft werden, jum Benfpiel der Churfurft von Banern, des Kaifers Schwiegersohn, begehrte für seine Buftimmung nicht weniger als Die Markgraffchaft Burgau, Die Graffchaft Neuburg, den Ochluffel des Inn, ein auf der Donaugollstatte Rrems und Stein baftendes, fo wie ein alteres, an Banern fculdendes Kapital, ungehinderte Religionsubung der Katholifen in den Bergogthumern Sannover und Celle , - beständiges Berbleiben der , dem Großvater des Churfurften, dem erften Maximilian, verliebenen Chur ben Bayern, auch nach dem Erloschen des wilhelminischen 3weiges und Radicirung derfelben auf die Bergogthumer Ober = und Miederhapern: — auf welche überfpannte Forderungen der öfter= reichische Gefandte Dominit Andreas Graf von Raunis, Großvater des berühmten Staatsfanglers und Kurften Bengel Unton Raunis, naturlich nicht einging.

Funf Jahre (1697 - 1702), von Abschluß des Ryswicker Kriedens, bis Europa durch den Tod Carls II. und durch die Erledigung ber ungeheuern Erbschaft von Gpanien und Indien und durch den nordischen Rrieg in bellen Klammen ftand, war Schulenburg im favonischen Dienste, jenes staatstlugen Victor Amadeus, mit einem felbstgeworbenen deutschen Regimente. Gein erfter Feldjug war ein trauriger gegen bie armen Balbenfer. Im spanischen Erbsolgefriege stand Savopen auf frangofischer Seite, und Schulenburg erhielt eine schwere Bunde im Angriff auf Chiari gegen seinen alten Freund, ben Prinzen Eugen von Savonen, der hier gegen das Saupt feines Saufes, Victor' Amadeus, ftritt (11. September 1701). Es war diefer 11. September für Eugen ein eben fo herrlicher Tag, ale durch Darengo, Friedland und Raab ber 14. Jung für Mapoleon. Um 11. Geptember 1697 hatte Eugen ben Bentha bas ungebeure Türfenheer vor den Augen des Großherrn in die Theiß gefturgt oder niedergehauen. Um 11. Ceptember 1701 fchlug er Billeroi ben Chiari. 'Am 11. Geptember 1709 ficherte er dem Raifer die Miederlande durch den Sieg von Malplaquet über

Billars. Es widerftrebte Ochulenburg, mit Frangofen wider Deutsche zu streiten. - Auf den Gutern feines Saufes angefommen, traf ihn eine Ladung in den Dienft des Polenfonige Friedrich August von Sachsen; der Feldmarschall Abam Beinrich Graf von Steinau, ber Seld von Argoe und Scio, ale er noch Benedia gedient, lentte die Aufmerksamfeit auf ihn. Er follte ein fachsisches Oubsidiencorps fur den Kaifer in die Diederlande führen, boch fein Gefchick zog ibn gegen Rorden, wo ber achtzehnjährige Carl XII. Danemark fo eben jum Travendaler Frieben gezwungen, und ben Rarva mehr Ruffen zu Gefangenen gemacht hatte, ale er felbst Goldaten zählte. In der Schlacht bev Cliffow, 19. July 1702, befehligte Schulenburg das Ruffvolf, und verschaffte den Sachsen die Möglichfeit eines geordneten Rudguges. Bende Ronige waren in Perfon jugegen. »Mus ihren Berichten erhellet, daß weder August noch Carl mit irgend einem Plan ju Berfe ging, fondern daß fie gegen einander rudten, fich aufzusuchen, und in einem Gefecht das Glud oder die Tapferfeit entscheiben zu laffen.a

»Carl zog in Polen umber als ein Abenteurer, um ben Beind zu finden und zu ichlagen, da wo er ihm begegnete; Augu ft hingegen und feine Parten fuchten die Punfte auf, wo die Ochweden nicht waren, und hofften auf folche Beife im Ronigreich Polen theilweise festen Sug zu behalten. Dur auf dem Schlachtfelbe entwickelte Carl tactische Talente, mandte jedoch die gewöhnlichsten Borsichtsmaßregeln, um den Sieg vorzubereiten, nicht an. Denn wir feben aus bem fcwebischen Bericht, daß er bren Stunden vom Reind und am Morgen der Schlacht weder die Stellung des feindlichen Lagers, noch die Eigenthumlichfeiten bes Terrains fannte, auf welchem er in Begriff ftand, eine Schlacht ju liefern. - In diefem Blindefuhspiel war Schulenburg ber Einzige besonnen und planvoll. Gludlicher mar es in Ingermanland, Carelien und Liefland gegangen. Erachten nach Safen an ber Oftfee fur feines Reiches Schiffahrt und Sandel dammerte der Reife entgegen. Ben der Erfturmung Marienburge gerieth jene ichone Dragonerfrau in Gefangenschaft, Die in der Rolge als Oclavin des Marschalls Ocheremetjeff, ben nach feiner Gewohnheit trunfenen großen Czar zu Bette brachte, ibn am Pruth rettete, und julest mahrscheinlich todtete, um nicht dem Rammerherrn Mone in die andere Belt nachgeschickt zu werden, und nun durch Mengifow den Thron bestieg.

Die Schulenburg im fachfischen Dienst gleich Unfangs zugebachte Rolle, dem Kaifer ein Subsidiencorps zuzusühren, wurde gleich nach der Clissower Schlacht verwirklicht, mabrend Friedrich August durch die schone Antora Konigsmart von Carl ver-

geblich Frieden zu erhalten fuchte.

Ben Pifet jog Schulenburg fein Corps von feche Infanterieund vier Cavallerieregimentern gufammen. Er fam unter einem alten Befannten aus bem Turfenfriege, bem Grafen Schlick, Schwager bes Hoffanglers, Grafen Bratislam, aber auch einem audern alten Befannten gegenüber, dem ju Franfreich getretenen

Churfürften Mar Emanuel von Bapern.

, Bon diefem aber ichien die Siegesfreudigfeit feiner Jugend völlig gewichen, die fo oft das Entfegen der Turfen gewefen war. - Statt um Bayern wenig befummert, bas durch feine Festungen und durch die Landfahnen wider den erften Unlauf gefchust war, und schnell und mit aller Rraft auf Wien loszugeben, und bort ben Rafocapfchen bie Sand zu bieten, Die bis in Biens Borftadte fchwarmten , und bas Marchfeld und Steinfeld verbeerten, fuchte der Churfurst die Bereiniqung mit den ungrischen Miffveranugten auf dem weitesten, schwierigften und abenteuerlichften Bege, durch Eprol, mit bem befannten, ungludlichen Musgange. Er fiegte zweymal über Schlick und Styrum, ben ber eifernen Birn und ben Sochstedt, und feiner von benden Portheilen wurde verfolgt wie er konnte und follte. Bende Male war Schulenburg ber Retter der Raiferlichen vor noch größerem Mirgend find jene benden Treffen vorzuglicher beschrieben als hier. Much find die über jedes ausgezeichnetere Indivibuum angefügten biographischen Notigen eine mabre Bierde ber verdienstvollen Arbeit.

Pring Louis von Baben erscheint auch bier als unverträglich, rachfüchtig und rankevoll. Wie fein unwurdiger Rank mit dem tuchtigen Reitergeneral Dunnewald ben Salankemen die Niederlage der Lürken auf ein Haar in einen Sieg derselben verwandelt hatte, ward auch durch feine Leidenschaftlichkeit das Loos der großen Tage vom Donauwörter Schellenberg und von Blindbeim

auf die Spipe gestellt.

Der Feldmarschall von Thungen, der ben der Taufe feiner Rinder immer im Erorcismus fragen ließ: ventfagst bu auch bem Teufel und ben Krangofen ? a und keinen heiligeren Schwur batte als: »fo wahr ich Hanns Carl beife.«— Babrend der Belagerung von Landau hatte durch die Unbilden der Jahrebzeit das Rauben und Plundern der Goldaten fo zugenommen, daß man glaubte, den fleinsten Diebstahl mit der größten Strenge abnden ju muffen. Da erblickte Thungen eines Lages einen Musketier, der einer Bauerefrau mit Gewalt ein Paar Zepfel aus dem Korbe riß, und fchrie ihm zu: »Go wahr ich Hanns Carl heiße, Kerl, in dren Stunden mußt du hangen.a — Bergebens berief fich der

Ungludliche auf Noth und hunger, auf Beib und Rind, und wie fein Bater den Marschall einft aus Turfenband gerettet: umfonft, der unwiderrufliche, furchtbare Schwur mar einmal ausgesprochen. Rur follte der alte Schelm vor feinem Lode fich noch eine Gnade ausbitten durfen. Außer dem Pardon, murbe der Commandirende, fo mabr er hanns Carl beiße, Alles gewahren. - Erft auf bem Richtplage wollte der arme Gunder feine lette Bitte Thungen offenbaren, und hatte bie Gegenwart bes Geistes, nachdem der General ihm noch einmal so mabr er Sanne Carl beifea jugefchworen, ibn ju bitten, wenn er eine Stunde gehangen babe, binaufzusteigen, und ihm einen Liebes-Dienst zu erweisen, zu welchem schwerlich Jemand Luft gehabt haben murde. - Do mahr ich Sanne Carl beiße, ber Rerl hat mich überliftet« (rief Thungen), »Pardon!« — Es waren aerade die Gachsen, über welche Thungen am meiften flagte; aber Schulenburg batte nicht minder ju flagen, bag man feine Truppen an Gold, Kleidung und Nahrung unaufhörlich Mangel leiben ließ.

Der J. 8 des unterm 16. Janner 1702 zwischen dem Wiener und Dresdner Sofe abgeschlossenen Bundesvertrages verstattete, die fachsischen Truppen nach Saufe zu berufen, falls der Churfürft in seinen Erbstaaten angegriffen wurde. Diefer Mothfall traf nur zu bald ein, und fo wie Schulenburgs fonstige Dispositionen ein Mufter der Umficht genannt werden konnen, ift felbes auch der Beife nach zu rühmen, womit er diefes (trop des Biberftrebens ber faiferlichen Generale) burch rafche Concentrirung, nachtlichen Abmarfch und Flugubergang, bann burch angestrengte Gilmariche ine Bert feste, und boch damit die Rudfichten gegen bas heer, ben dem er diente, moglichst vereinigte. - Gein herr batte ibm diefen Abmarich mit dem Benfape anbefohlen: »Im Magen wir und ben langerer Bergogerung und unfern Churund Erblanden badurch zugehenden Ungelegenheit an Eure Person halten, und keine Entschuldigung-annehmen werden, sie habe Namen wie sie wolle.«

Die sachsische Urmee war ohne Mannezucht und innern Gebalt, — ihre Führung eine verzweiflungevolle Aufgabe. Das Gefecht von Posen, vor allen die Schlacht ben Fraustabt und ben Punit, waren furchtbare Belege dazu. Dennoch wird Schulenburgs Zurückzug von Punit auf ewig in der Kriegsgeschichte leben. Schwer verwundet und aufs Aeußerste erschöpft fand Schulenburg in einem Dorfchen drenstig Kurassiere mit ihrem Rittmeister, und befahl ihnen, seine Bedeckung zu bilden. Kaum war er todesmud eingeschlummert, waren die elenden Feiglinge verschwunden. — Sie machten Schulenburg den sachssische polnischen Dienst zum Efel, noch mehr die bis in einen unrühmlichen Zwepkampf ausartende Mißhelligkeit mit dem Günstling,

Grafen von Flemming

Ueber den traurigen Ausgang des Lieflanders Patful, ruffifchen Gefandten in Dreeden, erfcheinen bier gum erften Male wichtige und die einzig wahren Aufschluffe. beffen bleibt ber gange Bergang volferrechtewidrig und emporend, fo wie die Sinrichtung des ben Barfchau gefangenen Generallieutenants Deiful, der bebarrlich mit Patful verwechselt worben ift. Die hat fich auf dem Gipfel feiner Macht Bonaparte erlaubt, folche Granel zu vollenden, wie bier Carl XII. -Schimpflicher bat fich wohl nie ein Seer benommen, als bas fächsische ben Fraustadt, wo Schulenburg glauben durfte, den glanzendsten Gieg in der Band zu haben, mahrend er zulest nur mit zwen Begleitern vom Ochlachtfelde fummerlich entflob, fo daß nicht das Geringfte mehr auszurichten, maßen fobald nur ber Feind fich etwas genabert, alles fo confus wiederum geworden, daß feine Soffnung mehr übrig war, dem Reind auch einzigen Biderstand zu thun, worauf man dieselbe bis Fraustadt geführet, und wie die Leute, sobald sie nur in Unordnung gerathen, alles Bitten, Borftellen und Bureden ber fammtlichen Offiziere ungeachtet, Die auch viele auf ber Stelle niedergefchoffen, das Gewehr gutentheils niedergeworfen, und als unempfindliche Leute ibren Beg fortgefest, baben endlich fünf feindliche Escadrons diefe in Unordnung gebenden Leute umringt, und ihnen zugerufen, ob fie Quartier baben wollen? welches diefelben auch fogleich angenommen, und find viele, absonderlich von denen Frangofen, welche, ob fie icon über funf = bis fechehundert Schritt auf die Seite und veraus gewesen, dennoch jurudgefommen, und baben fich gefangen nehmen laffen, welches ich alles mit meinen Mugen leider ansehen muffen. Die Artillerie bat nicht an allen Orten ihren Effect gethan, gestalt denn von denen feche fechepfundigen Studen, woben die Munition in Brand gerathen, und alle umftebenden Offiziers und Conftablers verbrannt, nur dren losgeschoffen werden konnten, und ift mehrentheils verloren gegangen. Man muß sich verwundern, daß, da die fammtliche Armee mit so großer Freude gegen den Feind anmarfchirt, und nichts mehr gewunscht, als mit demfelben in Action ju fommen, woher es geschehen, daß man auf einmal wahrnebmen mußte, wie die Leute fo gar confterniret und confus wurden, das Gewehr weggeworfen, und auf feinerlen Art und Beife wieder zurecht zu bringen gewesen. Gewiß ift, daß nach aller gemachten Dioposition und der Offiziere ernftlichen Bemu-

bungen, ba man überdem mahrnehmen fonnte; wie ben mannige tichen ein guter Duth und großes Verlangen gewesen , ben Reind au feben, man einen gludlichen Ausschlag ber Sache boffen mußte, auch die Gelegenheit des Erdreichs nach aller Heberlegung des baraus zu erwartenden Bortheils fo eingenommen gemefen. bag ohne entzogenen gottlichen Benftanbes bie Gache gar gludlich und nach allem Bunfch und Berlangen ausschlagen follte; wie fich aber fammtliche Commandanten und Offiziere beffen außerft angelegen fenn liegenginnd in ibren Rraften und Bermogen nicht gestanden, Die Loute in Contenang zu halten, noch zu ihrer Defenfion zu beingen, obngeach: tet fie fich fo als unvernünftige Menfchen tobtfeden, fchießen und gefangen nehmen ließen, fe.if wohl unmeglich, eine Mction mit gutem Succes ju enbigenu woben der meifte Theil der Cavallerie, und Anfanterie weder Herz noch Hand gebrauchen will.e - Sorau, den 15. Februar 1706. - Ein Privatbrief and Liege nis fagt über diefe Franftabter Schlacht : -- »Erschrecklich find bie Proceduren deren Schweden an den Doscowitern, daß biefen fo fich unter die Sachsen verborgen, alle find hervangesuches und nachdem erschoffen worden; weder Fraugose noch Moscowiter hat einig Quartier befommen. Die Aftion bat fich den 13. hujus um balb 11 Uhr angefangen, in der andern Stunde barauf ift alles vorben gemefen; Die Schweben haben juvor ihre Betftunde gehalten, und insgesammt gesungen: »Eine feste Burg ift unfer Gott; « ber General, fo die Schweden commandiret, foll feine Leute zuvor zum Gebet ermahnet haben, fagend : »3bt Rinder! vor menfchlichen Augen find wir verloren, und ift faft unmbglich, baß einer von uns wird bavon tommen, boch vertranet Gott, und wenn ich werbe rufen fallet, fo fallet von einen Oferben und eilet, daß ihr hinter ihre Stude tommen moget, maßen fie fo nabe an einander avanciret, daß es etwa funfgig Schritt gewefen. Indem der schwedische General fiebet, daß fie Die Leute abblafen und anfangen zu feuern, fchrepet ber General: fallet! fo fallen die Schweden, por bem vielen Dampf haben Die Sachfen nichts rechts erfennen tonnen, fie haben vermeinet, daß die, fo fallen, todt geschoffen; ebe fie nun wieder jur Ladung fommen, find die Ochweden ichon unter ihren Studen, Die Conftabler haben fie todt gestochen, und nachdem die fachsischen Stude auf fie felbst gerichtet; auf folche Art find bie Sachsen in Die bochfte Confusion gerathen, und haben denen Schweden bas Reld gelaffen. Den 19. hujus hat General Rehnschild vier Deilen binter der Liffa gestanden; man redete damalen, als wenn der König August entgegen ginge. Am 20. hujus hielten die

Schweben: Rafting. Bu Liffa steht ein Regiment Infantevie, welche, wie die Rebe gehet, dem sachsischen Churprinzen sollen gutommen; diese will der König von Schweden zuvor montiren; die besten: Kerlen von denen Gefangenen steden sie unter ihre Regimenter. Die Sachsen hatten zu ihrem Feldzeichen eine Rose von weißem Papier, ihr Wort war: »Greif an und schone nicht, die Schweden hatten Stroh auf dem Hut. Ihr Wort war:

Mit Gottet Gulfe.a (Liegnis, am 26. Febr. 1706.)

Schulenburg trug das große Unglud und die unverschuldete Schmed faubhaft, vorzugeweife mit den Mitteln beschäftigt. Die Rolgen des Difigeschicks ju mildern, und dem Konia Carl eine neue Diverfion in Polen ju bereiten. 2ther Die hoffnung, Carle Leidenschaftlichfeit werde ihn auf bas mittagliche Rugland merfen, ober es murben Grunde boberer Politit ibn von Sachfen abbalten, taufchte. Er rudte vielmehr rafch dabin vor, mit 25,000 Mann, benen Schulenburg feine booo entgegen zu feben batte, bis:an ben Thuringer Balb jurudweichen mußte, und Be jalost mit genauer Roth als Contingent ben ber Reichsgrmee unterbrachte. Endeffen hatten die Bevollmechtigten Imhoff und Pfingsten jenen harten Frieden von Altranftadt mit Ochweden unterzeichnet, der fie als Staatsverbrecher auf den Konigestein brachte, obaleich sie eigentlich nur einer unerhittlichen Nothwenbigfeit aufolat waren. Der Schweden Unglauben an die ibnen beimlich mitgetheilte Friedensnachricht zog ihnen die Niederlage von Ralifch zu, in welcher felbit ber Oberfeldberr Marbefeld in Gefangenschaft gerieth. - Die benden Konige Carl find August, Sobne zweverSchwestern, Tochter des Danenfonigs Kriedrichs III., faben fich oft , ohne daß fie die feinen und liebenswurdigen Danieren Augusts, die Sarte und Robeit Carls zu milbern vermocht hatten. - Carl, der feinem Gegner fo ungroßmuthig, fo unerbittlich gewesen, der Sachsen auf eine Art aussog, die langer als ein halbes Jahrhundert verderblich fortwirfte, hatte gleichwohl in Muguft das feltfame Butrauen, daß er fich baufig in deffen Gewalt gab. In der That wollte August von Schulenburgs Entwurf, Carln in feinem Saufe in Altranstadt Nachts aufzuheben, welches Schulenburg aufs Genaueste recognoscirt hatte, nie etwas boren. Man erzählte Carin: ben Sag nach feinem unvermutheten Befuch in Dreeden fen eine Berathichlagung bes geheimen Consiliums zufammenberufen worben. erwiederte : »Immerbin mogen fie beute fich barüber berathen, was fie geftern batten thun follen.«

Schulenburg fah Carln öfters, und wurde von ihm in feiner Art ausgezeichnet behandelt. Carl ließ ihn in fein innerstes Gemach treten, und ba Schulenburg nach ber ersten Berbeugung nichts fagte, und erwartete, daß der König ihn anzeden wurde, so ging letterer ebenfalls stillschweigend immer naher auf ihn zu, und drangte ihn auf diese Weise bis in einen Winkel, wo er ihn endlich ansprach, über allerhand Ariegsvorfälle sich mit ihm nuterredete, und zulett sehr munter, und, gegen seine Sewohnteit, scherzhaft wurde. Bey Tafel saß Schulenburg neben dem König. Diese dauerte nur eine halbe Stunde; alle Speisen wurden auf einmal aufgetragen; der König aß wenig und hastig, und trank nur Halb Bier; während der ganzen Mahlzeit sprach der Monarch kein Wort und sah fast Niemenden ins Gesicht; nach der Tasel begab man sich in ein anderes Zimmer, woselbst der König sich mit den Fremden und seinen Generalen noch über eine Stunde über mannigsaltige Gegenstände unterhielt.

Schulenburg schildert Carl ben XII. groß, wohlgewachsen, von schönen Gesichtezugen und schönen Augen. Er war hochft einfach angezogen, und hatte die Gewohnheit, feine Saare mit bem Bingern zu tammen; feine Ginfachheit artete in Unreinlichfeit and; feine Kleidung war die eines einfachen Dragoners, zwep

Ruftwagen trugen fein fammtliches Gepace.

Carl wußte sich fehr gut zu verstellen und seine Unschläge gebeim ju halten; Die Frauen furchtete er, weil Die Liebe Gro-Beres unterbreche und hindere, die Predigt und das Gebet. Gittenfehler wurden ftrenge gerügt. Gelbft Benerale mußten Rirchenbuße thun. - Täglich zweymal ftieg Carl zu Pferde. -Immer ging es im gestreckten Galopp, felbst mitten burch volfreiche Stadte. Als Carl bas ausgefaugte Sachfen wieder verließ, murde die gange Urmee bezahlt (die Offiziere hatten gu zwen, zu drittbalb Jahre feinen Gold befommen); jeder Goldat erhielt einen Gad, ber jugenaht und vom Sauptmann verfiegelt wurde. — Brauchte der Goldat unterwegs Geld, fo meldete er fich benm Sauptmann, der den Sack öffnete, gab, was der Bemeine brauchte, und dann wieder fcblog. Der Konig bielt viel auf Pifen. Gein gufvolf mar fo eiferfüchtig auf ihr vom Ronig felbft entworfenes Exercitium, daß wenn es fich ubte, Poften ausgestellt wurden, um alle Bufchauer vom weitem gu entfernen. Das heer bestand aus mehreren Nationen, und hatte boch in allen diesen Reldzügen feine Deferteurs noch Traineurs.

König August schloß nach dem Frieden mit Schweden einen Subsidientractat mit den Seemachten, und das sächsliche Corpstam in Folge dessen an den Rhein, Schulenburg aber als Beobachter in die Niederlande zu den zwen großen Heeresfürsten und Freunden, Eugen und Marleborough. Er wirfte mit Rath und That in der Schlacht von Ondenarde und ben der Belagerung von Lille. Ben dieser erschien auch unvermuthet Konig Angust, um

Die Meining ber benben großen Generale über feinen Bunfc aur Biebererlangung Polens ju vernehmen. Marleborough meinte. man.folle ibn nur fich in die Liefen des ruffifchen Reiches fturgen Laffen. Er werde fich bort auf eine Weife zu Grunde richten, daß man ibn auf immer los fen, und er in ben Berechnungen ber europaelchen Politif nicht mehr in Anschlag fommen. - Gang anders Engen. Dan fonnte an ihm gewahren, in wie gutem Bedachtnif am ofterreichischen Sofe Carls plogliches Erscheinen in Schleffen war, mitten in ber großen und bebenklichen Berwicklung bes franischen Erbfolgefrieges und des Rakoczischen Aufftandes in Ungern, wo Carl ben Schleffern Die Glaubensfrenheit wiederbrachte, bas Gefchent Guftab Abolphe. papftliche Muntius trat hierüber ben Raifer an. - »Danfet Gott (fagte Joseph), daß Carl nicht begehrt hat, 3ch folle lutherisch werben, ber Simmel weiß, was ich gethan batte ?« Bring Eugen nun fagte: Dan moge ja nicht ju fest auf Carle Untergang in Rufland bauen. Er fen ber Mann, Dies Reich über ben Saufen und nach Afien jurud zu werfen, wahrend Desterreich anderwarts festgehalten, und ber Ausgang bes Rrieges gegen Franfreich noch aar nicht abzufeben fen. Bende große Keldberren gaben Schulenburge fremwilliger Mitwirfung zu allen glanzenden Baffenthaten ein edles Zeugnif. Dasfelbe gefchah ben der Belagerung von Lournei und Mons. Letteres ju retten, gefchah Die blutigfte aller Schlachten Diefes Rrieges, Die Schlacht von Malplaquet, in welcher Schulenburg Eugens gefammte Infanterie und die Sauptangriffe befehligte. - Ochnlenburg war auch ber erfte Lehrer bes nachmals auf benfelben niederlandischen Schlachtfeldern fo berühmt geworbenen Grafen Morig, inegemein bes Darfchalls von Gachfen. Geine Mutter, Murora, Grafin von Konigsmart, die anmuthiafte, die geiftreichfte, die gefühlvollfte aus allen den Geliebten Konig Augufts, war aus einem Beldengefchlechte, bas mit diefem Moris wurdig beschloß. Ihr Großvater war nach Banner und Torftenson der lette gubrer von Guftav Adolphe Beer. Gein war die lette Baffenthat bes brepfigjabrigen Rrieges, Die Erfturmung ber fleinen Seite von Prag. Aurora's Nater fiel als hollandischer Generallieutenant vor Bonn, ihr Obeim, Reldmarschall Benebige, war ber Selb von Athen, von Argos, von Korinth, von Regropont. Ihr Bruder, Philipp Christoph von Königsmarf, buste mit dem Leben die Reigung, die er der Gemablin des nachmaligen König Georgs I., Sophie Dorothea (insgemein die Pringeffin von Malen gengnnt), einer Sochter Bergoge Georg Wilhelm von Celle und bes Frauleins Eleonore d'Obbreufe, eingeflößt baben follte.

Dag nach bem Tobe bes Marschalls Ogifen fein Reind Rlemming nach der Anciennetat bas Commando bes fachfischen Beeres erhielt, bewog Schulenburg, den Dienst Ronig Augusts zu verlaffen; endlich trat er, als ein neuer Turfenfrieg ausbrach, als Relbmarschall und Oberbefehlshaber fammtlicher Candtruppen in die Dienste der Republik Venedig (1715). Er wurde zugleich in den Reichegrafenstand erhoben. - Schulenburg batte früher eifrig öfterreichische Dienste gewünscht. Er scheint es bem Pringen Eugen bengumeffen, daß Diefer Wunfch nicht in Erfüllung ging. - Die gang und gar verschiedene Gemutheart Bender mag allerdings ihren Untheil hieran gehabt haben? Bielleicht aber auch nur ein abnlicher Unlag, wie jener, warum Rannig und Lucchefini fo erbitterte Gegner wurden (welche Feindschaft fich, wie in der Politit fast immer, von einer perfonellen gur reellen answuche), daß namlich der feingebildete, verschmitte Staliener ben alten Furften, der ben vielen edeln und großen Gigenschaften doch auch die Eigenheit batte, allwiffend und eine Taschenprovideng zu fenn, an feiner eigenen Safel Darüber fcbraubte, einen Bers als horagisch citirt ju haben, der doch dem Martial angehöre!? -

Der zwente Band beginnt mit dem Türkenkriege 1715 - 1718. - Die Vertheidigung Corfu's war eine Angelegenheit von gang Europa, die Mittel gering, die Berte vernachläßigt; Schulenburg that bas Unmögliche, Eugen fiegte ben Peterwarbein, die raube Jahreszeit nahte beran, und die Belagerung wurde fast eben fo unbegreiflich aufgehoben, wie jene Biens 1529 durch den großen Guleyman. Die ftrafbare Unthatigfeit der venetianischen Flotte ersparte den Turfen noch bitterern Berluft, und auch Schulenburge Borfchlag, Die erfte Befturgung zu bemüßen und die albanischen Restungen und Albanun wegzunehmen, ober fich bes bochstwichtigen Canbien, bes alten Ercta, zu bemachtigen. — Raum daß der Generalproveditore Loredan Schulenburg vergonnte, fich Butrintos, Corfu gegenüber, ju bemachtigen. - In Bahrheit, fagt ber Berfaffer: Geit ber Schlacht von Lepanto waren die Osmanen Italien nicht fo nabe gerudt, und hatten feine fo fraftvolle Unternehmung gur Gee in diefen Gegenden begonnen. Bare es ihnen gelungen, Corfu einzunehmen, fo batten fie einen ftarfen Baffenplat an der albanischen Rufte inne gehabt, wo ihre Flotten überwintern, und von wo aus fie bas Konigreich Reapel fo wie die Ruften ber papftlichen Staaten hatten bedroben fonnen; felbst die Lagunen von Benedig waren fur Streifzuge nicht ficher gewesen. Um bie Bichtigfeit, welche man damals auf Dies Greigniß legte, gu wurdigen, muß man fich erinnern, bag faum einige brenfig Sabre verfloffen waren, daß die Turfen durch die Belagerung von Bien die Chriftenbeit in Schrecken gefest hatten, und daß ber gegenwartig regierende Gultan ein unternehmender Monarch von großen Fähigfeiten war. Benedig erscholl von dem Ruhm feines tapfern Bertheidigers, und die Republif erfannte großmuthig feine Berdienfte um das allgemeine Befte. Der Genat bewilligte Ochulenburg einmuthig einen lebenslänglichen Gehalt pon 5000 venetianischen Ducati (5000 Thaler C. M.), und ber Frenftaat ichenfte ihm einen goldenen, mit Brillanten befenten Degen, 8000 Ducati an Berth; defigleichen befretirte er, baf Des Reldmarfchalls Bildfaule in Corfu aufgestellt werden follte, und awar unverzuglich, »adhuc viventi.« wie die auf dem Rufigeftell ber Statue finnreich verfaßte Infchrift befagt; auch murben fpaterhin vier ehrenvolle Denfmungen auf dies Ereigniß gepragt, welche ihres schonen Stempels wegen noch bente Die

Mungfammlungen gieren.

Schulenburge Aufnahme in Rom war characteristisch. Papft ermahnte den Selden, fatholifch zu werden; er vergunftigte bem Reper Degen, Sut und Sandichuhe in Gegenwart Des beiligen Baters behalten zu durfen, außerte fich aber bochft migvergnagt über das Benehmen der Republif. - Die Unternehmungen auf Prevesa und Vonizza gelangen mit geringem Verluft, und verschafften der Republif den Schluffel von dem Meerbufen von Arta, und durch den Besit diefer benden Restungen besand man fich im Stande, aus demjenigen Theile von Albanien, ber unter dem Namen von Zeromeros befannt ift, bedeutende Rriegscontributionen zu gieben. - Satte man in Benedig den Duth gehabt, Schulenburge Rathschlagen ju folgen, Die Berrschaft Benedigs wurde bie uber bie Bocche bi Cattaro und Ragufa hinunter und über das Hochgebirge Albaniens und Bosniens ansgebreitet worden fenn. Die Linie von der Sauptstadt Bara bis Spalatro muffe beharrlich vertheidigt werden. - Dief werde durch Aufstellung ben Dernis und Cliffa bewirft. - Bara, Gebenico, Trau und Spalatro mußten besonders in Bedacht genommen werden. - Dalmatien mußte mit funftaufend Mann Miligen (Craine) gesichert, und Cattaro verftarft merben. -Geine Unfichten verdienen gerade im gegenwartigen Augenblicke die bochfte Aufmertfamfeit. - Der Ausbrud »Cernide a ift ein venetianischer Provinzialism. Bur Beit ber bochft drohenden Lique von Cambran wurden von dem aufe Zeußerfte gebrachten Benedig, außer den Goldtruppen zwen Gattungen unbezahlter Miligen errichtet, die städtischen und die vom platten gande; bende wurden unter bem Ramen Cernide verftanden; die erfteren wurden vorzüglich zum Dienste bes Geschüßes gebraucht; Die anderen, . um die Bagage zu beschühen, und gewissermaßen mehr durch ihre Zahl als durch wirkliche Dienstleistungen einige Beboutung zu haben. Die innere Versaulung Venedigs hinderte jedoch die Aussuhrung dieses Vorhabens, welches vollendet, die Republik vielleicht noch bis auf den heutigen Tag erhalten haben wurde.

Schulenburg wünschte ben venetianischen Dienst zu verlaffen. Doch hielt er es für durchaus unschicklich, als der polnische Bahlfrieg ausbrach, und fich langs ber venetianischen Grangen entzundete. Schulenburg fchlug das Sauptquartier feiner Meutralitatearmee in Berona auf. 3m faiferlichen Beere gablte er gar viele Freunde und Baffenbruder, im frangofisch = fardinischen gar viele hochachtungevolle Befannte, barunter felbft den achtzigjährigen Marschall Villars. Mercy, der aus lauter Ungeduld ben Parma blieb, wird von Schulenburg geschildert als ein Mann von Erfahrung und Berbienft, unermudet, verwegen, das Rubufte am liebsten unternehmend, aber gerade über. die Ochlacht, Die er mit feinem Blute bezahlt, bart angeflagt vom Bergog von Burtemberg. Er blieb jur ungludlichen Stunde, und nun fchien Niemand mehr ein Interesse zu haben am Gewinne des blutigen Spiels. - Schulenburg meint, fie maren, wenn fie nur gewollt, treffliche Rrieger, und waren fie nur nicht uneinig, ein gludlicher Musgang unfehlbar. Der Ausgang des gangen Beldzugs mare entschieben gewesen. Auch das Urtheil über Ronigeet ift anziehend. Die ofterreichischen Geldherren behandelten Schulenburg als alten Freund und Diener des Raiferhaufes. Er war in intimen Berhaltniffen mit der Grafin Caroline Buchs, Erzieherin der großen Theresia, Tochter des Grafen Mollart, des Legten feines Gefchlechte, ber das eroberte Banern unbarmbergig gebrandschatt, und Mutter der Gemablin des Giegere von Collin, Leovold Dann.

Eugen, der eigentliche Wiederhersteller Desterreiche, eben so liebenswürdig im Leben, als groß im Felde,
der mit einer Schlacht, ben Zentha, die Türkenmacht sur immer gebrochen, ben Hochstädt Den tschlaud, ben Turin Italien, ben Malplagnet die Niederlande gewonnen, in Wissenschaft und Kunft so herrlich, als im Rath und im Felde, —
Menschenfreund und Freund und Liebhaber ohne Gleichen, — in
Allem so positiv und sanguinisch, als Schulenburg durch die Berneinung unangreisbar und höchst bedeutend, war frenlich als Siebsiger nimmer derselbe, der er mit drenssig und vierzig gewesen. — Alle von diesem edeln Geiste Verdunkelten traten nun
herwar mit der überans wichtigen Entdeckung, daß ein Greis mit
einem Viertelhundert von Feldzügen und gewonnenen Hauptschlachten fein Jungling mehr sen. — Eugen, dieß selber fühlend, und selbst benm Baue des Belvedere schwer geneckt, schenkte einst dem Raiser einen herrlichen kleinen Tacitus, in welchem jener die Worte auf Goldgrund vorfand: »Beneficia eo usquo lacta sunt, dum videntur exsolvi posse, dum autem multo

antevenere, pro gratia odium redditur.«

Buido Starbemberg, feche Jahre alter als Eugen, und eilf Monate nach ihm verftorben, in Ungern, in Italien, por allem in Spanien fampfbewährt, war, wie fein Obeim Rubiger, beffen Abjutant er in der Bertheidigung Biens gewesen, Eugens öffentlicher und beimlicher Widerfacher und Spotter. -Grofartige, weiche, fcwungvolle Geelen find immer im Rachtheil gegen die Schalfe, Die ftets verneinen. In Diefem Ginne ift bas Ochreiben ber Grafin Ruche an Schulenburg aufzufaffen : - »Notre Prince Eugène est revenu comme il est parti, c'est-a-dire foible d'esprit comme de corps; il vient de passer quelques jour sur sa terre (à Ochloshof), où il avait grande compagnie, qui a eu soin de le divertir par des masques et toute sorte de jeux d'enfans, plus convenables à la faiblesse de son grand âge qu'à son caractère. Hier notre bon Guido Stahremberg a accompli sa 78me année. il ne quitte plus son lit, mais il raisonne encore si juste de tout ce qui s'est fait du passé et de ce qui s'est fait présentement, que tous ceux qui l'entendent ne peuvent assez s'étonner, au lieu que notre Prince Eugène ne se souvient pas de la parole, qu'il vient de prononcer.«

Raum hatte Munnich mit feinen Ruffen den König Friedrich Unguft wider den von Franfreich begunftigten Stanislaus Lefze zinefn abermal auf den unruhigen Thron der polnifchen Abelerepublik gefest, ale er gegen bie Turfen an ben Don eilen mußte. -Desterreich nahm nicht nur als Bundesgenosse Ruglands, fonbern mit feiner Macht an dem Kriege Theil, um wieder ju vertieren, mas Eugens Siege vor zwanzig Jahren errungen hatten. Damale durfte der Seld und Staatsmann fich feiner einen Lieblinge = Idee überlaffen, von der Biederherstellung des großen, alten Ungerne (wie unter ben Arpaden, unter Ludwig dem Gro-Ben und jum Theil noch unter Mathias) mit dem ganzen rechten Donauufer bis an bas fchwarze und adriatische Meer. Dafür hatte er die Benediger auf dem festen Lande burch Morea und burch bie Infeln entschädigt, ben Spaniern aber bende Gicilion willig gelaffen, die im polnischen Bablfriege dennoch und umfonst verloren gingen. — Dießmal brangen die Kaiserlichen auch in das wichtige Bosnien. Es geschahen wie vor vierzig Jahren. Verfuche zur Erlösung der Griechen. Aber das anfängliche leichte.

Glud fchlug furchtbar um. Die Turfen felber mochten fchwer begreifen, wie sie denn jeto gar fo leicht die Schule Eugens überwanden, und wie Neipperg, auf geheime Befehle der Thronfolgerin Theresia, ben Belgrader Frieden mit undiplomatischer Unordnung und Uebereilung abschloß. Es half wenig, daß ein Paar Generale, Die ohne alle Noth feste Plate übergeben und schon vor den Turken sich kopflos gezeigt, die Kopfe zum zwenten Male durch den Nachrichter verloren, daß die Commandirenden und die Unterhandler, Gedendorf, Ballis, Reipperg, nach einander auf die Festung ober, wie Konigsed, ins Frauenzimmer ber Raiferin famen. - Die Ballachen und Gerbien, jene Ebelfteine in Ungerns heiliger Krone, und die mit dem Blute fo vieler theuern Selden und begeifterten Gottesftreiter erfiegte und vertheibigte Vormauer Belgrad ging verloren. - Rugland mußte gleich darauf mit feinem Frieden folgen, obgleich Dunnich ben Stawutschane entscheidend gesiegt hatte, und Assow, Oczafow und Chotom gefallen maren. - Schulenburg bezeigte ben tiefften Schmerz über den Ausgang fo schöner Soffnungen der gesammten Chriftenheit. - Bu Diefem Kriege fuchte Defterrich Schulenburg als Feldmarfchall, Preufen bot ihm die namliche Burde, er aber beharrte bis ans Ende in den Diensten der erlauchten Republit, und befehligte zwenmal aus feinem Sauptquartier Berona das fleine Beobachtungsheer Benedigs mahrend des polniichen Bahlfrieges und mabrend bes öfterreichischen Erbfolgefrieges nach dem Tode Carle VI. bis jum Machner Frieden, den aber Schulenburg nicht mehr erlebte.

Schon ift bas Zeugnif, bas ber altergraue, in fo vielen Beobachtungen geubte Schulenburg dem öfterreichischen Befehlehaber in ber Lombarden, Otto Ferdinand Grafen von Traun gibt (dd. Berona, am 1. November 1736): »3ch habe bier ben General Grafen Traun ben mir, der zu Mailand wie zu Wantua, ju Parma und Piacenja das Generalgouvernement geführt. ift ein Zögling Guido Starbembergs, und war lange deffen Genetaladjutant, darauf Gouverneur von Meffina. Er hat nichts, benn er ift gat ju uneigennütig. Der Bater mußte als Proteftant aus Desterreich ausmandern. Der Gobn ift wieder fatholisch geworden. Traun ift gegenwartig Bimver; ein außerft rechtschaffener Mann, von langer Diensterfahrung und vollendetem Scharffinn, reich und richtig im Denten, reif im Urtheile, unfahig fich zu übereilen; mit einem Bort, ein ausgemachter Staate und Kriegemann. Der Kaifer ware gludlich, befage er mehrere Diefes. Schlages! Glaubt 3hr wohl, daß Traun 1696 als Cadett unter bem verftorbenen Konig von Preugen in der berubmten Belagerung Mamurs biente, Die ber General Arenbeim

13\*

befehligte. Bir kannten uns nie. Wer uns aber hier benfammen sieht, sollte glauben, wir waren seit zwanzig Jahren vertraute Freunde. Traun war auch das Werkzeug des Glückes meines Neffen Schulenburg-Depnhausen. — Traun hat vom Kaiser 120,000 Gulden Firum, ohne die Emolumente, aus denen ein Anderer 200,000 Gulden schneiden wurde. Er hat seiznem Sohn eine vortreffliche Erziehung gegeben, die soll sein bestes Erbstück sepn; fürwahr, Gesinnungen eines solchen Edels mannes würdig.«

Der preußische Gefandte, Graf Podewils, berichtete Trauns Tod folgendermaßen an den großen Friedrich, welcher Traun pfeinen Lehrer in der Kriegstunfte nannte, unter dem er

wohl noch ein Paar Feldzuge hatte machen mogen.

Bien, am 28. Februar 1748.

Der Hof erhalt so eben durch Estafette Nachricht, daß der Marschall Traun in seinem siedzigsten Jahre zu Hermannstadt in Siebenburgen, dessen commandirender General er war, plößlich gestorben sey. Dieser General, aus der Schule der Prinzen von Baden und Savoyen, vereinigte, nach dem Urtheil der Kenner, sast alle Talente eines großen Unführers. Sein Geist war nicht minder fähig, die größten und kühnsten Entwürse aufzusassen, als in das Detail einzugehen, welches die Aussührung verbürgt. Er hatte das Vertranen und die Liebe der Soldaten. In der Arbeit unermüdbar, schien er darin seinen einzigen Lohn zu suchen. In allen Gelegenheiten erprobte er die größte Uneigennüßigkeit. Sein ganzes Wesen war außerst einsach, edel, aber gewinnend und zuvorfommend, und eine seltene Bescheidenheit war die Krone dieser Tugenden.

»Wer ist denn der junge Mensch? a fragte Stanhope in Spanien den kalten, tiesen Starbemberg über Traun. "Der junge Mensch wird bald Armeen commandiren, a antwortete Guida. In der That war Traun der Adjutant Starhemberg's, mit dem Adjutanten Eugens, Ludwig Andreas Grafen won Kheven hüller, die Stüßen in der höchsten Bedrängniß der großen Theresia, von ihren Feinden nur mehr "die Großherzogin von Toskaua genaunt. — Richt Traun, nicht Khevenhüller erlebten im Nachner Frieden das Ende des österreichischen Erbsolgekrieges. Der sechs Jahre jungere Khevenhüller starb 26. Jänner 1744, vier Jahre vor Traun (starb 10. Febr. 1748). Zwey Monate nach Trauns hintsitt (30. April 1748) waren in Nachen die Friedenspräsiminarien unterzeichnet.

Schulenburgs forperliche Confticution war vortrefflich und burch ftreuge Mäßigfeit gestählt. Im 8. August 1682 geboren, ftand er ben feinem, am 14. Marg 1747 erfolgten Ende bereits

im feche und achtzigften Lebensjahre.

Seine Leichenfeyer war wurdig und prachtvoll. Noch ben feinen Lebzeiten erhob sich seine Bildfäule in Corfu. Sie blieb unversehrt, als ein Betterstrahl ins Pulvermagazin der alten Festung fuhr: »Intactus fulmine laurus« schrieb man nach diesem Vorfall auf den Sockel. Diese Statue wurde bereits im September 1716 errichtet. Ein zweytes Denkmal erhob sich Schulenburg im Arfenal zu Benedig 1747.— Vier Mesdüllen verewigten ihn. Man hat auch eine schwedische über Rheinschilds Sieg ben Fraustadt, wo die Feigheit der Truppen ihn so schmählich verließ.— Seine Züge sind in Kupferstich und Delgemälden kunftgemäß und treu überliefert.

Der Marschall Johann Mathias von der Schulenburg war von hoher und frästiger Gestalt, in allen ritterlichen Uebungen gewandt und wohlgeübt. Sein Haar war braun, das Auge dunkel und lebhaft, die Stirne hoch, die ganze Haltung edel. Er hatte eine starke Ablernase, der Mund war klein, die Unterlippe stark und ihm höheren Alter etwas hängend. Der Bau war stark und frastvoll. Schulenburg blieb aus einem, schon in der Jugend gefaßten Grundsah stets unvermählt, doch hatte er von einer polnischen Dame einen natürlichen Sohn. Vier und zwanzig Feldzüge, sieben und achtzig Schlachten, Tressen und Actionen, Belagerungen und Blokaden hat Schulenburg mitgemacht, und dennoch ein Lebensziel erreicht, das den wenigsten Menschen zu erreichen vergönnt ist.

- Art. VII. 1) Zur neuesten Literatur. Bon Ludolf Wienbarg. Berlag von C. Löwenthal. Mannheim 1835. 166 S.
  - 2) Nero. Tragodie von Karl Gustow. Stuttgart und Tubingen, Cotta. 1835. 197 S.
  - 3) Sannibal. Tragodie von Grabbe. Duffeldorf, bep 3. S. C. Scheiner. 1835. 174 G.
  - 4) Afdenbrobel. Dramatifches Mahrchen von Grabbe. Duffelborf, ben Scheiner. 1835 99 S.

»Wir machen ein Gefet an (fur) die junge Production, und an (fur) die junge Kritik unferer Zeit, « beginnt der Verf. von Nr. 1 seinen ersten, Goethe und die Weltliteratur überschriebenen Auffat, »wir machen ein Geset, das Moses und die Propheten — Leffing, Herder, Goethe und Schiller in sich befast, das nämlich, sich auf den Standpunkt der heutizgen Weltliteratur aufzuschwingen.«

»Das Wort ist ein Wort Goethe's, fahrt ber Verfasser fort, vund zugleich ein prophetischer Blid Goethe's, ber mit halbgebrochenem, strahlenlosem und doch so weitsichtigem Auge in die entstehende große Literaturhewegung der Volker hineinsah. — — Idee und Wort hat er uns gleichsam zum Nermachtniß hinteralassen. Wäre das Wort Naturphilosophie noch nicht erfunden, so mußte man es herbenschaffen; eben so das Wort Weltliteratur.

Gegen das Wort felbst nun, als Wort, laßt sich so wenig etwas einwenden, als gegen irgend ein anderes; nur — was auch Goethe gesagt hat — ein Begriff muß ben dem Worte seyn: benn sonst ist immer zu beforgen, daß uns ein solches Wort, ohne hinreichend bestimmten Begriff, besonders wenn es ein so hochtonendes ist, wie das Weltliteratur, zulest die aller-

folimmften Streiche fpiele.

Der Begriff von Weltliteratur läßt sich nach einer doppelten Beziehung auffassen. Zuerst nach einer außerlichen. Die Schranken der literarischen Verbindung zwischen den gebildeten Boltern,
nicht bloß Europa's, sondern selbst der entferntesten Welttheile
sind gefallen; die Literatur jedes einzelnen Volkes hat aufgehört
ein ausschließliches Eigenthum desselben zu senn, und ist zum
Gemeingut für alle übrigen geworden. Indiens und China's
Literatur ist uns nicht fremder, als es uns noch vor sechzig, siedzig
Iahren die spanische oder portugiesische waren; Nord- und Südamerika beschicken den literarischen Markt; Volker, die noch vor
einigen Decennien als halbe Barbaren angesehen wurden, und
es zum Theil auch noch waren, beeisern sich rüstig auf demselben
ihrer Firma Beachtung und Credit zu verschaffen, und wenn
Bürger vor sechzig Jahren im Scherze sang:

— auch bep ben Tungufen Rach taufend Jahren ehret man, So Gott will, unfre Rufen.

so geht seine Prophezenung vielleicht schon vor Ablauf des Jahrhunderts in Erfüllung, und die tungusische Literatur tritt dann auch ihrerseits in den Kreis der europäischen Bildung. Kriegszüge, Reisen, vielseitiges Sprachstudium, eine fast auß Höchste gestiegene literarische Betriebsamkeit, vor Allem aber eine nach allen Seiten hin in tausend Berzweigungen sich ausbreitende, Alles ausbeutende und Alles umsehende Journalistis haben dem literarischen Berkehr eine Ausbehnung und Vielseitigkeit gegeben, für welche der Name einer Beltliteratur in dieser Beziehung nichts weniger als zu kostdar ist.

Doch diese Beziehung felbst ift eine außerliche. Die Literatur ift aber überall das Product und der Abdruck eines Innerlichen, namlich ber geiftigen Thatigfeit einer Beit ober einer Mation, und ber ben diefer fie leitenden oder beberrichenden Ideen. Gine Literatur fann daher nirgends als bestehend gedacht werden, fo lange eine Zeit die Ideen, welche sie verarbeitet, nicht bis auf einen folden Grad durchgearbeitet, und im Leben felbit verwirflicht hat, daß benbe, Sdee und Wirflichfeit, vermoge ihrer Bechfelwirfung, in Diefem ale ein reines Product erscheinen. Mus bem Begriff einer fo innigen Berbindung zwischen Literatur und Leben ergeben fich nun ein paar nicht unwichtige Folgerungen, und zwar zuerft diefe, daß in einer Zeit, in welcher alle Elemente Des intellectuellen wie des wirflichen lebens noch in der heftigften Gabrung und im feindfeligsten Widerspruch begriffen find, und in der noch feine von jenen Ideen, um welche es fich hier hanbelt, in diefem Streit einen fo entschiedenen und fo allgemeinen Sieg errungen bat, daß fie, als reines Ergebnig ins Leben getreten, eine feste Grundlage fur die Literatur abzugeben vermochte, - bag in einer folchen, noch unausgegohrenen Beit noch von feiner Beltliteratur die Rede fenn fann; nur um fo weniger, ba feine Literatur ohne bestimmten Charafter gedacht werden mag: ein fo heftiger und feindfeliger Biderftreit ber fcroffften Begenfage aber, wie unfere Beit ihn barftellt, bem Literarischen Treiben in derfelben durchaus feinen andern Charafter zu baben gestattet, als den der tiefsten Bermorrenbeit und Berriffenbeit. Lagt fich nun der Begriff einer auf gewiffen allgemein verbreiteten Ideen ruhenden Beltliteratur gleich feineswegs als ein chimarischer abweisen: so fann eine folche, da jede Literatur nur auf demjenigen fest ruht, was im Leben und burch bas leben felbst mit voller Entschiedenheit fich entwickelt und zur Reife ausgebildet bat, nur bann entstehen, wenn jener Streit einst geschlichtet fenn wird, und feine Ergebniffe im Leben felbft fich die volle Geltung und Unerfennung errungen haben werden. Daben nun fann es feineswegs ersprießlich fenn, wenn bas in fich felbst noch vielfach verworrene und zu feiner innern Gicherbeit gelangte Sinstreben zu einem Ergebniß, voreilig für das Ergebniß felbft, das Berdende für das Gewordene genommen wird: weil ein folcher Difgriff ben Strebenden die richtigen Gefichtspunfte fur die Unwendung ihrer Rrafte nothwendig verruden muß.

Eine zweyte Folgerung, die sich aus dem festgehaltenen Begriffe der innigsten Vereinigung zwischen Literatur und Leben ergibt, ift diese, daß es nicht die Sache eines Einzelnen, noch einer Clique, noch, im Entwicklungsgange einer ganzen Literaturperiode, die Sache eines einzelnen Zeitabschnittes senn kann, der Literatur den Gang ihrer Ausbildung vorzuzeichnen, und dersel-

ben ihr Geprage aufzubruden. Denn angenommen, bag ber glidtlichfte Scharfblid bes Ginzelnen ober Ginzelner, und bas bochfte Maß genigter Geistesfraft, ber Zeit zuvoreilend, bas Biel ihrer Entwicklung und die Stadien, welche fie bis ju bemfelben zu durchlaufen bat, richtig erfannt babe: fo wird boch, tros ber fortwährenden Wechselwirfung zwifchen Literatur und Leben, ben dem überwiegenden Ginfluß des letteren auf die erftere, das endliche Ergebniß jede zu Unfang oder in der Mitte des Entwicklungsprozesses vorgenommene Berechnung als eine unzulanaliche erscheinen laffen. Um miglichsten aber wird ber Berfuch des Gingelnen oder Gingelner, der Literatur ihrer Beit zu fagen: Do follft bu funftig aussehen, immer dann fenn, wenn biefe Beit eine in vielfachen Biberfpruch mit fich felbft befangene, und Die Lofung ihrer inneren Berriffenheit eine noch fehr ferne liegenbe ift. Ueberhaupt vermag ber Ginzelne hier nie mehr, als was im Leben felbst bereits gereift ift, im Bewußtfenn feiner Zeitgenoffen zu einem boberen Grade von Klarbeit zu erheben. Defiwegen ift es benn auch nicht minder miglich, ben Unfang einer großen Literaturbewegung an einen einzigen Mamen zu fnupfen, als von ber Periode jener Reife ihr Ergebniß bestimmen zu wollen. wenigsten aber mochte Ref. Goethe als den Mann bezeichnen, ber fo entschieden auf die neuere Literaturrichtung eingewirft habe: da gerade ihm die Ideen und Interessen feiner Zeit auf einen gewiffen Grad immer fremd geblieben, wenigstens nie mit Entschiedenheit von ihm ergriffen und festgehalten worden find. Sollte aber burchaus ein Gingelnet als ber Mann bezeichnet werben, deffen Mund bas Wort bes Rathfels gefprochen habe! fo wurde, weit eber als Goethe, J. J. Rouffeau genannt werden muffen. Much deutet der Berfaffer G. 24 gang richtig an, wie der große Impuls zu den neueren Bewegungen in der Liferatur und im Leben brenhundert Jahre früher gefucht werden muffe; ein Impule, der fortwirfte, wie fehr auch das geistige Leben im flebzehnten Jahrhundert und in der erften Galfte des achtzehnten ermattend in sich felbst zufammenschrumpfte.

Wie man aber den Einfluß des Einzelnen auf die Literatur leicht unrichtig und meistens zu hoch anschlägt, wenn man die innige Verbindung zwischen Literatur und Leben, und ben Betrachtung ihrer Wechselwirfung das überwiegende Gewicht der Letteren aus dem Auge verliert: so auch ben der Berechnung des Einflusses, welchen die Literatur des einen Bolkes auf die eines anderen ausübt. So ist z. B. der Einfluß der deutschen Literatur auf den Umschwung, welchen die französische in der neuesten Zeit genommen hat, nicht zu bestreiten: eine richtige Schähung desfelben kann jedoch nur dann Statt sinden, wenn man in Berech-

ung zieht, welche Glemente eines solchen Umschwungs ben den Franzosen sich vorfanden, in ihrem politischen, wie in ihrem gestelligen Leben; in ihren Sitten, in ihrem Charakter und in den verschiedenen Perioden ihrer Literatur, sowohl der älteren, als jener während des Kaiserveiches. Erscheint nun der Einfluß der deutschen Literatur auch noch in dieser Berechnung als ein sehr bedeutender: so stellt er sich doch etwas geringer heraus, als ihn die gerechte Freude der Deutschen, den Werth ihrer Literatur von einer Nation anerkannt zu sehen, welche sonst immer mit übermüthiger Verachtung darauf herabzusehen gewohnt war,

ibn gewöhnlich anzuseten pflegt.

»Es ist fonderbar, a fagt der Berf. S. 22, wenn ber Beltgeift den Menschen etwas offenbaren will, fo flüftert er es zuerft ben Deutschen ins Ohr, und diefe machen ein Religionsinstem, eine Philosophie, eine Literatur baraus. Die Denfer und Dichter der deutschen Nation fühlten von jeher den Drang und die Rubnheit, fich als nachte Gedanken vor den Beltgeift hinzustollen, und ibm auf die naivste Beise feine Bebeimniffe abzufragen. Die gange Stelle ift felbft etwas fonderbar, und mohl auch etwas Aber es ist etwas an ber Sache. Die Stellung bes deutfchen Bolfes zu bem geiftigen Leben anderer Rationen ift allerbings eine eigenthumliche. Nicht daß der Beltgeift, wie der Berfaffer fagt, bemfelben feine Gebeimniffe immer zuerft ine Ohr lifpelte; im Gegentheil, es ließe fich ohne Mube nachweifen, baß er fie ben Deutschen meift etwas fpater vertraute, als andern Rationen: fondern darum, weil fein anderes Bolf fo, wie bas beutsche, Beruf und Geschick hat, seine Undeutungen richtig zu verfteben. Diefen Borgug aber banft ber Deutsche der gludlichen Bereinigung von Gemuthe = und Berftandestiefe mit einer lebenbigen Phantasie und Empfanglichkeit fur jede Anrequng geistigen Lebens, welche ihn vor allen übrigen Bolfern auszeichnet; jenem tieferen Ernft, jener aufrichtigen Uchtung fur Bahrheit, Recht und Sittlichfeit, und jener ruhigen Befonnenheit in Erforschung ber ersteren, die überall die nachste Bedingung für ein richtiges Berfteben der Undeutungen des Weltgeistes find. Diefe gludliche Eigenthumlichkeit bes beutschen Geistes ftellt nun auch auf bas Bestimmtefte fein Berhaltniß zu der fich gestaltenden Beltliteratur heraus. Der Deutsche namlich ift vor allen andern Nationen berufen und befähigt, mit unbefangener Bahrheiteliebe und fester Besonnenheit die Ideen, welche die Grundlage der kunftigen Beltliteratur ausmachen follen, ficheren Ergebniffen entgegen gu führen, und in diefer Beziehung laßt fich mit Recht fagen, daß er vor allen andern Rationen berufen fen, in den Debatten, über Diefe Ideen das Wort zu fubren. Darum batte der Berfaffer,

indem er fur bie junge Rritif und fur die junge Production bas Gefet machte, fich auf ben Standpunft ber heutigen Beltliteratur ju ftellen, febr gut gethan, ibr jugleich bie Beifung ju geben , es im Geift echt deutscher Gigenthumlichkeit ju thun. burch murbe er feinem Gefete eine erfte Unterlage und jene fichere Bestimmtheit gegeben haben, die ihm offenbar abgeben, und die tein gutes Gefet entbehren fann. Denn fo unbestimmt, wie es an bepbe bie Forderung ausspricht, fich zu bem Standpunfte ber bentigen Beltliteratur aufzuschwingen, fann es, da diefe überall ben Charafter ber Berworrenheit und Berriffenheit ausspricht, bende leicht ju dem Glauben verleiten, fie genügten ihm vollfommen, und forderten die Interessen der Beit auf das fraftigste, wenn fie fich wie immer in diefe Berworrenbeit hineinstürzten, und furs Erfte nur tuchtig aufraumten, bas beißt, mit ber unbedingteften Entschiedenheit wegzuschaffen und wegzuwerfen suchten, was fie irgend mit der Richtung, welche fie, die junge Rritif und die junge Production, der Literatur und dem Leben gu geben benfen, im Biberfpruch fanden. Gin folcher Irrthum mare in der That ein febr trauriger: denn er konnte Die junge Production und die junge Rritif zulest leicht verleiten, Religion, Recht und Sittlichfeit mit gleich breiftem Uebermuth anzugreifen, wie fie achtenswerthe literarische Ramen angegriffen baben; et konnte, dadurch felbst den feindfeligsten Recriminationen guten Schein und Klang gebend, ben ebelften Intereffen ber Beit nur Machtbeil bringen; er fonnte endlich leicht die junge Kritif und die junge Production felbst gerechter Schmach preisgeben, und ihr wohlgemeintes Bestreben ber Literatur und durch Diefe ber Beit felbst einen tuchtigen Ruck gu geben, als eine gleich freche und findische Unmagung erscheinen zu laffen. Darum batte der Berfaffer, wie gefagt, als Gefengeber eben nicht fo übel gethan, ber Aufforderung an bende, fich ju bem Standpunkte ber heutigen Beltliteratur aufzuschwingen, etwa noch die Beisung benzufugen, fich vorerft über die Bedingungen flar ju werden, welche in bet Beit felbst gegeben find, wenn fie auf die Literatur und burch diese auf das leben selbst ersprießlich einwirken wollen. Diefer Bedingungen aber ift Maffigung und Befonnenheit, weil eben diefe die leidenschaftliche Aufgeregtheit und Berworrenbeit der Zeit in der Literatur wie im Leben überall am meiften verlaugnet; weil ohne diefe auch das Recht fich nie den Sieg erringt, und feine große Idee ohne fie jur Reife gebracht, und in das Leben eingeführt werden mag. Die zwente diefer Bedingungen ift, daß die Literatur ihre abhängige und untergeordnete Stellung gegen das Leben erfennen lerne; daß fie, weil ihre Rudwirfung auf dieses allerdings eine große und tief eingreifende, diese nicht für eine unabhängige halte, und dem Leben die Gefethe und dem Gang feiner Entwicklung nicht nach einseitigen Speculationen und poetisirenden Theorien vorzeichnen zu können wähne: sondern den Gesehen für ihr Streben in diesen nachsorsche, und darüber zum hellsten Bewußtsen zu gelangen suche. Die dritte Bedingung endlich ist, daß sie über die lockende Idee einer Weltstiteratur das Festhalten und Ausbilden der nationellen Gigenthumlichkeit nicht vergesse, welche allein in der Literatur wie im Leben eine sichere Unterlage für das Selbstgefühl, und somit für die Kraft wie für den Werth eines Volkes abgibt. Ueberdieß: sollte ben der fünftigen präsumirten Weltliteratur die nationelle Eigenthumlichkeit zu einem überall wiederkehrenden Typus sich verslachen: so würde ja eben keine Nation Ursache haben, es für einen großen Gewinn zu halten, wenn sie, was sie zu Hause hätte, überall auch auswärts zu sinden wüßte.

Der zwente Auffat führt die Ueberschrift: Fürft Pudler.

Unftreitig der beste der gangen Sammlung.

Sochst unflar und unbefriedigend find dagegen bie benben folgenden Auffage, wovon der erftere: Raupach und bie beutsche Buhne, der andere: Rarl Immermann, überschrieben ift. Berb, aber treffend, fagt ber Berfaffer von Raupach: "In Raupach ftedt mehr ale ein Dichter; aber alle zusammen machen feinen ganzen aus.« - Bas Raupach abgeht, um ein ganger tragifcher Dichter zu fenn, ift jene erhabene Ibee von der tragischen Kunft, welcher die Bollendung bes Runstwerts fur fich felbst das Sochste ift; jene Rube im Gestalten, und in der Musführung jene Rraft, fich gu beberrichen, ohne welche die funftlerische Bollendung nirgends erreicht wird. Beil nun mehr als ein Dichter in ibm ftect, fo gelingt ibm manches, mas nur bem echten Dichter gelingen fann; weil aber jene hobere Beihe ihm felbst fehlt, fehlt sie nothwendig auch feinen Berfen. Uebrigens muß man, wenn von Raupach bie Rede ift, nie fein Berbienft um die Bubne vergeffen, ein Berdienst, das um fo bedeutender ift, da andere Dichter, und porzüglich die jungsten, weder viel Luft noch Geschick zeigen, es mit ibm zu theilen oder es ibm ftreitig zu machen.

Man wurde dem Verf. Unrecht thun, wenn man ihm den Borwurf machte, daß sich ihm, wie manchem Andern, der Begriff des Nationalen in der vagen Idee einer Weltliteratur verduuste und verflüchtige. Allein sein Bestreben, das Bild eines dramatischen Nationaldichters hinzustellen, gelingt ihm darum nicht besser. Daß die Wahl nationaler Stoffe zu einem solchen nicht hinreiche, ist ganz richtig; allein der Werth solcher Stoffe in Beziehung auf eine nationale Bühne will denn doch etwas

schärfer ins Auge gefast fenn. Denn die nationale Eigenthumlichfeit eines Bolfes in der Gegenwart ist ja überall ein Produkt feiner Bergangenheit, und dieser Zusammenhang besteht für die poetische Auffassung und Darstellung nicht weniger, als für die historische Entwicklung. Auch in jener sindet die Gegenwart ihren hellsten Rester in der Vergangenheit: so wie diese, als das Zeugende, ihren völligen Abschluß nur in dem Erzeugten, in der Gegenwart, sindet. Darum wird sich die Eigenthumlichseit einer Nation in der Behandlung solcher Stosse immer am prägnantesten darlegen lassen, und die Interessen der Gegenwart, werden in der Darstellung der Vergangenheit ihren bestimmtesten Rester sinden, wenn der Dichter nur sonst den nationalhistorischen Stoss recht zu behandeln, und jenen Rester hervorzubringen versteht.

Gang richtig bemerkt ber Berf., wie fein deutscher Dichter in dem Sinne, wie Shaffpeare und Calderon, ein Nationalbichter fenn tonne. » Gie bichteten, » fagt er, » für eine Mation, in welcher die außern Lebensverhaltniffe gwar febr bunt und mannigfaltig, die innern Culturzustande aber durchaus nicht fehr verschieden waren: fo daß Glaube, Geschmack, Sitte, Lebeneweife, Charafter ein ftarfes, volfethumliches Geprage trugen.« Daben bleibt nur ju bemerten, daß die Bestimmtheit und Abgeschloffenheit, mit welcher die inneren Culturzustande jener Bolfer fich ausbildeten, in ber icharferen Bestimmtheit ihren Grund hatte, mit welcher die außeren Lebensverhaltniffe ben ihnen fich berausgestellt hatten, was feinerfeits wieder Folge theile außerer gufälliger Ginwirfungen, theile ihrer eigenthumlichen Naturanlage mar. Der Deutsche aber fonnte nie zu aleider Bestimmtheit in seinen außeren Lebensverhaltniffen gelangen, und feine Mationaleigenthumlichkeit ift baber mehr eine innere, als eine außere; sie rubt mehr auf der Eigenthumlichkeit und der Berbindung feiner sittlichen, wie feiner intellectuellen Borguge und Unlagen, als auf icharf ausgeprägten äußeren Lebensformen; und die Beschaffenheit, so wie die Wechselwirkung der ersteren ift weit bober, benn alle jufalligen außeren Umftande, als Grund anzuschlagen, warum die letteren ben ihm mit minderer Entschiebenbeit, ale ben anderen Bolfern fich berausgebildet haben. Reber beutsche Dichter nun, ber jene innere Eigenthumlichfeit feines Bolfes ficher zu erfaffen und in feinen Ochonfungen abjudruden weiß, wird ein nationalbichter im vollsten Ginne bes Bortes genannt werden durfen, und als folcher feinem Bolfe theuer bleiben oder werden, was die junge wie die alte Kritik immer dagegen zu fagen haben möchten.

Aus Diesem Gesichtspunkte betrachtet, läßt zwar allerdings auch der Berf. Schiller für einen Nationaldichter gelten:

allein man weiß nicht, wie man es nehmen foll, wenn er gleich darauf fortfahrt: "Bie, follen wir jungen Dichtern den Rath geben, in Schiller's Sufftapfen zu treten, und gleich ibm nach dem Rubm ju trachten, deutsche Rationaldichter ju beißen ? Mimmer. Undere Sterne winten ber Beit, andere Biele thun fich ibr auf, und faum bedarf es ber Barnung fur eine junge bramatische Kraft, die in Frenheit ihr Talent fpielen laffen fann. fich nicht ben tragen Angewöhnungen ber Buhnenwelt und ben philifterhaften Bedurfniffen eines Publicums ju unterwerfen, Das fich vor einem echt tragischen Drama ärger fürchtet, als vor ber Deft. . Bie foll man bas nun verfteben? Benn Schil-Ter ein echter Bolfebichter mar, warum nur mufte bie junge dramatische Kraft gewarnt werden, in seine Fußstapfen zu treten ? - naturlich nicht als servum pecus, was fic von felbst verfteht. - Bas find bas nur fur neue Sterne, welche ber jungen bramatifchen Rraft leuchten, Die in Frenheit ihr Talent frielen laffen fann; und mas find es fur neue Ziele, welche fich ibr öffnen? Sat es ohne die innere Frenheit des Schaffens je ein großes bramatifches Talent gegeben: entbehrten Gophofles und Shaffpeare ber außern Frenheit? und wenn nicht: was will, kann und wird die junge dramatische Kraft vor ihnen vorausbaben? Was find das nur für trage Angewöhnungen und für philisterhafte Bedürfnisse des Dublicums, denen Schiller und Goethe fich gefügt haben? Warum nur muß das deutsche Dublicum, bas fich im Gangen einen richtigen Ginn bewahrt hat, wie viele Querköpfe es auch zu verwirren suchten, von der jungen Rritif fich fo gerabezu philifterhaft schelten laffen ? Much wußte Ref. nicht, daß das deutsche Publicum vor Dacbetb und Samlet, vor Ballenftein und Tell fich fo unbandig gefürchtet hatte. Barum alfo mußte es fich von der jungen Kritit folche Avdomontaden und folche Gottifen in den Bart werfen laffen?

Der Verf. selbst nennt seine Andeutungen über die prasumtive Umgestaltung, welche die dramatische Poesse durch die junge Kritik und die junge Production erfahren soll, sommlie und aratelmäßige.« Das Orakelmäßige hat ihnen Ref. nicht absehen können: denn sie enthalten nichts, wozu es der Divinationsgabe sines Orakels bedurft hatte. Dunkel aber können sie in soferme genannt werden, als Unbestimmtheit und Unklarheit in den Begriffen überall Dunkelheit erzeugen. Da es num dem Werf, nicht beliebt hat, sich bestimmter zu erklären, so bleibt es die Sache des Lekes, sich jene orakelmäßigen Andoutungen, so gut er ab selbst kann, zu deuten, und sich auf seine eigene Faust Licht zu schaffen. Unglücklicher Weise aber trifft es sich, daß er sich ben

Diesem Bestreben mannigfaltig beiert findet. Denn da der jungen dramatifchen Rraft gang nete Sterne winten und gang neue Riele fich offnen : fo follte er nicht weniger als eine gangliche Umgestaltung der bramatifchen Runft in ihren Grundbedinaungen Braften , und daß die junge bramatische Kraft auf gang andern Bahnen fortschreiten werde, als die altere; als Meschylus und Sophofles, Shaffpeare und Calderon de la Barca. Die Grundfage aber, nach welchen jene Deifter verfubren, baben ibre Burgel nicht in willfürlichen, fed und luftia aufammengebauten Runfttheorien, fondern in der menfchlichen Matur felbst: und fomit ift es flar, daß die angefundigte Umgeftaltung ber bramatifchen Poefie, trop jener neuen Sterne und Riele, nicht auf das Wesentliche derselben geben fann. Allerbinge laft die Form bes Drama bem Genius jedes Zeitalters, iedes Wolfes, neben ienen allgemeinen Gesethen, unbeschränften Raum genug, um fein Salent in Frepheit fpielen gu laffen. Non Diesem Genichtspunfte aus batte also der Verfasser das Bild Des fünftigen Drama in bestimmten Rugen für ben lefer entwerfen muffen. Bas er ihm aber in feinen orafelmäßigen Undeutungen bavon bietet, fommt biefem wenig zu Gute. Die Sandlung, fagt er, muß in jedem Drama Sauptfache fenn. --Das ift fie von jeber in jedem guten Drama gewefen .- Biel Sandlung verlangt er. - Ine Simmels namen; in Shaffreare's biftorifchen Dramen ift viel, in Cophofles Phie Toftet febr wenig, wenn gleich eine febr vollständige Sandlung. - Eine über ihre Unmittelbarfeit hinausgehende Sandlung. -Gibt es eine, die, ohne biefer Forderung ju genugen, dramatifch wirtfam ware? - Charaftere durch Sandlungen, nicht burch Worte bargestellt. — Wenn ber Begriff von Sandlung nicht allzu materiell gefaßt wird, so wird jeder Lefer als etwas Befanntes zugeben, daß diefe Art, einen Charafter darzustellen, Die beste und wirksamste fen. - Reinen oratorischen Phrasenprunt. - Auch bas, wird ber Lefer glauben, verftebe fich von felbst, wie alles Vorhergebende, und somit wird er ungewiß bleiben, worin benn eigentlich bas eigenthumliche Geprage bes neuen Drama besteben folle.

Glacklicher Beise kömmt ihm hier die Vergleichung zu hulfe, welche der Verf. zwischen der altern Bearbeitung von Immermann's Trauerspiel in Tyrol und der neueren anstellt. Wenn er sich num dieser Vergleichung zu Folge den Begriff bildete, der Verf. such zunächst der dramatischen Poesse die, möglicht größte Frenheit in der Construction, wie in der Ausführung zu vindiciren; er verlange von der Handlung den raschesten Gung, die schlagenbiten Effecte, die pragnantesten Beziehungen;

von ber Diction aber, ohne alle Ruchficht auf bas, mas man fonst Burde der tragischen Diction nannte, überall den leben-Diaften und bezeichnendsten Ausbrud: fo wurde er fich ber 3dee eines folden Drama nicht verfagen fonnen; vorausgefest, bas fie von einem Dichter bes erften Ranges realifirt murbe, ber fich baben mit Gicherheit zu zugeln und zu beberrichen mußte. Leicht aber dürfte ihm daben bange werden vor einer folchen Umgeftaltung des Drama unter ben Sanden von Dichtern, ben welchen jene Bedingungen nicht Statt finden, und die daher unbedenflich Die ungebundenfte und abenteuerlichfte Billfur mit Krenheit. Derbheit und Robeit mit Kraft, und die trivialfte Maturlichfeit mit bem Streben nach ben einfachsten, lebendigften und mabriten Maturlauten verwechselten. Es durfte leicht die Beforanif in ibm entstehen, die prafumtive Umwandlung bes beutschen Drama durfe dann weit eber jum Berfall als jur Aufnahme besfelben führen; eine Beforgniß, ju welcher mehrere Leiftungen ber jungen Production auten Grund geben. Denn wo ift nur in dem unter Mr. 2 angeführten Tranerspiele Mero von Gudtow ober ftarte, warme Sauch der Poefie, der widerstrebende Bilbungeelemente verfohnt, und Matur und Studium in ein Banges zusammenschmilgt !« wo ift bier vber tiefe tragische Beift ber Bolfebichtung, ohne den fein Dramatifer jum Tragifer fic ftempelt ? . Bo find bier nur » die großen, leuchtenden Fracturgebanten, die weithin gefeben werden; bie Charaftere, burch Sandlung bargestellt, Die Motive, an welche bas Interesse fic festfnupfen konnte: oder wo ift nur bier überhaupt eine Sandlung, mo find nur bier überhaupt Charaftere und Motive zu finden? Ref. bat feit langer Beit nichts fo gang jedes feften Rernes Entbehrendes, nichts fo gang in Dunft und Rebel fich Muflösendes gelefen.

Ihr wollt nur immer Mannheit und Entschloffensenn, fagt Julius Binber S. 50,

Parten, gespreiztes Wesen, frühe Reise;
Ihr haßt am hut die jugendliche Schleise,
Und drängt, sich jung den Männern anzureih'n.
Kunst, und in der Kunst die Form, und in den Formen Scherz —
Die rühren niegende euer floisch herz;
Character wolle ihr, wo genießen
Roch will der Jugend heiteres Zerstleßen.

Hier zerfließt benn freylich Alles, aber ein heiteres lagt diefes Zerfließen fich eben fo wenig nennen, als die dramatische Aunft, die fefte Gestalten fordert, beym Zerfließen auf irgend eine Beife gewinnen fann.

Grabbe neunt der Berf. Die geniale Miggeburt bes echten tragischen Bolfebichters. Das wenigstens ift gewiß, daß in G. alle Elemente eines echten tragischen Dichters vorhanden sind. bis auf eines, deffen Mangel inzwischen alle mehr als zur Salfte unnig macht, Die Besonnenbeit funftlerischen Schaffens und Beftaltens. Micht das ftogt une ben der Lefung diefes Sannibals jurud, daß der Dichter obne alle Rudficht auf bistorische Bahrheit verfahrt, und Alles mit dem tollften Uebermuth gur fammen = und durch einander wirft, fondern daß er es nicht bloß ohne Bortheil, fondern mit bem unbedingteften Rachtheil thut. Es hat nie ein gutes Drama ohne innere Nothwendigfeit gegeben, und boom bistorischen Drama leat diese in dem Rusammenbana ber geschichtlichen Ereigniffe. Diese poetisch darzustellen, ift die Sache des Dichters. Mag er das mit wenigen, fed geschwungenen Pinfelftrichen thun, wie G. es liebt, und in icharfen Benenfahen von Licht und Schatten. Nur daß die Auffassung eine tiefe, die Zeichnung richtig - Die benden Scipionen find gur Salfte Caricaturen, Fabine ift es gang - und die Birfung eine vollständige fen. Das Lettere fonnte fie bier nicht fenn. ber Dichter, fo zu fagen, zwen Dramen in eines gufammenfcmolz - ben Bertilgungstampf Roms mit Carthago und Sannibals Antheil an diefem Kampfe - und indem er so willfürlich baben verfuhr, wie er es that, mußte er diefelbe auf benden Seiten verfehlen. Carthago's Fall nach hannibals Tode hob Die Wirfung auf benden Geiten; diefem vorausgehend, fchwacht er ben Antheil an hannibals Untergang.

Fregeren Spielraum, als in der Tragodie, hat die Willfur im Mabrchen, und das unter Nr. 4 erfreut nicht weniger durch

heiteren Humor, als durch echt poetische Färbung.

Die benden letten Auffaße sind: Heinrich Heine, undt Lucinde, Schlepermacher und Gutfow, überschrieben. Bis hierher ist Mes. dem Vers. gefolgt; weiter mag er ihm nicht folgen. Er hat einen sehr hohen Begriff von heine's Genie, und bewundert seinen oft wahrhaft großartigen lyrischen Wis. Was sonst über ihn zu sagen ware, ist in einem vielgelesenen Journal ihm erst vor Aurzem recht deutlich und mit möglichster Unumwundenheit gesagt worden. Bur Herausgabe der Briefe über die Lucinde hatte wohl weder G. noch sonst jemand ein Recht, da Schlepermacher selbst die Eremplare, so viel er beren habhaft werden konnte, aufgekanst, und samit seinen Willen, das West zu unterdrücken, auf das Bestimmteste ausgestprochen hatte. Noch weniger hat Ref. über das junge Deutschland zu sagen. Er glaubt nämlich, es sen schanwiel zu viel darüber ger sagt worden. Der leidenschaftlich zuchtmeisternde Ton wird das

Uebel hier überall nur ärger machen. Wenn Ginige von benjenigen, welche sich das junge Deutschland nennen, durch freche Angriffe auf Religion, Sitte und achtungswerthe Namen emporten: so bedarf es keines Journals, um sie zu achten; das Publicum wird sie achten. Bis jest wenigstens besist es noch gefunden Sinn genug, um folche Angriffe zu würdigen, und sich mit Unwillen davon abzuwenden. Auch ware wenig mehr an ihm zu verderben, wenn es anders ware.

M: Enf.

Urt. VIII. The history of Ireland, by Thomas Moore. (Ausg. Paris)
Baudry European library. 1835. (Seschhote von Irland,
von Thomas Moore.)

Die Geschichte eines Landes zu schreiben ist eine Aufgabe, beren Lofung nicht Wielen gegeben ift. Gelbst unter ben Benigen aber, welche wir Geschichtschreiber nennen mogen, wird die Unswahl burch fo mannigfache Umstande und Ginwirkungen bergestalt bedingt, daß die Reihe ber wirflich empfehlenswerthen auf eine ziemlich geringe Ungabl berabschmilzt. Denn obschon Die Siftorie oder Gefchichte, ba fie es nur mit dem wirklich em: virifch Gefchebenen zu thun hat, recht eigentlich die Biffenfchaft der Bahrheit ift, oder doch fenn follte, fo weit namlich die letztere auf dem hier einschlagenden Gebiete von dem menschlichen Ande erreicht werden kann; so lebret nichts besto weniger Dieselbe Erfahrung, welche ber Geschichte im Allgemeinen jum Stoffe Dient, daß Leidenschaftlichfeit, Partepensucht und Irrthum, ja daß Falfchbeit, Boswilligfeit und gottlofes Streben fich diefes Zweiges menschlichen Biffens fast mehr noch bemeistert haben, als eines jeglichen andern ; und daß es daber, zur nicht geringen Demuthigung des Menschengeschlechtes, ben einer Geschichte im concreten Falle nicht bloß darauf anfommt, die Thatfachen neben einander gereiht zu feben, fondern auch, und wir mochten fagen vorzuglich, auf den Beift, in welchem fie zusammengetragen; auf den Genichtspunft, aus welchem sie aufgefaßt; auf das Licht, in das fie gestellt; auf die Gefinnung, mit der fie beleuch= tet find. Es gibt Ereigniffe in der Beltgeschichte, vornehmlich der jungeren Jahrhunderte, welche, durch Unfangs vielleicht willenlos partenische, bann spaterhin leidenschaftlich gewordene, bierauf theilweise wenigstens mit Absicht falfch geschraubte, im ferneren Berlaufe der Zeiten aber mit Unachtsamkeit nachgesprochene, auch oftmale aus Menschenfurcht und anderen Schwachbeiten unerortert gebliebene, und am Ende von der Debrzahl für mahr gehaltene Darftellung, ihrem richtigen Standpunfte ganglich entruckt find, und deren eigentliche und mahre Beschaffenbeit bem bey weiten größeren Theile nicht allein bes lernenden, sondern auch des lehrenden Publikums dergestalt verloren gegangen ift, daß nunmehr die berichtigende Stimme wirklich fritischer und grundlicher Bistoriker, welche, den Bust des neueren Geschreibes auf die Seite schiebend, zu den wahren Quellen hinaufsteigen, nur mit großer Muhe und mit dem Auswande vielen Ruthes, selbst ben den Gutgewillten unserer Zeitgenoffen, sich

Bebor zu ichaffen vermag.

Je überwiegender aber diese gewisse Berkehrtheit der Unsichten auf bem Felde ber Sistorie geworden ift, besto erwünschter wird es uns fenn, diefelbe von Mannern behandelt ju feben, beren Name bereits für das Werk einige Burgschaft leiften darf. Wir gablen daber das Erscheinen der hier angezeigten Geschichte von Irland von Thomas Moore zu den erfreulicheren Begebenheiten, und wiffen, im Ramen des ftete lernbegierigen deutfchen Publicums, bem Beren Deter Rlee, Pfarrer ju Sabfirchen in Rheinbapern, um fo mehr Dant fur die von ihm begonnene deutsche Uebersepung Dieses Wertes \*), welche frenlich bis jest nur in ber erften Abtheilung bes erften Bandes auf 160 Geiten gr. 8. (ju Maing ben Rirch beim, Ochott und Thielmann) erschienen ift. Gine Anzeige der Berleger verfpricht jedoch, daß die zwente, um einige Bogen ftarfere Abtheilung binnen wenigen Wochen verfandt werden follte. Ein jeder Band foll bann auch fernerbin in zwen Abtheilungen ausgegeben werden, und der zwente und britte Band unverzüglich nachfolgen.

Sibernien, bereits in den heidnischen Jahrhunderten die heilige Infel genannt, jur Zeit der abendländischem Christenversolgungen aber eine unberührt gebliedene Zustuchtstätte der christlichen Lehre, und als solche eine reiche Schatztämmer der Segnungen berfelben, zur späteren Austheilung nach allen Richtungen, die in das herz von Deutschland, ja an die Gestade der Donau; wurde schon aus diesem Grunde in seinen Schicksland für unfer Naterland von manchem Interessen, wenn wir auch felbst die wichtige Stellung, welche Irland im gegenwartigen Augenblicke in politischer hinsicht in so vielsachen Beziehungen vorzugsweise einnimmt, hier gar nicht in Bestrachtung ziehen wollten. Die ierische Geschichte dietet aber aus gegnissen noch durch ihre mannigsaltige Verslechtung mit den Bezgegnissen anderer Reiche, namentlich des Orients, Großbritans

<sup>\*)</sup> Gine zwente Ueberfetung ift erichienen ju Burgburg von Dr. Anguft Schafer.

niens und Spaniens, durch die stete Unabhängigkeit der Infel von der Alles umfassenden Zwangsherrschaft der Römer, durch die frühzeitig errungene Bildungsstufe ihrer Bewohner; durch die lebhafte wissenschaftliche und Handelsverbindung derselben mit verschiedenen der altesten Bölker des Ostens wie des Abendlandes, und endlich durch die reichhaltigen, wenn auch zum Theil an das Fabelhafte granzenden Nachrichten aus dem grauen Alterthume, für den Geschichtsfreund eine reiche Ausbeute lehr-

reicher und angenehmer Beschäftigung bar.

Die ersten Bewohner bes von der Natur vielfach gesegneten Gilandes sollen, nach Thomas Moore (Cap. I. G. 1: Ursprung des irischen Bolfes. Frühere Nachricheten über Irland), Sprößlinge desselben celtischen Stammes gewesen seyn, von welchem Gallien, Britannien und Spanien ihre ursprüngliche Bevölferung erhielten, wie dieses aus den zahlreichen, bis jest noch vorhandenen Densmalen des uralten Glaubens, welchen die ersten aus Usien nach Europa überslutenden Stämme aller Orten mit sich gebracht, und zugleich aus der Sprache entnommen wird, indem die irische Mundart von der altesten Sprache der Celten, der bis jest bestehende reinste

Dialeft ift.

Obgleich man aus der Nachbarschaft bender Infeln schließen mochte, daß die Schicksale Irlands mehr oder weniger an jene von Britannien gefnupft gewefen, und namentlich die Bevolkerung des erftern von der größern Schwesterinfel ausgegangen, fo fcheint boch bas Gegentheil aus vielfachen Grunden mit mehr als Bahricheinlichfeit angenommen werden ju muffen, und es ist Thatsache, daß Irland in den ältesten Zeiten außerhalb seiner Berbindung mit Britannien eben fo eine eigenthumliche Berühmtbeit erlangt hatte, als es gewiß ift, daß in weit fvatern Jahren Britannien fast durch funf Jahrhunderte von den Romern inne gehabt wurde, ohne bag man mußte, daß mahrend diefes gemzen Zeitraums auch nur ein einziger Romer ben irischen Boben be-Es bezeugt vielmehr, unter andern Grunden, bie treten hatte. bereits erwähnte frühzeitige Berühmtheit Irlands eine unmittelbare Berbindung desfelben mit den Sandel treibenden phonizischen Colonien in Spanien, durch welche allein eine abgelegene Infel bes atlantifchen Oceans ber Welt befannt werben fonnte. Erf. in einer späteren Periode, als die ursprünglichen celtischen Bewohner Britanniens von den dafelbst eingedrungenen belgifchen Balliern immer barter bebrangt wurden, fuchten biefelben fich gegen Westen bin Luft zu verschaffen, und Irland, deffen Bewohner einen Dialeft berfelben, bamals allen Celten Europas gemeinfamen Oprache rebeten, gewährte ihnen bie verlangte Buflucht. Aus den Namen der Berge und Flusse geht hervor, daß das jesige Wales von einem Volke bewohnt gewesen, das dieselbe Sprache hatte wie die Irlander, indem die Berge und Gewässer jenes Landes irische Namen führen. Daß aber die irischen Celten von den Westässen Spaniens herübergekommen, und nicht aus Gallien durch Britannien, beweiset auch der Umstand, daß die Irlander insgemein das Wort Gallier gebrauchten, um damit einen Fremden zu bezeichnen, oder Einen, der nicht ihre Sprache redete. Ueberdieß beträgt die Entsernung vom Cap Ortegal bis zum Cap Clear, die in nördlicher und süblicher Richtung sich einander fast gegenüber liegen, nicht über 150 Seemeilen, von welchen man zwey Oritheile die zur Insel Ushant im Angesichte des Landes zurücklegen konnte: so wie denn auch die Uebersahrt von Spanien nach Irland, dem Zengnisse des Appian gemäß,

mit Bemipung ber Fluth nur einen halben Tag dauerte.

Es fcheinen auch die Phonizier erft von Irland aus mit Britannien handel getrieben, und von dort her Zinn, Blen und Relle eingetauscht zu baben. Diefen Sandel follen fie aber bergeftalt im Gebeimen und ale Monopol betrieben haben, daß die brittischen Infeln, nebst Irland, den Griechen lange Beit binburch nur einer dunfeln Befchreibung nach befannt maren, welche ihnen von den Phoniziern geliefert wurde. Daber jene Bolfsfagen von den gludlichen Infeln, ben hefperiben, der Infel der Calppso, der Infel Jernis in den Argonauticis, und homers Bobnungen ber Frommen und elnsaischen Gefilbe ber Geligen. Sie wurden die Binn-Infeln genannt, Deftrumniden oder Ocilly : Infeln, Caffiteriden (nach Anderen Caffifteriden), oder mit dem celtischen Ramen Albion und Berne oder Hibernien. Erft zur Zeit des Aristoteles lernten die Griechen jene Infeln felbst fennen, wie dieß aus einer Schrift (de mundo) bervorgeht, welche ihm ober einem feiner Beitgenoffen jugeschrieben wird, und in welcher bie erfte Ermahnung von den brittischen Sauptinseln unter den Namen Albion und Jerne geschieht \*).

In dem geographischen Gedichte des Festus Avianus, in welchem die Fahrten des hanno und himilto jenseits der Meerenge beschrieben werden, wird das Tagebuch des Lettern angeführt, welches er, den Weg der Phonizier nach Spanien und deffen Kuften entlang befolgend, aufgezeichnet, und in einem Tempel zu Carthago niedergelegt hat, wo es noch im vierten Jahrhundert befindlich gewesen. Nach diesem werden die Oestrum-

<sup>\*).</sup> Ein gewisser Did acrit us foll bas erfte Bleg von ben Caffliteriden nach Griechenland gebracht haben.

niben ober Scilly : Infeln befchrieben, als awen Tagereifen von der größeren Beiligen : Infel entfernt, die von den Biberniern bewohnt ware, und in der Rabe der lettern erftrede fich die Infel der Albionen, und man erfieht zugleich aus diesem Befange, daß felbst damals ichon Cartbago mit Arland in dem lebhafteften Verkehre war: fo wie benn aus ber Geographie bes Ptolemaus, der im Anfange bes zwenten Jahrhunderes fchrieb, und beffen Rachrichten, wie man als erwiesen annehmen will auf einem alten tyrifchen Utlas gegrundet fenn follen, bervorgebt, daß Arland ben weitem ausführlicher gefannt mar, als Britannien : denn in der Beschreibung des lettern fommen offenbare Rebler vor, mabrend Erland, obgleich auffer ben Grangen bes romifchen Reiches belegen, mit einer auffallenden Genauigfeit behandelt wird. Endlich bezeugt auch Lacitus, daß Brlands Gemaffer und Safen, ihres Sandels und ihrer Schiffahrt megent, beffer gefannt waren, als jene Britanniens a \*), ein Musspruch; ber ben irischen Geschichtschreibern nicht wenig zur Freude gereicht.

Rach einer furgen Abhandlung über die Bedeutung bes ber Infel der Bibernier in dem beidnischen Alterthume bengelogten Namens der Beiligen - Infel, aus welcher u. U. hervorgeht, daß dafelbft nach einem Zeugniffe, welches Strabo mittelft eines Kraamentes aus dem Alterthume mittheilt, derfelbe Gogendienft, namentlich fur Geefahrer, getrieben wurde, ale auf der Infel Samothragien, wonach man daber annehmen fann, bag bie alten Phonizier auf ihren Geezugen eben fo im Beften gur Berehrung ibrer Gotter in Irland anlegten, ale fie ed im Often, in Samothragien thaten, und woraus noch deutlicher erhellt, nicht. allein wie fehr Irland in den alleralteften Beiten mit den Phonis giern im Berfehr gewesen, sondern auch jene Boraussehung ihre Stupe erhalt, daß Sibernien von dem Oriente aus mit Dieberlaffungen verfeben worden, welche dafelbft ihren Cultus begrunbet: geht ber Berfaffer im zwenten Capitel über auf das Alter des irifchen Bolfes, und nimmt aus bem vermischten Charafter ber Religion bes alten Siberniens an, daß dasselbe durch jene Mischung bevölfert worden fen, welche sich an den spanischen Kusten, die schon in fruber Vorzeit mit ben Phoniziern in Berbindung gewesen, aus der Bereinigung ber Letteren mit der eingebornen Raffe oder ben Celten gebilbet batte.

Die Religion der Celten, jene Ansartung der ursprünglichen Anbetungsweise, in welche die Cananiten schon fruhzeitig verfielen, und welche die roben Steine und Saulen, die ihre

<sup>\*)</sup> Tacit. Agric. c. 24.

Bater nur als heilige Donkzeichen gesetht hatten, in Goben verwandelte, läßt sich noch jest in den alten Traditionen und Denkmalen Irlands ausweisen, in welchen man sogar drey verschiebene Stufen der Abgötteren erkennen möchte, nämlich jene erste robe Verehrungsart der celtischen Vorsahren aus dem Osten, sodann die Sinführung von Vildern, die sich in etwas dem menschlichen Aussehen nähern, und endlich jene Merkmale des mehr verfeinerten Feuerdienstes, welche jest noch zur Verschönerung des Landes dienen; und während einige ihrer Religionsgebräuche und Götternamen geradehin auf die Phonizier zurücksühren, gibt es andere, die sie durch Vermittlung der Lesteren von den Perfern erhalten zu haben scheinen. Diese gemischte Natur ihres Cultus gab sich auch in den Namen ihrer Priester kund, indem sie dieselbe bald Magier hießen, bald Druiden.

Die Hauptgottheit der Irlander war, wie ben den Phoniziern, die Sonne, unter dem Namen Ba al oder Bel. Daher von Grian, welches in der alten celtischen, und noch jest in der trischen Sprache die Sonne heißt, die noch gegenwärtig üblichen Namen von ehemals dem Gößendienste gewidmeten Pläßen, wie Knoc-Greine, Tuam-Greine oder Hills of the Sun u.a. m. Daneben bestand das allichrliche Baal-Feuer-Fest, mit den nämlichen Gebräuchen, wie sie noch heut zu Tage ben den Perfern beobachtet werden, und noch jest trägt die jährliche Rente, welche die Pächter im Monat May ihren Grundherren entrichten, den Namen Cios-na Bealtinne, oder Baal-Feuer- Rente, so wie denn auch im ganzen Lande noch die Gewohnheit besteht, in

der ersten Mannacht Freudenseuer anzuzünden.

Bas aber die Uebersiedlung des irischen Cultus aus den Morgenlanden am deutlichsten beweifen mochte, ist der Umstand, daß in Irland wie im Orient die Meinung einer diffentirenden Gefte zu finden mar, welche bas Baffer allein fur einen Gegenftand der Unbetung bielt, bas Reuer aber als einen bofen Beift Nachstdem ift es aber nur zu gewiß, daß in Irverabscheute. land, wie in allen Landern, wo der Sonnengott Baal angebetet wurde, auch Menschenopfer einen Theil des Gogendienstes ausmachten. Um Vorabend des großen Sambinfestes im Frühlinge wurden alle diejenigen, welche die Druiden in dem vorhergebenden Monate Marg vor ihrem Richterstuhle auf dem Berge Usneach zum Lode verurtheilt hatten, in Folge diefes fenerlichen Gpruches zwischen zwen Renern verbrannt, und eine Ebene in der jepigen Grafschaft Leitrim, welcher sie den Namen Mag-Sleacth oder Mord = und Schlachtfeld gaben, war dazu bestimmt, in jener Nacht dem Hauptgotte Crom-Cruach denselben schrecklichen Tribut zu bringen, welchen die phonizische Colonie Carthago burch hinopferung ihrer erftgebornen Rinder bem Gaturn entrichteten.

Der Berfaffer widmet zur Berleitung bes Alters bes irischen Bolfes den runden Thurmen (Round Towers), Die einen fo mertwürdigen Theil ber irifden Alterthumer andmachen, eine eigene Abhandlung. Bie alt diese in Irland in bedeutender Augabl fich vorfindenden fcmalen, runden Thurme fenn muffen, erbellet aus einer von Giralbus mitgetheilten Ergablung, nach welcher die Fischer von Lough Reagh den Rremden, wenn fie über diefen Gee fuhren, diefelben unter bem Baffer zeigten, wohin fie wohl zur Zeit ber Ueberschwemmung, burch welche Diefer Gumpf entstanden ift, and welche man in bas Jahr bes Beile 62 fest, verfunten fenn muffen. Es ift über Diefe Thurme von den dortigen Alterthumsforschern viel gestritten und geschrieben worden. Die Ginen haben behauptet, daß fie von den Danen erbant waren. Allein weder in den eigenen ffandinavifchen Reichen finden fich Opuren abulicher Bauten, noch auch in anbern landern Europas, welche jene Bolfer inne gehaht. Und wahrend man in Irland an Plagen, welche nie unter banischer Berrschaft gewesen, runde Thurme oder Ueberrefte bavon antrifft, bat es in den Sauptsigen derselben, wie Baterford und Berford, nie bergleichen gegeben. Aus dem Ramen Thurmgebete (Turrish prayers), welchen noch heut zu Tage Gebete erhalten, welche an gewiffen Stationen verrichtet werben, fcheint bervorzugeben, daß fich die erften Chriften Irlands jener Thurme zu religiösen Funktionen bedient haben, welches nach dem in allen Landern üblich gewesenen Grundfage, Die religiosen Bebrauche und Genoffenschaften des alten Gottesdienstes in den neuen aufzunehmen, wohl zu erklaren ift; fo wie fich auch wirklich an einigen folder Thurme Rreuze oder andere, offenbar in fpateren Beiten bengefügte Bilber vorfinden. Dag fie aber, wie Undere behaupten wollen , ale Gefangniffe fur Buger aufgebaut worben, ober auch gur Aufbewahrung der driftlichen Beiligthumer in Beiten ber Gefahr . ift um fo unwahrscheinlicher, als Die Rirchen felbft nur aus Sola und Beiden errichtet murben; wie batte man daber zu untergeordneteren Zweden fo große Berfe der Bantunft haben aufführen follen?

Bieder Andere meinen, jene Thurme sepen zu Wachthurmen oder Baken bestimmt gewesen. Allein mehrere derselben, z. B. einer in dem Thale Glendalough, der wegen seiner romantischen Lage einer der interessantesten ist, stehen in tiefen Ebenen, und werden von Anhöhen beherrscht. Ueberhaupt liefert ihre Beschaffenheit, und namentlich der Umstand, daß die Thure oder der Eingang derselben sich regelmäßig achtzehn bis sechzehn Fuß

iber bem Boden befindet, einen Beweis, daß fie überhaupt nicht su einem modernen Gebrauche bestimmt gewesen fenn konnen. Berade bie erschwerte Benühung Diefer Thurme macht es vielmehr mahrscheinlich, bag fie als Tempel jum Feuerdienfte gebranche murben, und zwar, um barin die beilige Flamme gegen Bernnreinigung zu bewahren. Diefe Unnahme gewinnt noch baburch an Kraft, bag, mabrend in feinem Theile des eurovaifchen Bestlandes abnliche Bauten aufgewiesen werden fonnen. man in Bhaugulpore in Sindostan zwen Thurme gefunden bat, Die mit jenen in Irland in allen Gingelnheiten ber Korm übereinftimmen, und es follen dieselben gleichfalls einer nun erloschenen

und fogar vergeffenen Cultform angehört baben.

Mus der auffallenden Aehnlichkeit dieser indischen Thurme mit ben irifchen nimmt ein nicht genannter Geschichtschreiber Beranlaffung, ben Urfprung bes irifchen Bolfes direft aus ienen Begenden herzuleiten, und auch unfer Berfaffer halt es nicht für unwahrscheinlich, baß Irland von dorther in irgend einer fruberen Beit wenigstens einen Buwachs von Bevolferung erbalten babe. Jedenfalls ift fo viel gewiß, daß wohl zu feiner Deriode ber gangen irifchen Geschichte ein folcher authentisch erweisbarer Stand ber Dinge existirt bat, welcher die Schwierigkeiten ber Frage über die Entstehung und Bestimmung Diefer Thurme lofen fonnte. Gie muffen bemnach in Zeiten gefest werben, die über bem Bereiche ber Geschichte binausliegen. Betrachtet man aber bieneben die Mebnlichkeit jener benden Thurme in Bhauaulpore, fo wie der Reuertempel in Persien mit den irischen runden Thurmen, fo wird man um fo mehr jur fichern Unnahme der engen Berbindung des irlandischen Bolfes mit dem Oriente in vorbistorischer Reit berechtigt.

Ein noch weit bestimmteres Zeugniß fur ben Urfprung und bas bobe Alter ber irifchen Bevälferung geben noch andere Untiquitaten der Infel. Unter die vorzüglichsten derfelben gebort das Cromleach, das gewöhnlichfte aller celtischen Monumente, nicht allein in Europa, fondern auch in Ufien. Es find diefes fchrage Steine, Die zu Altaren Dienten, und, wie man behauptet, unter bem Ramen Bothal ober Gottesbaus burch die dem Gogendienste sich zugewendeten Kananiten von den Sebrgern berftammen follen, welche Diefelben Bethel nannten, eine Benennung, von welcher auch augenscheinlich das die geheiligten Steine ber Beiden bezeichnende Bort baotyli hergenommen ift. Der Verfasser beschreibt mehrere folder Cromleache, von denen einige von auffallender Größe find, fo daß man von dem Labacolly ober Sags = Bed ben Glamworth ein fünf und zwanzia Ruff

bobes und feche Rug breites Zimmer machen konnte.

Richt minder alt, nud ben den celtischen Bollerschaften gewöhnlich, sind die Kreise aufrecht stehender Steine, enkweder mit einer Saule oder einem Altare in der Mitte, welche bald jum Gottesdienste, bald ju Bolfsversammlungen gebraucht wurden. Es sinden sich mehrere dergleichen in Irland, so wie auch die sogenannten Rocking Stones, welche mit den beweglichen, aber ihrer großen Schwere wegen nicht von der Stelle zu bringenden heiligen Steinen der Perser Aehnlichkeit haben. Der beruhmteste solcher heiligen Hügel war jener von Usneach (Hill of Usneach) in Best Meath, sowohl wegen der häusig daselbst gehaltenen Bolfsversammlungen, als auch, weil auf seinem Gipsel die fünf ursprünglichen Provinzen von Irland sich berührten, weshalb auch der Stein, welcher die gemeinschaftliche Gränze der fünf Provinzen bezeichnete, der Rabel von Irlanda genannt

murbe (wovon ein Debreres weiter unten).

Endlich erwähnt der Berfasser noch der Grabbugel (Barrows ober Cairns), welche mit benen in Griechenland Aehnlichkeit baben; ferner ber beiligen Baine, wie fie ben ben alteften Geschlechtern des Orients in liebung gewesen, und gulest die befondere Berehrung der Eiche, welche allen celtischen Bolferstämmen eigen war, und beweist fodann im britten Cavitel. welches von den Druiden und Magiern der Frlander bandelt, daß auch der ihren Religionedienst beforgende Priefterftand in vielen Studen von jenem ber Britten und Gallier verschieden war, und folglich auf die uralte directe Berbindung mit den orientalischen Bolfern ober beren westlichen Colonien hindeutet. Ja Thomas Moore nimmt fogar an, daß ber Druidismus, als eine eigenthumlich umgeftaltete Form Des celtifchen Glaubens, in Irland felbft entstanden, von bort aus in ben übrigen westlichen Landern verbreitet, und nach den verschiebenen Localverhaltniffen in Gallien und Britannien erft umgeanbert worden fon. Der Unfang der Celebritat von Irland, fagt der Verfasser, fallt in der That in eine fo frühe Periode, daß gur Beit, wo die Carthager Albion nur dem Ramen nach fannten, der Ruhm Jerne's als eines Siges der Beiligkeit ichon ein altherkommlicher war; indem die Unbanglichkeit an ben vielleicht von Samotbragien aus auf feine Ruften gebrachten Cultus ibm, wie wir gesehen, den Ramen beilige Infel erwor-ben hatte. Wer den Borrang, den diese Infel gleichsam als Stapelplay des Gogendienstes einnahm, bedenft, wird es nicht unwahrscheinlich finden, daß auf ihren Ufern eine neue Religion Dag eine abnliche Behauptung Julius entstanden fenn moge. Cafar's von Britannien, welches er die Biege bes Druidismus nennt, eigentlich auf Irland allein bezogen werden muffe, weifet

ber Verfasser mit ziemkicher Wahrscheinkichkeit nach. Der schlagenbste Grund scheint aber aus der Sprache hergenommen zu seyn, indem das Wort Druid, über dessen Ursprung mancherley Untersuchungen angestellt worden, ohne allen etymologischen Zwang in der irischen Sprache zu sinden ist. Droid namlich heißt ein Weiser oder Magier, und das Wort ist diesem Begriffe bergestalt entsprechend, daß die Stelle bey Matth. 2, 1, wo es heißt: die Weisen oder Magier kamen aus dem Morgenlande, in der irischen Mundart also lautet: »Die Druiden kamen aus dem Morgenlande; auf gleiche Weise sind im alten Testamente Exod. 7,11 die Worte »Magier Legyptend« mit »Druiden Aegyptend«

gegeben.

Das vierte Capitel, in welchem von dem Alter der irischen Sprache und zugleich den Kenntnissen der irischen Magier ober Druiden bie Rede ift, enthalt febr interessante Aufschlusse und Bemerkungen über die Sprache der Brlander, aus welcher die uralte Abfunft ber Letteren allerdings mit einer Art von Evideng bewiesen wird. Go baufig und verfchieben auch die Denfmale find, fagt Thomas Moore, welche Irland als stumme Beweise feines Alterthums aufzuweisen bat, fo rubmt es fich boch noch eines weit fchlagenderen Beweifes in der lebenden Gprache feines Boltes, - in jenem reinften, wenn nicht einzig eriftirenden Dialecte ber alteften von allen europaischen Sprachen, - jener Sprache, Die, wie man fie auch immer nach ben verschiebenen und vagen barüber ersonnenen Theorien nennen mag, japhetisch, cimmerisch, pelasgisch ober celtisch, allgemein ale biejenige anerkannt wird, welche durch die Roachiden am frubeften vom Oriente bergebracht worden, und daber das Behifel der ersten über Europa dammernden Kenntniffe war. In dem jest noch geschriebenen und gesprochenen Dialefte diefer Ursprache besigen wir ein Denkmal von dem boben Alter bes Bolfes, bem er angehorte, welches feine Sophisteren erreichen, und feine Zweifel entfraften fonnen.

Die Irlander haben auch die beschränfte Bahl der Buchstaben (sechzehn) bepbehalten, wie sie ursprünglich in dem cadmeisschen Alphabet enthalten waren, während alle neueren und vermischten Sprachsormen die Zusasbuchstaben der Griechen anges nommen haben. Und sie hingen so sehr an ihren eigenen Buchstaben, daß, wenn sie nach Einführung des römischen Alphabetes durch den h. Patricius lateinische Worte schreiben wollten, sie keinen römischen Buchstaben gebrauchen mochten, sondern zwey oder mehrere ihrer alten Buchstaben zusammensetzten, um den er-

wünschten organischen Laut auszudrücken.

Hebrigens erscheint es mahrscheinlich, bag die Kenntnif det

Buchftaben ben Irlandern fchen von Altere ber eigen gewefen, jum Mindeften ihren Druiden. Gie fchtieben mit einem eifernen Griffel oder Stylus, auf buchenen Tafelchen, woher ihre Buchfaben urfprunglich Readha ober Sotzchen genannt murben, und ber Berfaffer widerfpricht geradezu ber Bebauptung berjenigen, welche annehmen, bag bie Kenntnig ber Buchftaben überhaupt erft durch den b. Patricius nach Jeland gefommen fen. Neben ber besondern Sartnächigfeit, mit welcher Die Arlander an ihrem Alphabete festbielten, mochte wohl fur biefe Unficht auch noch fprechen, daß ihr einheimisches Alphabet eine gang eigene Ordnung bat, indem B. L. I. N. barin die Aufangebuchstaben bilden, daß ferner die vielen rubenden Confonanten in der irifchen Sprache, welche zwar gefchrieben, nicht aber ausgesprochen werben, fich ohne Renntniß der Schrift gar nicht batten erhalten konnen; und endlich, daß in jenen spateren Zeiten, wo Irland anfing, die Aufmertsamfeit des mobernen Europa auf fich guziehen, der dafelbst gesprochene celtische Dialett fich in einer folchen Reinheit erhalten batte, daß die Philologen fich besfelben bedienen fonnten, um Unterfuchungen über Bermandtichaften und flufenweise Bilbung anderer, neuerer Gprachen anzustellen, welches ebenfalls fcwerlich batte ber Fall fenn tonnen, wenn nicht die Sprache in der Schrift einen fortwährenden Anhaltspunft gehabt batte, ba wir fogar ben unbestrittenem Borbandenfenn der Schreibefunft feit dem h. Patricius feben, wie febr fich die alt - irifche Oprache bis auf den beutigen Tag verandert bat. Auch scheint es in ber That unwahrscheinlich, daß eine Insel, die fo gang in der Mabe der Quellen der damaligen Civilifation belegen, und wie fich nicht bezweifeln lagt, mit dem Bolfe (den Phoniziern), das in jenen Tagen die Schreibfunft verbreitete, fo lange im Berfehre war, eines fo großen Bortbeils nicht follte theilhaftig geworden fenn \*).

Das fünfte Capitel handelt von den poetischen ober barbischen Nachrichten über die Bewohner Irlands. Der Verfasser rühmt hier zuvörderst die von Dr. D'Connor in der Ursprache mit der lateinischen Uebersetzung und erklärenden Noten beforgte Ausgabe der irischen Chronifen, wodurch das Publicum zum ersten Male in den Stand gesett worden wäre, über die Zuverlässigteit und den Werth der alten

<sup>&</sup>quot;) Wir erwarten, wohl nicht mit Unrecht, aus den, dem Bernehmen nach in einem Aloster bey Oporto wieder aufgefundenen neun Büchern phonizischer Geschichte des Philo von Byblos befimmte Angaben über die Colonien dieses so altberühmten Boltes, die ohne Zweisel auch über die Urgeschichte der zunnen Insela neues Licht verbreiten werden.

Documente ju urtheilen; eine Bemertung, die ben Freunden der

Beschichte von Interesse senn mochte.

Bas die bardischen Geschichtschreiber selbst betrifft, so liegt es am Tage, daß sie nur mit der größten Vorsicht gehandhabt werden können, indem es oftmals schwer zu unterscheiden ist, ob das erzählte Factum selbst, oder nur dessen Ausschmuckung Dichtung ist, und der Verfasser macht die sehr richtige Bemertung, daß während die Griechen es verstanden, den Schleper der Dichtung sehr anmuthig über die nackte Birklichkeit zu werfen, mögen die Barden das entgegengesetze Verdienst haben, den schwarmerischsten und übertriebensten Fittionen die nüchternen Rüge der Wirklichkeit zu leiben.

Die irischen Barben, und nach ihnen spätere Historiker bes Landes, steigen mit ihrer Geschichte hinauf bis zu dem autediluvianischen Zeitalter. So wenig man nun auch geneigt seyn kann, hierben den Glauben der Leser in Anspruch zu nehmen, oder ihm Gewalt anthun zu wollen, so möchte es demungeachtet nicht uninteressant seyn, von jenen uralten Bardennachrichten einige Rechenschaft zu geben, zumal, da aus den verschiedenen Erzählungen doch auch manches Wahre hervorleuchtet, wenn es auch nur der Umstand ware, das Irland nach und nach durch fremde Co-

lonisationen occupirt worden ift.

Die erfte Landung fchreibt man einer Richte des Roe gu, Namens Cefara. - Onlvefter Giraldus, scriptor pervotustus, wie ibn Staniburft nennt 1), erzählt die angebliche Begebenheit fehr anmuthig. Den alleralteften Gefchichten Siberniens gemaß, fagt er 2), hatte Cefara, eine Richte des Roë, da sie gebort, daß in Aurzem eine Gundfluth fenn murde, ben Entschluß gefaßt, mit ihren Genossen ju Schiffe nach den weitgelegensten Infeln bes Westens, welche bis babin noch gar fein Menfch bewohnt hatte, ju flieben, indem fie hoffte, wo niemals eine Gunde begangen worden, murbe auch die Strafe der Sundfluth nicht Statt haben. Rachdem fie nun die Fahrzenge, welche in ihrer Begleitung waren, durch Schiffbruch verloren hatte, kam sie mit einem allein übrig gebliebenen Schiffe, auf welchem fie mit dren Mannern und funfzig Beibern fegelte, ein Jahr vor der Gundfluth von ungefahr an die Ruften Siberniens. Obgleich fie aber auf scharffinnige Beife und mit einem

A) Richardi Stanihursti Dubliniensis de rebus in Hibernia gestis, libri quatuor etc. Lugduni Batavorum ex officina Christophori Plantini. M.D.LXXXIIII.

<sup>2)</sup> Giraldi Cambrensis Praefatio, cap. I. citirt cum annotationibus in einem Appendix zu obigem Werte des Stanihurft.

für ein Frauenzimmer tobenswerthen Berftunde bem Ungemach auszuweichen getrachtet hatte, so konnte sie bennoch bem gemeinschaftlichen und fast allgemeinen Untergange uicht entgehen.

Sehr naiv stellt sich der Erzähler selbst den Zweifel auf, und fahrt fort: allein da fast Alle durch die Sündssuch vertigt worden, so scheint es des Zweisels nicht unwerth zu seyn, auf welche Weise dies Andenken jener Dinge, und sowohl der Abfahrt als der Landung, nach der Sündssuch bewahrt worden sey. Indessen, fügt er hinzu, die jene Geschichten zuerst geschrieben haben, mögen die zusehen; denn ich komme, um die Geschichte an das Licht zu ziehen, nicht um sie zu bekampsen: vielleicht ist das Gedachtniß jener Dinge durch irgend eine steinerne Inscheift erhalten worden, gleichwie man von der Lonkunst liest, daß sie vor der Sündslutb erfunden sey.

Giraldus last die in ben Fluthen ungefennene Selbin biefer Geschichte fogar begraben, ohne natürlich zu erwähnen, wer dieses Geschäft übernommen und behauptet, daß die Stelle noch zu seiner Zeit Grabhügel ber Cesara, das Ufer aber, wo sie gelandet, das Schiffs-Ufer (litus navioularum) ge-

nannt wurde.

Noch höher als Giraldus erhebt fich Roberich OFiaherty 1), ber, gleich ben Borgenannten, von bem Berfaffer oftmale erwähnt wird. Rachdem er namlich fcon vor ber Cefara ober Cafarea, wie er fle nenut, bren Ochiffer aus -Spanien, mit Ramen Capta, Bagne und Euafat, burch widrige Binde nach Irland bat verschlagen, und dafelbft, an ber Mundung bes Mundus, eines ber urfprunglichen gebn Gluffe Sibernions, landen, fpaterbin aber burch bie Gunbfluth bat verschlingen laffen, gibt er ben Sag ber Candung ber Cafarea genau an, ale vierzig Lage vor ber Gundfluth, am funfzehnten Tage bes Mondes, an einem Samftage. Zugleich nennt er als Begleiter ber Cafarea bie Baronna und Balba, bann funfgig andere Frauen und drey Manner, Ramens Bithus, Labraus und Finthanus. Bithus foll dem Gliams Beatha, einem Berge in Uffer, Labraus bem Mebladran im Berfordifchen, Finthanus dem Begrabnifplage Fomtfintain ben Tultuinne und Cafarea bem Cuil Reafeach und Caen Roas feach in Connaught den Mamen gegeben baben.

Stanihurst 2) gibt sich zwar nicht de Muhe, obige Sinsterie zu widerlegen, allein er ftellt die lannige Frage, erftlich,

In feinem 2Berfe: Ogygia, ann remm hibernicarum Chronologia etc. Londini, A. D. 1685.

<sup>2)</sup> Staniburat; annotationes in cap. XI.

wenn jenes fo febr scharffinnige Frauenzimmer die herannabende Sundfluth erspähen konnte, warum blieb sie nicht ben ihrem Oheim? und zwentens, wer vermochte es, zu Schiffe nach hisbernien zu gelangen, da die Schiffahrt vor der Sundfluth gangelich unbekannt war?

Die zwente, oder nach O'Flaberty die dritte Landung foll im Jabre 312 nach ber Gundfluth, alfo um bas Jahr 1970 nach Erschaffung der Belt, gescheben fenn, und zwar am vierzehnten Tage bes Manmonate, an einem Mittwoch, von einem Sauptling, Namens Partholan (oberBartholan), einem Sobne des Sera, aus dem Geschlechte Japhet's, bes Sohnes Doë. Dit ibm follen gefommen fenn feine Gattin, Ramens Elanatha oder Elga, dren Gobne, Mamens Rudricius, Glangius und Laganus (oder Ruthurugus, Gallanus und Cananinus), nebft ihren bren Frauen und taufend andem Mannern. Ihr Landungsplat foll Imberfceine in Kerry (vielleicht auch Inverflainge, wo der beilige Patric gelandet ift) gewesen fenn, und die Refibeng bes Partholanus die Ausel Inis - Gamer auf dem Fluffe Erne. 216 Bewahr Diefer Landung wird ergablt, daß von Languinus (wie Giraldus ibn nennt) der Laginer Gee, von Gallanns der Berg Galanga am jebigen St. George - Canal , ber fpater nach einem vom b. Dominicus am Fuße bes Gebirges gestifteten Rlofter ber Dominifanerberg (nach D'Flaberty vom b. Domangarbus, einem Ochuler des h. Patricius, der Berg des Domanggrous), und endlich von Ruturugus ebenfalls ein Gee gleichen Ramens benannt worden mare. Unter biefem Bartholanus follen, wie Giraldus berichtet, ploglich vier große Geen, aus der Erbe bervorquellend, entftanden, und vier große Balbungen unter vielem Schweiße von Menfchenhanden ausgerottet und urbar gemacht worden fenn. Uebrigens foll fich wenig Mussezeichnetes unter ihm gugetragen baben, feine Dachkommenfchaft jedoch binnen drephundert Jahren auf neuntaufend Manner berangewachsen fenn. Endlich aber, fo beißt es, fie nach einem fiegrenchen Kriege mit ben Riefen, vermuthlich von ber burch fo viele erichlagene Riefenforper verberbten Luft, eine Deft ausgebrochen, welche das gange Gefchlecht bes Bartholanus, mit alleiniger Ausnahme Des Ruanus, babingerafft. Diefer bingegen foll, obgleich es bem Geschichtschreiber felbft unglaublich erscheint, bis jur Beit bes b. Patricius, alfo ungefahr 2041 Jahre, am Leben geblieben fenn. Nachdem er von diefem Beiligen die Taufe empfangen, habe er ihm von der Geschichte feines Beitalters Rechenschaft gegeben.

nach D'Blaberty, ber eine formliche Zeitrechnung feit

jener Invasion aufstellt, ist im zehnten Jahre nach ber Landung bes Bartholan die erste Schlacht in Irland geliefert worden, ben Sliamnaibh auf dem Mon-ithischen Felde, wo Bartholan als Gieger gegen die Fomorier, den Kiculus, Sohn des Gallus, und dessen Mutter Lothlomnia, nebst achthundert Andern getöbtet, er selbst aber verwundet worden.

Dieselben Fomorier sinden wir wieder als afrikanische Seerauber unter Nemed (oder Nemeth), einem Sohne des Agnominischen Demed (oder Nemeth), einem Sohne des Agnominischen der mit den Seinigen, nachdem die Insel nach dem Aussterben der Bartholaner (woben freylich des, dem Tode fast entwichenen Ruanus keine Erwähnung geschieht) eine Zeit lang wüst gelegen, angeblich zur Zeit des Patriarchen Jakob, von Septhien her nach Irland gekommen seyn soll. Die von diesem Nemediern mit obigen Fomoriern geführten blutigen Kriege bilden, nach unserm Verfasser, einen der anziehendsten Gegenstände der alten irischen Muse. Allein diese Fremdlinge haben auch mancherlen wieder mit den Riesen zu thun bekommen, deren es

ju ihren Zeiten in Irland fehr viele gegeben haben foll.

Als Sohne des Memed werden genannt Star (ober Starne), Gerbanal (ober Siarbanal), Aninn (ober Und inn) und Reraus. Auch unter ibm ergablt man wiederum von vier plöglich entstandenen Geen und vielen ausgerotteten Baldungen. Eben fo wird feine Nachkommenschaft noch mebr als bie bes Bartholan fo jablreich angegeben, bag bie Infel fie faum ju faffen vermochte. Durch baufige Kriege aber mit den erwähnten Riefen und durch anderes Ungemach verschiedener Art find fast Alle in furger Zeit zu Grunde gegangen. Die Benigen, welche ben Gefahren entronnen, flüchteten fich, wie Giraldus erzählt, theils nach Scothien, theils nach Griechenland, D'Alaberty aber läßt einen Enfel des Bartholan, Namens Britan, Sohn des Fergus, sich nach Britannien: wenden, und diefem Lande, welches bis dabin nur die große Infel genannt worden ware, feinen jegigen Ramen geben, und fendet den Ibathes (oder Bathes), Gohn des Gerbanel, nach dem Morden Germaniens, von woher feine Rachfommen, die Danannen, fpaterbin wieder nach Irland guruckfehren.

Thom as Moore scheint das Factum der Landung dieser Remedier anzunehmen, und erklart die Fomorier, einen Stamm afrikanischer Seerauber, für carthagische Handelsleute. Sie hatten auf einer Insel an der Seeküste von Ulster eine Reste erbaut, welche nach ihrem Anführer Conang hieß. Die Insel aber erhielt den Namen Tor-inis oder Turminsel. Die Nemedier erstürmten dieselbe, und vernichteten sie dergestalt, daß von diesem gewaltigen Bau keine Spur mehr zurücklieb. Nachdem

aber die Fomorier Berfidrfung erhalten, erfolgte eine allgemeine gand und Geefchlacht, in welcher die Afrikaner den Sieg ersfochten, und die nemedische Colonie, wie oben angegeben, zerskreut wurde. Go kam das Land noch einmal in die Gewalt jeuer fremden Rauber, und ward auf zwen Jahrhunderte in eine

Debe und waldbewachsene Wildniß verwandelt.

Sonderbar genug verschwinden mit diefen ausgerotteten Co-Ionien ben den alten historifern auch stets die Riesen, von denen jene, mahrend ber Beit ihrer Dauer, fo bart bedrangt wurden, und es mochte daber, vielleicht nicht ohne Grund, die Deinung aufgeftellt werden tonnen, daß diefe fogenammten Riefen, welche nets unterliegen muffen, Die recht eigentlichen (celtischen) Urbewohner Irlands maren, deren Binüberfunft jum großen Theile über alle Befchichte hinausreicht, und welche den fremden Colonien beständig haben weichen muffen. Bielleicht möchten diefelben mit ben Siberion aces ibentificirt werden fonnen, welche, wie wir weiter unten feben werden, ber h. Patricius den Scoten oder den damale herrschenden in Irland gegenüberftellt. Staniburft feinerfeite widmet in feinen Unnotationen gu Giraldus (ad cap. XIII) jenen Riefen eine eigene folcher Bemertungen, und theilt eine gange Reihe von Citaten aus ben Rirchenvatern über die Giganten der beiligen Schrift mit, welchen er die Riefen Irlands gur Geite gibt.

Ueber die nachstfolgende Colonie walten in den Anfichten der Biftorifer einige Berschiedenheiten ob. Staniburft erzählt (lib. I. p 20): Im Jahre 2535 nach Erschaffung ber Belt fenen funf Bruder, vornehme und berühmte Manner, mit einem bewaffneten und wohlgeordneten Gefchwader in Sibernien gelan-Gie batten geheißen Ganbins, Genandins, Gaganbus, Rutheragus und Glanius. Da fie bas land unbebant, und darin eine bewundernemarbig geringe Angahl von Einwohnern vorgefunden, fo hatten fie den Befchluß gefaßt, Die gange Infel in vier an Große gang gleiche Provingen zu theilen, und fich, einem Jeden in feiner Proving, Die herrschaft gu befestigen. Damit jedoch Glann (ober Glainge), ber jungere und noch unmundige von ben Brudern, nicht gang leer ausginge, fo waren sie übereingekommen, von ihren Provinzen ein Jeder ein Stud abzugeben, und es ihm zu verehren. Glane hatte dies Geschenk bereitwillig angenommen, und es ware sein Antheil Medien (Meth) benannt worden. Unfänglich hatten biefe fünf Bruber friedlich neben einander geherrscht; fpaterbin aber hatten fich Zwiftigkeiten unter ihnen entsponnen, welche in Rrieg ausgeartet fepen, in Folge beffen der Jungere, Glane, nachbem er bie übrigen theils vernichtet, theils in Die Alucht gefchlagen,

bie Alleinherrschaft über die Insel erlangt, und als erfter Rouig, von Irland regiert habe. Geine Grabftatte befande sich in der Rabe eines Berges, der den Namen dieses Monarchen führe.

Die Erzählung ben Giraldus ftimmt in der Sauptfache mit Obigem überein, nur nennt er den Gagandus: Bangandus, und gibt jugleich den Dela, einen Rachtommen ber nach Griechenland gegangenen Nemedier (beffen Water nach D'Al a. berty Loich geheißen), als Bater Diefer funf Bruder an. Hiernachst laft er dieselben bas Land fogleich in funf Provinzen theilen, welche, wie auch Thomas Moore anführt, fammtlich an einem Steine, ben fie im Mittelpuntte der Infel errichtet batten, und den Giraldus den Mabel Siberniens nennt, gufammenftiegen. Das Land nun, um diefen mittelften Stein, habe Medien geheißen, sep aber feine eigene Proving gewesen, fondern es habe ein jeder der funf Bruder einen Antheil daran gehabt, weil es das fruchtbarfte und urbarfte land gewesen fen. Diefes beftreitet Staniburft in feinen Annotationen, und bebauptet, er batte nie gelesen noch gebort, daß Dedien, welches nach ibm die altesten Geschichtschreiber (in pervetustis scriptoribus) De bien genannt hatten, und in der Candesfprache Meth beiße, nicht die fünfte Proving Siberniens gewesen ware: außer Leinster, Munfter, Connaught und Ulfter gabe es feine andere funfte Proving ale Medien, baber mochte es wohl ein zwiefaches Dedien gegeben baben, wovon das eine Best-Dedien genannt worden, jenes Dedien im Mittelpuntte ber Infel aber nur von geringem Umfange gewesen mare:

O'Flaherty dagegen, welcher diese Colonie der funf Brüder die belgische nennt, und sie von Groß Britannien herüberkommen läßt, erwähnt ebenfalls nicht der Provinz Mezdien; anstatt ihrer aber theilt er die Provinz Munster in Nordund Sud Munster. Er behauptet zugleich Ogygia part. III. c. VIII), diese unter dem Collectiv Mamen der Belgier begriffenen Fremdlinge sepen unter sich durch drep Benennungen untersichieden gewesen, nämlich Gallenier, Damnonier und Belgier.

Fast noch größere Verschiedenheit der Ansichten herrsint über den Abgang dieser belgischen Colonie. Nach der Erzählung, welche unser Verfasser liesert, der diesen Ankömmlingen ebenfalls den Namen Belgier gibt, zugleich aber anführt, daß sie den Ir-ländern unter der Benennung der Firbolgs bekannt sepen, dauerte ihre Herrschaft nicht länger als dreußig die vierzig Jahre, wo sie von den Tuatha-de-Danaans, einem wegen seiner Schwarzkunst berühmten Volke, vertrieben worden wären. Diese, so erzählt derselbe, hatten sich eine Zeit lang in Griechenland, mo sie diese geheimnisvolle Kunst erleruten, aufgehalten, zogen von da nach

Danemark und Norwegen, und gelangten während ihres Aufentbaltes in biefen Landern ju bem Befige gewiffer Bunberfchage, unter anderen bes Schickfalesteines (Stone of Destiny), bes Rauberfpeers und bes magifchen Reffels. Mit diefen Bundergaben ausgeruftet, nahm ber Dangerftamm zuerft feinen Beg. gegen Schottland, und nachdem er fich dafelbft einige Sabre aufgehalten, fegelte er unter Anführung feines Sauptlinge Ruab mit ber filbernen Hand (Nuad of the Silver Hand) nach Arland. Sier, unter dem Ochune Des Mebels, den ihre Bauberfpruche geschaffen hatten, gelandet, drangen diese Abenteurer in bas Innere des Landes, und hatten, ehe man fie gewahr wurde, Sliabb und Jaruinn, den Gifenberg (Mountain of Iron) gwiicon ben Geen Allen und Giren erreicht. Die überraschten Belgier, von plotlichem Ochrecken ergriffen, zogen fich in aller Gile nach Connaught jurud, wo ben Montura, an den Ufern des Gees Masg, jene blutige Schlacht Statt fand, welche unter bem Namen ber Schlacht des Thurmfeldes (the Battle of the Field of the Tower) lange ein Lieblingsthema des irifchen Befanges war. Bon ihren Angreifern total geschlagen, floben bie Belgier nach der Infel Man, Mord = Aran und den Bebriden, und die siegreichen Danaer wurden die einzigen Berren bes Landes.

In der Folge der Zeit wurde auch den Tuatha - de - Danaan ihre Herrschaft wieder entrissen; indem ein glücklicher Einfall von den spanischen Kusten der danaaischen Opnastie ein Ende machte, und das Zepter jenem mile fischen oder scotischen Geschlechte übertrug, welches so viele Jahrhunderte hindurch Irland seine Könige gab.

Go weit Moore. Bevor wir aber von diefen Milesiern, welche einen neuen Differenzpunkt abgeben, weiter handeln, teh-

ren wir zu den Firbolgs ober Belgiern gurud.

Nach Giraldus, bem altesten ber uns zu Gesichte gekommenen Bistoriker von Irland, haben von diesen belgischen Brubern und ihren Nachkommen neun Könige regiert, jedoch alle insgesammt nicht langer als ungefahr drebsig Jahre (cap. XV). D'Flaherty (Og. o. IX) gibt ihnen, nach Comanus \*), sieben und brenstig Jahre, und nennt die neun Könige alsa: Slainge, ber nach einem Jahre ben Dumha-Slainge (spater Dinrige) begraben wurde. Rubric (Rutheragus) fam nach zwen Jahren ben Bruigh = na = boinne ums Leben. Sannus und Gannanus regierten vier Jahre gemeinschaftlich, bis eine Pest sie bahinraffte. Sengannus, der letze der funf Bru-

<sup>. \*)</sup> In poëmate Ethnicorum Hiberniae Regum.

ber, ward von feinem Nachfolger Fiach us erwordet. Dieser, ebenfalls ein Enkel des Dela, durch dessen Sohn Starne, ward von seinem Meffen Rindal, Sohn des Gannan, nach fünsiähriger Regierung erschlagen. Rindal siel nach sechs Jahren unter dem Schwerte des Fobgene, eines Sohnes des Sengannus, und jener endlich ward von seinem ihm nachfolgenden Meffen Achajus, einem Sohne des Rindal, ebenfalls

getobtet. Ach a jus regierte gebn Jahre lang.

Diese Aufzählung von so furz nach einander ermordeten Königen scheint O'Flaherty selbst unglaublich, daher folgt er vielmehr der Meinung eines andern Sangers, welcher der Colonie der Belgier eine Dauer von achtzig Jahren verleiht. Darauf erscheint denn Nuad an der Spise der Danaer, und unterjocht die Belgier ben Monture. Hier bußet er eine Hand ein, und läßt sich dieselbe funstlich von Silber wieder bereiten. Der Goldschmied Ered, sagt O'Flaherty, hat die Hand verfertigt, und der Medicus Mirch, ein Sohn des Dian Keft, hat sie an

bem Urme befestigt.

Hierauf jahlt derfelbe auch von der danaischen Colonie neun Ronige auf. Buerft namlich murbe, mabrend I uad feine Sand heilte (A. M. 2737), Breafus, ein Gohn des Alatanus, und Abkömmling der Fomorier, bem neu erworbenen Reiche vorgefest. Nach fieben Jahren nahm Ruad die Regierung wieder an fich, Breafus aber, bem bas Privatleben nicht behagen wollte, regte die Fomorier ju einem neuen Kriege an, und es fam zu einer abermaligen Schlacht ben Monture. Balar Bemen oder Ballibemmib, ber Beerführer der Fomorier, fiel jedoch durch einen, von der Hand seines Enkels (Tochtersohnes), Lugad mit der langen Sand, mittelst einer Maschine ge= schleuderten Stein, und auch Breas ward erschlagen, so daß den Danaern der Sieg verblieb. Jedoch auch dieses nicht ohne Blut, indem der Konig Ruad und viele Undere als Opfer fielen. Dagda, nachmals Konig von Irland, erhielt von Rethlenda, der Gattin des Balar, eine bofe Bunde.

Auf Nuad folgte jener Lugad mit der langen Hand, und regierte vierzig Jahre. Er wird als der Erste angegeben, der in Irland ein Pferd bestiegen. Ihm solgte Dagda, welcher achtzig Jahre herrschte. Nach ihm regierte Dalboet zehn Jahre. Unter ihm machte sich Orbsen oder gewöhnlich Manannan mac Lir genannt, durch seinen Handel mit Britannien besonders berühmt. Er erhielt davon, so wie von seiner Fertigkeit im Schwimmen und Lauchen, seinen Beynamen. Dalboet zeugte sieben Sohne und drep Tochter, von denen die eine, Dananna, Moriogna oder die große Kö-

nigin genannt wurde, denn fie gebar chrem Batet Da I bort brop Sohne. Nach ihr wurden zwen Berge in Munster die Brufte der Dananna genannt.

Auf Dalbort folgte beffen Sohn Fiach, welcher nach gebn Jahren zugleich mit sechs Sohnen seines Bruders Ollap

erichlagen murbe.

Die letten bren Konige Dieses Stammes, Maccuill, Mac-Kauckt und Mac-Grene, Enkel des Königs Dagda, regierten nach einander durch brüderliches Abkommen durch drenstig Jahre. Ihre Gattinnen hießen Banba, Fodla und Eria (oder Fria), und nach der letteren soll hibernien seinen gewöhnlichen Namen Ern (oder Irn) (und daher Irland) erhalten kaben.

Biralbus erwähnt von diefer Danger Colonie gar nichts. fondern ergablt nur, daß das Gefchlecht des Glane theile durch inneres Ungemach, theils burch einen Krieg mit Abkommlingen ber Nemedier, welche von Ochthien aus herübergefommen, gefchwächt, und größtentheils vernichtet worden ware. Und bierauf laft er fogleich die Mileffer erscheinen. Es waren dieses nach feiner Angabe (c. XVI) vier edle Gohne des Konigs Milefius (Miles), welche mit einer Flotte von sechzig (oder drenßig) Schiffen aus Opanien berübertamen, und, ba fich Diemand gegen fle auflehnte, die gange Infel in Befig nahmen. Rolge aber theilten die benden Vorzuglicheren unter ihnen, Deber und Berimon, bas land unter fich in zwey gleiche Theile. Berimon befam den Guden und Seber den Norden. Nach einiger Beit aber entzwenten fich die Bruder, und nachdem bober in einem Kriege geblieben, ward herimon Alleinherrscher Merniens.

Diese benden Brüder haben einige Bebeutsamkeit in der irischen Geschichte, zuverderft, weil nach der Meinung Einiger, namentlich des Giraldus, die neueren Irlander von diesen Milesiern ihren Ursprung herleiten, und demnachst, weil Berimon in Folge dieser Unnahme für den ersten Monarchen Irlands and dem hibernischen oder inischen Bolfe gehalten wird; endlich aber, weil von Seber nach Einigen (nach Anderen von dem Flusse Siber (Ebro) in Spanien) der Name Sibernien hersgeleitet wird. Darum widmen auch die bardischen Sanger dieser Colonie, welche, obgleich aus Spanien kommend, dennoch aus Geythen bestanden haben soll, ein ganz besonderes Interesse, und erzählen ihre Schicksale schon längst vor ihrer Landung in Irland. Alle traditionellen Spuren und Geschichten ihres Landes, sagt unser Verfasser, die sich auf die Phonizier beziehen, schreiben sie bieser schthischen Colonie zu. Sie begleiten dieses

anserwählte Boll auf seinen Zügen burch verschiedene Länder, bringen es, während seinem Aufenthalte in Aegypten, durch Beierats - und Freundschaftsbundnisse mit den meisten Helden der heiligen Schrift in Verbindung, und führen es endlich nach Spanien, welches sie gang ihrer Berrschaft unterwerfen.

Bon hier aus nun landeten die oben genannten Sohne des Golam Miles Donnerstag den ersten May A. M. 2934 (nach O'Fluherty) in Hibernien (also eiren 1000 Jahre v. Chr. G., um die Zeit des Königs Saul), und ersochten den Talten in Midien einen Gieg über die Danaer, welcher sie zu herren der Insel machte, der sie die dur Answert des h. Patricius 131

Abnige geliefert haben follen.

So viel aber auch über biefe milefifche, fenthische ober footische Colonie geschrieben worden ift, so wird bennoch Diefelbe, und namentlich von unferm Berfaffer, febr in Bweifel gezogen , obgleich von ihr im Berlaufe ber Beiten Die gange Bevollerung Irlands den Ramen der Scoten erhalten haben foll, ben fie bis jum gehnten Jahrhundert driftlicher Beitrechnung geführt bat. Thomas Moore balt in bem fechsten Capie tel, auf welches wir jest übergeben, und das einen bistorie ichen Ueberblid ber Colonifirung Briands bilben foll, mur das traditionelle Element, auf welches die Ergablung von den Milefiern gegrundet ift, in fofern fur den Bifterifer fur werthvoll, ale es das Borhandensenn früherer Traditionen und Erinnerungen von Berbindungen mit den spanischen Ruften und bem Oriente befundet, in welchen, wie bereits oben dargetban, Berne vor Beiten muß geftanden haben. Satten die Barben, fagt ber Berfaffer, in ihren Berichten über die fruberen Unfiedlungen nur in fofern bie natürliche Reihenfolge ber Begebenbeis ten eingehaften, daß fie jene Evlonie, welche fie als den Stamm bes irifchen Boltes angesehen wiffen wollten, an ben Unfang und nicht an bas Ende ihres Bergeichniffes gefest batten, fo warben fle und wenigstens jene chronologischen Schwierigkeiten erfpart baben, von denen jest ihre ganze Geschichte voll ift. Dadurch, bag bie milesische Colonie erft nach ben Kirbolas (Belgiern) und Tuatha - be = Dangans ihre Stelle erhielt, wurden fowohl Dichtung als Birflichfeit ihrem mahren Standpunfte entrudt, indem eine eingebildete Colonie mit wirflichen Begebenheiten und befannten Perfonen in Berbindung gefest, mabrend andrerfeits Die authentischen Belgier und Damnier (Damnonier), anerfannt biftorische Befen, durch die Ginreihung unhistorischer Gindringlinge gleichfam aus ber wirklichen Welt hinaus - und in fo entlegene Zeitraume jurudgebrangt werden, daß die nuchterne Chronologie fich vergebens bemüben wurde, fie zu erreichen.

Der Berfaffer nimmt nun nach feinen biftorifchen Unterfudungen an, daß fich bie in Frage ftebende fcotische (f. g. milefifche) Colonie nicht früher als zwenhundert Jahre vor unferer Reitrechnung in Irland niedergelaffen babe, indem alle Urfunden und Traditionen barin übereinfommen, daß fie unmittelbar nach ben Kirbolas und Dangern fich des Landes bemeifterten, der erfte Einfall aber, den die belgischen Stamme (Firbolgs) von ben Ruften Britanniens ober auch unmittelbar von Gallien aus in Irland gemacht, fcwerlich früher, als um bas britte ober vierte Sahrhundert v. Chr. G. Statt gefunden haben durfte. Bur Unterftukung biefer Unficht wird noch angeführt, daß Ptolomaus in feiner Geographie (im Anfange bes zwenten Sabrbunderts driftlicher Zeitrechnung) unter ben Stammen, welche er von Irland aufführt, ber Scoten gar feine Ermahnung thut, ja bas auch felbft bis jum vierten Jahrhundert fein Ochriftsteller fic bes Bortes Scotia fur Irland ober Seoti für einen feiner Bolferstamme bedient babe, welches, tros der Abgeschlossenbeit, in welcher Irland ehemals verblieben, und ber Trennung, in ber es gegen bas romische Reich gestanden, bennoch beweisen mochte, daß die scotische Colonie nicht bereits ein = bis zwentausend Jahre bestanden, und daß sie sich nicht bergestalt ber Infel bemeistert habe, daß der frühere Name feiner Bewahner ganz verdrängt worden mare.

Diefes Lettere beweiset ber Berfaffer auch noch baburch. baf gur Beit, ba ber b. Patricius, ber Apostel Irlands, feine Confessiones, eine allgemein als echt auerkannte Schrift, schrieb, also um die Mitte des fünften Jahrhunderts, der Name ber Scoten fich noch nicht über die gange Ration erstrecte, fonbern nur eine befondere Benennung eines Theils derfelben mar. Diejenigen aber, welche er Scoten nannte, gehörten burchgangig zu der hoben und herrschenden Classe, während er die Maffe des Bolfes Hiberionaces nennt, von dem Namen Hiberione, womit er stets die Infel felbst bezeichnet. Mus diesem Stande ber Dinge — abnlich dem der Franken in Gallien, als sie, obgleich Berren bes Landes, bemfelben ibren Namen noch nicht gegeben hatten - folgert der Berfaffer, daß gur Beit des h. Patricius die fcotische Dynastie noch nicht so lange konnte bestanden baben, und daß, wenn man ihren Anfang von dem ersten bis zwepten Jahrhundert vor Chriftus datire, sie vollkommen den Rang des Alterthums habe, auf welchen fie Anfpruch machen tonne.

Der Ursprung ber Scoten ober Schotten bleibt aber bemungeachtet immer noch ein Rathsel, auch in richtiger Beleuchtung mit ber Fackel ber Geschichte, und nach gehöriger Reinigung der betreffenden Nachrichten von den bardischen Zusähen. Die alten und neuen Biftorifer überbieten fich einander in Spoothefen. Lingard (Gefch. v. England, Bd. I. Cav. 1), ber fie von Irland ans querft im vierten Jahrhundert in Berbindung mit ben Attacot en im Morden Britanniens erscheinen laft, brangt ihre fru-here Existeng in die Mitte jenes Gilandes gurud, wahrend er bie belgischen, brigantischen, damnischen und die aus Spanien berübergefommenen Stamme an Die Seefuften verfest, und baburch gewissermaßen eine umgefehrte Ordnung der Coloniftrung angu-Deuten scheint, als ble irischen Siftoriter annehmen. Unfer Berfaffer fucht in ber weiteren Berfolgung ber Enewicklung feiner Ansichten ben mabren Urfpruig der Scoten in einer andern Richtung, und ergreift ben erften Raben gur Auffindung berfeiben aus bem, was die barbifchen Gefchichtschreiber felbft ihm bieten, welche die Scoten als ein Bolf schildern, bas von den Septhen abftamme, und von ihnen feinen unterscheibenben Ramen erbalten babe. Unter bem Worte Scothia, wie es in ben erften Jahrhunderten des Chriftenthums gebraucht murbe, verftand man, fagt der Berfaffer, Germanien und die nordlichen Gegen-Den Europas; und zur ferneren Bestarfung Diefer Ansicht fugen Die Barden noch ben, die Scoten fepen mit den bren Colonien, welche ihnen vorangegangen, nämlich mit den Remediern, Danaern und Belgiern von einer und berfeiben Raffe, und mit ibnen in der Oprache verwandt gewesen. Bie weiter oben erwähnt worden, follten aber die Nemedier fowohl, als die Danaer aus Scothien gefommen, und jum Theil borthin wieder gurudigekehrt fenn, und auch ben Belgiern wird teutonische Abfunft gugeschrieben. Machfidem führt ber Berfaffer noch als authentis fches Zeugniß die Rarte des Ptolomaus an, aus welcher berporgebe, wie frube ichon von bem nordlichen Belgien und von den Ruften des deutschen Meeres her abenteuerliche Stamme ben Beg nach den öftlichen irischen Ruften gefunden batten, und fügt aus ben, einige hundert Jahre vor Patricius verfagten irifchen Annalen einige Benfpiele fowohl freundlichen, als auch feindlichen Berfehres der Irlander mit jenen Ruftenvolfern bingu. Aus dem ganzen Zusammenhange zieht alsbann derselbe, fin Uebereinstimmung mit andern Sistorifern (wie D'Alaberty), ben Ochluß, daß die Ocoten ein Zweig besfelben großen frothifchen Schwarmes gewesen fenen, welcher das nordliche europaifche Festland inne gehabt; und daß es ihnen gelungen fen, nach dem sie in Irland Buß gefaßt, nicht allein die alten Siberionaces des b. Patricius, sondern auch jene anderen fremden Colonien, von denen die Urbewohner der Reibe nach unterjocht worden, unter ihre Berrichaft zu bringen.

Bevor wir die Scoten bier verlaffen, mochten wir als Unec-

boto nicht übergeben, wie Giralbus (l. v. cap. KVII) erzählet, die Irlander waren ehemals Scoten, sie waren anch Gaidelen genannt worden. Die alten Historien nämlich berichteten, ein gewisser Gaidelus (ober Gadelius), ein Enkel des Fen (von welchem behanptet wird, er sey der Ersinder der alten druidischen Ogham = (ober Geheim-) Schrift, und habe in der Ebene Schemaar eine Afademie der Sprachen gegründet, in welcher der reinste irische Dialekt, Brarla Faini genannt, betrieben worden sey), habe nach der allgemeinen Sprachverwirrung zu Babel die Remntuis mehrerer Sprachen besessen. Aus diesem Grunde habe ihm der Konig Pharao seine Tochter, Namens Scotia, zur Ehe gegeben; und weil, wie man sagte, die Hibernier von diesen beyden abstammten, so seyen sie auch nach ihnen Gaidelen aber Scoten benannt worden.

Ein anderer, vom Verfasser angeführter Archäologe von Irland erzählt, derselbe Gaidelus habe während seines Umganges mit Monfes von diesem die Verheißung oder Beissagung erhalten, wo immer seine Nachkommen bleiben oder wohnen würden, salten die Schlangen keine Gewalt haben, Menschen und Thieren zu schaden. Dieser Ausspruch sollte sich denn in Candia und Irland bewährt haben, wo die Schlangen nicht iene Bosartigseit baben sollen, als in andern Candern.

Dit der Befchichte von dem Urfprunge der Seoten fest nunmehr der Verfasser jene eines andern, in der Geschichte der brittischen Infeln nicht minder merkwardigen Bolles in Berbindung. namlich bet Picten, welche überall mit den Scoten jugleich in Erwähnung gebracht werben. Der B. Beba leitet ihren Urfprung ebenfalls aus Scothien ber (V Beda hist. eocl. 1. 1. c. 1). D'gla berty (Ogyg. cap XVIII) lagt Diefelben gur Beit bes erften Ranige der Milefier ober Scoten, Serimon, in Irland anfern und um Aufnahme bitten, nach beren Berweigerung aber nach bem Morden Britanniens fegeln, wo fie fich niederlaffen, machdem fie vorher mit ben Scoten Freundfchaft gefchloffen, und von ihnen Franen begehrt, mit bem Berfprechen, bag Die Ronige der Picten eben fo aus dem Gefchlechte (prosapia) ber Frauen, ale aus dem der Manner erwählt werben follten \*). Er gibt gugleich an, daß fie nach der allgemein angenommenen Meinung aus jeuem Theile des oberen Germaniens gefommen

<sup>\*)</sup> Der Berfasser ermähnt sväterhin ebenfalls bieses heiratsvertrages, und fügt hinzu, der Grundsas, die königliche Erbsolge nach der weiblichen und nicht nach der mannlichen Linie zu bestimmen, ware von den Picten siets bepbehalten worden

fogen, wohre die Golhen und Danen einsprossen, welches, eber mals bas nordische Scythien, später Danemark, Schweden und

Rormegen genannt worden ware.

Daff die Dicten mit den Scoten in freundschaftlichen Berboltniffen lebten, scheint aus ihren gemeinschaftlichen Seereszigen nach dem Innern von Britannien bervorzugeben, wo fie. querft, und bis dahin gamalich unbefannt, in der Mitte des vierten Jahrhunderts driftlicher Zeitrechnung unter dem Raifer Conftantine auftreben, und den romifchen Reldberren Die Spige bieten, bis fie endlich von Theodofius in ihre nordifeben Ruftenlander jurudigebrangt, werben. Lingard (a. a. D.) balt fie für biefelben Bolferschaften, welche feit ber alteften Befauntschaft. Britanniens unter bem Ramen ber Maaten und Caledonier ben Morden bes Landes inne hatten, und nach mancherles Rugen burch ben romischen Relbberen Agricola (um das 3. b. G. 78) über ihre Berge gurudgebrangt murben, und beren Mamen, nachdem fie buech zwen Jahrhunderte der Schreden ber civilisitten Britten geweson, obne irgend eine befannte Urfache aus ber Befchichte verfdwinden, mabrend ju gleicher Beit bie ber Dicten und Scoten an ihre Stelle treten. Lingard rechnet biefes einem Rebler in der romifchen Geographie ju, indem man unter Caledoniern alle jene verwandten und unabbangigen Clans verftanden babe, welche swiften dem Gebiete der Romer und der nördlichen Spite ber Infel bauften, mabrend biefer Rame nur ben Bewohnern bes langen aber fchmalen gandftriches, ber fich von Lochfinn an der westlichen, bis jum Meerbusen von Layne an der bftlichen Kufte erftreckt. Im vierten Jahrhundert foll alsbann diefer Frethum entdeckt und berichtigt worden fenn, und feitbem follen nicht allein die Caledonier, fondern auch ibre füdlichen Nachbarn . Die funf Stamme der Maaten . angefangen haben, unter ber allgemeinen Benennung ber Picten befannt gu fenn, ein Wort, welches vielleicht von der Gewohnheit; den Rorper gu bemaken, noch mahrscheinlicher aber von dem Mamen, ben fie in ihrer eigenen Oprache geführt, hergenommen fenn móchte.

So gezwungen auch diese Annahme erscheinen durfte, so wird sie demungeachtet in der Sauptsache von unserm Berfasser gethrikt. Daß die Picten, sagt er, die ursprünglichen Bewohner Nord-Britanniens, und mit den Caledoniern ein Wolf waren, scheint jeht allgemein angenommen, und unter den verschiedenen, über ihren Ursprung herrschenden Meinungen hat die Vermuthung Cambens, daß sie nur Britten unter anderem Namen gewesen, von demen einige im Lande geboren, andere durch den Schrecken der römischen Wasseu dahju getrieben worden, bis jest

bie allgemeinste Aufanhme gefunden. Sierben fest jeboch ber Berfaffer voraus, bag man biefe alten Britten von ben Balifern unterscheide, indem diese von den alten Cimbern (Teutonen) abftammten, jene aber Celten ober Galen waren, und theils aus ber Bermandtschaft ber Gprache, theils aber aus ber Elebereinftimmung der Ramen von Gemaffern und Bergen in Bales mit jenen in dem nordlichen, gebirgigen Canbe ber alten Dicten folgert ber Berfaffer Die Behauptung, bag biefe Letteren bie Altpordern ber Balifer gewesen waren, und nach und nach ben Mamen Balifer erhalten hatten.

Ferner follen die Picten, nachbem die Romer Britannien verlaffen (alfo ju Anfang bes funften Sahrhunderte), die lange bewachten Granzen burchbrechend, fich obne Biderftand aller mitten im Lande gelegener Provinzen bemachtigt, und jenes Regnum cumbrense oder das Konigreich Strat : Clade gegrun: Bier, unter beffen vermischter Bevolferung, welche det baben. aus allen nordbritannischen Stammen aufammengefest mar, ift alebann ihr alter Rame Picten ungewöhnlicher geworben, und bat fich allmalich gang verloven. Die Sachfen, nachdem fie von ben weiter füblich und westlich wohnenden Britten in das Land gerufen worden, und gegen welche fie fich tapfer vertheidigten, gaben ihnen alsbann ben germanischen Ramen ber Balli ober Balfchen, unter dem fie viele Jahrbanderte lang in der Geschichte

Britanniens eine besondere Rolle fpielen.

Die Geschichte ber Ocoten, ju der wir und nunmehn jurudwenden, und welche ber Berfaffer im fiebenten Capitel vorträgt - Gefchichte von Irland von der gandung der scotischen Colonie bis zur Anfunft des beil. Datricius -, ift, wie aus bem bisber Gefagten bereits berporgeben möchte, febr ungewiß, und ber Berfaffer felbft beginnt diesen Abschnitt mit der Teugerung des, wie er fagt, ben weitem glaubwürdigften irifchen Annalisten (Ligernach), bag alle Urkunden ber Scoten bis auf die Zeit des Konigs Rimbarth unzuverläßig fepen. Diefer Monarch, der nach den alteren Beschichtschreibern ber fünf und fiebzigste Konig von Sibernien und ber fieben und funfzigste ber milefischen Donaftie war, foll, nach benfelben Quellen, ungefahr 300 Jahre vor Chriftus geleht baben (nach D'Klabertn 354 Jahre. Der Berfasser fest aber die Beit seiner Regierung, nach feinen oben entwickelten Unfichten, ben weitem fpater, und unbefummert um die Regentenliften und dronologischen Berechnungen ber irischen Alterthumeforscher, und ohne zu bestimmen, in wiefern man fich, ber übertriebenen Beitangaben ungeachtet, auf die Birflichkeiten felbst verlaffen tonne, ift es die Absicht desfelben, einen Umriß der Geschichte des heidnischen Irlands zu liefern (wie oben angegeben), von der Laudung der scotischen Colonie, die zu der großen Spoche der Betehrung der Irlander zum Christenthume durch den heil. Patricius. In das Detail der Kriege und Blutvergießungen einzugehen, welche so viele Blätter der heidnischen sowohl als der christlichen Annalen Irlands anfüllen, halt der Werfasser nicht für nothwendig, und will von den dürgerlichen Angelegen-heiten vorzüglich jene herausheben, die sich durch die allgemeine Uebereinstimmung der Tradition am meisten zu bewähren scheinen, und die selbst da, wo sie als geschichtliche Thatsache für zweisel-

baft gelten mogen, wenigstens Sittengemalbe abgeben.

Als nach dem entscheidenden Siege über die Tuatha beDanaan, die benden Brüder Seber und Heremon (oder Berimon) die Insel dergestalt unter sich getheilt hatten, daß jener Leinster und Munster erhielt, dieser aber Ulster und Connaught, verliehen sie ihrem dritten Bruder, Namens Amergin, die Burde eines Erzbarden oder vorsitzenden Ministers (Breton) über die Geschäfte der Justiz, Poesie, der Philosophie und des Cultus, worin man den Ursprung jener dichterischen Gesetzgeber und Chronisten sindet, die unter allen scotischen Fürsten an den Staatsgeschäften einen so wesentlichen Antheil nahmen, während man in der getheilten, von der Familie geführten Oberherrschaft die Elemente jenes Regierungsspstems erkennt, das sich so lange unter ihren Nachsolgern erhalten hat.

Nachdem heremou, wie bereits angezeigt worden, die Alleinherrschaft erreicht hatte, fiel auch sein jungerer Bruder, der friedliche Barde, unter seinem fiegreichen Schwerte. Es sollen von demfelben noch dren Gedichte vorhanden senn, über deren

Mechtheit man Beweife geführt haben will.

Die nachsten Nachfolger des Heremon übergehend (seine dren Sohne Mumneus, Lugneus und Lagneus, hierauf Eurial und Ethrial, dann Conmalius, dessen Grabmal unter dem Ramen Feart-Conmail bey Onachmacha noch vorhanden senn soll), erwähnt der Verfasser von Ligher am as (dem Nachfolger des Conmail), daß man unter seiner Regierung in den Baibern am Liffenstusse eine Goldgrube entdeckt, und in Irland die ersten Goldarbeiten versertigt habe. Auch sollen zu seiner Zeit (wie O'Flaherty erzählt, P.III. a. XXI) wiederum neun Seen und drey Flusse entstanden, er selbst aber, der den Gobendienst in Irland eingeführt, ben einem Opfer, das er dem scheußlichen Gögen Coom-Cruach gesepert, mit der ganzen ihn umgebenden Menge auf eine wunderbare Weise umgekommen seyn.

Unter Achno (ober Achaj) Edgathach ward ein Gefeg

gegeben, nach welchem bestimmt wurde, wie viele Farben ein jeder seinem Stande nach tragen burse. Die Anzahl stieg von Eins, ben dem gemeinen Bolke und den Goldaten, die Sieben, ben den Königen. Es ist dieses eine auffallende Uebereinstimmung mit jenem Gebrauche der patriarchalischen Zeiten, nach welchen die buntfarbigen Kleider die eigenthumliche Tracht der Prinzen und Prinzessinnen waren. Auch stammt von den duntfarbigen Kleidern der alten Scoten und Irlander das jeht noch ben ihren schottischen Abkömmlingen übliche Nationalkleid (Ptald

genannt) ber.

Unter den Machfolgern des Achy (nämlich Kermnai, Sobarch, Achai+Robarglas, Kiach-Labran, Achai-Mumon - von welchem die Proving Munfter - Momonia ibren Ramen baben foll - Meneas-Olmucab - ober Ollbhnad-bhach, der Siegreiche, indem ihm eine ganze Reihe von Giegen jugefchrieben werden -; Enn- Mirghthach - ber auerft filberne Schilber bat verfertigen laffen, und fie, fo wie auch Pfetbe und Bagen, unter die Geinigen austheilte -, Rotheact, Gebnai, Riach-Binnfcotha, Munemon, - ber zuerft die Bornehmeren mit goldenen Salafetten fchmickte - und Raldergob - ber ben Edlen gelbene Ringe gab -) nennt der Berfaffer wiederum nur den Ollamh-Rodhla, Sobn bes Konige Kiach, und Rachfolger Faldergobe, als einen großen Gefengeber und toniglichen Beifen. Einige feiner Einrichtungen follen ihn nur turge Beit überlebt haben, allein was feine Regierung zu einer wichtigen Mera in ber Gefengebung machte, war die Ginführung des großen Bes ober ber brenjahrigen Mationalverfammlung gu Sara, wo bie Bauptperfonen der dren die Mation (oder den Staatsforper) bisbenden Stande, namlich der Monarch, die Druiden oder Ollanche und die Plebejer (Gemeinen), erschienen, um bas Gemeinwohl betreffende Befete und Berfügungen ju erlaffen \*). Bugleich aber murben in diefen Berfammlungen bie Urfunden bes Konigreichs gepruft, die für die Nationalgeschichte in den Provinzial-Annalen enthaltenen Materialien gesichtet und furg gufammengefaßt, bas Refultat aber in bas große Rationalregister, ber Pfalter von Towa genannt, eingetragen. Diefen Dialter wollen einige neue Schriftsteller noch gefeben haben, andere bagegen behaupten, er fen ichon langft zu Grunde gegangen, wohl aber fen die im gebnten Jahrhundert unter dem Ramen Psalter of Cashel veran-

<sup>\*)</sup> Daß die Plebejer auf diefen Berfanmlungen erschiemen fepen, wird von Anderen bestritten. Der Berfasser kömmt weiter unten noch einmal hierauf gurud.

Kaltete Sammlung irifcher Urfunden jum Theil eine Copie ienes

alten Pfaltere.

Diefer, g. B. auch ben Perfern burch Gefes jur Pflicht gemachte Gebrauch, Die Begebenheiten in Chroniten niebergus fcbreiben, bat fich in Irland bis in fpate Beiten exhalpen, und ber Geanachie oder Geschichtschreiber galt jederzeit an den Sofen ber Konige, wie in dem Saufe jedes untergeordneten Sauntlings. für ein ordentliches Glied des Kamilienverbandes. Onaterbin lebis Diefer Ginn für Aufzeichnung geschichtlicher Thatfachen fort im den flösterlichen Chronifenschreibern.

Gleichwie es ben den Megnytiern und Lacedamoniern Sitte war, führte Olland Fodbla auch die bis auf die frateften Beiten berabgetommene Erblichfeit der Memter, Runfte und Ge= merbe in den gamilien ein, welches eine Folge des ben allen Mölfern bes Orients vorberrichenden Stabilitatepringipes mar. Bu den wichtigsten dieser erblichen Memter geborten die der Berolde, der praftischen Mergte, der Barben und der Dufifer. Diefen wies Olland Rodbla ganderenen an, und grundete jugleich eine öffentliche Schule ju Zara, welche fraterbin unter dem Mamen Mur - Ollam - ham oder Collegium der Gelehrten berübmt wurde.

Go viel fich auch mit Recht gegen diese Erblichkeit, besonbers in Bezug auf Runfte und Biffenschaften, einwenden laft. namentlich wenn fie als feststebendes Pringip erscheint, fo fann boch andrerfeits nicht überfeben werben, daß fie auch ihre guten Seiten batte, indem fie durch Forterbung der fruberen Erfahrungen und Forschungen von einer Generation ju ber andern in gewiffer Sinficht eine Art von Communitat bildete, wodurch in manchem Betrachte basienige erfest werden fonnte, mas in fpateren Zeiten die gelehrteren geistlichen Orden zu fo großen und

unsterblich gewordenen Leiftungen vermocht bat.

Bon Olland Fodbla tommt der Berfaffer, mit Uebergehung von einigen brengig Ronigen (nach D'Flaberty funf und brepfig), fogleich auf den bereits oben ermahnten Rim= baoth (oder Rimbaith), oder die Erbauung des herrlichen Pallaftes ber Rurften von Ulfter, Ermania, wouach fie binfuro Ronige von Ermania beißen \*). Bon diefem Beitpuntte foll,

<sup>\*)</sup> Aus der gangen Reibe der 35 Konige, welche D'Flaberty a. a. D. Cap. XXXI bis XXXVI aufgahlt, ift nichts befonders Merkwurdiges angufuhren, als etwa, daß Gedna Junaradh guerft ben Gold fur die Rrieger eingeführt; Enny ber Rothe querit Gilbermungen mit dem Bildniffe gepragt haben, und bag. nach den bardifden Geschichtschreibern von allen diesen Ronigen nur brep eines naturlichen Tobes geftorben fenn follen.

wie wie gesehen haben, die Morgendammerung der frifchen Ge-fchichte ihren Anfang nehmen.

In ber nabe bes Pallastes Ermania stand die Bohnung ber von den Barben hoch besungenen Nitter vom rothen Zweige.

Bon ben Rachfolgern bes Rimbaoth (namlich Dacha, Die einzige Frau, welche ben bibernischen Thron inne gehabt; und Reactus, welcher Einfalle in Britannien gemacht) nennt ber Berfaffer ben Sugonn ben Großen. Diefer Konig, welcher mehrere Eroberungen im westlichen Europa gemacht haben foll, bat die Pentarchie in Irland abgeschafft, und das land in fünf und zwanzig fleinere Onnaftien getheilt, welche bem toniglichen Throne ginsbar waren. Bie O'Flaherty erzählt, hatte Bugonn mit feiner Gemablin Cafarea, einer Belbin ex gente Gallorum, funf und zwanzig Rinder, welche er an die Spige jener funf und zwanzig Landestheile ftellte. Die früheren vier Provinzialkonige nothigte er, auf ihr Erbfolgerecht zu Bunften feiner Ramilie zu verzichten, und ließ fie » ben allen fichtbaren und unfichtbaren Dingen schworen, a nie aus einer andern Familie einen oberften herrscher anzunehmen. Hierdurch befrente er fich von der Gifersucht des Provinzial-Konigthums, und begrundete zugleich eine aristofratische Gewalt. Es dauerte Diefe Ginrichtung ungefahr bis jum Unfang unferer Zeitrechnung wo sie unter Achai Redloch mit der alten Korm wieder vertauscht wurde.

Nach Sudony folgten bis auf Conary d. Gr., in einem von ben Barben auf brephundert Jahre berechneten Zeitraume wiederum drengig Konige, von benen wenig zu erzählen ift \*). Die Regierungejahre des Conarp werden als außerft gludfelig, rubig, friedlich, fruchtbar und beiter geschildert. O'Alabert p bringt diefes (a. a. O. cap. XLV) auf eine fehr garte und liebenswurdige Beife mit der Geburt des Beltheilandes in Berbindung, in deren Zeitalter die Regierung jenes Monarchen ge-Rach den vielen bis babin Statt gehabten Sturmen, fagt er, ware es gewissermaßen nur die Bufammenftellung ber Beiten, welche ben, jene Serrlichfeit ichildernden Schriftstellern Glauben verschaffen fonnte, sindem es nicht zu verwundern schiene, daß diese Lage vor allen andern bochst gluckfelig gewesen waren, in welchen der Elemente Erfchaffer und ber Berleiber aller Guter von der Kindheit bis jum Tode mit uns gemeinschaftliche Luft genießend (vescens), in menschlicher Gestalt die Lander durchwanderte, und ben dem Scheine goldener Dammerung

<sup>\*)</sup> Die Ramen derselben f. bey D'Flagerty a. a. D.

des driftlichen Glanbens: die Botschaft des Evangeliums burch

die Predigten der Apostel aller Orten fich verbreitete.«

Umter ber, wie man sagt, sechzigsährigen Regierung Conary's des Großen leuchtet ben den Chronitenschreibern vorzüglich der Name des jungen Helden Euchullin (oder Cuculland) hervor, dessen in seinem frästigsten Lebensalter (sieben
und zwanzigsten Jahre) und in der Mitte seiner ruhmvollen Laufbahn erfolgter Tod mach ihren Berichten im zweyten Jahre Christi
Statt gefunden hat. Den Ruhm dieses irischen Kriegers, sagt
der Verfasser, haben die Leser der neuern Zeit aus jenem glänzenden Gewebe von Dichtung und Fälschung kennen gelernt,
welches der Welt als Ossian's Gedichte dargeboten wurde, und
worin derselbe in einem jener kühnen, in diesem Werte häusig
vorsommenden Fluge des Anachronismus mit dem Dichter und
Helden Dissin, der erst um die Mitte des dritten Jahrhunderts geblüht hat, zusammengestellt wird.

Euchnilin gehörte, nebst seinem Better Conal-Cearnach und andern Selden, zu den Rittern vom rothen Zweige,
und ward besonders berühmt in dem siebenjährigen Kriege zwischen Connaught und Ulfter, Lain-bo-Cuailgen genannt,
von einem Biehraube, den die Leute der Königin Maud von
Connaugt zu Cuailgen in der Grafschaft Louth verübt hatten,
und welcher die Ursache eines Krieges war, der so vielen Stoff zu

Erzählungen und Romanen geliefert bat.

Euchullin focht auf Geiten Conquovar's, Königs von Ulster, welcher sich dadurch noch besonders berühmt gemacht hat, daß er sich der Barden annahm, als das Rolf, um der vielen Wisbräuche willen, welche sich allmälich in ihre Gewalten eingeschlichen, sie zu vertreiben drohte. Er brachte ben ihnen Reformen zu Stande, die ihnen die Gunst des Rolfes wieder zuwendeten, und um für die Zufunft ihren gerichtlichen Entscheidungen eine sestere Norm zu geben, veranstaltete er unter der Aussicht Forchere's und einiger anderer Dichter eine Sammlung der alten Gesehe, welche ihre staunenden Zeitgenossen unter dem Namen Beathe Neimid oder himmlische Urtheile empfingen.

Unter diesem Conquovarus soll auch das erste Gerücht von dem Leiden und Sterben Jesu Christi nach Irland gesommen sepn, und auf diesen König einen solchen Eindruck gemacht haben, daß et, von Sinnen gesommen, sein Leben in einem Walbe endete, gegen die Baume streitend, als waren sie die judischen Peiniger des herrn. Auf diese Weise soll er in hohem Alter sein Leben bis zum funfzehnten Jahre nach dem Leiden Jesu

Christi bingeschleppt baben.

Dit bem Eintritte in Die driftliche Beitrechuntig gewinnt die Geschichte Irlands an nothiger Sicherheit, theils weil man jener Periode naber tommt, bis ju welcher bie authentifchen Unnalen des Landes binaufweifen, theile weil die romifchen Rachrichten über Britannien, wenigstene von ferne ber, einiges Licht über Die Schwefterinfel verbreiten. Es war unter Der Regierung bes irifchen Konigs Erimthan (Mianair), ober nach Andern unter ber feines Rachfolgers (Carbreus Feliceps), wo Agrifola feine flegreichen Unternehmungen in Britannien verfolgte; und die bloft (bereits oben ermannte) Angabe Des Cacitus 3. B., fagt ber Berfaffer, Daß gur Beit, ale er fchrieb, Die Bewaffer und hafen Irlande in Folge Des Bandels und der Schiffahrt beffer befannt waren , als jene Britanniens "), eröffnet einen folchen Rudblid in Die frubere Gefchichte, baß, in Berbindung mit ahnlichen, aus anderen Schriften bes Alterthums hervorfcheinenben Lichtfunten, Die Anfpruche ber Infel auf fruhe Civilifation glaublich gemacht, und fegar manches Groffprecherifche in ihren Annalen gerechtfertigt merben dürfte.

Daneben klagt ber Werfasser indessen über die Aufschlusse, welche berfelbe Sistoriograph über die innere Politik Irlands liefert. Alles, sagt der Verfasser, was er und darüber berichtet, ist von trauriger Wichtigkeit, indem es und zeigt, wie frühe die Irlander durch innere Zerwürfnisse berühmt gemorben waren, und wie frühe diejenigen, in deren Interesse es lag, sie zu schwächen, ihre Zwistigkeiten zu benupen gesernt

hatten.

Indem wir uns jedoch vorbehalten, in die nunmehr heller werdende Geschichte Irlands in einem noch folgenden Aufsahe naher einzudringen, glauben wir hier, gewissermaßen an der Gränzscheide der Mythe und Historie, einen schiedlichen Rube-punkt gefunden zu haben, und brechen daher unsere kritische Berrichterstattung ben dem Anfange der christlichen Zeitrechnung ab.

H.

(Die Fortsetung folgt.)

<sup>\*)</sup> Tacit. Agricol. cap. 24.

Art. IK. Reife jum Avarat, von Dr. J. Parrot. Zwey Theile. Berlin 1834, bey Daube und Spener.

Die bas Buch felbst, so foll auch die Anzeige besselben, ohne Borrebe und Ginleitung, sogleich zur Sache selbst übergehen. Im Ende wird das Wert seinen Meister loben oder tadeln, und an seinen Früchten wird man seinen Werth erkennen.— Es zerfällt in zwen Abtheilungen, derem erste die eigenkliche Reisebeschreibung und die zwente die damis verbundenen wissenschaftlichen We-

handlungen enthaft.

Die Reife ging im Marg 1829 von Dorpat über Mostau. Dret, Chartow und Neu-Ticherfast im donifchen Rosatenlande an der nördlichsten Spite bes schwarzen Meeres. Bon ba ging es dem Fluffe Manetich entlang bis an bas bittiche Enbe bes Manetich = Gees, bann fublich nach Mosbot, Bladifavfas und Afflis, von wo fie der Weg über Erwan und das Klofter Etfchmiadfin an den Berg Ararat führte, auf dem die Reifenden im September anfamen und bis Ende October verweilten, wo fie bann wieder über Tiflis durch Imereti und Mingreli auf ihrem Rudwege Raleh und Poti an dem öftlichsten Ufer des fcwarzen Meeres befuchten, von da über Robi, Grosnaja und Rislar am faspischen Meere nach Aftrachan famen, und am 1. Mark 1830 wieder die Seimat begruften. Die Reifegefahrten Parrot's maren vier junge Studierende aus Dorpat, Fedorov, Ablersfron, Bebn und Schiemann, die ibm, wie wir feben werden, auf fei-

nem Buge ante Dienfte leifteten.

Der Ararat ift, feit dem Frieden von Turkmantschai (10: Februar 1828), der Markftein der ruffifchen Granze gegen die Turten und Perfien. Der Berf. benütte die Zeit, wo eben die ruffschen Truppen jene Gegenden von den räuberischen Kurden, auf eine Beile wenigstens, gereinigt hatten, und er machte bie Reife auf eigene Roften, fo wie auch feine Begleitet, von welchen blog Bedorov einige aftronomische und meteorologische Inftrumente von der Regierung erhielt. hehn fuchte diese Reise jum Besten der Botanif und Schiemunn zum Bortheile der Zvologie zu be-Doch murden am Ende ber Unternehmung allen bie Roften der Reife durch Geld und ehrenvolle Geschenke mehr als vergütet. An Instrumenten wurde mitgenommen ein Reichenbachfcher Theodolit, zwen Chronometer, ein Pendel-Upparat, eine Deckinatione und Inclinatione - Madel, dren Reifeburome ter und eine feine Bage. Die Unschaffung Diefer Bertzenge verfpatete die Abreife, und fo tamen fie erft in det beifen Sabreszeit an den Ort ihrer Bestimmung, wo die Gommenhige alles andgetrocknet batte, und besonders von dem Pflanzenteithe nut eine Podrliche Ernte erlaubte.

Der erfte intereffante Theil Diefer Reise fallt in bie Geaenben, die der Fluß Manetich bewaffert. Er entfpringt in der Rabe ber westlichen Ufer bes faspischen Meeres, mitten zwischen Aftrachan und Rislar, und gieht von da westlich bis an bas fchwarze Meer, in welches er ben Ufov, gegenüber von Laganrof, fich ergiefit. Die Gegenden um diefen Kluß find vorzüglich von Ralmuden bewohnt, aber auch driftliche Armenier gieben nomabifch in den weiten Flachen berum, und felbst an Kofaken feblt es nicht, ba bas eigentliche Land ber bonischen Rofafen nordlich an diefe Gegenden grangt. Der Berf. hatte fich es bier jum Sauptzweck gemacht, bas Gefalle Diefes Fluffes zu bestimmen, Daber einer feiner Gefährten mit einem Barometer zwen bis bren Deutsche Meilen dem Kluffe entlang vorauszog, mabrend er felbit ju gleicher Beit an feinem Orte Diefes Instrument gebrauchte, um badurch die alte Meinung zu bestätigen ober zu widerlegen, daß das faspische und das schwarze Meer in der Borgeit nur ein einziger Gee gewesen fenn foll. Bir werden von den Refultaten Diefer barometrischen Beobachtungen fpater fprechen, und verweilen jest nur mit dem Berfaffer einige Augenblicke ben den Ralmuden, die ihrem Nomadenleben mit einer Art von Luft anbangen, da fie boch jest nicht mehr, wie wohl fruber, bagu gezwungen find, fondern vielmehr von ihren Rachbarn taglich Aufforderungen erhalten, auch ihr eigenes Leben bequemer einzurichten. Go febr find fie durch Gewohnheit in Diefe Lebensart verliebt, daß eine Mendernng berfelben fich nicht einmal mit den Grundfagen ihrer Religion vertragen wurde. Das Sauptgerathe bes Saufes ift dem Ralmuden fein Saus felbft, bas auf einem leichten Bagen transportirt, und in ber Zeit von einer Stunde herabgenommen und auf irgend einer Stelle bewohnbar aufge-gestellt werden fann. Ihr vorzuglichstes Getrante ift der Branntwein, aus Mild durch einfache Destillation gezogen, und von Lag zu Lag in der erforderlichen Menge bereitet. Gefauerte Pferdemild wird im Sommer jur Rublung getrunfen, und gefaste Milch, auf Filzdecken an der Sonne getrodnet, bient statt bes Brotes, und wird für den fommenden Binter bewahrt. Ihre Speifen find, etwa ben fchlechten Thee ausgenommen, ben fie aus den nordlichen Provinzen von China beziehen, fammtlich aus dem Thierreiche; denn das wenige Mehl, welches fie in ihrer Saushaltung verbrauchen, erhalten fie durch theuren Saufch von den benachbarten Ruffen. Burgel, Kräuter und Früchte tennen fie faum als Mahrungsmittel, und doch geboren fie zu den fanftesten und friedliebendsten Menschen der Erde. Die Saute ihrer Thiere garben fie febr einfach mit faurer Milch und Kalf. Leinwand aber, Tuch oder Baumwollenzeuge verschafft fich ber woble

habendere Kalmud blog burch Tauschbanbel mit ben Machbarn, indem er ihnen für diefe Waaren seine Pferde und Kameble aubietet. - Gie befennen fich ju ber Religion bes Budda, die in Indien entkanden, aber von da durch die braminische Lehre verdrangt, nach Libet und der Mongolen übergegangen ift. Nach Budda'scher Lebre ift Gott mit der Belt wesentlich Gins, und Rebt nicht über ihr, fo wie er auch nicht vor ihr bestand, fondern bende find aus dem unermeglichen Raume zugleich bervorge-Me lebenden Befen geben durch mannigfaltige Metamorphofen einer ftetigen Bollfommenheit entgegen, wenn fie auders nicht darin durch fremden Einfluß gehindert werden, und das Höchste, was sie zu erreichen haben, ist die Stufe des Budda felbft. Diefe Geelenwanderung wird als ein Leben auf dem unermeslichen ftillen Weltmeere gedacht, an beffen Gestaden nur der vollendete Budda Rube findet. Doch ist alles dieß mehr Sache ibrer Priester: das Bolf selbst modificirt sich diese Ansichten nach feinem Bedurfniß, und vergebens fucht man unter bem letteren nach festen ober auch mur allgemein angenommenen Driueipien. Religiöfer Unterricht fehlt ganglich, felbst Priefter und bem Gottesbienft gewidmete Orte find oft auf großen Streden nicht ju finden, fondern bloß ba, wo fich eben ein fogenanntes Rlofter befindet. In diesen Rloftern vereinigen fich die daselbst wohnenden Priefter an Festtagen jum Gebete, bas von gellenden Pfeifen, Trompeten und Trommeln begleitet wird. Das Bolk nimmt daran feinen Theil, auch fehlt der Raum in der engen Stube dazu. Es begnügt fich, zu wiffen, daß jene für fie alle beten, und fennt eigentlich den Unterschied zwischen Sonn- und Arbeitstag gar nicht. Es ist ihm genug, ben jeder wichtigeren Angelegenheit seines Lebens die Formel: omma nibad maschum bergufagen, von der die meisten felbst nicht recht wissen, was fie eigentlich bedeutet.

Deftlich von Andrejevta breitet fich ber Manetich = Fluß febr aus, und bildet mehrere große Geen, von welchen die meiften viel Galg enthalten. In ben Sommermonaten bedeckt fich bas Baffer dieser Geen mit einer zolldicken Salzkrufte, die mit Schaufeln in Bote gefammelt, am Ufer angehauft und mit Schilf bedeckt wird, bis man es abholt. Diese Kruste ist offenbar Die bloge Folge ber burch bie Sommerwarme vermehrten, Musbanftung des Baffere. Auch find biefe Gren alle fo feicht, daß ste gleichsam als Pfannen von sehr großer Ausdehnung betrachtet werden konnen, in welchen das Salzwaffer durch Erwarmung febr leicht ben nothigen Grad ber Concentration annehmen fann, um bas Gal; auszufcheiden.

In Bladifavfas (bie Ruffen fprechen Ravfas ftatt Raufas

ober Raufasus) tam ber Verfasser mit bem Prinzen Chosref-Mirza zusammen, einem von den 380 Kinderm und Großtindern bes seht regierenden Schahs von Persien, Fet-Ali. Der lette hat gegenwartig 86 Sohne und 53 Töchter, von welchen viele schon wieder verheiratet sind, und zahlreiche Nachkommenschaft haben. Fet-Ali hatte mehrmals in seinem Leben die Freude, wie er selbst es nennt, seine Familie in einer einzigen Woche um zwanzig neue Glieder vermehrt zu sehen.

Ben Robi hat man bereits die bedeutende Sohe von 7530 Par. Fuß über bem Meere erreicht. Dieß ist ein hauptpunft ber langen kaufasischen Gebirgekette, die sich zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere, von Anapa bis Baku, hinzieht.

Tiflis ift der Sauptort der transfaufafischen Befihungen der Diese Stadt konnte durch ibre ortliche Lage einer der Ruffen. reizenoften Buncte der Erde fenn, aber fie ift mafferarm, ohne Aluff, und auf ber Gudfeite von einem Salbfreife nachter Berge umgeben, durch welche die ohnehin schon glübende Sounenhipe noch febr vermehrt wird. Die Luft in Tiflis, gur Beit des bochften Sommers, gleicht ber eines Glubofens, und fie ift wohl die porzüglichste Urfache ber gallichten Krankheiten, die bier zu Saufe zu fenn fcheinen. Der Denschenschlag in und um Tiflis und überhaupe in gang Georgien ift ben benden Geschlechtern außerft fchon, aber biefe wunderschonen Menschen sind auch gang entsebfich faul. Sparfamkeit, Reinlichkeit, industrielle Thatigkeit, weibliche Sitte, Ordnungeliebe und andere abnliche Dinge find ihnen bennahe ganglich fremd. Die Reld = und Ackergerathe find noch fo unvollkommen wie vor Jahrtaufenden; beffere Mühlen find unbefannt, fo daß das feine Dehl aus Rugland eingeführt werden muß; ihr Suhrwert ift roh und ungeschickt, wie in dem gerühmten golbenen Zeitalter; Die Beiber fchminten fich auf bas unmäßigste; die Manner scheren ihr ganges Ropfbaar glatt ab, und tragen dafür, felbst mitten in ihrem beiffen Sommer, große Pelimupen; bende besuchen taglich ihre beißen Schwefelbader, und bende lieben den Bein über alle Guter der Erde u. f. w. Bieles mogen zu diesen Umftanden die ewigen Kriege hengetragen baben, unter welchen biefes Bolf feit mehr als anderthalb Jahrtaufenden zu leiden hatte. Die alten Romer, Die griechischen Kaifer, die Araber, Chingis-Chan, Lamerlan, Türken und Perfer tummelten fich bier berum, und liefen feine Rultur auf-Die Runft zu lefen und zu fcmeiben, ift in diesem ungludlichen Lande, das doch fo gludlich fenn könnte, nur das Eigenthum weniger Auserwählten, und mas man auch, besonders von ruffischer Geite, zur Beforderung der Kultur und Industrie verfucht hat, alles scheiterte an alten Wornrtheilen und an der In-

bolen; ber Einwohner.

In Liftis mußte übrigens der Berf. langer verweilen, weil in Erivan (dem alten Erzerum) die morgenlandische Deft ausgebrochen war. Er benütte diefe Reit von nabe bren Monaten an aftronomifchen und andern Beobachtungen, ju Ausflügen in Die Umgegend u. bgl. Man fand die nordl. Breite bes Thurmes ber Rathedralfirche zu Tiffis 41° 41', und die Lange von Ferro 62° 34'. Die Neigung der Magnetnadel war 55° 31', und die westliche Abweichung berselben 3° 47'. Besonders merkwurdig erschien ibm die Regelmäßigfeit der Bitterung in biesen Gegen-Im Man wird die Barme und Trodenheit der Luft schon laftig, in ben folgenden Monaten bis jum August fteigert fie fich bennabe bis jum Unerträglichen. 3m July und August bleibt alles, was fann, von a Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends ju Saufe, verschließt die Fenster, und besprengt den Boden mit In Bengalen, Baffer, um nicht vor Hite zu verschmachten. wo diese Noth wohl noch in einem boberen Grade berrscht, beftedt man bie offenen Fenfter mit grunem Laubholg, welches burch feine Berdunftung eine Abfühlung von 5 bis 6 Grad Reaum. Aber hier ift dieses Mittel unanwendbar, ba es bewirken foll. kein Laubholz in der Gegend gibt. Uebrigens scheinen die flachen und chenen Dacher ber Saufer, wie fie im gangen Orient und auch hier fchon gefunden werden, ein gar treffliches Abfühlungsmittel zu fenn. Gie bestehen befanntlich nur aus einer roben horizontalen Schichte von Erbe ober Thon, beren Dide etwa 1 bis 11/2 Bug beträgt. Diefe Dacher ziehen die Feuchtigkeit des Regens und felbft die des Machtthaues ftart an, und laffen fie ben Tage wieder verdunsten, wodurch eine fehr beträchtliche Abfühlung in ben Wohnungen entsteht, wahrend im Gegentheil unter unferen gewöhnlichen europäischen Dachern eine mabre Reverberirhipe erzeugt wird. Jener Bortheil wird noch dadurch vermehrt, daß diefe flachen orientalischen Goller gewöhnlich mit Rrautern dicht bewachsen sind, abgerechnet die fostlichen Abende, die man auf ihnen im Kreise seiner Kamilie und seiner Freunde jugubringen, und auch wohl die gange Racht daselbst im fanften Schlase zu verträumen pflegt.

Die größte Sige, die der Verf. in Tiflis fand, betrug 30%, Grad M. am 28. Julius. Aber nicht sowohl diese große Sige, als vielmehr das geringe Nachlassen derselben zur Nachtzeit macht den Sommer daselbst so beschwerlich. Um 10 Uhr Abends sindet man noch oft 23 bis 25° M., und selbst um Mitternacht 20 bis 21. Die höchste Temperatur des Tages fällt nicht, wie wohl sonst an andern Orten, auf 2 Uhr, sondern zwischen 5 und 6 Uhr des

Abends, und von da fallt sie wieder bis feche Uhr Morgens, im höchsten Sommer nämlich, da diese Epochen mit den Jahredzeiten offenbar sich ändern mussen.— Eben so regelmäßig zeigte sich der tägliche Gang des Barometers. Im hohen Sommer steigt dasselbe ohne Ausnahme von 6 Uhr Morgens dis 6 Uhr Abends um 14/10 Linien, wo es dann wieder dis 6 Uhr Morgens eben so regelmäßig fällt, so regelmäßig, daß der Vers., wenn gleich nur scherzweise, seinen Freunden öfter die Uhrzeit, die eben Statt

haben mußte, am Barometer abgelefen hatte. .

In Georgien wird der Wein nicht in Kässern, die man dort nicht kennt, fondern in Krugen und, nach Art ber Alten, in Schläuchen aufbewahrt, welche lettere aus Thierhauten verfertigt werden. Man sieht hier, nicht ohne Befremden, in den Borrathehaufern und felbft auf ben Strafen ber Stadt Schafe. Riegen und felbst Ochsen und Pferde liegen, die im Innern gang bobl, burchaus, auch Sals und guge nicht ausgenommen, mit Wein angefüllt find; aber bald findet es der fremde Reifende febr bequem, ein folches Beingidelchen, bas nur einige Bouteillen enthalt, mit fich ju nehmen, und fich bavon ben ber großen Sonnenhiße zu laben. Der Georgier felbst aber begnugt fich mit einem folden Antheil wohl nur felten. Am gewöhnlichsten wird ber Wein in Krügen verkauft, fogenannten Tungen, deren jeder fünf unserer gewöhnlichen Bouteillen bat, und, da der Bein wohlfeil und beliebt ift, fo ift es nichts feltenes, daß ein Mann täglich zwen folcher Rruge zu fich nimmt, ohne beghalb für unmäßig angefeben zu werden.

S.58 u.f. gibt der Verf. die Beschreibung der Ackerbaugerathe mit Abbildungen, die manches von dem ben uns Bekannten Abweichendes enthalten, aber hier ohne Umständlichkeit nicht gut mitgetheilt werden können. Bir bemerken bloß, daß er dieselben Barometerbeobachtungen, die er oben an dem Flusse Manetschangestellt hatte, auch von Tissls dis zu dem Berge Ararat fortsehte. Sein Zwed war nämlich, die Höhe des lehtern Berges über der Meerebsläche zu erhalten, wozu er die Barometerhöhe auf diesem Berge, die zwischen ihm und Tissis, und endlich eine ähnliche Kette von Beobachtungen zwischen Tissis und dem Meeres-

ufer benüten wollte.

Achtig Werste von Tistis, also sublich von bem Sauptzuge bes Kaukasus, fängt ein Spstem von weniger ausgebreiteten, unter sich gleichsam isolirten Gebirgsreihen an, zu beren einer ber Ararat gehört. Auf dem Bege von Listis zum Ararat übersstieg er ben Berg Agibouk, der 5460 Par. Fuß Sobe über dem Meere hat, dann den Besobdal von 6a68 Fuß, und den Pambak von 7355 Fuß, mit welchem lepten der in der ganzen Gegend

ausgezeichnete Berg Alaghe's, von vallo Fuß Sobe, in Berbindung steht, der auf seiner Nordseite bereits beständigen Schnee trägt. Jenseits dieses Berges erblickt man zuerst den Ararat. Bon bier ging sein Beg zunächst nach dem Kloster Etschmiadsin, nur eine d. Meile westlich von der Stadt Erivan, und etwa sieben Weilen nördlich vom Ararat, mit dem es nahe in demselben Meridian liegt. Man sieht hier, da die Gegend, wenigstens zwischen den Bergen, sehr fruchtbar ist, viele Dörfer und armenische Klöster, auch manche Ruine von alten Burgen, zum Zeichen der frühern guten Bevölkerung des Landes. Zwischen dem Klosster und Etschmiadsin liegt das breite Thal, in welchem der schon in der Borzeit berühmte Fluß Arares sich dem kaspischen Meere zuwälzt, in das er sich, nachdem er sich mit dem Kur vereiz

nigt bat, ben Galian ergießt.

Das Kloster Etschmiadfin, ju bem viele Mebenflöster und Dörfer gehören, ist wohl das berühmteste Kloster der Erde. ift der Gip des armenischen bochsten Priesters oder des Patriarchen, des beiligen Synods und der gangen boben Beiftlichkeit der armenischen Confession. Es ift ber Mittelpunct, von dem die Strahlen diefes Glaubens ausgeben, und welchem wieder aus allen Puntten der Erde, wohin er fich verbreitet hat, die Kruchte ber Daufbarfeit und ber Werehrung in foldem Dage guftromen, daß der Reichthum und der Glanz diefes oberften geistlichen Siges dem des papftlichen Stubles gegenüber mohl in Ehren befteben wurde, wenn die Dachthaber Berfiens fich biefe Rundgrube nicht von jeher zu Rupe gemacht batten, um baraus theils reaelmäßige, theile von Umftanden und Launen eingegebene Erproffungen zu bolen. Man ließ sich dieß gefallen, weil man mußte, und weil dafür ber armenische Glauben neben bem Islam eine Duldung erfuhr, Die er in den turfischen Provinzen Rleinaffens lange nicht in diesem Grade bat. Auch find die Armenier, Diefer Gegend wenigstens, wieder fo gescheidt, daß fie in ihrem Unjuge und in ihrem gangen außeren Benehmen fich gang ben Turten und Perfern fügen, so daß man fie taum mehr von einander unterscheiden fann, während sie in den eigentlich turtischen Provinzen zu diefer Conformitat gezwungen werben. Die Perfer find überhaupt viel toleranter, als die Turfen. Der gegenwärtige perfische Befehlshaber forgt felbst dafür, daß die christlichen Rirchen in gutem Stande erhalten werden, und Schah Abas wohnte öfter bem armenischen Gottesbienfte mit vieler Andacht ben, und bing felbst in der Sauptfirche eine fostbare Lampe gu feinem Angedenken auf. Schon der berühmte Reisende Lavernier Geffen Reisebeschreibung mit noch fünf andern i. 3. 1681 zu Genf

heraustam) bemertte biefen großen Unterfchieb in ber Tole-

Die Gegend um bas Klofter ift obe, aller Baumvegetation beraubt, und fcon im erften Sommer ift alles von der Sommenbine verdorrt. Baume werden nur um bie Klofter genflangt. Gegenstände des Relbbanes find bier bie Baumwolle, ber Ricinus, feines Deles megen, Melonen, Tabaf und Reis, an ben Ufern ber Bache etwas Getreibe. Die Saufer find von Lehmerbe, ihre Dacher flach, die genfter nur fleine locher, und diefe arontentheils nach der Soffeite gewendet. Bofe Sunde wehren jedem Fremden den Butritt in die Dorfer, beren Unblick fur den Unfommenden nichts Ungiebendes enthalt. Es ift fchwer zu erflaren, warum man ben Sauptfit ber armenischen Christenbeit in eine folche ode, unfruchtbare und traurige Gegend verlegt bat. Allgemein wird hier angenommen, bag ber Erlofer, nach feiner himmelfahrt, fich an diesem Orte, wo jest die Sauptfirche des Kloftere fteht, berabgelaffen, und bem b. Gregor, dem Erleuchter des armenischen Bolfs, aufgetragen habe, bier einen Tempel ju erbauen. Etschmigbfin beißt daber noch in ber armenischen Sprache » Dieberlaffung des Gingebornen. Man fest die Grunbung diefes Klofters in bas Ende bes dritten Jahrhunderts. Die Tataren aber nennen dieses Kloster Utsch-Kilissa, d. h. Kloker der Dren, womit sie mahrscheinlich auf die Drepeinigkeit anspielen, da fie mehrere driftliche Kirchen eben fo nennen.

Die Aufnahme unferes Reisenden in Etschmiadfin war die gastfreundlichste, die er nur wunschen fonnte. Auch Savernier vor 150 Jahren rühmte ichon die edle Sofvitalität diefer Monche. Eine umftandliche Beschreibung debfelben mit einer angemeffenen Beichnung gibt bem Lefer einen lebhaften Ginbrud bes Gangen, fo daß er alles gleichsam vor feinen Augen liegen sieht. so lebhaft wird ber öffentliche Gottesbienft in ber Kirche und der erfte Besuch ben dem Patriarchen geschilbert. Dieser führt eigentlich den Titel: Katholifos, mabrend von den Armeniern felbst der geringere Name Patriarch nur den Erzbischöfen zu Jerufalem und Konstantinopel bengelegt wird. Der gegenwärtige war ein Mann von 93 Jahren, und hatte in fruberen Beiten viele Reifen nach Indien, Perfien u. f. gemacht. Er wurde als ein gebildet ter Mann von offener Rechtlichfeit gerühmt. Aber der Berf. fand ben ben meiften biefer Berren Diftrauen und Buructbaltung an der Stelle jener Lugend, was wohl eine Folge der traurigen Lage fenn mag, in welcher bas Klofter feit fo vielen Jahrbunberten unter oft febr rauben herren und unter beständigen Rriegeunruben geschwebt hat. Undere europäische Sprachen, ale die ruffische, wurden in dem Kloster von Niemand gesprochen, und

and ruffifd forecen nur brev febr unvollfammen. Dief ift wohl Die Rolge bes eingezogenen Lebens. biefer Monche, von welchen Die meiften, ihr ganges Leben burch, Die Muuern ihres Klofters nicht verlaffen. Aber auch die alten Grrachen, Griechisch und Latein, find hier eben fo ganglich unbefannt. Und doch ift ibre Bibliothet voll von griechischen und romifchen Rlaffifern, und boch haben fie, follte man benten, Bangeweile genug, um wenigftens aus diefem Grunde zweilen ju jenen Buchern ju flieben. Ueberhaupt fand der Berf. von ingend einer miffenschaftlichen Tendeng der Bewohner Dieser Mauern auch nicht die geringste Spur. Er erfundigte fich über Die Quellen ber Geschichte Des armenifchen Bolfes, und horte, bag man in biefer Begiebung bas Berf bes Agathangagos aus bem britten Jahrhundert und das des Mofes von Chorene aus einer viel fpatern Zeit vorzäglich Die Geschichte der Befehrung des armenischen Bolfes zum Chriftenthume wird bier ans biefen Chronifenschreibern umftanblich mitgetheilt. Traurig ift es, wie auch in Diefe weitverzweigte driftliche Rirche fruh ichon Spaltungen eingeriffen find, die noch bis auf unfere Zeiten fortwuchern. Go besteht ein eigener, zwonter Katholifos zu Gis in Cilicien, und ein dritter auf der Infel Achthamor im Gee Ban, der fcon feit 700 Jahren bort regiert. Ein großer Theil ber Beiftlichfeit und ber lagen Armeniens hat fich fogar gan; dem fatholifchen Glauben ergeben, wogu, wie unfer Berf. G. 99 ergablt, vor etwa 100 Jahren ein Mann, Ramens Barthabed Mechitar, Beranlaffung gegeben haben foll. Er war von dem redlichen Bestreben beseelt, Biffenfchaft, aute Sitten und Religiofitat unter dem Bolfe einheimisch gu machen. Da er aber in feinem Unternehmen zu viel Bibers ftand von der übrigen armenischen Beiftlichfeit erfuhr, fo warf er fich bem Papft in die Urme, ber ihn auch unter ber Bebingung aufnahm, bag er die Artifel, in welchen die fatholische von der armenischen Kirche abwich, aufgeben follte. Er brachte biefes Opfer, und wurde anfangs in dem Benebictinerflofter in Morea aufgenommen. Ale fpater bie Republit Benedig dem Benedictinerorden die Infel St. Lazarus fchenfte, wurde auch er bieber Obschon er hier feinem Bolte in Armenien nicht mehr auf die Beife, wie er früher gewünscht batte, belfen fonnte, fo blieb ihm doch immer ein großes Berbienft um basfelbe, bas auch von der fogenannten orthodoren Geiftlichkeit in Etschmiadfin allgemein anerkannt wird. Er grundete namlich auf diefer Infel St. Lazarus eine eigene, große und fehr wohl eingerichtete Druckeren, in welcher fehr viele nubliche Bucher in armenischer Sprache gebrudt, und bann nach Armenien verfendet werden. Die gange armenische Rirche Rleinafiens wird mit Diesen Buchern

reichlich verforgt, und darunter find nicht blog erhauliche, fonbern auch viele rein wissenschaftliches. Die Congregation ber Mechitariften fabrt bis auf den beutigen Sag fort, Diefen außerft wohlthätigen Ginfluß auf ihr Stammland auszuüben. Go weit Der Verfasser. Bas er nach weiter über diesen Gegenstand fagt, wird der Lefer am besten felbit G. 100 u. f.: nachlesen tonnen. Mur gesteben wir, nicht einzuseben, wie nach biefer Beschreibung der innern Organisation und der außern Stellung des berühmten Rlofters ber Chef desfelben mit dem des Baticans in Gine Reibe gestellt werben fonnte. Der Berf. wurde ben dem erften Anblide besselben von einer Begeisterung ergriffen, Die wohl auf gutem biftorischen Grunde zubte, aber bald durch Gefühle anderer Art umgestimmt wurde. Er nabte fich, wie er fagt, diefem altergrauen und weltberühmten Rlofter mabrend eines fürchterlichen Ungewitters, wo alles, Menfchen und Thiere, Die Strafe und das frene Reld verließ, um unter irgend einem Obdache Schut gu fuchen, mabrend er, von bem, mas außer ibm vorging, nichts empfindend, und von dem über ihm brullenden Donner nichts horend, fich blog ben Gindruden der vor ihm quegebreiteten Landschaft und den tiefen Gedanken an eine alte, vielbewegte Reit voller welthistorischer Ereignisse schwelgerisch überließ. »Konnte ich auch andere ? « fest er hinzu. »War ich nicht am »Ange des Ararat, des beiligen Moabberges, auf deffen durrem Boden noch jest unverfennbare Spuren von jenen Kluthen jeuagen, welche einft, gur Erhaltung bes Menfchengeschlechts, fich won feinem bimmelanftrebenden Gipfel berabfturgten ? « (Wird uns der Verf. diese unverkennbaren Spuren jenes Ereignisses in ber That an dem Ararat nachweisen?) »Befand ich mich nicht,« fährt er weiter fort, sin dem Thale des Arares, ju beffen Ufern seinst Sannibal flüchtete, nachdem er in Italiens Kluren bas »llebermaß feiner Ruhnheit gebust hatte ?« (Demnach war Sannibal bloß ein verwegener Abenteurer?) »War ich nicht in der "Mabe bes ehemaligen Artarata, ber großen und reichen Sauptstadt bes alten Armeniens, wo Tiribates, ber Parthe, Die in »Rom empfangene Konigefrone trug, und die ersten, fparlich sausgestreuten Reime des Chriftenthums zu erftiden bemubt mar, sbis er felbst, am Ende feines Lebens, von Gregor bem Erleuchwter, ben Schat des driftlichen Glaubens in fich aufnahm? Befand ich mich nicht an den uralten Mauern Etfch miad fin's, wbem Glaubens - Palladium des armenischen Bolfs, ben dem das Mhristenthum, von den ersten Jahrhunderten seiner Entstehung, stroß der ewigen Berfolgungen, der unaufborlichen Rriege gwisichen Parthern, Romern, Perfern und Turfen, dennoch fo innige »Offege fand , daß unter all diefem Unfrant ber gludliche Same

snicht erftidte, sondern, obgieich entstellt, einer späteren, gladlicheren Zeit aufbehalten wurde, mit Opfern an Gut und Blut,
wwie wohl schwerlich irgend ein anderes christliches Volk sie auf
ben Altar der Religion niedergelegt hate u. s. w. Diese Stelle
mag als eine Probe der Darstellung des Versassers, da, wo er
sich über den gewöhnlichen Vortrag des Berichterstatters erhebt,
und zugleich als eine der vielen ähnlichen Leuserungen gelten,
zu welchen er die Gelegenheit; so oft sie sich in seinem Buche darbietet, mit einer Art von Vorliebe ergreift, und auf die wir spä-

ter wieber gurudfommen werden.

Um 10. Sept. verließ er das Klofter mit feinem Katholitos, feinen 12 Bifchofen, 40 Archimandriten und einer Menge Diaconen, um fich bem Biele feiner Reife, bem beiligen Berge Ararat, ju nabern. Auf dem Wege babin fanden fie in dem trockenen Sandboden und an den furgen Grafern eine Menge von purpurrothen Burmchen, die besonders febr baufig an den Burgeln ber Grasgrt Dactylis litoralis angetroffen wurden. Diefelben Burmchen braucht man in Versien zur Bereitung ber Scharlachfarbe, und man vertauft baber auf ben Martten biefe Thierchen getrochnet um febr theures Geld. Daraus fonnte alfo auch diefer Gegend um den Arares ein schöner Sandelszweig und ein großer Gewinn erwachsen. Der Ocharlach, mit welchem in Europa gefärbt wird, fommt befanntlich von ber amerifanischen Cochenille, Die bort auf mehreren Cactus Arten über ber Erbe lebt. Das Mannchen der Cochenille ift ein geflügeltes Infect, das jum Farben nicht gebrancht wird; das Beibchen aber, welches bloß friechen, nicht fliegen fann, ift von der Große eines Rirfchferns, gang weich, wie eine Beere, und burch und burch vom reinsten Dunkel = Amgranth, bas in der Sonne, wegen der fammtartigen Oberfläche des Thieres, zwar im ichonften Lichte, aber milb und ohne Glang icheint. Getrodnet ichrumpft es gur · Große eines Sirfeforne ein , und befommt einen blaulichen Anflua.

Am Fuse des Ararat kamen sie zu dem großen Dorfe Arguri, von nabe 175 Familien. Hier soll, wie die Sage geht, Moah, als er aus der Arche stieg, dem Herrn einen Altar gebaut, und von allem reinen Bieh ihm Brandopfer gebracht haben (Genesis VIII. 20). An diesem Orte soll jeht die Dorffirche stehen, und die umliegenden Weinberge sollen dieselben seyn, von demen es heißt (ibid. 1X. 20): "Und Noah sing an und ward ein Ackerdmann und pflanzte Weingarten. — In einer bedeutenden Sohe über diesem Dorfe liegt das kleine Kloster St. Jacob, wo die Reisenden eine Art von Stükpunct für ihre Excursionen auf dem

Berge hatten, und wo fie ebenfalls mit ber größten Gaftfreundfchaft'

aufgenommen wurden.

Der Ararat traat biefen feinen Ramen wenigstens schon feit 3300 Nahren, ba er in ber Genesis fcon und auch jest noch fo genaunt wird, wenigstens in der Bibel, felbft in der armenifchen Ansgabe des alten Teftaments. Das gemeine Bolf in ber Umgegend beifit ihn Daffis, Die Earten und Perfer aber Agridagh, b. h. fteilen Berg. Er befteht eigentlich aus zwen Bergen, die auch der große und der fleine Ararat beißen : ihre Gipfel fteben nabe 1 & d. Meilen von einander ab, mahrend fich ihr fuß verschmilgt. Der Gipfel bes großen Arcrat liegt unter 39° 42' Breite und 61° 55' Lange von Rerro, und bat eine Bobe von 16254 Par. Fuß über dem Meere (also 38 Mal mehr, ale bie Sobe bee Stephansthurms in Bien betraat), ober nabe doppelt fo viel, ale der St. Gottharbeberg in der Schweig. In feiner mordlichen Geite bat er eine große, tiefe Schlucht, Die manche mit einem ausgebrannten Rrater vergleichen, die aber wohl nar ein Spalt fenn mag, ben ber Berg in ber Borgeit erhalten Der Gipfel ift bis auf eine fenfrechte Sobe von 3300 ober in schräger Richtung nabe 13000 Par. Ruß mit ewigem Schnee und Eis bededt. Bepbe Berge fteben als felbftftandig, nicht als. Theil eines andern Bebirges, in der Begend, obichon fich allerbings in der Mabe andere, fleinere Bebirge an ion anschließen. Die erften Abbildungen besfelben findet man fcon ben dem alten Charbin (Journal de Voyage du Chardin. London 1686), aber fie find fehr mittelmäßig und ungetren. Tournefort (Relation d'un voyage du Levant. Amsterd. 1718) hat viel Borzüglicheres geleistet, aber er ließ fich durch feine Phantafie zu grotesten Uebertreibungen verleiten. Morier (Voyage en Perse. Paris 1813) verfiel in benfelben Rebler, und hielt fich nicht treu an die Ratur des Begenftandes, und fo gebt es auch bem geifireichen Ker-Porter (Travels in Georgia, London 1822) und Rogebue (Reife nach Perfien. Weimar 1819). Das Befte, was bisher an Zeichnungen Diefes Berges geliefert worden, ist von Billiam Oufelen (Travels in various countries of the East. London 1823; gegeben worden. Unfer Berf. theilt nun bier S. 126 auch feine eigenen Zeichnungen mit, von welchen er verfichert, daß fie wenigstens das Berdienst haben, daß fie ber Bahrheit gang gemaß, und auch in getreuer Perspective bargeftellt fenen. Ref. muß naturlich die Beurtheilung Diefer Beichnungen, die fich dem Muge übrigens febr artig barftellen, denjenigen überlaffen, die das Original derfelben in der Natur felbst geseben haben.

Um 12. Gept. fing der Berf. von dem Kloster St. Jacob aus

feine Excurfionen auf bem Ararat an. Ochon am erften Lage, wo fie der Schneegrange des Berges ziemlich nabe tamen, er reichten fie eine Sobe von 11675 P. F. über bem Deere, blieben fie in einer Soble über Racht. » Raltes Gestein war unfer Lager und das farre Gishaupt des Bergest unfer Ofene (?). Un Schattigen Stellen ringe berum lag fchon etwas Schuee, und Die Zemperatur ber Luft war auf bem Gefrierpuncte, obichon fie am Mittag juvor vor Sige verschmachten wollten. Im folgenden Morgen ging es weiter aufwarts. Bie fie felbft bober fliegen, fliegen auch die Ochwierigkeiten ber Unternehmung. Dun ging ber Beg bereits über Felfenfamme und Gletscher, und ben ber Sobe von 13.80 guß famen fie an den untern Rand der Gis-Die Reigung derfelben betrug bier nabe 30 Grade gegen den Gorigont. Mun gebort aber eine Bofchung von 35 bis 40 Grad bereits zu den vollig unersteiglichen, wie alle Bergbesteiger wiffen, wenn man namlich nicht zu Stufen und leitern Auflucht nimmt. Unfere Reisenden mußten fich auch bier mit ihren Gifenstäben an vielen Orten zuerst Bertiefungen ausbanen, um barin Auß faffen zu tonnen. Gie maren vielleicht schon ben biefem erften Versuche an den Gipfel gelangt, aber ale der Abend tam, und fie noch eine große Strede vor fich batten, und fich bereits febr ermudet fühlten, mußten fie auf ein Rachtlager benfen, und defhalb wieder rud - oder abwarts geben, Gie batten jest die Höhe von nahe 14560 P. F., also nahe die des Montblancs, erreicht, und dennoch lag der eigentliche Gipfel noch in beträchtlicher Gervorragung über ihnen. Das Gerabsteigen war gefährlich, da man leicht ausgleiten konnte, und dann nichts da war, den Stürzenden aufzuhalten. Unch glitt einer der jungen Begleiter wirflich auf. Der Berf. wollte ben Sturgenden mit feinem Gifenftabe aufhalten, wurde aber ben diefem Bemuben felbft mit fortgeriffen, und legte auf diefe Weife »besinnungolos wohl eine balbe Berft, also nabe 1600 fuß, jurick, wo er dann zwischen den Laugtrummern unweit des untern Randes des Gletschers liegen blieb. Daben wurde sein Barometer gertrummert, . feine Taschenube ging auf, und murde mie dem Blute seines Korpers bespript, »und von meinen übrigen Gachen war burch bie Centrifugalfraft meiner mirbelnden Bewegung auch bas Lette mir aus ban Safchen gefchleudert, ich felbft aber nicht wefentlich beschädigt worden. Der Berf. wird uns mohl erlauben, die gange Geschichte nicht genau ad verbum anzunehmen. Gin biechen Licht und Schatten wird übrigens ben jebem Gemalbe erfordert, und fo wollen auch wir mit feiner Darftellung nicht weiter rechten. Den Bewohnern des Klosters wollten sie ihr Unglud nicht ergablen, meil diefe bas Miglingen ibrer Unternehmung fur eine Strafe

bes himmels erflart hatten, indem man in jenen Gegenden allgemein glaubt, daß der Ararat feit Noah's Zeiten von keinem Gterblichen erstiegen sey, auch nicht erstiegen werden könne, und daß endlich auf dem Gipfel desselben die Arche noch bestehe, aber von Riemand, ohne zu sterben, gesehen werden durse. Auch sohne preis auf die Besteigung dieses Berges vergebens geseht haben. Der beruhmte Reisende Lournefort, und nach ihm Morier, bielten den steilen Gipfel desselben für ganz unerreichbar, abschon man aus seiner Relation nicht recht flug wird, ob er seine Behauptung von der Unersteigbarfeit des Gipfels im Ernste oder bieß zum Scherz vorträgt, wie denn auch seine Begeisterung sur diesen Gegenstand noch lange nicht an die unseres Vers.'s reicht, indem jener sagt: Cotte Montagno est un des plus tristes et des plus désagréables aspects, qu'il y ait sur la torre.

Am folgenden Tage nach feiner Untunft im Kloster wurde er frant, mabricheinlich in Folge ber ausgestandenen Ermudung. Doch ftellte er fich, fo wie auch feinen ruinirten Barometer, balb wieder ber, und nun ging es an die Burichtung gur eigentlichen Gefteigung bes Berges. Um 18. Gept. feste fich ber Aug in Bemegung, der aus drengehn Personen bestand. Am Abend Des erften Lages waren fie nicht weit von der Schneegrange, wo fie ibr Machtlager aufschlugen. Um folgenden Morgen wurde bie Gieregion überschritten. Bald mußten in dem glatten und fteilen Gife Stufen ausgehauen werben, wenn man bober gelangen wollte. Der Borbermann ber Gefellschaft machte mit feinem Instrumente nur leichte Ginschnitte in den Boden, Die dann von iedem Kolgenden um etwas vergrößert wurden, auf daß jeder feinen Theil an der Arbeit haben, und benm Berabsteigen die jest nothwendigen größeren Stufen ichon bereit fenn mochten. Muf biefe Beife erhoben fie fich in einer Stunde nabe 600 guß fenfrechter Sobe. Spater famen fie auf eine breite, horizontale Eisflache, wo fie bas große bolgerne Rreug aufrichteten, bas fie jum Andenken diefer Reife mitgefchleppt batten, und durch welches jugleich die Dube ihrer Unternehmung febr erhoht murde. Bobe Diefes Gisfeldes über dem fcwarzen Meere betrug 15:38 P. Fuß, also schon beträchtlich mehr, ale die Sohe des Montblanc. - Da es ichon Mittag mgr, und die Bitterung ungunftig zu werden brobte, fo bachten alle, wenn gleich mit Behmuth, dieffeits des erreichten Zieles zu bleiben, an die Rudreife. Am 20. Sept. kam die Gesellschaft wieder in dem Kloster von St. Jacob an.

Am 26. Sept., ba bie Bitterung fich fo gut anließ, wurde ber britte Versuch gemacht, ben Gipfel bes Ararat zu erreichen.

Daben wurden die Erfahrungen der zweit vorhergegangenen Begfnche mit Ginficht benugt. Diegmal erreichten fie am erften Abend bereits die Schneegrange. Am andern Morgen ging es frisch aufwarts. Aber die Beschwerden wuchsen bald zu einem fcwer zu ertragenden Grade. Debrere Bauern von der Gefells fchaft fühlten fich unwohl, und mußten gurudbleiben. Um Mittag maren fie auf dem Gisfelde, wo fie letthin das Rreug errichtet batten .- Enblich, nach bren Uhr Abends, am 27. Gept. rBag, ftanden fie auf dem erfehnten Bipfel. Er bildet eine fcwach gewolbte, fast freisformige Blache von nabe 200 Schritten im Umfreife, Die am Rande nach allen Geiten bin fteil ab-Der Berf, glaubte bier ben Dunct erfannt ju baben, auf Dem Roah's Arche gestanden bat! Daben wird Rer Porter's andene Meinung von diesem Puncte durch theologische und physische Araumente widerlegt. Rabe ben Diefer Stelle wurde benn and wieder ein noues, obgleich fleineres bolgernes Kreug errichtet. Durch Barometer und burch trigonometrische Beobachtungen fand fich die Sobe des Berggipfels 16254 Par. Rug über dem Meere. - Dren Biertolftunden nach ihrer Untunft begannen fie ben Ruckzug, und famen am fpaten Abend an dem Orte ibred letten Rachtlagers und am folgenden Tage wieder im Rlofter an.

Rach diefer Erzählung geht ber Berf. zu feiner Gelbftvortheibigung gegen bie Ungriffe über, welche man in Beziehung auf Die Bahrhaftigteit diefer Ergablung, man fieht nicht recht, ob fcon aufgestellt bat, ober erft fünftig aufstellen will. wird eines Mannes ermabnt, der Die Unmöglichkeit der Gache nachzuweisen versucht habe, aber weber ber Rame bes Mannes, noch feine Grunde werben angegeben. Das Mabere foll man in der Zeitung von Tiflie, Jahrgang 1831, Mr. 11 und 22 lefen, und damit, beißt es, scheint die Sache abgethan. Da es dem Berf. aber doch wieder nicht gang abgethan fcheinen mußte, fo fand er fich veranlagt, die ibn begleitenden Perfonen gu einer eidlichen Deposition vor ihren Vorgefesten aufzufordern, die denn auch hier umftandlich mitgetheilt wird. Ref. fann fich nicht in die nabere Untersuchung Diefer Actenftucke einlaffen, und wurde es mit vielen Lefern lieber gefeben baben, wenn biefer Theil der Reifebeschreibung weggeblieben ware, da fie Fremde nur wenig intereffiren fann, und ba bie Babrheit ber bier gu bestätigenden Sache am Ende boch wohl mehr und fraftiger aus der Ergablung felbft, als aus der Beugenschaft folcher Leute, wie die hier zu Gulfe gerufenen, hervorgeben muß. Gewiß wird . gar mancher Lefer, der die ganze Relation bis S. 166 mit Unbefangenheit gelefen, und gegen Die Bahrheit berfelben fein weiteres Bebenfen gebegt bat, ben ben nun folgenden Ererterungen

ankaefchencht, ohne boch burch sie, da sie, besouders die der 6. 167, unvollständig ift, wieder ganglich beruhigt zu werben. Benigftene ift bieg bas Gefühl des Referenten, bem es bis bieber nicht eingefallen ift, an ber Wahrhaftigfeit ber Erzählung, im Sangen gonommen, ju zweifeln. Der Berfaffer, beffen Can-Bidat wir, als Fremde, gern alles schuldige Recht widerfahren laffen, fcheint, wie es aus mehreren feiner Ausbrucke bervorgebt, durch Angviffe eines Anderen in einen gereizten Zustand verset worden an fenn, und in einer folchen Stimmung vertheibigt man fich nur felten gut. Warum ließ er nicht, in feinem Innern bernhige und feiner Sache gewiß, Die Reben anderen auf fich beunben. Die Babrbeit wird fich, nach ihrer Urt, felbft Babn machen, wonn auch erft fpat. Dieß geduldig zu erwarten theilt er dieg nicht mit fo vielen andern ehrenwerthen Mannern ? Und wenn nun feine Begner in ber That ber Art find, wie fie ihm erscheinen, werben fie fich burch diese Gegenreden nicht wieber ju neuen Replifen aufgeforbert finden ? - Bie gefagt, wir aveifeln durchaus nicht an der Babrhaftigfeit feiner Ausfage. baf er ben Gipfel des Argrat in der That erstiegen habe, aber wir zweifeln an ber Saltbackeit ber Grunde, welche er fur biefe Thatsache anflihrt. Er appellirt 3. B. an mehreren Stellen fejner Schrift an feine Offenbeit, an feinen geraden Ginn, an feine Liebe jur Bahrheit u.f. Bir geben diefes ju ben ibm und ben allen, von denen wir feine Beweife für das Begentheil haben, aber wir wunschten, bag man wemiger von diefen Gigenfchaften. fprechen moge, weil fie, nicht durch bloge Wortverficherungen, fondern durch den Character, durch die Thaten des Mannes erfannt ju werden pflegen, und diese Thaten find bier die Schriften des Mannes, die eigenhandige Befchreibung feiner Reife felbft, die und, wie gefagt, noch nicht ben leifesten Zweifel gegen jene Eigenschaften eingeflößt hat, und auch wohl keinem andern Lefer einfloßen wird, ber fich nicht mit ber Diatribe befaßt, Die berfelben jum Ochluffe, und, wir est febeint, jur Beftatigung. angehangt ift. Eine an fich gute Sache, und als eine folche wird fie jeder unbefangene Lefer anfeben, der von jenen Klatscherepen nichts weiß, muß man nicht durch seichte Grunde vertheibigen wollen, weil manihr baburch nur schaben tann. Belcher Grund ist aber ber, ber G. 177 vorgebracht wird: 2 aur Beseitisgung ber Zweifel über bie Offenheit, mit welcher ich bie Gache von Unfang an behandelte, ermabne ich bier nur, daß die Beistung von Liftis (bie hier zugleich wacker gelobt wird) die unmitstelbar von mir an dem herrn herausgeber gemeldeten Rachrichsten von meinen Reisen auf den Gipfel des Ararat enthalt.a ---284 ob noch feine Zeitung ber Belt irgend eine unrichtige Rachricht,

enthalten hatte, oder als ob alles, was in einer Zeitung steht, auch schon sofort wahr und ungezweiselt seyn nußte. Ich wurde von irgend einer Nachricht viel lieber den umgekehrten Schluß gelten lassen: »sie wird wohl nicht wahr seyn, weil sie nur in einer Zeitung steht. Auch legt der Vers. ein besonderes Gewicht darauf, »daß dieselbe Zeitung sogar auch die Angabe der barometrisch gemessenen. Sebe des Berges enthält, die doch gewiß nicht anders, als durch die Beobachtung eines Barometers auf dem Gipfel gesunden werden konnte. — Diese Argumentation erinnert an den alten Streit des griechischen Philosophen, der seinen Gegner, welcher an dem Dasen des Mannes im Monde nicht glauben wollte, mit den Worten schlug: »Der Mann im Monde muß aber durchaus da seyn, denn wie könnte er denn sonst der Mann im Monde seyn. — Als ob, wird der Gegner sagen, wer eine Nachricht von der Reise ersinden, nicht auch eine von Barometer-

beobachtungen dazu erfinden fonnte.

Bas die mineralogische Beschaffenheit des Berges betrifft, fo fand fie der Berf. durchaus vulfanischer Urt, was G. 178 u.f. umftandlich erlautert wird. Die botanische Musbeute der Ereurfion fonnte, wie auch der Berf. felbft bemerft, wegen der Beschaffenbeit bes Bodens nur gering fenn, obichon er es an Kleif und Gifer nicht fehlen ließ. Er fand hier bas mertwurdige Corastium gang bem abnlich, welches auf ben Soben bes Elbrus getroffen wird. In berfelben Sobe von 12000 guß über bem Meere wachst auch die Saxifraga muscoides, Aster alpinus, Draba incompta, Arenaria recurva u.f. Er fand auch bier Die Bemerfung wieder bestätigt, Die er fcon fruber auf den Onrenden und auf den Alpen gefunden hatte: daß ben den Pflangen auf bedeutenden Soben die Burgeln immer ftarter und größer find, als in der Chene; daß die Bluthen eben fo vollftanbig und reich, oft felbst reicher als in der Tiefe sind, wenn anders der Boden Rahrung genug gibt: daß aber dagegen die Blatter und bie ben Stengel umfleidende Saut und überhaupt alles Grune an ben Pflangen verfummert, obicon fie der Ralte viel mehr miderfteben, als die garteren Bluthentheile. Die Urfache fucht er darin, daß das Sauptgeschäft der Bluthenblatter in der Ausbauchang luft = und bunftartiger Bestandtheile besteht, Die burch die bunnere Atmosphare auf boben Bergen eber befordert als geschmalert wird. Die Blatter aber werden ben allen nur etwas hober wachsenden Pflanzen immer fleiner, je mehr fich ihr Standort von der Meeresflache entfernt, felbit ihr Grun wird immer unanfehnlicher, als unverfennbare Birfung der verdunnten Utmofphare, aus welcher die Blatter bestimmt find, Rahrungstheile einzusaugen. Uebrigens findet man am Ararat noch Wallnuffe, Apricofen, Weiben und italienische Pappeln bis 6000 Fuß über bem Meere und Birken bis 7800 Ruß.

Die Schneegranze des Ararat ist, nach des Verf.'s Beobachtungen, gegen 13300 P. Fuß über dem Meere, also sehr hoch, wozu wohl, nebst der südlichen geographischen, auch die topographische Lage und Umgebung des Berges beytragen mag.

Die Gastfreundschaft dieser Gegenden ift icon acht orientalifch. Ueberall fanden fie die beste Aufnahme, Die möglich reichste Bewirthung, und bafur Geld anzubieten, murbe fur franfend, ja beleidigend gehalten. Diefer Tugend entgegengefest ift bie leider eben fo in Mode ftehende Sucht zu rauben und zu plundern, was besonders die Rurden fehr gut versteben. Der Berf. ergablt, daß diefe Kurden im Jahre 1827 die deutsche Colonie Katharis nenfeld, unweit Tiflis, ohne alle außere Urfache, in der Racht überfallen und ausgeplundert, und alle Bewohner, die fie nicht niedermachten, mit fich genommen hatten, um fich von ihnen als von Oclaven bedienen zu laffen. Unter den letten mar auch ein alter Mann aus Ochwaben. Der Aurde, fein neuer Berr, hatte ben diefer Belegenheit, unter andern Dingen, auch eine Tabafedofe erbeutet, deren Inhalt er aber nicht zu benüben wußte. Der alte Colonist, ber gern schnupfte, wagte es endlich, sich von feinem Herrn eine Prise aus diefer Dose auszuhitten. Der Kurde war über bas Manover, bas er ben Aften machen fah, nicht wenig verwundert, und als er ben feinen Beibern anfam, war es eines feiner erften Gefchafte, biefes Bunderthier, bas fich trockenen, beifenden Staub in die Rafe ftopfte, porguführen. Er ließ ibn in der Gegenwart der Frauen das Erperiment wiederholen, und diefe unterhielten fich daben fo wohl, bag fie ibm, nachdem der Borrath in der Dofe ausgegangen war, felbst Tabafeblatter zerrieben, und die Dose füllten, und ibn überhaupt fehr gut behandelten.

Nach der Zurückfunft vom Berge beschäftigte sich der Verf. mit magnetischen und Pendelbeobachtungen, während Fedorow die geogr. Länge und Breite des Berges bestimmte, und in der Ebene des nahen Araxes eine trigonometrische Vermessung der

Umgegend unternahm.

Unter den Bewohnern Georgiens sind vorzüglich die Aurden merkwürdig. Sie sind noch jest größtentheils Nomaden, und haben seit undenklichen Zeiten die Sebenen des alten Mesopotamiens, des Euphrats und Tygris bewohnt. Bon ihrem Ursprung weiß man nichts Gewisses. Bon den Türken und Porfern unterscheiden sie sich durch Gesichts - und Körperbildung sowohl, als auch durch ihren Character. Drouville, der lange unter ihnen war, hielt sie für Nachsommen der Beduinen oder für ehemalige

Araber. Sie find die gebornen Keinde und Gegner der Christen, und doch leben fie in inniger Berbindung mit den Meftorignern, mit welchen fie gleichsam zu Ginem Bolfe verschmolzen find, obfcon fie felbft fich zu dem Islam befennen. Bende haben gleiche Tracht und Gewohnheiten, ziehen mit einander in den Rrieg. und genießen auch die Fruchte des Friedens, oder vielmehr ihrer gemeinschaftlichen Rauberenen mit einander. Die Meftorigner find eine driftliche Gecte, die in der erften Salfte des funften Jahrhunderts entstand, wo der Patriarch Restorius in Conftantinopel, wegen feinen abweichenden Unfichten über einige religiöfe Dogmen, auf zwen Synoden der Regeren beschuldigt und abgefest wurde. Geine gablreichen Unbanger trennten fich barauf pon ber fatholischen Rirche, und flüchteten fich sammt ibm und allen ibren Bifchofen nach Perfien, wo fie gut aufgenommen wurden, und fich bald von da über Megypten, Oprien, Arabien, Andien, die Tataren und felbst bis China verbreiteten, besonders aber in bem alten Chalbaa guß faßten. Diefe Gecte ift baber eine der ausgebreitetsten der driftlichen Religion. Ben ihrem Gottesdienste brauchen fie noch beut zu Tage die alte chaldaischfprifche Sprache, und ihr Ritus ift dem fatholifchen fehr abnlich, nud von dem armenischen ftart abweichend. Gie find ohne Meigung für den Sandel, ju dem die Urmenier fo viel Salent baben, aber dafür tapfere Rrieger, mabrend die letten baufig feig find. Ihre Beiber find fchon und arbeitfam; die Stickerenen derfelben find in gang Rleinaffen als die beften befannt. Gie durchbobren fich, um ihren Dannern noch mehr zu gefallen, das rechte Rafenlappchen, und hangen fich einen großen, bis jum Rinn berabhangenden Ring binein. Bergebens wurde man fie von biefer Mode abzubringen fuchen, ohne welche fie ben Unftand gu verlegen glauben. Diefe Ringe find ofter fo fchwer, daß fie bas Rafenlappchen gerreißen, wo bann fofort ein neues Loch neben bem alten angebracht wird. Ihr Patriarch, den fie Kalifat nennen, übt eine moralische Gewalt ohne Grangen über das gange Bolf aus. Er wird für unfehlbar, und als unmittelbar ber Erfte nach Gott angeseben.

S. 105 und 207 ff. bemuht sich der Verfasser, aus den vielen Wasseradern in der Umgegend des Ararat und aus den grosen Felsenblöcken dieses Berges, die immer kleiner werden, je tiefer sie liegen, einen, wie er sagt, »physischen Beweis für die Richtigkeit der historischen Nachricht von der Sündsluth abzuleiten, und dadurch zu zeigen, daß eine aus reiner Quelle gestofsene Wahrheit, was auch Zweiselsucht und Unglaube darüber sagen mögen, selbst nach Jahrtausenden noch ans Licht treten kann.« — Als Probe einer tatarischen Mahlzeit mag Kolgendes

gelten. Die Safel, b. h. die runde Steinplatte auf einem niedrigen Gestelle, einem Schamel gleich, war außer den durren Brotfuchen noch mit folgenden Opeisen besett: Gesalzene Lacheforellen; faltes, gefochtes Ochaffleifch in vieredigen, fleinen Studen; bart gefottene Eper aus den Schalen genommen und in Salften gefchnitten; gefaste Dilch und weißer Rafe nebft einigen Arbufen (Baffermelonen). Jedes diefer Gerichte lag auf einem befonderen metallenen Teller, und alle diese Teller ftanden auf einem fehr großen flachen Teller von verzinntem Rupfer. Reder af nun nach Belieben von welcher Schuffel er mochte, und nahm fich feine Opeifen mit den Fingern, da von anderem Tifchgerathe irgend einer Urt, wie fie ben uns gebrauchlich find, nichts vorhanden war. Dazu tam eine große Kanne goldfarbenen Beine, achter Noah = Bein, der die frobliche Mablgeit murgte, an beren Ende jeder mit berglichem Sandebruck von dem andern fchieb.

Rührend und fehr gut geschildert ist das Bild des ehrwurdigen Archimandriten Warthabed Karapet von dem Kloster St. Jacob am Fusie des Ararat. Solche Erscheinungen sind für ein wohlorganisittes Gemuth gleich einem stärkenden Balfam zu achten, daher wir sie auch unseren Lesern nicht vorenthalten

durfen.

Schon früher, ja gleich ben feinem ersten Gintritt in das Rlofter, machte unfer Berf. Die Befanntschaft Diefes edlen Dan-Bir wollen ihn mit feinen eigenen Worten reden laffen .-Meine erste Frage ben dem Eintritt in den hof des Klosters war nach dem geistlichen Vorsteher debfelben. Er stand vor mir: ein ehrwurdiger Greis, von hober Gestalt mit verflarten Bugen, Die durchaus feine Leidenschaft, sondern nur tiefe Rube und edle Resignation ausdruckten. Gin graues Saupt, mit der fpigigen Rapuzinerfappe aus fchwarzem, indischem Zeuge bebect; ein langer, grauer Bart; ein Paar große, tiefliegende Mugen mit einem Blid voll fanftmuthigen Gebnens nach einer hoberen , befferen Belt. Gein einfaches Gewand war von blauem Zeuge; in ber einen Sand hielt er den Rofenfranz und die andere lag' über ber Bruft. - Nachdem die neu angefommene Gefellschaft freundlich aufgenommen, und derfelben die Bohnung angewiefen war, verfügte man sich in den Sof zuruck, wo das Reifegepacke lag. Der Berf. jog einen Beinschlauch aus bem Gepade, um die ermubete Gefellschaft zu erquiden. Der erfte Becher murbe bem Beren bes Saufes credengt, dann nahmen die übrigen. »Eine muntere Freude ergoß sich in der Caravane, und unser ehrwürdiger Birth entzog fich den lauter werdenden Ausbrüchen des Frohfinns der Uebrigen nicht; zwar blieb fein flilles Wefen unverandert, aber eine milde Freundlichkeit legte fich in die Kalten feiner edlen Befichteguge, und ein Musbruck vaterlichen Boblwollens fprach aus feinem Blid ju unfern Bergen.« - Dieg mar ber Unfang ibrer Befanntichaft. Geben wir nun auch das Ende berfelben. -Der Berfaffer batte feine Arbeiten in der Umgegend geendet, und jog nun von feiner letten Ercursion wieder dem Rlofter St. Jacob gu, um dafelbft Abschied gu nehmen, und die Rudreife in feine Seimat anzutreten. - Bald befand ich mich wieber im Angesichte des lieben fleinen Gebaudes, das ich nun bald für immer verlaffen follte. Bar es ein abnliches Gefühl ber bevorstehenden Trennung, was den Archimandriten Karapet bemog, mir auf dem Bege entgegen ju fommen, oder war es fein taglicher Bang zum Gottebader, ber ein zufälliges Busammentreffen von und bepben veranlaßte. Er begegnete mir in einiger Entfernung vom Klofter, wandte fich ju mir, und brudte burch feine wurdigen und bescheidenen Dienen im orientalischen Geifte fo viel innige Freude des Wiedersebens, fo viel rein menschliches Boblwollen aus, ale ein, unter lauter Enthehrungen und Drangfalen durch volle drey und neunzig Jahre dem Grabe berangewachsener Mann noch ju begen und ju außern fabig fenn fann. In der That war diefes Grab fcon feit vielen 3abren ein beiteres Biel feiner Bunfche. In einem armlichen Rlofter, boch am Abhange des alten Ararat, in völliger Abgeschiebenbeit von ber gebildeten, ja von ber gangen übrigen Belt, bloß von zwer Dienftleuten umgeben, Die feinen geringen Sausfand und feine fleine Biebbeerde beforgten, batte der edle Greis in Betrachtungen über die Berfe Gottes und die Rugungen des Schicffale immerhin noch ein gludliches Leben führen fonnen. Aber es war ihm nicht einmal gegonnt, ungeachtet feiner Refignation auf die gewöhnlichen Gludoguter Diefer Erde, fren ju bleiben von den empfindlichen Wirfungen bes Eigennuhes und ber Sabsucht perfischer Unterbeamten, die fich nicht entblodeten, ibre Berationen und ibre eigenmachtigen Besteuerungen felbst bis ju dem armen Rlofter auf der Sobe des Ararat auszudehnen, Die mubfam erzogene Beerde als eine Rauberbeute abzuführen, und den ehrwurdigen Greis fogar mit forperlichen Dighandlungen zu betrüben. - Jene allgemeine Rubestatte, zu der er fcon fo manchen feiner Bruder begleitet batte, fonnte daber auch ibm, im Leben noch, nur ein Ort der Gehnfucht fenn. Er burfte nicht hoffen, daß nach seinem Lode sich irgend wer bemühen wurde, für feine Ruhestatte zu forgen, und fo machte es ihm Bergnugen, dieß felbst zu thun. Geit mehreren Jahren arbeitete er baber auf bem ichonen Sugel unweit dem Klofter, auf welchem ber Kriedhof besfelben liegt, mit eigenen Sanden an feinem eigenen Grabe. Nachdem er, muhfelig genug, die Gruft ausgegraben hatte, war er beschäftigt, sie auch mit Steinen auszulegen, und täglich sah ich den guten Alten in seiner abgenüßten Klostertracht, die Relle und etwas Mörtel in der hand, zufriedenen Herzens hinauswandern, um wieder einen Stein zu den andern zu fügen. Auch traf ich ihn einst auf den zusammengetragenen Steinen sigend eingeschlummert, vielleicht in behaglichem Borgefühl der Ruhe, nach der er sich sehnte, und die ihn hier bald umfangen sollte. Noch sehe ich den Anslug von kindlicher Freude in dem veralteten Antlig, als er mir die Steinplatte zeigte, die er sich von einem Steinhauer zurichten, und mit einer armenischen Grabschrift versehen ließ, und das war wohl die einzige Freude an vergänglichem Gute, wenn man einen Grabstein so nennen darf, welche der edle Greis in der ganzen Zeit unserer Bekanntschaft in seinen Zügen wahrnehmen ließ.

2m 27. und 28ften October benüßten fie noch die gute Bitterung jur Befteigung bee fleinen Ararat. Die Befchwerben ber Expedition maren bier viel geringer, und bas Geftein bes Berges wurde ebenfalls gang vulfanischen Urfprungs gefunden. Er fand ben Gipfel bee fleinen Ararat 12284 D. F. über bem Meere, ober 3070 Rug geringer, ale die Sobe des großen Berges. Bas ibm besonders auffiel, war die Menge mobammedanischer Graber, die er auf dem Gipfel des fleinen Ararat fand, und von benen man ihm auch fchon vorausgefagt hatte. Gie bestanden in Rrangen von an einander gelegten, etwa fopfgroßen Steinen, Die auf der blogen Erde in Kreisen von meistens bren Rug Durchmeffer geordnet maren. Rur eins von biefen vielen Grabern. bas größte, hatte zwen fchief aufgerichtete Steinplatten von 21/2 guß lang und einen guß breit, mit totarifchen Inschriften, Die nicht vollständig entziffert werden fonnten. Das barauf befindliche Datum ift vom Jahre 650 der turfischen, alfo von bem Jahre 1292 ber driftlichen Zeitrechnung.

Nach seiner Ruckfunft im Kloster St. Jacob fand ber Berf. noch einen magnetischen Felsen nur 900 Fuß von diesem Kloster entfernt. Wenn er seine Magnetnadel innerhalb einer Flache von etwa einem Quadratfuß auf einem Steine dieses Felsens hinund herruckte, so zeigte sie bald Nord, bald Oft, bald Sud, und lief fo alle Compassiriche durch. Er hatte aber, da die Abreise drangte, nicht mehr Zeit, den interessanten Gegenstand

naber zu untersuchen.

Wir verlaffen auch hier die Reisenden, die nun in größtentheils befannten Gegenden wieder der heimat zuziehen, und wenden uns zu dem zweyten Theile dieses Werfes, der die zu Diefer Reise gehörenden wiffenschaftlichen Abhandlungen

enthalt, die wir hier furz anzeigen wollen.

Die erste dieser zehn Abhandlungen spricht über ein barometrisches Nivellement überhaupt. Hier werden zuerst die, wie es scheint, sehr guten meteorologischen Instrumente beschrieben, und dann kömmt die Art der Beobachtung, die hier näher beschrieben wird, woben man allerdings mit viel Umsicht zu Werke gegangen ist. Es ist bereits oben gesagt worden, daß immer zwen Beobachter, jeder mit Barometer und Thermometer verssehen, in beträchtlicher Entsernung (von 2 bis 3 d. Meilen) von einander zu gleicher Zeit beobachtet haben. Die zur Berechnung angewendete Formel ist die von Laplace in der Méca-

nique céleste.

Die zwepte Abhandlung betrifft die Bestimmung des Sobenunterschiedes zwischen dem schwarzen und faspischen Meere. Man batte in ben neuesten Beiten als gang richtig angenommen, Daß ber Bafferspiegel bes faspischen Meeres um nabe 300 D. R. tiefer liege, als der des schwarzen Meeres. Nachdem der Verf. Die Arbeiten feiner Borganger besprochen, und einstweilen a priori aus dem Laufe der Fluffe u. dgl. allgemeine Betrachtungen über Diefen Gegenstand abgezogen bat, geht er nun zu feinen eigenen barometrifchen Nivellements lange des Manetich - Fluffes über. Er fab vorzüglich darauf, daß die benden correspondirenden Beobachtungen gleichzeitig gemacht, und daß die benben Barometer immer mit einander felbst verglichen wurden. por der Ankunft auf dem Ararat Statt gefundene Nivellirung Des Manetich gab fein genugendes Resultat, da fie nicht weit genug fortgefest werden fonnte. Aber auf der Rudreife wurde Aftrachan, am Ausfluffe der Bolga in das faspifche Meer, mit Alt = Ticherfast, am Ausfluffe des Don in das schwarze (eigentlich in das mit dem fcwarzen Meere verbundene asowische), durch eine fortlaufende Rette von Barometerboben verbunden, und dadurch gefunden: daß zwischen dem schwarzen und taspiichen Meere ein erheblicher Sobenunterschied nicht Statt habe. In der That fanden sie aus ihren Barometerbeobachtungen das Miveau des schwarzen Meeres nur 33/5 P. Fuß tiefer, als das Des faspischen. Als Mebenresultate fand sich noch der Kall des Manetich ungemein flein, nur 4 Roll auf eine deutsche Meile, mabrend der des Done 3.6 Rug, und endlich der der Bolga wieder nur 0.8 P. F. auf eine Meile beträgt, und mit dem letten stimmt auch nabe der Fall des Uralfluffes überein, Uebrigens fand fich auch ben diefen, wie ben den meiften andern Stromen, daß das untere Ende derfelben ein viel schwächeres Gefälle hat, als die oberen, weiter von der Mundung entfernten Theile.

Das alles ware nun recht fcon, wenn nur bas Mittel, welches man hier gewählt hat, um den Zweck zu erreichen, etwas sicherer ware. Aber ich fürchte, daß man auch mit den besten Barometern und mit ber größten Umficht ben ben Beobachtungen, doch in den meisten gallen nur febr wenig verläßliche Refultate Barometerbeobachtungen find namlich, wie erbalten werde. befannt, febr gute und bequeme Mittel, um febr große Sobenunterschiede ameper einander nabe liegender Stationen, alfo 3. B. die Sobe eines bedeutenden Berges über feinem guße au bestimmen. Aber das Gefalle eines Fluffes wird fich auf diese Beife nur fchwer mit einiger Genauigfeit finden laffen. zeichnet namlich H ben Unterschied ber Soben bender Beobachtungestationen, und ift b die beobachtete Barometerhobe an der obern und b' an der untern Station, fo hat man befanntlich, wenn man H in Par. Toifen ausbruckt, und auf die kleineren Correctionen wegen ber Temperatur und ber Polhohe, die bier außer der Untersuchung fallen, feine weitere Rudficht nimmt:

$$H = 9437 \log \frac{b'}{b}$$

Differentiirt man biefen Musbrud, fo erhalt man.

$$dH = 4098 \left( \frac{db'}{b'} - \frac{db}{b} \right)$$

oder ba hier b nahe gleich b' ift, wenn von dem Gefalle eines Bluffes auf die Strecke von einigen wenigen Meilen die Rebe ift,

$$dH = \frac{4098}{b} (db' - db)$$

Wenn man nun annimmt, daß die Differenz der Fehler in den abgelesenen Barometerhoben, sie mögen nun ihren Grund in der Theilung der Scale, in der Ausdehnung derselben, in der Einwirfung der Temperatur auf die Luft und auf das Quecksilber oder in der Ablesung selbst haben, den zehnten Theil einer Linie betrage, und dieß wird sehr oft der Fall senn, besonders wenn die Fehler der benden Beobachter entgegengesete Zeichen haben, wo dann aus der Differenz jener Fehler die Summe derselben wird, so erhält man den daraus entspringenden Irrthum im Nivellement dH gleich

$$dH = \frac{409.8}{b}$$

wo b in Linien und dH in Toifen ausgebruckt wird. Die folgenbe kleine Lafel zeigt biefe Fehler des Nivellements für versichiedene Soben über dem Meere:

| Mittlere Barometerhöhe an den benben Stationen. | Daraus folgender Fehler des<br>Rivellements. |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| 28 Zolle.                                       | 7.3 Par. Fuß.                                |  |
| 27                                              | 7.6                                          |  |
| 26                                              | 7.9                                          |  |
| <b>25</b>                                       | 8.3                                          |  |

Also selbst am Ufer bes Meeres, wo die Barometerhöhe nahe 28 Zolle beträgt, ist der zu befürchtende oder schwer zu vermeidende Fehler schon über 7 Fuß. Nun gibt es aber ben unserer Reise S. 19 und 28 ff. mehrere Stationenpaare, deren Höhendifferenz in allem nur 4, 3, ja sogar nur 2 Fuß beträgt, während der Fehler, den man daben nicht leicht vermeiden kann, 7 Fuß, also zwen- und dreymal größer, als diejenige Höhe ist, die man durch dieses Versahren bestimmen will.

Noch deutlicher vielleicht wird dieser Umstand, wenn man nicht sowohl den absoluten Fehler dH, sondern vielmehr den relativen dH für einzelne Fälle sucht. Ist nämlich wieder der Fehler am Barometer gleich 1/10 einer Linie, so findet man für diesen relativen Fehler den Ausbruck

$$\frac{dH}{H} = \frac{34.15}{Hb}$$

alfo in der Nahe des Meeres, wo b nahe 28 Boll betragt, fol-gende Lafel:

Sobenuntericied der benden Stationen. Relativer Fehler des Refultates.

| 120        | Fuß. | 0.06        |
|------------|------|-------------|
| 60         |      | 0.1         |
| 3о         | •    | 0.2         |
| 20         |      | 0.4         |
| 10         |      | 0.7         |
| . <b>5</b> |      | 1.5         |
| 4          |      | 1.8         |
| 4 3        |      | 2.4         |
| 2          |      | 3.7         |
| 1          |      | <b>7.</b> 3 |

Wenn also der Höhenunterschied bender Stationen 60 Fuß beträgt, so geht der relative Fehler der Resultats auf o.1 dieser Hohe, es ist um den zehnten Theil dieser Höhe oder um 6 Fuß ungewiß. Wenn dieser Höhenunterschied aber nur 10 Fuß bezträgt, so ist das Resultat um den o.7ten Theil dieser Größe, das heißt um volle 7 Fuß ungewiß. Für eine Höhendisserenz der

Stationen von 3 Fuß endlich ist die Ungewißheit 2.4 oder nahe 2 mal größer als diejenige Größe felbst, die man auf diese

Beise meffen wollte.

Der Berfasser bringt bann feine Grunde für die Bahrscheinlichfeit, daß das schwarze und faspische Meer in der Borgeit nur ein einziges gebildet haben. Die jest zwischen ben benden Deeren liegenden Gegenden, von denen der Berf. eben einen großen Theil durchreift hat, haben namlich, wenigstens nordlich vom Raufasus, überall nur eine febr geringe Sobe über benden Deeren, und die bochfte Stelle ift die, welche ber Manetich burchgiebt; fo daß alfo auch biefe Stelle Die ehemalige Berbindungs= linie bender Meere gewesen ift. Ferner findet man ben Deu-Tichertaff am nordöftlichen Gestade bes faspischen Meeres gang dasselbe Gestein und dasselbe Muschellager, das sich auch auf jener gangen Strede, dem Manetich entlang, bis nabe gum nordwestlichen Ufer des fcwargen Meeres zeigt; Die Galglager bender Meere scheinen fich auch in gewiffer Liefe zwischen ihnen bingugieben, wie man aus ben vielen großen und fleinen Salgfeen um den Manetich schließen muß u. f.

Beiter finden fich bier noch die Nivellements bes Berf. s von Tiflis bis zum Ararat und über den Kreuzberg in zwen anderen Abhandlungen umftandlich angeführt. Um die mittlere Temperatur des Bobens zu erforschen, bat er an vielen Orten Die Temperatur der Quellen mit Fleiß und Umficht gepruft. Er ftellte Diese Unterfuchungen immer nur ben dem Austritt ber Quelle aus dem Boden und mit einem fehr empfindlichen Thermometer mit einer febr fleinen Rugel an. Diefen folgen die magnetischen und die Pendelbeobachtungen und endlich die trigonometrischen und astronomischen Messungen, die bier nicht ohne Umständlichfeit naber angeführt werden fonnen, obichon fie einen febr fchatbaren Theil des gangen Berfes bilden, besonders die Discuffion und Berechnung der Pendelbeobachtungen, die Berr Struve in Dorpat vorgenommen, und hier umftandlich mitgetheilt bat. Er fand als Endresultat fur die bren Beobachtungsorte Dorpat, Tiflis und Ararat, deren Palhobe in derfelben Ordnung 58° 22'85, 41° 41' 45 und 39° 46' 20 ift, folgende Bahlen ber Schwingungen bes constanten Penbels im leeren Raume, auf bas Ufer bes Meeres und ben der Temperatur + 16° Centes.

> Dorpat, Jahl der Schwingungen 110922.03 Tiffis 110836.59 Argraf 110833.20

Alles Borbergebende wird genugen, zu zeigen, daß das vorliegende Werf ein fehr ichafbares, und in mehr als einer

Beziehung unter den wiffenschaftlichen Reisebeschreibungen ber neueren Zeit ausgezeichnet ift. Ginige minder wichtige Dinge wird man vielleicht ben einer zwenten Auflage, die das Wert erwarten darf, berudfichtigen. Dahin gehort z. B. die verschiedene Schreibart ber Gigennamen, Die ben einem auch in inpographifcher Rudficht lobenswerthen Buche nur defto mehr auffallt. So beift ber eine Mitreifende auf bem Titelblatte Fedorov, mabrend er ichon auf der funften Geite des Werfes felbft Redorow geschrieben wird. Der Ralmufenfürst beißt G. 19 Timenjem, und ichon auf der nachstfolgenden Geite 13 wird er in Timenief umgetauft. Ueberhaupt follte bem zuweilen etwas fonderbaren Sange jur Etymologie ber Eigennamen weniger Raum gegeben werben. Go wird G. 28 behauptet, daß der Mame der Stadt Tiffis von dem georgischen Worte Tbili fomme, entweder wegen den warmen Mineralquellen der Stadt, oder auch, weil es bier warmer ift, als in der fruberen Resideng der georgischen Konige, in Mzcheta! Eben fo foll nach S. 29 der arabische Name ber Georgier Gurdschi fenn, und baber muffe bann ber ruffifche Name Grusia tommen! - Muthmagungen, Die feine weitere Unterftuhung baben, als fo entfernte Aebnlichfeiten, find faum ber Anführung werth. - Die Temperaturbeobachtungen ber Atmofphare, die man G. 44 u.f. findet, find viel zu allgemein bargestellt, ba fie nur ein Daar Monate umfaffen, aus welchen fich doch die mittlere Jahrestemperatur nie mit Sicherheit ableiten Auch die Quellentemperaturen geben wohl lange nicht fo verläfliche Refultate, als man aus dem Bortrage des Berf.'s glauben follte. Ueberhaupt laffen unfere fammtlichen meteorologifchen Inftrumente und Beobachtungsarten wohl noch gar manches zu wunschen übrig, und es muß daber auffallen, wenn man bie auf diefen Wegen gewonnenen Resultate, als waren fie unfeblbar, portragen bort. Wir haben es oben gewagt, unfere Anficht von dem Nivellement der Fluffe durch Barometer einzuschalten, und wer derfelben Unsicht ift, wird es auffallend finden, wenn er z. B. G. 73 lieft, daß man nur noch von Tiflis bis jum Meere auf diefelbe Art fortnivelliren Durfe, um die gewunschte Höhe »fo genau zu erhalten, als es nach dem jegigen Stande der Biffenschaft möglich ift.« Dieß ist auf alle Ralle viel zu viel aefagt, ba eben biefes bier fo boch gepriefene Berfahren bie eigent= liche Urfache fenn mag, warum die Resultate für die Höhen des faspischen und schwarzen Meered, Die der Berf. bier erhalten hat, fo gang und gar nicht mit jenen stimmen, die er mehrere Jahre fruher in derfelben Gegend und auf Diefelbe Beife gewonnen hat, worüber bann in dem Nachtrage G. 191 des zwenten Bandes umftandlicher gefprochen wird. — Endlich glauben wir

noch bemerken zu burfen, daß der größere Theil der gebildeten Lefer diefes Werfes von gewiffen, schwer zu bezeichnenden Unflangen nicht erfreulich ergriffen werben tonne. »Das ift ein Alofter, mar ein Bort, bas mich tief bewegte, als ich es jum versten Male in diesen Steppen borte. In der That, muß es micht bochft ergreifend fenn, bier unter bem boben Simmelege-»wolbe« u. f. w. Bang eben fo trieb ibn eine innere, aber mach= tige Stimme, den Roabberg, wenn nicht zu besteigen, doch wenigstens auch nur einige Augenblide anzuschauen. Und als er ibn nun endlich angeschaut batte, ba schaute er auch zugleich die deutlichen, unverfennbaren Spuren der Verwustung, welche die Sundfluth (vor mehr als fünftaufend Jahren!) dafelbst angerichbet bat, und fogar die Stelle war noch kenntlich, wo die Arche gestanden hat! Und boch wird diefe Darftellung noch durch die Erzählung von der Bafferflasche, aus der Quelle ben Arguri gefüllt, übertroffen, ba ber Berf. Diefer Erzählung feine gange Benftimmung zu geben scheint. Dabin gebort auch die diplomatisch getreue Aufzählung der fonderbaren Alterthumer, die er S. 90 in der Rirche ju Etschmiabfin gefunden und bewundert hat. Es mag fenn, daß man noch an manchen Orten Geschmack an folden Dingen findet, aber der größte Theil der Lefer, für Die ein Bert Diefer Art bestimmt ift, wird folchen Gachen nicht leicht einen Reiz abgewinnen konnen. Ein wahrhaft frommes, gottergebenes Gemuth bedarf Diefer Mittel nicht, um fich gu troften über all die Erbarmlichfeiten, die es hier umgeben, und fich, im Beifte wenigstens, aufzuschwingen in eine bobere, beffere Belt, und zu jenen ftillen, befeligenden Genuffen, die ibm durch Dinge diefer Art nur verleidet werden fonnen.

Littrow.

Urt. A. Defferreich unter Raifer Albrecht II. Bon Frang Rurg, regulirtem Chorherrn und Pfarrer zu St. Florian. 2 Theile-Bien 1835. Berlag von Rupfer und Singer. 8. Erfter Theil VIII. 334, zwepter Theil 889 S.

Dem Schreiber vorliegender Zeilen gereicht es zu nicht geringem Vergnügen, sich über das Werf eines Mannes außern zu können, dem die österreichische Geschichte vielfache Ausbellung verdankt, ohne bessen grundliche, vielfache und umfassende Arbeiten es keinem von uns möglich ware, eine Geschichte Oesterreichs in der alteren Zeit zu schreiben.

Der Verfasser hat sich das Ziel gesteckt, die Geschichte Desterreichs von Albrecht I. bis Maximilian I. zu schreiben. Er hat diesen großen Vorsat mit Beharrlichkeit und Gluck durchgeführt. Vor drey und zwanzig Jahren erschien vom Verfasser

Defterreich unter Raifer Friedrich IV. in zwen Banben; ein Bert, in welchem der Berfaffer grundlichen Forschungsgeift und unbefangene Freymuthigfeit beurfundete. Es war eine Arbeit, gleichfam berausgeriffen aus ber Ditte jenes Kreifes. ben ber Berfaffer zu bearbeiten fich vorgefest. Bald begann er Die Arbeit in chronologischer Ordnung, und es erschienen im Raume von 23 Jahren: Defterreich unter Konig Ottofar und Albrecht I. in 2 Banden; Defterreich unter Raifer Friedrich bem Schonen; Defterreich unter Bergog Albrecht dem Lahmen; Defterreich unter herzog Rubolph IV., jedes diefer bren Berfe in einem Bande; Defterreich unter Bergog Albrecht III., 2 Theile; Defterreich unter Bergog Albrecht IV., 2 Theile; und endlich bas Bert, von welchem bier die Rede ift. Jedes der bier angeführten Werfe weist einen Aubang von vielen früher unbefannten Urfunden, Die der Berfaffer auf eigens deghalb unternommenen Reisen in verschiedenen, theils öffentlichen, theils Privatarchiven gefammelt bat; er felbst spricht für die Begunftigung, die ibm in biefer Beziehung geworden, feinen Dant gu wiederholten Dalen aus, und jeder Geschichtefreund muß ibm bier benftimmen; benn um aus dem vielen Reuen, was der Berfaffer ju Lag gefordert bat, ale Benfpiel nur eines zu erwähnen, ift die Geschichte Defterreichs unter Albrecht III., man verzeihe mir den Ausbruck, unter den Sanden des Verfaffere entstanden. Wer die drepgebn Banbe, in welchen ber Verfaffer Die Geschichte Desterreichs von Albrecht I. bis ausschließlich Maximilian I. behandelt, mit Aufmertfamteit burchgeht, muß gesteben, daß ein Mann, der diefe Berte und fo fchrieb, ale Schriftsteller Sinreichendes geleiftet babe.

Und boch hat der Verfasser noch mehr geleistet; wir besigen von ihm Beytrage jur Geschichte des Landes Oesterreich ob der Enns in vier starten Banden; eine Geschichte der Landwehre in Desterreich ob der Enns in zwen Banden; Desterreichs Sandel in alteren Zeiten, und Oesterreichs Militarversassung in alteren Zeiten, jedes in einem Bande, und somit abermals acht Bande grundlicher, unbefangener, hochst schaftenswerther Arbeiten.

Der Verfasser hat also vom Jahre 1805, wo seine ersten Bepträge zur Geschichte erschienen, bis zu dem hier zu bespreschenden. seinem letzten Werke, in einer Zeit von dreußig Jahren 21 Bande zu Tage gefördert, und kann jest, am Abende seines Lebens, mit freudigem Bewußtseyn auf das vollbrachte Tagewerf zurückschauen, er hat sich die Mit- und Nachwelt hoch vorpstichtet; und ich, wie wenig Andere, durch literarische Beschäftigung in die Lage gesetzt, die Werke des Verfassers in ihrem ganzen Umsange zu wurdigen und zu benühen, habe das ehrende

Ansinnen der Redaction, Desterreich unter Kaiser Albrecht II. zu besprechen, mit um so größerem Vergnügen ergriffen, weil es mir Gelegenheit darbot, meinen Dank für den Nugen, den ich aus den genannten Werken geschöpft, und meine Achtung für den Verfasser derselben auszusprechen, und ich bin gewiß, daß keine gewichtige Stimme des In- oder Auslandes meine Acuserungen der Ueberschähung zeihen wird.

Auf das jungfte Wert des Verfassers: Oesterreich unter Raifer Albrecht II., übergehend, glaube ich den Werth besselben am besten darzuthun, wenn ich in Kurze den Inhalt desselben erzähle; es läßt sich hieraus am besten Plan und Arbeit des

Berfaffere überfeben und würdigen.

Der Verfasser beginnt die Geschichte mit einem gebrangten Ueberblick der miglichen Lage Desterreichs ben dem Tode Albrecht IV., ale der Zeit, in welcher feine Geschichte beginnt. 3ch theile die Stelle mit, weil fie in Ginem Stol und Auffassungeweise darthut: »Ben dem Tode B. Albrechts IV., der, 27 Jahre alt, am 14. Sept. 1404 gestorben ift, befand sich Desterreich in einer febr bedenklichen Lage. R. Giamund und feine Bundesgenoffen, die Defterreicher, hatten Mahren und Bohmen mit einem zablreichen Kriegobeere angefallen, unternahmen einen übel berechneten Feldzug, belagerten vergebens die Stadt Rnapm, und faben fich genothigt, mit großem Berluft bas feindliche gand gu raumen, und rubmlos nach Saufe gurud gu fehren. Bon ber Seite Bobmens und Dabrens ftand unfer Baterland feindlichen Einfallen offen. Bum Ochube desfelben war tein Kriegsbeer vorhanden, denn ungludliche Gefechte und Seuchen batten ben größten Theil der Truppen aufgerieben: Die Ueberbleibfel, Die dem Verderben entgangen find, haben fich muthlos gerftreut, um den siegenden Reinden zu entfommen. Der Tod des Landesfür= ften, den man gang entfraftet und feinem Ende nabe in einer Sanfte von Znanm nach Defterreich gebracht hatte, fteigerte ben Uebelftand noch mehr, und vergrößerte die Werwirrung und Verzagtheit des Bolfes. Ben wem follte es Bulfe fuchen, von wem Rettung erwarten? Der einzige Sohn und Erbe des verstorbenen Bergogs Albrecht V. war ein siebenjähriger Knabe. Won feinen Bettern, den Bergogen Bilhelm, Leopold, Ernft und Friedrich, mußte man, nach fraberen Erfahrungen, befürchten, daß fie aus herrschsucht und Sabfucht den Frieden im Regentenhaufe foren, Partepen aufregen und einen Burgerfrieg anfachen fonnten.

Die Furcht vor einer ungludlichen Zufunft wurde durch außerordentliche Elementarunfalle noch mehr vergräßert. Bahrend des Sommers 1404 ergoß sich der Regen bennahe ununterbrochen in Strömen, und verdarh die Ernte. Die Kornfrüchte gelangten nicht zur Reise, und ein großer Theil derselben verdarh schon abgeschwitten auf den Feldern. In Ebenen, die nahe an großen oder kleinen Flüssen lagen, wurden weite Strecken von Kornfeldern mit Schlamm und Steinen bedeckt; an eine Ernte war gar nicht zu denken. Die nächste Folge davon war eine drückende Kheurung der Lebensmittel, zu der sich bald Krankheiten mancher Art gesellten. Im solgenden Jahre wurde unser Baterland von einer schrecklichen Hungersnoth und Seucho verheert. Die ärmeren Classen verkauften, um ihr Leben zu fristen, die wenige Habe, die sie besaßen, und als dieses letzte Mittel nicht mehr auslangte, starben die elenden Ausgemergelten aus Mangel einer erquickenden Nahrung; Andere machten aus Verzweistung als Gelbstmörder ihrem Leben ein Ende.

Der leichtsinnige Kaifer Sigmund war des jungen Albrecht einzige Stuge; der sonft wankelmuthige Fürst bielt das Wort treu, das er dem fterbenden Bergog von Desterreich, Albrecht IV.,

gegeben, ben dem Gobne Baterfielle ju vertreten.

Durch dern Kapitel schildert der Verfasser die Unruhen in Oesterreich, den Streit der benden Herzoge Ernst und Leopold um die Vormundschaft über Albrecht, woben aber keiner der benden Kürsten das Wohl des Mündels beabsichtigt, sondern jeder nur Vergrößerungssucht und Habgier zu befriedigen streht. Desterreichs Zustand, im Innern zerrissen, nach außen mährischen und ungrischen Räubern preis gegeben, die Judenversolzung, die hinrichtung des Wiener Bürgermeisters Vorlauf und seiner Anhänger, die elende Kriegskunst des Vischoss Vertold von Frensingen, der troßige Geist der Landstände sind mit einsachen, aber frästigen Zügen dargestellt. Das dritte Hauptstückendet mit der Vestenung Albrechts aus der Veste Starhemberg und den Händen seiner Ohme durch Reimprecht von Walsee.

Reimprecht von Balfee, der schönste Charafter jener Zeit, ift vom Berfasser mit gerechter Vorliebe im Verlauf des ganzen Bertes behandelt. Der Geist des Leserd verweilt mit Vergnügen ben ban handlungen eines Mannes, der in jener schmählichen Zeit der Gewalt und des Truges, seiner Pflicht treu, Gut und

Leben für feinen herrn frendig in die Ochange schlug.

Das vierte und fünfte Kapitel umfaßt den Zeitvaum von da an, wie Albrecht als felbstitandig regierend auftritt, bis zum Schluß des Konstanzer Conciliums. Schon in den ersten hauptstuden erwähnt der Verfasser der Kirchenspaltung, in sofern sie ihm zur Werkandlichkeit des Ganzen nothig scheint. Ausführzlicher bespricht nun der Verfasser am Schluß des ersten Bandes die Kirchenversammlung von Konstanz; aus doppelter Ursache;

erstens wegen dem Streit, in welchen Herzog Priedrich von Tyrol mit bem Raifer und ber Rirchenverfammlung gerieth; zweptens wegen bem Schidfal des Johann Suf, aus deffen Scheiterhaufen die weithin verbeerende Klamme des Buffitentrieges aufloderte. Der Streit Bergog Friedriche ift fur Die Geschichte Defterreichs bochft merfwurdig, benn bas Saus Sabsburg war nabe baran, bas fchone Eprol zu verlieren. Das Bergog Ernft burch rafches und fraftiges Ginfchreiten Das Land felner Samilie erhielt, mag ibm ben bem Lefer Bergeibung erwirfen fur den Zwiesvalt in ber Ramilie, Die Unruhen im Cande, Die er fein ganges fonftiges Leben über erregt und genahrt. Bas ber Werfaffer bie und ba über bie Rirchenfpaltung, inebefondere aber ausführlicher von ber Konftanger Kirchenversammlung und Johann Suß fagt, ift unbefangen und freymutbig, und fann fatholifchen, befonders aber protestantischen Schriftftellern jum Mufter bienen, wie ber Geschichtschreiber die Fehler seiner Glaubensgenoffen darzustellen und zu benrtheilen habe. Im Unfang bes zwenten Bandes begegnen bem Lefer bren bedeutsame Ereigniffe. Albrechte Erfennt-freteit fur die Dienfte, Die ihm Reimprecht von Balfee geleiftet, ebrt ben Rurften; aber fur die Gefchichte wichtig find zwen Begebenheiten; die Bermablung Albrechts mit Elifabeth, Kaifer Sigmunde einziger Tochter, brachte in der Folge Die Kronen von Ungern und Bohmen gum erften Male an bas Saus Sabsburg; Das zwente wichtige Ereigniß ift die Abtretung Dabrens an Berjog Albrecht, welche Raifer Sigmund vollzog.

Den größten Theil des zwepten Bandes, durch vier Sauptstude, füllen die Feldzüge Albrechts gegen die Sussiten, die Einfälle der Letteren nach Desterreich und der Gang des Sussitentrieges überhaupt, in sofern derselbe zum Verständniß des Ganzen nothwendig ift. Ben den sparsamen, nicht immer klaren, in der Zeitrechnung verworrenen Angaben über den Sussitentrieg in Bezug auf Desterreich muß man dem Verfasser Dank wissen für die Mühe, die er sich gegeben, Licht und Ordnung in das Ganze zu bringen. Interessant sind die Daten über den ungeheuren Kostenauswand, welchen die Soldner in jener Zeit verursachten. Die Ausgaben Albrechts zur Versbeidigung Mährens waren so groß, daß man, nach der Meinung der damaligen Zeit,

um basfelbe Gelb gang Mahren hatte faufen fonnen.

Wahrend des Suffitenfrieges hatten noch Streitigfeiten zwischen Berzog Abrecht und Berzog Ernst Statt, die nur der Tod des Lepteren lofte. Die Judenverfolgung, eine Albrecht nicht zum Ruhm gereichende Sandlung, ift gut und fraftig erzählt. Eben so der Bergang des Basler Conciliums, bessen Streit mit Papst Eugen und die Berhandlungen mit den Buffiten. Das

neunte Kapitel fchließt mit dem Tode Raifer Gigmunds und ber

Gefangennehmung der Raiferin Barbara.

Das zehnte und lette Kapitel enthalt Albrechts furze Regierung ale romifcher Raifer und Ronig von Ungern und Bobmen. Bie ich den Anfang des Bertes wortlich mitgetheilt, moge bier den fo der Schlug des Bertes fteben, es ift ein Ructblid auf das gange Leben Albreches: »Dem Raifer Albrecht war ein uns gludliches Loos befchieden. Bahrend feiner Rindesjahre ftritten Ach in seinem Erblande die Vettern um die Bormundschaft, und Aurzten Desterreich in ein fürchterliches Berberben. Regierung bes Bergogthums angetreten batte, wurde er in manderlen Gebben mit ben benachbarten Gurften und ihrem raubfuchtiaen Abel verwickelt; bann folgte ber fchreckliche Suffitenfrieg. Ohne Kriegelarm verfloß bennahe fein Jahr. Die Unrube flieg noch bober, ale er bren Kronen auf feinem Saupte vereinigt batte. Im deutschen Reiche bat man sich nach ihm gefehnt, aber feine Borschläge zur Herstellung der Rube und Ordnung, welche Schlick bekannt machte, nicht angenommen. In Böhmen fcwan-gen Suffiten und Utraquisten die Fahne des Aufruhrs, und riefen aus Polen einen andern König berben. Das Königreich Ungern wollte er gegen ben Andrang einer gablreichen turfischen Armee vertheidigen, aber nur Wenige begleiteten ihn auf dem Bug, und felbst von diefen haben einige treulos das Lager ver-Saffen, worauf sich die obnehin fleine ungrische Armee ganglich Tief gefranft, rubmlos und todtfrant wollte Albrecht in fein getreues Defterreich zurudfehren, um fich dort zu erholen; aber der Tod ereilte ibn auf dem Bege, und machte feinen Leidenein Ende. Kurwahr ein ungludlicher Rurft, der verdient batte, in einer mehr gebilbeten Zeit zu leben; er ware bann gewiß ber Bater und Bohlthater feiner Unterthanen geworden.a

Der hat zwey Tochter hinterlassen: Unna und Elisabeth; ber Sohn Ladislaus wurde erft nach bes Naters Tode am 22. Februar 1440 geboren. Er folgte Albrechten nach vielen Sturmen in der Regierung nach, unterlag aber noch als Jüngling dem Untergang, den ihm unversohnliche Parteymanner geschworen

baben.«

Die Benfagen, ben dem ersten sowohl ale ben dem zwepten Bande, so wie ber Unhang zu ben Beylagen, Urfunden der Stadte Krems und Stein enthaltend, find dem Geschichtsforscher hochwillsommene Zugaben.

Johann Graf Dailath.

Art. XI. ANERAOTA. Anecdota Gracca e codicibus regiis descripsit annotatione illustravit F. Fr. Boissonade. Vol. IV. Parisiis 1832. Enthált nebft einigen Zugaben: Joannis Sabaei Hist. Barlaami et Joasaph.

## Swepter Artifes.

Wir baben im erften Artifel unfern Joannes bis zu bem Puntte begleitet, wo Joafaph nach empfangenem Unterrichte durch die b. Taufe in die christliche Kirche aufgenommen wird. Bis dahin war alles ohne Kampf und ohne Widerstand seinen ruhigen Beg gegangen, frenlich aber war auch die gange Gache noch für Joafaphe Umgebung, ja für beffen Bater, einen erbitterten Reind ber Christen, ein tiefes Gebeimniß, und es mar gu erwarten, daß der alte Abener den Uebertritt feines Gobnes gu ber verhaften neuen Lehre nicht gleichgiltig mit aufeben wurde. Querft ichopfte bes Pringen Oberfthofmeifter, Barban, aus Barlaams baufigem Mus = und Eingeben Berdacht; nach einem vergeblichen Berfuche Joafaphs, ben Barban felbft zu befehren, blieb letterem nichts übrig, als dem Konige den Stand ber Dinge zu enthullen, und nun erfolgt ber erfte Kampf. Da aber Die Entwicklung der Ergablung, als folcher, außer meinem Plane liegt, fo muß das Rachlefen der Geschichte dem Liebhaber überlaffen bleiben; wir wenden uns wieder zur Betrachtung bes Tertes, und fabren ben G. 179 fort, die merfwurdiaften Abweichungen ber Wiener Sandfchriften, nach ben früher fchon angegebenen Beziehungen, in Auswahl mitzutbeilen.

S. 179, 2 v. u. stimmen zwar die übrigen Wiener Soff.'en mit der Bulgata überein in der Konstruftion von \*avoai; doch scheint die richtige Lesart von dem einzigen CII aufbewahrt zu fenn: παύσαι τούτω (LXXI, LIV τούτου) προσομιλών; die überwiegende Rahl der Codd., welche zposomiteir geben, braucht uns nicht zu bestimmen, ba es binlanglich befannt ift, mit welder verwunderungewurdigen Sartnachigfeit oft gange Reiben von Sandidriften eine augenscheinlich falsche Lesart behaupten, wie 1. B. einige Zeilen weiter alle Wr. Soff., abermals mit Ausnahme des einzigen CII, die völlig falsche Lebart μεμπταΐος haben. - S. 180, 1 wird ror narepa sou mit Recht von allen Brn. gestügt; nur LIV tritt dem Paris. A. ben. — G. 180, 12 stimmen von den Wr. Soff. XXI, LIV, XII mit der Bulgata in der Lebart έμφυτευθή μου τη καρδία; LXXI hat τη φυχή; CII 7 diavoia; es wechseln also fonderbar genug die Sandschriften unter den dren Bortern, welche in der gleich folgenden Rede Barlaams nach Luf. 10, 27 vorfommen, nur daß auch bier die Codd. in der Anführung derfelben von einander abweichen, indem

Die eine bieß, die andere jenes Glieb weglaßt. - S. 181, 11 hat LIV die schone Variante την έκδεξομένην τ. άξ. τ. ουρ. βασιλείαν. - G. 181, 6 v. u. muß man gewiß, auch ohne Sandschriften, xpoxadesaperos schreiben. Zardan hatte namlich hinter einem Borbange den ganzen Vortrag mit angebort; nach Barlgams Entfernung rief ihn nun Joafaph hervor. — S. 182, 3 v. u. CII άγαθον έργον έθέμην.— Θ. 183, 9. Der Ausdruck έφ' ύδάτων skeipers ober eis vowp skeiperv gehört aber nicht zu den ungewöhnlichen sprichwörtlichen Redensarten; nur dürfte er nicht mit Boissonade unter die proverbia de impossibilibus gerechnet wer-Den; er bedeutet etwas Bergebliches, aber nicht etwas Unmög= liches. — S. 183, 4 v. u. ist die Lebart aller Wr. odn els panpàr . aufzunehmen. - S. 184, 5 ift rov vor naradineir mit allen Wiener und Parif. Cod. gu ftreichen; im Folgenden ftimmt CII mit der Bulgata; LXXI καταλιπείν με ουτως τη κόσμου ματαιότητι; ΧΙΙ καταλιπείν με ουτω και τη του κόσμου ματ. συνανασρέ-9es9ai; LIV wohl am richtigsten καταλιπείν με ούτω (dieses von zwenter Hand) τή του κόσμου ματαίστητι έτι (von zwenter Hand; vermuthlich murde es vom Ende des vorhergebenden Wortes abforbirt) συνανασρέφεσ9αι. — 3. 184, 11 bietet LXXI die fchonere Legart: και το σον τίμιον πρόςωπον ένοπτρίζειν με πάντοτε. - G. 184, 2 v. u. batte Boiffonade obne Bedenfen die Borte δουτέρας ixernpias apyn als Glossem streichen können, indem sie sich fast handgreislich als solches zu erkennen geben; auch fehlen fie, außer Paris. C, in Vind. XII, LXXI, CII. - Ø. 185, 2 XII. arruian fatt agunian; in der folgenden Zeile muß, mit allen Brn., vor τραχύ der unentbehrliche Artifel eingeschoben werden.

S. 185, 15. Die Verwechslung von rovywos und roizwos ift febr gewöhnlich, und wir haben oben schon ein Benspiel gehabt; an unserer Stelle hat Boissonade rpiziva paxy; alle Wr. bagegen haben rougiva, welches auch ohne Zweifel die richtige, Lebart ift, ba ber in Ueppigkeit erzogene Konigefohn in feiner Garderobe gewiß keine harenen Kleider hatte; τρύχινα καὶ παλαιά aber ließen sich wohl finden. — G. 185, 5 v. u. hat die Bulgata, vermuthlich nach einer Pariser Handschrift, rexvor ydvxvraror, ο δια του ευαγγελίου έγέννησα; alle Wr. stimmen dagegen in ör δια τ. εύαγγ. έγ. überein, und unbedenklich ist diefe Lesart in den Text aufzunehmen, ba nichts gewöhnlicher ift, als diese Rugung. -- S. 186, 8 geben XXI und LIV dei statt zore, eine sonder=" bare Abweichung, die nur vertheidigt werden fann, wenn man aei jum vorhergebenden xolalovros zieht. Ben dieser Stelle wirft Boissonade die Frage auf, wer wohl der erste Urheber der Meinung vom lichtlofen Reuer ber Solle fenn moge.

Manchem wird es unbefannt fepn, daß ein Swinden ein eigenes Werk über diesen hochst anziehenden Gegenstand (de inferni ignis natura) geschrieben bat, von dem ich jedoch nicht angeben fann, ob darin alle mogliche Bedenklichkeiten gehoben find. Die erfte Beranlaffung gur Lebre eines lichtlofen Feuers ift indef obne 3meifel in den bilblichen Musbruden ber beil. Schrift ju fuchen, von vewigem Reuer« und vaußerfter Finfterniß.« - G. 186, 10 XXI und CII παρεχόμενος statt χαριδόμενος, dieselben gleich barauf avapyos statt aμαγος. — Ø. 187, 5 XXI, LIV ὑπὸ τίνα δὲ ἔγω (τον LIV) τοιούτον ποιμένα και όδηγον γενοίμον; - LIV non zwenter hand schiebt nach δδηγον noch ψυχικής σωτηρίας γενήσομας ein .- G. 187, 10 ftimmen gwar alle Br. Soff.'en, mit Ausnahme des CII, mit der Bulgata in der Lesart dpeialwros überein; aber mas foll diefes Wort bedeuten? etwa auf bem Berge gefangen ? und mas gabe diefes fur einen Ginn ? CII bat dopvaλωτον (l. δοριάλωτον), und ich trage kein Bedenken, dieses aufgunehmen; denn wenn auch in Beziehung auf das Folgende das Bild von einem im Gebirge verirrten Schafe paffender mare, fo stimmt doch δοριάλωτον mit dem Vorhergehenden πονηρον δούλον (LXXI fügt απατεώνα hinzu) besser zusammen; überhaupt aber ist ja bekannt, mit welcher Unstätigkeit diese Klasse von Schriftstellern von einem Bilde jum andern überspringt; und gerade unfere Stelle fann auch fonft als Musterbensviel Dafür dienen. - S. 187, 13 XXI, LXXI rys nanias rov Savarov; die Bulgata verdient den Vorzug. - G. 187, 8 v. n. ift mit allen Br. Soff.'en ju fchreiben: nat ro ris euffs euyὺς ἐρημα.

S. 187, 4 v. u. hat die Bulgata έκκόπτων; alle Br., mit Ausnahme von LXXI, έγχοπτων; fo wie umgefehrt . 185, 12 die Bulgata έγκόψω hat, während alle Wr. έκκόψω (XII έκόψω) geben; eben fo S. 236, 4 v. u., wo die Bulgata exxonreis hat (ennonreiv ift Druckfehler); fo auch die Br., mit Ausnahme von XII, LIV, welche eynonreiv geben; die haufige Berwechslung Diefer benden Worter braucht faum mit Beweisen belegt zu merden; mir scheint an benben Stellen die Lebart eyn- ben Borgugju verdienen. - G. 188, 13 ift mit den Wrn. XXI, LIV, LXXI zu schreiben eis gusiar sou; XII und CII lassen sou weg; keiner hat son. — Einige Zeilen weiter wird die Bulgata nat dos aurie καρποφορήσαι καρπον δικαιοσύνης von keiner der Wiener Soll.'en unterstütt; XXI, CII, LIV erster Sond baben avry; XII, LXXI und LIV zwenter Sand aura, welches ich billige; der Dativ bedarf feiner Rechtfertigung, und das mannliche Geschlecht, obgleich grammatisch zu rho auxedov gehörig, wird Niemanden

auffallen. - G. 189, 6 ftreiche man zuit vor Eleger; es feblt in allen Wr. Hoff. en. - S. 189, 7 schreibe man mit LXXI noo-Gyes. - S. 189, 17 scheinen die Borte run novnoch ein Gloffem zu rys sapros; wirklich fehlen sie auch in XXI und LIV er-Rer Sand. Θέλημα της σάρκος bildet recht gut den Gegenfat zu το σον (9eov) 9έλημα, und bedarf keines weiteren Zusages. --S. 189, 1 v. u. geben gwar die Handschriften Skoronrois; richtiger aber schreibt man wohl odorvariors, obgleich bende Borter ber guten Gracitat fremd zu fenn scheinen. - G. 190, 1 fag. findet sich in CII folgende bedeutende Abweichung: Puépas pier γάρ πολλάκις περικοπτόμενος έκ της των συνόντων αύτω συναυ-Aias Ech ore nai ex the tou Basileus apòs autor Exionnics, f รที่ สบางบี els exeivov แยงสหภิท์ของ หลโ อโ รงบัรง อิงุย์ของง ที่ ขบิรี สบิรณี τα της ημέρας ανεπλήρου υσερήματα. 3ch finde indeh hierin nichts, als die Sand eines Abschreibers, welchem ber frenlich ziemlich deutliche Ginn nicht deutlich genug war, und welcher deshalb nachbessern wollte, leider aber mit unglücklichem Erfolga - O. 190, 12 v. u. bat Boiffonade bie Korm byeias gefest; nun laft fich nicht leugnen, daß ben den Reuern diefe Korm wirf-Tich in Gebrauch war; eben fo gewiß ist aber auch, daß diefes Bort überhaupt in den Sandichriften unfäglich oft falich gefchrieben wird, fo daß fie auch ben ben Schriftstellern der guten Periode weit öfter byeia geben als byiera. Ich rechne Diefes Bort zu benen, welche ein außeres Kennzeichen abgeben für Die größere ober geringere Gorgfalt einer Sandichrift. Uebrigens hat an unserer Stelle CII byeias; XII byias; LIV und LXXI Syreias. - Gleich darauf stimmen XII, XXI, LIV mit der Bulgata; LXXI hat larpor auro exxépxen; CII larpor éfaxéseile δοπιμώτατον, alle, außer LIV, geben dann καὶ διὰ φροντίδος; und alle gleich darauf, wohl richtig, ουτω (ουτως) κεχαρισμένος; und eximelus auror (LIV v. zwenter hand) execuéparo. -S. 191, 1 fg. CII: adprov exercopai onor nai Dewphow or nai τα της επισυμβάσης (LIV erster hand συμβίσης; LXXI και την συμβάσαν . . . άρρωτίαν) στι διαγνώσω (LXXI έπιγνώναι) άρρωrias. - G. 191, 4 haben alle Br., mit Ausnahme von LXXI, richtiger περιβαλόμενος; LXXI περιβαλλόμενος έαυτω. Das von CII nach aposeuvryser aurw eingeschobene aposaeswe ist überfluffig.

S. 191, 11 schreibe man nach dem Vorgange aller Br. Holf.'en appwerco; die Form appwerca scheint überhaupt der grieschischen Sprache fremd zu sepn. — S. 191, 6 p. u. LXXI δ δε, εν τη περί (CII προς) τον διόν σου ακριβεία ημέληκα, έφη. — S. 192, 1 mochte ich die Form γεγόνει, ohne Augment, nicht

aufnehmen, jumal ba Paris. C. und alle Br. Soff.'en bas gewöhnliche eyeyöver bietet. Statt ödos hat XII ödws; LIV ö Loyos, deren feines die Bulgata verdrängen wird. — S. 192, 4 fg. Der CII faßt biefes als Worte bes Konigs, und lieft fo: ακήκοα γάρ και πρότερον, φησίν ο βασιλεύς, τα περί του Βαρλαάμ και ακροτάτης ασκήσεως αυτού. Frenlich steht diefes in feinem geborigen Rusammenbange mit bem Rolgenden, welches jedenfalls Kortgang der Erzählung ift. Es geht aber aus diefer veranderten Fassung bervor, daß der Abschreiber an der gewöhnlichen Form Unftog nahm, und es läßt fich nicht in Abrede ftellen, daß die Worte von annnoer bis aonnoews aurou, an diefem Plage ftorend find. Beit paffender wurde man fie parenthetisch zwischen Basidei und adorw einschieben; boch mochte ich ohne Handschriften keine Aenderung vornehmen. — S. 192, 12 hat keine der Biener Hoff. en aspodogias, sondern sie stimmen alle überein in aspodogings reguns, welches also ben der überwiegenden Auctoritat aufzunehmen ift. - G. 192, 9 v. u. lefen wir: ούκ ανέλπισον γαρ ήμιν έτι το μεταπεσείν αὐτόν. Μεταπεσείν findet fich in feiner unferer Sandichriften; nur XII hat peraneour, in welchem ich indeß nichts andere febe, als die fcone Lebart der übrigen Br. μεταπείσειν; statt ανέλπισον hat LXXI dvedaisa; eri fehlt in CII. — XII, LIV geben beffer eiserz, LXXI eri. — Gleich darauf mochte ich, auch ohne Sandschriften, έξαρνήσεσ9αι und συνθήσεσ9αι lesen. - Θ. 143, 4 hat CII statt πεπλανημένα die sehr zu beachtende Lebart πεπλασμένα; bann alle Br., mit Ausnahme von XXI, φάσκων. — S. 193, 8 hat CII πρεσβύτην ναχώρ καλούμενον; XXV, LIV die Bulgata πρεσβύτην μονερημίτην ναγ. καλ. die richtige Ledart; XII verdors ben μονερημήτην; der Schreiber von LXXI scheint das frenlich nicht flaffische Wort porepypirys nicht gefannt zu haben, und gibt nun die, wenn auch nicht richtige, doch recht hubsche Lebart πρεσβύτερον μου έρημίτην. . . 193, 16 alle Br., mit Ausnahme von XXI, das richtigere paveirat. - G. 194, 3 v.u. haben alle Br. mit dem Paris. A. die einfache Form obevoas, mahrend zwen Beilen weiter oben alle, mit Ausnahme von XII, in diafesaiwaμένων übereinstimmen. Dergleichen Abweichungen find in den Sandichriften fo baufig, daß ich ben ben meiften Rallen fchweigend vorübergebe, und ihrer überhaupt faum ermahnen wurde, wenn nicht Boiffonade mit mahrhaft ermudender Frengebigfeit gerade die Falle hervorgehoben hatte, wo eine Sandschrift das einfache Wort flatt des jusammengefesten, ober umgefehrt, gibt, um baran andere, wenn auch noch fo ungehörige Benfpiele aus andern Schriftstellern ju fnupfen, eine Methode, wodurch der

so gelehrte und in ben Sanbichriften fo angerorbentlich belefene Berausgeber bie Frucht feiner Mittheilungen großentheils felbft zerstört hat, da nicht leicht jemand diese zerworfenen und nur aufallig bingestreuten Bemerfungen und Auszuge gufammenftellen, und erst dadurch brauchbar machen wird. — G. 194, 1 v. u. billige ich die Lebart aller Wr. perà rov où adra dydov. --S. 195, 5. CII 99 acarres xepiexinkwaar aurous, wird die Bulgata nicht verdrangen; wenn aber bann Beile 8 Boiffonabe aus C. σήμανδρα auführt statt σήμαντρα, so ist dieses ohne Aweisel einer von den Källen, subi versu opus erat, qui columna in annotatione brevior vicinae adaequaretur nec claudicaret. und gewiß wurde man diese Bariante um so weniger vermißt haben, da σήμανδρα überhaupt fein Bort ift. — Billigung ver-Dient in der folgenden Beile die Lesart aller Br. Soff. en: Longuxãs asxisews. — S. 195, 13. Auch hier haben alle Br. rpvyipyv statt des von Boissonade aufgenommenen sprziene, und wenn irgendwo, so muß hier τρυχίνην aufgenommen werden, da doch wohl die Askese der frommen Einsiedler schwerlich so weit ging,

daß sie einen harenen Ranzen trugen.

S. 195, 8 v. u. ist nach allen Br. handschriften på gevoiro au lefen. — S. 196, 8 ebenfalls nach allen Wrn. ημαν υποδαιξον. - S. 196, 13 stimmen alle Wr. in der wohl richtigen Lesart δργίλως αμα καί θηριωδώς jusammen; nur LIV hat von erster Sand die Bulgata. — G. 197, 2 v. u. fag. Die Folge und Berbindung diefer Gage ift fo unbeholfen, daß fie auch ben einem Schriftfteller, wie unfer Johannes ift, auffallen muß; besonders flößt man ben der Verbindung von nedevoas ... nedever an, welche doch allzu nachläßig ist. Aus diesem Grunde mag wohl hauptfächlich der Schreiber von CII mit der ganzen Periode eine Beran= berung vorgenommen haben, wodurch dem Sage gwar noch feine besondere Zierlichkeit gegeben, ihm aber boch feine Unflößigkeit benommen wird. Er schreibt namlich fo: xal os low aurous τω θυμώ υπερδέσας μαινομένω έωκει, και τύπτεσθαι αύτούς άνηλεώς έκέλευσε ώς είδεν δὲ τ. πληγαϊς χαλ. κατακ. 1c. — . 198, 5 v. u. hat LIV μακαρίδομεν; dann παραθήγομεν (biefes auch XXI); XXI und LIV erfter hand laffen dann Grevdouer meg; bagegen fassen die übrigen Br., mit Ausnahme von XXI und LIV, das Folgende participialifch περιποιούμενοι .. άρυόμεθα. --S. 199, 3 fchiebt LXXI nach Basileus die Borte avranenpiraro avrois ein, und lagt das folgende ansiv aus. Ueberhaupt mag bier ein fur allemal bemerkt werden, daß unfere Sandichriften mit den Zeitwörtern, welche die Rede eines andern anführen, febr willfürlich verfahren, und diefelben bisweilen gang weglaffen,

bisweilen eine fur bas andere fegen; eben fo welldurlich ift auch Die Stellung; indem wir biefes onoir ic. bald vor der Rede, bald nach den erften Borten eingeschaben finden. Die Abschreiber waren in diefem Stude nicht febr gewiffenbaft, und in der That ift auch die Sache eben von feiner Bedeutung. - G, 199, 6 ichwanten auch unfere Sandichriften zwischen gasp und einen; Das lettere haben XII, LIV, LXXI; daju Paris. G. Boiffonade zieht ήπερ vor, und supplirt ein ansgelassenes μάλλον; bann fagt er facillime naco abiit in elaco. Mir fcbeint indek die Ellipse von mandor ju hart; dieses Wort durfte in dem angenommenen Ginne nicht ausgelaffen werden. Da die überwiegende Babl von Sandichriften für eines ift, und facillime eines abiit in grep, fo mochte ich elrep vorziehen, was fich auch gut erflaren läßt, wenn man bas vorhergebende Berbum fupplirt. Ein wohlgerundeter Gas fommt freplich auf feinen Fall beraus; ber Ginn aber ift beutlich, man mag naep oder einep lefen.

6. 200, 11 fg. bat die Bulgata: The lolar mairers vagna. ύλην ετοιμάζων τη των σχωλήχων καταβρώσει; chen fo XII und LIV; umgefehrt dagegen CII ziaivwr...ergipaleis; XXI und LXXI fchlagen einen Mittelweg ein, der aber in diefem Falle gewiß nicht der beste ift, und fegen an benden Stellen Das Darticipium. Aehnliche Ralle haben wir schon einige gehabt, und ibre Rabl liefte fich aus unferem Ochriftsteller bedeutend vermehren, wenn es nothia ware, bas willfürliche Berfahren der Ubfcbreiber ben bem porliegenden Berfe ausführlicher zu beweisen. - S. 200, 9 v. u. billige ich die Lesart der LIV und LXXI πράξωσι. - 6.201, 10; statt τούς μεμυχότας δφθαλμούς bat LXXI τούς της ματαιότητης δφθαλμούς. Bermuthlich war dem Abschreiber die Bulgata nicht deutlich oder nicht ftarf genug; er 'anderte also; aber dahin rechne ich es auch, wenn derfelbe furz vorber, auch mit einigen andern gehlern gepaart, den Tert auf folgende Urt umbildet: Ινα μή σοι ως σχυβαλον και σαπρίαν άγρησότερος βρήθοιτο πλούτος. Das ift felbst σκύβαλον und σαπρία! - 6.201, 7 v. u. hat CII α9λητής statt ασμητής. - 6.202, 5 GII, LXXI und LIV erster Sand avasyoine9a. - S. 202, so theilen fich auch unsere Sandschriften; CII, XXI, XII geben mit dem Paris. A. περιβαλεϊς; LXXI mit Paris. C. περιβάλην (denn diefes liegt ja wohl in der Schreibart παριβαλής); dazu kommt noch aus LIV xepisadois. Ich ziehe mit Boissonade reprßähns vor. — G. 202, 16 geben XXI, LXXI, CII mit dem Lerte Phil. 1, 21 axo9aveiv. — G. 203, 4 stimmen alle unseve Hoff.'en in ber Lebart axirepror überein; nur CII bat, vielleicht richtig, axerepor; auch einige Zeilen weiter oben hatte Johannes

von derfelben Sache das Wort axorepow gebrancht. -- S. 203, 7. Rue XII hat die Bulgatu xposhpyorrd; XXI, LIV und CH geben vanpyovro, welches ich für die richtige Lebart halte: LXXI υπήγοντο, melches ungulagia ift. — 203, o LXXI βασάνους fatt ripuplair icheint vom Abichreiber bergurühren. - 203, 13. In dem Ansbrucke madanep ris rus von sperepus epiges last XXI das our aus; in XII ift es auscabirt; wenn sich die Anfahrung auf Josephus bezieht, ift ris run ovy querepour passender. -D. 203, 15 baben XII, LIV, LXXI. - lepews nat enrà vedνίων σον δμόφρ. μ. — Gleich darauf lieft LXXI μαχάριοι flatt Savpastor, und last bas folgende ovror mit XII, LIV meg; es scheint aber gur Deutlichkeit bes Ginnes nothwendig. - G. 205, 1 geben XII, LIV zaryadafa, und laffen mit LXXI das folgende zai weg. Der Gas gewinnt badurch unftreitig an Abrundung; bietet aber einen neuen Beptrag zu der Abschreiberwillfur, von welcher schon oben zu G. 200, 18 die Rede mar. - G. 205, 5 laffen alle unfere Soff.'en, und zwar mit Recht, bas ftorende all vor arepurirus meg. Die folgende Stelle ift in ben Sandfdriften verdorben und jum Theil verftummelt. In feiner ber Biener Sandschriften findet fich rov Spasous, welches zwar einen recht guten Ginn gibt, aber nicht unentbehrlich ift; aber ] fo menig bestätigen unsere handschriften die Bulgata της προσηχούσης μ. er. φιλανθρωπίας, fondern einstimmig geben alle προσούσης, was man auch ohne Sandichriften aufnehmen mußte. Rerner ift es auftößig, wenn es ben Unführung der eigenen Worte des Ronigs beißt: wich will Nachficht mit dir haben, bis ich am bestimmten Lage über deine Angelegenheit verfügen werde. Man verlangt hier durchaus die Zeitbestimmung; gern trete ich daber dem LXXI ben, welcher ftatt raury guepa das bestimmte enry ήμέρα bietet. Endlich läßt CII aus Nachläßigkeit απολή ουτως είπων τω άραχη τουτον αμφ.

S. 205, 15 schreibe man mit LXXI έγκρατη. — S. 205, 18 schiebt mach δ άγαθός der LXX θεδς; LIV δεσκότης ein, bendes wohl nur Erstarungen. — S. 205, 7 v. u. LXXI διανοίας statt ευσεβείας. — 3.6 v. u. hat CII die wohl richtige Lebart der Bulgata πλήρη; XII, LIV geben, vermuthlich verführt durch das vorhergehende γενόμενος, πλήρης; LXXI πλησθείς. LIV von erster Hand läßt daun προ μικροῦλυπουμένην αὐτοῦ καὶ weg. Nachläßigseit des Abschreibers. — S. 206, 1 LXXI ἡ άδικία αὐτοῦ, und gleich darauf derselbe nebst XII κατὰ statt νικᾶ, welches ich billige, indem ich έρι supsire. — S. 206, 7 LIV, LXXI ἀπάντησιν. — 3.6 v. u. sautet die Ausgata: τίς ἡ διηχούσα μου τὰς ἀκοὰς φήμη. Der LXXI, welcher freylich im Allgemeinen

am frenesten mit seinem Schriftsteller zu versahren scheint (falls nicht schon ihm eine abweichendere Bearbeitung vorlag), bietet bier die vortressliche Nariante διοχλοῦσά μου τ. ἀχοὰς, welche ich ohne Bedensen aufnehme; sie gewährt einen Beytrag zu den von Schneider s. v. gesammelten Stellen. — Gleich darauf ziehe ich die Lebart aller unserer Handschriften έμπεπλήσθαι (nur LXXI έμπέπλησαι) der Nulgatu vor, und schee nach diesem Worte, mit XII und LIV, ποτε ein. — G. 207, 4 muß sicherlich mit LIV und LXXI γέγονα geschrieben werden. — G. 207, 7 LXXI τ. τ. ἀπαταιώνων (so sindet sich daß Wort oft geschrieben) δρμήμασιν, ἐξημολουθήσας. — G. 207, 10 schreibe ich mit allen unsern Handschriften: Ινα τί τάκνον, σύτως ταῦτα πεποίηκας; — G. 208, 3 v. u. haben richtig alle Wr., mit Ausnahme des LIV, ἀλλ' αγε νῦν, φίλτατε ὑιέ. — G. 208, 1 v. u. fg. LXXI: 9. προςελθών τοῖς μεγίσοις θεοῖς εὐμενιζόμενος, ἕνα συγγνώμην. —

€. 209, 2 XII und LIV παράσχοειν.

S. 200, q. Bis bieber geben die Ermahnungen bes Ronigs Abener an feinen Gobn Joafaph, nachdem er besten Uebertritt jum Christenthume erfahren hatte. Es fpricht fich barin ein oft wirflich ruhrendes, liebevolles, durch den heimlichen Abfall feines Sohnes von den alten Gottern tief betrübtes und für deffen vermeintliches Seelenheil innig beforgtes Gemuth aus. Ueberhaupt gehört die Charafterschilderung des Konigs Abener ju den febr fdwachen Geiten bes Buches. Unfer Johannes gibt fich awar an manchen Stellen viel Mube, ibn als einen Butherich darzustellen, und gefällt sich z. B. in der Schilderung der qualvollen Sinrichtung, welche ber Konig über einige Monche verhangte (G. 202 fg.). Indeß muß man auch gestehen, daß diese Martyrer ihrer Freymuthigfeit auf eine Art mit bem Ronige gefprocen batten, wie man mit Konigen nie fprechen barf (S. 200 fg.); und wenn es auch unbillig mare, ju verlangen, daß biefe gewiß frommen Manner in ihrer Bufte Unftand und Gitte gelernt haben follten, fo hatte ihnen doch die Vorschrift unseres herrn und Meifters vor Augen fchweben follen : »gebet bem Raifer was des Kaifers ift. . - Eben fo knirscht der Konig oft mit ben Bahnen, und benimmt fich wie ein Wahnsinniger ( a. B. O. 214). Betrachtet man aber fein ganges Benehmen gegen einen Gobn, der gegen feinen Bater gewiß nicht alle evangelifchen Borfdriften in Ausübung brachte; ferner beffen theilnebmende Gute gegen feine Untergebenen (G. 190 fg.), beffen Chrfurcht für feine Gotter, - fo fonnen wir den Abener Doch nicht für fo gar fchlimm halten. Bedauerlich ift es aber, daß Joafaph auf die herzliche Ermahnung feines Baters durchaus nicht

in den gleichen Ton einstimmt, sondern statt jeder andern Erwiederung eine möglichst pragnante Dogmatik vorträgt, und dann mit der dilemmatischen Forderung schließt, entweder solle sein Bater auch Christ werden, fras offs anorhsouat, ed todt, viorpros (S. 213 unten, fg.). Es sind dieses Fehler der Aussuhrung, welche Johannes ohne Zweifel hatte vermeiden sollen und können. Fehlerhaft ist es auch, wenn dem Abener so oft Bibel-

ftellen in den Mund gelegt werden.

Ø. 210, 1. LXXI. Χρισώ συνεταξάμην, τω διώ του θεού παί σωτήρι των όλων, ου τ. ρ. mochte ich der Bulgata vorziehen. Bill man ben ber aufgenommenen Lesart bleiben, fo mare boch λόγω zu schreiben. — G. 211 baben wir abermals ein langes Bergeichniß ber Eigenschaften Gottes, gleichfam als ob bas ewige Befen verständlicher baburch wurde, wenn man es gersplittert und zerlegt, wie der Chemifer die Natur ber irdischen Rorper in ihrem Innern gu erfaffen glaubt, wenn er fie in bas zerfest, was er wohl Urftoffe nennt. Das wahre Berftandniß wird uns aber wohl weder durch den einen noch den andern daburch naber gelegt. Für ben Laien in der theologischen Biffen-Schaft scheinen freplich manche ber in unserer Stelle aufgeführten Eigenschaften nicht recht zusammen zu paffen; ben andern dagegen fcheint nur in den Worten ein Unterschied zu liegen, wenigstens erfennt man nur eine fehr feine Schattirung; 3. B. aurisos, άθανατος, αλώνιος; απειρος, απεριόρισος, αόρισος u.f.w. Zum Theil lagt fich diefer anscheinende Uebelftand vielleicht burch die Handschriften heben; fo hat z. B. LXXI doparon statt dopison; wenn dieselbe Bandschrift ftatt agavarov, aldior hat, so ist dieses nur ein anderes Wort für denfelben Begriff. - G. 211, 1 v. u. hat die Bulgata: πόσης ούκ αν είη πέρα ανοίας και παραφροσύ-275; - und Boissonade beruft sich daben auf G.79, 9, wo ohngefahr berfelbe Gedante vortommt, und ftatt nepa, enexerva gefest ift. Beruht diefe Lebart wirflich auf bandichriftlicher Auctorität (ben der Einrichtung der Boiffonade'schen Ausgabe find wir darüber nie ficher), fo fann fie recht gut fteben; denn es wird niemanden einfallen, ju glauben, daß ein Mann, wie der Herausgeber, unrichtig gelesen habe. Bemerkenswerth bleibt es aber, daß feine unferer Sandichriften zepa bat, fondern alle in marep übereinstimmen, und zwar (zum Theil oder alle? fann ich in diesem Augenblicke nicht bestimmen) in der gewöhnlichen Abfürzung Rep. Dasselbe liegt auch in der Lesart des Paris. A. elnnep avaias. Wie leicht aber daraus burch Zuziehung bes 4, womit bas nachfte Bort anfangt, nipa werden fonnte, fieht jeder. Da alfo die Legart nares burch alle unfere Sandschriften bestä-

tigt wird, die Unterlage von zipa aber unficher ift, so konnen wir unbedenklich ersteres aufnehmen. — G. 213, 1 XII ns auros el apogevos eauro. - 3. 2. Die bochft unebrerbietigen Borte nai nanias naons unperns nai aceseias bat LXXI und, nebst bem vorhergebenden gevouevos, LIV erfter Sand weggelaffen, gekeitet vielleicht von einem mehr moralisch als kritisch zu billigenden Gefühle. - G. 213, 5 v. u. XII avoryrys; LXXI avworros, worin die Lesart des XII liegt, welche der Bulgata ben Plat freitig machen fann. — 3.4 v. u. haben alle Br. roipup auros, welches ich der aufgenommenen Lesart vorziehe. - 3.3 p. u. fühlte der Berausgeber, daß ein Wort fehlen muffe, und vermuthet perovolav; bie andern Parifer Sandichriften hatten ibn gewiß nicht im Stiche gelaffen; alle unfere Codd. geben rich-

tig και τών ύπερ έννοιαν πείραν λήψη αγαθών.

3. 214, 4 alle Br. und Paris. A. Bund acyerw Aposeis. welches also aufzwnehmen ist. - S. 214, 5 lassen auch XXL CII mit dem Paris. A. parvoperes corners weg, und gern werden alle Boiffonade's Ausspruch unterschreiben: haec verba si periissent, sententia non foret peior. - Ø. 215, 5 fcbiebe man por modepiors, mit allen Br. Soff.'en, den nothwendigen Artifel rois ein. — G. 215, 9 LXXI agloperos (? aglovperos) flatt dy9ouevos; in derfetben Zeile schieben XII und LIV zwenter Sand nach πατήρ recht paffend err ein; alle Wr. geben aber mit dem Paris. C. xAngein, welches also die entschiedene Auctorität für fich hat. - G. 215, 10 fag. Gin Gap, beffen grammatische Rugung nicht recht zusammenbangt; benn fo bentlich, leider, auch der Ausspruch des Sohnes zu seinem Nater ist, axornsopar σου, ωσπερ τις φεύγει από δφεως, so scheint doch im Folgenden Die Konstruction gang vernachläßigt, und unsere Sandichriften geben feine Bulfe; XII hat τη έμη σωτηρία und LXXI els απώ-Leiar de Braiar surwheis me ywpeir. Ift vielleicht eis axideiar τε βιαία συνωθείν σέ με χειρί zu lefen? - 6.215, 2 v.u.LXXI nai ryv els auror opologíar. — S. 216, 5 LXXI aresis statt ανάνευσις; wenn berselbe dann, nach συκ έςιν, noch σοί υπάρχει einschiebt, so ift diefes wohl nur Gloffe zu err; so wie berfelbe S. 217 oux est fatt der Bulgata oux bxapyet hat. - Die schon einigemal angeführte Stelle aus Jefai 40 leibet in ben Soff.'en manche Beranderung; in CII lautet fie fo: ort nasa capt av9er χόρτου εξηράνθη ο χόρτος και το ανθος αυτου εκπέπτωκεν το δε ρήμα et. LXXI κάσα σάρξ χόρτος, und dann κέπτωκε. XII kömmt am genguesten mit der Qulg. überein. XXI läßt egnpavon δ χόρτος aus; eben fo LIV erster Sand, mit dem vorhergebenden zgi zāsa bis yoprov. Die Verwirrung wurde obne Zweifel durch

bas mehrmals wiederfehrende χόρτος und χόρτου veranlaßt. — ©. 217, 8 XII, LIV, LXXI κατακαύσει τοὺς ἀκεράντους; der Artifel ist storend, und rührt vermuthlich von einem Abschreisber, welcher nicht sah, daß ἀκεράντους zu αἰωνας gehöre. — ©. 218, 5 LXXI ἐλεήμονι statt κανοικτίρμονι. — ©. 219, 2 ist die Form ἀμνημονήσει aufzunehmen, welche auch von allen unsern Handschriften geschüßt wird (nur CII ἀμνημονήση).

S. 219, . o fag. Eine fehr unbeholfene Periode, die sogar ben einem Schriftsteller vom Schlage unseres Johannes auffallen muß. Doch gemahren die handschriften wenig Troft, und eine Periode nach bloßer Konjectur abzurunden ist stets ein mißliches Unternehmen, gang befonders aber ben einem Schriftfteller, beffen Saupteigenschaft Elegang überhaupt nicht ift. Bu bemerken ist jedoch, daß unter allen unfern handschriften nur XXI in rov de Basilieus... Inposépros mit der Bulgata übereinstimmt; die übrigen haben τον δε βασιλέα...ληφθέντα; LXXI συλληφθέντας τη μέν επί του παιδός ic.; zwar gewinnt der Gas burch biefe Lesart nicht viel, aber er verliert auch nicht; und ba die meiften Sandschriften dafur fprechen, gabe ich ihr gern den Borgug, wenn fich der Affusativ nur einigermaßen erflaren ließe; freplich ist auch die Fügung: τοῦ βασιλέως ληφθέντος... ὁ βασιλεὺς ἐδέξατο gewiß nicht in ben grammatifchen Regeln gegrundet. - G. 219, 2 v. u. LXXI agavarwe statt antrhowe. - G. 220, 2 haben wir abermals ein Benfviel des willfürlichen Berfahrens ber Abschreiber. Die Bulgata hat exdwsas aus Paris. A.; Paris. C. endosas; Vind. XXI endedosas; LIV endoùs; XII, CII endeduxais; LXXI exdwow oe; jur Auswahl in der That mehr als genug! — Gleich darauf hat LXXI: ούχ ων διός μου διατεθείς άλλα ωs έχθρος την και αποσάτης, eine Menderung, welche, wenn auch an sich nicht übel, doch gewiß nur dem bessernden Abschreiber zuzuschreiben ist. — S. 220, 1 v. u. fg. CII avopias flatt saravings everyeias; so passend and avouias ift, so zweiste ich doch nicht, daß saraviens everyeias die richtige Lebart sen, weil die meisten Sandschriften bafür sprechen, und die Unfechtungen des Teufels ben der Rlaffe von Schriftstellern, ju welcher unfer Johannes gehört, bennahe ju den ftebenden Artifeln ju rechnen find. - S. 221, 10 v. u. CII zappyciav zai aperageror γνώμην. — 6.222, 1 LXXI προσελθών θύσον τοίς θεοίς. έν τούτω γ. - 3.7 CII πατρί είεακούειν; LIV τῶ π. ὑπακούειν; eben fo XII und LXXI. Dieselbe Berschiedenheit findet sich 6.224, 3 v. u., wo XII u. LIV ra zarpi zeigesgai; die übrigen ro n. nei9. haben. — S. 222, 10 last LIV erster hand ieraz weg; vermiffen wird man es nicht; 3. 10 CII anopia, minber aut als die Bulgata, welche außerdem auch die meiften

Boff. en für fich hat. Dehrere Abschreiber verftanden übrigens Diefen gangen Sat falfch; fo haben XXI, LIV zwenter Sand, LXXI. CII xpoexpiras; und LIV zwenter Sand und LXX efe-Swas; letterer auch eaurov. Die Richtigfeit der erften Perfon ift unzweifelhaft. - G. 222, 11 v.u. ftatt ουτω δεήσαν haben XII, XXI, LIV zwenter Band, CII et ourw bengener; LIV erster Band ουτω δεήσεν; LXXI ουτω δε ώς av. Darauf CH феideo Sai. — S. 223, 4 LXXI dunvos. — 3. 9 stimmen XII. LIV mit ber Bulgata in eyw überein; CII, XXI eywe; LXXI esyon, welches ich für das richtige halte. — G. 223, 3 v. u. LXXI rys σωτηρίας δδός, nicht so gut als die Bulgata; gleich darauf berfelbe riphyseisa ws. Alle unfere Sandichriften aber laffen xisis aus, und zwar mit vollem Rechte. - 6. 224, 2 ift rois xader ju fchreiben, welches von Paris. C., allen unfern Soff.'en, mit Ausnahme von LXXI, und dem Paris. A. erster Sand geschütt wird, eine Auctoritat, welche auch ben einem eleganteren Schriftsteller als unser Johannes ift, jur Borficht ermahnen follte. — S. 224, 6 v. u. LXXI eyrwr xai xporesakoμην· (letteres nach ber fo gewöhnlichen Bermechelung) έρωτω δέ καὶ σὲ. — 6.225, 7 schiebt LXXI nach μεγαλόφρων passend exeros ein; derselbe 3.9 τα ... μηχανήματα. — 6.225, 7 v. u. laffen unsere Handschriften, mit Ausnahme von XXI, μάχην καὶ weg; eben fo Paris. A. - S. 226, 3 haben alle unfere Soff.'en, außer LXX (biefer φάσκων), φάσκοντος, welches fich als constructio ad sensum vertheidigen läßt, in fofern der Berfaffer σολομώντος έχεινο ρήμα im Ginne haben fonnte. — G. 226, 8 wird die Lebart \*apelon durch fammtliche Wr. Hoff.'en bestätigt. - S. 226, 13 hat LXXI eine zwar verdorbene, aber boch beachtenswerthe Lebart; namlich: έννοία τε καί φιλεία καθυπήραι την τοιαύτην έγκατασπεϊραν σπουδήν, πάνυ δίκαιον ὑπάργει οτ αν δ' έκ τ. γον. σχ. κ. οφέλεια πρ. αυτήν φέρει (die benden letten Borte alle Br., außer XXI); und dann im Folgenden zoiei mit bem XII; die übrigen morg. 3.5 v. u. haben XII, XXI, CII την ψυχήν; LIV τη ψυχή; LXXI της ψυχής; die etwas verschrobene Stellung ber Borter fcheint die Abschreiber gu Menberungen verleitet gu haben. Bare es erlaubt, ben Berfaffer felbst zu forrigiren, so wurde es gewiß im ganzen Buche nicht an Belegenheit fehlen, und es wurde namentlich nicht fchwer fenn, bier, in der Antwort Joafaphs, paffendere und entsprechendere Ausdrude unterzulegen. Denn es scheint in der That, als ob der Neubekehrte in feinem Gifer und dem Bunfche, fich recht ftarf auszudrucken, manches fagt, was mit dem gewöhnlichen Berstande nicht recht zusammengeben will. Go fagt er z. B. S. 226 unten : »man durfe benen, welche uns von Gott abwendig

machen wollen, burchaus nicht folgen, sollte auch der Verführer der Anter, die Mutter, der König oder selbst der Herr des Lebens (d. h. Gott) senn.« Gleich darauf sagt er, es gehöre zu den Unmöglichkeiten, daß um der Liebe zu den Aeltern willen: — эгор воду Еписьяйма.«

 Θ. 227, 5 LXXI προσκυνήσωμην.— 3.8 derfelbe: el δè μή τούτο βούλη, ο Bέλεις ποιήσαι με - und gleich barauf: nai ούτε πολακίαις της αύτου απογήσεις με αγάπης. Alles biefes find Menderungen, die nicht von einem blogen Abschreiber, sondern von einem willkürlichen Besserer berrühren; und es bedarf wohl faum der ausbrucklichen Bemertung, daß der LXXI von diefer genommenen Frenheit am haufigsten Gebrauch macht. - G. 227, 9 v. u. CII diapapraveir rou suonou. Die Bulgata hat die Mebrzahl der handschriften und die Stelle S. 224, 6 v. u. für fich; dagegen scheint unfere Stelle die Lebart eyrwr aus LXXI, oben S. 224, 6 v. u. gunftig zu fenn. Dagegen aber hat LXXI an unserer Stelle eidws ftatt eyrws. - G. 227, 2 v. u. hat LXXI Bopá9pois statt pápayži; auf jeden Kall aber möchte ich mit LIV derais schreiben. Im Folgenden stimmt von unsern Sandschrif- . ten nur XXI mit der Bulgata genau überein; LXXI hat περιπλανασαι; eben fo LIV erster Sand; die übrigen περιπλανώμενος ούκ όρθοποδεϊς. — S. 228, 2 XII und CII ύπερ Ζωής; dann LXXI οίη το σύμφερον βεβ.; ferner alle unfere handschriften mit Paris. A. C, erregupeiogai. — S. 228, 10 LXXI πρότερον statt mpos xapov; bann laffen alle Br. Soff.'en, wohl mit Recht, yduxaiver nai aus, wahrend in Paris. A. nai deaiver fehlt. 3. 13 läßt XXI die überfluffigen und in der grammatischen Konstruction storenden Worte: καὶ ήκονημένη μάλλον μαχαίρας δικόμου meg; LIV, LXXI geben ηκονημένας; die übrigen ηκονημέ-275. — G. 224, 4 ist statt zavres nach allen unsern Handschriften xalir zu schreiben. - S. 229, 7 v. u. LXXI salxisen; die Form der Bulgata ift vorzugieben; bas folgende eis ift vermuthlich Druckfehler statt els, — Das Geschäft des Trompetens besorgt übrigens, nach CII, nur ein Engel, welches die andern Sandschriften mit größerem Rechte einem Erzengel zuweisen; sogar der LXXI, welcher doch gerade vorher και άρχαγγέλων ausgelaffen hatte. — S. 229, 6 v. u. CII eidy9ýserai. — S. 230, 8 hat LXXI statt καν ασρακή τη φανοτάτ., die, wenn auch wohl nicht richtigere, doch hubsche Lebart: καν ακρω έπι τη φανότητι. - 3. 12 ift fatt abrov, wenn es nicht bloger Drudfehler ift, aυτον zu schreiben. - Ø. 230, 5 v. u. fgg. In LXXI lautet der ganze Sab fo: καί οί μέν δίκαιοι τοιούτων τεύξονται των άγαθών οί δε τον θεον αρνησάμενοι και τον των ολων δημιουργον άγνοήsavres 20.; wollte man aber nach diefer Art alles Ueberfluffige

weglassen, und an die Stelle des Minderguten Besseres sehen, so würde am Ende Johannes sein eigenes Berk nicht wieder erstennen, ja vielleicht nicht einmal anerkennen wollen. — S. 231, w muß, mit allen Brn., εν τῶ βαρβόρω geschrieben werden; eben so ist 3.8 nach eben denselben, mit Ausnahme von LXXI, ελεύσεται zu schreiben. — S. 231, 11 hat CII statt άφεγγès unrichtig άφόρετον. Uedrigens haben wir hier mit einem Blicke das Hölsensener mit seinen Eigenschaften vor uns: πῦρ ἄσβεςον, ἀφεγγès, τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, dazu den βρυγμὸν τῶν ὀδόντων und den σκώληκα τὸν ἰοβόλον. — S. 232, 3 sag. CII τνα 2ωὴν κληρονομόση τὴν μακαρίον τὰ καὶ ἀνώλεθρον ἀπαλλαγή δὲ τοῦ πικροῦ Θανάτου; gleich darauf haben LXXI und LIV zwepter Hand περιλαμφθήναι; ferner alle unsere Handschriften (mit Ausnahme von LIV), und zwar richtig, τῆς ἀγίας καὶ ἐωαρχικῆς τριάδος.

(Der Odluß folgt.)

## Anzeige: Blatt

fűr

## Wissenschaft und Kunst.

## Nro. LXXII.

Sammer's

morgen låndifche Handfchriften.

Als Seitenftud ju bem im neunten Bande feiner Geschichte bes osmanischen Reichs gelieferten Berzeichniffe ber Sammlung zwendundert orientalischer Manuscripte über osmanische Geschichte.

(Fortfegung.)

D. Biographische Berte.

a) Arabifche.

233 °).

وفيات ألاعيان في انباء ابناء أكران

d. i. die Sterbfalle der Bornehmen (Berühmten), zur Kunde der Sohne der Zeit, vom Richter Schemseddin Ebll-Abbas Ahmed B. Mohammed, berühmt unter dem Rasmen Ihn Challitian. Das berühmteste biographische Wert der Araber, von dessen Inhalt Tydeman ausführlichen Bericht gegeben. Leider nur ein Theil dieses vortrefflichen Wertes, welches die folgenden Biographien enthalt. Ungemein schone Neschi, 379 S. Octav.

1) Ebu Omran von Kasa, der Fakth, d. i. der Rechtsgelehrte.
2) Ebu Thair Ebu Ishak Ibrahim Ibn Chalid, der Rechtsgelehrte.
3) Ebn Ishak Ibrahim El-Merwest (sonst Murus), der Rechtsgelehrte, gest. i. I. d. d. 346 (957).
4) Ebu Ishak Ibrahim El-Merwest (fonst Murus), der Rechtsgelehrte, gest. i. I. d. d. (957).
5) Ebu Ishak Ibrahim von Schief Ibrahim von Schief oder Firusadadi, der Rechtsgelehrte, gest. i. I. 476 (1083).
6) Edu Ishak Ibrahim, berühmt als Iraki der Rechtsgelehrte, gest. i. I. 6.13 (1216).
7) Edu Ishak Ibrahim der Richter Sala mije's, der Rechtsgelehrte, gest. i. I. 6.10 (1213).
8) Edu Ishak Ibrahim Ibrahim der Richter Sala mije's, der Rechtsgelehrte, gest. i. I. 6.10 (1213).
8) Edu Ishak Ibrahim Ibrahim

<sup>. \*)</sup> Durch ein Dructversehen find die Rummern von 185 bis 206 um 27 gurude gesprungen , so das die lette 23. fepn fou.

Dichter aus Andalus, geft. i. 3. 563 (1167). 16) Gbu Ishat Ibrahim Els Efch beb i der Dichter, geft. i 3. 524 (1129). 17) Cbu Ishat 3brabim 3bn Raratul der Ueberlieferer, geft. i. 3. 559 (1173). 18 Gou Abballah Ahmed 3 b n D a n b e l ber 3mam, geft i. 3. 241 (855). 19) Ebul Abbas Ahmed B. Omer B. Garib ber Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 806 (918). 20) Ebul Abbas Ahmed, berühmt ale 3 bno l= Rare der Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 335 (946). 21) Ebu Samed Ahmed & la merwest (Murufi) ber Rechtsgelehrte, geft. i 3.332 (943). 22) Coul. Dusein Ahmed, berühmt als 3bnol. Ratan der Imam, geft. i. 3. 359 (969). 23) Chu Dichaafer Uhmed Gt : Tahami der Rechtsaes lehrte, geft. i. 3. 321 (933). 24) Ebu Samid Ahmed Gl. 36 feraini der Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 406 (1015). 25) Chubetr Uhmed B. Gl. Busein Gl. Biba fi der Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 458 (1065). 26) Cou Abberrahman En : Risaji ber Ueberlieferer, geft. i. 3. 303 (915). 27) Gbul - Dusein Ahmed, berühmt als Rudusi ber Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 428 (1036). 28) Gbu Jehat Uhmed Gs: Caalebi ber Eregete, geft. i. 3. 437 (1045). 29) Ebu Abbollah Ahmed Ebi Daub ber Richter, geft. i. 3. 240 (854). 30) Chu Raim El-3 fahani ber Ueberlieferer, ber hafif, geft. i. 3. 365 (975). 31) Chubefr Ahmed B. Ali Cabit, berühmt als El-Chatib, b. i. ber Kanzelredner, geft. i. 3. 463 (1070), der Gefdichtidreiber Bagdads. 32) Ahmed Er-Ahmed & l. Doeddib El. Kermi der Philologe, geft. i. 3. 401 (1010). 34) Chul Mofaffir 26 med El-Chamafi der Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 580 (1106). 35) Ebul: Futuh Uhmed Gl. Ghafali (der Bruber bes großen Ghafali) ber Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 520 (1126). 36) Ebulfeth Ahmed B. Ali, berühnt als 36n Burhan ber Rechtsgelehrte, gest. i. 3. 510 (1116). 37) Ebu Dichaafer Ahmed El-Mifari der Grammatiker, gest. i. J. 338 (949). 38) Ebul Abbas Ahmed B.B a k i h ber Grammatiker, geft. i. 3. 406 (1015). 39) Ebul Abbas Ahmed B. Gebil der Secretair, gest i. 3. 270 (883). 40) Ebul Abbas Ahmed B. Sejar, berühmt als & saale b der Grammatiker, geft. i. 3. 201 (816). 41) Cbufe Sabir Ahmed der Ueberlieferer, gest. i. 3. 576 (1180). 42) Cbul . Faste Ahmed, berühmt als Ibn Junis der Rechtsgelehrte, gest. i. 3. 631 (1233). 43) Ebu Omer Uhmed von Cordova, berühmt als Ibn Abdi Rebbibi der große Philologe und erfte Anthologe, geft. i. J. 328 (939). 44) Cbul Ali Ahmed Et-Tenuchi der Dichter, geft. i. J. 449 (1057). 45) Ebu Aamir Ahmed Ben Ebi Merman aus Cordova, gest. i. J. 426 (1084). 46) Ebul- Dasan Ahmed Ben Faris Er-Rasi der Geograph, gest. i. J. 395 (1084). 47) Ebul- Zaib Ahmed El- Motenebbi der Dichter, gest. i. J. 354 (965). 48) Ebul-Abbas Ahmed B. Mohammed, berühmt als Nami der Dichter, geft. i. 3. 399 (1008). 49) Ebulfafl : Uhmed Bedief: feman Glagamadani der Rheioriter, geft. i. 3. 398 (1007). 50) Cbul Rasem Ahmed Laba Taba der Dichter, geft. i. 3. 345 (956). 51) Cbu Pamid Uhmed, berühmt als Ibner Refmaat der Dichter, gest. 1. 3. 399 (1008). 52) Ebul Dasan Uhmed B. Dichaafer Bermagi, geft. i. 3. 326 (937). 53) Ebu Omer Ahmed B. Durradich Gl. Rafteli der Dichter, geft. i 3.421 (1030). 54) Chul : Welid Ahmed Ben Ceidun Der Dichter, geft. i. 3.463 (1070). 55) Cbu Dichaafer Uhmed, berühmt als Ibnol. Ibad ber Dichter, gest. i. 3. 433 (1041). 56) Ebu Naßr Uhmed Es = Eliki der Dichter, gest. i. 3. 439 (1047). 57) Ebu Abballah Ahmed, berühmt als Ibnol. Cha-

jat der Dichter, gest. i. J. 450 (1058). 58) Chul : Rass Abmed B. Mohammed B. Ahmed B. Ibrahim El. Merdasi der Philologe, geft. i. 3. 518 (1124). 59) Ebul Fast Ahmed, berühmt als Ibnols Chasin der Sectirer, der Dichter, gest. 3. 550 (1155). 60) Chubekr Ahmed, bergenannt Chul Feth Mokerrem, gest. i. 3. 460 (1067). 61) Ebul Pusein Ahmed, beggenannt Ihm Minber der Dichter, gest. i. 3. 473 (1080). 62) Ebul Pasan Ahmed Ben Sobeit Elstin 2. 460 (1067). Aintabi der Dichter, geft. i. 3. 561 (1165). 63) Ebul = Abbas Ahmed, bengenannt En-Refis ber Dichter, gest. 1. 3. 603 (1206). 64) Ebul Abbas Ahmed, Sohn harun Raschids, gest. i. 3. 184 (800). 65) Ebul Abbas Ahmed, berühmt als 36 no l Aarif der Fromme, gest. i. 3. 536 (1141), 66) Ebul Abbas Uhmed aus Fars, der Fromme, geft. i. 3. 478 (1085). 67) Cbul Abbas Ahmed, berühmt als Ibner=Rufaji ber Fromme, geft. i. 3.576 (1180). 68) Ebul Abbas Ahmed Ben Tulun ber heilige, geft. i. 3.270 (883). 69) Ahmed Ben Sbi Shubichaa Boweih (Buje), geft. i. 3.356 (966). 70) Ebu Raßrollah Ahmed, herr von Miafaratein, geft. i. 3.463 (1061). 71) Cbul Rabem Uhmed El. Mobte a ali der ägpptische Fürst, gest. i. 3. 496 (1109). 72) Chul Abbas Ahmed Ibnol - Defchtub der Emir, geft. i. 3. 570 (1174). 73) Coul Abbas Ahmed El- Erbili der Rammerer, geft. i. 3. 631 (1233). 74) Ebu Raftr Uhmed, der Obeim Umad. Rtatibi's, geft. i. 3. 472 (1079). 75) Ortot 3bnol Gteeb, Der Stammberr Der Beni Ortot, geft i. 3. 484 (1091). 76) Gbul-Bares Arslan GI-Besasiri der Emir, geft. t. 3. 451 (1059). 77) Cbul . Dares Arelan Schah, Emir von Mogul, geft. i. 3. 607 (1210). 78) Cbus befr Efper Gl.Babili ber Ueberlieferer, geft. i. 3. 203 (818).
79) Ebul. Mofafir Esamet, bengenannt Moejebeddemlet Medichbeddin, Derr von Scheifer, geft. i. 3. 488 (1095). 80) Ebu Jatub Ishat, bengenannt 3bn Rabweib der Ueberlieferer, geft. i. 3. 166 (782). 81) Ebu Amru 36hat Efc. Cheibani ber Grammatiter, geft. i. 3. 118 (736). 82) Ebu Jatub Ishat B. Done in Der Argt, geft. i. 3. 299 (911). 83) Chul Seth Saabi ber Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 507 (1113). 84) Ebul - Futuh Esaad, bengenannt Montedichebeddin, geft. i. 3. 514 (1120). 85) @ ( @ & aab ber Richter, Dichter, geft. i. J. 606 (1209). 86) Ebus: seaadat Esaad Es: Sindschari, Beitgenoffe Ibn Challitian's. 87) Ebu Ibrahim Ismail ber Imam, geft. i. 3. 206 (821). 88) Chu Ishak Jamail Ebul Atabije ber Dichter, geft. i. 3. 111 (729). 89) Ebu All Jemail Ben Ajaf ber Lericograph , Dichter ums 3.333 (944). 90) Gbul Rasim Ge Babib Ibnol 3bab der Befir, geft. i. 3 385 (995). 91) Ebu Tabir 38: mail Ion Chalif der Koranslefer Grammatiter, gest i. 3. 455 (1063). 92) Ebu Tahir Ismail El. Mohdi, Fürst von Irak, gest i. 3. 341 (952). 93) Coul - Mangur Jemail, bengenannt Gf.fafir ber Emir, geft. i. 3. 549 (1154). 94) Efcheb Ebu Omru B. Abdollafif der Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 204 (819). 95) Ebu Abballah Egbaa ber Statthalter, geft. i. 3. 225 (839). 96) Ebu Gaid Af Gantor ber Atabege, geft. i. 3. 470 (1077). 97) Rasimeddewlet El-Bors a ti, ber herr von Mogul, geft. i. 3. 521 (1127). 98) Ebu g. galt Om-meije ber Philologe, geft. i. 3. 529 (1134). 99) Ebu Bagile 21 ja 6 3bn Moamije ber Richter, geft. i. 3. 121 (738). 100) Chu Suleiman Gjub, berühmt ale Ibnol Rarijet der Bohlredner, gleichzeitig mit Debicablo. 101) Ebuid Goult Gjub Ben Schadi, beygenannt Redichmedbin, der Sohn Stalabeddin's, geft. 1. 3. 580 (1184).

Der Buchstabe B: 102) Ebu Menad Badis, der Emir Sins habsche, geboren i. J. 374 (984). 103) Ebu Mangur Bachtiar, der Jürst der Dilemiten, lebte 374 (984). 104) Ebul: Wosaffer Berkjarok der Eldemiten, lebte 374 (984). 104) Ebul: Wosaffer Berkjarok der Eldemiten, gest. i. J. 498 (1104). 105) Ebu Tahir Berekliat El: Choschami, gest. i. J. 598 (1201). 106) El: Ustad Ebuls Jutuh Berdsche wan, der ägyprische Emir, lebte ums Jahr 387 (997). 107) Ebu Moad Bescham der digyprische Emir, lebte ums Jahr 387 (997). 107) Ebu Moad Bescham El: Pasi, gest. i. J. 124 (838). 108) Ebu Maßr Beschr, bergenannt El: Pasi, gest. i. J. 124 (838). 109) Ebu Abberrahman Beschr El: Meris i der Rechtsgelehrte, gest. i. J. 270 (883). 111) Ebubetr Abderrahman El: Rarschi, einer der sieben ersten Rechtsgelehrten des Islams, ohne Angabe des Todesjahres. 112) Ebu Osman Batr Ben Bakijat der Grammatiker, gest. i. J. 249 (863). 113) Ebul: Jubuh Belkin, der Ahn des Badis, der Emir, gest. i. J. 373 (983). 114) Buran, die Tochter Pasans des Besis, gest. i. J. 271 (884).

Der Buchstabe T: 115) Tadicholsmoluk Ebu Said B. Ejub B. Schadi, bengenannt Medich ded bin, der Resse Salaheddin's, gest. i. J. 579 (1183) 116) Tadicheddewlet Ebu Said Tetesch B. Ali Arstan der Seldschuke, gest. i. J. 522 (1128). 117) Omm Ali Taskije die Dichterin, gest. i. J. 559 (1163). 118) Ebu Ghaild Temam B. Ghalib, berühmt als Jbn Teitani, der Grammatiter aus Cordova, gest zu Merije i. J. 436 (1044). 119) Ebu Ali Temim Idool Molf, der Emir Aegoptens, gest. i. J. 374 (984). 120) Ebu Jahja Temim Idool Molf der Emir, regierte ums J. 422 (1030). 121) Schemsseddewlet Turan Schah, der Herrscher Aegoptens, der Bruder

Csalahdin's, geft. i. 3. 623 (1126).

Der Buchftabe Eb, ausgesprochen S: 122) Ebul Susein Sabit ber Philosoph, gest. i. J. 288 (900). 123) Ebul Feif Coban Sin-

Run der Fromme, ohne Angabe der Jahresjahl.

Buchstate Dich: 124) Ebu Dichefret Dicherir der Dichter, gest. i. J. 110 (728). 125) Dich a a fer Espadit, der sechste Jmam, gest. i. J. 148 (765). 126) Dich a a fer El-Barmeti, der Wester Harun Raschid's. 127) Ebul- sahl Dichaaser, berühmt als Jb no I-Dinfa bet, gest. i. J. 391 (1000). 128) Ebu Mohammed Dichaaser, berühmt als der Gesandte von Bagdad, gest. i. J. 500 (1106). 129) Ebu M aa scher Dichaaser der Astronom, ohne Angabe des Toeseigahres. 130) Ebu Ali Dichaaser der Astronom, ohne Angabe des Toeseigahres. 130) Ebu Ali Dichaaser der Echberr, lebte im J. 358 (968). 132) Ebul-ssall Dichaaser bergenannt Medscher, lebte im J. 358 (968). 132) Ebul-ssall Dichaaser, bengenannt Medscher El-Rasri, gest. i. J. 460 (1067). 134) Ebu Said Dichaater El-Rasri, gest. i. J. 460 (1067). 134) Ebu Said Dichaater El-Rasri, gest. i. J. 460 (1067). 134) Ebu Said Dichaater El-Rasri, gest. i. J. 460 (1067). 134) Ebu Said Dichaet Ebu Especial Dichem Dicher, gest. 82 (701). 135) Ebu Amru Dichem Dicher Grammatiter, lebte ums Jahr 399) (1008). 137) Ebul-Rasim Dichoneid El-Rawari der Einstedler, gest. i. J. 397 (500). 138) Estaid Dichem Dicherer der berühmte Feldherr, gest. i. J. 359 (969). 139) Ebu Mangur Dichehartes, bengenannt Fachreddin, einer der Eroßen des Hoses Salaheddin's, lebte ums Jahr 608 (1211).

Großen des Hofes Salaheddin's, lebte ums Jahr 608 (1211). Der Buchstabe h: 140) Ebu Temam habit der große Dichter, gest. i. J. 234 (848). 141) Ebu Mohammed hed sch chadsch der Statthalter, gest. i. J. 95 (713). 142) Ebu Abdol Aares B. Esed El. Mohasibi der Scheich, ohne Angabe des Todesjahres. 143) Cbu

Feras El-hares El-hambani lebte im J. 348 (959). 144) Ebu Said Dasan El. Bagri der Scheich, ohne Angabe des Jahres. 145) Chul Basan B. Mohammed Eg: gabah Ef: Saaferani, der Rechtsgelehrte, der leberlieferer, geft. i. 3. 260 (873). 146) Chu Ali Dasan Ben Cbi Sureire der Rechtsgelehrte, geft i. 3. 345 (956). 147) Con Said Dasan Gl. 3 ft a ch ar i der Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 328 (939). 148) Cbu Gaid Sasan Berbem Ettaberi der Rechteges lebrte, geft. i. 3. 350 (962) 149) Ebu Ali Dasan B. Berbun, geft. i. J. 528 (1133). 150) Ebu Said Sasan Abdollah Merfebani Der Grammatiker, geft. i. 3. 368 (978). 151) Ebu Ali hasan B. Ahmed El Farsi, geft. i. 3. 377 (987). 152) Cbu Basan Uhmed El 216. teri der Imam, gest. i. 3. 382 (993) 153) Ebu Basan Ali Ben Refchil ber Philologe, geft. i. J. 456 (1063). 154) Chu Ali Dasan El Medfchid ber Scheich, ohne Jahrzahl. 155) Ebu Mohammed Sasan Ben Golat ber Gefdichtschreiber bis ins Jahr 246 (860). 156) Chu Refar Dasan, berühmt als Meleten nohat, d. i. der König der Grammatiker, gest i. 3 568 (1172). 157) Ebu Mohammed Dasan Ben Ali Dusa Rifa der Jmam, geft. i. 3 260 (873). 158) Cbu Ali hasan, berühmt als Ebi Rumas, geft. i. 3 198 (813. 189) Ebu Mohammed hasan, bekannt als 3bn Bekii, geft. i. 3. 598 (1201). 160) Chubetr Sasan, berühnt als Ibnol-Dla Edh: Dherir, geft. i. 3. 319 (931). 161) Cbul : Dichemaif Basan B. Ali ber Gecretar von Busith der Philologe, gest. i. J. 460 (1067). 162) Ebn Ali Das Ban, bengenannt 31 med bin ber Rechtsgelehrte und Dichter, geft. i. 3. 599 (1202). 163) Ebu Mohammed Dasan, bengenannt Gbul- Dei bid e der Dichter, gest. i. 3. 357 (967). 164) Chu Ali Basan Fena Chos: rem der Bujide, geft. i. 3 376 (986). 165) Ebu Mohammed Sasan 2. Cehl der Befir, geft. i. 3. 235 (849). 166) Cbu Mohammed Basan, bengenannt El Doblebi der Befir, geft. i. 3. 352 (963). 167) Ebu Ali Busein, bengenannt Rifamolemult der Befir, geft. i. 3. 483 (1092). 168) Chu Ali Susein, bengenannt Fachrole Eute tab ber Gecretar, geft. i. 3. 586 (1190). 169) Gbu Ali Susein ber Metaphyfiter, geft i. 3. 248 (862). 170) Chu Aii Subein B. Chais fan der Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 320 (932). 171) Cbu Uli husein, befannt unter dem Ramen & ( : Radbi, b.i ber Richter, geft. i. 3 662 172) Chu Ali Basan Gs. Sendichi der Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 430 (1038). 173) Chu Mohammed Susein, bekannt als Gla Ferra el Baghewi, gest i. J. 510 (1116). 174) Ebu Abdollah Dusein, bekannt als Salimi Dichordichani, geft. i. 3 403 (1012). 175) Gbu Abdollah Busein Gl. Fard bi der Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 451 (1059). 176) Ebu Abdollah Busein, bekannt als Ibn Chamis El-Raabi, gest. i. 3. 552 (1157). 177) Ebu Moghais Susein El-Ballabich der Mystiter, gest. i. 3. 309 (921). 178) Guleiman B. Chi Gaid Basan Gl. Rarmati der Sectenfürft, geft. i. 3. 301 (913), 179) Cou Ali Busein B. Gina ber Argt, Philosoph, geft. i. 3. 428 ' (1036). 180) Cou Ali Busein, bengenannt Gla balil ber Dichter, gest. i. 3. 250 (864). 181) Ebu Abdollah Susein El-Riatib, Di. der Secretar, der Dichter, geft. i. 3 391 (1000). 182) Cbul Rasim husein, der Befir in Maghrib, geft. i. 3. 344 (955). 183) Chu Abs dollah Busein B. Chalmeih ber Grammatiter, Lexicograph, geft. i. 3. 370 (980). 184) Chu Ali Dusein Gl. Dichejani der Ueberlieferer, geft. i. 3.408 (1017). 185) Ebu Abdollah husein, bengenannt El-Bart der Dichter, geft. i. 3.527 (1132). 186) Ibnol Uhmed Ets

Toghraji ber Dichter, geft. i. 3. 516 (1122). 187) Ebul femaris Busein, berühmt als 36nol: Chafin der Sectirer, geft. i. 3. 502 (1108), 188) Gbu Abdollah Busein, bekannt als Gfc Goit, lebte ums Jahr 302 (914). 189) Ebu Gelmet Daff El-Bilal, ber Be-fir Gofife, geft. i. 3. 132 (749). 190) Ebu Jemail Sammad, ber Sohn Gbi Sanife's, geft. i. 3. 176 (792). 191) Cbul : Rasim Dams mad, bengenannt Er-Rimajet, geft. i. 3. 158 (774). 192) Cbu Amru Dammad, befannt ale Abiderd der Dichter, geft. i. 3. 161 (777). 193) Cou Guleiman Ben Gl. Chattab Der Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 388 (998). 194) Ebu Umare Samfa, befannt ale Ef. Sejat, einer ber fieben Lefer, geft. i 3. 156 (772). 195) Chu Ceid Sonein, der berühmte Argt, geft i. 3. 260 (873). 196) Ebu Merman B. Salef, der Beschichtschreiber Spriens, geft. i. 3. 469 (1076).

Der Buchftabe Ch: 197) Chu Geid Charibide, einer ber fieben erften Rechtsgelehrten, geft. i. 3. 99 (717). 198) Ebu Safdim Chalid B. Jefid B. Moamije ber Alchemiter, geft. i. 3.58 (677). 199) Ebu Jefid Ben Chalid, Emir in Fars, geft. i. 3. 115 (733). 200) Chul-Abbas Gl. Chidhr ber Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 567 (1171). 201) Cbul - Rasem Chalef Der Gefdichtschreiber, geft. i. 3. 578 (1182). 202) Chu Omer Chalifet, befannt als Chebab der Befdichtschreiber gest. i. J. 230 (844). 203) Ebu Abderrahman Chalid El-Ferahide der Metriker, gest. i. J. 170 (786). 204) Ebul-Dschich Chumarü-jet, der Gohn Tulun's, gest. i. J. 276 (889).

Der Buchstabe D: 205) Ebu Guleiman Daud, berühmt als Ef. Sabiri der Fromme, geft. i. 3. 70 (689). 206) Ebu Guleiman Daud, Sohn Salaheddin's, geft. i. 3. 632 (1234). 207) Ebul 24g hardi's Rureddemlet, der Emir von Bellet, geft. i 3. 519 (1125). 208) Chu Daabel der Dichter, geboren i. 3. 148 (765). 209) Chubetr Delf von Bagdad, gest i. 3. 334 (945). 210) Chul Motaa Sulkarnein

der Emir, geff. i. 3. 428 (1036).

Der Buchst. R: 211) Rabia at El-Ademijet die fromme Frau, ohne Jahresjahl. 212) Ebu Osman Rebiaat, bekannt als Rebia at Rei der Gesetzelehrte, gest. i. 3. 130 (747). 213) Ebu Mohammed er-Rebii der Gebetaubruser, gest. i. 3. 270 (883). 214) Ebu Mohammed er-Rebii B. Daud el Acedsch, gest. i. 3. 256 (869). 215) Ebul-Rasem er-Rebii B. Junis, Zeitgenosse Mehdis des Chalisen. 216) Ebul-Mokaddem Ridsch el Kendi, gest. i. 3. 112 (730). 217) Chu Mohammed el = 3 dicha bich ber Dichter, ohne Ungabe des Todesjahres. 218) Ebu Satim Ruh der Statthalter, geft. 1. 3. 170 (786).

Buchftabe S (lindes): 219) Ebu Abdollah Sobeir ber Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 256 (869). 220) Ebu Abdollah ef: Sobeiri der Rechtegelehrte, geft. i. 3. 320 (932). 221) Omm Dichaafer Gobeibe, die Gemahlin Haruns, gest. i. J. 216 (831). 222) Ebul Dudeil Sifr, der fromme Gelehrte, gest. i. J. 158 (774). 223) Ebu Dolama Send der Philologe, gest. i. J. 161 (777). 224) Amadeddin Sengi B. Af Sonfor, gest. i. J. 541 (1146). 225) Amadeddin Sengi B. Rotbeddin Memdud, gest. i. J. 594 (1197). 226) Cbul s fadhl Soheir el . Behaed in, der Bater Stalaheddin's, geft. i. 3.656 (1258). 227) Chu Mohammed Sijad el. Bekaili, gest. i. 3. 183 (750). 228) Coul Jamm Seid Tadicheddin el. Rendi der Philologe, gest. i. 3. 642 (1244). 229) Gl - Emir Seiri Ben Menad , lebte ums 3. 360 (970). 230) Ommol : Moejed B. Geineb Durre, geboren i. 3. 608 (1211).

Der Buchftabe Gin (scharfes G): 231) Ebu Amru Selim Der Rechtsgelehrte, ohne Jahresjahl. 232) Chubetr Selim B. Rami Magim , geft. 193 (808). 233) Chu Ragr Gabur, bengenannt Behaeddewlet der Befir, geft. i. 3. 403 (1012). 234) Ebu Basan Gera B. Dagblas Es: Ootti Der Mpftiter, geft. i. 3 257 (870). 235) Cbul Basan ef de dera ber Dichter, geft. i. 3. 360 (970). 236) Ebulfemaris Saad der Dichter, gest. i. 3 540 (951). 237) Ebul Maali Saad el-Chatiri, bekannt unter dem Ramen Delal el- Rutub; b. i. Datler ber Bucher, geft. i 3. 558 (1162). 238) Con Abbollah Ben Dichebir, einer der Junger bes Propheten, ohne Jahrzahl. 239) Cou Mohammed Caid B. el. Mo & ejeb, einer der erften fieben Gefestehrer, geft. i. 3 95 (713). 240) Ebu Geid el-Un fari ber Philologe ber Donaffie Afmani's, ohne Jahrzahl. 241) Ebul Busein Gaid el. 21 6. fesch der Grammatiker, gest. i. 3. 215 (830). 242) Ebu Mohammed Said B. el. Mobarik der Philologe, gest. i. 3.599 (1202). 243) Ebu Abdollah, Sohn Es Semri aus Indien, gest. i. 3. 62 (681). 244) Ebu Mohammed Sofian, gest 198 (813). 245) Es Seidet Sekinet, die Tochter Puseins, des Sohnes Alis, gest. 117 (735). 246) Gelim 36n Gjub, Der trefflichfte Der Philologen, geft. i. 3. 49: (1097). 247) Chu Gjub Guleiman B. Jesar, einer der erften fleben Rechtsgelehrten, geft. i. 3. 107 (725). 248) Cbu Mohammed Guleiman 23. Debran, befannt als Glalamefc ber 3mam, geft. i. 3. 148 (765). 249) Ebu Daud Sulciman Gs. Sedichestani der Ueberlieferer, geft. i. 3. 75 (694). 250) Ebu Dusa Suleiman, berühmt als KleDidahis der Grammatiker, gest. i. J. 305 (917). 251) Ebul Kasim Suleiman Gle admi ber Ueberlieferer, gest. i. J. 360 (970). 252) Ebul Belid Suleiman el. Babidi, gest. i. J. 426 (1034). 253) Ebn Gjub Suleiman Bestr Mangur's, Nachfolger Chalid Bermeg's. 254) Gbu Gjub Suleiman, der Secretar Jefids, Des Sohnes Sofian's. 255) Coul Bares Gindicar B. Melitichah der Geldicute, geft. i. 3 552 (1157). 256) Chu Mohammed Et. Tusteri ber Fromme, geft. i. 3. 273 (886). 257) Chu Batim Gehl der Lepirograph, gest. i. 3. 248 (862). 258) Cbul feth Sehl, der Rechtsge-lehrte aus Fran, gest i. 3. 499 (1105). 259) Ebut taib Suleiman Epsaaluti, gest. i. 3. 337 (948).

Der Buchstabe Sch: 260) Ebu Schubschaa Schamer, gesti. 3. 564 (1168). 261) Ebul Rasem Schahinschah, der Feldherr Regyptens, lebte ums Jahr 490 (1096). 262) Nureddewlet Schehmssichah der Ejubide, gest. i. 3. 628 (1230). 263) Ebudh Dhotat Schehie el Charidschi, der Emporer unter dem Chalisate Abdolsmelit B. Merwan's, gest. i. 3. 77 (696). 264) Ebu Ommic Scherit der Richter, gest. i. 3. 99 (717). 265) Ebu Abdollah Scherit der Richter, gest. i. 3. 177 (793). 266) Faron Nas Schehdet die Secretarin, gest. i. 3. 475 (1082). 267) Ebul Pares Schirtuh, gest.

i. J. 637 (1239).

Der Buchstabe Saad (das schärffte S). 268) Ebu Omer Salih els Dichiremi der Grammatiter, gest. i. J. 225 (839). 269) Ebededin Ebu Ali Salih der Beduine, der Feldherr, gest. i. J. 417 (1026). 270) Saaid Elsrubii der Lericographe in Andalus, ums Jahr 380 (990). 271) Ebul haban Saadaka, beps genannt Seifeddewlet, gest. i. J. 500 (1106).

Der Buchftabe Dha (Dh): 272) Gbu Babr Gdh: Dhohat,

bekannt unter dem Ramen 21 h n ef, geft. i. 3. 70 (689).

Der Buchftabe Th: Ebu Abderrahman Tans, einer der Junger ums Jahr 104 (722). 274) Ebut . Taib Tahir Taferi der Rechtsgelehrte, geft i. 3. 348 (954). 275) Ebul : hasan Tabir der Gram: matiter, geft. i. 3. 469 (1076). 276) Cbut: taib Tabir, ber Feldberr Mamude, geft. i. 3. 207 (822). 277) Cbulfemaris Scife b din Toghete fin B Giub, geft. i. 3. 565 (1169). 278) Ebul: gharet B. Refit, bengenannt El. melit Ef. falib, geft. i. 3. 591 (1199). 279) Ebu Said Taifur el . Bestami ber Ginfiedler, geboren i. 3. 261 (874).

Der Buchftabe Ga (lindes G): 280) Chulesmed Galim Ed-

duli, einer der Junger, mit Ali ermordet. 281) Ebul: Mangur Sasfir els Da dad der Dichter, gest. i. 3. 46 (666)
Der Buchftabe Ain: 282) Chuber Magim der Roranslefer, gest. i. 3. 27 (647). 283) Cbu Geidet Hamir el. Cfc aari der Imam. geft. i. 3. 107 (725). 284) Gbu Amru Mamir ber Prophetenjunger, geft. i. 3 105 (723). 285) Chulfgohl el : 21 bbas el : 21hmed ber Dich. ter, geft. i. 3. 150 (767). 286) Gulfabhl el = 21 bbas Grerejafchi Der Lericograph, lebte ums Jahr 257 (870). 287) Ebu Abberrabman Abdollah ber Fromme und Gelehrte, geft. i. 3. 181 (797). 288) Chu Mohammed Abdollah, der Bater Melit's, geft. i. 3. 114 (732). 289) Chu Mohammed Abdollah El : Rarichi der Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 197 (812) 290) Ebu Abberrahman Abdollah Gbi Lehiaut, Der Ueberlieferer, Richter ju Cairo i. 3. 155 (771). 291) Cbu Mohammed Abderrahman Abdollah, berühmt als Raani der Ueberlieferer, geft. i. 3 221 (835). 292) Ebu Said Abdollah Ben Resir, einer der fleben erften Lefer der Bucher geft. i. 3. 121 (788). 293) Ebu Dohammed Abdollah der Grammatiker, geft. i. 3. 296 (908). 294) Ebu Mohammed Abdollab, der Richter von Fes, der Grammatiter, geft. i 3. 347 (958). 295) Coul Rasem Abdollah el: Balchi, das Gectenhaupt der Motefele, geft. i. 3. 319 (931). 296) Cbubetr Abdollab, beruhmt unter dem Ramen el= Rafal der 3mam, geft. i. 3. 417 (1026). 297) Chu Mohammed Abdollah Gl. Did um eini der Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 434 (1042). 298) Gbu Geid Abdollah ed : Debusi der Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 433 (1041). 299) Ebul Ratem Mobammed Abdol Mortesa der Richter, geft. i 3.511 (1117). 300) Chu Caid Abbollah, bengenaunt Scherefebbin ber Ueberlieferer, gest. i. 3. 585 (1189). 301) Ebulferbich Abbollah, bengenannt ber Mund von Mogul, ber Rechtsgelehrte, zugleich Philolog und Dichter, gesti 3. 582 (1186). 302) Ebu Mohammed Abbollah, bengenannt Diche Tal der Rechtsgelehrte, geft. i. 3 610 (1213). 303) Ebul Abbas Abs bollah, der Rachkomme Barun Rafdids im vierten Gliede, Der Chalif, Philologe, gest. i. 3. 296 (908). 304) Ebu Mohammed Abdollah B. Taba Taba, die Tochter Ali's, gest. i. 3. 348 (959). 305) Ebul-Abbas Abdollah el. Chofaai, gest. i. 3. 228 (842). 306) Ebul-Emid Abdollah der Dichter, ohne Jahrzahl. 307) Ebul-Abbas Abdollah, berühmt als 36n Sherich ir ber Dichter, gest. i. 3. 203 (818). 308) Ebu Mohammed Abdollah ber andalufische Dichter, ohne Jahrzahl. 309) Chu Mohammed Abdollah el-Batliusi der Philologe, gefti. 3. 521 (1127). 310) Ebul Rasim Obeidollah B. Ratia, Dichter, Philolog, Lericograph, geft. i. 3.485 (1092). 311) Cbul. Bata Abdollah der Grammatiker, gest. i. 3. 610 (1213). 312) Ebu Dohams med Abdollah, berühmt ale 3bnol: Chafcab der Grammatiter, Philologe, Genealoge, Ueberlieferer, geft. i. 3. 557 (1161). 313) Coul Welid Abdollah Ben et . Fard bi der Geschichtschreiber, Ueberlieferer,

von Andalus, reifte i. 3. 382 (992) nach Often. 314) Chu Mohammed Abdollab, bekannt als Rufdati der Ueberlieferer, geft. i. 3. 542 (1174). 315) Ebu Mohammed Abdollah 36n Beri der Grammatiter, Lexis cograph, geft. i. 3. 582 (1186). 316) Ebu Mohammed Abdollah, bengenannt el : Na bh id ber lette ber Fatimiten in Megnpten, geft i. 3. 567 (1171). 3.7) Ebu Redad Abdollah el. Bagri ein frommer Mann, geft. i. 3. 279 (892). ,318) Chu Abbollah Dbeidollah el-hefeli, einer der erften fleben Rechtsgelehrten des Jelams, geft. i. 3. 202 (817). 319) Ebu Mohammed Abdollah, bergenannt Debt, ber Stifter ber Opnaftie, geft i 3.322 (933). 320) Dbeibollah B. Abdollah, ein bey Mamun als Reis in Unfeben ftebender Rame, geft. i. 3. 223 (837). 324) Cbul - hatem Dbeidollah, bekannt als El-Maghribi der Phis lofoph , geft. i. 3. 549 (1154). 322) Cbu 36a Abderrahman el - Anfari, ein Junger, geft. i. 3. 82 (701). 323) Ebu Amru Abderrahman els Em fa gi der Gelehrte, geft. i. 3. 157 (773). 324) Ebu Abdollah Abderrahman der Einsteller, Rechtsgelehrter, gest. i. 3. 191 (806). 325) Ebu Euleiman Abderrahman der Einsteller, gest. i. 3. 205 (820). 326) Ebu Rasem Abderrahman els Fe w fan i der Rechtsgelehrte, gest. i. 3. 461 (1068). (1068). 327) Ebu Said Abderrahman der Rechtsgelehrte, geft. i. 3. 328) Ebu Mangur Abderruhman, bekannt als 3 bn 478 (1085). 26 a tir der Rechisgelehrte, geft. i. 3. 620 (1233). 329) Ebul Rasem Abderrahman Gf=fubfchabfchi der Grammatiter, geft. i. 3. 337 (948). 234.

## الواني بالوقيات

d. i. Was von den Sterbefällen genüget, von Saafedi, deffen Todesjahr fich weder in dem bibliographischen Börterbuche, noch in den chronologischen Tafeln Padichi Chalfa's findet, doch gibt dasselbe Sachawi, der Fortscher Sehebi's, im 3.764 (1262), so daß derselbe Bo Jahre später als Ihn Challitian starb. Gein ganzer Name ift Salaheddin Chugsgafa Chalil Ihn Ibet Efisafedi.

Die Ginleitung handelt in 14 Abschnitten: 1) Bon ber Beitrechnung; 2) von der Ableitung und dem Ginne des Wortes Egrich; 3) von der Geschichtschreibung; 4) von den Beziehungen des Geschichts fcreibers jum Geburteorte, Aufenthaltsorte, feiner Profeffion, Gecte, Bunft , Familie ; 5) won der Definition der Wiffenschaft , dem Bennamen (Runijet), Bornamen (Latab), Bezugnamen (Dentub), ber lette in Bezug auf den Geburtsort, Aufenthaltsort, die Secte, Profeffion u. f. w.; 6) von der Schreibung und dem Alphabete nach den einzelnen Buchftaben debfelben; 7) von der Methode, der Gefchichts schreibung nach Jahren oder Materien; 8) von den Sterbefällen und Retrologen; 9) von dem Ruben der Gefdichte; 10) von den Sitten, des Geschichtschreibers. Bon den vorzüglichsten Geschichten. 1) Gefcichten Des Drients, fech jig. 2) Gefdichten Zegoptens, gebn. 3) Gefchichten des Beftens (Dagbrib), zwanzig. 4) Gefchichte von Jemen und Bedichaf, vier. 5) Universalgeschichten, vierzig. 6) Geschichten der Chalifen, fechzehn. 7) Geschichten der Ronige, amangig. 8) Geschichten ber Befire und Ctarthalter, gebn. 9) Gefcichten Der Richter, acht. 10) Geschichten Der Roranslefer, Die t.
11) Geschichten Der Geletgelehrten, fechgebn. 19) Geschichten Der Priefter, brengebn. 13) Berfciebene Gefcichten, acht und zwans gig. 14) Bucher ber Ueberlieferer, vier. Alfo in Allem zwens

hundert und fiebzig geschichtliche Werke, ber reichfte Apparar, welchen, habid Chalfa's bibliographisches Werk ausgenommen, irgend ein bekanntes geschichtliches der Uraber, Berfer und Turken aufführt.

Erftes Sauptftud : Die Dobammede. Buerft die Biographie bes Propheten in 18 Blattern. Dann: 1) Mohammed, der Bater des Propheten. 2) M. B. M. Bagherdi der Ueberlieferer, geft. i. 3. 312 (924). 3) Mohammed B. Ubdallah el . Babili der Ueberlieferer, aeft. 314 (436). 4) M. B. M. B. Albat Gfor Scheibani ber Scheid, geft. 309 (921). 5) M. B. M. B. Jbrahlm En . Resewi ber Gefetgelehrte, obne Sterbeighr. 6) M. B. M. B Abmed el . Chofa ai der Grammatifer, geft 349 (960). 7) D. B. M. B. Batijet, der Befir Cbu Tabir's, geft 367 (977). 8) M. B. M. B. Mballab el Domaire der Grammatiter, geft. 339 (950). 9) M. B. M. B. Jemail el. Dich es funi der fromme Mann, geft. 291 (903). 10) M. B M. B. 36a, be-Fannt als 3 bnol=Berd ber Ueberlieferer, geft. 263 (876). 11) D. B. M. B. Chalid Et = Lowaire der Richter, gest 317 (929). 12) M. B M. B. Tardan el. Farjabi der Philosoph, gest. 339 (950). 13) M. B. M. B. Idris der Richter von Ofchesiret, gest. 242 (856). 14) M. B. M. B. el. Rabir, gest. 395 (1004). 15) M. B. M. B. Dschemil der Ueberlieferer, gest. 346 (957). 16) M. B. M. B. Jakub der Fromme, geft. 368 (978). 17) D. B. D. B. 21hmed el . Safif En . Risaburi, geft. 378 (988). 18) M. B. M. B. Abdallah der Richter , geft 114 (732). 19) M. B. M. B. Naaman, bekannt ale Scheich el. Mofid, ohne Sterbejahr. 20) M. B. M. B. Dichaafer der Richter, bekannt als 3 bn Dotat, geft. 392 (1001). 21) M. B. M. B. Gbulferbic el-Aferi ber Secretar, geft. 423 (1031). 22) M. B. M. B. Ahmed, befannt als Ibnef. Semal, geft 458 (1065). 23) M. B. M. B. 38a el-Chischi el Baget der Grammatter, geft. 438 (1046). 24) M. B. M. B. Omer der Ratib der Aliden zu Rufa, gest. 403 (1012). 25) M. B. M. B. Jbrahim der Rechtsgelehrte, der Haneste, gest. 419 (1028). 26) M. B. M. B. Ali B. Abdallah B. Susein el Alghar, geboren 358 (949). 27) M. B. M. En : Ragibi En : Risaburi, gest. 455 (1063). 28) M. B. M. B. Uhmed Esch: Schamati, gest. 474 (1081). 29) M. B. M. B. Ibrahim Elbefaf, geft. 440 (1048). 30) M. B. M. B. Uhmed ber Dichter, geft. 443 (1051). 31) M. B. M. Chulfeth ber Gecretar von Bagdad, gest. 155 (771). 32) D. B. M. B. Alli el . hafchimi Gf = Seini, geft. 445 (1053). 33) M. B. M. B. Abballah ber Richter von Bagdad, geft. 468 (1075). 34) M. B. M. B. Ali der Ueberlieferer in Frat, geft. 499 (1105). 35) M. B. M. B. Uhmed Genedetol : 3 ffahani, geft. 530 (1135). 36) M. B. M. B. Dichehir, der Westr Jachreddewlet's, geft. 483 (1098). 37) D. B. D. B. Uhmed 3bn Demiman, geft. 490 (1096). 38) D. B. M. B. Aifchun Momefitolemelit der Aftronome, gest. 506 (1112). 39) M. B. M. B. Abdallab, bekannt als & lfelanki, gest. 335 (1140). 40) M. B. M. B. Omar B. Kotrob der Dichter, geft. 156 (772). 41) D. B. M. B. Abdol hamid der Philologe, der Dichter, geft. 589 (1193). 42) M. B. M. B. All Chulfeth el . Sarim der Prediger, gest. 509 (1115). 43) M. B. M. B. Jakub der fromme Mann, geft. 368 (978). 44) M. B. M. B. Urus der Dichter, der Secretar, geft. 280 (893). 45) M. B. M. B. Ubdallah el . Bagri der Grammatiter, geft. 320 (932). 46) Dr. B. D. B. Wifchab ber Rechtsgelehrte, geft. 333 (944). 47) M. B. M. B. Salih der Dichter, geft. 529 (1115). 48) D. B. D. B. Damed Ratibol 3ffahani, geft. 519 (1125), dren volle Blatter, febr ausführlich. 49) M. B. M. B.

Chalid Ibnol Raisrani der berühmte Secretar, geft. 556 (1161). 50) M. B. M. B. Gafer der Gecretar, der große Philologe, geft. 954 (1159). 51) M. B. M. B Geid B. Mi B. Muta Gfd. Cderif. geft. 490 (1096). 52) M. B. M. B. Gbi Banife Elferdhi. 53) M. B. M. B. Chilmefa der Richter, gest. 537 (1142). 54) M. B. M. B. Dasan el-Chatib el-36kafi, gest. 553 (1158). 55) M. B. M. B. Dusein el . Cho rasani der Ueberlieferer, lebte ums 3. 606 (1209). 56) D. 28. DR. B Abdeg : gamed, der Dichter, der Gerretar, geft. 196 (743). 57) M. B. M B. Grafii, gest. 560 (1164). 58) M. B. M. B. 26001. Ferim der Boblredner, geft 606 (1209). .59) D. B. D. B. Chi Thalib Cbul : Chattab der Argt , geft 500 (1106). 60) D. B. D. B. el : Rasem el . Achsifeti , geft. 522 (1128). 61) D. B. DR. B. Calib ber Gecretar. 62) M. B. M B. el. Mobaret, gest. 593 (1196). 63) M. B. M. B. Ibnol : Mobaret der Secretar, der Dichter, geft. 595 (1198). 64) D. B. M. B. el : Enbari, Berfasser des Dewanol Inscha, gest. 575 (1179). 65) M. B. M. B. Memahib Cbul : Chafa der Dichter, geft. 576 (1180). 66) DR. B. D. B. Saadollab B. el. Rilas el . Rarchi der Dichter, geft. 570 (1174). 67) M. B M. B. Ahmed Abu Thalib der Roranslefer, geft. 332 (943). 68) M. B. M. B. Ahmed B. Cou Dichaafer der lieberlieferer, geft. 479 (1006). 69) M.B. M.B. Ahmed Gfd : Coubla el : Rafar, gest. 472 (1079). 70) M. B. M. B. Uhmed, befannt als Ibnol-Labas, ohne Todesjahr. 71) D. B. D. B. Ahmed B. el-Dobtedi, geft. 517 (1123). 72) DR. B. DR. B. Ahmed B. Cbul - Rasem Cbu Seaadat, ohne Sterbejahr. 73) M. B. M. B. Ahmed der Ranzelredner zu Bagdad, gest. 499 (1105). 74) M. B. M. B. Uhmed Cbuls Chatrab der Dichter, ohne Sterbejahr. 751 M. B. M. B. Uhmed, bekannt als 31 ham, geft. 616 (1219). 76) M. B. M. B. Dichaafer B. Lantet ber Grammatiter, ohne Sterbejahr. 77) D. B. D. B. Didumbur Gid : Soaabani der Philologe, ohne Sterbejahr. 78) M. B. M. B. Diconeid der Scheich, lebte ums Jahr 520 (1126). 79) M. B. M. B. Basan ed . Dinari, geft. 453 (1061). 80) M. B. M. B. Sasan 28. Dusan B. Dasantweih, geft. 157 (773). 81) M. B. M. B. Dus sein, bengenannt Saimol-Rufat der Rammerer, gest. 501 (1107). 82) M. B. M. B. Sutein el - Amani, geft. 523 (1128). 83) M. B. M. B. Dusein B. Chalif B. el : Ferra der Rechtsgelehrte, geft. 527 (1132). 84) M. B. M. B. Dusein B. Rasim B. Chamis Cbul berefiat, geft. 531 (1136). 85) M. B. M. B. Dusein , bekannt als Seinoleimmet, geft. 645 (1247). 86) M. B. M. B. Damdan, Gefährte des Propheten. 87) M. B. M. B. Chattab der Prediger, geft. 579 (1183). 88) M. B. M. B. Ibab der Koranslefer, Der Grammafiter, geft. 334 (945). 89) M. B. M B. Cafjani Ed. Debas der Rechtegelehrte. 90) M. 28. D. B. Abdallah el. G hafal der Roranslefer, geft. 620 (1223). 91) M. B. M. B. Abdallah el . Ghafal, der Bruder des Borigen. 92) M. B. M. B. Abdol - bichelil, betannt ale 3 bn ol - Ruta b. 93) M. B. M. B. Abderrahman B. Susem, bekannt als 36 nol : Chafcab, gest. 540 (1105). 94) M. B. M. B. Abberrahman ber Kangelredner Reschmirini, gest. 578 (1182). 95) M. B. M. B. Abdolafif Abbas, gest. 515 (1121). 96) M. B. M. B. Abdol Rahir B. Discham 3 bnol Tusi, geft. 518 (1124). 97) M. B. M. B. Abdefun, berühmt als 36 nodh: Dhadichet, geft. 572 (1176). 98) M. B. M. B. Abdols Wahid Ibnest habagh, geb. 493 (1099). 99) M. B. M. B. Abdols Wahid Essabagh, gest. 615 (1218). 100) M. B. M. B. Abdols wehhab, bekannt als Ibn Sekine, gest. 581 (1185). 101) M. B.

D. B. Abdallah B. Es . Sechin Ef: fairefi, ohne Sterbejabr. 102) M. B. M. B. Ali 36 n Molla, der Cobn des Befirs. 103) D. B. M. B. Ali, gest. 445 (1053). 104) M. B. M. B. Ali Cbul - Motat Elsheiti der Dichter, geft. 499 (1105). 105) M. B. M. B. Ali In Chostew Balchi, geft. 514 (1120). 106) M. B. M. B. Ali B. Thalib, bekannt als Ibnet-Tatuh, geft. 544 (1149). 107) M. B. M. B. Ali, bekannt als Ibnol-Moamweblch, geft. 565 (1169). 108) D. B. M. B. Caid, Gobn des großen Gsabib, des Befire Gonners der Wiffenschaften. 109) M. B. M. Scheich Ch-tered din, geboren 606 (1209). 110) M. B. M. B. M. Et : Za i Der Cheich. 111) M. B. M. B. 3brahim, befannt unter dem Ramen Cebil, mit dem Bennamen Dobefebeddin, geft. 658 (1259). 112) M. B. M. B. Ali B. Chulferedich Ibner Rebab ber Prediger, geft. 655 (1257). 113) M. B. M. B. Dasan Rafireddin Cou Ab. Dallah el = Tusi der Philosoph, gest. 972 (1273). 114) M. B. M. B. Abberrahman B. Rafli ber Richter, gest. 672 (1273). 115) DR. B. D. B. Ebu Thalib el alfami ber Besir, gewidmet bem Chalifat. 116) DR. B. Dr. B. Ali Ibnol Aarabi et Zei der Mysiter, geft. 656 (1258). 117) D. B. D. B. Ubbol afif B. Ruftem el & fc aardi der Dichter, gest. 656 (1258). 118) M. B. M. B. Abderrahe man B. Abmed B. Debet 36n Rarnaß, geft. 662 (1263) 119) DR. B. M. B. Ali B. Abballah B. Arabi Amadeddin, gest. 657 (1259). 120) M. B. M. B. Ejub B. Schadi El: Melet el: Kiamil, geb. 576 (1180). 121) M. B. M. B. All B. Ghamjun ber Scheich, geft. 649 (1251). 122) M. B. M B. El : Mobaret, bekannt als el : D fc es dai der Philologe. 123) M. B. M. B. Uhmed B. Abderrahman, bekannt als Ibn Mohrif, gest. 555 (1160). 124) M.B. M Ssalis Saaed din der Audaluster von Malaga, geft. i. 3. 662 (1263). 125) DR. B. M. B. Coubetr Chulfeth el. Chjurdi der Ueberlieferer, geboren 600 (1203). 126) M. B. M. B. Chisaad B. Ahmed der Prediger, geft. 669 (1270). 127) D. B. D. B. Debetollah B. Bemil Erf : fadrols Rebir Amadeddin. 128) M. B. M. B. Abbas B. Chubetr Cou Abdallah el - Anfari, geft 682 (1283). 129) M. B. M. B. Jbrabim B. Cbibetr 36n Challitian, Bruder des Biographen, geboren 603 (1206). 130) M. B. M. B. Abdallah B. Melit ber 3mam, der Bohlredner, der Rechtsgelehrte. 131) D. B. M. B. Utail Fachreddin, geft. 693 (1293). 132) M. B. M. B. Celim B. Jusuf B. Gsaid der Richter, geft. 694 (1294). 133) M. B. M. B. Abdallab, bekannt ale el : E & e d (der Lowe) der Scheich, gest. 609 (1212). 134) D. B D. B. Jusuf B. Ragr, der herr von Andalus, geft. 709 (1309). 135) M. B. M. B. Strabim husein B. Gerata der Undaluffer, geft. 662 (1263). 136) M. B. M. B. Behram von Damastus, geft. 905 (?) 705 (1305). 137) DR. 28. M. B. Jahja B. Abbas el-Bufdfchani, geft. 387 (997?). 138) M. B. M. B. Jusuf B. el : Debicadich Cbu nagr et : Tusi, geft. 348 (959?). 139) M. B. M. B. Abballah Cou Samid Chehrfori ber Richter, geft. 584 (1188). 140) M. B. M. el. Refchmibini Der fromme Mann. 141) M. B. M. Gt: Tetriti, geft. 618 (1231). 142) M. B. M. B. Moslemet von Sevilla, geft. 680 (1281). 143) M. B. M B. el . 3 ameri Gl. Obofi. 144) M. B. M. B. Culeiman el = Unfari, bekannt als Ibn Chilbaka, gest. 610 (1213). 145) M. 3. M. B. Ruh el : Fafiti der Richter, geft. 614 (1217). 146) M. B. M. B. Dichebhur Gleefedi der Philologe. 147) DR. B. DR. B. Celim Eg . ga hi b, Cohn des Wefire Behaeddin, geboren 707 (1307).

148) D. B. D. B. Dichaafer B. Ahmed B. Chanim Ibnol. Dichaaferijet, geft. 606 (1209). 149) D. B. D. B. Ahmed B. Dichemaleddin Et staberi Gl. Amuli, lebte i. 3. 710 (1310). 150) DR. B. D B. Dusein B. Mil B. Refchit ber Richter, geft. 720 (1320). 151) M. B. Ali der Rechtsgelehrte, der Ueberlieferer, geft 722 (1322). 152) M. B. M. B. Daris B. Ali ber Roranslefer, geft. 722 (1322). 153) M. B. M. B. Mahmud B. Merdafd Schehabeddin, ohne Sterbejabr. 154) M. B. M. B. Sehl des Befirs, der Eremite von Granada, geft. 730 (1329). 155) D. B. M. B. Rasim ber 3mam, geft. 734 (1332). 156) DR B. DR. B. Gid : Cheich Abdallah , vierthalb Blatter. 157) DR. 28. M. B. Abderrahman von Tunis , gest. 737 (1336). 158) M. B. M. B. Ali B. Motii Remaleddin el-Abd el-Rofchairi, gest. 710 (1310). 159) M. B M. B. Abdol Radir el - Angari der Cheich. 160) M. B. M. B. Abderrahman Bedreddin, der Richter der Richter. 161) M. B. D. B. Cbol. monim der Secretar, der Richter, der Dichter, geb. 695 (1295). 162) D. B. M. B. Abdallah B. Gsaghir ber Argt, geboren 691 (1291). 163) D. B. M. B. 36a B. Rabem B. Redichdet Der Dichter. 164) D. B. D. B. Ahmed Dichelaleddin el . Rendi, geft. 724 (1323). 165) M. B. M., befannt als 3 bnol Didebeli el. Ferdicubi, geft. 737 (1336). 166) M. B. M. B. Abbol Perim B. Rebhwan, betannt als 3 bnol. Moguli, gest. 699 (1299). 167) D. B. D. der Imam Schemseddin Sefakabi 168) D. B. M. hasan Scheich Schemseddin Ben Retate der Dichter, geft. 749 (1348). 169) N. B. M. B. Mahmifch, gest. 400 (1009). 170) M. B. M. B. M. B. Dichehir, der Westr Amadeddewlet's. 171) M. B. M. B. Cou Abdallah Et : Taltani ber Ceofi. 172) D. B. D. B. D. Gl-Abteri, gest. 472 (1079) 173) M. B. M. B. M. Geineddin Cou Samid Bhafali el . Tubi der Rechtsgelehrte, geft. 505 (1111). 174) D. B. M. B. M. B. Samid B. Benit. 175) M. B. M. B. Subein B. Abdallah B. es: Sufer, befannt als Ibnol : Moammedic. 176) M B. M. B. M. B. Abdolafif der Ueberlieferer, geft. 524 (1124). 177) M. B. M. B. M. B. Dmer Cou Mohammed el : Anfari der Ueberlieferer. 178) M. B. M. B. M. B. Abdallah B. Ahmed B. M. Cl. Beidhawi, gest. 470 (1077). 179) M. B. M. B. M B. Abdallah der Rechtsgelehrte, geboren 517 (1123). 180) M. B. M. B. M. Rotneddin Ebu Damid, befannt als el. 2 med i, geft. 615 (1218) 181) D. B. M. B. M B. Benan el : Enbari ber Philologe, geft. 695 (1295). 182) M. B. M. B. M. Ocheich Burhaneddin Resefi der Logiter, geft. 687 (1288). 183) M. B. M. B. M. B. Umrut, geft. 665 (1266). 184) M. B. M. B. Abdolmedicid, betannt als 36 not Dola, geft. 656 (1258). 185) M. B. M. B. M. Babel Monim, bekannt ale der Ranzelredner von Sama, geft. 691 (1291). 186) D. B. M. B. W. Jebdin, der Cohn des Westre Alkami, der Grammatiker. 187) M. B. M. B. M. B. Debetollah B. Amadeddin elexiatib, gest. 720 (1320). 188) M. B. M. B. M. Jftichareddin. 189) M. B. M. B. DR. B. Abmed Geineddin Chu Samed el Demani der Rechtsgelehrte, geft. 705 (1305). 190) M. B. M. B. M. B. Dichenraat Ben Usakir der Rechtsgelehrte, geft. 643 (1245), acht Blätter. 191) M. B. M. B. M. B. Seidon nas der Scheich Imam, geft. 744 (1343). 192) D. B. M. B. M. B. Cbil . Sasan B. Rebeta el . Farifi, der berühmte Dichter, mit welchem fich Safedi i. 3.732 (1331) in Cairo befand. Rach diefen 192, oder mit dem Propheten 193 Mohammeden, deren Bater ebenfalls Mohammed biegen, folgen die Mohammede, deren Bater

einen andern Ramen als Mohammed trugen, und die nach diesen Ramen

der Bater in alphabetischer Ordnung folgen.

194) Mohammed B. Adam B. Remal, gest. 414(1033), der Hasif. 195) Mohammed B. Aban, der Befir von Bald, ber Ueberlieferer, geft. 110 (728). 196) D. B. Aban, der Secretar Ragr B. Mangur B. Besam's. 197) M. B. Cbi Raab, geft. 63 (682). 198) M. B. 3brabim der Bafif, geft. 173 (789). 199) D. B. Ibrabim der Rechtsgelehrte, geft. 281 (894). 200) M. B. Ibrahim B. Monfer der Rechts: gelehrte, geft. 318 (930). 201) M. B. Ibrahim der Aftronome. 202) M. B. Ibrabim, berühmt unter dem Ramen Taba Taba der Dichter, lebte i. 3. 197 (812). 203) M. B. Ibrahim der Gebetausrufer, geft. 250 (864). 204) M. B. 3br. B Dinar, berühmt als 3 bn Standal, geft. 182 (298). 205) M. B. 3br. Gl. Bacherfi der Aeter. 206) M. B. Ibrahim El-Migri, berühmt als I b n o l C b o r a s a n i. 207) M. B.Ibr. Et . Teimi der Rechtsgelehrte, gest. 120 (737). 208) M. B. 3br. B. Dinar der Rechtsgelehrte, geft. 190 (805). 209) D. B. Jbrabim B. Dinar, geft. 190 (805). 210) M. B. Ibrahim B. Abdus der maghres binifche Rechtegelehrte, geft. 280 (893). 211) M. B. Ibr. ber Rechtse gelehrte von Busenbich, geft. 290 (902). 212) M. B. Ibr. Abberrabe man, geft. 358 (968). 213) Dr. B 36r. B. Ali B. Aagim, geft. 381. (901). 214) Dr. B. 3br. von Toledo, befannt ale 3 bn Dufchtiani, gest. 400 (1009). 215) M. B. Jbr. Dsporlschan, gest. 408 (1017).
216) M. B. Jbr. von Toledo, der Rechtsgelehrte, gest. 455 (1063).
217) Ebu Oschafer El-Enmati der Hass, gest. 256 (869). 218) M.
B. Jbr. der Soss von Bagdad, gest. 269 (882). 219) M. B. Jbr. B.
Rahtba, gest. 160 (776). 220) M. B. Jbr. B. hass, gest. 310 (931). 221) M. B. 36r B. Ubber rebbibi, geft. 323 (534). 222) M. B. 36r. B. Juduf Chu Omer Ef Subichabichi der Scheich, geft. 348 (959). 223) M. B. 36r. der fromme Mann, geft. 427 (1035). 224) M. B. 3br. B. Sabit, bekannt unter dem Ramen & l = Rifani, geft. 560 (1164). 225) M. B. 36r. B. M. B. Jahja B. Chahtmeih der Ueberlieferer, geft. 427 (1035). 226) D. B. 36r. B. M. Chuabdallah, geft. 516 (1122). 227) DR. B. 36r. Cbul - Rabim Ibnol Mereini von Gevilla, der Philologe. 228) M. B. Jor. B. Hani aus Andalus, der berühmte Dichter, gest. 263 (876). 229) M. B. Jor. B. Gharib el Chasiët der Ueberlieferer, gest. 21 (641). 230) M. B. Jor. B. Half der Phisologe, berühmt als Ibn Seruka, geb. 435 (1043). 231) M. B. Jor. B. Abn. B. M. B. H. H. Bibati ber Lericographe. 232) D. B. Jbr. Cou Abdallah Gl. Cbedi, geft. 105 (723). 233) M. B. Ibr. B. Abberrahman von Telmesan, bekannt als So ereich, geft. 656 (1258). 234) M. B. 3br. Afileddin els Aauf der Scheich, geft. 668 (1269). 235) M. B. 3br. B. Arslan der Arit, berühmt als Els Remali, geft. 675 (1276). 236) M. B. 3br. von Saleb, der Geschichtschreiber Diefer Stadt, gest. 684 (1285). 237) De B. 3br. Gl. Temimi el. Remuni der Dichter. u38) D. B. 3br. B. Amran el : Rafesi der Dichter, 239) M. B. 3br. Chut : tajib El-Besti ber Rechtsgelehrte, gest. 695 (1295). 240) M. B. 3br. B Ali Fethebbin El-Rugi, gest. 734 (1333). 241) M. B. 3br. B. Amran B. Musa Glo Didudidur der Philologe, ber Grammatifer, geft. 354 (965). 242) Di B. 36r. B. Chil Meni, geft 672 (1273). 243) M. B. 36r. B. Ali der Scheich , geft. 480 (1087). 244) Dr. B. 3br. B. Gl : monhal Cbubetr El meheri der Dichter, geft. 560 (1164). 245) D. B. 3br. el . Diches mimi, geft. ums 3.700 (1300). 246) D. B. 36r. der Richter, der Befetgelehrte. 247) DR. B. 36r. B. Chulfadhl el : 3mam Moineddin els

Dicabicherreis, geft. 613 (1216). 248) D. B. Ibe. B. Moslim B. Suleiman ber Geofi, geft. 333 (1235). 249) D. B. Ibr. B. Uhmed B. Tahu von Schiral, der Seofi, gest. 622 (1225). 250) M. B. Jbr. B. Abdol : Babid B. Ali B Gurur der Richter, geft. 670 (1271). 251) M. B. 3br. B. Gbil Rasim B. Inan der Ueberlieferer, geft. 711 (1311). 252) D. B. 3br. B. Gbi Abballah D. B. Cbi Ragr ber Grams matiter, geft. 698 (1298), zwen Blatter ftart. 253) D. B. 36r. Gt. Tedideri der Philologe. 154) M. B. 36r. B. Jabja B. Ali Gl. Ankari El - Mermi, berühmt als Gl - 2B atmat, geboren gu Cairo 621 (1224). 255) M. B. 3br. B. Saadallah B. Dichemaat der Richter der Richter, geb. ju Dama 636 (1238). 256) D. B. 3br. B. Moadhad der Scheich. geft. 137 (754). 257) DR. B. Ibr. El Rarfci el Aamiri, Der Grammatiker aus Babichet. 258) M. B. Ibr. B. Chanim Eg: Skalibi, geft. 731 (1330). 259) M. B. Ibr. B. Uhmed Der Rechtsgelehrte. 260) DR. B. 3br. B. Gbibetr ber Gefdichtfdreiber Dideferi, geb. 658 (1259). 261) D. B. 36r. B. Said Schemseddin, berühmt als 3bnol Gf fant ber Philologe, Polphiftor. 262) M. B. 3br. B. R. B. Ali B. Refaa ber Mufti, geft. 596 (1173). 263) M. B. 3br. B. Ahmed der Richter, geft. 728 (1327). 264) DR. 3bn Utabeg Chemsed. din El. Pehliman, der Furft von Grat. 265) DR. B. Ahmed aus den Cobnen Obeidollahs B. Ralis. 266) DR. B. Ahmed B. Refcid, der Frengelaffene des Chalifen Mobdi's, Dichter. 367) DR. B. Uhmed B. Bagil. 268) D. B. Ahmed B. Abdolafif Gl . Othi aus Andalus, geft. 160 (776). 269) Dr. B. Uhmed B. Daag el = Dichereichi, geft. 170 (786). 270) M. B. Ahmed, gest 176 (792). 271) M. B. Ahmed B. Ishat von Risabur, gest 352 (963. 272) M. B. M. B. Seid B. Samdweih Et Temimi, gest 301 (913). 273) M. B. Ahmed B. El Merseban der Richter von Damastus, geft. 304 (916). 274) M. B. Uhmed B. Reis san Chul Dasan der Grammatiker, Lexicographe, gest. 299 (911). 275) R. B. Ahmed B. Ishak B. Jahja Elsweichai der Philologe, gest. 325 (936). 276) M. B. Ahmed B. Ebi Daud Ebul Weled els Edadi der Richter, geft. 239 (853). 277) D. B. Ahmed B. Guleiman 23. Amru Gl - Amrami. 278) DR. B. Ihmed Gl - Rabirbillah der Chalife, der Cohn Moteaafim Allahs, gest. 339 (950). 279) M. B. Ab. med Coul - hasan Gl. Dichordicani Der Dichter, geft. 305 (917). 280) D. B. Ahmed Cou Ragr el - Uskelani Der Dichter. 281) D. B. Ahmed B. Dichemad, geft. 310 (922). 282) M. B. Ahmed B. Goheir B. Tahmam El-Rairi der Ueberlieferer, geft. 317 (929). 283) M. B. Uhmed B. Mohammed B. Emrol der Ueberlieferer, geft. 317 (929). 284) M. B. Ahmed B. Cjub B. Cf . falt der Roranslefer, geft. 328 (939). 285) M. B. Uhmed B. Jubuf Chuttaib ber Avcandleser und Geseslicher, gest. 349 (960). 286) M. B. Uhmed B. Jor. Chul ferdich Eschenbudi der Eregete, gest. 388 (998). 287) M. B. Uhmed B. Jaatub B. Schebih Es sudusi der Kanzelredner, gest. 33 (942). 288) M. 28. Ahmed 28. Amru, geft. 333 (944). 289) D. 23. Uhmed Er . Rebii B. Guleiman B Gbi Merjem der Dichter, geft. 335 (946). 290) M. B. Ahmed B. Dichemad von Bagdad, geft. 336 (947). 291) M. B. Ahmed B. Ibrahim B. Roreisch ber Secretar, gest. 336 (947), ber Phis lologe. 292) M. B. Ahmed B. Balije von Nisabur, gest. 340 (951). 293) M. B. Ahmed B. Ali B. Sebur el . Emari ber Scheich, gest. 342 (953). 294) M. B. Ahmed B. Mahbub, gest. 346 (957). 295) M. B. Ahmed B. 3brabim B. Guleiman Chu Uhmed der Richter, bekannt als CI. Usal (der Sonigbandler), gest. 349 (968). 296) D. B. Uhmed

Chubetr von Cordova, der Rechtsgelehrte, geft. 350 (960). 297) D. B. Ahmed B. Ibr. ber Cohn, berühmt unter bem Namen Ibnols Rarariti ber Wefir, gest 357 (967) 298) M. B. Ahmed El : hafdimit ber Befir. 299) M. B. Ahmed B. Ishaf B. Es : faari ber Ueberlieferer, geft. 359 (969). 300) M. B. Ahmed B. Ali Schahmeih der Gefekgelehrte, geft. 362 (972). 301) M. B. Ahmed B. Gebil, berühmt als 3 b n a n Rablust, geft. 363 (973). 309) DR. B. Uhmed B. Abballab Raft B. Bodfcheir ber Richter, geft. 367 (977). 303) M.B. Uhmed B. Gleefher ber Grammatiler, geft 370 (980). 304) M. B. Uhmed B. Jaatub B: Modichchabid et Tai der Metaphyfiter, geft. 370 (980). 305). 28. B. Ahmed B. Ali von Risabur, der Ueberlieferer, Koranslefer, Gin-fiedler, geft. 378 (988). 306) M. B. Ahmed Ibnol Abbas Cbu Dichaafer Es . Gelmi, geft. 379 (989). 307) DR. B. Ahmed B Talib Cbul-basan el: Achbati, gest. 371 (981). 308) M. B. Ahmed Ebu Abdallah els Jescheri. 309) M. B. Ahmed, bekannt als Ibnol habschib, der Freund Ibner: Rumi's. 310) M. B. Ahmed B. Nagr Ebu Schabschaa der Kammerer, gest. 517 (1123). 311) M. B. Ahmed B. Nagr von Issaban. 312) M. B. Ahmed B. Jahja B. Ebil: baghal der Sccretar, geft. 313 (925). 313) DR. B. Uhmed, bekannt als & t. Tamal von Rufa , Rosai's Freund , geft. 342 (953). 3.4) M. B. Uhmed Coul Basan B. Gbi Leis der Secretat. 315) M. B. Ahmed & Ramin. 316) D. B. Ahmed Gbulfeth Ed . Diawendi. 317) M. B. Ahmed B. M., geft. 380 (990). 318) D. B. Uhmed B. Gbi Borda von Bagdad, der Rechtsgelehrte, geft ums 3. 380 (990). 319) D. B Uhmed B. Dichemad ber Ueberlieferer, geft. 384 (994). 320) D. B. Ahm. B. Jemail B. Aabie, geft. 387 (997). 321) D. B. Ahmed B. Abdadlah B Chameirmendad der Rechtse gelehrte, geft. 390 (999). 322) M. B. Uhmed B. Dichafa B. Jahja ber Ueberlieferer, geft 396 (1005). 323) M. B Uhmed B. Ali der Se-eretär, geft 399 (1008). 324) M. B. Uhmed B. Abballah ber Rechtsgelehrte, gest 399 (1008). 325) D. B. Ahmed El - Fesaji von Damastus, der Dichter, geft. 390 (999). 326) M. B. Ahmed B. Samdan, bekannt als Chabbafolebeledi ber Dichter. 327) DR. B. Uhmed B. Dusein der Dichter. 328) M. B. Ahmed B. Saanun B. Ali, berrühmt als Els hadi, gest 495 (1101). 329) M. B. Ahmed B. Absballah der Rechtsgelehrte, gest. 305 (917). 330) M. B. Ahmed B. M. von Staida, geft. 402 (1011). 331) D. B. Uhmed B. Deman B Gl. Welik B. Elspatem, geft. 405 (1018). 332) M. B. Ahmed B. M., berühmt als Ibnole Dichini, geft. 408 (1017). 333) M. B. Ahmed B. M. B. Suleiman Ghandschar, gest. 412 (1021). 334) M. B. Ahmed B. D. B. Gerukujet der Ueberlieferer, geft. 412 (1021). 335) M. B. Ahmed B. M. B. Faris B. Gehl, geft. 412 (1021). 336) M. B. Ahmed B. M. Chulfadhl ed . Dicharudi, geft. 413 (1022). 337) D. B. Abmed B. harun von Damastus, gest. 410 (1019). 338) D. B. Uhmed B. Chalifet Coul Basan von Tunis, der Dichter, berühmt als Gsareirt. 339). M. B. Uhmed B. Dusa Cbu Ali el . Dadidimi, geft. 418 (1027). 340) M. B. Ahmed Cbu Riban el Biruni. 341) M. B. Ahmed B. Abdallah Cbul Dasan el = Dichewaliti, gest. 431 (1039). 342) M. B. Ahmed B. Musa Cbu Abdallah von Schiraf, der Prediger, gest. 439 343) M. B. Uhmed B. Dichaafer Cbu Dasan Gi : Mefeli, (1047). geft. 43a (1040). 344) D. B. Ahmed B. Abdallah von Gevilla, Der Rechtsgelehrte, geft. 433 (1041). 345) DR. B. Uhmed B 36a B. Abdol der Richter, der Rechtsgelehrte, geft. 441 (1049). 346) D. B. Ahmed B. M. B. Uhmed Es : Semnani der Richter, geft. 444 (1052).

347) M. B. Ahmed B. M. B. Ahmed B. Abdallah, gest. 497 (1103). 348) M. B. Ahmed B. M. B. Omar B. Kaidar, gest. 498 (1104). 349) DR B. Abmed B. DR. B. Jbr. B. Gelfet der Geofi, geft. 501 (1107). 350) M. B. Ahmed B. Staid B. M. der Richter von Rischabur, gest. 527 (1132). 351) M. B. Uhmed B. M., bekannt als Ibn Sirma, geft. 338 (1143). 352) M. B. Uhmed B. M., bekannt als Rulei ele Is fahant, geft. 545 (1150). 353) M. B. Uhmed B. S. Caadan ber Richter, geft. 552 (1157). 354) M. B. Uhmed B. M. Gbul Dasan ele Maghribi, Beltgenoffe Motenebbi's. 355) M. B. Ahmed B. 3br. Chu Dbeidallah El-Maderai, gest. 322 (933). 356) M. B. Uhmed B. Dicaasfer der Rechtsgelehrte, berühmt als Ihnolspadad, gest. 344 (955).
357) M. B. Ahmed B. Naßr der Rechtsgelehrte, gest. 592 (1195).
358) M. B. Ahmed B. Elspasan B. ElsAsbagh der Philologe. 359) M. B. Abmed B. Abdallab B. M. Confeid der Rechtsgelehrte, geft. 301 (913). 360) M. B. Ahmed B. Abdallah, bekannt als Ibnole Chabhri, berühmt burd fein Gedachtnig. 361) D. B. Uhmed B. els Dotein B. Omer Der Imam, geboren ju Mifaratain i. 3. 429 (1037). 362) M. B. Ahmed B. Mahmud Chu Dicaafer En Reseft, geft. 414 (1023) 363) M. B. Ahmed Cbu Raft el: Modhari, geft. 414 (1023). 364) M. J. Abmed 3 bnol : be mmab ber Dichter. 365) M. B. Uhmed el = Damuri el - Bibati ber Dichter, ber Philosoph, geft. 485 (1092). 366) M. B. Ahmed B M. Chu Saad el : 21 midi. der Philosoph, Gelehrte, gest. 433 (1041). 367) Moh. B. Ahmed B. Abdallah B. Saad el - Rattan, gest. 341 (960). 368) M. B. Ahmed B. Abdollah Bedreddin von Daleb, der Dichter. 369) D. B. Ahmed B. Jbrahim El - Rarichi, geft. 599 (1202). 370) M. B. Ahmed B. hebetollah, bekannt als Elbebbschet, geft. 603 (1206). 371) Abmed B. M. B. Erkam els Wadi. 372) M. B. Ahmed B. M.B. Ibrahim Taba Taba ber Oldter. 373) M. B. Ahmed B. Nafr els Dichelhani, geft. 301 (913). 374) M. B. Ahmed B. Said Chu Abdallah Etstemimi der Arat zu Jes rusalem, gest. 370 (980). 375) M. B. Uhmed B. el : hosein der Ueber- lieferer, gest. 350 (962). 376) M. B. Uhmed B. M. der Gesetgelehrte, geft. 458 (1065). 377) D. B. Ahmed B. Cehl, berühmt ale 36n Beschran, gest. 462 (1069). 378) M. B. Ahmed B. Omer Ebu Ofchaafer B. el-Moslemet von Bagdad, gest. 465 (1072). 379) M. B. Ahmed B. Naßir, gest. 377 (987). 380) M. B. Ahmed B. aferiki, gest. 377 (987). 381) M. B. Ahmed B. Abdallah B. Ahmed B. el-Moslik B. Abdallah B (1085). 382) M. B. Ahmed B. M. B. Jemail der Kanzelredner, geft. 383) M. B. Ahmed B. M. der Rechtsgelehrte, geft. 476 (1083). 384) M. B. Ahmed B. Jbrahim von Iffaban, gest. 477 (1084). 385) M. B. Ali B Osman Cbu Abballah el - Raibi ber Andalusier Ibnol Sadid der Dichter, mit dem Bennamen Dofin der Profoditer, Dichter-396) M. B. Uhmed B. Abdallah Cbuls feth B. Semenje von Ife saan. gest. 482 (1089). 387) M. B. Ahmed B. Dichaafer Etstabli von Rifchabur, geft. 482 (1089). 388) D. B. Ahmed B. Ali der berühm. tefte Chriftsteller in feinem Jache. 389) M. B. Uhmed B. Mangur Ebubetr el Chajat ber Grammatiker, lebte ums Jahr 320 (931). 390) M. B. Ahmed B. Abbollah B. Mangur ber hafil, gest. 489 (1095). 391) M. B. Ahmed B. Suleiman B. Gjub Ct · Totati, gest. 382 (992). 392) D. B. Uhmed B. M. B. Johat el : Ermemi el : Abjurdi der Grams maffer, Dichter aus der Gegend von Abjurd, geft. 508 (1114). 393) D: B. Ahmed B. Omar der Andaluffer, geft. 590 (1193). 394) M. B.

Ahmed B. Ibrahim, bekannt als Ibnol-Ehattab, gest. 526 (1130). 395) M. B. Ahmed B. M. El-Mohtedi, gest. 517 (1123). 396) M. B. Ahmed B. Ghalef B. Ibr. Ebu Abballah von Cordova, gest. 529 (1134). 397) M. B. Ahmed B. Osman Ben Aamir von Balencia, gest. 533 (1138). Nach diesen 397 Biographien beginnt die Ordnung der solgenden, nach den Jahren von 596 angefangen, so, daß jedem Jahre eine kurze Erzählung der merkwürdigsten Begebenheiten bevygegeben ist, welcher dann erst die Tasein dieses Jahres folgen, eine Eintheilung, welcher Ibn Esir, Ibn Kesir, Abulseda, Padschi Chalfa in seinem Festite und

andere befolgt baben.

398) 3m Jahre 596 (1199) ftarben: Es . Said Mohammed von . Astalon, welcher von Sealabeddin feiner Styliftit wegen bochgeachtet; 399) der Schah Schehabeddin von Tus. 3m Jahre 597 (1200): 400) Der gelehrte 3 b no ID foufis 401) Amad der Beffr, berühmt als A ma do la 3m Jahre 598 (1201): 402) Abol Melit B. Said B. Jabin es-Saalebi; 403) Buffiri der Berfaffer der Bordet; 404)der Oberrichter Mobijeddin Mohammed B. Mob. Gf= Seti der Philologe, Mpftifer. Im Jahre 599 (1202): 405) Ibn Gemerrud (Gmaragd); 406) Ebu Geleria Ibn Jahja, berühmt als Ibnen = ned [char von Bagdad, geboren i. 3. 522 (1128); 407) Chu Ali el-Dasan B. Said B. Abdallah der Rechtsgelehrte, Dichter. Im Jahre 600 (1203): 408) Der hafif Ab-bol- Ghaff B. Abbolmahid von Jerusalem, ber große Schriftgelehrte, berühmt als Motaddesi; 409) ber Safif Behaeddin Cou Mohammed el Rasim, berühmt als Ibn As at ir ber Geschichtschreiber von Das mastus; 410) Chulfutuh Esaad der Rechtsgelehrte. Im Jahre 601 (1204): 411) 26bol : Momin Ili : Beneg : gaital Redichmeddin el-Barest; 412) Mohammed B. Caadollab der Prediger; 413) 36n Betimur, der herr von Achlath; 414) Mohammed, befannt als Adlef. Geidanis 415) Ali Ihnol-haban, berühmt als Schehim el-hilla. Im Jahre 602 (1205): 416) Taschein Ihn Abdallah; 417) Bedreddin Mewbud Ihnol-habschib, der Fürst von Damaskus. Im Jahre 603 (1206): 418) Dichemaleddemlet; 419) Cbul - Moharrem Reffi Ben Rijan; 420) Cbul - Ubbas Uhmed, beruhmt ale 36 n Refis; 421) der Scheich Ebuder Mogaab, berühmt als Ibn Ebi Rebeb, der gelehrte Imam, Philologe. 3m Jahre 604 (1207): 422) Alaeddin Stamifc der Ramluke des Chalifen Ragir; 423) Behaeddin Ali B. Moh., berühmt als Ibness Ga abi der Dichter; 424) Moschrifeddin Ibnol-Fakld; 425) Gbu Ali Hanbel Ben Abdollah; 426) der Emir Seineddin Karrabscha, der herr von Searched; 427) die fromme Frau Sittol Retijet. 3m Jahre 605 (1208): 428) Chifr B. Mohammed B. All Cbul-Abbas el. Dicheleri; 429) Moh. B. Ahmed, geboren i. J. 517 (1123). Im Jahre 606 (1209): 430) Der Jmam Fachreddin Mohammed B. Omer B. Dosein Gernass, der große Stylistiker, Philosoph; 434) Mobaret B. R. B Abolkem Chus-saadat Medscheddeddin Inol Ceir El. Dich i, geboren i. 3. 540 ju Dichefiret; 432) der Richter Ben Etbi Melit, berubmt als 36n Memati. 3m Jahre 607 (1210): 433) Rurebbin Arelan B. Jfeddin Mesud, der Imam von Mogul; 431) Mofaffer B. Sasin der Soff; 435) Ebul Fabbli Ali B. Molaffer Jusuf B. Abmed, geboren i. 3. 559 (1163)' 436) der Richter Es - Saad Debetollab, der berühmte Dichter. 3m Jahre 608 (1211): 437) Dasan B. Mobammed B. Gl. Dasan B. Sam dun, der Berfaffer der Tefferet, das feinen Ramen fahrt; 438) Dichertes B. Abdallah Eg. galihi; 439) Abdol = Bahid Ibnol - Abdolwehhab; 440) Moh. Ibnen : Raim; 441) el Amad Ibn

Junis der Rechtsgefehrte; 442) Mofaffer et Demafcheti der Ganger von Bolteliedern ju Bagdad; 443) Starimeddin B. Berghafch el-Agbili von Damaskus. Im Jahre 609 (1212): 444) Ewhad Einb, ber Sohn Melet el 2 Aadil's, ber herr von Achlach. Im J. 620 (1223): 445) Ahsmed B. Mohammed el Erdschi; 446) der Intendant Ebulfadhi Ahmed B. Mohammed. Im J. 611 (1214): 447) Ibrahim B. Ali B. Mohammed B. Bekrus der Rechtsgelehrte, geb. i. J. 559 (1163); 448) der Rechtsgelehrte, geb. i. J. 559 (1163); 448) der Rechtsgelehrte, geb. i. J. 650 (1163); 448) der R gelehrte Remaleddin Adud Cich Schaghuri; 449) Mobaret Ibnol Dobaret der Grammatiker. Im J. 613 (1216): 450) Der Scheich Tabichebbin Geid el Dosein B. Gaab el Rerdi; 451) Ghaft B. Insuf 23. Einb, ber Sohn Melit Sobeirs Des Sohnes Ssalabedin's. 3m 3. 614 (1217): 452) Der Scheich Amad; 453) Efc - Schodichaa Dahmud ed. Dimagh. 3m 3, 615 (1218): 454) Der Sultan Melitel - Aadil Seifeddin Coubete B. Cjub; 455) Ali B. Jomail B. Haban; 456) el-Rabir Jeddin Mesud B. Arstanfcah Ibn Mesud Ibn Membud Ibn Sengi, der herr von Mogul; 457) Redicabeddin Abdollab der Mund. fcente des Chalifen Ragir; 458) Daud B. Ahmed B. Jahja; 459) der Richter Amadeddin Ed. Damaghani; 460) der Richter Scherefeddin Ab-bollah; 461) Schehab Fetjan B. Ali. 3m 3 616 (1219): 462) Seis Detol - chamatin, D. i. Die Frau der Chafane, Die Tochter Efubs ; 463) Abballah Ibnol-Bosein & b u l . B a ta ber Grammatiter, Berfaffer von Ber-Ten in 60 Biffenfcaften, geb.i. 3.538 (1143).; 464) der Bafif Umadeddin B. Asafir ; 465) der Berr von Sindicar Rotbebdin Dohammed B. Ama-Deddin Sengi; 466) Zadicheddin Ebul Sosein ber Staatsfeeretar; 467) Ebul : beschair Ishat B. Debetollah B. Stidit, der Richter von Achlath. 3m 3. 617 (1220): 468) Farf Ibnol Aadil; 469) Chul-abbas 23. Abbollah En - nafiri ber Roranslefer Des Chalifen Rafir : 470) Rotade 36n 3dris Gl. Aleiwi; 471) der Scheich der Scheiche Stadreddin Mohammed B. Omer B. Damweih; 472) der Gultan Mohammed 36n Tutufch Ibn Il - Arelan Chuarefmicah; 473) Mangur Der Fürft von Sama; 474) Sealih Rafireddin Mob. B. Mob. B. Rara Arelan B. Ortof, der Berr von Amed; 475) der Bestr Ragireddin B. Debdi; 476) der Scheich Abdallah el. Junini. 3m 3.618 (1221): 477) Der Rangelredner der Scheich Momafiteddin Omer B. Jusuf El - Motaddesi ber Dichter; 478) Gelim B. Saade B. Abdallah Gbin-nedicha; 479) Dichelaleddin els Dasan Jones Sabah, ber herr von Alamnt; 480) Ismail Ibn Abdollah Ebu Tahir els Enmait der Ueberlieferer; 481) Moh. B. Moh. von Tebrif. Im J. 619 (1222): 482) Raft B. Ebulferedich; bekannt als Ibn ol hafiri; 483) Kotbeddin, der Sohn Melikel - aadil's; 484) Jeddin Ebul - Rasem Rafir B. Okail; 485) der Emir Amadedin Ahmed B. Sufeddin Ali B. Ahmed, berühmt unter dem Namen Ibn o I = Me fc tu b; 486) der Scheich Junis B. Jusuf B. Mosaid Cfc Gebeidani; 487) Ebu thaib Chasrin B. Bulbul Ibn Ebil - heibscha, geboren in Cairo i. J. 550 (1155); 488) der Scheich Ali B. Joris; 489) der gelehrte Kemaleddin Ali B. Moh. B. Jusuf, bekannt als 36nen = nebib der Secretar, der Dichter. 3m 3. 620 (1223): 490) Der Emir Mobarifeddin Gentor Gg . galibi; 491) ber Reis von Damastus Ifeddin el . Mofaffer , befannt unter dem Ramen 3 bnol Ralanei; 492) Dob. B. Guleiman B. Rotlomifc Cbu Manfur von Camartand; 493) ber große Scheich Jachrebbin B. Ab-dollah, berühmt als Ibnol-Usatir, ber Reffe des großen Bafif diefes Ramens; 494) ber 3mam Momaffikeddin Ebn Dob. Abboflah der Motaddesi; 495) Ebu Jafub Jueuf B. Jafub B. Jueuf der Cha-

life Mogheibs; 496) Ahmed Ibn Moh. Ibn Ali Chul abbas Gl = Les diri der Koransleser; 497) Ubderrahman B. Moh. B. Abdes = semii els Abbasi, geboren i. J. 538 (1143); 498) Debetollah B. Ali B. Jea B. el-Mokallid, geboren i. J. 564 (1168). Im J. 622 (1225): 499) Der Imam Raßir lidinillah der Chalife; 500) Melik el-efdhal Nureddin Ali, der Sohn Salaheddin's; 501) der Scheich Fachreddin Mohams med B. Gbil . Rasim Dohammed , befannt ale 36 nol : Jetimet; 502) Chudure el gafub der Dichter; 503) Chaad B. Jahia B. Musa B. Mangur; 504) ber Scheich Remaleddin B. Musa, Der Sohn bes Scheichs Rafieddin Junis B. Mohammed; 505) ber Ralib Behaeddin el . Dasan; 506) Gefi Cbul : Rasim Debetollah B. Abdollah B. Remaha von Jemen ; 507) Ebu Abdollah Dob. B. Ragr, berühmt unter dem Ramen 36 nol Gsir el-Dicheferi; 508) Cbul Basan 211 B. Mob. El : Dicherud. 3m 3. 623 (1226): 509) Gabir biemrillah der Chalife. 3m 3.624 (1227): 510) Der Beg Scherefeddin 36a, der Gobn Melit el aadil B. Ejub, der Gefetgelehrte. 3m 3. 625 (1227): 511) Der Richter Ofchemaleddin B. Abderrahim B. Scheia el - Karfchi. 3. 626 (1228): 512) El melit el mesud Ateis Ibnol Riamil; 513) El . Sobein B. Bebetollah B. Mahfudh B. Sagari, einer ber Reise von Damastus; 514) Didibreil B. Mangur B. Debetollab B. Getina der Damaster; 5:5) Ebudüre Jatut der Geographe 3m 3. 627 (1229): 5:6) Der Uftadar, d.i.der Obersthofmeister der Chalifen Cou Rage el. Mobarel B Cob. Dhohat der Dichter. 3m 3. 628 (1238): 517) ele-Melet el. Emdiched, der herr von Baalbet Behramschah B. Ferruh Schah B. Schahruch B Gjub; 518) Ebu Ishat Ibrahim B. Cbutterim der Secretar; 519) Gl = Rasim Ibnol Rasim B. Omer B. Mangur von Basit der Dichter; 520) der Richter Chu Ghanim Ibnol - Madim von Saleb; 521) der Scheich Geineddin Jahja B. Moti; 522) der Emir Geifeddin B. Jefendiar. 3m 3.649 (1231): 523) Der Scheich Coerefeddin Jemail B. Ibrahim von Mogul; 524) Chu Ali El . Sasan B. Chibetr B. el - Mobaret B. Mohammed B. Jahja; 525) Dichemal B. Safif Abdol : abani Sanbeli. 3m 3. 630 (1244): 526) Melit et : Ufif. Seman , Der Sohn Delit el . Nabil Chubetr Chi Gjub; 527) ber Scheich Schehabeddin Guhrmerdi, der Neffe Redichib Suhrmerdis, geboren 539 (1144); 528) der Sultan Mosaffereddin Rewferi Ben Seineddin Ali, der Berr von Erbil; 529) der Scheich Jfeddin Ali B. Dob. B. Dob. Ibnol Gsir Gl. Dicheferi ber Gefchichtfcreiber; 530) Dob. B. Gbi Ragrollah, berühmt als Cbi Aanin von Rufa, der Dichter. 3m 3. 639 (1232): 531) Der Scheich Abdallah El . Ermewi, auch der Armenier genannt; 532) der Scheich Geifeddin Ebul . Rabim 21i B. Mob. B. Selim von Amid; 533) Atabeg Toghrul, ber Mamlute Melik Sahir Ghafis., des herrn von haleb; 534) der Scheich Tai von Kairo; 535) der Emir Rokneddin Menkus, Mamluke Melekeddin's, des Bruders Melitel : Madils; 536) Schehabeddin Mofaffer 3bn Scherefeddin; 537) der Oberrichter Mohijeodin Moh. B. Johja B. Ali Chi Fadhlan Cfc Schafii; 538) der Philosoph Raffeddin Jusuf Gbi Saider. 3m 3. 632 (1234): 539) Sealabed bin; 540) Cbu Dob. Cbu Samdani der Rechtsgelehrte von der Rifamijet; 544) der Emir hosameddin 38a B. Sindfcaa Cbi, Behram von Erbil; 542) der Scheich Scherefeddin Dmer Chil Faridh, der große mystische Dichter. Im 3.633 (1235): 543) Chu Stalib Nagrani der Scheich. Im 3.634 (1236): 544) Melleol : Ufis May Jon Sabir Chaft, der Sohn Sealaheddin's; 545) Algeddin Reis Tobad B. Reichoerem B. Rilidich Arelan, Der Geldschute Ibniume;

546) Chu Daud Suleiman B. Mebud Chil : Saban B. Ahmed et Dubi der Dichter; 547) Remaleddin 36n Mohabichir von Mogul; 548) 26. berrahman Ibn Rebichm; 549) der Fürft Ibn Ghaft Ebi Jusuf Chi Ejub, der herr von Haleb. Im 3. 635 (1237): 550) Meletol Cichref, der Gohn Melitol Aadils, der Eultan Aegyptens; 551) Saarimeddin Chatlebalbi? 552) Der Richter Schemseddin Mob. Ibn Schiraft; 553) der Rangefredner Dichemaleddin Dob. 36n Gbilfadhl 36n Geidani: 854) ber Richter ber Richter Schemseddin Jahja, bekannt als 36 n Seined bewlet; 555) Ebu Abdallah Ahmed B. Ali B. Schildel ber Dichter; 556) Coul : Rasim Abberrahman 3bn Gbil : Rasim 3bu Shanim ber Dicter; 557) Jusuf Ibn Ismail Ibn Ali Ibnol-Dosein, betannt als Deb a bin efchefcuara. Im 3 836 (1438): 558) Der Sheich Dichemalebbin Dahmud; 559) ber Befir Dichemalebbin Alf Ion Selamet Ibn Ragr Ibn Dicherit; 560) der Richter der Richter Scherefeddin Mobammed B. Abballah B. Ali. Im 3. 637 (1239): 361) ber Jurft Ragireddin Ortot, Der Derr von Mardin; 562) ber Furft Gebebedin Schirtup B. Mohammed B Shirtup B. Schabi; 563) der Scheich Ebu Abdallah Moh. B. Saad, berühmt als Ibnedbesti der Gefdichtichreiber; 564) Cbul Berefiat el : Mobaret B. Ebil seth Ahmed Ibnol Mobaret; 565) Ebn Abdallah Dob. B. Debetollah 36n Baidere der Secretar; 566) Slaeddin Ragrollah B. Dob. 3. Dob., berühmt als Ibnol Gbir el . Dichefert (ber britte große, unter dem Ramen 3bnol & bir berühmte Coriftfteller, fo wie es drep große 36 nol Dichufi, dren große Jakut und dren große Scheiche Sabrwerdi gibt); 567) ber Befir Emineddin Cbul-gharmain Salim Ibnol Dasan. 3m 3. 638 (1240): 568) Der Richter Rediche meddin Ihmed, berühmt als 36 nol- Danbell; 569) Tafieddin Omer, der Cohn Gultan Behramichabe, der Beer von Bagibet; 570) Schemseddin Cbul-Jusuf, berühmt als Scheitanefd. Scham, D.i. ber Satan von Damastus, ber Dichter; 571) ber große Scheich Mobijeddin els Arabi, der größte Mystifer der Araber. 3m 3.639 (1241): 572) Ebu Abdallah Ahmed, berühmt als 3 b nol : Chabbaf, d.i. der Badersfohn, der Philologe. 3m 3.640 (1242): 573) der Chalife el-Mostangarbillah Ben Sahir, des Sohnes Rafir's; 574) der Scheich Cous . Buud B. Cbil . aafchair; 575) ber Dichter Ibnol . Uftad; 676) der Scheich Mob. 3bn Sial , bekannt unter dem Ramen 2 alis man i. 3m 3. 641 (1243)! 577) Der Richter Rebichmeddin Chalil B. All; 578) der Borfit der Reibe Dichemaleddin Moh. Ibn Stalf Ibn 3m 3.642 (1944): 579) der Scheich Redichmeddin el . Dobein Ibn Gelam; 580) der Richter Refii Abdol . 21afff, Sohn Abdol-Bahid B. Jemail; 581) 581) der Emir Omer Ibn Schehabeddin Ghaff, der Sohn Melit Aadil6; 582) der Scheich Mohefibeddin Cou Talib Moh., bekannt als 36 nol : Daimi. 3m 3. 643 (1245): 583) ber @mit Befir Moineddin el . Sasan : nafir Melitg . galib Redhami ; 584) ber Befir Feleteddin Abderrahman 36n Debetollab, berühmt als Gl. Desiri, ber Befir Melitol - aadil's; 585) die Frau Rebiaat, Tochter Redichmede bin Gjubs, Des Richters Scalaheddin's; 586) Der Scheich Safif, Ueber-Referer Saffeddin Chul : Abbas Uhmed 36n Abdol : Chalit 36n Difcam; 587) ber Cheich Gerradicheddin Abderrahman 36n Omer Der Heberlieferer; 588) der Richter Efchref Ahmed, Gobn des Richters Abderrahim's; 589) der Scheich Chi Omer el. Motaddebi; 590) der Scheich Alameddin Cbul : Hasan Ali , Sohn Mob. Cs : Sechami: 59:) Cbulbata Jaifch 3bn Cbil . Jesar; 692) der Scheich Mogammer Chul-

Hasan Mi Isnol - Hosein von Begdad; 593) der große Fürst Seifed din Ebul Hasan Ali B Kilidsch Ibn Abdollah. Im I. 644 (1246): 594) Melikol - Mangur Raßireddin Ibrahim Ibn Esededdin Schirkub 3. Dob. 3. Geededdin 3. Shadi, der herr von himf; 595) Aamadedbin Daud Ion Mosit; 596) der Emir Rofneddin el Deidschami; 507) ber Scheich Staineddin Dob. 3 Sasan 3. Rafii el - Lamis 598) der Scheich Iseddin Ahmed 3. Ali 3. Maatal el . Efedi ; 599) Dosein Ibn Skahr, beygenannt Tabscholaarifin, b i. der Emir der Runsdigen. Im J. 645 (1247): 600) Der Scheich Ali Ebil Manfur elsperiri (nicht der Große). Im J. 646 (1248): 601) Schehabeddin Chaft el - Meletol - Mofaffer, Der Gobu Melitol - Aadile; 60a) Melitol. Madil Geifeddin Chubetr B. Giub; 603) der Cheich Dichemaleddin Chu Omer, berühmt ale Ibnol- Sabidib; bo4) der Richter ber Richter Cfohaleddin 3. Namawer Ibn Abdolmelik el-Churdichi; 605) ber Westr Ali 3. Jusuf 3. 3brahim 3. Abdol Wahid el-Rofti, berühmt als Kafi el-ekrem, b. i. der Richter, der Ueberseber, der große Schriftsteller; 606) der Philologe Siaeddin Abdollah Ibn Ahmed, berubmt ale 3 bnolbeitar. 3m 3. 647 (1949): 607) Sealib Rebichmeddin Giub der lette Chalife Der Beni Gjub in Regopten; 608) Rache reddin Ion Scheich Jusuf. Im 3. 648 (1250): 609) Turanschab, der Sohn Salih Redschmeddin's; 610) Melikiß. Gealih Named - eddin 36mail , ber Gobn Melitol = aadile; 611) ber Scheich Abdoltami 3. Grta. 3m 3 649 (1251): 612) Der Richter Schembeddin 3bn Abdol - Rafi Der Dichter, vier Blatter. 3m 3.650 (1252): 613) Dicharollah elhaban Ebi Mohammed Efsfaghani el-Karfchi, geboren i. 3. 577 (1181), der Philologe; 614) Schemseddin Mohammed Ibn Saad el-Riatib el-Mokaddesi; 625) ber Scheich Chu Mohammed Abdollah Cbi Fetjan Gl. Aakim; 616) der Scheich Ali 3. Mob. Ibn Ali el-Rabbar, im Dienste Sindschaftafbahs; 617) der Rangelredner Scherefeddin Abdollah 3. Basan J. Rafii J. Gemir : 618) der Richter Ragrollab 3bn Bebetollab 3. Moh. 3. Abdolbati; 619) der Rechtsgelehrte Redichmeddin Moh. 3bn Musa 3. Uhmed Gl . Omrawi ; 620) Abbollerim 3bn Mangur B. Gbibetr ali von Dogul der Ueberlieferer. 3m 3. 652 (1254): 621) Farireddin Attai, Emir zu Cairo; 692) ber Scheich Schemeeddin Abdols hamid Ibn 38a Ibn Amweih Choerewschah; 623) Sedadeddin Metti Ibn Ebil. Ghanaim; 624) der Scheich Mob. Ibn Talha; 625) Dices maleddin Ibrahim 3. Guleiman 3. Samfa, berühmt als 3bn en-Redfchem; 626) Ragir Gbi Rabidh 3bn Abmed, befannt als Glad afri ber Dichter. 3m 3. 653 (1255): 627) Der Scheich Giaeddin Stafrani B. Jahia 3. Galim; 628) Chehabedbin Cbul arab Jemail 3. Damid, berühmt als Ala Rugi; 629) Abdol Rerim J. Abdol - Rawi J. Abdollah J. Gelamet El. Monderi; 630) der Großfürst B. Getseddin Chul-Dasan Ali 3. Jusuf Ibn ol - Rimri; 631) Gbul - hedichabich Jusuf 3. Mob. J. Ibrahim El-bejasi; 632) ber Seid Jseddin el-Mortesa Ibn Chi Talib Ahmed J. Dob. ber Ratib; 633) Ahmed 36n Uta 3. Diches bir Goul - Abbas El - Edraai; 634) Kemal Ahmed J. Abberrahim J. Abbolwahid J. Uhmed; 635) Scherefedewlet Jthal der Mundscheuke. Im J. 657 (1258): 636) Ibrahim J. Ewbne J. Abdollah der Dichter von Damaskus; 637) Sekieddin Abdol - aasim Ebi Abdolwahid Ebi Sasir ber Philologe; 638) Befcharet J. Abballah ber Armenier; 639) Ge-Liebbin Abberrahman J. Mob. J. Abberrahman; 640) Abbolafif J. Abderrahman, berühmt als Ibn Karnaß; 641) Abdollah J. els Haban J. Ali J. Abdollah ; 642) Iba J. Ahmed J. Glias J. Ahmed

der Scheich, Gefchete Juneiul's; 643) el "Mobaret J. Chibetr J. Dams dan, berühmt als Ibnesch. Schiar; 644) Moh. Ihn Junis J. Bedran J. Firus J. Chu Damid el Rarschi; 645) Jakub, der Sohn Melikol aadil's, des Sohnes Sjub's; 646) Insuf J. Ali Ebul Mossaffer Schemseddin von Bagdad, berühmt als Ibnol Dichus fires Insuf J. Ali Chul Mossaffer Schemseddin von Bagdad, berühmt als Ibnol Dichus der Dichus J. 655 (1257): 647) Mohammed J. Abdollah Ji Mesud der Dichus er; 648) Mahmud Ebul Hosein J. Mahmud; 649) Mahmud J. Damfa J. Pamen J. Mahmud S. Alis el Moaris; 651) Mahmud J. Damen J. Dammud Eddalding der Milosonke: 653) Mahmud J. Mahmud J. Agsaffer Schendin J. Scholding der Milosonke: 653) Wahmud J. Pakendin J. Scholding der Milosonke: 653) Wahmud J. Pakendin J. Scholding der Milosonke: 653) Wahmud J. Pakendin J. Scholding J. Agsaffer der Milosonke: 653) Wahmud J. Pakending J. Scholding J. Scholdi 3. Ibrahim 3. Schodschaa der Philosophe; 653) Mahmud 3. Ebil Sa-San Chil Dodein, bengenannt Bejanol-hatt; 654) Mahmud Tadichebbin el . Chuari. 655) Mahmud J. Mob. 3. Abbas B. Arslan Mofbereddin Cbu Mohammed Gl . Chuarefm , gest. 508 (1114). 656) Mahmnd 3. Raamet 3. Urslan Gbus sina el . Jefbi, geft. 365 (1169). 657) Mahmud J. Mob. Cbi Daud der Gefetgelehrte, geboren 671 (1272). 658) Mahmud J. Cbibete J. Cbil Ola der Leberlieferer, geft. 700 (1300). 659) Mahmud 3. Ahmed 3. Bachtiar ber Rechtsgelehrte. 660) Dahmud 3. Aabide Ibnol : Sosein 3. Mohammed der Grammatiker der Dichter. 661) Mahmud 3. Obeidollah 3. Ahmed der Mufti. 669) Mahmud Chi Omer der Richter, gest. 677 (1278). 663) Ibn Abdallah I Abderrahman Burhaneddin els Mercashi, gest. 681 (1282). 664) Mahmud V. Moh. B. Ahmed der Koranslefer, gest. 695 (1295). 665) Mahmud V. Tai, bekannt als Els-hafi, gest. 724 (2323). 666) Mahmud B. Sai, bekannt als Els-hafi, gest. 724 (2323). 666) Mahmud B. Suleiman Schehabeddin Abu Seir der Wohlredner, gest. 725 (1524), 12 Blätter. 667) Mahmud J. Ali B. Mahmud B. Mahil E. Frali, 668 (1324), 6681 Mahmud B. Wachund B. Mahil Chamballah Mahmud B. Mahil geft. 733 (1332). 668) Mahmud B. Mesud B. Moglih Ebu Cena Efc. Schirafi, geft. 710 (1310). 669) Mahmud B. Abberrahman B. Ahmed B. Moh. B. Ebibetr, gest. 749 (1348). 670) Mahmud J. Scherwin, der Emir Redichmeddin's; 671) Mahmud J. Embiched, gest. 749 (1348). 672) Mahiga Ibn Dichifm B. Abd Ruut. 673) Mahiga 3. Mesud Raab 3. Mamir B. Adi Cbu Gaid el . Chafredici; 674) Macharit 3. Abdallab, der Sohn des Kabus. 675) Macharit eleghani, gest. 239 (853). 676) Redschmeddin der Philologe. 677) Mochtar B. Abderrahman El-Kortobi el-Meliki, gest. 534 (1139). Sier folgt auf einmal ein Abfchnitt mit der Ueberfdrift Elfab, das ift Bennamen von : 678) 36n Mochtar Uhmed B. Mob., geft. 689 (1290). 679) Mochtim, Benname von Chatim, ber Dichter. 680). 2bu Seafijan als Coul-Eswed. 681) Madremet. 682) Madremet 3bnol - Rasim. 683) Mas chremet B. Behir. 684) Mohicht Ibn Webre. 685) Mochalled Ibn Jesid Gichosaai. 686) Mochalled Ibn Oschaafer B. Wochalled B. Sehl, gest. 369 (979). 687) Mochalled J. Malik el Dichemel ers Rasi, gest. 250 (864). 688) Mochalled J. Jesid J. el Mohelled J. Sbi Safra. 689) Mochalled Ali Omer, bengenannt Mobellebi. 690) Rochalled Wesir von Mogul. 691) 3bn Mochalled, der Westr Suleimans B. el-Hasan's. 692) Mochnif B. Selam el-Ghamidi. 693) Ebu Mochnif els Abbari. 694) Modrik B. Aamare. 695) Modrik els Phafsfart. 696) Modrik B. Aamare. 695) Modrik Shafsfart. 696) Modrik St. Auf els Ichili. 697) Modrik Ibnol Harts, gest. 50 (670). 698) Ebu Medin Es salih Els Maghribi. 699) Els Merre, gest. 254 (868). 700) Bedreddin Lasin. 701) Ibn Moradschil Alaeddin. 702) Els moretteb Eds dehan. 703) Morted Ibn Widaa Ebu Ratile. 704) Morbed J. Tabran Csc. Scheidani. 705) Morted B. Sema Elewfaai, geft. 125 (700). 706) Morted Ibn Abdallah. 707) Ebu Morted GI - Atemi der Philologe. 708) Merdichi B. el-

hobein lebte ums Jahr 656, wo Geafebi feine Biographie fchries. 709) Ibnel Murbichil, geft. 566 (1164). 710) Merdichen der Gunuche, geft. 568 (1172). 711) Merhum B. Adolafil, geft. 187 (802). 712) Merbichan der Prediger. 713) Merdas B. Melit. 714) Merdas B. 3rwe. 715) Merdas 3. Rehant. 716) Merdas Gid : Ochafit 3. Merdweis. 717) Samfameddelmet el . Merfeban B. Fena Chostem 3. Abhaddemlet, gest. 388 (998). 718) Merseban Ibu Kalendschar J. Gultan eddewiet J. Behaeddewiet, gest. 481 (1095). 719) Merseban Ibnen-Raaman. 720) Merseban Ibnen-Raaman J. Amrolfais. 721) Merseban J. Chosrew, gest. 486 (1093). 722) Mersut. 723) Mersuti Uh. B. Mob. 724) Gi : Mertis; ber herr von Eprus (ber Martgraf) von Montferrat. 725) Meret Et : taib , geft. ums 3.90 (708). 726) Meret 3. 21800llab B. Silal el . Sindl. 727) Morehef J. Esamet B Morfcbid B. 211 B. Motalled B. Nagr B. Monfid der Emit, geft. 6:3 (1216). 728) Meerwan J. Melikebeddari. 729) Merwan J. Rais Co-busi. 730) Merwan Ibnol Dichobaa B. Geid B. El pares. 731) Merman J. Mohams meb , ber Chalife aus bem hause Ommeje. 732) Merman , bengenanut GI . Simar. 733) Merwan B. Mohammed Cbufdamtamat der Dichter, geft. ums 3 180 (796). 734) Merman el afigbar. 735) Merman 3. Abderrahman B. Merman , bekannt unter bem Ramen Gl = Tailak, ein großer Dichter, gest. ums J. 400 (1009). 736) Merw. J. Abdollah J. Abdolmelië in Andalus. 737) Merwan J. Saad J. Jbad J. Halib Els Mohellebi der Grammatiker. 738) Merwan J. Ali J. Gelamet B-Merman Gl . Feneti, geft. 531 (1136). 739) El . Mertefch 3. Rottat ber Dichter , bekannt als Ibnol . Usteri. 740) Gl = Mefeni Dichemaled. din Jusuf B. Abderrahman der Dichter. 741) Chu Moshil el : Bedewi der Gelehrte. 742) Ihnol-Mestufi von Arbil. 743) El-Posteassim Abbollah J. Mansur Mesded, gest. 228 (842). 744) Mesded J. Fita Ebul Hasan von Nischabur, gest. 300 (912). 746) Westuf Ibnol-edschaa. 746) Ebu Jbade et-Temimi. 747) Mesud J. Abd Saad B. Kais B. Chalid el-Ungari. 748) Mesud B Saad B. Kais B. Chalid el : Anfart. 749) Medud B. Soweid B. Darire. 750) Jbade Ibn Samit Kerb. 751) Medud Ibnol : Medur Medud B. Amru el-Karl. 752) Medud B. el : Hakem B. er : Rebit B. Amir el : anfari er : Riffi. 753) Medud J. Dariche der Dichter der Bent Temim. 754) Mesud Ibnol : Mohsin 3 Abbol : Bestr Ebu Dichaafer el : Bejaft ber Dichter. 755) Mesud B. Ali B. Ahmed B. el : Abbas el : Biha & i, gest. 544 (1149), bengenannt Jachref feman, der Ruhm der Beit. 756) Mesud Ibnol Dosein B. Gbibetr Geid En nattasch der Dichter, geft. ums 3 626 (1228). 757) Desud 3. Imeddin, bekannt als 3bn Paschisch der Secretar, gest 676 (1223). 7583 Mesud 3. Ibrahim B. Mesud B. Mahmud 3. Sebektekin der Sultan Alaeddewlet von Ghasne, geft. 508 (1114). 759) Mesud Ibn Membud Ibn Atabeg Sengi 3. Aksonfor ber Gultan, herr von Mogul, geft. 519 (1193). 760) Mes Bud J. Jusuf J. Ejub der el . Melit el . Moejed , der Cobn Galabed. bin's, gest. 686 (1287). 761) Mesud J. Mohammed J. Said, der Jmam Ebulfeth Mesudi, gest 568 (1172). 762) Mesud B. Moh. B. Salil, beygenant Melikoleuleuna. 763) Mesud J. Moh. B. Mesud B. Zabir Rotbeddin Rifchaburi, geft. 578 (1182). 764) Mesud 3. Nafser 3. Seid Abdallah, gest 477 (1084). 765) Mesud 3. Mob. B. Musa B. Moh. el. Chuaresmi, gest. 581 (1185). 766) Musa J. Mobaret der Emir Saadeddin, gest. 602 (1205). 767) Mesud J. Moh. 3. Ahmed 3. Abdol : monim B. Maschadet der Eregete, gest. 576 (1180).

768) Meeth B. Mog. B. Mi der Michter, geft. 512 (1118). 769) Me sub: B. Dabmub en . Rafie fibintilab, Gobn Robammebs, bes Baters son Ghaft. 770) Mesud 3. Debetol Mufi ber Dichter, geft. big (1222) .971) Desub 3. el . Bahib Ibnol . Chatib ber Emir gu Damast, lebte ums 3. 750 (1349). '772) Ceabebbin el . Baresi el . Banbeli, geft. 711 (1311). 773) Mesud, der herr von Jemen, gest. 198 (B13). 774) Absoli mumin B Sealih el-Aarfol. 775) Moslim B. Abdollah el-Cfebi. 775) Moslim B. Abdollah el-Cfebi. 775) Moslim J. Omeir Es-Cass. 778) Moslim B. Abdollah el-Cfebi. 777) Moslim J. Omeir Es-Cass. 778) Moslim B. Osoblim B. Oso 781) Moslim B. Chalib Gf = Gendicht, geft. 180 (796). 782) Mafach B. Gobeir, geft. 72 (691). 783) Moslim 3. 3brabim Ebu Amra els Gfebt, Der Berfaffer Des Gsabib, geft. 261 (874). 784) Moslim 3bnole Welib Coul Welib, betannt als Dichart ol. Bhamaft ber Dichter, geft. 200 (800). ' 785) Moslim Ibnol : Chodhr Ibnol : Moslim' I. Ro-Dim el Tenucht der Dichter , geft. 541 (1146). 7861 Dosfim J. Roreife B. Bedran , befannt ale Ibnol : Mobebeb Scherefedbewiet , der arabifche Gmir, geft. 478 (1085). 787) Moslim 3. Abberrahman els Dichorni, ber berühmte Richter, geft. 230 (844). 788) Ebu Moslim el-Chorasani. 789) Moslim 3. Abbollah 3. Rafir Ibnot Chifal ber Richter von Rabba. 290) Moblim 3. ei- Metti 3. Chalef 3. Alan der Beberfleferer. 791) Mosleme 3. Mochalled 3. Samit B. Rifar et Angari, furb zu Ende Des Chalifates Moamlie's. 792) Doslente 3. Abmed, betannet als Gl. De bich riet von Cordova, ber Mathematiket. 793) 3bn Moshir der Dichter. 794) Chu Gaid Ibnol : Mosejet. 795) El - Mosejet J. Chie . Cath Ibnol - Machfum el - Rarfchi. 796) Et-Probejet 36n Bafib B. Scherdschan von Telmesan, gest. 105 (723). 797) Mosejet Bineg: Geoff, betannt ale Reis, der Beffr von Damastus. 798) 36n Mofderifeddin Cbubetr el . Dofchattab B. Dob. B. Csamet 28. Seid der Rechtsgelehrte, geft. 573 (1177). 799) Ibnol : Mefcht Der Chalife. 800) Mogadit 3. Scheneb Eg. Salahi der Grammatiker, geft. 403 (1012). 801) Dogaab J. Gabit J. Gobeir Ibnol : ammam, geft. 167 (773). Boa) Dogaab 3. Dob. B. Cbil - Forat, ber berühmte Dichter. 803) Mogaab J. Abdallah B. Mogaab B. Gabit B. Abdallah B. Sobelte. 804) Mogaab Ibnol : Pafif der Geschichtschreiber. 805) Mossaab J. Mob. B. Mesud. 806) Nureddin J. Mossaab Ahmed B. Ibrahim. 807) Madhar B. Temim Ebn Ahmed. 808) Ihnet-Tamiri Der Dichter , Deffen Ramen Ditbab Ibnol . Mochtar. 809) Ebn Redicha el- Werrat, b. i. der Papierhandler, gest. 129 (746). 810) Matar 3. Atamis . es . Gelmi. 814) Motrif J. Rebtal el : Mafeni. 812) Motrif Ibnol Dia, berühmt als Ibn Schachm, geft. 160 (776). B13) Motrif B. Molin ber Richter, gent. 191 (806). B14) Ebn Moftaab el. Jesari, 815) Motrif B. Motrif Coul . hasan von Granada. 816) Gl-Mebruhi, Der Ronig Dichemaleddin Atufch 36n Matruh. 817) Motallib 3. Sos-heir. 818) Motallib 3. hantab 36nol - hares el - Karfchi el - Machfuml. 819) El. Motabher B. Abdol : Wahid J. Moh. Ebul : fadhl el : Jerbuni. 820) Gl. Motapher B. Sedid B. Moh. B. Ali B. Ahmed, berühmt als Ibnol : Ruburt von den Sataren erfchlagen 617 (1220). 821) Gl-Motapher J. Suleiman B. Mob. B. Sabit B. Dasan B. Sani ber Rechtsgelehrte. 822) Motapher B. Ali el Mortefa. 823) Ef-Motabher 3. Salar B. Chu Seid el-Chalidi der Freund Bariri's. 824) El = Motabber Ibnol - Mofadbobal el - Tenuchi el - Magbribi ber Philologe. 825) Gl. Motabber 3. Chalef B. Abdol : Rerim Cbul:

Shangim von Mifchabur, geft. 576 (1180). 826) 3bnol Motabber et-Sosein 3. Jusuf Gl - Motabheri. 817) Mobfiet Chu Selma el-Renauf. 828) El - Mosaffer B. Uhmed, ber Urst von Iffaban, befannt als Bofebi. 829) El : Mosaffer B. Mohammed B. Ali B. Ismail B. Abbollab, ber Emir Rotbeddin el . Ibadi, geft. 455 (1063). 830) El . Mofaffer . B. Abmed B. Abdol . Wahid Coul - feth el . Holmani. 831) El-Mofaffer B. Abdolferim B. Redichmeddin B. Abdol - mebbab der Rechtbaelebrte. 832) El-Mofaffer Ibnet = Tarab, der Ueberlieferer van Basith. 837) Dofaffer B. Ali Dadicheddin 3. Gbil-fadhl ef Gebebi, geb. 607 (1209)., Der Dichter, Dritthalb Blatter. 834) Mofaffer B el . Dobein B. Ali B. Ebi Refar El = Merdusi, geft 532 (1137). 835) Mofaffer 3bn Gbil-Dasan B. Ismail el - Warani, geft 620 (1224). 836) Mofaffer 3bn Caab B. Mob., befannt ale Coe e ba b b e ri von Rogul. 837) Ros faffer B. Abdol - Chaffar el - Burudicherdi, geft, 493 (1099). 838) Dofaffer B. Ali B. Dasan B. Abmed, bekannt als Ibner Reis er rue fa, geft. 491 (1097). 839) Dofaffer B. Ali B. Dob. B. Dob. 23. Dichebir Der Befir, geft. 649 (1154). 840) Mofaffer B. Omer B. Suleiman el : Amedi der Raufmann. 841) Mosaffer Ibnol : Fadhl 3. Jabja Cbu Ali von Dogul, geft. 584 (1188). 842) Dofaffer Ibnol-Mobaret B. Ahmed , befannt als 36n harther, geft 631 (1224). 843) Mojaffer Moh. B. Moh. B. Dasan B. Moh. Gbu Mangur ber Richter, geft. 675 (1276). 844) Mojaffer Cou Schodichaa B. Debetollah .B. Elmesfeme ber Befir, geft. 560 (1164). 845) Mofaffer B. Jusuf B. el Ferebich , betannt als Tabut el Dane fi, geft. 574 (1139). 846) Mosaffer B. Modrit Chu Liamil el Chorasani, geft. 207 (822). 847) Mofaffer B. Ali B. Rafir Remaleddin, ber berühmte Argt, geft. 612 (1215). 848) Mofaffer B. Mob. B. Mofaffer B. Sosein el-Menbedichi ber Dichter, lebte ume 3.649 (1251). 849) Mofaffer B. Abbollab B. Ali Tatijeddin der Rechtsgelehrte, geft. 612 (1215). 850) De faffer Ibn Chil-Chair, der gelehrte Imam von Tebrif. Mofaffer der Bennamen, mehrere Bege, als: 851) Fachreddin Omer 3. Schebinichab, ber herr von Grat. 852) Mofaffer Mahmud Tatijeddin Ibn Mangur. 853) Molaffer Fachreddin Mahmud B. Meletel = Mangur, alle Derren von Fars. 854) Mofaffer Schehabeddin Chafi Ibnol . Agdil, herr von Miafarehm. 855) Mofaffer Guleiman Schab, Der herr von Jemen. 856) Mojaffer Seifeddin der Mamlut der Mojf Ibet, der herr von Aegopten. 857) Mojaffer Ibn Ragir Ghafi Ibn Dand. 858) Mojaffer Ibnol - Eftas, der herr von Badajos. 859), Mofaffer B. el - Embiched Omer B. Behram. 860) Mofaffer Arblan, der berr von Mardin. 861) Mos faffer habschi B. M. B. Kilawin, der herr von Aegypten. 862) Mofaffer Rotneddin Bibars der Mundichente, der Gultan Zegoptens. 863) Motabbereddewlet el : Affar der grabifche Emir. 864) Moaf 3bn Aafar. 865) Moaf Ibnol Ins el Dichoheim. 666) Moaf Ibnol Sares els Angari. 867) Moaf J. hischam B. Abbollah ed Destwai von Bagra. 868) Moaf Ihn Abdallah el Dichebini. 869) Moaf J. Moaf B. Raft B. hasan, geft 195 (810). 870) Moaf B. cl . Morena, geft. a88 (900). 871) Moaf B. Geed B. Gbi Chebidret ber Secretar, gest. 239 (843). 872) Moaf Ibnol-Ola, der Bruder Chi Amru Ibnol-Ola's, gest. 187 (802). 873) Moas B. Moslim, betannt als Chu Ali El - herei der Grammatiker, gest. 192 (717). 874) Moadat, die Tochter Abdallah's Ommeg: Sabba el Adujet, geft. 90 (708). 875) Moaf der Gregete. 876) Moafi B. Jemail B. Sasan Ibnol Sares von Mogul, geft. 630 (1232). 877) Moafi B. Amran von Mogul der Dafif,

gieft. 184 (800). 876) Moafi der Fromme. 879) Moawiet Ibn Gbi Sofran der Chalife. 880) Moaawjet B. Jesid, der zwepte Chalife Dieses Ramens. 881) Moawije B. el Datem es : Selmi der Wahrlager. 882) Moamije B. Dadidid Es. sutum. 883) Moamijet Ibn Tora J. Made. 884) Moamijet B Ibade B. Dfeil, bekannt als Achil, geft. ums 3. 170 (786). 885) Moawije B. Kara el Bagri, geft. 113 (731). 886) Moamije B. Discham J. Abdol - Mellt, gest. ums J. 120 (737). 887) Moawije B. Discham Conl-Hasan El-Esedi, gest. 205 (820). 888) Moawije B. Abballah B. Dichaafer B. Chi Thalib, gest. 100 (718). 889) Moamije B. Jesid B. el-Mohelleb B. Chi Scafra El-Esedi. 890) Moamije B. Stalih B. Osman B. Said, der Richter in Nachlath, geft. 158 (774). 891) Moawije B. Abbas B. hifcham el Dichodami, geft. 319 (431). 892) Moamije B. Saad aus Cordova der Dichter, geft. 324 (935). 893) Moawije B. Abdollah B. Jesar el - Eschaari, geft. 170 (786). 894) Moamije B. Ssalib el . Cfcbaari ber Safif, geft. 263 (876). 895) Ion Moine Dichaefer B. Moh. B. Moobib el-Angari. 896) Moobid B. Wehib el - Abdi. 897) Moobid J. Sobeir J. Cbi Ommeije. 898) Moobid el-Chofaai. 899) Moobid B. Skabib. 900) Moobib, der Bruder Mohammeds, Der Frengelaffene Ins Ibn Melits. 901) Moobid Ibnol = Milbad Ibnol = Eswed el = Rerdi, geft. 36 (658). 902) Moobid Ibnot Abbas B. Abdel Motalib B. Haschim, gest. 35 (656). 903) Moobid J. Abberrahman, gest. 72 (691). 904) Moobid el-Bickehim el-Bestri. 905) Moobid B. Weheb. 906) Moobid J. Hosein B. Dichebare. 907) Moobid Cholam , geft. 57 (676). 908) Motib B. Schebe el-Ungari. 909) Motib 3. Lebeb B. Abdolmotallib. 910) Maabut Ibn Menii 3. Mewahib der Rangelredner von Bagdad, geft. 606 (1209). 911) Maabuk B. Nagr B. Dschemil Chul-Feredsch, be-Kannt als Ibn ol. Moallim. 912) Moad Ibn Ismail d.i. Moissidinillah, der Sultan der Fatimiten. 913) Moad J. Ali B. Mangur, d.i. Mostanfarbillab, ber Gultan der Fatimiten. 914) Moad 3. Ahmed 3. Mochtar Ibnol : Mobichir der Dichter. 915) Moad Ibnol : hosein B. Moad Chu Temim 3. Chi Ali Cl. Musewi. 916) Moad B. Ragrollah B. Rebicheb der Philologe, bekannt als Ibneßegatil, schrieb i. 3. 677 (1278). 917) Moad 3. Ebi Talba el jaameri, gest. 780 (1378). 918) Moadani, der Geeretar Mohammed B. Ghalib el-Moodil Epfofari. 919) Maarur J. Soweid Ebu Ommeije El - Ceedi, gest. ums 3. 90 (708). 920) Moarif 3. Sarbud von Metta, geft. 160 (776). 921) Maarif Ibn Mefctar der Koranslefer, geft. 165 (781). 922) Maas ruf 3. Firuf el-Firefan el-Rarchi der große Scheich, gest. 200 (815). 923) Moarif B. Alt B. Moslim B. Berta der Koranslefer von Bagdad, geft. 614 (1917). 924) 36n Maaruf, der Richter Mohammed B. Ubs bollah 3. Maaruf Abdallah, lebte i. 3. 407 (1016). 925) Jongl-Moedil ber Dichter, fouft Abbef : famed 3bnol : moodil. 926) Cbu Daafcher der berühmte Aftronom, deffen Rame Dichaafer B. Mohammed. 927) Con Maafder der Ueberlieferer. 928) Maagum B. Ahmed der Dichter. 929) Ibn Mobhad ber Scheich Burhaneddin Ibn Moodhad. 930) Moafam Mohammed B. Sindschar Schah. 931) Moafam, ber herr von Jemen. 932) Mogfam J. Sealih Turan Schah. 933) Moas fam Turan Schah. 934) Moafam, der Sohn des Imam Nafir Ali 935) Moakil Ibnol : Monder B. Gerh B. Channas els B. Uhmed. Angari. 936) Moatal B. Ginan. 937) Moatil Ibn Motrin el-Mefeni. 938) Moatil B. Jasar B. Abdollah . 939) Moatil B. Rai er-Rebahi. 940) Moatil von himf ber Grammatiter. 941) 3bnol Moallim ber

Bidter. 949) Ibnol Moallim el Maghribl. 948) Ibnol Moallim els Bhabib. 944) Ibnol Moallim der Dichter. 945) Ibnol Moallim Duruft. 946) Ibnol Moallim Abbollah B Mob. 947) Maatut B. Rage Ibnol Moallim. 948, Gl. Moalli Ion Abbol-afif B. 26berrefat, ums 3.516 (1122). 949) Moall B. Maugur Con Jaalt er-Raff. 950) Moalli J. Esed el - Abichemi. 951) Moall B. Daibere ber Emir. 952) Ibnol - Mimar Ghafi J. Ajar Moammer B. Bares el - Batib el-Dichemahi, gest. 481 (1027). 963) Moaammer Ibn Ebi Schah J. Rebiaa, gest. 30 (650). 954) Moaammer Ibnol pares B. Kair B. Ada el Karschi. 955) Moabbed B. el Pares Moaammer. 956) Moaams mer B. Barem B. Geid, geft. 153 (770). 957) Moaammer B. Umru 28. 3bad , geft. ums 3. 230 (844). 958) Moaammer 28. Ahmed Efffofi El-Iffahani, gest. 418 (1027). 959) Mogammer Ahmed B. Moh. el-Abdi eg sofi, gest. 934 (1576). 960) Mogammer Be el Mobenna Chu Obeibe, Berfaffer einer Centurie philologifder Werte, beren Titel bier angegeben werden. 961) Moaammer 3 3bab 68: selmi, einer der arbften Radrije (Lehrer ber Frenheit des Willens). 962) Mogams mer B. Dob. B. Moaammer Cou Chebab el : Baldi, geft. 296 (908). 963) Moaammer B. Ali B. Moaammer B. Gbi Imamet Cbu Gaid el : Sanbeli. 964) Moaammer B. Onleiman Cbu Abbollah er . Rall en-Racii, deft. 191 (808). 965) 3bn Dabid Mogammem. 966) Mogammem, der Lefer des Korans. 967) Moin 3. Sabfcif. 968) Moin B. Aus el : Mefent der Dichter. 969) Moin B. Saide B. Abdollah B. Saidet B. Mater B. Scherit Gid : Cheilan. 970) Maand B. Ufra. 971) Maaud J. Umru Ibnol : Dichumuu es : Celemi. 972) Ibn Mais schei der Metabhyster. 973) 3. Mogrith Moh. B. Omer B. Jusuf. 974) El-Moghafi Omer B. Safer. 975) Moghafi 3sa B. Chi Moh. 1976) Magbfil B. Ali B. el-Dasan Ebul-jaffan , berühmt als Ibne fche fcumul . geft. 587 (1123). 977) 3bn Mannes el : Magbribi. 978) Magblatai. 979) Magblatai ber Emir Alaeddin. 980) Moghari 3. Obeid B. Ajas el : Belewi. 981) Moghals el : Eslemie. 981) Doghais B. Beretiat Abdolbafi. 983) Moghais, der Gemahl der Berber. 984) Moghairet B. el - hares Ibn Abdol : Motallib el - hafcimir, ber Reffe Mohammebs. 985) Moghairet 36n Raufil B. el-Bares B. Abdol: Motallib. 986) Moghairet J. Schaabet B. Sbi Aamir. 987) Mosghairet B. Schaabet, gest. ums J. 100 (718). 988) Moghairet B. Abderrahman B Chalib. gest. 1080 (1669). 989) Moghairet B. Saad von Mogul, geft. 160 (776). 990) Moghairet B. Ubderrahman els Machfumi der 3mam , geft. 185 (801). 991) 36n Debfchd el-Moghaliet Ibnol : Mobelleb B. Cbi Geafra el : Cfebi. 992) Moghairet B. Saat el . Bedicheft , ber 3mam von Cufa 993) Ben Moghaifel Redichmedbin Abbol ghaffar. 994) J. Moghaifel Tabscheddin Ahmed B. Moh. 995) Moghaifel Seineddin Ahmed B. Moh. 996) Moghaifel Salas heddin Jusuf der Kangelredner. 997) 3. Moghaifel Rureddin Ali B. Abderrahman ber Gerechte. 998) @l = Dofrit B. el : Dasan B. el-Dosein Con Dema. 999) Melit ber Gefandte Gbul el. Bagbal (der Danis efel). 1000) Mabiche Mofabhobal B. Mob. B. Mosir et : Tennchi, geft. 557 (1161). 1001) Dofadhdhal J. Fadhale B. Obeid. der. Richter, geft. 180 (796). 1002) Mofadhohal Ibnol . Mobelleb 3. Ebi Geafra ele Efedi. 1003) Rafieddin Mofadhdhal J. Ibrabim ber Argt. 1004) Mrs fabhohal B. Saban B. Chifr Cbul : Jetjan el - Astelani. 1005) Mofabhdhal B. Sablt Cbul - Chattab ef - gabi der Philologe. 1006) Mofadhdhal B. Gelma B. Aufim Der Geometer, Der Lexicographe, Berfaffer wielen Berte. 2007) Mofabbbhal B. Mohammed abb. Dhabi Confe Abbas, geft. 208 (823). 1008) Mofadhdhal 3. Omer B. el. Mofadhdhal efc - Scheich Etereddin el - Chheri. 1009) Mofadhdhal B. Debetollab B. Mi Geineddin el : homeiri , betannt als 3bneg : faniaat, lebte 13 3, 398 (1007). 1010) Moflib B. Ali B. Jabja B. 3bad, geft. 561 (1165). 1011) Defur Jusuf B. Gbil : Basan ber Schilte, berühmt als Scheichol : Moid. 1012) Motatil B. Dojan en . Dabati. 1013) Dos tatil B. Mob. Chu Ragr efch Scheibani gur Beit Togbenibegs. 1014) Motetil B. Atije B. Motetil Cbul - beibica Coobleddemlet ber grabifde Emir, Comager Rifampl : mults. 1015) Motbil 3. Abmed 23. Berte B. Abdet-Belam, befannt ale 3 bn oleebjadb, geft. 556 (1160). 1016) Motbil el-Eswed der Cremite. 1017) Rofbil el-Dimfi der Dichter, sonst Mob Ibn Mobaret J. Motbil. 1018) Mitdad Ibn. Ebil. Rasem Debetollah B. Ali Redschieddin. 1019) Mitdad Ibnol-Mochtar Coul . Dichemair Ibnol . Matamiri der Dichter. 1000) Mifbad Ibnol - Dasan el-Emir Cbul-pasan el-Relbi, geft. 89 (707). 10 21) Mit-Dam B. Daud B. 36a B. Telid Chu Emru er Raimi, geft. 283 (896). 1022) Ibnol Mokadder der Grammatiker. 1023) Ibnol - Mokaddesijet 1024) 3bnol : Motaddem 3brahim B. Mob. el : Mifchunt el - Maliti en-Resadic. 1025) Mafrifi, befannt als Cbul Demail von Tefrit. 1026) Motalid B. Ali Mosejeb B. Rasii Ibnol - Mutallid. 1027) Motallid B. Raftr B. Monted. 1028) 3bnol - Molld Ali B. el - Dosein ber Beffr. 1020) El-Metarithi el-Uchbari Obeidollah der Grammatiker. 1030) Ihnol-Metrum, gest. 589 (1195). 1031) Methul Ibn Cbi Moslim ed Di-mifchti. 1032) Methul B. el - Mofadhobal Ebu Motii en Reseff, geft. 318 (930). 1033) Moterrem B. Uhmed B. Mob. Der Richter von Bera. 1034) Rerbel el-Askalani der Dichter, Berfaffer von achtzig Berken, geft. 437 (1045). 1035) Meki 36n Ofchabad Gbubetr ed-Dinmeri der Safif. 1036) Meliha Mohabeddin Ibnol-babir. 1037) Metri B. Abbollah B. Gl. Ferad. 1038) Metti B. Ibrahim B. Bertir. 1039) Metti B. Abdeds demi B. Abdols baki. 1040) Metti Ibn Abdess Salam B. el . hosein. 1041) Metti B. Abdol : mofrim. 1042) Metti B. Moh. B. Ibdolmelit B. Metti. 1043) Metti B. Moh. B. Sebiret. 1044) Metti 3. Chi Dob. 3. Chibi ed Dimifchti, bekannt ale Ibnefe fudschabschije, geft. 614 (1217). 1045) Metti B. Rejan B. Schebih ele Metenesi. 1046) B. Metti 3. Metti der Emir. 1047) Melabi der Safif. 1048) Malati der Grammatiter. 1049) Melit Timur. 1050) Des letichab 3bn Ali Arslan Der Gelbichute. 1001) Melitet, Die Tochter von Charidichet B. Geid. 1052) Melitet, Die Großmutter 36hat B. Abdallabs. 1053) Melitet Die Sudeilitin. 1054) Melitet, Die Toche ter Amru's des Gölditen. 1055) 36n Gbi Melit der Prediger. 1056) Melet el. Maut der hanbelite. 1057) Memusch B. el. haban B. Jubuf el : Robra ed : Derendi. 1058) Memlulet Cbu Rebiaa der Grammatiker von Iffahan. 1059) Mumafit Ibn Mamlut ber Dichter. 1060) Me-nami ber Dichter. 1061) Mochlifi ber Rechtsgelehrte. 1062) Gl=Bedr el = Menbedichi. 1063) Montechabeddin von Jemen. 1064) Montechab der Secretar. 1065) Ibnol Mondichia der Scheich Ifeddin der Mobterib. 1066) Mobhodich der Gremit. 1067) Mendichet der Emir. 1068) Ibnol-Mornedichim; diefen Bennamen führen: 1069)Ahmed 3. Ali. 1070) Ahmed B. Jahja. 1071) dasan B. Ahmed. 1072) dasan B. Jahja, 1073) Abs. dallah B. Ali. 1074) Ali B. Harun. 1075) Ali B. Jahja. 1076) Abs derrahman B. Merman. 1077) Sasan B. 21li. 1078) El = Fadhl B. Sabit. 1079) Ali B. Harun B. Ali. 1080) Ebu Abdollah B. Mob.

1081) Jahja Bali. 1082) Jahja B. Sbi Manfur. 1083) Meh. B. Jahja. 1084) Moh. B. Mekki el Maghribi. 1085) J. Mask, diefe Ramen stehen der Pass B. Jahja. 1086) Der Pass Abderrahman B. Moh. B. Jshak. 1087) Amadeddin Mahmud. 1088) Moh. B. Jshak. 1089) Mohammed B. Abdolmehhab. 1090) Mandil el Aghmisch. 1091) Monder Jon Amru el Shajredschi es Saadi. 1092) Monder J. Moh. B. Akba. 1093) Monder B. Addad B. Monder B. Naaman.

1094) Monder ed Darmi.

Aus dieser Liste erhellt, daß diese zwen Bande in der alphabettsschen Folge der Beynamen nur die nach dem Buchstaben M geordnesen Biographien enthalten, und es scheint, daß Saafe di nur diese geschrieben; wahrscheinlicher aber' ift es, daß diese beyden Quartbande nur den Buchstaben M seines in der alphabetischen Folge der Beynamen geordneten biographischen Bandes enthalten, dessen ganzer Umfang, nach diesem Berzeichnis zu rechnen, wenigstens 24 Quartbande betragen müßte. Bu Ende der in haleb angegebenen neuen Versasser sieht bloß Ende des dritten Theils der Biographien Saafedi's, also drey Theile, so in zwen Quartbanden gebunden, deren Inhalt der oben angegebene.

(Die Fortfegung folgt.)

### Register

### nenn und sechzigsten bis zwen und siebzigsten Baudes.

Machen, ber Congres bafelbft, LXX. 208. Mali, ber esmanische Geschichtschreiber, LXIX, 12. — LXX. A. B. 76. Abballah B. Baltin, ber Emir, LXX. 24. Abberrahman III., LIXI. 14. Abberrahman Rafir, LIX. 9. Abbollah B. Ali, ber Wefir, LIX. Abbollab von Jacu, for Ritter, LXXL 8.
Abbollab B. Selam, ber gelehrte Jube, LXIX. 39.
Abbollab B. Tumert, aus bem Stamme ber Maffamiben, LXXI. 2.
Wotallib, Mohammebs Abbollah von Jaen, ber andalufis Großvater , LXIX. 33. Abdolmelif, der Feldherr , LXX. 16. Mbbol:mumin, herricher von Almos wabbidin, LXXL 1. Abufaler Mogain, LIX. 27. Ali B. Isa von Erbil, LXIX. 10. Alidebe aus Siget, ber türfiche Echrift, LXIX. 10. Alidebe aus Siget, ber türfiche Echrifteller, LIX. A. B. 73. Mbu Insuf Insuf. 32 Alfendi, der Seni Miendi, der Scher, LXX. 195. Als magbrib, LXX. 23. Alismagbrib, LXXII. 24. Alismagbrib, LXXII. 25. Alismagbrib, LXXII. 25. Alismagbrib, LXXII. 26. Alismagbrib Abu Rage Sarjabi, ber Philosoph, LXXII. 42. Abu Guleiman Daud, ber Beldberr , LXX. sa. Abelram, Erzbifchof von Salzburg, LXL A. B. s8. Meneis, die, von Bitgil, LXX. M. B. Aefchplus, bes, Gumeniben, LXIX. Actorius, ses, sumemben, 156. — Deffen herfer, LXX. 174. — LXX. A. B. 4, 15.
Agapitus II., Papft, LXX. A. B. 35.
Agapitus II., Papft, LXXII. 103.
Agricola, der römische Feldhere, gricola, LXXII. 283. Agrippa, Cornelius, ber Gelehrte, LXXII. 84. fchreiber, LXIX. 9. Abmeb B. Jusuf, ber Gefchichte Ararat, fcreiber, LXIX. 2. I med el Shaf. fari, ber Gefdichtfdreiber, LXIX. 11. Ab med Mewlewi, ber Gelehrte, Ardimedes, LXXI. 96. LXIX. 11. Ser Chafat-Wini, Imam Bebreddin Dabmud, ber türfifche Gefdichtfdreiber, LXX. 2f. 25. 74.

Mifche, Mohammeds geliebtefte Frau, LXIX. 87. Albertus Magnus, LXXI. A. B. 66. Mibrecht IL, Raifer, von Frang Rurg, LXXIL 268. Albrechtsberger, ber Tonfunfler, LXX. 118. Alcuin, Rarl 1 LXIX. 2. 3. 78. Rarl Des Großen Lebrer, Alchonius, Petrus, Der Argt, LXXII. 103. MIDini's Berfuche mit Mibeft, LXXI. 190. Alexander der Große, LXX. A. 25. 6. Alerandrien, die Bibliothet bafelba. LXXII. 104 Alfonfo VI.. Ronig von Spanien. LXX. 22. Albamra, Die Burg, LXXI. vs. 21 i B. Isa von Erbil, LXIX. 10. Ambrofius, ber beil., Bifchof gu Mailand, LXX. 116. Imeipfias, ber Dichter, LXX. X. B. 12. Amina, Mohammeds Mutter, LXIX. 84-Mndebich an, die Stadt, LXXII. 41. Undilin, der Gelehrte, LXXII. 87. ANEKAOTA, LXXII. 274. Apellion, LXXII. 107. Apollo, ber vatifanifde, von Feuer-bach, LXIX. 137. Araber in Spanien, Gefcichte berfeiben, LXX, 1 Arabifche Werte, aus Sammers morgenlandifchen Banbichriften , LXX. 2. 83. Abmed aus Damastus, ber Sefcicht: Aral, Bedeutung Diefes Wortes, LXXIL Reife dabin von Parrot, LXXII. 141. Aranonna, bas Belbengebicht, LXIX. 163. Aretino, der Gelehrte, LXXIL 101. Argensola, Bartolomé de, Der Diche ter , LXIX. 168,

Aribo, Bischer von Frensingen, LXIX.

A. B. 69, 70. — LXX. A. B. 34.

Ariona, die Stadt, LXXI. 35.

Ariono, die Stadt, LXXI. 38.

Ariono, die Stadt, LXXII. 38.

Aristophanes, LXXII. 88.

Aristophanes, LXXII. 107.

Armo, Dischof von Salpurg, LXIX.

Ben D. 1:1, Minister des Sultaus.

Ben D. 1:1, Minister des Sultaus. A. B. 73, 74, 75. Arnulf, Raifer, LXX. A. B. 33. Arteaga: Le rivoluzioni del teatro italiano, LEX, 107.

If d b a ch, Dr. Jofeph, Gefchichte Sparmiens und Portugalls jur Beit ber Berrichaft ber Almoraviden und Ale mehaden, LXX. 1. Mfifbillab, ber agpptifche Chalife, LXXI, 312 Afif Efchelebifabe, ber Befdichte fcreiber , LXIX. 19. ABlaus , bie Pflange , LXXII. 17. Afradan, LXXII. 263. A tallab's Lebensgeschichte, LXIX. 26. Athen, ber Gohn Matife, LXIX. 29. Athinson, James: The Shah Námeh of the persian past Firdusi translated, LXXII. 1. Attila, Konig ber hunnen, LXX. 26. 28. 30. Attof, die Seftung, LXXII. 7. Agila, die Stadt, LXXI. 21. Aspileueta, der Tonfeger, LXX. 105. B. Baal, die Gottheit, LXXII. 214. Habbage, Economy of Machinery, LXXI. M. S. 55. Babbage's Rechenmafchine, LXII. 189. B. 73. Bad, Garl Philipp Gm., ber Lon: Bonnet, Essai sur les fucultés de l'ame, fünkler , LXX. 1.8. Bad, Job. Cebaftian, ber Lonfunft: Borfoweffp, Graf Dunin: Bur Ger fer, LXX. 126.
Bacon, Roger, ber Gelehrte, LXXII. ters ju St. Florian, LXX. 211. Babis, die Beni, LXXI, 31. Balabifar, die Stadt, LXXII. 12. Balch, die Stadt, LXXII. 15. Balgac, ber Gelebrte, LXXII. 90. Bantte, ber Gelebrte, LXX. 118. Baratta's Confantinopel i. 3. 1831, LXXI. 2. 28. 52. Barben, Die, Irlande, LXXII. 219. Barifofchi, Die Familie, LXXII. 27. Barlaami et Joasaph, Historia, LXXII. 274. Batiba, die Stadt, LXXL 15. Bayle, Nouvelles de la République des Lettres , LXXI. 2. 28. 54. Bedach fan, die Landschaft, LXXII. 30.

Beer u. Mädlers Mondfarte, LXXI.

Beethoven, ber Tonfunfter, LXX.

Beibhawi, Commentator bes Rorans,

Beliard, Marfchall, LXXII. 125.

21. 25. 11.

LXIX. 6.

Benda, ber Lonfünfter, LXX, 126. Ben Dr.16, Minifer bes Sultans. bon Marofto, LXIX. N. B. 9. Benedict VII., Papft, LXX N. B. 39. Benevoli, Orggio, Capellmeifter bem St. Peter im Batican, LXX. 121. Ben bifdam, LXIX 3. Ben ferabe, ber Dichter, LXXII. 98.' Berbern, bie Stamme ber, LXXI. 22. Bernard von Weimar, LXII. 262. Bernata, bas Schlof, LXX. 16. Bhartrikarin Sententiae et Carmen, LXXL 107. LXXII. 56. Biblioteca italiana, LXXL X. 25. 51. Bibfan, Ahmeb, beffen Geift ber Geifter, LIX. 2. B. 83. Bihati, der Gefehrte, LXIX. 26. Bochara, bie Landichaft und Stabe, beffen Beift ber LXXII. 18, 19, 26. v. Bebmann, ber Gelehrte, LXIX. Boethius, ber Gelehrte, LXXII. 87. Bohlen, Petrus a. Bhartribarie Sententiae et Carmen, quod Cheuri nomine circumfertur, LXXI, 207. Boile au Defpreaur, ber Dichter, LXX. 2. 3. 13. Boissonade, Anecdota Graces, LXXII. 274. Bonifacius, ber beilige, LXIX. A. LXXI. 176. Boscan, ber fpanifche Dichter, LXIX. 168. Boulainvillier's Lebensbefchreis bung Mohammebs , LXIX. 3. Bourg oing , beffen Reife burch Spanien , LXIX. 192. Braunfdmeig, die Stadt, LXXI. 263. Breafus, ein Abfömmling ber He-morier, LXXII. 227. Brewer, 3. P., Lehrbuch ber Mes chanif, LXIX. 203. mantir, Lill. 2003.
Brewfter, David, Briefe über die natürliche Magie, LXXI. 171.
Brown es Quincunx, LXXII, 89.
Brun e, Bifchof von Werben, LXX.
A. A. 89. Brydges, Sir H. J. The dynasty of the Kajars, translated from the original persian manuscript, LXXII. 1. rymoy, R. P., Le Théâtre des Brymoy, R. P., Le Grees, LXX. 26. 28. 13. Buding er's Gefchichte von Paffau, LXX. 21. 25. 41.

Buchofh, 3. B. von, Gefchichte ber Chladni, ber Gelehrte, LXXI, 183. Reglerung Berbinand bes Erften, LXX. Chlod mig I., Ronig, LEIX. 67. 51. Chodfca II ballab B. Baflale Budif, D. A., Ueber die poetifchen Bettfämpfe ber Griechen u. Romer, M. 25. 1. LXX

Budiffin, bas Schloff, LXIX. 92. Burdhardt, ber Gelehrte, LXIX. 4. Burghaufen, LXXI. 155.

Burnes, Alex., Travels into Bokhara,

Burnes, Alex.,
LXXII. 1.
Burney, ber Gelehrte, LXX. 107, 108.
Burney, ber Gelehrte, LXX. 107, 108.
Butney, ber Gelehrte, LXX. 107, 108.
Eid, der Ritterheld, LXX. 16.
Cienfuegos. Nicasio-Alvaras, der Dichter, LXX. 183.
Cimarofa, der Lonfünstler, LXX, 164.

Caceini, ber: Tonfanfter, LXX. 180. Caldara, Antonio, Tonfeger, LIX. 124.

Calderan, der Dichter, LXXII. 204. Camoens Luffade, LXXII. 88.

Campomanes, Pedro Rodriques Conte do, ein Schriftfteller, LXIX. 161, 181. 

Caren, ber Gelehrte, LXXL. 184. Cariffimi, ber Lonfungter, LXX.

Carillo y Setomayor, Luis de, der Dichter, LXIX. 167.

Carebufius, Joannes, beffen Tracs tat über ben Cantus firmus, LXX. 111.

Carvajal, der Dichter, LXIX. 181. Cafar, E. J., LXXII. 104. Cafaubonns, der Belehrte, LXXIL.

Castillion a ous, Carol, Oct., thicae versionis epistolarum divi Paul ad Remanos, ad Corinthies primae, ad Ephesios que supersuat ex Ambrosiamee bibl palimpostic deprompts cum anotation. edidit., LXX. 30.

Catel, ber Tonfunfter, LXX. 129. Cato, bes, Birae, LXX. 175. Caudo, ber Gelehrte, LXXI. 97. Cavalli, Francesco, ber Tonfunfter, LXX, 120.

Capfus, Graf, LXXII. 88. Eervantes, Don Quijotte, LXIX. 161. — LXXII. 87. Cefti, Marc = Antonio, ber Tonfunft.

let , LXX. 120. Challitian, 36n, deffen Bert: Die

Sterbefälle ber Bornebmen gur Runbe der Sohne der Beit, LXXII. A. B. 1.

Chard fou, die Stadt, LXXII at. Charitinnen, die Gruppen ber, Bentrag gur Philosophie des Schonen in vier Befprachen, LXX. 176.

Cherubini, ber Tonfunfter, LXX.

Childebert III., ber anftraffche Ros

nig , LXIX. 21. 28. 71.

lab's Untertheilung ber Regionen u. Musgleichung der Aionen, LXXI. X. 23. 27.

Chotand, LXXII. 39, 40, 46, Chronicon Gottwicense, LXIX

Chryfokomus, LIXIL 114

Clarte, LXX, 203.

Elarte, Samuel, Der Belebrte, LXXIL

Collin, Beinrich von .. ber Dichter, LXX. 134. Colonna, Paolo, der Confeger, LIX.

122. ConaleCearnad, LXXII. 339. . .

Conquovares, Rönig von Ulker,

LXXII. 239. Conftant, Benjamin, IXXII. 2003 Conftantin ber Grofie, Raffer, LXIX. 21. 28. 56

Conftantius, Bifchof von Lordy, LXIX. 2. 28 59. Conti, Francesco, ber Lonfeger, LXX. 122.

Corbière, Graf, LXXII. 146,, 147. Corbinian, der beil. LXIX. M. B.

Corbova, die Stadt, LXXL 254 . Corfus Bertheidigung 1716 - 4718, LXXII. 191. Corneille, der Eragödienbichter,

LXXII. 84, 91. Coronelli, Bicengo, LXXI, 21. 25.

Couplet's Befdreibung bes 9, LIL 159, 163,

ore, Wilhelm, ber britt schichtschreiber, LXXII. 180. Core, der brittische Ges Cratinus, ber Comedienfchreiber, LXX. 2. B. 11.

Grinthan, ber irifde Ronig, LXXII. 240.

Cromlead, bas ceftifche Monument, LXXII, 216. Cromwell, LXXI. 56, 58, 88. Cuchullin, ber helb, LXXII. 289. Cufa, Carbinal Ricolaus be, LXIX. 2.

Dagakumārak'arita, LXXL 222. Childebert III., auftraficher Ronig, Dagobert, Ronig ber Franten, LXIX. U. 35. 66. Damastus, bie Gene von, LXXII.

Dama fus, Bapft, LXIX. A. B. 66. Duab, bas Land, LXXII. 5. Datta's Gefchichte bet Beberricher Dubouchage, ber Marineminifter, Savopens aus bem Stamme Acaja, LXXL 2. B. 62. Daun, Leopold, ber öfterr. Feldherr, LXXII. 193. Dann's Sicherheitstampe, LXXI. 190. Dec ajes, LXXII. 191, 136.
Deden, Friedr. Graf von ber, deffen herzog Georg von Braunschweig und Enerung LXXI. 250. . Dendanschifen, ber Daf, LXXII. Descartes, ber 6 90, 92. — LXXII. 86. ber Gelehrte, LXXI. Desmaret, ber Theaterbichter, LXXII. Diag oras, ber Philosoph und Dicheter, LXX. A. B. 9.
Diag, Robericus, ber berühmte Feld: Efen bi's. Mohamman V.... Bie't Mar, Ergbischof von Salgburg, LXX. A. B 34. Dio Caffins, LXX. A. B, 22. LXXII. 109- 1 Diobot von Sicilien, LXXII. 109. Diocletian, Raifet, LXIX. 26. 28. 534 la Dionnfius, ber beil., Bifchof gu Rorintsi/ LXIX. 2. 25. 56.

Dir.du Li's Hibliotheca tyroleasis, LXIX. Dérectorium diplomaticum pen Schultes , LXIX. 91,

Ditteradorf, ber Tonfeger, LXX.

Gleichungen nach ibren analntifchen u. geemettifden Gigenfchaften, LXXI. 89.

Deniden, die, der Irlander, LXXII. Dichaafer Ben Gaab, ber Dichs ter , LXXL. 16.

Dichebel Zarif (Gibraltar), LXXI.

Dicte, das fabbaliftifche Buch, LXXI. 11.

Dichelalabab, die Stadt, LXXII. 8. Dichelaleddin Abderrahman B. Chibefr Es-Soiuti's Wefchichte

Der Chalifen , LXX. 2. 3. 83. Dich en a b i, beffen Univerfalgefchichte, LXIX. 11.

Dicherbe, bie Infel, LXXI. 31. Dichefat, in ben Bugeln bafcibft wird Salmiat gefunden, LXXII. 27. Didibangir, ber mongolifche Rais fer, IXXII. 5.

Dicowan foit, ber türfifche Stamm, LXXII, 36.

LXX. 103.

Duebner's Ausgabe von Auli Pereii Satir, Liber, LXIX. 100.

Duni, der Confunftler, LXX. 114. Durante, Francesco, der Confunfts let , LXX. 193.

Ebubefr, LXIX. 88. Echellensis, ber Brientalif, LXIX.

Edartshaufen's Auffcluffe gur Magie, LXXI. 191. Edeberg, beffen Rörperfarte, LXXI.

El-Uhmar, Konig Granadas, LXXL

El-Aufi, Mohammed, ber Gefchicht: fdreiber, LXX. A. B. 77. Elfarommin, die Moschee, LXX.

7, 8, 11. Emmeran, St., LXIX. 2. B. 69, 70. Engel's Philosophie für die Welt, LXXII. 77.

Engilman, Bifchof ron Pafiau, LXX. A. 28. 34.

Ennsburg, Die Feftung, LIX. X. B. 36.

Grasmus, Sob ber Rarrheit; LXXII.

130.
Do mb an, Frang von, Geschichte der mauritanischen Könige, LXX. 2.
Do mitian, LXX. 21. 33.
Do mitian, LXX. 21. 33.
Di ring's Horaz, LXX. 163.
Dron, die Landschaft, LXXI, 20.
Drobisch, M. W., Grundzüge der Lehre von den höheren numerischen Kleichungen nach hiere anschnischen

847.

Euclib, LXXI. 95, 196. Eugen II., Papft, LXX. 21. 28. 28.

Gugen, Pring von Savopen , LXXII.

Guler, ber Gelehrte, LXII. M. B. Bg. Gupolis, Dichter von Athen, LXI. 21. 23. 11. Guripides, LXX. 2. 3. 15. Enbler, faif. hoftapelmeifter, LXX,

134.

Fabiana, die Stadt , LXIX. 59. au Paris, LXIX, 2(. S. 74. Fata Morgana. die, LXXI. 179. Fatimiten, Die, LXXI. A. B. s, s8. Bea, Der Lonfünftler, LXX. 184. Feletheus, der Rügenfönig, 2. 25. 6g. Berdinand bes Erften, R., Regies rungsgeschichte, von 3. B. v. Buchels, 1.XX. 61.

Bergbana, ber Berg, LXXII. 49. Beth Chan Baritb foi, ber Befir, LXXII. 35.

ball. 30. heffen Abhandlung über bie Berbienfte ber Rieberlander um bie Tontung, LNK 94. 8 e uer bach Anfelm, ber vatikanische Apollo, eine Reibe archaisgischafthetischer Betrachtungen, LXIX 127.

tiger Betrantungen, LAIL 137. Fes, die Stadt, LXXI 1. Fiach, Rönig, LXXII. 236. Filg, Richael, Geschichte des salbur-gischen Benedictiner: Stiftes Michaels beuern, LXIX. 225.

Fingerald, Dr., LXXI. 81. Blavignn, ber Belehrte, LXXII. 96.

Flobargis, ber Salgburger Bifchof, LXIX A. B. 73. Blorian, die Aften bes h., Marty-rers ju Lord, LXIX. 63.

Blorian, St., das Stift in Ober: öfterreich, ber bafeibft befindliche alte polnifche Pfalter, LXL 211. 30hi, LXL 145, 148, 149, 164. Forfel, ber Gelebrte, LXL 101.

Borger, LXX. 145. Reinbold, ber Belehrte,

Fourier: Analyse des équations déter-

minees, LXXI. go. Fop, General, LXXII. 122.

Franco von Colin, ber Dufifer,

Friedeich v. Defterreich, Ronradin in Reapel enthauptet, LXIX.

194. Fuller, ber Gefcichtfcreiber, LXXII. 106.

Bur, Joh. Jof., faif. hoftapellmeifter in Wien, LXX. 120.

### Œ.

Safurius, Franchinus, Schriftftels ler und Lehrer ber Tonfunft, LXX. 98. Sagniers Lebensbefdreibung Dos bammeds , LXIX. 2.

Sajafia, bas Gebirge, LXX. 20.

Salifei, ber Gelehrte, LXXII. 86-Galifei, Bincenzo, mufitalifcher Ge-lehrter, LXX. 119... Sarcilafo de la Bega, ein Dich:

ter , LXIX. 167.

Safimann, Florian, faiferl. Soffas pellmeifter, LXX. 128.

Gaubil, Traite de la Chronologie chi-noise, LXXI. 149, 162. Sauf, ber Gelebrte, LXXI. 98, 99.

Gaja, El LXXII, 98. Theodofius , der Belehrte,

Bebbarb, Bifchof ju Saljburg, LXIX. 238, 239.

Seifa, Bergog von Ungern, LXX. 26. 28. 38.

Belafius, Papft, LXIX. A. B. 64. B cilius, LXX. H. B. 10.

Berbinand von Braunfcweig, Seorg, Berjog von Braunfcmeig u. LXII, 363.
Berabana bie Lanbichaft , LXXII. 41. bes brenftigiabrigen Rrieges, von Fried. Grafen von ber Deden, LXXI. 260.

Seorgien, Aufbewahrungsart bes Weines defelbft, LAXII. 246. — Georgiens Bewohner, LAXII. 158. Serbers Lericon der Londunft, LAX.

Berbert, ber Gelehrte, LXXIL 86. Gerharb, Bifchof von Paffau und gweyter Ergbifchof von Lorch, LXX. 21. 28. 33.

Sertrud, Enfelin Leopolds bes Glor-reichen. LXIX. 94.

Shafali, ber arabifche Gelehrte, LXXI. 3.

Siraldus, LXXIL 215, 220, 221, 333, 374, 325, 226, 328, 229. Glud, ber Lonfünftler, LXX. 126.

Soes, Damianus a, Confuntier, LXL, 105.

Soethe, LXXII. 197. — Deffen Taffo, LXXI. 131, 134, 135, 137, 139, 140,

141 , 142 , 143. Bolius , ber Orientalift , LXIX. s.

Songora, Luis De, Der Dichter, LXIX. 165, 167. Gorlig, Die Templer Dafelbft, LXIX.

Gothicae versionis epistel . rum Divi Pauli ad Romanos, ad Corinthios primae ad Ephesios etc., edidit C. O. Castillionseus , LXX. 30. Sog, ber ligiftifche Feldmarfchall, LXXI.

151. Soubimet, ber Confunfter, LXX.

104. Grabbe's Tragodie Sannibal, LXXII. 197. - Deffen bramatifches Bedicht Michenbrobel, LXXII. 197.

Graberg di Flemso, Jacopo, Specchio geografico e statistico dell' impero di Marocco, LXX. 1.

Gracian, Baltafar, ber Schriftftel. ler, LXIX. 162.

Graco, Saetano, Der Tonfunfticr, LXX. 113. Granaba, Lisanedbin Ibnot Chatibs

Werf über, LXX. U. B 90. Granvella, Cardinal, LXXII. 103. Graun, ber Lonfunfler, LXX. 186. Gregor ber Große, ber b., LXX. 116.

Griechen, ber, poetifche Bettfampfe, LXX. 2. 3. 1.

Grillparger's Sappho, LXXI. 111, 129 , 133 , 139 , 140 , 141. Sruithunfen, ber Belehrte, LXXI.

21 23. 21.

Sua, be, ber Gelehrte , LXXI. 98. Buido von Mreggo, ber Muffer, LXX, 97

Buttows, Carl, Tragodie Rero, LXXII. 197. Gyrald, histor. poet., LXX. M. S. 19.

S.

Bacfpan, ber Gelehrte, LXIX. 2. Dabamar, Mbt bes Riofters Bulba, LXX, M. B. 85.

Sabichi Chalfa, der Bibliograph, LXIX. 12 Deffen bibliogra= 16. phifches Worterbuch , LXIX. 6.

Sabidid fcbif, Die Vaffe von, LXXII.

Bafif Erbru, ber Belehrte, LXIX.

Bafim von Rifcabur, Gefchichts fcreiber, LXIX. 10.

Salle's Magie, LXXI. 191.

Paller, Albr., ber Gelehrte, LXXL 21. 25. 56.

Samdollah Meftufi, bet Gefchichte fchreiber, LXIX. 10.

Dammer, 3of. v., beffen Gefchichte bes osmanischen Reiches, LXIX. 193.
— Deffen morgenländische Bandschriften, LXIX. A. B. 31. — LXX. M. B. 63. - LXXI. 2. 28. 24. - LXXII. 2. 25. 1. 1

Sandel, ber Confunfler, LXX. 125. Banfis, Germ. Saer., LXIX. 2. 3. 53 , 54.

Saster, 306. 200 . Tonfünftler, LXX. 106.

Batto, Bifcof ju Paffau, LXX. 26. 25, 27.

Baue, ber Gelehrte, LIXI. 179.

Hauthal, Ferd., A. Persii Flacci Satira prima, LXIX. 100.

Sandn, Jof., beffen Schöpfung und Jahredjeiten, LXX. 128. Sandn, Dichael, ber Tonfunftler,

LXX. 130. Beibef in Perfien, LXXII. 15:

Heine, Heinrich, LXXII. 208.

Beinrich, Abt von Mondfee, LXIX. X. 28. 75.

Beinrich II., Ronig von England, LXXI. 65.

Beinrich VIII., Ronig von England,

LXXI. 74, 78 Beinrich Jasomirgott, LXIX. 237.

he in fius, der Gelehrte, LXXII. 90. Beller, ber Runftforfcher, LXIX. 99. Bemaweran, die Festung, LXXII. 26 Bemfterbufius, der Gelehrte, LXXII.

Berber, der Gelehrte, LXX. 151. Beremon, LXXII. 135. Berold, Erzbifchof von Salzburg,

Derold, Eribi

Berrera, Fernando de, ber Dichter, LXIX. 164, 167. Berfchel, ber Gelehrte, LXXI. 185.

Defndius, Bifchof ju Salona, LXIX. 21. B. 66. — LXX. 21. B 7.

Denne, ber Belehrte, LXX. 140, 151. Biller, der Lonfunftler, LXX. 125, 146.

Sindulufd, LXXII. 31.

Sinfelman, ber Gelehrte, LXIX. s.

Sippart, LXXI. 96. Histoire de la restauration, LXX, 182. - LXXII. 118,

Hitopadeça, LXXI. 191.

Dofbeimer, Paul, Tonfunfler, LXL 106.

\$ 8 (tp, LXXI, 132.

Somer, LXXIL 89. Sonorius, Raifer, LXX. A. B. 37. Soras, LXX. 162 ff.

Dormanrs, Lan. 162 ff.
Dormanrs, Baron v., Reine hiffor.
Schriften, LXIX. 93. — Deffen Archiv, LXIX. 96, 97. — Deffen Oberectorium, LXIX. 97.
Donol: Ranatir, die Feftung, LXXI. 27.

Sottinger, ber Drientalift, LXIX. a. Buber, Dr. B. M., fpanifches Lefes buch , LXIX, 159.

Buchald, ein Monch aus St. Mmand, Schriftfteller über Barmonie, LXX 97.

Subbe, ber Gelehrte, LXXI. 9., bubfon, Sir Robert, LXXI. 74 Bugony ber Große, Ronig, LXXII.

**288.** Butafucan's Befchichte Maebbin Mta Melif Dichemeini's, LXXI. M. B.

Bumbolbt, ber Gelehrte, LXXI. 180. bunbius, ber Befdichtfdreiber, LXIX. 21. 25. 74.

Busein Befarfene, ber Befdicht fcreiber, LXIX. Buß, Johann, LXXII. 178.

3.

Jabionsty, ber Belehrte, LXXI. A. 25. 56.

3 a fi i's Spiegel bes Darabiefes, LXIX.

Jafob I., Rönig von England, LXXI. 56, 57.

3 a fobs, Friedrich, deffen Abhandlungen über Schriftfteller und Segen-ftande bes claffifchen Alterthums, LXIX. 159.

Jarfend, LXXII. 81. 36n Dicheber, LXIX. 40.

36n Sabichr, ber Gefchichtichreiber, LXIX. 8.

36n Sifdam, ber Gefdichtschreiber, LXIX. 16. - Deffen Siret, LXIX 9. 36n 36ab Moatemed, ber Burft, LXX. 15

36n Rebir, ber Gefcichtichreiber, LXIX. 7.

36n Rotaiba's Wert Runben, LXIX. 5

36n Dietuje, ber Schriftfteller, LXIX. 6.

Ibn Rumemi's Spiegel ber Beit, LXIX. 7

Ibn Soone, ber Gefchichtfcreiber, LXIX. 9

36n Geibun, ber Dicter, LXX. 15. 36n Eumert, LXXI. 3, 6. 36nol Aini, ber Befchichtfcreiber,

LXIX, 8.

I 5 no l D fc u fi's Beltenfpiegel, LXIX. ] 36 nol: Esir, ber Schriftfteller, LXIX. Ibnol Bamfa von Iffaban, LXIX. 6 Ibnol Saai, LXIX, 6. Ibris II., Erbauer von Beg, LXX, 7. Jeminische, bas, LXX. 21. 38, 83. Ibris II., Erbauer von Jeg, LXX, 7. Ren bbabam, LXXI. 189. Jeminische, das, LXX. 21. B. 83. Jetti, der Feldherr ber Macabithin, Reten, Robert, der Gelehrte, LXIX. 4. LXXI. 5. Iglefias de la Cafa, ber Dichter, LXIX. 165. Bilandichit, ber Blug, LXXII. 45. 3mmermann, Rarl, ber Dichter, LXXII, sod. Indigo aus Indien, beffen Gorten, LXXII. 56. 30 n fo n's Execuation on Vulcan, LXXII. 108. Jomelli, ber Lonfunftler, LXX. 124. 3 osquin be Pres, ber Confunfter, LXX. 112. Jourdan, Maricall, LXXII. 195. Jovellanos, Safpar Meldor De, ber Schriftfeller , LXIX. 161 Briarte, Tomas be, ber Sabelbichter, LXIX. 166. Brlands gegenwärtiger Buftand, LXXI. 49. Irlands Gefchichte, von Thomas Moore, LXXII. 209 Ifa a c , heinrich , Rapellmeifter Rais fers Maximilian I. , LXX. 100. Ismail von Rafwin, ber Befchichts [dyreider, LXIX. 11. Israeli, J. D., Guriosities of Litera-ture, LXXII, 76. Jusuf B. Safdfin, Berricher ber Morabithin , LXX. 13 Juvengl, LXX, A. B. 19, 20, 26.

Я. Rabul, die Stadt , LXXIL 11. Rafern, die, LXXII. 31. Rapp, Br. A., Platon's Ergiebungs: lebre, als Padagogif für die Gingelnen und als Staatspadagogif, LXIX. 110. Raraforum, Die Berge von, LXXII. 32. Rarapet, Barthabeb, Archimandrit vom Rlofter St. Jafob am Bufe bes Ararat , LXXII. 260. Rari der Große, LXIX. 2. 28. 74. LIX. U. B. 18, 19,
Rarfan, die Stadt, LXXII: 17.
Rartas, der fleine, LXX. 1.
Rafchghar, bas, LXXII. 31.
Rafhghar, bas, LXXII. 31.

lonie , LXXII. 258. bas Gebicht, Kaurapank'açika, Remated bin Abber refat Ben Lampacius, Dr., Der Publicift, Dichelaledbin Ishat, deffen

Raftelani, ber Gefehrte , LXIX. 26. Ratharinenfeld, die beutfche Co-

13, 25.

Wert: Der Aufgang zweier gludli-den Gefirne und ber Sammelplat zweier Meere, LXII, A. B. 3-. Rempelen, Dechanismus ber prache, LXXI. 106. — Deffen Sprachmafdine, LXXI. 186. — Deffen funftliche Schach mafchine , LXXI. 189. Retghen, die Usbegenfamille, LXXII. Renfer, Reinhard, ber Tonfeger, LXX. 122, Riaus, ber Dom von, LXXII. 25. Riefewetter, Raf. Georg, Die Bere dienfte der Riederlander um die Tonfunft , LIX 94. - Deffen Befchichte bes Urfprungs und der Entwidlung unferer beutigen Rufif, LXL, 94. Rimbarth, Rönig, LXXII. 334. Rirdenmufif im Contrapunct, engs lifthe, LXX. 105. Kirnberger, der Lonfünftler, LXX. 125. Rleinmapr, ber Gelehrte, LXIX. **284.** Nog fod, LXXI. 111, 112, 135.
R sop, der Gelehrte, LXXII. 115.
R spitar, der Gelehrte, LXXI. 215.
Robitat, Gefchickfereiber, LXIX. 6.
Robendischen LXXII. 37. Robler, ber Gelehrte, LXX A. B. at. Ronrad 1., Ergbifchof ju Salzburg, LXIX. 234. Roran, Ausgaben besfelben, LXIX. a. Körte, Dr. Wish, bessen und Studien Briedrich Aug. Wolfs, bes Philosogen, LXX 135. Rraft, B. E., Director bes Ishan neums zu hamburg, LXXII. 111. Rrunis, ber Gelehrte, LXXI. M. S. Ruhibabas Bobe, LXXIL 82.

Runduf, bas Burftenthum, LXXII. 37.

Rurden, bie, LXXII. a58. Rurg. Frang, beffen: Merfrourdige Schidfale ber Stadt Lorch, ber Grangs feftung Ennsburg und des alten Ris-fters St. Horian , LXIX. A. B. 49. — Defterreich unter Raifer Albrecht IL, LXXII. 168.

Rufchger, das Thier, LXXII. 80.

Labit, die Festung, LXX. 23. Labyrinth, das ägyptische, LXXI. 181. Lagrange, der Gelehrte, LXXI. 92, 97. - Deffen : Resolution des équations numériques, LXXI. 89. Latai, ber ufbegifche Stamm, LXXIL Lamed's Grab, LXXII. 8.1

Sangenhans, Blumenlefe aus ber Mailla, Hintoles gépérale de la Chine, fpanifchen Literatur bes Mittelafters, LXXL 159, 160. LXIX. 169. Bara, Rugno Songales be, ber Gelbe berr, LXXI. 14. Lasso, Driando, ber Tonfunftier, LXX. 103. Le Elere, ber Gelebrte, LXXI. M. 23. 54. Be : Drog, ber Mechanifer, LXXI. 186, Leibnit, ber Gelehrte, LXXI. 94. Leo, Leonarde, ber Confunfter, LXX. 113. Leon, Luis be, ber Dichter, LXIX. 164. Leonftein, die Befte, LXIX. 95. Leopold, Erzherzog, Bifchof von Pagau, LAX. A. B. 4a. LE & a ge, ber Berfaffer bes Gil Blas, LXXII. 85. Le ffings antiquarifche Briefe, LXXII, Letabend in Berfien, LXXII. 10. Lilienfeld, bas Stift, LXIX. 240. Lingard, IXXII. 238. Lifta, Alberto, ber Dichter, LXIX. 164. Liutold 1., Graf von Sulgau, LXIX. **336.** Livius, LXX. 2. 28. 18. - LXXII. 102, 109. Lobron, Paris, Ergbischof von Galg-burg, LXXI. 263. Lohrmanus Gelenographie, LXXI. 26. 28. 21 , 22. Lord, über ben Urfprung ber einftmas ligen bifcoflichen Rirche bafelbft und ibrer Metropolitanmurbe, LXIX. M. 28. 49. Lotti, Antonio, ber Lonfeger, LXX. 188. Ludwig ber Frommje, Raifer, LXX. A B. 28. Lubwig XIV. R. v. Franfreich, LXXI. Budwig XVIII. von Franfreich, LXX. 188. Eugab mit ber langen Sanb. LXXII. Bully , ber Tonfünftler, LXX. 141. M. Madiavelli, LXXII. 103. Madben, ber Belchrte, LXIX. 4 Mabler u. Beers Mondfarte, LXXI.

A. B. 11 Maggi, ber Gelehrte, LXXII. 87. Magbrib, LXX. 5. Magbriwi, die Dnnaftie, LXX. 20. Dagie, über natürliche, pon David Bremfter, überfest von Friedr. Wolff. LXXI. 171. Mahmud, Schaf, LXXII. 35 Mahne. G. L., Epistolae Davidis Ruhnkenii, LXXIL 111. Mabu, ber Tontunftler, LXX.

106.

LXXL 159, 160. Maillardet, der Mechanifer, LXXI. 185. Maimonides, der Philosoph, LXXI. 18. Majo, ber Gelebrte, LXXI. N. 3. 5. 20 Maerifi, Gefchichtfcreiber, LXIX. 9. 20 allo's, Georg, Andeutungen aber Mathematif und Philosophie, und ihr Berlattniß gu einander , LXXI. 192. Mal plaquet, Gugen von Savonen fiegte bier über Btlars, LXII. 182. Mamertin, ber romifche Eribun, Mamertin, LXIX. 2f. 25. 61. Manegold, Bifchof von Dafau. LXIX 238. Maniffiala, ber Ort, LXII. 7. Maraccius, ber Gelebrte, LXIX. 2. Marburg, ber Lonfunfler, LXX. 125. Darcello, Benedetto, ber Tonfeger, LXX. 122. Marchand, der Tontungier, LXX. Marchettius von Padua, ber Mufiter, LXX, 98. Margheinan, die Stadt, LXXII. 32, Mariotte, LXXI. 179.
Marotto, Lagebuch ber Reife ber f. f Gefandtichaft in des Sultans hoftager, LXIX. U. B. 1. — Beginn ber diplomat. Berhandlungen , LXIX. M: B. 1. - Borbereitung jur Audieng. Jagbluft bes Gultans, LXIX. M. B. .. Correspondeng mit Guropa, Befuch des Argtes ben dem Bruder des Gulstans LXIX. A. B. 3. - Gefchente tans Lill. A. D. 3. — Seigente bes Sultans. Die Garnison ju Mes quincz, LXIX. N. B. 3. — Die Aus dienz, pallaft des Sultans, LXIX. A. B. 4. — Spaziergänge in die Stadt, Beschaf ben dem Minister Ben Dris, LXIX, A. B. 9 — Geschenke des Sultans sür S. B. 3. — Reigd den Nuten Nac. R. B. — Reigd den Nuten Nac. 21. B. 11. - Befuch ben Dulen Das Reues Befchent bes Gultane, mon. LXIX. 2. 28. 13. -- Auslieferung bes Traftates , LXIX. 2. 2. 15. -Siegel bes Gultans. Cein Bofftaat und Privatleben. Seine Audiengen u. Reifen, LXIX. U. B. 18. - Regies - Regies Staatsvermaltung und rungsform , Staatseinfunfte , LXIX. 21. 3. 19. Die zwente Mubieng . LXIX. M. 98. 98. — Wichtiges Resultat ber Miffion, LXIX. A. B. 24 — Aufbruch vom hofe bes Sultans, LXIX. U. B. 25. Dote bes Sultans, Inla A. D. so. — Lager berm haufe des Portugiefen ic., LXIX. A. B. 27. — Lette ber schwertiche Tagreife bis Langer. Rudriebr nach Guropa, LXIX. U. B. 19. — LXXI. A. B. 18. — Marofto's Dans delsverhaltniffe, LXXL A. B. i. -Mafie u. Gewichte, Producte, LXXI.

- Manufacturen u. Sabris

fen , LXXI. 21. 25. 4. - Musfubr aus

21. 25. 3. -

ben fammelichen maroffanifden Bafen De f cheb, bie Stade in Berfien, 1. 3. 1819 nach Europa, LAXI. A. B. 7. LAXII. 24.

— Preife verschiebener Artifel. Ein: Mes ub i, ber Geschichtschreiber, LAIL. 6. fuhrsartifel , LXXI. 21. B. 8. — Bollwefen , LXXI. M. B. 10. - Die Cons fulate ber europäifchen Machte in Das roffo , LXXI. A. B. 11. - Ginige Ans leitungen für fanftige Miffionen an ben maroffanischen hof, LXXI. A. B. 16. — Busammenftellung ber Quellen jur Gefcichte u. Geographie Marof-to's, LXXI. M. B. 19. Martial, ber Dichter, LXIX. 101. -

LXX. 2. 25. 13.

Dartines be la Rofa, Francisco, ber Schriftfeller, LXIX. 161. Rartini's Physiologie, LXXI. M. S. 51.

Martorana, Carmelo, Notizia storicka dei Saraceni Siciliani, LXIX. 1,

Mafon, Papirius, LXXII. 101. Mathematif und Philosophie, Andeutungen über, und ihr Berhalts niß zu einander, bon Georg Mally, LXXI. 192.

Mauren, Die Rieibung berfelben, LXXI. 40. - Ihr Charafter, LXXI. 41. - Ihre Gebradde, LXXI. 46. Mauritanifde Gefclichte, Die

in Babichi Chalfa aufgeführten Quel-

len berfelben, LXX. 3. Rauritius, Raifer, LXIX. 21. B. 67. Marimilian, des heil., Acten, Marimilian, LXIX. 2. 23. 52.

Rajarin, LXIII. 98. Rechanit, Lehrbuch ber, von J. P. Brewer, LXIX. 202.

Brewer, LXIX. 2021.
Medina, morgenländische Werfe zur Mädler, LXXI. a. 20.
Seschichte besselben, LXX. U. B. B.
Medina: Sale, die Stadt, LXXI. 8. B.
Moncada, Krancesco de, LXIX. 160.
Mondagne, Lagebuch meiner Reise durch Italien, LXXII. 103.
Montaigne, Tagebuch meiner Reise durch Italien, LXXII. 103.

Mebul, ber Tonfunfter, LXX. 149 Meiboom, Marcus, der Lontunftler, LXX. 113.

Metta, Abhandlung über die Ereff-lichteiten besfelben, LXXI. 2. B. 47,

Melenbes Balbes, Juan, ber Dichter, LXIX. 167. Melik Ben Wabib, ber Anbaluster,

LXX. 4.

Melo, Francisco Manuel be, bet

Dichter , LXIX 161 , 185. Menage, ber Gelebrte , LXXII. 89.

Menanber, ber Dichter, LXXII, 110 Menboga, Diego Burtabo, ber Ros manschreiber, LXIX. 160, 185. Mengefchlit, ber hafen von, LXXII,

Meninsty's Dictionar ber perfifchen Sprache, LXXII. 108.

Meguines in Maroffo, die Garnison baselba, LXIX. A. B. 3. — Bevolter rung, LXIX. A. B. 11. — Das Jubenquartier , LXIX. 21. 25. 14.

De s ub i, ber Sefdichtfdreiber, LXIX.5. Micoli's Gefchichte ber alten Boller Italiens, LXXI. M. B. 52. Michaelburg

fcichte diefes Stiftes, von Richael Fifg, LXIX, 225. Rife fiu s, Ronig, LXXII. 228. Mimanfa, LXXI 145.

Mohammed, über, LXIX. 1. - Boll: Ranbige Ueberficht ber jur Lebensge: fchichte bes Propheten gebrigen Berte, LXIX. 14. - Die Ramen bes Prophes ten nach Caftelani's Aufjahlung, LXIX. 58. — Die Worte Des Propheten, LXIX. 65. — Bon feiner Rleibung, LXIX. 71. — Bon feinem Effen und Erinken, LXIX. 72. — Bon feinen Reifen, LXIX. Bon feiner Behandlung ber 74. — Bon feiner Deguntenn Grauen, LXIX. 75. — Mohammeds Tollette, LXIX. 77. — Wie er es mit bem Loofen hielt; feine Sitte im Gruß und Bewillfomm , LXIX. 78. - Bon feinem Beben , Reiten u. von feinem ju Bette Beben u. Mufmachen, LXIX.

Dohammed Efendi, der Gelehrte, LXIX, 13.

Dohammed Riatib Saim, ber Gefdichtschreiber , LXIX. 12. Mobamme b Refir dan, ber Ufbege,

LXXII, 10.

Mobammeb Rabim, LXXII. 39. Mobl, ber Gelehrte, LXXI. 169, 165. Moimer, Fürft ber Mahrerfiaven, LXX. A. B. 19.

119. Monteverde, Capellmeifter von 6. Marco ju Benedig , LXX. 120

Monti's Schriften , LXXI. 2. 8. 6.. Montlosier, de la monarchie française, LXX. 183.

Moofe, Tomas: The history of Ireland, LXXII, 109. Mora, José Joaquin de, LXIX. 166. Morabitin, bie, LXX. 11, 154.

Moreto, Muguftin, der Dichter, LXIX. 168.

Moris, Graf, Maricall von Sachfen, LXXII. 190.

Mosellama's, bes Sohnes Abbols melit's, Geschichte, LIXI. A. B.

Mostadber billab, der Chalife, LXX. s

Doftangar, ber aguptifche Chalife, LXXI, 81.

Mofiliheddin Mohammed La-ris Spiegel ber Stunden, LXI. X. 25. 63.

von Marotto, LXIX. N. B. 6. für Lilienfeld, LXIX. 240. Muller, R. D., Mefchplus Gumenis D v i b's Fasti, LXXII. 110. ben, mit erläuternben Abhandlungen über bie äußere Darftellung und über ben Inhalt und die Composition dieser Eragobie, LXIX 156.
Murghab, ber Fluß, LXXII. 22.
Muris, Johann be, der Lontunfter,

LXX. 104. Rabi, ber Gelebrte, LXIX. 27. Rebich im, Ibn, beffen gefälliges Ge-fchent über bie agpptischen ganderepen, LXX. 21. 25. 88. Refur, ber Bluß, LXXI, 19. Remed. LXXII. sa3. Der o's Bartfeft , LXX. M. B. so. Reftor, ber Monch, LXIX. 36. Remton, der Gelehrte, LXXL. 89. LXXII. 108. Rieberlanber, ber, Berbienfte um bie Tonfunft, LXX. 94 Rifcanbichi, bie Gefcichtschreiber Diefes Ramens, LXIX. Riffa, die Stadt, LXL 16. No fieirollah Behadir Chan, LXXII. 38. Run, die Landichaft, LXX. 16. Ruichirman, ber perfifche Ronig, LXIX. 84. Rumeiri, ber Beldichtfdreiber, LXIX.

# tieum , von Schultes , LXIX. 91.

Dbrecht, der Lonfunftler, LXX. 102.

LXIX. 4.

D'Connell, LXXI. 65 ff. Odoacer, König, LXIX. 21. 38. 59. Defter reich unter Raifer Afbrecht II., von Brang Rurg, LXXII. 268. D'Glaberty, beffen Ogygia, LXXII. Drofius, ber Beidichtidreiber, LXXII. 105. Drybeus, ber griechifche Dichter, LXX. 27. 26. 1. Deman, ber britte Chalife, LXIX. 87. Piccini, Schöpfer ber ital. Opera Demanifches Reich, beffen Ger buffa mit Enfemble : Studen u. Fina-Damanifches Reich, beffen Be: fchichte von 3of. v. Sammer, LXIX. 193. | fen , LXX. 194.

25. 13.

Moura, José de Santo Antonio, Histo-ria dos Soberanos Mohametanos das primeiras quatro dynastias, LIX. 1. Mouton, ber Lonfünfter, LXX. 1.03, Officen, ber Dichter, LXXII. 46. Officen, ber Dichter, LXXII. 230. Deilo, Bergog von Bapern, LXIX. 23. Mogart, der Tonfünster, LXI. 128. B. 73. Wiege von Deffen Norikum unter ben Orto II., rom. Raifer, LXIX. A. B. 52. — Deffen Norikum unter ben Momern, LXIX. A. B. 56. — LXX. A. B. 39. Wuley Ub Gerahman, Sultan Otto Far, R., desse Bestätigungsbrief Drus, ber Blug, LXXIL as. Paer, der Lonfünfler, LXX. 129. Paefiello, ber Tonfünfler, LXX. 114. Palefrina, ber Tonfunfter, LXX. 108, 113. Palen, der Gelehrte, LXXII. 88. Parrot's Reife jum Ararat, LXXII. Pafcat I., Dapft, LXX, M. B. 38. Pat ful, rufficher Gefandter in Dres-ben , LXXII. 186. Patouisset, Der Gelehrte, LXXI. 177.
Patricius, LXXII. 218, 219, 230, 231, 234, 235.
Paulus, ber heilige, LXIX. R. B, 55.
Peel, Sir Robert, LXXI. 63. Deilftein, Die Grafen von, LXIX. **133.** Peiresc, ber Gelehrte, LXXII. 107. Velagius, ber beilige, LXIX. 21. 25. 51, 63. — LXX. 27. 28. 41. Pend Daben Chan, bie Stabt, Daben Chan, bie Stadt, LXXII. 6. Pergolese, der Lonfünstler, LXX. 1 24. Pericles , LXX. 2f. 28, 15. Persii Flacci Satirarum Liber, LXIX. 100 Perfifche Werte von I.v. hammer, LXIX. 21. 25. 31. Persische Geographie und Se-Dberfachfens Directorium diploma-Petavius: Dogmata Theologica, LXXIL Dden beim, ber Tonfunftler, LXX. 100. 87. Daln's Gefdichten ber Garagenen, Petrucci, der Erfinder der beweglis den mufitalifden Enpen, LXX. 102. Odley, Simon, der Orientalift, LXXII. Pflual, Bilb. Frent. v., Lagebuch ber Reife ber f. f. Gefandtichaft in bas hoflaget bes Gultans von Das roffo nach Mequines im Jabre 1830, LXIX. A. B. 1. — LXXI. H. B. 1. Phalereus, Demetrius, LXXII. 104. Pharao, Ronig, LXXII. 232. Philipp De Monte, Rapellmeifter ber benben Raifer Marimilian II. u. Rudolph II., LXX. 103. Dhilorenus, der Dichter, LXX. M. 25. 14. Phrynichus, ber Dichter, LXX. M.

Piligrim, Bifchof von Paffau, brits Reinofo, Felir Jofe, der Dichter, ter Ergbifchof ju Corch, LXIX. 21. B. | LXIX. 164, 188. 51. - LXX. 2f. 25. 88.

Dinellifde Bibliothet, Die, LXXII.

Pipin, Carl bes Großen Gohn, LXIX. 21. 23. 78.

Piron a's histor. Monumente in Friaul, LXXI. 2. 25 61. Difdamer, die Gbene von, LXXII. 8.

Pitt, LXXI, 61.

Platen, Augustvon, Gedichte, LXXI. 108.

Plate, LXX. 179. — Deffen Erziehungs-lehre, von Dr. A. Rapp, LXIX. 110. — Deffen Gaftmal, ebirt von Wolf, LXX. 141.

Plautus, LXXII. 110. Plinius, LXXII. 94. Plutard, LXX. 2. B. 7. Pocode, ber Drientalif, LXIX. 1. Poggio, ber Gelehrte, LXXII. 101.

Polybius, LXXII, 109

Porpora. ber Tonfünftler, LXX. 194. Prideaur, beffen Lebensbefchreibung

Mohammeds, LXIX. 2. Primiffer, Mlops, der Gelehrte, LXIX. 98.

Procopius: De bello gothico, LXXII. 1 oð.

Pfalter, jur Seichichte bes allteften polnischen, ju St. Florian ben Ling, vom Grafen Dunin Bortoweri, LXL.

Ptolomäus, LXXII. 230, 281. Püdler, Fürft, LXXII. 203.

Quevede Billegas, Francisco be, ber Dichter, LXIX. 162, 165. Quintana, Jofe Manuel, ber Diche ter , LXIX. 164. LXIX. 101. -LXX. Quintilian, M.B. 6. - Deffen Werte, LXXII. 110. Quirinus, ber beil., LXIX. 21. 23. 55.

R. Raimond de Luli, LXIX. 4. Rafijet, Die Tochter Mohammebs,

LXIX. 37. Raleigh, Gir Walter, beffen Welt: gefchichte, LXXII. 87.

Ramens, ber Lonfunftler, LXX. 194 Ramis, Barth., ber Tonfunftler,

LXX. 104. Rauch , Abrian, ber Gefchichtsforscher, LXIX. 2. B. 51.

Raupach, ber Dichter, LXXII. 103. Reginbert, Bischof von Pagau, LXIX.

Reginhar, Bifchof ju Pagau, LAX. 26. 25. 33.

Regiomontan, ber Affronom, LXXI.

Regis, ber Gelehrte, LXXI. 156, 159, 160, 161

Reland, der Orientalift, LXIX. s. Remusat: Nouveaux melanges sciati-Ques, LXXI. 160. Refi, bas Thier, LXXII. 80.

Ren in Defterreich , LXIX. 93. Remaiter, ber indifche See gu,

LXXII. 7. Riccioli, ber Gelehrte, LXXL A. B. •8.

Richelieu, Cardinal, LXXII. 88, 900 Richelieu, Bergog von , LXXII. 120,

Rid fcheffan, ber Bafar ben Bochara, LXXII. 21. 28. 17.

Ritter, F. C. R., Specimen Annotationum in A. Persii Fl. Satirarum pri-

mum , LXIX. 100 Robault, ber Gelehrte, LXXII. 88. Rojas Clemente, Simon be, ber

Gelehrte, LXIX, 161 , 188. Rolle, ber Gelehrte,

Romagnofi's politifche Detonomie, LXXI. 2. B. 62.

Romer, ber, poetifche Bettfampfe, LXX. M. B. 17. Roffini, ber Confunftler, LXI 180-

Rosinus: Antiquitat, roman. syntagma absolutissim. . LXX. 2. 3. 19. Rota, bas Schloß ben Cabir, LIXL

25. Rotas, die berühmte Teftung, LXXII. 7. Rotted, ber Befehrte, LXIX. 8.

Rovetta, der Lonfünftler, LXX. 121. Rubnkeni i, Davidis, Epistolae, LXXII.

Rupert, ber beilige, LXIX. 2. 28.51. Rupert, ber beil., LXIX. 26. 28. 66, 67, 68.

Rupertfirche, Die St., ju Salsburg, LXIX. 21. 23. 76. Ruftem , bie Beni , in Dogbrib, LXXI. 19.

Rner, bu, ber frangofifche Dichter, LXXII. 83.

### ø.

Saadi, ber Dichter, LXX. 18. Sa avebra, Angel de, ber Schrifts fleller, LXIX, 188. Babael, Joannia, Hint, Barlaami et Joan

saph, LXXII. 274.

Sachini, ber Tonfunftler, LXX. 194. Sacn, Silveftre be, LXXI. 36. Saganat, Die Statthalterichaft von,

LXXII, 43.

Sale's Roran , LXIX. 4.
Salieri, ber Lonfünfter , LXX. 199.
Salio , Dionys be, erfter Unternehmer und herausgeber bes Journal des Scavans, LXXI, M. 23, 53. Salverte, Ensebius, Essai sur la

magie, LXXI. 172. Saljderhelden, das Schloß, LXIX.

95. nitelalters, LXXI. 31. Samo, Rönig der Slaven , LXIX. M. | Siegbard, der Batriard, LXIX. sag.

Savart, LXXI. 186, 187.

Savar p's Lebensbefdreibung Mobame meds, LXIX. 3.

Scarlatti, Aleffandro, der Tons fünftler, LXX. 13

Scarron, ber Dichter, LXXII. 96 Shegbnan, die Boblen von, LXXII. 30,

Soebrifani's Gefchichte ber Relb gionen, LXX, I. B. 91. Schebrisebf, Die Stadt, LXXII. 17. Scherichfabe's Palmenhain jum Lobe ber arabifden Erbe, b. i. Megoptens,

LXXI. 21. 25 50.

Schiller, der Dichter, LXXI. 134, 135, 137. — LXXII. 204, 205. Shir ad's Ueberfegung bes Plutardus,

LXX. 21. 25. 8. Shlegel, M. B., ber Belehrte,

LXX 151.

Schlepermacher, LXXII. 208. Schlöger, ber Gelehrte, LXIX, 92. Schorn, Dr. Ludwig : Ueber die Stustien ber griechifchen Runfter, LXIX.

Schottgens Sefchichte Ottos bes Reichen, LXIX. 93. Sorotter, ber Belebrte, LXXI. A.

23. 21. Shubert's Biblioteca castellana, por-

tugese y provenzal, LXIX. 169. Schubichaol: Mult, LXXII. 9. Soufrollab B. Abmed er Rumi,

ber Gefdichtidreiber, LXIX. 10. Soulenburg's, Johann Mathias Reichsgrafen von ber, Leben u. Dent-

würdigfeiten , LXXII. 171.
Soultes, E. Aug. , Directorium di-plomaticum Oberfachfens , LXIX. 91.

Shea, David: History of the early Kings of Persia from Kalemars, LXXII. 1.

Seabebbin, turfifder Reichebiftorlo-graph, LXIX. 11. Sebubfci, der Stamm, LXXII. 37.

Seen en , Dr., ber berühmte Reifenbe, LXXI. 192, 193. Sehebi, ber Befchichtschreiber, LXIX,

Seineb, Mohammeds Gemablin,

LXIX. 48. Seffira, ber Berg, LXXI. 16.

Sembubi's, Rurebbin Mbi B. Uhmeb, Mart des Ueberfluffes in den Runden des Baufes Mohammeds , LXX. M. B.

Gemler, der Gelehrte, LXX. 145. Geneca, LXXII. 89.

Senfel, Ludwig, ber Tonfünftler, LXX. 106.

Serches, die Stadt in Chorafan, LXXII. 13.

Severin, der heilige, LXIX. A. B. 51, 58, 59, 61, 66.

Shaffpeare, ber Dichter, LXXIL. 204, 205.

Simbert, Bi LXIX. A. B. 76. Bifchof von Reuburg,

Simon etti, die Billa, das berühmte

Echo dafelbft , LXIL 187. Sindfchar, LXXII. 34. Siret, bes Ibn hifchem's, LXIX. q. Sirmium, die Stadt, LXIX. A. S.

Sobeir, LXIX. 87.

Sojuti, der Gelehrte, LXIX. 9, 16. Deffen fonc fertige Schlagreben über Die Runden Megyptens u. Rairo's, LXX. A. B. 85. - Deffen Sterne des Gartens, LXX. A. B. 86.

Soleiman der Erfte, ber Befete geber , LXIX. 90.

Solis p Ribadeneira, Antonio, ber Geschichtscher, LXIX. 161, Sophoffes, ber tragische Dichter, LXX. A. B. 14. — LXXII. 206.

Sorange, Raimund, ber Gelehrte, LXXII. 101 Soto De Rojas, Pebro, ber Diche

ter , LXIX. 167. Spacio, Giovanni de, Baumeifter,

LXX, 88.

Spanien, Geschichte ber Araber das seibft, LXX. 1. Spenser, ber Dichter, LXXII. 89. Spinoga, ber Belehrte, LXXII. 89. Stabulag, ber Berg, LXXII. 41. Sagebage, bellen Werf: Was von

Stafebi, beffen Wert: Bas von ben Sterbefallen genuget, LXXIL U.

Big 1801, ber See, LXXII. 18, Stabler, Mar., ber Confinftier,

Stanbope, Lord, LXX. 209. Staniburft, der Gelehrte, LXXIL 224, 225, 226.

Starbemberg, Guibo, ber Beldsberr, LXXII. 194. Ctella, Paolo bella, ber Baumeifter, LXX. 88.

Stephan, Erzbifchof von Mauritas nien, LXIX. 21. 85. 65. Stern's Theorie ber Rettenbruche, LXXI, 100.

Stemart, der Gelehrte, LXXI. 181.

Stirling, ber Gelehrte, LXXI. 98. Stölgl, ber Sonfünfter, LXX. 126. Strabo, LXXIII. 213. Sunton: Vita Octav. Aug., LXX. A.

B. 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Gu beiti's Gefcichte Mettas, LXXL. M. 28. 49.

Suidas, LXX. 2. 28. 7. Suleimans Beeresjug nach Ungern, LXX. 60.

Sundheim, Ladislaus, Domberr in Confang und Wien, LXIX. 96. Confang und Wien, LXIX. 96. Curen des Rorans, die Ordnung ber, LXIX. 82.

Swellint, Joh. Peter, Organift, LXX. 113.

Opb enham, der Gelehrte, LXXII. 86. Sommadus, Vapa, LXix. 21. B. 50.

3. Saberi, ber Gefcichtfcreiber, LXIX. Turnebi Opera, LXX. 2. 3. 18. 5, 26. Sacitus, LXIX. 100. — LXX. A. B. 17, 13 - LXXII. 101, 110. Zahami, ber Befdichtfdreiber, LXIX. Laras, die Stadt, LXXII. 44. Lasso, Lorquato, der Dichter, LXXII. 83. Zaten, die, LXXII. 34. Teatro pequeño de Elecuencia y Poesia castellana, LXIX. 159. Telmesna, bir Landschaft, LXXI. 11. Termebi, der Gefdichtschreiber, LXIX. Ebaraf, i Die Stadt in Turfiftan, Chaffilo, Bergeg von Bapern, LXIX. 21. 25. 73. Thebais, die, LXX. A. B. 46. Ehenductes, ber Dichter, LXX. M. 25. 7. Theodo, Bergog von Bapern, LXIX. A. B. 66. Theodor, Erzbifchof von Lorch, LXIX. 2. 8. 60, 66. The oborich, Ronig ber Oft LXIX. U. B. 62, 63. The ophilus, Bifchof, LXII. König der Oftgothen, Thibaut, ber Mathematifer, LXXI. 97. Thierfc, ber Belehrte, LXIX. 198. Thungen , Feldmarfchall , LXXII. 184 , 185. Thurloe, Geftetar von Crommell, LXXIL 104. Ei el's Raifer Octavianus u. Genofera, LXXI. 103. Liflis, Die Stadt, LXXII. 144 ff. Limurs u. feines Sobnes Schahroch Gefchichte, LXXI. 21. 23. 32. — Deffen Feldjug wiber Lochtamifc, LXXII. 46. E in ctoris, ber Mufiter, LXX. 98, 99. E o m a n , die Bedeutung diefes Bortes, LXXIL 26. Topham, Thomas, beffen törperliche Starte, LXXI. 188, Borre et Bachiller, Francisco de la, LXIX. 189. Lorgenson, LXXI. 262, 264 Loris, Bergog ber Ungern, LXX. A. Licheou tong, LXXI. 168, 169. Efcherte, Baumeifter aus Bien, LXX.

Türfifche Berte aus hammers

Turfiftans Urbewohner, LXXII. 84.

Turfmanen, Die, LXXII. 22, 28, Eurpin's Lebensbefdreibung Mobams mede, LXIX. 3. Eurrianus, Janellus, ber Mecha: nifer, LXXI. 188.

Ubineger, die Ruinen von , LXXII.

Ulrich, Markgraf in Rarnten, LXIX. **235.** Um lauf, der Lonfunfter, LXX. 198. Unn a, ber Paf, LXXII, 13. Uratippa, bas Gebiet, LXXII 46. Urceus, Autonius, ber Gelehrte, LXXII. 108. Urolf, Bifchof von Pagau, LXX, A.

25. 27. Ur finus, Gefchichte bes Rreugflofters ben Deiffen, LXIX. 93. Ufbegen, die, LXXII. 18.

ufen, ein allgemeiner Flufiname,

Baldenarius, ber Gelehrte, LXXII. 115.

Balerian, LXXII. 89 Bardan, Paul, Ergbifchof von Gran, LXX, 57.

Barro, der Gelebrte, LXXII 94. Baucanfon, beffen Mutomaten, LXXI. 185.

Baugelas, ber frangofifde Schrifte fteller , LXXIL 84. Bennius, ber Baumeifter, LXX. 88. Berabiticha, Peter, ber Maler,

LXX. 88. Biad ana, ber Lonfünfler, LXL. 100. Biard ot, Louis, ber Gelebrte, LXL. 37. — Deffen: Essai aur l'histoire des Arabes et des Mores d'Espagne, LXX. 1. Dieta, ber Gelehrte, LXXI. 90, 91. Billanueva, Joaquin Lorengo be,

Billaviciofa, 3ofe, ber Dichter, LX1X. 164.

Billegas, EReban Manuel, Der Dichter, LXIX 167. Billele, Graf, LXXIL 146, 147,

Bifchof ju Paffau, LXIX.

der hollandifche Dichter, LXXII. 83.

Boftaire, ber Dichter, LXIX. 3. Boff. der Dichter, LXXI. 130, 133, 134, 138, 139, 141. morgentandifchen Banbfdriften, LXX. 2. 3. 63.

Bulgata, Die, LXXII. 276, 280, 281, 185, 187.

M.

Badler's handbuch der Gefcichte ber Literatur , LXXL. 160. Balberich, Bifchof von Paffau. LXIX.

21. 25. 74, 75. Bandelungen, bas Buch ber, LXXI.

144.

Bağafs Sefchic LXXI. A. B. 31.

Bafiffdab, 3brabim B., Runden ber Meere u. Begebenheiten ber Mionen,

LXX. A. B. 85. Weber, Gottfried, Theorie der Lon-funt, LXX. 115.

cus, LXIX. 100.

Beinsbergs Weiber, LXIX. 94. Wubfcha, die Stadt, LXXI. 22. Weigl, Jol., der Lonfünster, LXX. Wyttenbachs Briefe, LXXII. 122.

129. Beisi's hiftorifcher Traum, LXX. 2. 25. 81.

Mellington, Berjog von, LXXI, 63. Xenophon, LXIX, 101, 227, 218. Berfebe: Ueber bie nieberlandifden Xeres, bie Stadt, LXXI. 9. Colonien, welche im nördichen Deutsche Ximenes, LXXII, 106. land im 19. Jahrh. gestiftet worden,

LXIX, 92. Wettfampfe, die paetifcon, ber Griechen u.Romer, LXX. 27. 28. 1. Bicing, Bifchof von Pafau, LXX.

24. 25. 84.

Bien barg, Endolf: Bur neueften Listeratur, LXXII. 197.

Bilbelm V., Landgraf von Beffen, LXXI, 151.

Wilken, F., Mohammedi filli Chondschabi vulgo Mirchondi historia Gasneviderum persice, LXXII. 1.

Billaert, Mdam, ber Lonfanftler,

LXX. 101. Billigis, Ergbischof von Maing,

LXIX. 91. B illis, ber Mechanifer, LXXI. 186. Bartburg, bie, ber Sangerfampf Binter, Bictor Anton, beffen Borsauf felber, LXIX. 93.
Bagafs Gefdichte von Rafmibol, u. baperifden Rirdengefdichte, LXIX.

A. 3. 49. Wolfs, F. A., Leben und Studien,

LXI. A. B. 87.

Beber, Gottfried, Theorie der Ionsfunk, LXX. 115.

Beber, Dr. Wilhelm Ernft: Emigrant
u. Stoifer. Die Sprüche des Theognis
u. die Saturen des A. Persius Iacs

Born ser Ger. Colloquium, das, LXX.

Bubfdba, bie Stadt, LXXI, sa.

Ŋ.

D fing, LXXL 144.

.B.

Beitmeffung, deutsche, LXXI. 105. Bingarelli, ber Confunkter, LXX.

124. Boile, Annibale, ber Confünftler, LXX. 108,

# Zahrbücher der Literatur.

Drep und siebzigster Band.

My Hy

1836.

Januar. Februar. März.

Mien.

Gebruckt und verlegt ben Carl Gerold.

•

## Inhalt des dren und siebzigsten Bandes.

|        |                                                                                                                                                                                                                      | Seite        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Art. L | Perfifche Geographie und Geschichte (Soluf)                                                                                                                                                                          | , 1          |
| II.    | 38 raeli's Curiosities of Literature (Soluf) .                                                                                                                                                                       | 81           |
| III.   | Friedrich Schlegel's philosophische Borlesungen, aus<br>den Jahren 1804 bis 1806. Nebst Fragmenten. Aus den<br>Rachlasse Berewigten herausgegeben von C. J. h. Win<br>dischmann. Erster Band. Bonn 1836.             | t            |
| IV.    | R. 2. von Anebel's literarifder Radiaf und Briefmedfel. herausgegeben von Barnhagen von Enfe und Th. Rundt. Erster Banb. Leipzig 1835                                                                                | . 154        |
| ₩.     | ANEKAOTA. Anecdota Gracea e codicibus regiis de<br>scripsit annotatione illustravit F. Fr. Boissonade<br>Vol. IV. Parisiis 1832. Enthált nebft einigen Jugaben:<br>Joannis Sabaci Hist, Barlaami et Joasaph (Schluß) | •<br>•       |
| VI.    | Gefcichte ber Regierung Ferdinand bes Erften Aus gedruckten und ungebruckten Quellen berausgegeber von F. B. v. Buchols. Fünfter Band. Wien 1834.                                                                    | 1            |
| VII.   | Diftorisch-kritische Abhandlung über das mahre Zeitalter der<br>apostolischen Wirksamkeit des h. Aupert in Bapern, und des<br>Gründung seiner bischssichen Kirche zu Salzburg. Bor<br>Michael Filz. Salzburg 1831    | t            |
| Z1     | ihalt des Anzeige-Blattes Nro. LXXII                                                                                                                                                                                 | [ <b>.</b> . |
| Ham 1  | n er's morgenlandifche Pandidriften (Fortfehung) .                                                                                                                                                                   |              |
| Die G  | hriften der Dentschen in den lehten Jahrzehenden über euro                                                                                                                                                           |              |

•

# Jahrbücher der Literatur.

Januar, Februar, März 1836.

Art. I. Verfifche Geographie und Geschichte (Goluf).

Wir wenden uns nun von den zwen reifebefchreibenden Werfen zu den fünf bistorischen, von benen zwen (ber Muszug aus dem Schahname und dem erften Theile Mirchuand's) die alteste Geschichte, die zwen von Gir Sarford Jones Brydges die neueste Geschichte Perfiens betreffen und die Geschichte der Ghafnewiden dem Mittelalter angehort. Der vorliegende Muszug Atkinfon's aus dem Schahname umfaßt gerade die erfte größere Salfte desfelben, das ift die Geschichte der benden erften Onnaftien der Pifchdadian und Reijanian, wie das Beldenbuch von Gran von Gorres, welches im neunten und gehnten Bande biefer Jahrbucher angezeigt worden; wenn Utfinfon's Arbeit in biefer Sinficht ale Seitenftud zu der von Gorres betrachtet werben fann, fo findet fich zwischen benden doch ein ungeheurer Unterschied; Gorres bat die nicht immer recht verstandenen Ungaben bes Schahname immer mit feinen eigenen mpthologischen Unfich= ten vermengt, fo daß es oft febr fchwer zu ermitteln, was in feinem Mudzuge ihm und mas dem alten Ganger angehore. Atfinfon hat fich durchaus feiner folden Berquickung fculdig gemacht, und es findet fich im felben nichts, das nicht im Schahname enthalten ift; nur ware es ju wunschen, daß der Mudjug durchaus in Profa und nicht mit eingemischten Bruchftuden in Berfen gemacht worden mare, indem es dem Ueberfeber burchaus an boberem, feinem Originale gewachsenen poetischen Talente ge-Dicht nur find die von ihm in Werfen überfesten Stellen nicht immer die an poetischem Gehalte vorwiegenoften, fondern Die Ueberfetung felbft balt mit bem Originale feineswegs gleichen Schritt; Diefelbe ift bald in langen, bald in furgen Berfen, manchmal gar in Strophen und in daftplischem Beremaße gegeben, wahrend das alte Epos (wie es fich für fein Befen nicht andere gegiemt) gleichgehaltenen, murdevollen Schrittes in boppelt gereimtem Berfe auftritt. Die in Berfen überfesten Bruchftude ericheinen wirflich blog als Lappen ichillernden Geidenzeugs, einfachem, goldenen Stoffe aufgenaht; deffen ungeachtet ift diefes Wert bis zur Erscheinung einer vollständigen Uebersegung des .Ochahname ein fehr schäbbarer Bentrag jur Uebersicht feines 3u= halte; aus den bieber befannten theilweifen Auszugen bes Schahname war es unmöglich, eine lleberficht bes Bangen zu gewinnen. In diesem Auszuge gruppiren sich wenigstens die verschiedenen

perfifchen und turfifchen Selbenfamilien um ben Kern bes Serrscherstammes von Iran und Turan recht deutlich zufammen, und wer die Reife von Burnes fennt, ift mittele berfelben in Stand gefest, im Schahname fast überall festen geographischen Grund und Boben ju finden. Buerft erscheint Iran und Turan, b. i. bas land der Perfer und der Turfen, deffen naturliche Grange ber Drus; die Sauptstadt von Bran ift Iftachr (Persepolis), Die von Turan Beifend oder Peifend, beren Ruinen Burnes ermahnt; Sawuliftan, beffen Sauptstadt Rabul, und bas bemfelben fudwestlich gelegene Gift an find Die Landschaften der Kamilie Ruftems; das öftliche Turan ift Choten (Die fleine Bucharen), und die Berricher der darüber binaus gelegenen öftli= chen Lander, wie ber Chafan von Efchin, ericheinen nur als Bundesgenoffen des Gerrichers von Turan. Sawulift an fammt bem baranftoffenden Chuaft (deffen Sauptftabt Ghafna) beißt insgemein Bachter femin \*), d.i. das Oftland, und Giftan fammt dem fudlich baranftogenden Mefran wird gufammen Mimruf, b. i. bas Mittagsland, genannt; bieß ift ber Schauplat der Thaten des Schahname, denn anderer gander wird nur nebenben erwähnt; zwar ift von Arabien und Oprien und von Berufalem und Megnoten die Rede, aber Samaweran ift, wie ichon oben ermahnt worden, nur auf fleilem Bergufer an bem Gebirge von Aftrabad (II. p. 117) und Berberiftan, und eben fo wenig ale bas in Oprien, durfte Berberiftan in der Barbaren, fondern vielmehr in der nachbarschaft des Sindufusch zu fuchen fenn, indem Burnes bes Bendi Berber zwanzig Meilen von Bamian erwähnt (II. p. 162). In diefem Schauplage zwischen dem faspischen und indischen Kaufasus wurden die Schlachten, welche das Schickfal Frans und Turans entschieden, gefchlagen; fublich am faspischen Meere liegt Dafenberan. welches, wiewohl fcon vor Alters wie heut ju Perfien (3ran) geborig, bennoch im Ochabname als ein bemfelben feindliches Kand erscheint, als das Land der Dime, welche Giamef, ben Sohn bes Rejumers, des erften Konigs auf Erden, erschlugen, dann aber von Tahmuras gebandigt murden, weßbalb derfelbe den Bennamen Dimbend, b. i. der Dimenbandi= ger, erhielt; Masenderan war ein Land der Damonen, und der herrscher berfelben ein Zauberfonig; im Berge Demawend, welcher zwischen demfelben und Graf liegt, ward, ber Tyrann Sohat für ewige Beiten an Retten gelegt, nachdem derfelbe burch ben Beldenmuth bes Schmiedes Giame, welcher fein Schurzfell zur Frenheitsfahne machte, gefturzt worden war; bas

<sup>\*)</sup> Dichib. E. 237.

in der Folge mit Juwelen von unglaublichem Werthe besette Schurzsell blieb unter dem Namen Direffchi Giawani das Panier des Reichs. Die Nachsommen desselben bilden eine Heldenfamilie, welche nicht weniger merkwürdig als die Austems, nur dieher weniger befannt, und die durch ihre Zahl ersetzen, was Rustem ganz allein durch die Riesenkraft seines Armes zu leisten im Stande war; eben weil sie weniger befannt, wollen wir dieselben in dem folgenden kurzen Ueberblicke der Könige und Helden des Schahname und ihrer Thaten besonders hervorbeben.

Sufcheng, ber Gohn bes Rejumers, entlockte querft das Feuer dem Riefel, und feste das große Licht- oder Reuerfest Gede (nicht Siddeh), und führte ben Gebrauch bes Bobel und Bermelins ein ; er fchmiedete der Erfte das Gifen. Der erfte Rener= Dienst wich dem Sonnendienste unter Dichem ich id (Dejofes), bem Grunder medischer Berrichaft, burch weise Befege und Ginrichtungen, beren berühmtefte bas Frühlingefest Dewruf. Er vermablte fich mit ber Tochter Burenge, bes Berrichere von Sawuliftan, und die Liebesgeschichte ift die erfte ber bem Schahname fo hoben romantischen Berth verleibenden. alte Sage vom Tyrannen Sohaf, welchem der Teufel Die Schultern füßte, aus benen Schlangenfopfe empormuchsen, Die nur mit Menschenhirn gefüttert werden fonnten, und die Befregung Perfiens vom Tyrannen durch ben Ochmied Giame, welcher fein Ochurgfell gur Frenheitsfahne machte, find befannt; Biame befrente die Schlachtopfer ber Eprannen Sohafs aus bem Gefängniffe, darunter Ochehrnaf und Ernewaf, Die benden Schwestern Dichemschide, und feste ben von ber Ruh Permaje groß gefäugten Feridun auf ben Thron; die bren Sohne Feridun's, Selem \*), Eur und Bredfc, find bie Stammvater der Berricher von Ram, Turan und Bran. Mus dem Morde, welchen Eur an feinem Bruber Ired ich beging, feimte die blutige Gaat ber Rriege gwifchen Gran und Turan; die Gemablin von Bredsch hieß Mahaferid, d. i. die Monderschaffene, deren Tochter Die Mutter Minotschebr's (Minnegesicht), bes Machfolgere Feridun's, ber aber noch ben des Großvaters Lebzeiten den Mord des Obeims Fredsch durch den von Gelem rachte; bier beginnt die Geschichte der Beldenfamilie Sawuliftans. Neriman und fein Gohn Sam, beygenannt Jeffachm, b. i. ber Einwundige, weil er einen Drachen auf Ginen Sieb niederfchlug, waren ichon die Belben Feri-

<sup>\*)</sup> So und nicht Silim ift das Wort auszusprechen (Siebenmeer I. 145); eben fo Irebic und nicht Bridich.

dun's; der Sohn Sams war Sal, bengenannt Salde stan, d. i. Sal tast' an, welchen Simurgh als Kind entführte. Diese Episode ist im dritten Bande der Fundgruben in Tert und Uebersehung bekannt gemacht worden; eine Bergleichung der von Atstinson gegebenen Bruchstüde mit dem in den Fundgruben gegebenen Terte und der dortigen Uebersehung zeigt am besten die Willstülchkeit des englischen Uebersehung zeigt am besten die Willstülchkeit des englischen Uebersehers; Recensent hätte vielleicht gar nicht daran gedacht, diese Stelle zu vergleichen, wenn ihm nicht in den solgenden sechs Zeilen die letzte ganz unverständlich gewesen wäre, wodurch er veranlaßt ward, nachzusehen, was denn eine partensanige Bestie für ein Thier seyn möge:

No human heing of this earth Could give to such a monster birth; He must be of the Demon race, Though human still in form and face. If not a Demon. he, a least, Appears a party-coloured beast.

Im Original ift diese Stelle gar nicht, wie ben Atkinson, in ben Mund des Bolks gelegt, sondern in den des Baters selbst, der zum himmel betet:

Benn da kommen und fragen die helben, Bom Jungen mißgestaltet was soll ich melden? Belch einem Diwe dieser Junge gleicht, Gefärbten Pardeln oder den Peris vielleicht.

Hieraus erhellt, daß die partenfarbige Bestie » farbigen Pardeln gleiche heißen foll; noch schlimmer ists mit dem gereimten Bruchstucke auf der folgenden Seite, wovon weder in dem zu Calcutta gedruckten ersten Bande des Schahname, noch in den hier in Bien befindlichen dren Exemplaren eine Spur zu entdecken ist. Im Original heißt es:

Der herr flogt dem Simurg Liebe ein, Daß er nicht dachte zu fressen das Kindlein; Er kam aus den Wolken, und ergriff Das Kind, aufhebend es vom Felsenriff-

Statt dessen läßt Atkinson eine Stimme vom himmel ertonen, welche dem Simurgh das Kind übergibt:

> A voice, not earthly, thus addressed The Simurgh in his mountain nest: To thee this mortal I resign, Protected by the power divine;

und so noch durch sechs Zeilen fort, von denen kein Bort im . Lexte. Im zweyten Traume Sams, wo ihn die Mobede anreden, und ihm Vorwürfe machen, daß er sich des weißen Haares
seines Sohnes schäme, heißt es im Original:

Und hat dein Sohn wie hirfchen weißes haar, 3ft deines steif wie Weidenlaub furwahr! Wirst du durch Gottes Huld ein Greis, Beschenkt Er dich auch mit haaren weiß. Wo ist liebvoller als Er eine Amme? Er zog groß die Frucht von deinem Stamme.

Diese dren Distiden hat A. in den folgenden gehn Berfen ausgewässert:

Unfeeling mortal, hast thou from thy eyes Washed out all sense of shame? Dost thou believe That to have silvery tresses is a crime? If so, thy head is covered with white hair; And were not both spontaneous gifts from Heaven? Although the boy was hateful to thy sight, The grace of God has been bestowed upon him; And what is human tenderness and love, To Heaven's protection? Thou to him wert cruel, But Heaven has blest him, shielding him from harm.

Noch unverzeihlicher als diese Verwasserung ist es, daß hie und da fremde unerklarte Wörter in der Uebersetung erscheinen, von denen im Originale keine Spur; so heißt es S.76 Minü chibr (Minotschehr), ordered his son, Nauder, with a splendid Istikbal; wer nicht in Persien und Indien gewesen, oder wenigstens nicht persische und indische Reisebeschreibungen gelesen, weiß nicht was ein Istikbal sey, das hier ohne Uebersetung und Note erscheint; Istifbal heißen die Ceremonien des seyer-lichen Entgegenkommens; aber dieses arabische neuere Wort ist dem Schahname ganz fremd, in demselben heißt es bloß: »Er befahl ihm dem Herrscher entgegen zu gehen« \*). Solcher Willsfür und Einmischung von fremden Wörtern, die nicht einmal im Texte stehen, so wie einer wahren homöopathischen Auslaugung der poetischen Kraft des Originals hat Mr. Atkinson sich häusig schuldig gemacht.

Mihras, der Herr von Kabul, ein Ubfommling Sohaf's, zahlte Tribut an Sam, den Herrn von Siftan und Nimruf, deffen Sohn Sal mit den silberweißen Haaren sich in Rudabe, die Tochter Mihrab's, verliebte (das zwepte Liebesabenteuer des Schahname), an welchem ihre Mutter Sindocht herzlichen Antheil nimmt. Durch die Vermählung Rudabe's mit Sal wird das Verderben Sawulistans, welches Minotschehr beschloffen hatte, abgewendet; die Entbindung Rudabe's nahte; in der höchsten Verlegenheit der Geburtsschmerzen erinnert sich Sal der

<sup>\*)</sup> Bifermajedesch ta sui Schehriur schewed (Schahname, Aussgabe von Calcutta, S. 163).

Reder, welche ihm feine Mahrmutter, die Gimurgh, gegeben, und ibm empfohlen, Diefelbe im Ralle bochfter Noth in Das Reuer zu werfen, wo sie alsdann auf den Rauch derfelben zu Bulfe erfcheinen wurde, mas auch dießmal gefchah; das Kind, womit Rudabe entbunden ward, war Ruftem, der Berafles der perfischen Geschichte (ben Thaten nach, wiewohl bem Ramen nach Diefes eigentlich fein Grofvater Sam, deffen Rame einer und derselbe mit dem des aanptischen Berakles Som). Dem Dinotschehr folgte auf Perfiens Thron Nauber ober Newfer, deffen Tyrannen dem Berricher von Turan den Ginfall in Bran Dort herrichte Difcheng, ber Bater Efrasiab's, erleichterte. ein Nachkomme Zur's; nach dem Tode von Sam übergog Difcheng Samuliftan mit Krieg, die Borfampfer des turanischen Seeres waren Barman und Aghriras, der lette der Bruder Efrasiab's; im persischen Seere, außer Ruftem, Robad und Raren, die Gohne Giame's, und Guberf, der Gohn Karen's; Kobab wurde von Barman getödtet; Nauder bestand einen Zwenfampf mit Efraciab, von welchem er ermudet und betrübt ins Belt febrte, und feine benden Gobne Tus und Guftebem mit dem Ochebiftan, b. i. mit dem Barem, nach Perfien gurudfandte. Utfinfon überfest bas Ochebiftan nicht gang richtig mit domestic establishment. Raren rachte feines Bruders Tod an Barman, aber dagegen wurde Nauder von Efra-Biab getobtet, ber nun Berr von Jran. Ben feinem Ginfalle in Perfien hatte Efrasiab ein von feinem Feldherrn Ochimasas und Chaferwan, d. i. der Chafare \*), befehligtes Beer nach Sawulistan geführt, wo Sal und Rustem von Sistan aus den Reind abwehrten; dabin flüchteten die Gobne Mauder's Tus und Gustehem und Korem sammt feinem Gohne Gu= . berf; fie wollten den Agbriras, den Bruder Efrasiab's, auf Brans Thron fegen, worüber Efrasiab ergrimmt ben Bruder er-Da Tus und Gustehem noch zu jung, ward Saw (nicht San) ober Gem, ein Abfommling Gelems, auf ben Thron Brans gefest, welchen nach ihm deffen Gohn Beriches b ein-In Diesem zwenten Ginfalle Efrasiab's tritt Ruftem guerft ale Rriegsheld mit feinem Schlachtgaul Rachich auf, Deffen Namen A. gang irrig Rakusch schreibt, während die richtige Bocalistrung doch im Kerhengi Schuuri und im Giebenmeere. Rustem fette den Reifobad, einen Prinzen aus dem Blute Reridun's, auf Jrans Thron und führte bas Beer wider Efrasiab; Mibras, ber Gerr von Rabul, befehligte ben rechten Klugel, Pring Guftebem den linfen, im Mittelpunfte

<sup>\*)</sup> Chaferwan, das Land ber Chafaren. Siebenmeer II. 127.

ftanden Karen (der Gohn Giawe's) und Ruschwab (nicht Kishwad), Ruftem führte ben Bortrab; im Beere Efrasiab's fochten die Belben Utbas, Ochimasas, Beise, b. i. ber Beife (nicht Wisah), und Serfchimef \*) (nicht Gersiwaz). Efrasiab mard befiegt, Piran Beise, b. i. ber alte Beife, unterhandelte ben Frieden, der auf die Bedingung, daß der Dichihun die Granze zwischen Gran und Turan, abgeschloffen ward; Reifobad fehrte in seine Resideng Ift achr (nicht Istikher) guruct; Reifobad hatte vier Gohne, beren altester, Reifaus, fein Machfolger. Ein Dime, der ihm den Preis Mafenderan's vorfang, entflammte ibn mit Begierde gur Eroberung Diefes schönen, aber schwierigen landes, und der Reldzug mard trot ben Gegenvorstellungen Gal's unternommen; den Bortrab führte Bim, der Sohn des Guberf, der Urentel Giames: Diefer Sim ift der Repheus der Griechen, nach welchem dieselben laut Berodot auch Rephen en genannt wurden. Der Bauberfonig von Mafenderan rief den weißen Diw, den Schundamon Mafenberan's, mit zwölftaufend Diwen zu Gulfe; Reifaus murbe gefangen, und Erfeng, einer ber Befehlehaber ber Dime, bemachtigte fich der Schape und der Krone des Reifaus; Diefer, im Ranfafus eingeferfert, fand bennoch Mittel, fein Schickfal bem Gal ju miffen ju thun, ber feinen Gohn Ruftem jur Befrenung des herrn absandte; auf diefem Buge bestand Ruftem bas fiebenfache Abenteuer (Seftchuan) wider einen Lowen, Drachen, wider die Ochteden der Bufte und die Berführungen eines Damons, wider ben Dim Ewlad, welcher gefangen, ibm ben Beg nach Siebenburgen (Seftfuh), der Residenz des weisen Dims, zeigen mußte, deffen Bernichtung das siebente Abenteuer; er rif ihm das Berg aus, und nahm es mit fich, indem der fammt feinen Selden durch Bauberen mit Blindheit gefchlagene Reifaus nur durche herzblut des weißen Diw wieder das Geficht erlangen fonnte; nichts besto weniger wollte ber Zauberfonig Masenberans von feinen Friedensvorschlagen boren; ein zwenter oder erster Proteus, nahm er alle Gestalten an, bis Ruftem ihn erlegte, worauf Reitaus eine Reife in fremde Lander unternahm, und bis an ben Berg Raf fam. Die Beere Difr's, Berber ifans und hem awerans bulbigten bem herrscher grans; daß Berber am Sindufufd, Semaweran in der Rabe bes Gebirges von Aftrabad erhellt aus den Reifen von Burnes, wie fcon oben bemerft worden. Reifaus vermablte fich mit & ud abe, ber Tochter des Königs von Semaweran.

<sup>\*)</sup> Steht in den Borterbuchern und in dem Gloffar des Schahname unter Riaf Arebi, d.i. Rund nicht G.

Reifaus, nach Perfien gurudgefehrt, ließ burch Dime am Caucafus zwen Pallafte aus Edelfteinen erbauen, ließ fich aber dann vom Satan ju dem Gedanken verführen, die himmel erfliegen zu wollen; er fturzte mit feiner von vier Adlern getragenen Gondel nieber, und irrte lange Beit in China's Buften Ruftem, Guberf und Tus (ber lette ber Gobn Nauder's oder Newfer's, von welchem die Stadt Tus in Chorasan ihren Namen hat) betrübten sich über die Thorheit des Ronigs, welcher nach fo verwegenen Unternehmungen, wie die Reldzuge von Masenderan und hemaweran, nun gar den himmel erfliegen wollte. Ben einem Trinkgelage wird ein Jagdzug Ruftems mit fieben feiner Gefährten nach Turan befcoloffen. Diefe fieben Belben waren Guberf mit feinem Gobne Gim, Tue, Gurgin, Behram, Ferhad und Berfin (die dren letten Namen orscheinen ben den Griechen und Romern als Varanes, Phrantes und Perseus). S.174 heißt es: The champion arrayed in his buberbaian, mounted Rakush, daß Rachsch der Schlachtganl Ruftems, weiß der Lefer aus dem Dbgefagten, der wievielte weiß aber, daß Beberbejan ein Tigerfell bedeute? das Wort ift weder im Text, noch in den Noten erflart, und es ift fo mehr zu vermuthen, daß dasselbe, wie das obige I ftifbal, bloß eine Zumage der prientglischen Gelehrfamfeit des Verfassers fen, als weder in dem zu Calcutta gedruckten Schahname, noch in den hiefigen diefe Stelle aufzufinden ift; in dem ersten Bande der auf acht berechneten Ausgabe von Calcutta vom Jahre 1811 beginnt die Ergahlung des Jagdzugs S. 527. Firdewsi war, ale er in feinem Epos bis hieber, d. i. benlaufig auf ben achten Theil bes Gangen, gefommen, wie er Eingange biefer Erzählung fagt \*), fechzig Jahre alt; ba er allen Ungaben nach drenftig Sahre am Schahname gearheitet, fo fommen im Durchschnitte der runden Rahl von fechzigtaufend, zwentaufend Diftichen auf Gin Jahr, fo daß er, als er bis bieber gefommen, vier Jahre lang bereits baran gearbeitet, basfelbe im sieben und funfzigsten Jahre feines Alters begonnen und im feche und achtzigsten vollendet haben mag. Auf der Rückfehr von biefem Jagdange machte Ruftem Bekanntschaft mit Tehmine, ber Tochter bes Konige von Gemenghan; die Krucht diefes Liebesabenteuers (das briete des Schahname) war Sohrab, bessen Geschichte zwar nicht so verwickelt, als wie die Episode von Stawesch, aber nicht weniger rührend; Dieselbe ift aus ber früheren (hier im Unbange wieder abgedruckten) Bearbeitung

<sup>\*)</sup> Calcuttaer Ausgabe S. 527, zwente Beile. Mera omr ber schasst schud salinn.

A.8 schon befannt. Nach der tragischen Ratastrophe, in welcher Rustem seinen Sohn Sohrab, erst nachdem er ihn im Zwentampse erschlagen, erfennt, wird der Friede zwischen Iran und Turan wieder hergestellt, und Seware, der Bruder Rustems (alter als der zwente Schighab)'), erhält den Befehl, die Truppen zuruckzusühren:

Semare führt die Reiter auf den Wegen, Mit Gottes Rraft von Chabes wegen 2).

Dieses paraphrasirt U. in Zuara was appointed to see Human and the Tartar troops across the Jihan: im Lette ift weder von human noch vom Dichibun, am allerwenigsten aber von Lataren die Rede, deren Rame im gangen Schabname nicht vorfommt, und welchen der Ueberfeger nach bochft irrigem Sprachgebrauche als gleichbedeutend mit Turfisch (hier Euranisch) gebraucht. Go wird auch G. 219 Efrasiab ein Latar! genannt. Unmittelbar auf die Ergablung von Gobrab folgt die von @ iamefch, fo daß die zwen rubrendften Episoden des Schahname unmittelbar an einander gereiht find; bie pon Sobrab ift hochst einfach, und endet mit feinem Tode, nur in der golge erscheint noch einmal Bafu, der Gohn Gohrab's, aber die von Giame fch ift eine bochft verwidelte, in bas Schidfal Irans und Turans tief eingreifende, die fich durch mehrere Regierungen der benderfeitigen Berricher diefer Lander durchzieht. Ruftem, Ens, Godarf und Giw (Gotarzes und Cepheus) finden eines Lages an der Gränze Lurans im Felde Deghawis) ein Madchen, das fie vor den Konig der Konige, Reifaus, bringen, welchem fie ben Gobn Giamefch gebart; ale er jum fconen Jungling herangewachfen, verliebt fich in ihn feine Stiefmutter Gewdabe (nicht Sudaveh), die Tochter bes Konigs von Semaweran, und die Geschichte ift gang die ber Phabra (viertes Liebesabenteuer des Schahname). Rach vielfältigen Ranfen der Stiefmutter, um den Glauben ihres Gemahls an die Unschuld ihres Gohnes zu erschüttern, und wiewohl Giamefc die Feuerprobe bestanden, wird diefer nach Turan gegen Efrasiab gefendet; der Briefwechfel gwischen Reifaus und Giamefch ift im Auszuge A.'s gang mit Stillschweigen übergangen. Bewohner Turans werden hier im Schahname zu wiederholten Malen Turfen genannt, mas am besten beweist, daß Turan

<sup>1)</sup> Siebenmeer III. S. 83.

<sup>2)</sup> Seware gusared sipebra berah Be nirui Jesdan u sermani Schah.

<sup>3)</sup> Siebenmeer II. G. 238.

nur ber alte Rame für Turkistan; A. hat aber überall aus den Türken Tataren gemacht (S. 219). On the other side Gersiwaz, the ruler of Balghar (Bulgarien) joined the Tartar legions at Balkh. Gersiwef kam mit reichen Geschenken Efrasiab's zu Siawesch, denselben zum Uebertritte nach Turan einzuladen. Efrasiab übergab ihm:

Bochara, Sogho und Samarkand und Tichabich als fein Die gander bis Sendichan, den Thron von Elfenbein ').

Bas hat Mr. Atfinson hieraus gemacht! (3.22): And Bokhara, and Samerkand, and Haj, and the Punjab; Gensochan ist in Pentschab verwandelt worden, das im ganzen Schahname nicht vorkömmt, und statt Tschabsch, ber durch ihre Bogen berühmten Stadt Turfistan's, steht Habsch! was gar kein Ortsname. Efrasiab kehrte nach Gengh, seiner Residenz, zurüt, welches sonst auch Gengbisch! heißt aber auch der von Sohak zu Babylon erbaute Pallast; daß Tschabsch und Taschken deine und dieselbe Stadt, ist schon oben gesagt worden, da aber hier Efrasiab Tschabsch, ist schon oben gesagt worden, da aber hier Efrasiab Tschabsch, ist ses flar, daß die Angabe des Siebenmeeres (V. S. 25), daß Geng auch der Name der Stadt Tschabsch oder Taschsen sen, unrichtig.

Siamefch ward von Efrasiab auf das Glanzendste empfangen, und mit der ichonen Gulfchehr, d. i. Rofenstadt, oder Dicherire vermablt, aber der Befir Efrasiab's, Di= ran Beise, brachte eine politische Beirat mit ber Pringeffin Ferangis, ber Tochter Efrasiab's, in Borfchlag, welcher Bulfchehr großmuthig ihre Gefühle opferte (funftes Liebesabenteuer des Schahname). 218 Brautschat erhielt Siamesch bas Gebiet von Choten, mit einer Ungahl von Ramehlen, Pferden und Elephanten. Siamefch baute bier einen Pallaft, welcher mit feinen weitlaufigen Garten und Unlagen Giamefchabad hieß 3); die Wande des Pallastes waren mit den Bildniffen der herrscher Irans und Turans und ber helbenfamilie Ruftems gefchmudt. Bulfchehr genas von dem Sohne Ferud; Gereiwef, der Bruder Efrasiab's, eiferfüchtig auf den Ginfluß des fremden iranischen Pringen, saete Samen ber Zwietracht zwischen Efrasiab und Giamefch, indem er einen dem andern verdachtig machte, und nicht rubte, bis er von Efrasiab den Befehl eines Heeres erhielt, um den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bochara u Soghd u Semerkand u Tschadsch Be Sendschan u an Kischwer u tachti aadsch.

<sup>2)</sup> Siebenmeer V. G. 20. 3) Chen da III. G. 110.

Siamesch mit Gewalt nach hof zu bringen. Giamesch gog mit feinen brenhundert Iraniern dem Seere entgegen, und empfabl feiner schwangern Gemahlin Ferangis, wenn sie von einem Sohne entbunden murde, denfelben Reichobrem ju nennen. Die drenbundert Franier fielen wie die drenbundert Belden von Thermoppla; Siawesch wurde gefangen. Kerangis mark fich dem Vater ju Fugen, der gerührt zu verzeihen balb bereit war, als Gersimef die hinrichtung beschleunigte; aus bem Blute des ungludlichen Pringen fproß die Pflanze, welche noch heute Chuni Giameschan, d. i. das Blut von Giamesch, beißt (Drachenblut) 1); diefe Pflanze und der Granatenbaum, welcher aus dem mit dem Bergensblut Ferhad's getränften Beile auffproß, find die zwen einzigen Benfpiele des perfifchen Mpthos, welche an flaffische Metamorphosen erinnern. Gersiwes wollte anch bie Ferangis aus bem Bege raumen, aber ihr Leben ward durch Piran Beise gefriftet, der fie mit fich nach Choten nahm; dorten ward fie von Reichobrem entbunden; Die Stadt, in welcher fie mit ihrem Sohne lebte, hieß Rullat 1). Die Geschichte Reichoereme, der unter Bauern aufwachst, und dann an den Hof des Großvaters kommt, ist augenscheinlich die bes Cprus und Aft pages. Reichobrem und feine Mutter befuchen die Ruinen der von Siawesch erbauten und nach seinem Tode verheerten Stadt, wo die aus dem Blute Siawefch's entfproffene Pflanze mucherte. Als Reifaus das tragifche Ende feines Sobnes in Turan vernahm, flammte der Brand des Krieges von Meuem auf. Ruft em an der Spipe der perfischen Belden, Tus, Guderf, Behram, Feriburf und Ferhad zog wider Turan aus. Firamurf (nicht zu vermengen mit Feriburf) nahm Gerche 3), den Gohn Efrasiab's, gefangen, und volltog an ihm die Blutrache. Dileam, der Bruder Viran Beise's, forderte Ruftem jum Zwenkampfe beraus, welchen Firamurf annimmt und ehrenvoll besteht. Muf einen Traum geht Giw den Keichosrew aufzusuchen aus; er entführte ihn auf dem Pferde Behfad, welches nicht minder berühmt als Rachfch, der Schlachtgaul Ruftems; Efrasiab fendet den Rulbad mit brephundert Reitern, den Flüchtigen nachzusegen, welcher fie zu Bulgar einholt, aber gleich in die Flucht geschlagen wird. Giw wollte auch den Diran Beise todten, ward aber bavon durch Rerangis abgehalten, welche ihm ihre und ihres Gobnes Erhaltung banfte. Um Dichibun wollten die gahrleute fie nicht überführen; Gim erinnert den Reichobrem, daß der Schmied

<sup>1)</sup> Capillus Veneris?

<sup>2)</sup> Siebenmeer IV. 102.

<sup>3)</sup> Richt Gartha (Glebenmeer III. 171).

Giawe im Frenheitskampfe wiber Sohak ben Bluß mit ganzer Rustung burchschwommen; sie durchschwimmen denselben also auf ihren Pferden. Efrasiab kam zu spat, und kehrte von den Usern des Dichihun nach Hause. Als Keichosrew nach Persien kam, huldigten ihm alle, ausgenommen Tus, welcher seine Huldigung dem Prinzen Feriburs, Sohn Nauders, darbrachte. Guders, darüber erzürnt, zieht mit Giw und den acht und siedzig Köpfen seiner Familie an der Spize von zwölftausend Mann wider Tus; die benden Helden Gegner schimpfen sich ganz wie homerische Helden. Wir sezen die folgenden Verse hieher, weil dieselben das hohe Verdienst der Familie Giawe's um Persiens Frenheit in das hellste Licht sezen, bemerken aber zugleich, daß sie in den hiesigen Handschriften des Schahname bis auf die vier letten nicht zu sinden sind.

To him then Gudars: »Hear me for this once Then shut thy ears for ever. Ned I blush To be the kinsman of the glorious Gávah? It is my humour to be proud of him. Although he was a blacksmith; - that same man, Who, when the world could little boast of valour. Tore up the name - roll of the fiend Zohak, And gave the Persians freedom from the fangs Of the devouring serpents. Him it was, Who raised the banner, and proclaimed aloud Freedom for Persia! Need I blush for him? To him the empire owes its greatest blessing; The prosperous rule of virtuous Feridun.« Tus wrathfully rejoined: »Old man! thy arrow May pierce an anvil-mine can pierce the heart Of the Kal moutain! If thy mace can break A rock asunder mine can stricke the sun!«

Die vier letten Berfe lauten im Original:

Und Tus entgegnete: Berkandiger und Greiser, Der du die Worte sprichst gefällig wie ein Weiser, Wenn du in der Familie Reschwad's geboren. So bin ich Tus, der Treue dem Rauder geschworen, Wenn deine Rlinge Ambos spaltet und den Sein, Rehm' ich durch Perzensgram des Kass Gebirge ein. Und wenn die Berge niederschmettern deine Reule, So haften in dem Perz der Sonne meine Pfeile \*).

بدو گفت طوس اي خردمند پر \* سخن کوي کين سم ولپذير (\* آگر تو از کشواد داري تژاد \* منم طوس نودرشه نژاد وگرتيع توهست نسندان شلاف \* نستانم بدرد دل کوه قاف وگر ز توهست باکوه تاب \* فديکم رود در دل افتاب

Ben der Ruftung bes heeres nach der Thronbesteigung Reichobrems treten Die Beldenfamilien Perfiens in gangen Maffen auf; Buberf mit feinen acht und fiebzig Gohnen und Enfeln fteht auf dem rechten, Guftebem, der Bruder des Tus, mit einer ungeheuren Schaar von Bafallen auf dem linken Rlugel, in der Mitte dren und drenftig Krieger aus der Ramilie Dufchenge (Poshung), bann eine befondere Suth unter der Unführung von Bifchen (Byzun). Das heer rudt nach Transorana, wo in der Nabe Bocharas das obgenannte Schlof Rul-Iat (nicht Kullab); dieß scheint das auf dem Bege von Deschbed nach Merw gelegene Schloß Rellat zu fenn, bas von Ratur aus fehr ftart, und wohin Radirfchah feine Ochabe gerettet; im Schahname wird der Bau desfelben bem Bruder Reichobrems, Kerud, jugeschrieben, welcher bort mit Bulfchehr, ber Mutter desfelben, eingeschlossen; Ferud ward im Rampfe von Behram erschlagen. Reichosrew verungnadet den Tus, weil er ben Bohnort Bifchnu's, ber Mutter Gulfchehr's, nicht gefcont; Keriburf rucht gegen bas von Diran Beise geführte turanifche Beer vor; Gim und Pifchen thun Bunder der Tapferfeit; doch ift diefes nicht die Schlacht von De fchen, auf welche Firdewsi anspielte, als er als einfacher Landmann vor ben bren Dichtern Unfari, Uedichedi, Ferruchi erichien, und auf Die dren von ihnen improvisirten Reime mit dem vierten aus dem Stegreife antwortete:

Die Pfeile Gims am Tag des Rampfes von Pifchen 1).

Da Feriburs bem Guders in der Schlacht nicht zu Gusse eilen wollte, schlug Bischen den Fahnenträger, der die Reichsfahne (des Schmieds Schurzsell) trug, todt, und brachte sie dem Guders, der dieselbe auspflanzte, und von dessen Familie siedzig erschlagen wurden, so daß ihm nur acht Sohne übrig blieben; der Sieg blieb denen von Turan; Piran Beise nahm seine Zusstucht zum Zauberer Baru; Efrasiab fandte seinem Seere drep Berbündete zu Huste, den Chakan von Tschin (China), den Kamus von Kuschan (Sindusush) und den Schengel (Shinkul) von Segsar. Segsar ist das fabelhafte Land, dessen Bewohner Hundsköpfe haben, aber Schengel scheint sast statt Schem zu seyn; hier erscheint er aber als ein König von Indien; wenn jenes bloß Vermuthung, so darf hingegen als gewiß angenommen werden, daß Käafir oder Kiafur 2) der

<sup>1)</sup> Ju ber Geschichte ber persischen Redetunfte C.51 irrig Rim ftatt Gim.

<sup>2)</sup> Riafuri merdimduar, b. i. Riafur ber Menfchenfreffer.

König ber Stadt Bibad, der Kannibale Nachbar von Choten (S. 290), der Fürst des durch Elphinstone erft bekannt gewordenen und auf der Karte von Burnes auf der nordöstlichen Geite bes indischen Caucasus befindlichen Riafiristan fen, beffen Bewohner ein wildes, in feinen Sitten von allen feinen Dachbarn verschiedenes Bolf unmittelbar von den Macedoniern, Gefährten Alexanders, abzustammen vorgibt. Golche Ausbeute ift für den geographischen und historischen Gesichtspunkt, aus welchem wir hier das Schahname betrachten, wichtiger, als ber Rampf Rufteme mit dem Diw Etwan und bem Diw Puladwend, welchen letten A.'s Auszug ganz mit Stillschweigen übergeht. Mun folgt die Geschichte Bifchen's und fein Liebesabenteuer (bas fechete bes Schahname) mit De nifche (Manijeh) 1), der Tochter Efrasiabs. Bischen ist der Gohn Gims, des Sohnes von Guberf, des Sohnes Karen's, des Sohnes Giame's, und folglich ber Ururenfel bes Grunders perfifcher Rrenheit. Bifchen wird, als Efrasiab von beffen Liebschaft mit feiner Lochter Kunde erhalt, in einen Brunnen verfenft, der in ben Sagen bes Morgenlandes nicht minder berühmt, als ber Brunnen, worein Joseph von feinen Brudern geworfen ward, als ber, worin Ruftem ju Grunde ging, als die zwen muften Brunnen in Sadhramut 2) und die zwen Zauberbrunnen, der von Babel, wo Harut und Marut bis zum jüngsten Tage ben den Küßen anfgehangt find, und der von Dachfcheb, aus welchem allnachtlich der Mond des Zauberers Mofannaa emporstieg, und über ganz Chorasan leuchtete. Dieß find (im Vorbengehen gefagt) die fieben berühmten Brunnen moslimifcher Gefchichte und Geographie. In dem Feldzuge, den Rustem zur Unterstützung Bifchens unternimmt, fommen (G. 323) Die folgenden benden Distichen ohne allen Commentar der in dem zwenten Berfe enthaltenen vier persischen Worter vor:

In the tempest of battle, disdaining all fear,
With his kamund, and khanjer, his garz, and shamshir,
How he bound, stabbed, and crushed, and dissevered the foe;
So mighty his arm, and so fatal his blow!

Wie foll benn ber Lefer, ber nicht persisch versteht, wissen, bag Remend ein Fangstrick, Chandschar ein Dolch, Gurf

<sup>2)</sup> Biri moattale. Dichihannuma G. 491 und Biri Berhut eben ba G. 492 erste Zeile.

<sup>2)</sup> منيره ift im englischen Manijeh ziemlich richtig, warum aber, wenn hier der Buchstabe g richtig mit J ausgedrückt ift, warum schreibt Dr. A, Bysun statt Bischen, يبران

(nicht Garz) eine Reule und Och im fchir (nicht Shamschir) ein Gabel fen? Bierauf folgt die Episode Barfu's, bes Belben= junglings, welchen Efrasiab an der dinefifchen Granze auffindet, ber nicht weiß, wer fein Bater. Efrasiab verwendet ibn im Rriege wider Ruftem, von dem er bald erschlagen worden mare, wenn nicht zeitig genug feine Mutter Ochabru berbengeeilt mare, und fich dem Ruftem als die Beliebte Sohrabs ju erfennen gegeben batte, welcher ber Bater Barfu's; wenig fehlte, daß Ruftem nicht feinen Enfel Barfu wie vormals deffen Bater Sobrab erfchlug. Efrasiab nimmt die Zauberin Gusen (Oufanna) in Anspruch; trop ihrer Gulfe fallen in Diefem Reldzuge Die erften Selben Turane: Suman, Pileem, der ehrwurdige Diran Beise und Schibe, ber Gobn Efrasiabs; endlich flüchtet fich Efrasiab in eine Soble, wo zunächst ber fromme Sum (der Omanes Strabo's) benfelben aus einem Gelbstgefprache erfennt, und, um dem Tyrannen den verdienten Cohn ju geben, erschlägt. Diefer Tob bes großen herrschers von Turan ift nicht minder romantisch tragisch, ale der gleich darauf folgende Reichosrews.

Reichobrem, der König der Könige, der größte Herrscher ber Belt, ward endlich berfelben überdrugig, und befchloß, vor feinem Tobe fich ber Undacht in Ginfamfeit zu weiben; nach einem fiebentägigen Reste vertheilte er die Lander seines Reichs. Ruftem erhielt Sawul und Kabul (jenes ift ber Dame bes Landes, diefes der ber Sauptstadt) und Dimruf (der füdliche Theil von Giftan); jum Thronfolger bestimmte er Lohrasp (nicht Lohurasp), den Schwiegersohn von Reifaus, ben Guberf ernannte er jum Befir und beffen Gobn Gim jum Befehlehaber der Seere; bem Eus verlieh er Chorasan und ben Reriburf (Gobn des Reifaus) wies er an, dem Lobrasp in Allem unterthanig ju fenn; diefen, einen Abfommling Sufchengs, jog er bem Feriburf vor, weil Diefer Die jur Regierung nothigen Eigenschaften nicht besaß; er theilte feinen Selden ein Geficht mit, das ihm als ben Ort feines Todes einen Quell bezeichnete. Ruftem und fein Bater Gal nahmen Abschied; Guberf, Bim, Eus und Buftebem (nicht Gustahem) \*), Feriburf und Bifche, die fich nicht von ihm trennen wollte, folgten ibm; ein beftiger Sturm erhob fich, als fie jum Quell gelangt waren, Schneegestober verfinsterte die Luft, der Konig der Ronige und feine Selben fielen in den Ochlaf ber Erftarrung, und wurden alle mitfammen verschnenet. Lohrasp hatte vier Gobne, beren ausgezeichnetster, Gufch tasp, sich mit Re-

<sup>\*)</sup> Giebenmeer V. 28.

tabun (nicht Kitabun) 1), der Tochter des Konigs von Mum (Kleinasien), vermählte (siebentes Liebesabenteuer des Ochabname); die Frucht diefer Che waren der Beld Isfendiar, ber mit fo vielen Anspruchen auf den Thron, doch nicht auf denfelben gelangte, und Bafduten. Lobrasp weihte den Reft feines Lebens bem Bebete und der Undacht; ihm folgte fein Gobn Bufchtasp, unter welchem Gerbufcht (Boroafter) ben Reuercultus nach dem Gendavesta predigte. Alle Konige der Erde erfannten die Oberherrlichfeit Gufchtape bie auf Ard fchaep, ben Berricher von Efchin und Matichin, welcher wider ihn ein Beer von Dimen und Perien aufbrachte. Gerd ufcht pflanzte por dem Pallaste Gufchtasps ben Baum der Biffenschaft und der Erfenntniß; wer von den Blattern desfelben af, erfannte Die Gebeimniffe ber Dinge von diefer und jener Belt; Diefer Baum fteht mitten inne zwischen bem Baume des Lebens und des Erfenntniffes im Paradiese, und zwischen der goldenen Platane der Indischen und verfischen Konige, von welcher Mcibiades fagte, daß sie auch feiner Cicade Schut gewährte 2), welcher fpater jur Zeit des Chalifats im Vallaste des Chalifen ju Bagdad und in dem des Raifer Theophilos zu Bnzanz wieder erscheint; der Baum, welchen Zoroaster pflanzte, war der Baum ber Frenheit, ber religiofen; Die Cypreffe, beren Zeste alle gegen Simmel ftrebend, das Symbol der Erhebung aus dem Staube des Irdifchen zum himmlischen, fie beißt Ufad biracht, d.i. der frene Baum, und ift nicht zu vermengen mit dem Orafelbaum Dana diracht, d. i. dem fundigen Baume, welche, wie die Eiche von Dodona, Orafel sprach; die zwente Galfte bes Wortes Dodona scheint nichts als das persische Dana gu fenn? Urdichasp erflarte den Rrieg, Guichtasp berieth fich mit feinem Befir Dichamasp, deffen Gohn Bifchu; in der erften Schlacht wurden Urdeschir und Schidasv, die Sohne Lohrasps, getodtet. Die in Diefen Mamen baufig vorfommende Endfylbe Usp (eine und diefelbe mit Esb, Pferd) findet fich fo baufig in den von den Griechen erhaltenen Namen, wie Spstaspes, Arimaspi, Choaspes, Pharnaspes u. f. w., und in den Mamen neuerer perfischer Konige, ale Labmasp, was bald Tahmasip und bald abgefürzt Tahmas ausgesprochen wird. Isfendiar hatte vier Gobne, beren attefter Behmen frater den Thron bestieg. Das siebenfache Abenteuer Isfendiars (überfest in der Gefchichte der perfischen Redefunfte) ift bas Seitenstud vom fiebenfachen Abenteuer Ruftems.

<sup>1)</sup> Siebenmeer IV. 144.

<sup>2)</sup> Plutarchi de Alexandro Magno XI.

Kerfebar \*) (nicht Karugsar, es ist unglaublich, wie Br. A. alle Ramen ohne Rutficht auf das Sylbenmaß verfitimmelt), ein held aus bem Beere Arbichasus, Diente als Begweiser nach Rujin dif; b. i. dem ehernen Schlosse, mo Asfenbint feine benden Schweftern befrent. Der End Befendiare ift ein tragischer, wie der Sohrabs; er wird vom Guschtasp nach Nimeuf gefendet, um Ruftem gefeffelt nach Sof zu führen, inbem diefer die Giferfucht In fchtasys erregt hatte; die gegenfeitige Achtung, womit fich die benden Betden behandeln, und bende voll Charafter auf ihrer Forderung bestehen, Ruftem darauf, daß Jofendiar fein Gaft fen, und diefer barauf, baf fich ibme Ruftem frenwillig gefuffelt überliefere, ift ein plaftifches Bemalbe antifer Selbengeit; fle fampfen endlich mitfammen , und Isfenbiar fallt, von: Ruftem getobtet, welcher, nachdem er bie grofften verfischen Belben wie bie turanischen bestegt, balb bierauf felbft burch bie Werratheren feines Bruders Schighab (bes Soburd Sals aus einer Sclavin) vergeblich von seinem Gaule Rachsch gewarnt, in einen verbedten Brunnen fturit, aus dem er noch vor feinem Tobe den verratherischen Bruder burchpfeilt. Rustem war der Reichstämpe unter den drey letten Herrschern ber Difchbabian und der funf erften Reinnian; Die Beit ihrer herrschaft war nach dem Schahname wie folgt: Rauber regierte 7, Sab 30, Gurschasp 20, Keikobad 120; Keis faus 150. Keichobrem 60, Lobradu 120, Guischtasu 120, zusammen alfo 627 Jahre. Daß das Epos der Thaten Rufteme bis in fieben Jahrhunderte geht, mag im Gedichte gelten, aber leiber fchreiben diefe unglaublichen Bablen won' Regierungsfahren auch die besten der grabischen Geschichtschreiber; wie Beibhawi im Mifametetewarich, nach.

Nach den seben Abenteuern Rustems und Jefendiars ift die merkwürdigste Kriegsthat des Schahname die der zwolf Red'en (Noch), welche schon deshalb merkwürdig; weil dieselbe das Urbild der zwolf Kitter der Taselrunde; welche im arabischen Romane Antar, in den zwolf Kampen Nussch ir wan's wiederzholt durch die Kreuzzüge in die europäischen Ritterromane überzgegangen ist; diese ganze hochst merkwürdige Episode hat Hr. A. ganz und gur mit Stillschweigen übergangen. Wet mit dem Audzuge A.'s in der Hand sich überzeugen will; wie Weles und Wesentliches derfelbe ganz und gar mit Stillschweisen übergangen, darf nur die Inhaltsanzeige der in 624 Abschwitze zerfallen ben durchig Gesänge des Schahname nachsehen, welche sich im Anzeigeblatte des LXIV. Bandes der Jahrbücher-besindet. Der

Rachfolger Guichtasus ift fein Gobn Beben en, welcher von bem feinen Gohn Ruftem überlebenden Gal (ber alfo wenigstens über siebenhundert Jahre alt gewosen fenn mußte) fein and feiner gangen Ramilie Leben als Blutrache für den erschlagemen 36fenbigr abfordern laft. Gal entschuldigte die That Rusteme ale: Roshwehr; dennoch wird er in Besteln gelegt. Frira murf, der Sohn Ruffems, der mit einem Geere zur Gulfe Sals in ber Mabe ftand, ward geschlagen, und die gange Bevolkerung Gamulistans niedergehauen; endlich ftellte Behmen doch dem entfeffelten Gal das verbeerte land gurud, mo er rubig fein leben befchloff : fo endet die Geschichte ber Beldenfamilie Ruftema, welche zehn Selben zohlt, namlich: Burfchusp, der Bater Merimans, Des Natere Camis, Ded Baters Cal's, Des Baters Ruftem's, Dichighad's und Seinur's, Diefer ber altere und Didighad ber jungere Bruber Ruftem's g Ruftem batte gwen Sohne, Kiramurf und Gobrab, und der Gabn bes lettem mar Barfu. Der Gelbenfamilie Ruftems fiebt bie Giawe's. des Krenbeitsschmiedes, gur Soite; beifen Gobne . Kobad und Raren, ber lette ber Bater von Bebichir und Guberf, bes Naters Biwis, des Naters Bifchen's. Diefe zwen Beldenfamilien mit den zwen Familien der Gerricher Brand und Eus rans durchflechten fich durch das gange Epos als eine vierfache Schnur. Behmen vermablte fich mit feiner eigenen Tochter Sumai, welcher er ben Thron hinterließ, gum Rachtheil feinest Gobnes Gasan, welcher ber Stammbere ber Gasanian, und ber Gadan; jene find die vierte Dynaftie der perfifchen Komges Diefe, welche auch Sipasian beigen, find Die berühmteften Landstreicher und Streichmacher, beren Rame fchon aus bem Mafamat Sariri befannt, Die aber auch mit bem Desatir als Berbreiter desfelben in Berbindung fteben 12. Benn bas Dubistan nicht um diefe Beit verfaßt worden, fo magt es fich wenigstens diefes: Alter an, und die Gasan erscheinen, ebe fie ben Thron wirflich bestiegen, ale Thronpratendenten und Missionace ju Gunffen der Familie Gaban, welche mabrend ber Bertschaft der Aschghaniden und Arsaciden, ihr. Beseh im Finftern trieb, bie Arbefchir ant Betrichaft gelangte. Die Sumai, auch Efchehrfad genannt, ift Zweifelsohne, wie schon Gorres bemerft ?), die Parpsatis der Briethen : Da Gornes überall die Bermandtschaften des perfischen Mythos mit dem grier chifchen aufgegriffen; fo ift ju wundern, daß er in ber Geschichte bes auf bas Baffer ausgesehten Darab nicht ben Mythos bes

<sup>.. 1)</sup> Siebenmeer III. 147 - 150.

<sup>2)</sup> Das Beldenbuch von Gran. Berfing 1800. / Ile The E. 353.

auf Baffern getragenen Perfeus erfennt. Mit: Darab beginnt Die Berflechtung ber perfischen Geschichte mit ber griechischen durch Istender (Alexander), die alteste Quelle, aus welcher die fabelhaften Geschichten Alexanders in die europäischen Ramane übergegangen, worüber A. aber gang furg weggleitet. Sier endet der Auszug Atfinfon's, welchem die von ihm früher berausgegebene Episode Sohrabs als Zugabe angeschlossen ist; sowohl bem Umfange, ale ber Bahl ber Gefange nach find biefes zwen Drittheile des gangen Schahname, deffen dritter, noch übriger Theil (bom ein und zwanzigsten bis zum drenftigften Befange) Die Beschichte der vierten perfischen Dynastie von Ardeschir bis num Untergange bes Reiche unter Jefdeschird enthalt, in welchem das historische Element mehr vorherrscht als das poetische, indem fast jede Regierung aus den romischen Geschichtfcreibern controllire werden fann. : Bon den 622 Abichnitten, in welche mehrere Exemplare des Schahname getheilt find, ift Die Todtenflage der Beifen über den Tod Alexanders ber 45ofte. Berade benfelben Beitraum der altesten morgenlandischen Beschichte, namlich ben ber bren ersten verfischen Opnaftien, von Erschaffung der Belt bis jum Tode Meranders, umfaßt der vorliegende Band, der Uebersetung Hrn. She a's aud: Mirchuand, welche unter die nüglichsten, bisber von dem Ueberfehungsausschusse zu Tage geforderten Berte gebort, und mur den Bunfc übrig läßt, daß Gr. Sbea den gangen Mirchnand auf diest Beife ans licht zu forbern in Stand gefest werben moge; er ift ber Aufgabe vollkommen machtig, und folgt bem Terte mit ge= wissenhafter Treue; nur scheint die Handschrift, ans welcher die Uebersehung verfertigt worden, nicht fehr correct zu fenn, wie gleich S. 40 aus ben von Mirchuand angeführten Quellen, feiner Geschichte erhellt. Diese sind: 1) Mobammed B. 38hal B. Jesar (nicht Saigar); 2, 3) Die benden Bruder Sohne Minijet's (nicht Monabbah); 4) Bafidi (nicht Wahadi); 5) Afmaai; 6). Thaberi, 7). Ibu Kotaibe (nicht Ben Kanigah), der Berfasser des Kitabol Maarif, d. i. des Buche der Kenntnisse (nicht Jamia al Arif); 8). Mohammed Ben Ali Ben Aagim; g)Abballah Ber Mofannaa; 10) Mistuje, oder wie die Araber votalisten Mistweit; 1.1) Fachreddin Dobammed Chi Daud; 12) Sulei: man Binafeti (nicht Benakite); 13) Ibnol Dfcufi, der Verfaffer des Mont a fem, d. i. des Wohlgeordneten in der Gefchichte; 14) 38n Resir; 15) Mofabbesi; 16) Saa= Febi; v7) Abu Banife von Deinwer; 18) Desubi, ber Berfaffer der goldenen Biefen; 19) Jafii; 20) Chinafr El Othi (nicht Allaki)), Berfaffer des Jemini (nicht Algo-

mani), ber betühmten Gefchichte Dahmubs bes Ghafnewiden. Nach diefen zwanzig arabifchen Geschichten führt Mirchuand eben fo viele persifche ale Quellen ber feinigen auf: 21) Firdewst (Fardausi), welchen Mirchuand den Konig der Rede (Melifolfelam) nennt: Diefes ichreibt ber lleberfeter irrig als einen eigenen Namen: Melek al Kalam; 22) die Geschichte Bihafi's von Ibn hasan Ali Ben Geid el Bihafi (nicht the Benhakite); 23) Abul Sasan Dobammeb, ber Berfaffer des Tarichi Chosrewi (nicht Khausrui); 24) Abul Fast Bibafi, ber Berfaffer ber großen Geschichte Dabmud Gebuf= tegine \*) in drengig Banden; 25) Abbas Ben Defaab; 26) Ahmed Ben Gejar (nicht Sigarah); 27) Ben Junis el-Befaf (nicht Baizazi); 28) Mohammed Ben Ofail (nicht Akeel); 29) Abul Kasim Beu Mahmud el-Kaabi, ber Berfaffer ber Geschichten Berate, Balche und Rifchaburs; 30) Abul Sasan Abdol Ghafir (nicht Albakir), Ber= faffer des Sijafet = tarid, welches die Fortfebung Der großen Geschichte Mischaburs von Elehafim; 31) Saabreddin Mohammed Ben hasan Nifami (nicht the Bestamite), Berfaffer des Tadichel-Measir, d. i. der Krone der Dentmale, wovon in den Fundgruben des Orients Auszuge gegeben worden; 32) Minhadid Ben Maaruf (nicht Mudud); 33) El-Dichordichani, Berfaffer des Sabafati Dagiri; 34) Restreddin El-grafi; 35) Abul Rasim Mohammed Ben Ali el-Rafchi, Berfaffer bes Gubbettewarich, d. i. bes Ausbundes der Geschichten; 36) Abmed Ben Ali, Berfaffer des Mach fenol-belaghat, b. i. bes Magazine ber Berebfamfeit, und bes & a failol-muluf, b.i. der Trefflichkeiten der Könige; 37) Ata mülk (nicht Atta Molib) Dichuweini, der Berfaffer des Dichibanguichai, der berühmten Geschichte Dichengischans und feiner Rachfolget bis auf holatu; 38) hamboliah Deftufi, der Berfaffer einer vortrefflichen Geschichte und Geographie, jene Bufide, b. i. die Auserwählte, diese das Rufhetolefofub, d. i. die Ergeblichfeit der Bergen; 39) Beifami oder Bribhami, ber Werfaffer des Difamet-temarich, b. i. Ordnung der Geschichten; 40) Reschid dedin, ber Verfasser des Dichamiettewarich, d. i. bes Sammlere ber Befchichten, ber berühmten Gefchichte ber Mongolen. Que biefer Berichtigung ber vierzig

<sup>&</sup>quot;) Dieses ift die richtige Aussprache, nicht Sobokthegin, wie Willten schreibt, denn im Siebenmeere (III. 149) heißt es ausdrücklich Be feth i emwel; eben so irrig schreibt Frenherr S. de Sacp Soboctegbin.

Gefchichten, welche die vierzig Saulen des herrlichen Geschichtspallastes Chuandemirs, erhellt jur Genuge, wie uncorrect die Sandschrift, deren sich der Ueberseher bediente, in den eigenen Mamen fen. Da er zur Ueberfepung der Borrede, wie er felber fagt, die im neunten Bande der notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi enthaltene, des Frenberen G. be Sacy, benüt hat, fo hatte Br. Shea febr wohl gethan, nach bem Benfpiele desfelben die Feder als Feder ju überfegen, und nicht die Phrase: and now the dusky Kulum is about to trace u. f. w. bingufchreiben; es ift wohl vorauszuseben, daß die meiften Lefer miffen, daß calamus Reder beiße, aber nicht, daß biefes und das arabifche Ralem eines und dasfelbe Bort fegen. Statt Feber Ralem ju feben, ift um nichts beffer, als wenn der Berfaffer Calamus geschrieben batte. In der Mote G. 19 find die Erbabi Lahfif und Laflid richtig als Gelbitforscher und Nachahmer commentirt, aber G. 137 find die Erbabi Iftibfaf, d. i. die Manner vom Berdienste, nicht richtig als Arme und Durftige überfest; folche Rleinigfeiten find aber faum bemerfenswerth, wo das Ganze richtig überfest ift. Biewohl fich Mirchnand in diefem ersten Theile hauptfachlich an Kirdewsi gehalten, fo find es doch vorzüglich zwen andere Geschichten, Die er hanfig als feine Gewährsmanner angibt, namlich das Sarichi Moadichem, verfaßt von Kaflollab, geft. i. 3. b. S. 654, und die Geschichte von Safif Ebru 1), welche bis ins Jahr 825 d. S. geht. Diefer Theil der Gefchichte Mirduands umfaßt, wie der Auszug ans dem Schahname, die Geschichte ber Pischbadian und Rianian; jede diefer Dynaftien gablt gehn Berricher; die der erften find: 1) Reiumers; 2) Sufcheng; 3) Sahmuras, der nicht nur Dimbend, fondern auch Nia wend bengenannt; 4) Dichembichid (Dejofes); 5) Sohaf; 6) Feridun (Phraortes); 7) Minotfchehr, ber Enfel besfelben aus Grebfch; 8) Dewber 2); 9) Cab Sahmasp; 10) Burfchasp. Die zehn Gerricher der zwenten Dynastie sind: 1) Reifobad; 2) Reifaus, von deffen benden Göhnen Keriburf und 3) Keichobrem ihm ber lette als herricher folgte; 4) Lobrasp; 5) Onfchtasp (hydaspis), deffen Gohn Jefendine durch Rufteme Sand ftirbt, fo bag der: Nachfolger Guschtasys, 6) Ardeschir Behmen, benge-

<sup>1)</sup> Chru, nicht Abru, jenes heißt Augenbraunen, Diefes Gefichter maffer, Schminte und Ghre.

<sup>2)</sup> Dieß ift die richtige Aussprache, nicht Raufer, denn im Siebenmeer VI. S 22 heißt es ausdrucklich Befethi emmel we bur finni mam.

naunt Divasdest, d. f. der Langbandige (Artaxerxes longimanus); dann deffen Lochter 7) humai, die Parnfatis ber Griechen; 8) Darab, b. i. ber Baffergetragene, beffen Gefchichte die des in den Raften eingeschloffenen und auf dem Meere ausgesetten Perfeus (Natalis Comes VII); 9) Dara (Darius Codomanus), beffen Tochter Rufch en g, die Morane der Griechen, mit 10) 36fenber (Alexander) vermählt wird. Ueberficht Diefer Regenten mit ihren Regierungsjahren aus Beidhawi hat Frepherr S. de Sacy im vierten Bande der hand= fchriften ber fonigl. Bibliothef ju Paris G. 676 gegeben. gends findet fich jedoch eine genealogische Uebersicht des Berricherbaufes von Turan, d. i. der altesten Berefcher ber Turten, wie Die Bewohner Turfistans burchaus im Schahname genannt werden, und dennoch haben Recenfenten bezweifeln wollen, daß Turan nichts anders, als ber alte Name von Turfistan fen. Stammbaum Diefer altesten Berricher ber Turfen ift ber folgende: Pefcheng, Efrasiab, Gereiwef, Ighriras, Karachan, Schida, Gerche, Girdgir +). Der Schwiegerfohn Efrasiabs ift Zefchaw (Giebenmeer I. 280), feine Bermandte find Keru, Girgh und Demur (Giebenmeer II: 289, III. 80, II. 128), fein hirte Rebude (II. 259), fein Befir Piran Beise, beffen vier Bruder Deftebem, Dilsem, Reruchan, Lebaf (Burbani Ratii 741).

Wenn wir fagen, daß Turan nichts als das alte Turfiftan; fo ift dieg im weitesten Ginne feiner fublichften Granze bes Orus zu verstehen, wiewohl das heutige Turfistan füdlich und westlich vom Sihun ober Jarartes begränzt wird. Ungeachtet ber türfiichen Eroberungen von ber alteften Beit ber, namlich von bem Einfalle der Ochthen (Turfen) unter Efrasiab und ber Bhufen ober Turfmanen im Mittelalter, bat fich boch, wie aus Meyendorfe und Murawiew's Reifen jur Genuge befannt ift, der persisch germanische Stamm ber Sart oder Sat oder Satdichif bis auf den bentigen Tag in Transorana und Chwaresm erhalten. Dieg find die Acoenor Herodots, die Urvater der Teutschen ober Deutschen, beren ursprünglicher Wohnfit aus ber Geschichte gewiß nirgends bober binauf nachzuweisen ift, als nach dem Lande zwischen bem Dichibun und Gibun an den öftlichen Ufern des Arakseed. Benn gleich die Lesart einer Handschrift Mirchuands, in welcher flar Dichermania für Dichord fcania (ber Name der Stadt Urgendich) fteht, irrig, fo ift boch dem einstimmigen Zeugniffe aller perfischen Geschichtschreiber,

<sup>&</sup>quot;\*) Slehe das Stebenmeer, Ferhengi Schuuri und Burhani Katii unter diesen Ramen.

baf ber 30ame Buthara's in ber alteften Gprache bas Landes ber Sammelplas der Schrift = und Buchgelehrten (ber Bofareis bes Ulfilas) bedeute, nichts angubaben. Ein anderes Beugniß Diefer Art geben Die Benennungen der alteften Stadte Transgrana's und Turfiftans, in welchen die altdeutschen Ortobenennungen -Ret und Rent fortleben. Rot, bas deutsche Gaden, findet fich in den Ramen der Städte 38banifet, Ochamifet, Medfchanifet, Charefchfet, Barbinfet, Achbifet, Dichebabitet, Dichaghaitet, Barantet, Bertetet, Ourfet, Somantet, Beofet, Ferfet, Bifet, Bingfot; Tunfet und andern 1). Rand ober Kend, bas im Mamen ber englischen Grafichaft Kent fortlebt, finbet fich in Lafchfend, Uffend, Gemerfent ober Samarfand, Bifend, Jenifend, Chofend ober Chofand 2) u.f. w. Mehrere der Borter, welche die Borterbucher als ber Mundart von Chuaresm angeborig angeben, find irein germanifche , bas berühmteste Petend (Backend), das in Chiwa gebräuchliche Bort für Brot 3); Oub (Suppe), das in Chiwa gebrauchliche Bort für Baffer 1). Das Land zwischen bem Dichihum und Gibun (den benden Paradiefesfluffen), von beffen Stadtenamen fo viele germanischen Musgang baben, beffen Brot und Baffer rein germanische Borter find, wird also wohl die Chre, ber tiefis ber Dentschen gewesen ju fenn, behaupten muffen. Ob die Dich ermanian (Germanen), welche in ber Befchichte Mirduands ju Limure Beit wie die Dichete (Geten) haufig vorkommen; wirklich türkischen ober germanischen Sommes; ift noch nicht ansgemacht; wäre aber auch bas erfte ber Fall, so bewiefe ber Dame boch für dus Daseon der Germianen und Beten in tiefen Begenden, welche fich bey dem Ginfalle bet Turfen mit denfelben naturlich vermiftht haben, und ba bie Dichermanen fo baufig in Mirchnand vortommen, forlagt fich auch ber Rehler eines Abschreibers, welcher Dif des ralfich a nila in Dif dreum an i'a verwandelte, dleicht, erfläreng a 201 , 20 2001 2001

Now det altesten Geschichte Persiens gehemwir nun gur mitteleren über, über welche die Geschichte der Ghaf werdind enlichen Herrn Professor Wilfen vorlregt. i Gine ihocht verdienstliche Eirebeit zur Förderung der Kenntniß persischer Geschichte aus ihren Quellen, und ein schönes Geitenstliche fu der vorl 27 Jahren von demselben herausgegebenen Geschichte der Sam awiden und der früher von Jenisch herausgegebenen Geschichte der Sabs ar iden. He. W. Bat zu seiner Herausgade vier haubschriften

<sup>(5)</sup> Ferhengi: Schutti: Lasy, ne) Chraban, dan forman ...

Mirchnands, zwen Panifer und die ber Wertiner auch Biener Sofbibliothef benügt, und ben Text Mirchuands in den Roten burch Bufabe aus der Geschichte Firisch te's nach der Ueberfehung von Brigge und ber Geschichte Sindostans von Dow bereichert. Roch mehr batte er ans den Auszugen, welche Frenh. Gilv. De Gacy im vierten Bande der Notices et extraits des manuscrite de la bibliothèque nationale aus der perfischen Ueberfettung bes Jemini gegeben, bingufugen fonnen; aber ber Beransgeber icheint fich berfelben nicht weiter erinnert zu baben, indem er einerfeits diefelben gar nicht neunt, und anderfeits in Brrthumer ber Unefprache geographifcher Namen verfällt, welche fich in der Uebersehung de Gach's richtig ausgesprochen befunden oder frater berichtigt worden find. Richtig zwar Kasdar ftatt Rogdar, wie im Petis de la Croix ben Thevenot und Rennel 1); aber unfichtig Gordschistan (p. 182, 186), was Frenberr G. be Gacy in feiner Ueberfegung irrig ale Beorgien überfest , dann aber fich in einer befonderen Abhandlung?) über diefe Landschaft und über die von D. fch u fd fch a n, welche mit D fch o rbich an vermenge worden, ausführlich verbreitet hat. Die falfche Aussprache Goboftegin fatt Gebuftegin 3) theilt Br. 28. mit be Gaon und Deguignes; bingegen ift feine Lesget Des indischen König Efchipal die richtige und nicht Saibal, wie de Sacy lieft, welcher eben fo, wie Petis de la Croix, in der irrigen lesart Rachen ber bas mabre perffche Wart für Schlof, namlich Rubun duf ober Robandof, nicht erfante 1). Das Bort Mastaghillat (p. 200) hach vox, quae in lexicis frustra quatritur, videtur significare vectigalia, beift Kornlieferung, und fteht in den Gloffarien: Waftafs, aber felbft im Ramus fleht Mitablal 3). Chaldschift unrichtige Aussprache für Challadfch; welches nur Die arabiffre Aussprache für Ralatfch, Der unferungliche Dame Diefen turfifchen Stammes 9); Die ierige Ausfpentise biefes Bortes, als Choldfch und Childfch ift biefelbe, die mit dem Damen des geoßen arabifchen Liegraphen Ibm Chulliffi am lange: ale Ibn Chilfan Statt fand; wicwahliabilfebai fage, bag er won ben Barmefiden ftammte, durfte eridon Challiad fchangehört haben.

<sup>(111.2) (</sup>Im jenftenii Bayde ber Fundgruben G.3a1.

<sup>1. (3)</sup> Siehe Siebenmeet. Befeitht Sin .

<sup>1 .: 18)</sup> Not, et. extr. IV., pista Note und Meninsti.

<sup>5)</sup> Konftantinopolitaner Ausgabe III. p. 307.

<sup>6)</sup> Abul Chasi bist. geneulogique p.84 und Chafa tic Burhani Ratii unter Feth, nachber Form Chanad ff. Rouftantimopolitaner Ausgabe S. 332.

Wenn der Ueberseher von der beruhmteften Geschichte Dabmups, namlich vom Jemini Otbi's, feine Knube nimmt, fo ergangt er bafür die Angaben Mirchuands aus zwen perfischen Beichichtschreibern, namlich aus Firischte 1) und Saiber; Die burch die Uebersehung von Brigg's befannte Geschichte Des erften ift im LL Bande Diefer Jahrbucher angezeigt, und eben bort (3. 36) die mahre Unefprache bes Ramens Rinifchte aus den perfischen Börterbuchern dargethan worden. Bon der Geschichte Baiber's, von welcher die tonigl. Bibliothet ju Berlin eine schöne (aber nichts weniger als correcte) Handschrift in zwen Foliobanden befist, gibt Gr. 2B. in der Borrede Kunde; Die Ramen der Quellen, and welchen Saider geschöpft, und welche in der Borrede (G= XIV und XV) vorgeführt werben, find folgenbermaßen zu berichtigen. Dschami etthewarich auctore Reschido, Tebibi Tharich auctore Hafiso Abru, fell beifen: 1) Dich amiet-temarich, d.i. ber Sammler ber Gefchichten, von Reschiddedin dem Argte (Tabib), bas leste Bort ift bier gang irrig jum Titel ber Befchichte Ebru's (nicht Abru's) gezogen worden; ber Litel ber Gefchichte & a fif Ebru's ift 2) Oubdetet=Tewarich, d.i. die Auswahl der Geschichten; eine ausführliche Notig über den Berfaffer und feine Berfe gibt 26 ber-Refat, ber Berfoffer des Aufgangs der benden Gludefterne, i. 3. d. S. 834 (1436), bem Sterbejahre Safif Ebru's. 3) Raubbeteß gafa, nicht Rewseh omefn, b. i. ber Garten der Remigfeit, von Mirchuand; 4) habibes-sijer (nicht Hebih essair) 3), b. i. der greund der Legenden; 5) das Larichi Elfi; 6) bie Befchichte Thaberi's ); 7) ber Sammler ber Geschichten Ghaja gebbin's (nicht Geiatei); 8) Futuhat (nicht Fetuhath) 4), von Abmed Ibn Aafim von Aufa-

<sup>4)</sup> Firischte muß ber Deutsche sprechen, nicht Ferischtehus, wie der Englander schreibt, noch weniger aber Ferischtahus, wie gr. W. schreibt; das persische De ist nur ein E, wenn zu Ende der Worter, und hat nicht den geringsten Pauchlaut; es ist also irrig, Schahnameh statt Schahname, oder Mokademmeh statt M o kas dem me zu schreiben; ganz unstatthaft ift die graphische Verbin-

bung أمقدم fatt أمقدم , welche 6. 139 vortommt.

<sup>2)</sup> Sair ware مسير, es ift aber مسير, sijer, ber Plural von Ceir, indem es fich auf Befcher reimt.

<sup>3)</sup> Der Berfaffes brudt bas - durch Th und das b durch E aus, während gerade das Umgekehrte richtiger.

<sup>4)</sup> Da das erfte E ترطت gang dasfelbe wie das gweyte tft, fo ift

a) Revedisch bandefchefchiddet (nicht Ferdech !) bad is schiddet. d. i. Freud nach Leid, die perfische Uebersehung ver arabischen Geschichte Othis, woven bie faif. Sofbibliochet ein bochft fchanbares, fchon i. 3. b. S. 691 (1291) gefchriebenes Eremplar befist; 10) Reich fol : ahammet (nicht Heschf elgummeh , b. i. die Enthüllung des Kummers, von Ali Ben 38a aus Erbil; 11) Dichamiol-hitajat, d. i. der Sammler der Erzählungen, von Mohammed Aufi; 12) Tarichi gufibe, d. i. die ausemvählte Geschichte, von Samdollah Reftuff (nicht Mesthewfi); 13) Bagajai Nifamolmulf, d.i. die Ermahnungen Nisamolmulf's; 14) deffen Werk Geirol moluk, id. j. die Legende oder Lebensweise der Könige; 15) Thabafati Mafiri (nicht Tehekathi, denn bas Tha ift ein barter, bas De ift ein weicher Buchstabe; nach jenem ift das Feth als A, nach diesem als E auszusprechen); 16) die Geschichte Bafafe; 17) Die Beschichte Binafeti's (nicht Benatheki, in welcher Schreibert ber Mame ber Stadt Binafet ober Renafit, von welcher ber Berfaffer feinen Ramen bat, gar nicht zu erfennen ist); der ganze Titel und Inhalt dieser Geschichte ift im Unzeigeblatte des LXIX. Bandes biefer Jahrbucher G. 33 und 34 gege ben; 18) Safername (nicht Sefarnameh) 1), d. i. bas Buch bes Gieges, von Scherefeddin Ali von Jeft; 19) Dichihangufcha, d.i. die welteröffnende Gefchichte Dichuweini's; 20) bet Aufgang ber benden Gludsgestiene von Abdorrefat (nicht Abdorrisak) 3); 21) Maatidschon nubuwwet, d. f. die Aufsteigungen des Prophetenthums, von Molla und Moin (nicht Main); 22) Raudbatol-abbab, b.i. der Garten der Freunde, von Dichemaleddin Atallah Fadhlullah aus Rischabut, die Lebensgeschichte Mohammeds und der vier erften Chalifen; Der Name Nohaddetsi ift dem Namen Dichemaledbin's gang irrig bengefest, und steht vermuthlich durch Schreibfehler des Manufcripte ftatt Motaddesi; 23) die Geschichte Sind's von Mohammed Maagum; 24) Chulagatol-achbar (nicht Chilaseh

Teine Ursache worhanden, bas erfte mit E und bas zwepte mit Th, zu schreiben-

<sup>1)</sup> Feredich heißt Freude, Ferdich heißt Spatte.

<sup>2)</sup> عَلَمْوَا مِي Safername heißt das Buch des Sieges عَلَمُوا مِي اللهِ وَهِ اللهِ وَهِ اللهِ وَهِ اللهِ وَهِ ا fername das Buch der Reise; den letzen Titel trägt eines der neuesten Produkte der türkischen Literatur, namlich die poetische Beichreibung der Reise des Eustans, nach Abrianopels gwer ganz verschiedene Werke sind also safername und Sefername.

<sup>3)</sup> Siehe Schmidts Burdigung und Abfertigung Der Klaproth'ichen fogenannten Beleuchtung. Leipzig 1836.

olaohbar), b.i. ber Ausbund ber Geschichten; 25) bie Befchichte Riruffcah's; 26) die Behadirschahs; 27) die Rifamed bin Ahmed's; 28) die Ibn Challifan's; 29) bie Ibn Ebir's; und 30) die Bihafi's. Mus Diefen brenfig Quellen hat Saiber feine weitläufige Geschichte compilirt, welche niemals vollendet worden zu fenn scheint, da die zwen Foliobande der fonigl. Bibliothef ju Berlin nur einen fleinen Theil des Berfes, nach dem in der Bortebe gegebenen Plane, enthalten. Noch muß Recenfent ben diefer Belegenheit auf die in Diefen Jahrbudern ichon mehrmal geragte irrige Berechnungsweife ber Daten der Sibschret vom 15. Inlius an fatt vom 16ten (welches lette die richtige der art de verifier les dates ist) juructommen. or. Bilfen verfallt, indem er die lette, welche doch die in ben Almanachen von Konstantinopel, Rairo und Lebran angenom= mene ift, nicht befolgt, mit Mirchuand und mit fich felbit in offenbaren Biderfpruch; benn G. 431 ift ber Sterbetag Gultan Mahmude Donnerstag den 23. Rebiulachte d. A. 451 angegeben. welcher (nach ber Berechnung vom 16. Julius an) auf ben Bo. April 1030 fallt, welcher (Gountagebuchstabe D) richtig ein Donnerd-Wenn alfo bier and bem bengefesten Wochentage erhellt, daß nur die Berechnung vom 16. Inline die mabre, wenn namlich der Unfang des Jahres 420 d. S. auf den g. Janner gefest wird, warum fest Gr. 28. G. 227 ben Anfang besfelben auf den 8. Janner 1030, und widerfpricht fich hieburch felbft? warunt ift G. 197 ber 18. Schaaban bes 3.407, welcher bem 20. Janner 1017 entfpricht, als der 18te ausgerechnet? Demnach find Die bem Rande bengefesten Daten, mit Ausnahme jenes richtigen vom Sode Gultan Mahmuds, durchaus zu verwerfen. und mit berlen Kritifen langer aufanhalten, wollen wir lieber Die Geschichte Gultan Mahmude felbst, aber nicht nur nach Mirchuand und Firischte, fondern auch mit Berudfichtigung zweger anderer, von hrn. 28. nicht benütter Sauptquellen, namlich nach Otbi's Jemini und nach Mohammed Aufis Gammlung von Erzählungen den Lefern vorlegen.

🕠 🖟 :Mahmud, der Sultan von Ghasfnär

Seit dem Islam, mit welchent erst eine feste Unterlage det morgenlandischen Geschichte des Mittelalters und det neueren Zeit gegeben, sind die moslimischen Reiche im Mittel - und Vorderaffen sowoht, als im nördlichen Afrika und westlichen Europa durch ein Pagr hundert Dynastien Deherrscht worden. Von

<sup>\*)</sup> Die bisher vollständigste Aufgablung derfelben in der Geschichte bes obman. Reiches, Bb. IX, C. 60 - 268.

Diesen find die eine Galfte arabische und perfische, die anbere Salfte turfifche, furbifche, armenifche, georgifche und tatarifche. Unter den fechzehn turfischen Onnaftien ber erften acht Jahrhunderte ber Sidfchret ift die ber Gultane von Chafng die erfte, und von ihren vierzehn herrschern Gultan Dahmud ber größte, ber erfte aller Berricher im Islam, welcher ben Sitel Gultan annahm. Bier Dabmube, Gultane und Chafane, find in den drenzehnthalb Jahrhunderten der Sidfchret, welche bis beute verfloffen, befonders geschichtlich mertwurdig: 1) Mabmud von Ghafua; 2) Mabmud Ghafan, ber herricher ber Mongolen in Perfien; 3) Dahmub Rurebbin, ber große Rurft ber Kreugguge; und 4) Dabmub, der regierende Gultan; ber lette nicht nur weil er uns der nachfte, sondern auch weil seine Reformen unstreitig dem Reiche ein nenes Loos bereiten. In unferen Tagen fliegen Die Quellen ber Geschichte zu offen, als daß nicht die nachste Zufunft und ichon jum Theil Die Gegenwart fich vollftandiger und umfaffender biftorifcher Darftellung ber Begebenheiten unferer Reit und ber Berricher unferer Beitgenoffen ju erfreuen batte. Je entfernter Die Bergangenbeit, um fo unficherer und fparfamer ftromen die Quellen. Rur wenigen großen Berrichern wird auch vom Glude bie Bunft, ihre Thaten durch große Geschichtschreiber der Rachwelt überliefert zu feben; Diefes Bortbeils genießen aber Die benben Dahmude, ber mongolische Berrscher in Perfien und det Bultan von Ghafna. Die Gefchichte bes erften und befonders bie feiner Staatseinrichtungen hat beffen großer und gelehrter Befir, ber Urgt Reschibebbin, in feiner großen mongolischen Beschichte, welche ben Titel bes Gammlere ber Geschich= ten \*) tragt, ausführlich beschrieben. Die Geschichte Mabmud's von Shafna und feines Baters Gebuftegin's ift ber Begenftand ber berühmten Gefchichte Otbi's, eines Beitgenoffen G. Mahmude, Berwandten der benden Befire Oth i, der Kamilie Saman. Otbi wetteiferte in feiner Geschichte mit ber Sabi's, des Staatsfecretars ber Beni Buje, melcher feiner Geschichte den Titel Ritab Tadichi, des Rronenbuches, gab, weil der Chalife dem Abhaddewlet, der fie veranlagte, den Titel: die Krone des Bottes, bengelegt. Eben fo gab Otbi der feinigen den Titel Jemini, d. i. die Rechthandige, weil Mabmud vom Chalifen den Chrentitel Jemined bewlet, d. i. die rechte Sand des Bofes, erhalten hatte. Die Gefchichte Femini,

<sup>9)</sup> Dechamiet tewarich, nicht zu vermengen mit dem Dechamiolhikajat, d. i. dem Cammler der Erzählung Mohammed B. Aufi's, welcher nur zum Theil verburgte Anecdoten liefert.

mit bem bochften Schmude arabifcher Rhetvrit gefchrieben; ift bas Dafter, welchem fpatere arabifche Gefchichtfchreiber, na. mentlich Arabschab in feiner Geschichte Timurschabe, obne. ben Glang berfelben zu erreichen, nachgeeifert haben, nur von bem perfischen Geschichtschreiber Bagaf af ift biefelbe an Rule. und Glam ber Beredfamteit übertroffen worden 1). Das Jemini umfaßt wur zwen Drittel 2) der drenfigjahrigen Regierung G. Mabunds, doch find bie Begebenheiten bes legten Jahrzehends. burch andere große verfische Gefchichtfchreiber, wie Samballab. Meftuft (ber Berfuffer des Musermablten), Firifchto, Mirchnand und Chuanbemir b), umftanblich überliefert. worben. Ben folder Bichtigfeit bes Stoffes und folder fülle ber Quellen verbient bie Lebensbeschreibung Dahmuds größeren Umfang, als die fo vieler anderen Berricher bes Oriente; fie verdiente wohl in einem befonderen Berte befchrieben zu werden micht nur weil er ber erfte türfifche Gultun, ber erfte moslimische Eroberer Indiens, fondern vorzuglich weit feine Renierung Das Bluthenalter ber versischen Poesie, ba ihm Firdewsi bas Schabname fana.

Der Bater Mahmubs war Sebuktegin, ein Sclave' Alptegin, ein Sclave' Alptegin's; jenen und biesen naher kennen zu lernen ift so nothm wendiger, als die Lebensgeschichte Mahmubs mit der seines Basters enge verbunden, und Sebuktegin's Auftritt unter Alptegin, welcher zu Chasna herrschte, Statt sand. Auch sind die Herrschte Ghasna's vor Sebuktegin's so wenig bekannt, daß nicht einmal Deguignes von denselben Kunde hat, und sie schon dessehnlich mit ein paar Worten erwähnt zu werden verdienen. Alpstegin, ein Sclave Ahmed's, des Sohnes Ismail's, des Fürken des Hanses Samail's, des Fürken des Hanses Caman, hatte unter dem dritten Nachfolsger desselben, Abdolmelik, die Statthalterschaft von Chorasan

<sup>4)</sup> Sowohl die grabische Geschichte als die persische Uebersebung. Dicherd abak ani's, wovon Gilvester de Sach im IV. Baude der Extraita Auszüge gegeben, in meiner Sammlung. Eine sehr alte Handschrift der versischen Uebersebung vom Jahre 691 (1291)' auf der E. P. Hofbibliothek.

<sup>2)</sup> Sie geht bis ins Jahr 410. Mahmud starb i. 3 421 und nicht 428, wie de Sacy in ben Extraits IV. p. 325 irrig angegeben.

<sup>3)</sup> Außerdem noch die arabischen Abulfeda's, Beid ham i's und Ibn Chal'ittan's, die perfischen Binateti's, Ghaffari's und Lari's, die türkische Nochbotosu vowerich, Ofchemab i's und Wunedich im bafch i's, und der Gammler der Erzählungen Pohammed B. Aufi's, in Allem zwepmal sieben.

<sup>- 19).</sup> Die, Beni Alptagin ju Chasse, Die 56. Oppastie im Munebichimbafchi. f. osm. Gefc. IX. Bb. C- 260-111.

erhalten, und fich fpater unter Dan fine empont. Rachdem er wieder jum Gehorfam gurudigefehrt, fandte Mangur ben Gobn Alptegin's, 36 haf, als Felbberrn nach Chorasan und ben Bater en bie Granze Indiens diefelbe zu vertheidigen. Rech bem Tobe Mytenin's 1) und in der Abwesenheit Jehal's von Chafna fand Ebn Ali Kumuf, der Gobn des von Alptegin getödteten: norigen Berrichers von Ghafna auf, und bemachtigte fich in Chie Isbal's Abwesenheit ber Berrichaft; ber Fürft ber: Samaniben belebnte aber bamit ben Gobn Alptegin's, der aber bald bierauf finderlos ftarb 2). Die Ginwohner Ghafna's übererngen nutt Die Regierung dem Oberftfammener des letten Kunften .. Ben If alten in, welcher fünf Jahre bernach 3) wahrend der Belagerung: einer indischen Stadt ftach. Seine Stolle nahm Biri, einer ber großen Golaven Alptegin's, ein. Ehn alli Ramuf batte: umterbellen ben nachften herrschen ber indeschen Grange, ben Connig Tich in al 4), mit einem Soere mider Ghafna gebebt. Ben. beffen Bertheidigung zeichnete fich Gebuftegin durch falche Capfer-, feit und Ginficht aus, bag die Ginwohner den Biri abfetten, und mit deffen Bustimmung die Regierung Ghafna's dem tapferften Bertheibiger desfelben Gebuftegin, bem vorigen Sclaven und nachmaligen Schwager Alptegin's übertrugen 1). . Biewohl barüber, daß Sebuftegin ein frengelaffener Sclave, alle Gefchichtfchreiber einig, fo fehlt es nicht an folden, welche, zur Berberrlichung feiner Abkunft, diefelbe auf alten Konigsstamm gu-Kirifdite, nach Dichordichani ), fnupft rudleiten. Gebuktegin's Urfprung an Jestedschird, den letten Konig: der Donaftie Sasan, an. und Dunedichimbaichi, nach Cari, führt denfelben gar auf Oghufghan, ben Stammbaten allen türkifchen Berrichaft, gurud. Undere machen ibn gn einem Berwandten ber Beni Gaman, ber, nur burch Diggeschick in Gclaveren gerathen, aus derfelben hernach von Alptegin fren gegeben. worden fen. Bie dem auch fen, Gebuftegin tritt nach ben obigen Regenten bes Haufes Alptegin's als Herrscher von Ghafna und in der Geschichte durch die Eroberung von Bost mit Glanz

<sup>1)</sup> Rad Ginigen i. 3. 352 (963), nach Underen i. 3. 354 (965).

<sup>2)</sup> Im Gilbidiche 355 (Dezember 966).

<sup>. 3) 3</sup>m J. 360 (970).

<sup>4)</sup> Ben G. De Sarp durdaus freig Saipal; richtig in Billen's ... Hist. Chaznewidanum.

<sup>. 6)</sup> Shaffari im Dichihanara, und nach bemidben Dunebichinbafci.

<sup>9)</sup> Brigg's History of the rise of the mohammedan power in India, translated from the original of Mahomed Rasem Ferischta (Firif#4's). London 1829. I. p. 18.

auf. Toghan, der herr von Boft, hatte Gebuftegin wider einen gewiffen Baituf, ber ihn verdrangen wollte, gu Gulfe gerufen, und Gebuftegin dieselbe gewährt; als diefer aber die dafür verfprochene Summe foderte, weigerte fich Togban; und verwung bete den Gebuftegin fogar an der Sand. Gebuftegin veringte fomobl ibn als den Boitul aus Bolt, und fente fich in Belik ber Stadt!). Mehr als diese nübte ihm in der Rolge der mit derfelben gemachte Erwerb bes gelehrten Staatefecretare Chilfet b Boft i, welcher, bis gum Beginne ber Regierung Mabmud's; feines Baters, Staatsfecretar, erft unter Mahnub entfernt, fich nach Eurfistan begab, wo er fein Leben beschloff 2). Die Imente Eroberung war die von Kaftar 3), einer indifchen Grange fabt, bann wurde ber Rrieg wider Efchipal, ben indifchen Konig, gefichet, welcher vor Ghafna erfchien, in beffen Bertbeidigung sich Mahmud zuerst durch glanzende Wassenthaten auss zeichnete. Der Friede ward gegen eine Million Ducaten und funfzig. Elephanten 1) und bad: Abtreten mehrerer Stabte und Schlöffer geschlossen, als aber Cschipal benfelben bald hierauf brach, verhoerte Sebuftegin gang Lemgan, die Pagoden genftel rend, und ihrer Statt Moscheen erbauend. Die Afghanen und Challadichen, Bewohner diefer Lander, verband fich Sebuftegin durch die Gewährung ihrer Unabhangigfeit unter ber Bedingnis, im Nothfalle hunderttaufend Dann ftart ihm ger Hülfe aufzusigen. 5 1 15 CON

Sebuktegin war noch an der indischen: Granze beschäftigt; als er eine Botschaft von Rub, dem Sohne Maugur's, dem Fürsten der Saman i den, erhielt, welcher, von seinen Feinden hart bedrängt, die Hülfe Sebuktegin's anrief. Die Feinds des auf seinem Throne wankenden Herrschers des Hauses Saman waren Shu Ali, der Fürst von Sedschiftan, and der Familie Simbschur, Fait, der mit demfelben verdündete rebriffiche Statthalter von Chorasan, und Baghrachan, der Herrscher von Turtistan, welcher, von Ebu Ali über den Sihun gerufen, den Kursten des Hauses Saman aus seiner Restdenz Bochara

<sup>1)</sup> Jemini im IV. Bande ber Notices et extraits p. 331; Willen

<sup>2)</sup> Wiffen p. 145; Divemi Besail ift bas Amt bes Staatsfecretars, und nicht bas Archip, tabularium Diwani. Boft ift ber Berfaffer bes Hitabol - tedschnis.

<sup>3)</sup> So lieft Billen richtig ben Ramen diefer Stadt, nicht Cosdar, wie beg de Sacp Rot. IV. p. 332.

<sup>4)</sup> Merbet (nicht Merbit): je m'imagine que ce mot repond à une paire, sagt S. de Sury; es beist aber nur so viel als S t u cf, wie Ser ben Mirchand und Firifchte.

, nertrieben batte. Die Dpudstie ber Fürften bes Saufes Gimbichur ') in Rubiftan ift bisber europaifchen Forfchern morgenlandischer Gefchichte eben fo unbefannt geblieben, ale bie berfetben gleichzeitige der Beni Ferigbun 2) in Dichurbichan, bet fleinen, nordlich von Balch zwischen bemfelben und bem Drus gelegenen Landichaft 3). Gim bi dur, b. i. ber Gilberne, feis ner Schönheit willen so genannt, war ein Gelave Jemaile, des Sohnes Abmeds, des zwenten Kurften des Saufes Gaman, ber fich ber herrichaft von Gebichiftan bemachtigt batte, in welcher ihm fein Gohn 3brahim, fein Entel Cbul Saban De bammed und jest fein Urenfel Gbu Ali gefolgt war. "Der leute führte, wie der Kurft bes Saufes Buje, den Ehrontitel Amabheddewlet, Die Gaule Des Sofes .). Durch Briefe und Geschenke bewogen Kaik und Ebu Ali den Herrscher Turki-Raus, Baghra Chan, in Transoxana einzufallen. Die Dynastie, welcher Bagbra Chan angehörte, wird von den moslimischen Geschichtschreibern die der Turfen aus dem Stumme Efraviabs genannt, mahricheinlich aus dem Stamme Boeibe ober Rai, indem sie in den Ländern derfelben unmittelbar nach ihnen bertschten 5). Der erfte Gip ihrer herrschaft war die fogenannte fleine Bucharen, Choten, das öftliche Turfiftan, mabrend im weftli= chen, d. i. nordlich vom Gibun bis an bas vielnamige Bolf ber Bhufen ober Ufen jog 1), welche fich felbft Runen nennen, und ein und dasselbe Bolf mit den Turfmamen, Polow= zern und Kumanen. Baghra Chan, mit welchem Sbu Ali Simbschur einen heimlichen Theilungstractat ber Canber bes Saufes Saman geschloffen, batte den Emir Ruh aus feiner Refiden, Bochara vertrieben, verließ Diefelbe aber batt nachher, weil er die Luft seiner Gesundheit nicht zuträglich fand. Er verließ: die Stadt in einer Saufte, ward von den Einwohnern und ben Ghufen, durch beren Land er jug, verfolgt, und befand fich woch auf dem Gebiebe der letten als er ftarb?). Mub fehrte nun zwar in seine Hauptstadt zurück, aber der Verräther Kaik verbundete fich mit Ebu Ali Simbfchur, und bende rufteten Rrieg gu Mischabur. In diefer Bedrangniß hatte fich Mub an Gebuf-

: ...

<sup>1)</sup> Die Beni Simbschur, die 55. Dynastie, in Munebschimbaschi; Gefche best osm. Reiche IK. C. ac.

<sup>2)</sup> Die Benl Ferighun; ebenda die 53ste.

<sup>3)</sup> Notices et extraits IV. p. 378

<sup>4)</sup> Dunebichimbafchi.

<sup>5)</sup> Deguignes I. p. 233.

Notices et extraits IV. p 354.

<sup>7)</sup> Cbenda, p. 394:

tegin gewandt, und biefer manbte fich von der indischen Granze fogleich nach Transorana. Der Emir Ruhging ibm bis Kesch, der vierhundert Jahre fpater als der Geburtsort Timure fo beruhmt gewordenen Stadt, entgegen 1). Gebuftegin bat fich vor Diefer Aufammenkunft die Erlaubniß ans, feiner Altereschwäche willen nicht vom Pferde fleigen ju burfen, was gerne gewährt Nach einer prächtigen Dablgeit und reichen Geschenken an Chrenfleidern, und nachdem der Kriegsplan berathen worden, febrte Ruh nach Bochera, Gebuftegin nach Ghafna jurud. Nuh verstärkte sich mit Gulse der Schare von Chardschiftan (Schar oder Bar beißen die Furften Diefer Landschaft, wie schon beum Berodot die Kursten der Saken oder Sakein Rarini. die die Baren, beißen) und mit der bes Fürsten von Dschusdschan Chulhares, aus dem Saufa Ferighun 2). Gebuftegin führte ihm zwenhundert Elephanten mit tapfern Truppen zu. rudten Ebu Mi und Fait, durch bie Sulfatruppen gachrebdemlets, bes Fürsten der Beni Buje, verstärft, entgegen. Unter ihren gabnen focht auch Dara, der Gobn bes Furften ber Beni Siad , Rabus , Des Sohnes , Befchmair's , welcher durch feinen liebergang zu Ruh die wanfende Schlacht entschied, fo daß Ebu Mi und Kaif ganglich gefchlagen entfloben, und ungeheure Beute , in die Sande der Sieger fiel. Der Emir Muh ertheilte diefes glanzenden Gieges willen bem Bater Gebuftegin den Ehrentitel Rafireddin, d. i. Gelfer der Religion, und dem Gobne Mabmud den Bennamen Geifeddemlet, d. i. Ochwert Des Bofes, welchen er benbehielt, bis er denfelben, jum Gipfel ber Macht gelangt, mit dem prachtigeren Jemined dem let we Eminol-millet, b. i. Die rechte Band bes hofes und ber Intendent des Bolfes, vertauschte 3). Von nun an werden die Namen Gebuftegin ober Nagireddin und Mahmud oder Geifeddewlet als gleichbedentend gebraucht.

Mahmud ruckte abermals gegen Nischabur vor, welches Ebn Ali der Simdschure verließ, und sich zu seinem Bundesgenossen Fachreddewlet nach Oschordschan flüchtete. Wahmud und
sein Bater Sebuktegin beschäftigten sich, die Bunden, welche die Erpressungen Ebn Ali Simdschur's dem Lande geschlagen, zu heilen. Da sich Sebuktegin, um das Land zu bereisen, von Nischabur entfernt, und die Befehlshaberschaft seinem Sohne übergeben hatte, hielten Ebu Ali und Kaik den Augenblick für

<sup>2)</sup> Notices et extraits IV. p. 555; Wilken's Hist, Ghaznewidarum.

<sup>2)</sup> Wilken's Hist, Samanidarum, p. 117.

<sup>3)</sup> Mirchand in Wilken's Hist. Sam. p. 121; Jemini im vierten Bande der Notices, p. 351.

gunftig zu einem Ueberfalle 1). Dahmub benachrichtigte feinen. Bater bievon durch einen Gilboten, ebe aber derfelbe ju Sulfe fommen konnte, ward er von Ebu Ali und gaif angegriffen und geschlagen 2). Ebu Ali befolgte nicht den ihm von weisen Rathgebern gegebenen Rath, den Dabmud zu verfolgen; er begann mit Gebuftegin zu unterhandeln, deggleichen that feinerfeits Raif. Gebuftegin aber, berbe binhaltend, fammelte Truppen, indem er aus Giftan den Chalef Ben Ahmed, aus Dichusdichan den Abulbares Ben Kerigbun ju fich berief 1). Babrend Gebuftegin mit diefem Beere gegen Rifchabur vorrudte, lagerte Ebu Ali gu Tus, wohin ihm Gebuftegin entgegenzog. Mit Lagesanbruch begann die Schlacht; ale fie am wuthendsten tobte, erhob fich im Ruden des Seeres Ebu Ali's eine Bolfe von Staub, und aus derfelben blisten die Geschwader Mahmude hervor, ber dem Bater ju Sulfe, dem Feind in den Rucken fam. Deifeddewlet (Mahmud) wuthete fo, a fagt Mirchuand, mit feinem Schwerte in den Reihen der Keinde, daß der Ruden des Stieres, welcher Die Erbe tragt, gefrummt, und die Erbe mit dem Blute der Keinde getrankt warda 4). Ebu Ali und Faif entfloben nach bem festen Schloffe Relat, dem festesten in Chorasan, das fiebenbundert Jahre bernach als der fefte Bort der Schake Madirschahs Bon da begaben sie sich nach Abiwerb 5), Gerberühmt. chas und Merw, und von den bepben Emiren Ragiredbin (Gebuftegin) und Geifeddewlet (Mahmud) verfolgt über den Ben Belegenheit Diefes zwepten Buges nach Chorasan befestigte Kabus, der Cohn Beichmgir's, Die Bande der Freundschaft mit Mahmud, die er schon ben dem ersten Buge mit dem Bater Gebuftegin angefnupft 6). Ebu Ali und Saif fandten Gefandte nach Bochara, um mit bem Emir Ruh Berfohnung gu unterhandeln. Der Ebn Ali's wurde wohl aufgenommen, und feinem Gender fogar der Aufenthalt in Ofchordschan gegönnt, aber der Gefandte des Verrathers Faif wurde eingeferfert. flüchtete jenfeits des Orus ju 3lefchan, dem Gohne Baghrachans, dem Herrscher Turkistans, welcher, den Flüchtling zu unterftupen, mit einem Seere nach Transorana jog. Rub mandte fich zum britten Dale an Gebuftegin, ber damals zu Merw ftand, mit Bitte um Gulfe. Gebuftegin willsahrte feinem Be-

<sup>1)</sup> Notices et extraits IV. p. 358.

<sup>2)</sup> Im Jahre 385 (995).

<sup>3)</sup> Wilken's Hist. Sam. p. 105.

<sup>4)</sup> Hist. Samanidarum, p. 127.

<sup>5)</sup> So, nicht Baiward, wie in ber Hist Sam. p. 127.

<sup>6)</sup> Hist, Sam. p. 171.

gehren, indem er die Truppen von Chorasan, Ghafna, Sabuliftan an sich zog, und zu Rasi, einem zwischen Reschf und Resef gelegenen Aleden, lagerte, um dort die Truppen aus Dichufbichan, Chotal und Geighnaf ju erwarten. Sier fließ fein Gobn Mahmud mit den Truppen Nischabur's zu ihm. Ilekchan, von Diefen Ruftungen benachrichtigt, machte ben Borfchlag eines Bundniffes, um bas Reich des Saufes Saman unter fich gu theilen, aber Gebuftegin wies benfelben gurud. Gebuftegin bat, der Emir Dub moge felber inmitten des Lagers erscheinen, aber diefer begnugte fich, die Offigiere und Truppen feines Saufes ju fenden. Gebuftegin, der gewahr ward, daß Diefes eine Maßregel des Bestre Rub's, der ihn verderben wolle, sandte feinen Gobn Mahmud mit 20000 Reitern, um ben Emir mit Bewalt ine Lager zu holen. Dub fam bennoch nicht, opferte aber feinen Befir auf. Gebuftegin, als er fab, daß Rub nicht felbft erfcheinen wolle, fcblog Frieden mit Blefchan unter Der Bedingnif, daß Kotun 1) die Granze bender Lander, und Faif im Besite von Samarkand bleibe. Gebuktegin batte fich früber ben Ruh verwendet, um fur Abuffasem Simbfchur, ben Bruber Cbu Ali's Gimbichur, die Belehnung Rubiftan's zu erhalten, welches bas alte leben ber Familie Simbfchur; weil er aber im Feldzuge wider 3lefchan Truppen zu fenden fich geweigert, fandte jest Gebuftegin die feinigen wider ibn, und zwang ibn, fich zu Rachreddewlet dem Bujiden ju flüchten, der ihm die Stadte Dichordschan, Damaghan und Kumis übergab 2). Bald darauf ftarben im felben Jahre Muh Ben Mangur, ber Berricher bes Saufes Saman 3), Fachreddewlet, der gurft der Beni Buje 4), und endlich Sebuftegin felbst, nachdem er noch furz vor feinem Tode mit Zustimmung des Heeres feinen Gohn Jomail zum Nachfolger in der Regierung ernannt batte 5).

Mahmud war zwar der alteste der dren Gohne Gebuftegin's, bemfelben vor drenfig Jahren aus der Tochter eines Landerbesitzers von Sabulistan geboren ), sein jungerer Bruder Ismail war aber der Gohn der Tochter Alptegin's, des vormaligen Gerrschers

<sup>1)</sup> So in beyden Eremplaren, sowohl dem arabischen als perfischen . 3 em in i's.

<sup>2)</sup> Notices et extraits IV. p. 365.

<sup>3) 13.</sup> Redicheb 387 (22. Julius 997, nicht der 16te, wie S. de Sacy, Notices et extraits IV. p. 365, irrig ausgerechnet).

<sup>4)</sup> Schaaban 387 (August 997).

<sup>5)</sup> Notices IV. p. 366.

<sup>9)</sup> Am 9. Moharrem 375 (12. Deg. 967); aber der 9. Moharrem ift nicht die Geburtenacht des Propheten, wie es in der Geschichte Firischte's bes Briggs p. 33 heißt, sondern der 12. Rebiulemwel.

von Ghafna, und diefe edlere Geburt bestimmte mabricheinlich Die lestwillige Anordnung des Vaters, wiewohl Mahmud, burch Sapferfeit und Salent vor allen feinen Brudern ausgezeichnet, auf den Feldzügen in Indien und Transorana davon fo vielfaltige Proben gegeben, wo von feinen Brubern gar nie die Rede gewesen. Dahmud fchrieb an feinen Bruder Ismail, baff, wenn ibn ber Bater jum Machfolger ernannt, er vermuthlich gu Diefer Anordnung burch die Rurcht bestimmt worden fen, bag nicht wegen feiner (Mahmud) Erhebung Unruhen ausbrachen. Geine Geschäftstenntniffe und Tuchtigfeit gaben ihm ben nachfen Anspruch auf die Herrschaft von Ghasna, die ihm Ismail überlaffen moge, wofür er ihm die von Balch ober, wenn er es vorzöge, die von Chorasan sichern wolle. Ismail blieb gegen biefe Borftellungen tanb; er gab auch nicht mehr benen bes Statthalters von Dichufdichan und Otbi's, des Berfaffere bes Jemini, Gebor. Diefer führte ihm die Berfe ins Bedachtnif, welche ber Rurft ber Beni Samban feinem Bruder Dagirebbemlet, mit dem er fich um die herrschaft gestritten, jugefendet 1:

> 3ch überlasse dir die Größen, der ich würdig; 3ch sprach: Ihr habt vom Bruder mich getrennt, 3ch hab' mit euch hinfuro nichts zu schaffen, Indem ich all mein Recht dir zugewender; Und willst du nicht, daß ich nun ruhig lebe. Nachdem den Vorrang ich dir zuerkennt?

Mahmud unterrichtete von dem vergeblichen Bemühen, sich mit feinem Bruder auszugleichen, seinen jüngern Bruder Naßir und seinen Oheim Baghradschif, den Bruder Sebuftegin's, die sich mit ihm wider Ismail vereinten. Die Schlacht zwischen den benden Brüdern hatte in der Nähe von Ghasna Statt, Ismail verlor dieselbe, und übergab die Schlüssel der Schäpe dem Sieger, welcher der Stadt den Landvogt Kahir vorsepte 1). Mahmud, nachdem er einige Zeit seinen Bruder um sich geduldet, fragte ihn eines Tages benm Mahle, wie er ihn denn behandelt haben würde, wenn er Sieger geblieben wäre; wich hatte dich, antwortete Ismail, »für dein Lebetag in einen Kerfer gesperrt, dich aber darin an nichts Mangel leiden lassen. Mahmud that, wie sein Bruder an ihm thun wollte, und Ismail brachte sein Leben im Gefängnisse zu 3). Mahmud, herr von Ghasna,

<sup>1) 3</sup>m Driginal und in der perfifchen Ueberf. Dicherdabatani'e.

<sup>2)</sup> Bilfen's Hist. Ghaznew. p. 155: » Schehnam Hahirum; a Goebna ift fein eigener Rame, fondern Schohna beißt ber Landvogt.

<sup>3)</sup> Saideri nach bem Cammler ber Ergablungen Aufi's in ber Hist. Channew. p. 157.

ftelle in gangen Bande Stenereinnehmer an, und fam nach Balch, von wo er an abul Sasan Mangur, ben Fürften bes Saufes Saman, fchrieb, um fich zu beflagen, daß er Chorasan und die Oberbefehlehaberschaft dem Turten Jeftu fun i) übergeben. Manfur antwortete, er gebe ihm Balch, Tirmed 2) und Serat anruct, aber den Jeftufun fonne er feiner Memter nicht beranben. Dahmud fandte nun den Abul Susein Samnli als Befandten nach Bochara, diefer aber, von Manfinr gum Befir erhoben, vergaß fich feines Auftrages, welcher Mohammeds Beschwerden anbringen follte, ju entledigen. Mahmud jog sich nach Rifchabur, und Mangur, vom Jettufun ju Gulfe gerufen, eilte fogleich nach Gerchas berben 3); aber Jeftufun, mit bem Einschlage Mangurs ungufrieden, verschwor fich mit bem Berrather Raif; fie ließen bem Rurften die Augen ausstechen, und festen feiner fatt feinen Bruder Abdolmelit; ben lesten Berrfcher der Beni Gaman, auf den schlotternden Thron 1). Jetkufun und Saif suchten mit Dahmud in Unterhandlung zu treten, Der aber ihren Borfchlagen fein Gebor gab, und bis Merw vorructe; fie begehrten Frieden, und Mahmud, wiewohl wenig geneigt baju, gab ihren Untragen bennoch Bebor; aber eben ale fein Beer im Abzuge, fielen feindliche Plunderer über das Gepade feines Rachtrabes; fogleich ordnete Mahmud fein Beer gur Schlacht, und fchlug die vereinten Rrafte feiner Feinde. Abbolmelif, ber Berr bes Saufes Saman, und fein treulofer Rathgeber Fait floben nach Bochara, Jeftusun nach Rifchabur und Abul Rasem ber Simbfchure nach Rubiftan, bem vaterlichen Erbe. Jeftufun ward gezwungen, fich nach Bochara ju begeben, und ber Simbschure ward aus Ruhistan vertrieben. So fiegreicher Erfolg wider seine verbundeten Reinde verschaffte dem Sohne Gebuftegin's das Diplom des Chalifen Radirbillah mit einem herrlichen Ehrenfleide und den benden Ehrentiteln: Rechte hand des hofes und Intendent des Boltes 1).

Sletchan, der herrscher Turfiftan's, fam von Raschghar mit einem heere nach Bochara, um, wie er in seinem Staatsschreiben erklarte, in den Unruhen des Reiches der Samaniden

<sup>2)</sup> So richtig in ber Hist, Ghannew., nicht (wie in ben Notices. IV. p. 368) Regtusun.

<sup>2)</sup> Richt Termend, wie in der Hist. Sam. p. 239.

<sup>3)</sup> Hist. Sam, p. 141.

<sup>4) 3</sup>m Jahre 389 (998).

<sup>5)</sup> Je mini in den Notices et extraits IV. p. 372; Hist. Chaznew. p. 157; Emin als Defensor ift nicht gang richtig.

mit gewaffneter Sand einzuschreiten, ba er als nachster Nachbar nicht ruhig zufeben tonne, daß Fremde wie Mahmud fich barein Die Großen der Beni Saman, feinen trugerifchen Borten Glauben benmeffend, gingen ihm entgegen, wurden aber alle fogleich gefeffelt: Abdolmelit ber Emir verstedte fich, 3letchan aber jog ju Bochara ein, und fandte ben letten Berricher des Saufes Saman gefangen nach Uftend, wo er bald hierauf ftarb. Der gangliche Ruin des Saufes Saman war die Frucht von Alefchans nachbarlicher Dazwischenfunft. Bon ben bren Sohnen Mub's des Samaniden, welche Alefchan mit ihren Obeimen gefangen genommen, entrann Pring Dontagir, welcher noch durch fünf Jahre als rechtmäßiger Erbe des gestürzten Thrones bie verlorenen gander mit heeren burchjog, allen Ochlagen des Schickfals ftarkmuthig begegnend, feinen geinden feine Rube laffend, überall, wo man ihn am wenigsten vermuthet batte, gegenwartig, großen und fleinen Rrieg mit einer Lapferfeit und Ausbauer führte, welche bes Grunders einer Donaftie und eines befferen Schicffale wurdig. Er hatte nicht nur Bletchan, ben Berricher Enrfiftans, fondern auch Mahmud, ben Berrn Ghafna's, wider fich, indem es Bender Intereffe, ihre Reiche burch bie Trummer des der Beni Saman zu vergrößern. Zu Abiwerd fam es zwifden Montagir und Ragr, dem Bruder Dahmud's, zu einer Schlacht, worin Rafr, geschlagen, nach Berat zu entflieben gezwungen war. Mahmud ruckte nach Rischabur vor, und Montagir entfloh erst nach Joferain und dann zu Kabus, bem Gobne Beschmair's, ber ibn, als ben Gobn feines Gonnere und Schubberen, auf bas großmuthigste aufnahm, ihm gebn arabifche Pferde mit goldenem Sattel und Beug, drepfig mit filbernen, brenfig mit feidenen Schabracen, zwanzig Maulefel mit goldenem Bezieme, drepfig Ramehlladungen toftbarer Stoffe, eine Million Dirhem, drepfligtaufend Dufaten, funfzig gestickte Rleider mit vielen andern foniglichen Gaben gum Geschenke machte 2). Montagir folgte Anfangs dem ihm von Kabus gegebenen Rathe, fich nach Rei zu begeben, und fich dort burch Die Suffe Dara's und Minotschehr's, Der benden Gobne von Rabus, zu verftarfen, aber hierauf, durch die Ginftreuungen Abulfasem Simbschur's und des Kammerers Arslan Sadichib verleitet, begab er fich nach Rei, und die benben Gobne des Rabus gingen nach Dichordichan gurud. Montagir fam jum zwenten Male nach Mischabur 3), vom Lande Steuern erhebend.

<sup>1) 10.</sup> Gilfide 389 (23. October 999).

<sup>2)</sup> Hist. Sam. p. 153.

<sup>3)</sup> Im Schemwal 391 (September 1001).

Bast begehrte Bulfe vom Bruber Gultan Mohmub, und biefer fandte ihm den Kammerer Altuntafch, d. i. Goldstein. bemfelben gog Ragr zu Rischabur ein, von den Einwohnern freudig und feftlich empfangen, weil Montagir alle Bergen durch ju große Strenge und Erpressung von fich abgewendet batte. Montafir fich nach Abiwerd, und, ale ihn Rager verfolgte, an Dicherdichan's Grange, von der ihn aber Kabus, den verfchmabten Rath nicht verschmerzend, burch zweptaufend Kurden abmehren lief. Er fand Unterftugung ju Gerchas, wo ibn Magr auffuchte, folug, und viele von beffen Emiren, worunter auch Wul Rabim ber Simbichure, gefangen nach Ghafna fandte. Montagir suchte nun Schus und fand denselben ben den Chusen, welche, dem Saufe der Gaman ergeben, die Unterftugung des Eronpratendeuten als Chrenpunft ansaben. Sie schlugen ben Iletchan, welcher mit gahlreichem Beere nach Gamarfand berbengeeilt war 1); aber er entzwepte fich bald mit diefen neuen Berbundeten wie mit Rabus, und ichrieb nun an Gultan Dabmud, um ben ibm Buffucht und Ochus zu fuchen, indem er an feinem Bofe dienen wolle 2). Mahmud nahm das Schreiben und den Ueberbringer beefelben gnabig auf, und erließ an den Statthalter von Derw, einen Reffen Montagir's, Der Diefem aber nicht gunftig, ben Befehl, den Oheim ju unterftugen; auch Abu Magr, einer der Rammerer Gultan Mahmude, war bem Ruchtigen Furften, fo lang er ju Merm, hulfreich ju Dienften. Montagir fammelte neuerdings Truppen, und, neuerdings von den Ghusen unterstüßt, schlug er sich zwenmal mit Ilekchan, das erfte Mal ibn besiegend, das zwepte Mal, durch die Abtrunmigfeit der Ghufen, von ihm besiegt 3). Montagir ging über den Orus nach Chorasan. Mahmud, der nun fürchtete, daß er hier feften guß faffe, fam felbst von Ghafna nach Balch, und fandte den Mohammed Ferighun mit vierzigtausend Mann wider ihn, der vor deffen Seere nach Rubiftan und Boftam entflob; von bier durch zwentaufend Mann, welche Kabus, der Gohn Befchm= gir's, gefandt, um ibn von feinen Grangen abzuhalten, gurudgetrieben, ging er nach Mesa, und durch trugerische Berheißungen im Namen Ilefchans getäuscht, begab er sich nach Bocharg. Auf bem Wege verfchworen sich feine eigenen Krieger wider ibn, weil fie des langen Berumziehens und der unendlichen Beschwerden mude. Montagir flob, und fam auf seiner Flucht unter die Relte des grabischen Stammes Bebidsch, deffen Emir Mabrui,

<sup>1)</sup> Im Schemmal 391 (September 1001).

<sup>· 2)</sup> Hist. Sam. p. 161.

<sup>5) 3</sup>m Schaaban 394 (Junius 1004).

D. f. Mondgesiche, sich burth Montafir's Mord Mahmud's Gunft zu erwerben hoffte. Go fiel ber ungludliche Prinz unter ben Dolchen arabischer Meuchler, der leste seines hemscherstummes. Mahmud, ale er die Kunde vernahm, ließ den Mahrmi hinrich-

ten und gerftfeute ben Stamm.

Montafir, ber lette ungludliche Sproffe ber Beni Saman, ift einer bet abenteuerlichsten Charactere, Die durch bas (wiewohl meift felbft verfchulbetet Unglad, welches ibre Unternehmungen Begleitet, größeres Intereffe erweden, als wenn biefelben vom Blude begunftigt gewesen waren wer auf einem Ehrone gefeffen butten. Benn einem Eroberer und Reichsgrunder bas Loos unr obitmächtige Keinde und schwache Regenten in seinen Britgeneffen entgegenstellt, fo mindert ihr Unwerth den Berth des Uebermuthigen; bem fle-erliegen; fo wie im Gegentheile große und belbenmitthige Charactere ben bes großen Serrichers, ihres Beffegere, nur in befto größerem Glange bervorheben. Rur ein Ebelftein eifter Große und des reinften Baffore wird burch eine Einfassing von Brillanten gehoben. Bon ben Gegnern, welche ber fich aufschwingenden Macht Mahmude entgegenstanden, baben 'wir bieber die mankelmutbigen Rurften ber Gimbichuren, Ebn 'Ali und Abul Rasim, den Berrather Kaif und ben abenteuerlichen Montafir fennen gelernt, beren gwar jeber, in gablreiche Begebenheiten, und befonders in jene, welche ben Sturg bee Baufes Saman berbengeführt, verwickelt, in einem biographischen Borterbuche merfmurdiger Manner Des Morgenlandes für fich einen Artifel ju fullen verdient, aber feiner ein großer Regent oder großer Character. Als foldze treten unter ben Feinden Mahmude zwen Manner auf, beren einen wir fcon zu wiederholten Malen genannt, und noch weiter unten auf ibn zurudtommen werden, nämlich Ilet Chan, der Berricher Eurfistans, ber andere jest jum ersten Male ben Ochauplas betretend, Chalef, ber Gobn Ahmed's, der herr von Gebichiftan. Diesem hat die verfische Geschichte Mirchuand's in ber Geschichte des Saufes Osofar einen besondern Abschnitt geweiht, fo wie bem Gohne Beschmair's Rabus zu Ende ber Geschichte bes Saufes Saman, und den Lefer wird es nicht renen, mit demfelben aus Mirchuand's und Otbi's Werfen naher befannt geworden ju fenn. Buerft aber lerne er bas bisber aus perfischen Reisebeschreibungen und Geographien wenig befannte land Gedichift an oder Gift an felbit naber fennen. Mordlich vom füdlichen Chorasan, deffen Sauptstadt Berat, oftlich von Ufghanistan, beffen Sauptstadt Randabar, sublich und westlich von großen Buften begrangt, burch beren erfte man,

Ruinen alter Stabte vorüber :), nach Rerman und Belubftfiftan, burch die zwente erft nach feche und brengig Tagreifen nach Boft , der erften bewohnten bftlichen Stadt bes perfifchen Graf, melangt, verdient Giftan vorzugsweife bas Lund ber Bufte zu beifen. Auf ben Feldern wachft häufig Affa forida, und Biber werben an ben Geen wie Ragen genahrt 2). Es wird von bem Binfe Sindmend, welchen die Rarten Belmend nennen, dutchftromt, ber fich in den großen Gee Gure ergießt, in beffen Mitte eine große Infel, drenfig Farfangen lang und eine Tagreise breit, reich an gutem Wasser, toftlichen Fischen und Geröhricht 3). Der Flug hindmend, ber, in Ghur entfprinwend, von Often nach Weften flieft, theilt fich ju Boft in mebvere Arme 4), und ftromt nach ber hauptftadt bes landes, welche einft Ram, fpater Gernidfch bieß, und an' beren Stelle bas beutige Drefchaf ober Dichelalabad ju fteben fcheint. Die Samptstadt Gernibfch hatte ein Schlof und war mit Ballen umgeben, das Schlof hatte funf, die Stadt drenzehn Thore 6). Ameu Leis baute einen Markt, deffen Ginfunfte für die Moschee und für Meffa bestimmt waren; außerdem ift die große Strafe, welche die Stadt von zwen entgegengefesten Thoren ') durchfoneibet, eine Parafange lang, Bude an Bude ein langer Martt. Die beiße Luft wird durch falte Sturme gemäßigt, aber im Winter schneit es nicht. Strome gibt es wenige, wiewohl die Stadt, wohl bewaffert, ein großes Beden hat, woraus das Baffer vertheilt wird. Rach der hauptstadt find die merkwurdigften Stadte Boft, am Bindmend gelegen, durch ben Namen bes Staatsfecretars, Dichters, Boblredners, Ebuk feth Bofti, verherrlicht; Rachdfch, ebenfalls am hindmend gelegen, Berah am gleichnamigen Bluffe auf bem Bege von Gernidsch nach herat. Gine Parafange davon der behauene Berg Darendegi, wo immer Baffer trauft, ein Ballfahrteort, wo die Pilger, je nachdem das Baffer minder ober mehr trauft, auf die Erhorung ihres Gebetes und die Erfullung ihrer Bunfche fchließen 7); Nubendan, feche Tagreisen westlich von Ferah im Gebirge 1). 3m Lande giehen der turfische

<sup>2)</sup> Didihannuma, S. 251, 3. 2. 2) Ebenda, S. 251, 3. 3. 3) Ebenda S 251. 4) Die Flusse Basrus. Taam, Sitarus, Mela ebenda S. 251. 5) Die Namen und Richtungen der Thore eben da S. 249

<sup>4)</sup> Bom Thore Pars jum Thore Mina.

<sup>7)</sup> Ferah ift ber Geburtsort Cou Ragr's, Berfaffers bes gerreimten perfifchen Gloffars Rigab i gibjan.

<sup>\*) 3</sup>m Dichihannuma C. 250, nebft ben folgenden Dectern: Ce-fenhai, Dabein, Rndan.

Stamm der Choldschen oder Childschen und der afgha-

nische der Peta ober Patanen berum ').

Mus biefem von zwen Seiten burch Buften verinfelten ganbe erhob fich die zwente perfifche Dynastie bes Islams, die der Beni Sofar, von benen insgemein nur drep Regenten, die benden Brüder Jakub und Ameu, die Gobne des Leis, und Sabir, ber Sohn Umru's, befannt find 2). Aber bas Dichihannuma neunt nach diesen bregen noch dren Abkömmlinge der Familie Leis 3), denen Abmed, ber Bater Chalef's, Diefem fein Gobn Chalef und endlich diesem fein Gobn Tabir folgt, fo daß Die Babl ber geschichtlich befannten Regenten Giftan's nicht bren. fondern brevmal bren. Einige Geschichtschneiber machen ben Chalef ju einem Entel Jatub's, Des Sohnes Leis; Ibn Esir fagt, bag bie Mutter Chalef's bie Tochter Umru's, bes Gobnes Lois, gemefen; wie dem auch fen, Ahmed, der Gohn Chalef's, der herr von Giftan, war einer der gebildetsten, frengebigften Kürften, gin großer Gonner der Gelehrten und Dichter, welche fein Lob in Rafideten fangen. Bebii Samadani, ber große Wohlredner, der erste Berfasser von Matamen, welche denen Sariri's jum Muster dienten, sang ju feinem Lobe die Kaßidet Lamijet, b. i. die aus dem &, welche nicht minder berühmt, als die gleichnamige Toghraji's, in welcher er die doppelte Berwandtschaft besfelben mit Jafub und Amru, den Gobnen des Beis, preifet. Ebulfeth Bofti, ber Staatsfecretar, Redner, Dichter Gebuftegin's, ergablt, daß er, ohne den Gobn Chalef's andere ale durch den Ruf von beffen großen Gigenschaften ju tennen, und ohne etwas ben ihm zu fuchen, dren Distichen zu seinem Lobe gefagt, welche bann allgemein im Munde bes Bolfes gang und gabe. Diese dren Distichen find :

Chalef, der Sohn Ahme d's, der beste der Chalisen 4), Der durch die herrschaft sett Altvordern 5) all in Tiesen, Chalef, der Sohn Ahmed's, ist zwar in Wahrheit einzig, Ein Spiegel Tausenden, die ihn um hulf anriesen.

<sup>1)</sup> Dichihannuma G. 250.

<sup>2)</sup> In Deguignes I. S. 403; so auch in Padschi Chalfa's chronologischen Tafeln S. 162.

<sup>3) 1)</sup> Leis Ben Ali B. Leis, 2) Mobil B. Ali, 3) Amen B. Jafub; G. 252.

<sup>4)</sup> Achlef ist nicht ber Plural für Chalife, welcher Chelusa heißt, sondern bedeutet bloß Rachsolger; aber um das Wortspiel bes Originals zwischen Chalef und Achlef benzubehalten, ist Cha-life vorgezogen worden.

<sup>5)</sup> Eslaf, die Borfahren, im Gegensape von Aehlaf.

Bom Saufe Leis pflauget die Fahnen er empor, Wie der Propheten Saus, das reich an Abelebriefen \*).

Ibn Chalef, ale er biefe dren in feinem Lobe gefagten Di-Richen vernommen, fandte dem Lobredner drenhundert Dufaten dafár; ében so glanzend belohnte er den Redner Bediol Bamabani, beffen fcone Rafidet Othi in feine Geschichte aufgenommen. Die erfte Beranlaffung einer Berührung zwifchen Chalef Ahmed und dem Burften von Ghafna hatte ichon unter. Gebuftegin Statt, indem wahrend Gebuftegin's Abwesenheit auf beffen letten indischen Feldzuge Chalef, der Gobn Ahmeb's, fich der Stadt Boft (welche Die erfte Eroberung Gebuftegin's war) bemidchtigte, bort auf feinen Namen bas Rangelgebet verrichten ließ und bie Steuern wegnahm. Mle Gebuftegin gurud. fehrte, tamen ihm die Geschaftsleute Chalef's entschuldigend ent gegen, und Sebuftegin ließ fich durch ihre Entichnibigungen und porguallch durch das Bureden feines Staatsfecretars Chilfeth von Bost dießmal befänftigen. Die Sandel, in welche Chalef fruber mit Mangur, dem gurften des Saufes Saman, und fpater mit dem Kurften des Haufes Buje verwickelt, zu erzählen, ware hier ju weitlaufig, die mit Dahmud hatten den folgenden Unlaff: Chalef war während der Abwesenheit Mahmud's in Transorang in Chorasan eingefallen, hatte fich ber Stadte Berat und Rufchendfch, welche das Gebiet Baghrabichit's, bes Dheims Debr mud's, bemachtigt, diefen in einem Treffen getobtet, und außerbem ben der Machricht bes Todes Gehuftegin's große Schabenfreude geaußert. Defihalb überzog ihn Mahmud im letten Jahre bes erffen Jahrtaufends ber driftlichen Zeitrechnung mit Rrieg. und belagerte ihn im Ochloffe Iffehbed. Chalef faufte fich mit ber Summe von bunderttausend Dufaten fur Diefimal los, und erhielt von Mahmud die Bestätigung der herrschaft Gistan's; bierauf in Burgerfrieg mit feinem rebellischen Gobne Tabir verwidelt, ward Chalef von demfelben entweder durch natürlichen Tod im Kerfer oder durch giftbeschleunigten befrent. Die Bolfer Chalef's, unzufrieden mit feiner herrschaft, mandten fich an Mahmud um Bulfe, und diefer unternahm den Bug nach Giftan. Chalef befand fich dazumal im Schloffe Sab, welches fich in fieben befestigten Bezirken erhebt, »fo bocha (find Mirchuand's Borte), Dag in deren jedem die Bewohner der Bollwerfe die Aehre der Jungfrau ju schneiden im Stande, und daß fie die himmlischen Lobgefänge der Engel vernahmen. Mahmud bezwang das Schloß mittels feiner Elephanten, deren einer das Thor mit feinem Ruffel aufhob und in die Luft schleuderte, defigleichen mit

<sup>\*)</sup> Im Paufe Menaf.

bewaffneten Reitern that, die er bann, auf die Erde gefallen, gertrat. Diefes Schaufpiel bewog Chalef jur Uebergabe bes Schloffes und gur Bitte um die Bergeihung Mahmud's.

Chalef redete ben Giegor ale Gultan an, ein Litel, ber ibm fo febr fchmeichelte, daß er ben Auredenden zu Gnaden aufnahm, und ihn mit Ehren überhäufte. Er gestattete ihm nicht mur , frine Schabe ungehindert mit fich ju nehmen, fondern auch seinen Aufenthalt fünftig wo es ibm gefiele zu wählen. Er mablte Die Landschaft Dichufbichan, welche, ebemale ein Angebor ber Kamilie Keriahun !), in dem Binkel liegt, welchen ber Orus und der Bindutufch bilben. Dich ufdich an ift eben fo aft mit Dichordichan (Sprienien), ale Ghardichiftan mit Gurbichift an (Georgien) vermengt worden. Es ift defihalb ber Mübe werth, ein paar Worte über die Lage Diefer benden Landschaften und der ihnen benachbarten Bedachichan, Soch ari-Ran, Riafiriftan und Bhur zu fagen, welche alle nordlich des Hindufusch zwischen Chorasan und Klein - Tibet gelegen. Im öftlichften Winfel bes Sindufusch, junachst an Alein-Tibet, ift bas land ber Raffern oder Giahpufchen, b. i. ber Schwarzgefleideten, eines febr atten, aber erft in neuerer Beit naber bekannt gewordenen Bolkes, welches von allen feinen Nachbarn an, Befichtefarbe und Sitten verschieden, in Bielem Europäern abnlich, feinen Urfprung von den feit Alexanders Eroberung zurud= gebtiebenen Griechen ableitet. Mach bemfelben ift Bedachich an. das durch feine Rubinen und Lafur fo berühmte Land der Edelfteine; westlich demselben und östlich von Balch liegt Loch arifan, woraus die Sunnen Euthaliten 2) und fpater die Lataren bervorbrachen, um bas westliche Afien ju überschwemmen, weßhalb die Tataren von den Brzantinern auch Tocharen genanut werden. Die vorzuglichste Stadt ift Belmalibich 3). Gudlich von Bedachschan und von Tocharistan liegt Die Landschaft Dichufbichan, beren Sauptstadt Inderab 4) irrig auf einigen Charten unter bem Ramen Rundus aufgeführt, von ber Stadt Kundus fo genannt, welche ebemals ebenfalls ju Dichufbichan geborte. Bhur, auf dren Geiten von Chorasan, auf ber vierten von Gedichistan oder Gistan und Gardschiftan umgeben, vormals ein mit Schlöffern und Städten wohlbebautes

<sup>1)</sup> Notices et extraits IV p. 288, 378.

<sup>2)</sup> Didihannuma G. 253. 3) Eben ba.

<sup>4)</sup> Nicht Farjab, wie in den Notices IV. p. 371 durch einen großen geographischen Irrthum sieht; Farjab liegt nördlich dem Schun und nicht südlich des Oschibun: »Le Djouzdjan fait partie de la province de Fariab!! «

Land, reich an Saaten und gruchten und Gilberminen, beffen Bauptftadt Abengeran 1). Ghardichiftan endlich, im füboftlichen Binfel von Ghur, weftlich von Bamian, beffen flug Dasfelbe burchftromt 2), fonft auch Ghard icha genannt, ift ein fleiner, nicht mehr als funfzig Fleden in fich begreifender Diftrict, inmitten unzuganglicher Berge, voll tiefer Abgrunde und fester Ochloffer, reich an Mepfeln, Birnen, Feigen und Granatapfeln, deffen Ginwohner im felben Rufe ber Dummheit fteben 3), wie ehemals die Bootier unter den Griechen. Die betrachtlichften Stadte beefelben find Emfchin und Ochumnin 4). In ber Lanbichaft Dichiebichan alfo wohnte Chalef rubig vier Jahre lang, bis er fich in einen Briefwechfel mit 3letdan einließ, worauf fich Mahmud in einer Festung feiner verficherte, in der er fein Leben beschloß. Chalef's Rame lebt noch mehr in der Literaturgeschichte als in der Regentengeschichte durch den größten und berühmtesten Commentar des Korans in bundert Banden, von Gefengelehrten jufammengetragen, benen bafur ein Chrenfold von zwanzigtaufend Dufaten ward 1). Diefer Commentar befand fich an der Moschee Sabuni ju Rifchabur, und ward von da nach Iffahan übertragen, wo benfelben ber perfische Ueberseger des Jemini Othi's in der Bibliothef der Kamilie Chodschend fah '). Ebu Manfur Gaalebi, der große Philologe, Dichter, Bluthenfammler, befang ben Gieg uber Chalef und Die Eroberung Giftan's 7) in einer Ragidet, aus welcher Othi die folgenden Berfe aufgenommen:

<sup>1)</sup> Dicihannuma S. 254.

<sup>1)</sup> Ebenda C. 238, 3. 10.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 324. Auf der besten Charte Diefer Gegenden, namlich auf der von Burnes, findet sich Ghur unter dem Ramen von Ghoraut, und Inderab, die hauptstadt Dichusbichan's, ohne den Ramen der Landschaft. Tocharistan's und Ghardschift an's Namen fehlen.

<sup>4)</sup> Observations sur le Gardjestan et Djauzdjan im ersten Bande ber Fundgruben des Orients S. 321.

<sup>5)</sup> Jemini und nach demfelben Mirchuand, welcher aber hier feinen Gemährsmann nicht auführt, und dadurch zu dem Jerthum verleitet wird, daß Otbi diesen Commentar gesehen, was nicht Othi erzählt, sondern nur der persische Ueberseber desselben hinz zufügt. Solche Rachläßigkeit findet fich häufig selbft in dem besten der turkischen Reichshistoriographen Raima.

<sup>6)</sup> Die persische Uebersehung 281. 161, im arabischen Terte nichts bavon.

<sup>7) 8.</sup> Moharrem 391 (27. November 1001); Notices et extraits IV. p. 379.

Dein Stirnenhaar macht das Geficht ber Tage fraus, Und beine Dauer schmudet funft'ge Jahre aus. Du fliegft mit hohem Muthe gu dem Großten bin, Bor dem ermatten muß der Flug der Phantaffen. Du breiteft aus den Teppid der Gerechtigkeit, Auf bem fur Lowen und fur Reh bas Dabl bereit; In Stadten, über die geschwungen du bein Schwert, Das Bolt ju feinem Tod empor am Morgen fahrt. Doch haft bir von Gernibich nicht den Befit gewährt, Du haft als felbft Berbotenes es dir vermehrt; Du haft es zwar erobert, aber meggeschenket, Und bich damit begnügt, daß man bes Dienfts gebenter. Die Tage treten vor; die Tugend gu befingen, Und bir ein Lieb fur Beiten funftige ju bringen. Die Sulfe Gottes und Erobrung ift gekommen. Die zu beschreiben alle Federn find entglommen. Im bodften Glanze, vor dem Gludeglorien herichreiten, Im Glude, welches Dauer hat für alle Zeiten 1).

Auf dem Pallaste Ibn Chales's war über dem Thore die folgende Inschrift zu lesen 2):

Wer municht zu sehn im Paradies Altan, Der schaue diese hohe Pforte an, Und wer da municht zu sehen den Ridhwan 3), Der schaue hier auf die Myrobolan!

Mahmud, Herr von Chorasan und Sistan, wandte sich nun als Eroberer das erste Mal nach Indien, wohin er schon im Geleite seines Naters zweymal die Wassen getragen. Er sann auf die Eroberung Bihatia's 4), einer in der Nahe von Multan gelegenen Stadt. Im Herbste des letten Jahres des ersten Jahrtausends nach Christi Geburt 5) brach er mit zehntausend auserlesenen Reitern von Ghasna nach Pischawer auf, wo Dscheipal, der Radscha von Bahor, ihm mit einem Heere von 12,000 Reitern, 30,000 Fußgängern und 300 Elephanten entgegensam. Um 27. November des folgenden Jahres 6) ward die entscheidende Schlacht geschlagen. Dscheipal mit sunfzehn seiner Feldherren, mit seinen Brüdern und Sohnen wurde gesangen, und fünftau-

<sup>2) 3</sup> emini fowohl im Arabifchen, als in ber perf. Ueberfegung.

<sup>2)</sup> Im Jemini.

<sup>3)</sup> Der Buter des Paradiefes.

<sup>4)</sup> Bihatia, das laut dem Tarichi Saideri in der Landschaft Multan gelegen, scheint das in diefer Landschaft am Flusse Ghura, befindliche Bihawelpur zu sepu.

<sup>5)</sup> Schemmal 3g1 (September 1000).

<sup>6) 8.</sup> Moharrem 892 (27. Nov. 1001) ift ein Donnerstag und fein Montag, wie im Firischte Brigg's p. 37.

fend Erfchlagene bedten das Feld. Unter der Beute waren fechzehn mit Edelsteinen besette Salsbander, von welchen das, weldes dem Dicheipal gehört hatte, auf 180,000 Dufaten geschäht Er jog hierauf von Pifchamer vor bas Schlof Bitende, aab im folgenden Frühlinge Die Gefangenen gegen reiches Lofegeld los, tobtete aber viele ber afghanischen Sanptlinge, die fich ber Ausführung feiner Eroberungsplane widerfest hatten, und febrte nach Ghafna gurud. Rach einem bamals in Indien übliden Staatsgesege war jeder Radscha, welcher zwermal vom Reinde beflegt worden, weiters die Krone ju tragen fur unwurdig erachtet. Dicheipal übergab dieselbe also feinem Gobne, und beftieg ben felbstgebauten Scheiterhaufen. Dren Jahre fvater 3), als der von Dultan ausbedungene Eribut nicht einging, jog Mahmud abermals durch Multan vor Bihatia, deffen Radfcha?) den ihm auferlegten Theil des Tributes an Anendpal, den Gobn Dicheipal's, abzuführen sich geweigert. Der Radicha von Bibatia ging bem Seere Mahmud's entgegen, und machte bren Tage lang ben Gieg zweifelhaft. »heute, a fagte Mahmud am vierten, sfen ber Loostag; Gieg ober Tob! « Dann fein Ungeficht gegen Meffa wendend und fich auf die Erde werfend, um Gulfe von Gott zu erfleben, gab er den Befehl des Ungriffe mit den Bortes: »Bormarte! Gott hat unfer Gebet erbort!« Ein allgemeiner Freudenruf erscholl im Beere, das die Feinde bis an die Thore ber Stadt jurudtrieb. Um nachsten Tage ward diefelbe umgingelt. Mahmud ließ den fluchtigen Radicha bis ans Ufer bes Indus verfolgen, wo diefer sich felbst das Schwert in die Bruft ftieß; zugleich ward Bihatia erfturmt; zwenhundert und achtzig Elephanten und viele Sclaven waren die Beute, mit welcher Mahmud siegreich nach Ghasna zurücksehrte. Im folgenden Jahre 3) kehrte Mahmud abermals nach Indien gurud, weil der Regent Multans, der Enfel dessen, welchem schon Sebuftegin den erften Tribut auferlegt hatte, denfelben verweigernd fich in offenem Aufruhr gefest, und mit Anendpal, bem Gohne Dicheipal's, verbundet hatte. Anendpal, feinem Bundniffe treu, fandte ihm Truppen bis Godra oder Beirabad, einer am linken Ufer des Tichenab oder Accines gelegenen Stadt. Er felbst aber, als er fab, daß er der überlegenen Macht des Feindes nicht gewachsen, flüchtete ins Gebiet von Kaschmir. Mahmud marschirte

<sup>1)</sup> Jm J. 395 (1004).

<sup>2)</sup> Im Firischte Bidschi, im Jemini und Mirchuand Babur, nicht Bohaira, wie S. de Sacy, Rote IV, p. 382, den Ramen verkleinernd, grabisirt.

<sup>3) 3</sup>m 3.396 (1005); Briggs I. p. 40.

gerade nach Mulean. David, ber ghursche Statthalter, welder ben Tribut verweigert batte, unterwarf fich nach fiebentagiger Belagerung Multan's gegen die Bedingniß, jabrlich den Tribut von 20,000 Golddirhem ju gablen; doch flüchtete er fpater mit allen feinen Schaben nach Ceolon. Mabmud mar eben im Begriffe, von diesem dritten indischen Reldzuge nach Ghafna zurudintebren, ale er borte, daß 3lefchan, ber Berricher von Turfiftan, in feine Lander feindlich eingefallen. Diefe-Machricht beschleuniate feinen Rudmarich; er übergab die Berwaltung der indischen steuerbaren lander, namlich Pisch awer's und Muttan's, in die Sande Ochewelpal's, eines indischen Pringen. welcher den Islam angenommen. Bon 3lefchan ift fchon oben ben ber Ergablung bee Ruines bes Saufes Saman, gefagt worden. daß er fich mit Mahmud in die Lander der Dynastie Saman gu theilen gewünscht; da er aber jest unmittelbar in die Geschichte der Regierung Mahmud's eingreift, find ein Paar Borte über das frühere freundschaftliche Berbaltnif Bender erforderlich.

Bletchan, mit dem Bennamen Ochembebbewlet, d. i. die Sonne des Hofes, der herrscher von Turfiftan, deffen Resident die Stadt Belasagbun, mar gur Beit der letten herricher des Saufes Saman zu wiederholten Malen in Trandorana eingefallen und daraus vertrieben worden, bis er, wie chen erwahnt worden, die gange Dynastie, ben Pringen Doutafir ausgenommen, ausgerottet. Als mahrend ber Kreug-und Querguge des Legten Mahmud nach Rischabur gefommen, hatte er den 3mam der Ueberlieferung, Abul Taib Gehl B. .Ouleiman Saalufi als Gefandten an 3lefchan gefendet, um Die Sand einer feiner Tochter zu erhalten. Er führte eine reiche Ladung von goldenen Schnuren, Perlenfnoten, Rubinen 1), Ballen, Rleiderstoffen, Ambraepern, Gilbergeschirren voll von Rampfer, Aloe und andern edlen Erzeugnissen indifchen Bodens, flammende Ochwerter, schlachtgeruftete Elephanten mit Rleidern und edelsteingestickten Gurteln als Geschenfe mit fich. Der Gefandte war ju Uffend, wo fich Bletchan damals aufbielt, auf das alanzenoste empfangen worden, und nachdem er den Chevertrag abgeschlossen, mit der fostlichsten Perle, nach welcher er getaucht, namlich mit ber Prinzeffin 1), und mit foftlichen Gaben

<sup>2)</sup> J'atut find feine Dy acinthen, wie in der Hist. Ghaznew. p. 157 überfett wird, fondern Rubinen; die flores dactyli find nicht im Terte.

<sup>&#</sup>x27; 2) Durri jetimi ki der tabssili an ghawassi kerd ift wie oben ju überfeten,nicht: »cum unionibus marinis, quas urinatores colligant;«
es ift nur von einer einzigen Perle (3 et i m i) die Rede, namlich
von der Prinzeffin, nach welcher der Gefandte getaucht, die Rede.

und Geltenbeiten jenes Landes, mit gediegenem Golde und Gil: ber, mit chataischen Dadden und dinesischen Anaben, mit Bermelin, Bobel und andern Koftbarfeiten guruckgefehrt. Diefe Bande ber Bermablung war einige Jahre lang die Freundfchaft zwischen Dahmud und Bletchan aufrecht erhalten worden. bis ber lette, eifersuchtig auf die durch deffen indische Eroberungen immer machfende Dacht bes erften, wahrend besfelben Abwesenheit zu Multan in Mewerainnehr einfiel. Gein Bermandter Siafditefin 1) führte das heer, und Dichaafertetin trat als Statthalter von Balch auf; nachdem fich der Mahmud's, Arslan Dich afib, nach Bhafna gurudgezogen, fandte er einen feinigen Beftellten nach Berat, bort bie Steuern für Blof einzusammeln. Mahmud tam in der größten Gile von Dultan nach Ghafna, und fandte ben Arelan Dichasib ") mit gehntausend Mann, den Dichaafertefin ju verfolgen, der fich nach Tirmed 3) Auchtete. Siaschitefin aber war, da ein Sturm ihn verhindert batte über ben Orus ju fegen, nach Merw jurud gegen Gerdas 1), und als ibn Arelan auf dem Rufe verfolgte, über Abiwerd nach Mischabur gezogen. Arelan verfolgte ibn bis an Die Grange von Dichordichan, wo Siafchitefin von den Gilanen angegriffen und geschlagen ward. Arslan zog durch Dschusdschan nach Nesa') und von da nach Merw, wo seiner Mahmud war-Um den Giafchitefin zu verfolgen, fandte er Araber aus bem Stamme Lai burch die Bufte, mo fein Baffer ale truglis ther Buftendunft und feine Grune ale die des Schwertes 6). Der Bruder Giaschitefin's wurde mit siebenhundert der Geinigen, gefangen, und Siafchitefin fehrte entmuthigt ju Blefchan jurud. Diefer fuchte Gulfe ben Radrchan, dem Berricher von Choten, und die benden Berricher Turfiftan's und Choten's gingen mit ibren vereinten Seeren über den Orus. Mahmud sammelte ein

<sup>2)</sup> Weder Siasitogin, wie in der Hist. Channew., noch Sinaschitegin, wie in den Notices et extraits IV, fondern Siafditefin ift die rechte Lebart laut drey Gremplaren des Jemini, deren alteftes das obige der E. hofbibliothet.

<sup>2)</sup> So, nicht Hadeb, im grabischen Driginal des Jemini und in der persischen Uebersebung.

<sup>3)</sup> Tirmed, nicht Thormod, wie in der Hist. Chaznew. ju lefen, ift die richtige Aussprache; Beuge das Morasid und Fraser's Reise-beschreibung.

<sup>4)</sup> Sercas nicht Sircas ift die richtige Ausspräche.

<sup>5)</sup> Resa ober Risa, baber die nisaifchen Pferbe.

<sup>9) »</sup>Ubi nulla aqua esset nisi saliva diabolis hatte burch eine Rote ertfart werden follen. Satans fpeichel ift basfelbe wie Sonn en fpeichel, namlich Buftendunft. Sirab.

Beer von Türfen, Challabichen, Indern, Arabern und Ghufen 1), und lagerte damit vier Farafangen von Balch. Im folgenden Morgen ordnete er die Schlacht. Boran fein Bruder, Emir Ragr; Abu Ragr Ferighun, ber Statthalter von Dichubichan a), und die Emire des arabifchen Stammes Zai fanden im Mittelpunfte mit funfhundert Elephanten; Altnutafch, ber Rammerer, befehligte den linfen, Arelan Dichafib ben rechten Flügel; gegenüber 3letchan im Mitteltreffen, auf feinem retiten Flügel Rabrchan, auf bem Umten Dichaafertefin; feinen Borerab bildeten fünfhundert der geschickteften turfischen Bogenfchugen, mit Bogen aus Efchatich und Pfeilen aus Gbaibaf, welche, fichern Schuffes, die meisten Begleiter Mahmub's gu Boben strecten. Schon schwanfte die Schlacht, als Mahmud unter Anrufung Gottes feinen Elephanten mitten unter die feindlichen Reihen trieb. Der Elephant Mahmud's fchleuderte den Paniertrager Jlefchan's in Die Luft, warf die Relter von ben Pferden und gertrat fie; Die funfhundert turtifden Bogenichusen unterlagen ben fünfhundert indischen Elephanten ; ber Giea warb entschieden für Mahmud, der mit reicher Beute gurudfebrte 3).

Mahmud verfolgte seinen Schwiegervater inmitten des strengsten Winters. In der dritten Nacht ward das Jeer in der Buske von einem Schneesturme überfallen. Mohammed wärmte sich mit den Seinigen am Kohlenbecken. ), und mehrere seines Gefolges hatten die Kleider ausgezogen, als sein Possenzeisser Dilchaf zu ihnen ins Zelt trat. »Geh, Dilchaf al, in ihnen ins Zelt trat. »Geh, Dilchaf al, wir hier seinen Stürmen sicher Trog bieten. Dilchaf ging hinaus, kam nach einer fleinen Weile wieder, und sagte: »Ich habe des Sultans Botschaft dem Winter ausgerichtet; er sagt, daß, wenn et auch an des Sultans Raielatt und seine Umgehungen Sand

<sup>1)</sup> Shugt, nicht Ghasidae, wie ben Biffens p. 164.

<sup>3)</sup> Richt Dschordschan, wie in der Hist. Ghaznew. p. 165; de Sacy hat in den Notices et extraits p. 378 schon gezeigt, daß es nicht Dschordschan senn könne, was dem Kabus und nicht dem Mahmud gehörte; eben so unrichtig in Briggs Joorjistan, d. i. Gurdschiftan; p. 53.

<sup>3)</sup> Im 3.897 (1006). Im Jemint die auf diefen Sieg verfaste Kafibet Haban B. Abballah Meftufi's mb das Sendsschreiben Bedii hambani's.

<sup>4)</sup> Munkuls or stoves; Brigg's p. 44; Mantals find Roblenbeden und teine Defen, noch weniger aber Taffen für Zusterwert, wofür dasselbe S. de Sacy gehalten, durch das wurzelverwandte Rotl (Zuderbiffen) zu dieser irrigen Uebersehung verleitet.

<sup>5)</sup> Ben Brigg's Dilchuk, mas Diftichet auszusprechen.

nicht anlegen burfe, er biefe Racht bas Beer fo bebienen werbe, daß morgen die Besorgung der reiterlosen Pferde des Gultans und feiner Umgebungen Sache fenn wird.« Der Sultan lachte, bebergigte aber die gute Lebre, und da in derfelben Macht die Runde eintraf, daß in Indien der Statthalter Ochemefpal oder Sabs a das Joch des Gehorsams abgeworfen, wandte er feine Baffen zum vierten Male gegen Indien. Der Rebelle ward unverfebens überfallen, und mit der Gumme von 40,000 Dirhem und lebenstänglichem Gefängnisse gestraft '). Den Binter brachte Mahmud in Shafna gu, aber fchon im nachften Frubiahre unternahm er den fünften Feldzug gegen Indien, um Anendpal, ben Rabicha von Cabor, für Die bem Rebellen David geleiftete Bulfe ju zuchtigen. Die feche Radichas von Audichein, Gmaliar, Ralendscher, Kanudsch, Debli und Abschmir verbundeten fich mit bem von Labor, als dem fiebenten. Inderinnen fchmolzen, wie einft die Frauen von Carthago, ibren goldenen Schmud ein, um den Bedarfniffen des Krieges abzuhelfen. Bierzig Tage lang ftanden die benden heere in der Ebene von Difchamer unthatig einander gegenüber, endlich fandte Dahmud 6000 Bogenschüßen voraus, ben Feind anzugreifen; aber fie fließen auf den friegerischen Stamm ber Bebern, von benen 30,000 barhaupt und barfuß, mit verschiedenen Waffen verfeben, bis ins Lager Mahmud's vordrangen, und in wenigen Minnten 5000 Moslimen erschlugen. Erft als ber Elephant, den ihr Befehlshaber ritt, durch Raphtafeuer und Pfeile wild geworden, Reifaus nahm, ergriff bie Inder panischer Schrecken. fehlshaber des Stammes Lai mit 6000 arabischen Pferden und Arslan Dichafib mit 10,000 Turfen, Afghanen und Challadschen verfolgten sie Lag und Nacht, so daß 20,000 Inder evschlagen, 30 Elephanten erbeutet wurden 2). Mahmud marfchirte wider die Inder von Magartot, eine starte, 192 Diglien nordöftlich von Lahor gelegene Festung 1), welche bamale Bebim hieß, und wohin der Reichthum des gangen gandes geflüchtet war. Um dritten Tage ergab fich die Festung, in welcher ungeheure Schape gefunden wurden: 700,000 Ducaten, 700 Menn, b. i. 1400 Pfund Gilber und Gold, 4 Bentner Goldbarren, 40 von Gilber und 40 Pfunde von Edelsteinen 4). runter zeichnete fich ein großes filbernes Belt aus, brengig Ellen

<sup>1)</sup> Brigg's p. 45; im Jemini Nawaschte; Notices et extraits IV. p. 387.

<sup>2)</sup> Briggs p. 47.

<sup>3)</sup> Hamilton East India Gazeteer.

<sup>4)</sup> Firifote und Briggs p. 48.

lang und funfzehn breit, welches auf bas leichtefte zerlegt fund jufammengefest werben fonnte. Bu Ghafna wurden diefe Ochage auf Teppiche ausgebreitet, und in der Folge den Gefandten Toabanichabs, des Bruders 3let's, welcher jest deffen Rebenbubler um ben Thron, auf dem er ihm dren Jahre fpater gefolgt, gezeigt 1). Best unternahm Dahmud ben fechsten indischen Keldzug wider Nardin, wo er die Gögenbilder zerschlug und ben Befehlshaber todtete. Im folgenden Jahre empfing er ju Shafna die Botichafter des Konigs von Indien, mit welchem der Kriede unter der Bedingnig gefchloffen ward, daß er jahrlich Tribut von den Erzeugniffen des Landes entrichte und taufend Inder am hofe Dahmud's unterhalte 2). In den nachsten gebn Jahren wechselten indische Feldzuge mit anderen ab, indem G. Mahmud die Verbaltnisse mit seinen nördlichen und westlichen Machbarn freundlich und feindlich unterhielt und ordnete; freundlich mit bem Beren von Dichufbich an, in welcher Landichaft nach dem Lobe Abulhares Ahmed's demfelben fein Gobn Abunagr gefolgt; freundlich mit Rabus, dem Gobne Beschmair's, bem Berricher Dichordichan's, bis jum Tode besfelben, nach welchem er beffen Gobn Dara anfangs ungnadig, bann gnabig bebandelte; feindlich bingegen trat Mahmud auf wider Die Lander Ghur 3) und Ghardichistan 4), wider den Statthalter von Rogdar und den Schah von Chuarefm, und wider Rafchmir. das fich emport batte.

Ghawer ober Ghur, b. i. das Schluchtenland, heißt bie von drey Seiten von Chorasan, füdlich aber von Sistan begränzte gebirgige Landschaft, von deren Bewohnern nur wenige Moslimen 3), wiewohl der Islam schon zur Zeit des vierten Chalifen den Weg nach Ghur gefunden, und die Einwohner noch zur Zeit des Sohnes Sultan Mahmud's ein von Ali, dem Eidam Mohammed's, unterfertigtes Diplom vorweisen 9). Das Land hat benläusig funfzig Dörfer und viele Schlösser, deren berühm-

<sup>4)</sup> Dieß ist die richtige Benennung, nicht Tigat Khan; Noticea IV. p. 388. Glekchan war i. 3. 403 (1012) gestorben (Munedschimbaschi). Der folgende Zug nach Nardin hatte i. 3. 400 Statt.

<sup>2)</sup> Notices IV. p. 389; Hist, Ghaznew. p. 171.

<sup>3)</sup> Ghur, richtiger Chawr oder Caur, wie Willens in der Hist. Ghaznew. p. 172; man febe die lette und beste Charte zu Burne's Reifen: Goraut.

<sup>4)</sup> Ghardschistan, nicht Gordschestan, wie in der Hist. Ghaznew. p. 180.

<sup>5)</sup> Dschihannuma S. 254.

<sup>6)</sup> Mirchuand; Hist. Chaz. p. 173.

teftes Firuffuh, in welchem die Fürsten des Landes residirten. Die Sauptstadt hieß Abengeran, d.i. Schlosserdeim. Ibn Suri, der Fürst des Landes, der Stammvater der Fürsten, welche hundert sechzig Jahre spater die Herrschaft dem Hause Mahmud's entrissen, schlug sich an der Spipe von 10,000 Mann und ward gefangen. Im selben Jahre ') wüthete eine fürchterliche Hungerenoth in Choraban. Mahmud ließ alle öffentlichen

Speicher öffnen und Korn an bie Armen vertheilen.

Jest erschienen am Sofe Mahmud's dier Gesandten seines Schwiegervatere Ilef und beffen Brudere Togban, um feinen fchieberichterlichen Ausspruch in ihren Streitigfeiten anzurufen. Mahmud empfing fie mit vorber nie gesebener Pracht. taufend turtifche Oclaven in farbigen Rleidern maren zu benden Seiten des Ehrones aufgeschaart, funfhundert Pagen ftanden bem Throne gunachft in byzantinischen Rleidern und goldenen, mit Ebelfteinen befetten Gurteln, mit indifchen, aus golbenen Scheiben gezogenen Gabeln auf ben Schultern; vierzig Elephanten mit byzantinischen Schabracten und goldenem Ropfzeug waren gegenüber aufgestellt, hinter bem Ehronsaal aber fiebenbundert Elephanten mit gestichten Decfen und fostbarer Gegiemirung; Die Reiter mit davidischen Panzern und frankischen Selmen; das Rugvolf vor ihnen mit vorgehaltenen Schilden und aufgenflangten Langen; unmittelbar vor dem Gultan ber Kammerer mit der Sand an dem Schwert, basselbe auf den erften Bint zu ziehen bereit. Die Gefandten nahten fich ehrfurchtsvoll, Die Erde nach einaeführtem Gebrauche fuffend. Gie wurden dann auf goldenen und filbernen Gefchirren in Belten bewirthet, die mit feidenen und bnzantinischen Tapeten behangen. Bor dem Belte ein geofer Mantal, b. i. Rohlenbeden 2). Das Belt bes Gultans war mit vieredigen, fechbedigen und runden Belten umgeben, die mit funkelndem Gesteine die Augen blendeten. Vor dem Throne (Desned), auf bem der Gultan fag, wolhte fich ein

<sup>1) 401 (1410).</sup> 

<sup>2)</sup> Meine geehrten Freunde S. de Sacy und Billens sind in geoßem Irrthume, wenn sie Mankal (das im ganzen Morgenlande Kohlenbeden heißt) für Desserteller halten: west patina bellariis repleta; Hist. Chazn. p. 49; nach S. de Sacy; dieß sind die Munkuls, welche Briggs als Ofen übersest. Ein bedecttes Mankals, welche Briggs als Ofen übersestlichte der Areuzige und nicht ein Luster, wie Wilken in der Geschichte der Areuzige (L. S. 296 Rote) nach S. de Sacy irrig erklärt, aus einem Tennur, d. i. Rohlenherde, eines alten Weibes zu Ausa brach nach der mostimischen Uebersetung die Sündstuth hervor.

Dom, beffen Breter und Dielen mit goldenen Adgeln und Schienen befestigt waren. Rund um den Thronsaal dampften goldene Gefage mit Moschus und Umbra gefüllt, mit fa i garifch em Rampfer und fum arifcher Aloe, Citronen und Orangen und andere Kruchte aus Gold oder übergoldet bingen von goldenen Baumen. Schone Anaben fredenzten rubinfarbenen Bein in frostallenen Bechern. Alle, die es faben, mußten gestehen, daß folche Pracht vordem weder an dem Sofe der Chobroën des alten Perfiens, noch an dem ber byzantinischen Raifer, weder ben den Rurften ber Araber, noch ben den indischen Radscha gesehen worden; fo überbot die Dracht Sultan Mabmud's die von Chobrem Derwif, die der Hofe von Byzang und Bagdad und die der herrscher von Labor und Debli. Mahmud entließ die Botschafter mit der Beifung, daß es Brudern nicht zieme, das Schwert gegen einander au zieben, baf fie basfelbe in die Scheibe fteden und fich friedlich vertragen follen. Gie fügten fich dem Ausspruche, und hielten Frieden bis ju bem im nachsten Jahre erfolgten Tode 3let's, welchem sein Bruder Toghanschah auf dem Throne Turfistan's als herrscher von Raschabar und Belasaghun folgte. Mahmud züchtigte bierauf ben emporten Statthalter von Rofidar, welchem er die Rahlung des ausständigen Tributes von eilf Millionen Dirbem auferlegte, funfzehn Elephanten wegnahm, und dann wieber nach Shafna guruckfehrte 1). Sierauf fandte er ein von feinen benden Generalen, Altuntafch, d. i. Goldstein, dem Rammerer, und Arelan Dichafib, geführtes Beer wider die benden Och are (Chare) Garbichiftan's, Die fich wider ihn emvort. Chemals dem Sause Saman jugethan und mit Gebuftefin verbundet, hatten sie vor Kurzem in die Sande Otbi's des Geschichtschreibers 2), welchen Mahmud mit dem Auftrag, feine Oberherrlichfeit bort anerkennen zu machen, babin gesendet batte, ben Gib ber Treue geschworen, und Munge und Kangelgebet bem Namen Mahmud's angeeignet. Da fie fich jest emport hatten, wurden fie durch die Generale Mahmud's ju Paaren getrieben; der junge Schar wurde ins Gefangnif geworfen, dem alten faufte Mahmud alle feine Besigungen ab, fo daß das Land von nun an Kronaut war.

Im Jahre vor ber prachtigen Ausschnung Ilefchan's und Toghanschah's fah sich Mahmud gezwungen, zum siebenten Male seine Waffen gegen Indien zu wenden, indem David, der Statt-halter von Multan, sich emport hatte, der gefangen nach Ghasna

<sup>1) 3</sup>m J. 402 (1011).

<sup>2)</sup> Mit gleichen Auftragen fandte Selim I. den Geschichtschreiber 3bris nach Aurdiftan

geführt, und für ben Reft feines Lebens eingeferbert marb 1). Im Jahre felbst des prachtigen Empfanges der Botschafter Turkistan's beschloß Mahmud die Eroberung der dreußig Miglien westlich von Dehli gelegenen Stadt Tenafir. 2016 er Denbichab erreicht, foberte er ben fteuerpflichtigen & nend al vermoge ber ftebenben Bertrage auf, ihn ruhig burchziehen ju laffen. Anendal, ber Rabicha von Multan, fandte feinen Bruber Mohammed, ihm vorzustellen, daß Tenafir ein indisches Seiligthum, daß Mahmud bem Gifer des Jolamo bereits durch die Aerstorung bes Tempels von Nagarkot Genüge gethan, bag er das Heiligthum von Tenafir schonen, und dafür Gummen zur Entschadigung ber Roften des Reldzuges und Ivon ibm funfzig Elephanten und Ebelfteine annehmen moge. Mabmud antwortete, ihm liege, als Moslim, die Ausrattung des Gogendienstes in Indien ob, und feste feinen Marfch fort. Che der Radicha von Dehli Zeit gewonnen, die andern Kurften Indiens zur Bulfe aufzurufen, ftand Mahmud vor Tenafir. Die Stadt wurde geplundert, die Gogenbilder wurden gerbrochen, das große Idol nach Ghasna gesendet, um dort unter die Ruße getreten zu werden; in einem der Tempel ward ein Rubin gefunden von 450 Mistalen, und Mahmud wollte wider Dehli ziehen, aber auf ben Rath feiner Feldherren, daß die Unternehmung nicht ficher, fo lange er nicht Berr von Labor fenn wurde, indem ihm Unendal im Ruden, begnugte er fich mit zwenmalhunderttaufend Gefangenen, bie er nach Ghafna fchleppte 2). 3m folgenden Jahre, wo Ghardschiftan ber Krone anheim fiel, schrieb Dahmud an ben Chalifen Rabirbillah, von demfelben Gendschreiben an alle Statthalter Chorasans begehrend, daß ihm, da er schon im Befige des größten Theiles des Landes, auch die ührigen Stadte übergeben wurden. Der Chalife, die Macht Mahmud's icheuend, gemahrte bas Begehren; als aber Mahmud gleiches Schreiben für Gemartand forderte, und wibrigenfalls nach Bagdad ju marfchiren drobte, gab der Chalife latonisch verweigernde Untwort, wodurch Mahmud feine Drohung auszuführen verhindert ward 3). In diesem Jahre war Loghan seinem Bruder Jek auf dem Throne Turfistan's gesolgt; Mahmud jog die zwischen ihm und demselben fcon bestehenden Bande ber Verwandtschaft (indem beffen Richte die Gemahlin Mahmud's) noch enger, indem er feinem ältesten Sohne Mesud eine Prinzessin aus der Familie Ilet's zur Frau gab, feinen Gohn Abu Ahmed mit ber Tochter Ragir Fe-

<sup>&#</sup>x27;) Firifchte ben Briggs p. 50.

<sup>2)</sup> Jin 3.402 (1010).

<sup>3)</sup> Briggs p. 54.

tighun's vermabite, und ibn jum Statthalter von Dichufbican. bem Erbe ber Ramilie Ferighun, ernannte 1), feine Schwefter aber dren Jahre fpater an Abul Abbas Mamun, ben Schah von Chugrefm, vermablte 2). 3m folgenden Jahre 3) batte ber neunte indifche Beldjug Dahmud's Statt. Derfelbe begann mit ber Begnahme bes bem Rabicha von Labor geborigen, im Bebirge von Belnat 4) gelegenen Schloffes Rinduna. Anendal war gestorben, und ihm fein Gobn Dicheipal II. in der Regierung gefolgt, ber vor Dahmud's Seere nach Kafchmir entflob. Mabmud eroberte Labor, und plunderte die Sauptstadt Kafchmirs, and ber Dicheipal ine Gebirge entfloben mar. Zwen Jahre bierauf 3) (der zehnte indische Feldzug) kehrte Mahmud abermals nach Kaschmir zurud, um einige emporte herrscher zu züchtigen. Das feste Schlof La fot tropte den gangen Sommer bindurch feinen Streitfraften, und als er im Berbite nach Ghafna abengeben gezwungen, gerieth er, von feinen Begweifern verführt, in Morafte, aus benen er nur mit Mube fein Seer rettete .). Im folgenden Jahre riefen ihn Die Begebenheiten Chuaresm's, wo Aufrührer feinen Schwager Mamun erschlagen batten, gegen Morden. Er marschirte über Balch nach Chafarbend. Bu Sefaradb wurden die Chuaresmier geschlagen; der verlieb die Stattbalterschaft Chuaresm's unter dem Titel Schab seinem Kammerer Reldheren Altuntasch (Goldstein), und schlug die Landschaft Uffend (bas beutige Chuafand) dagu?). Rach Balch gurudaefehrt, verlieb er bie Statthalterschaft von Berat feinem Sohne Desud, indem er ihm den Befir Ebu Sobeil (dem gleichnamig, nach dem die perfische Ueberfepung der Fabeln Bidpai's den Titel der Lichter Ooheir's führt) und feinem Gobne Dohammed verlieb er die Statthalterschaft von Burgan unter ber Leitung Chubefr Rubiftani's. 3men Jahre bernach unternahm er ben eilften indifchen Feldzug wider Kanudich an ber Spige von hunderttaufend auserlesenen Reitern und amangigtaufend aus Turfiftan, Chorasan, Transorana geworbenen Ruß-

<sup>1)</sup> Abunaftr Ferighun, ber Bater ber Braut, war i. 3. 401 (1010) gestorben; Notices IV. p. 389.

<sup>2)</sup> Brigge p. 55.

<sup>3) 404 (1013).</sup> 

<sup>.. 4)</sup> Bulnat in Baber's Memoirs.

<sup>5) 406 (1015).</sup> 

<sup>6)</sup> Briggs p 55.

<sup>7)</sup> Briggs Orkund statt Ulkend; er meint irrig, es stebe für Orgendsch, was ja die hauptstadt Chuaresm's! die nicht dem Lande zugeschlagen werden durfte.

anigern. Drey Monate Beges und fieben Finffe lagen zwifchen Shafna und Kaundich. Der Radicha Awoer Rai, unversebens überfallen, flehte um Frieden; Dahmud verweilte bren Tage gu Ranudich und jog wider Derut, deffen Radicha den Frieden um britthalbhunderttaufend Gilberdinare und drengig Elephanten erfaufte; ju Mohawen am Dichemna fturgte fich ber Radicha in fein Ochwert; die geftung, ber Ochas und achtzig Elephanten waren die Bente des Siegers. Er plünderte die Tempel von Matra, des Beiligthums Krifchna's; die Rubinwangen von fünf goldenen Gögenbildern wurden auf 50,000 Dufaten geschätt. Das Saphirauge eines andern Idols wog 400 Misfale; gefcmolgen gab der Leib 98,300 Distale des reinsten Goldes, und außerdem wurden noch hundert filberne Idole auf eben fo viele Rameble geladen 1). Zwen Tage weilte Mahmud zu Matra. und feste bann feinen Marich nach Mendich fort langs bes Aluffes, an welchem fieben Besten und viele über viertaufend Jahre alte Tempel ftanden. Die Rabschputen, welche die Befanung von Mendich, fturgten fich lieber von den Manern ober mit Beib und Rindern ins Feuer, als fich ju ergeben; nicht Einer erblickte bie Einnahme. Die Rabscha Tschendpal und Tschender Rai entflohen ben der Annaherung Mahmud's, dem letten batte Mahmud Frieden und eine große Gumme Geldes angetragen, wenn er ihm feinen großen, ob feiner Fundigfeit berühmten Elephanten überlassen wolle. Der Radicha weigerte fich bessen, ber Elephant brach aber in der Macht aus feiner Burde und dann von felbft ins Lager Dabmud's, der ihn Chodadad, d. i. den Gottgegebenen, nannte. Nach Ghafna gurudgefehrt, ftellte Mahmud die Beute des Feldzugs zur Schau aus. Gie bestand aus zwanzig Millionen gemungten Goldes und Gilbers, 5300 Gefangenen, 350 Elephanten und einer unschatbaren Menge von Perlen und Edelfteinen. Die Privatbeute Des Beeres mar um nichts geringer.

Ben seiner Rücksehr vom letten indischen Feldzuge begann Mahmud den Bau der großen Moscher von Ghasna aus Marmor und Granit, mit reichen Teppichen und goldenen und filbernen Leuchtern geschmückt; sie trug den Namen des himmlischen Baues. In der Nache war eine Asademie mit einer Bibliothef in verschiedenen Sprachen, und was bisher im Islam einzig, indem dergleichen weder vor noch seitdem da gewesen, eine Samm-lung naturhistorischer Seltenheiten 2); zu diesen Naturalien gaben die Feldzüge nach Indien Stoff genug, und Mahmud trat

<sup>1)</sup> Briggs II. p. 59.

<sup>2)</sup> Firifchte ben Briggs p. 61.

bierin in die Auskaufen Alexanders, der von feinen verfischen und indischen Keldzügen aus die Gammlungen bes Axistoteles bereicherte. Wenn fich fogar in ber Naturgeschichte des letten Kabeln von indischen Thieren erhalten haben, die er nur ber Sage nach befchrieb, fo ift es zu wundern, bag bie morgenlandische, bem Bunderbaren fo fehr ergebene Gefchichte nur ein Paar Inecboten von einem wunderbaren Bogel und Steine erzählt, denen boch immer einige Babrbeit zu Grunde liegen mag. Die indifche Caube, welche Mahmud aus Indien gebracht, und bem Chalifen Kadirbillah nach Bagbad gesandt, soll die Eigenschaft besessen haben, verborgenes Gift zu entbeden, indem, fo oft fie bemfelben nabe fam, fie in ihrem Rafich ju gappeln und wie irr herumzuflattern begann; bem Steine foll die (glaublichere) Kraft innegewohnt haben, wenn in Baffer getaucht und auf Bunden gelegt, Diefelben zu beilen 1) Mahmud's Liebe für Die Baufunft befeelte die Einwohner der Sauptstadt mit gleichem Ginne, fo baß fie in Berichonerung berfelben durch Pallafte, Moscheen, Bruden, Bafferleitungen wetteiferten. Go gefchah es, bag ben einer unter Mabmud oder bald nach ihm vorgenommenen Beschreibung Ghasna's (oder Shasnin's) zwentausend Moscheen und Mebreseen gezählt wurden, und daß jeden Lag auf den Marften gehntaufend Bogel verfauft wurden 1). Ghafna, Die Sauptftabt der Landschaft Kabul, und Randahar, die Sauptstadt ber Sanbichaft Ghur, waren damals unter bem gemeinsamen Ramen Samuliftan begriffen 3). Alle bie Berrlichfeit ber Bauten Mahmud's ging zwenhundert Jahre fpater in ber Berbeerung Efchengif = Chans gu Grunde 4). Mahmud fandte einen Bericht bes letten indischen Reldzuges an ben Chalifen, ber benfelben von den Kangeln von Bagdad lefen ließ, wo die Ausbreitung bes Islams bis ins Berg von Indien große Freude verur-Bahrend ber gewaltige Gultan Die Gobendiener am factite 5). Indus bandigte, war der fchwache Chalife nicht einmal im Stande, die Pilgerfaravanen vor den Anfällen rauberischer Beduinen zu fichern. Mahmud fandte ben Oberftlandrichter Abn Dobam= m ed unter ftarter Begleitung und mit 30,000 Dirhem, um, wenn die Araber zu ftart, den frenen Durchzug von den Scheichen ber Bufte zu erkaufen. Der Oberftlandrichter trug dem

<sup>1)</sup> Firifchte ben Brigge p. 62.

<sup>2)</sup> Didihannuma (nach dem Tarichi Mobarekichah's) S. 238).

<sup>3)</sup> Didihannuma eben ba nach dem Batiati Baberi.

<sup>4)</sup> Didibanuuma eben da.

i) Firtfote ben Brigge p. 6a.

Saupeling der Rauber erft 5000 Dirhem für frenen Durchaug an, ale diefer aber, hiemit nicht zufrieden, die Karavane angriff, todtete ibn ber gludliche Pfeilschuß eines turfischen Gelaven, so daß bie Karavane ungehindert in der heiligen Stadt ein-In diefem Jahre und zwen Jahre fpater unternahm Dabmud ben gwolften und brengehnten indifchen Feldzug, im erften Jahre wider ben Rabicha von Ralenbicher, welcher ben von Ranubich, weil er fich mit Dahmnd verträgt, getobtet. Renda Rai, der Radicha von Ralendicher, barrte an feiner Granze Mahmud's mit 36,000 Reitern, 45,000 Fuggangern, 60 Elephanten, jog aber, ale Mahmud genaht, in ber Racht ab. Mahmud blieb Berr bes Lagers, und führte außer ber Beute noch ein halbes Taufend Elephanten, die aus den Balbern aufgejagt murben, mit fich. Bwen Jahre hierauf 2) gerftorte er ben Gogentempel von Rardin, von dem er einen Inschriftstein gurudbrachte, der ein Alter von 40,000 Jahren (wohl eine Mulle ju viel) ausgewiesen haben foll. Labor wurde geplundert und verwuftet. Im dritten Jahre jog er abermal wider Menda Rai, ben Rabfcha von Ralendicher. Der Bug ging vor ber ftarten Bergvefte Gwalior vorben, beren Radicha fich mit reichen Geschenken und 35 Elephanten losfaufte. Menda Radicha trug 300 Elephanten an, um den Frieden zu erkaufen; um aber die Tapferkeit der Krieger Mahmud's auf die Drobe zu feben, lief er die Elephanten mit geistigen Betranfen beraufchen, und fo ins Lager Dahmud's los. Diefer fandte eine Parten Reiter wider diefelben, um fie zu fangen oder wegzutreiben; unerfchrocen fcwangen fich die Zurfen auf den Rucken der wilden Elephanten, und trieben fie in einen benachbarten Bald, wo fie ihrer Deifter Nenda Rai überreichte dem Gultan ein indisches Bedicht auf die Tapferkeit von dessen Truppen, das von allen Gelehrten des Sofes Mahmud's boch gepriefen ward. felben und mittels reicher Geschenfe in Edelsteinen erhielt Menda Rai den Krieden.

Im folgenden Jahre 3) musterte Mahmud sein Heer; es bestand aus 5400 auserlesenen Reitern und drenzehnhundert für Feldzüge abgerichteten Elephanten. Er trieb Alutefin, den tyrannischen Statthalter Transorana's, aus dem Lande, und empfing den Besuch Radirchan's, des herrn von Choten, mit dem er Freundschaftsvertrag schloß. Alutefin ward gefangen und für lebenslang eingefertert. Wichtiger als diese Begeben-

<sup>1) 3</sup>m 3.412 (1021).

<sup>2) 3</sup>m 3.414 (1023); Briggs p. 66.

<sup>3) 405 (1024).</sup> 

beiten war ber zweymal fiebente indische Feldzug, beffen Beginn in biefes Sahr fällt, ber glanzendfte ber indifchen Feldzuge Dabmud's, ber von Onmenat, deffen gerftorter Gogentempel in ben Mugen bes Moslims ber ichonfte Edelftein in ber Krone Dabmud's, des moslimifchen Eroberers. Ounnenat war bas Seiligthum, in welchem Krifchna viertaufend Jahre fich verborgen aufgehalten, eine ber beiligften Statten ber Brabmanen. October brach Mahmud mit feiner Reiteren und 30,000 Turfen von Shafna auf, und hatte feche Bochen bernach Cabor erreicht. Amangigtaufend Kameble trugen Baffer und andere Bedurfniffe bes Beeres burch die Bufte von Abschmir, beffen Rabicha gefloben. Die Stadt murde verheert, das Schloß ju belagern nicht des Aufenthaltes werth gehalten. In Schnellmarichen erreichte er Sumenat, bas auf einer von bren Geiten meerumgebenen Salbinfel gelegen, burch Runft nicht minder ale burch Hatur befestigt. Dren Tage lang widerstand die Stadt ben Sturmen ber Moslimen, am vierten wurde das von den indischen Konigen Brabmabin und Dabifchlim angeführte Beer gefchlagen; viertaufend ber Bewohner Gumenat's ichifften fich ein, um fich nach Cenlon zu retten. Dahmud jog ale Sieger, nur von feinen Gobnen und einigen Benigen feines Gefolges begleitet, in Die Stadt. Er ftand vor dem Tempel, beffen von feche und funfzig Saulen getragener Dom fich über dem funf Ellen boben Gobenbilbe Mat ober Sumenat wolbte. Mabmud fchwang feine Streitfeule und brach die Rafe des Bildes, bann lief er zwen Stude abichlagen, welche ju Ghafna als Thurschwellen feines Pallastes und ber großen Moschee verwendet wurden, und nach feche Jahrhunderten, wo Firifchte feine Geschichte fchrieb, noch au Ort und Stelle waren. 3men andere Stude wurden an bie beiligen Statten Meffa's und Mebina's gefandt. Brabmanen wollten den Steinfloß des beiligen Bildes mit Gold aufwiegen, und Ginige feiner Offiziere riethen ibm den Borfchlag anzunehmen; aber er antwortete ihnen: Die Rachwelt wurde. mich Mahmud ben Gogenhandler nennen, mahrend ich Mabmud ber Gogengerftorer beifen will.« Der zwepte Streich ber Streitart Mahmud's öffnete ben Bauch bes Bilbes, ans welchem eine Bluth von Edelsteinen fich ergoß. Unter den Reichthumern des Tempels war eine goldene, 200 Menn, d. i. vier Centner schwere Rette, welche vom Gipfel des Gebaudes niederhing, und an eine große Glode fließ, welche, gelautet, bas Bolf jum Tempel rief. Derfelbe wurde vorzuglich zur Beit von Sonnen : und Mondesfinsterniffen besucht, wo gwen : bis brenmalbunderttaufend Dilger babin zusammenftromten. Bild wurde taglich zwenmal mit frischem Baffer ans bem Ganges

gewafchen, der über taufend Meilen entfernt. Außer 2000 Brabmanen gehörten noch jum Dienfte des Tempels 500 Bajaderen, 300 Mufikanten und eben fo viele Barbiere, um die Pilger, ebe fie ben Tempel betraten , ju fcheren. Das Licht erhielt berfelbe pon einer einzigen Lampe, beren Licht von Juwelen gurudaeftrable ward. Rach Sumenat's Eroberung beschloß Dabmud, den Rabicha von Debrwala Brahmadiw ju guchtigen, welcher Dem Dabifchlim geholfen. Statt in feiner Sauptstadt Rehrmala fcbloß er fich in dem vierzig Parafangen von Sumenat entfernten Schloffe Gendala ein, worans er vertrieben marb. marschirte nach Rebewala, von deffen Klima und schoner Lage er fo entgudt ward, bag er ben Gebanten batte bier ju bleiben, und feinem Gobne Debud die Statthalterschaft von Ghafng gu übertragen; endlich aber entschloß er fich doch jur Ruckfehr nach Als feinen Statthalter ließ er den weifen Dabifchlim, einen Kursten der Kamilie der Madscha's, deren einer in ben fogenannten Fabeln Bidpai's figurirt, und nahm einen aubern Prinzen derfelben Kamilie und desfelben Ramens mit fich, weil er ein Mebenbuhler um den Thron. Dabifchlim der Beife, ber aber diefen Ramen nicht verdient, wenn die folgende Anecdote wahr, foll Mahmud um feines Verwandten Auslieferung gebeten, dafür doppelten Tribut versprochen, und von Mahmud Die Gemabrung feines Begebrens erhalten baben. Der unglud= liche Pring follte nach dem Reichsbrauche indischer Konige in einem unter dem Throne gebauten Gewolbe für feine Lebensteit eingeferfert werden. 218 berfelbe fchon im Anguge, schlief ber fogenannte weise Dabischlim in frepem Gelde, die Augen mit einem rothen Shawl bedeckt; ein Gener, der den rothen Alop für rothes Fleifch bielt, fturgte aus der Luft, und hadte bem Konige bie Augen aus, ber blind, und alfo nach indischen Gefeten nun jur Regierung unfabig. Der ausgelieferte Dring, welcher mit einem Beden auf bem Ropfe, mit einer Ranne in ber Sand ben gangen Beg zu Ruße bergeführt worden, tam in diefem Augenblicke an; mit Freudengeschren empfangen, feste er bas Beden auf des Blinden Saupt, gab ihm die Kanne in die Sand, und ließ ihn vor fich ber zu dem Throne ziehen, den er bestieg, und unter welchem der Borfahr in das von diefem dem Rachfolger bereitete Gewolbe fur lebenslang eingeferfert marb. Satte er ibm verziehen, fo fonnte der Geschichteerzähler, welcher die Unecdote felbst nicht bezweifeln follte, wenigstens bezweifeln, welcher von Benden der Beife gemefen.

Nach dritthalbjähriger Abwesenheit kehrte Mahmud triumphirend nach Chasna, aber nicht ohne große Schwierigkeiten bes Marsches durch die Bufte gurud. Den Lage und Nachte lang

ward bas heer in der Bufte von Sind durch einen Beaweifer irre geführt, fo daß Biele des heeres, aus Durft rafend, ben Geift anfgaben. Mahmud, Berratheren des Begweifers abnend, erprefte ibm burch die Folter bas Geftandniß, daß er einer ber Priefter von Sumenat, welcher auf Diefe Beife bie gefturgten Altare feiner Gotter ju rachen gefucht; er ward hingerichtet. Dahmud marf fich jur Erbe, und flehte um gottlichen Benftand; da flammte ein Nordlicht auf, und Mahmud, fich nach bemfelben gegen Morden richtend, fand fich am Morgen gludlicher Beife am Ufer eines Gees '). Er fandte ben Bericht feiner Giege an den Chalifen von Bagdad, der ibm in feinem Gludwunfchungsschreiben ben neuen Titel: Buflucht bes Reiches und ber Religion, feinem Sohne, dem Emir Desud, ben Litel: Klamme 2) des Hofes und Schönheit des Glaubens, dem Emire Mohammed den Titel: Majeftat des Sofes und Schönbeit des Wolfes, und dem zweitgebornen Sohne Emir Jusuf ben Titel: Urm bes Gludes und volfe begunftigt, ertheilte; jugleich versicherte er bem Gultan im Worans die Bestätigung der herrschaft auf dem Saupte beffen, dem er fie in feinem letten Willen übertragen werde 3). Moch zu Ende besfelben Jahres, in beffen Salfte Mabmud von feinem zwenmalfiebenten indifchen Feldzuge gurudgefehrt war, jog er jum funfzehnten Male nach Indien wider die Dich et en (aller Bahricheinlichfeit nach Abfommlinge ber Geten), welche das Beer auf feinem Zuge nach Sumenat beläftigt batten; fie wohnten lange des Fluggebietes des Dentichab. Bu Multau angelangt, ließ er 1400 Boote jedes mit 6 eifernen Spipen bewaffnen, um die Dicheten, welche geschickte Flufrauber, vom Besteigen bes Borbes abzuwehren. In jedem Boote maren 20 Bogenschuten und 5 Maftafeuerwerter, um die feindliche Flotte in Brand zu stecken. Die Dicheten erwarteten die Dacht bes Gultans mit 4000, Undere fagen mit 8000 Borten, aber Die des Gultans enterten mittels der Spigen, warfen Maftafeuer in die feindliche Flotte, welche theils verbrannt, theils verfenft, theils gerftreut ward. Mahmut fehrte von biefem Feldzuge, ber fein letter indifcher, im Triumphe nach Ghafna guruck, verfette

<sup>1)</sup> Firifote ben Briggs p. 78.

<sup>2)</sup> Lehef und Schihab überset Briggs irrig als Guardian und lustre, Wilken richtig als Asylum und flamma; Moejdedols millet heißt der Bolksbegünstigte, und weder Establisher of empires, wie Briggs, noch confirmator religionis, wie Wilken überset. Uebrigens muß Schihab, nicht Scheiheb, gesesen werden.

<sup>3)</sup> Firifchte ben Brigge p. 81.

ben Statthalter von Tus, Arslan Ofchafib, nach Babwerd, um die Zurfen ju guchtigen, welche über ben Orns gefest hatten, aber, ju verschiedenen Malen gefchlagen, rief Arelan bes Gul tant eigene Gegenwart an; er fam und fchlug ben Reind. In-Deffen batten Undere feiner Relbberren bas verfifche Graf erobert, wohin er fich nun in Perfon begab, alle Schabe der Dungftie Bige dem feinigen einverleibte, und feinen Gobn Mobud als Statthalter von Rei und Iffahan einsehte. Dahmud franfelte nun zweb Jahre, und flarb nach Ginigen am Abweichen, nach Andern am Sand und Stein ') ju Ghafna im dren und fechzige ften Nabre feines Alters, wie der Prophet, nach einer Regierung von brep und brevflig 2). Zwen Tage vor seinem Tode lieft er alles Gold und alle Edelfteine feines Schapes vor fich ausftele len, weinte bitter als er biefelben fab, und lief fie wieden in ben Schap gurudbringen, ohne Jemaiben bavon ein Gefchent gemacht zu haben, was feinem Geize zugefchrieben ward; am folgenden Tage ließ er fein Seer, feine Pferde, Rameble, Eles phanten und Reiegswagen por fich aufziehen, und fehrte noch tiefer betrübt in foinen Paltaft guruck. Gines : Sages, frante er feinen Befir Melmenbi, wie viel Ochage Die Donaftie Des Sans fee Saman aufgebauft? Meimenbi antwortete, daß fie allein au Ebelfteinen das Gewicht von fieben Ratif befagen ... "Dant fen Gott, rief Mahmud aus, "ber mir beren bundert verliebena")! Rurge Beit por feinem Lobe hatte er einen velchen Mann von Mischabur, welcher des Unglaubens angeflagt war, vor fich gefordert. "Ich bin ,a' fagte ber Mann von Rifchabur, meder ein Unglaubiger, noch ein Gogendiener, aber ich besige Reichthamer; nimm biefelben, aber fen nicht boppelt ungerecht, ine bem bu mich zugleich meines namhaften Gntes und meines auten Mamens beraubst. - Dahmud jog Die Guter bedfelben ein , ließ ihm aber ein Zeugniß über bie Reinigkeit feiner religiofen Grundfabe ausftellen. Dien mochte er mit fo leichterem Bewiffen thun. als er felbit die Strafen der Bolle und ein funftiges Leben bezweifelte. Doch schwanden diese Zweifel vor einem Traum, in welchem ihm ber Prophet erfchien, und ihm in benben Welten Gluck gewünscht.

<sup>1)</sup> Am 23. Rebiulachir 421 (30. April 1030), der ein Freytag, nicht Donnerstag, wie Mirchuand fagt, nach Ibn haider und Anderen am 11. Saafer 421 (18. Februar), der aber ein Mittmoch und kein Freytag war.

<sup>2)</sup> Richt 35, wie Brigge fagt, benn er beftieg ben Thron i. 3. 388 (Munebidimbafchi).

<sup>3)</sup> Brigge p. 85.

Suftan Mahmud war von mittlerer Statur und wohlaebant. aber von bafflichem, Rarf durch Dockennarben gerriffenem Gefichte. Eines Tages befah er fich im Gpiegel, und, benfelben trauria aus der Sand legend, fagte er ju feinem Befir: »Rit's nicht traurig, daß mein Geficht, welches die Welt erlenchten foll. vielmehr alle, die es ansehen, jurudftogen muß ? " Der Besir antwortete: Diebe bas Golb nicht, fo wird ber Glan; besfelben dich in Aller Augen vergoldenn .). Gold war die große lockfbeife feiner Eroberungefucht, Die fich baber naturlich nach Indien wandte. Das Glud, bas ibn fo febr begunftigte, fcheint feine Regierung burch ein Bahrzeichen als eine goldene verfündet ju haben, benn im erften Monat seiner Regierung ward eine Goldader in Giftan entdedt, welche einen Baum vorftellte, und, fünf Ellen tief, die aange Regierung Mabmud's bindurch Gold gab. bis fie furz vor feinem Tobe verfiegte 2). Wie biefes Babrgeichen durch Mahmud's Goldgier und feine aufgehäuften Schabe, fo ging der Traum, welchen fein Nater Gebuftefin furg vor feie ner Geburt getraumt, durch Mahmud's Genechtigfeiteliebe in Erfüllung. Gebuftefin batte getraumt, baf aus bem Renerberde feines Saufes ein machtiger Baum fproffe, beffen Mefte, Die Belt überschattend, Die gange Schopfung vor Sturmen ficherten. Diefen Traum wiederholt die odmanische Geschichte, flattet benselben aber noch viel berrlicher aus im Traume Osman's im Saufe Edebali's, aus beffen Bruft ber Bollmond aufftieg, und, gu Osman fich neigend, in deffon Bufen barg, worauf aus feinen Lenden ein weltüberschattender Baum empormuche 3). Die of. manische Sage schreibt auch auf die Rechnung der Gerechtigkeitsliebe Gultan Mahmub's II. die Anecdote, welche perfische Geschichten von der Gultan Mabmud's erzählen, daß er nämlich, von einem Manne jum Schupe feines vom Neffen bes Gulbans entehrten Sarems aufgerufen, fich in ber Macht in bas Saus des Gefrantten begeben, den Schuldigen mit dem Beibe im Bette gefunden, und mit verhalltem Ropfe den Chebrecher getobtet habe, um nicht durch den Anblick des von ihm vielgeliebten Reffen in der Bollziehung dieser Sandlung ftrenger Gerechtigkeit geflort zu werden 4). Dasselbe wiederholt die osmanische Ge-

<sup>1)</sup> Im Sammler der Erzählungen die 807te, weit lakonischer und besser als ben Dow; wo es heißt: Der Westr antwortete: »Gs ift nicht einer von Zehntausend, der eines Blids von E. M. gewurdigt worden, über welchen sich nicht alle Ihre Tugenden ausbreiten follten.«

<sup>2)</sup> Briggs p. 33; Dow's beutiche Ueberfegung G. 63.

<sup>3)</sup> Geschichte des osman. Reichs I. G. 49.

<sup>4)</sup> Firifote ben Brigge p. 86.

fcichte, aber ohne allen historischen Grund, von bem Toba Den ftafa's, des Cohnes Dohammeb's II., welchen fein Bater aus aleichem Unlaffe auf gleiche Weife hingerichtet haben foll 1). Bon drenfig Anecdoten, welche der Sammler der Ergablungen von S. Mahmud aufbewahrt, find die meiften Belege feiner großen Gerechtigfeiteliebe und ftrengen Rriegezucht. Goldaten, welche etwas genommen und fich verflagt ju werden fürchteten, gaben lieber das Zehnfache : ), oder aus Kurcht vor des Gultans Grimm den Geift auf 3). Die Sage erzählt, daß Mahmud nach feinem Lobe einem Scheich im Traume erfchienen fen, feine gange Be-Ralt in Stans und Moder gerfloffen, nur feine Angen leuchtend wie Sadeln unter Ruinen; der Ocheich babe ibn gefragt, warum denn die Augen allein der Bermefung widerftanden, und Dabmud babe ibm erflart: weil er mit denfelben über ber Rechtspflege und der Boller Boblfahrt gewacht 1). Mahmud wachte aber nicht nur über die Sandhabung ber Gerechtigfeit, fonbern batte auch in Allem, was feine Herrscherrechte betraf, die Augen offen. Da er gebort, bag Altuntafch, fein Stattbalter in Transorana, viele turfifche Oclaven taufte (ble große Ungahl derfelben fonnte den Statthalter ju machtig machen), ließ er ihm durch einen Brief vorstellen, daß es dem herrn von Turtistan, bem Schwager Mahmud's, unangenehm fenn burfte, fo viele seiner Unterthanen zu Sclaven gemacht zu seben. Der Statthalter verftand den feinen Bint, und fügte fich demfelben 1). Gein Bruder Rafr batte einen Juder, Der ihn beftoblen, gei-Beln laffen. Mahmud, über diefen Eingriff in fein Souvetanitatbrecht der Strafe aufgebracht, befahl, daß die Heermufif; welche funfmal des Tages vor feinem Pallafte fpielte, vor dem des Bruders fpielen folle (was ein herrscherrecht), weil sich det Bruber bergleichen berausnahm . Auf Die Anforderung eines feiner Befire, bag er die Anweisung einer verschentten Gumme Geldes in des gewöhnlichen Form begründen moge, antwortete er: Der größte Genug der Macht bestebe darin, nach Billfur großmuthig fenn zu tonnen, ohne Jemanden davon Rechenschaft

<sup>1)</sup> Die Grundlofigkeit der Angabe dargethan in der osm. Geschichte I. S. 561; Erlauterung gur S. 130; im Sammler der Geschichten die 202te, vom Sohne ftatt vom Reffen ergablend.

<sup>2)</sup> Im Sammler der Erzählungen die 308te.

<sup>3)</sup> Ebenda die Bogte.

<sup>4)</sup> Aus dem Rigariftan Remalpaschafabe's in den Jundgruben Des Orienfs II, S. 107.

<sup>5) 3</sup>m Gammler ber Ergablungen die 868fte.

<sup>6)</sup> Gbenda die 289ste und wieber die 1178ste.

geben zu dürfene 1). Einem seiner ! Kammerer, welcher seine Gemahlin, eine Berwandte des Schahs von Chuaresm, mit drep Faustschlägen mißhandelt hatte, ließ er hundert Peitschenhiebe geben, und wandte dadurch den Zorn des Schahs von Chuaresm in voraus ab 2). Er ehrte hohen Sinn, besonders in Frauen. Mis die Gemahlin Fachreddewlet's des Bujiden nach dem Tode ihres Gemahls von Mahmud die Weisung erhielt, das Kanzelgebet auf seinen Namen verrichten zu lassen, wenn sie nicht Land und Wolf verlieren wolle, antwortete sie dem Gesandten: "Sage dem Sultan, dieß hatte ich bey meines Gemahls Lebzeiten fürchten kann, aber nicht jest, wo es ihm unrühmlich wäre, wider ein Weib zu Kelde zu ziehen." Mahmud ließ sie in Ruhe 2).

Mahmud war noch ein Jungling, ale er in einem feiner Schönbeit willen bewunderten neu angelegten Garten feines Baters Sebuftefin von diesem die Lehre erhielt : »Golchen Garten kann jeder der Unterthauen anlegen, Berrschern zieme es, solche Garten zu pflanzen, Die fein Underer anlegen fonne, burch Bewafferung der Biffenschaften mit dem Baffer der Suld, durch Pflege großer Manner, beren Fruchte ber Nachwelt ein Genug für immera 4). Mahmud beherzigte diese Lehre, und den Glanz feiner Regierung haben nicht nur feine indischen Feldzüge, sondern auch große Besire, Ocheiche, Gelehrte, vor allem aber Dichter verherrlicht. 3hm junachft ftand fein Gunftling Miaf. deffen Dame in allen perfischen Gedichten im ungertrennbaren Geleite Dabmud's, als ob zwifchen ihnen das innigfte Berbaltniß der Liebe bestanden hatte, aber feiner fchandlichen, wogegen fcon der Umftand gunftig zeigt, daß Dahmud, in die Schwefter von Ajaf verliebt, aus Kurcht, eine Disheirat zu thun, fich lange nicht mit ihr vermablen wollte, und bagu erft burch ben Rath feines Emirs Ebu Rage Renan bestimmt ward, welcher ibm bie Lebensgeschichten ber größten Ronige und Belben ber altversischen Geschichte als Bensviel anführte, wie Rustem an

<sup>1)</sup> Im Sammler ber Erzählungen die Bigte.

<sup>2)</sup> Eben da die 228ste. Andere Anecdoten, welche Mahmud betreffen, im Sammler der Erzählungen; so die 394ste über seine Rücktehr von Sumen at durch die Wüste, die 391ste über Challes Tod, die 494ste über Tiche i pal, die 954ste über Jleb's Einfälle, die 1079ste von einem närrischen Statthalter, die 195ste, die 455ste von Räubern u. s.f.

<sup>3)</sup> Cbenda die 1136fte.

<sup>4)</sup> Der Sammler der Erzählungen hat diese zweymal, unter Rr. 213 und 767, und eine drifte unter 380 von einem von Mahmud felbst angelegten Garten, der ihm aber keine Freude gemacht, weil er der Frohnardeiten, welche derselbe gekostet, gedacht.

der Grange Frans und Turans fich in Temine, die Mutter Gobrab's, verliebte, wie Robad auf feinem Feldzuge nach Turfiftan Die Lochter eines Bauers ehlichte, aus welcher Ruschirman ber Gerechte geboren warb, wie Behramgur, ber ritterlichste ber perfischen Raifer, die Lochter eines Walters beiratete 1). Der Befire der drep und drepfigjabrigen Regierung G. Dabmud's waren nur dren, Ebul-abbas Fadhla) Ahmed el-36feraini, dann Ahmed B. Hasan Meimendi und Hosnet Mefaul 3). Der zwente, ehemals der Secretar gait's, war nach deffen Tode in die Dienste Gebuftefin's übergegangen, und ward nach zwen Jahren Beffr Mahmud's. Des Arabischen unfundig, aber ein volltommener Geschäftemann, führte er bie Befchafte in perfifcher Oprache, bis unter feinem Rachfolger Ahmed Meimendi die perfische die berrschende mard; fein Sohn und feine Tochter aber zeichneten sich fo in den arabischen als Ueberlieferungswiffenschaften als Gelehrte aus. Er verlor feine Stelle eines schönen Anaben willen, welchen er bem Gultan vorenthaltend, für sich allein behalten wollte 4). 3hm folgte Ahmed, der Gobn Sasan Meimendi's, der Schulgenoffe Mabmud's. Gein Bater war unter Gebuftefin Steuereinnehmer gu Boft gemefen , von Gebuftefin aber wegen Beruntreuung gebangt worden. Ahmed fchrieb eine außerordentlich fchone Sand, und war auch durch feine andern Gigenschaften dem Gultan fo angenehm, daß er ihm erft das Umt eines Staatsfecretars 5), bann Das des oberften Rammerprafidenten 6), endlich die Befirschaft verlieh. Achtzehn Jahre lang verwaltete er die Wesirschaft mit dem höchsten Glanze und Erfolge, bis er, durch Berlaumder verschwarzt, abgesett, und in einem Schlosse an der indischen Granze mehrere Jahre lang im Gefangniffe gehalten ward, woraus ihn erft der Tod Mahmud's befrepte. Gein schönfter Ruhm ift Die Bonnerschaft fur Kirdewei, welcher, weil er es mit Ajaf, bem Gunftlinge, verdorben, von diefem als Frengeift benm Gultan verläumdet, verungnadet worden war. Als Mahmud bald nach dem Reldzuge von Kanudich ein Schreiben an den Radicha von Dehli erlassen, und fich an Ahmed Meimendi mit der Frage

<sup>2)</sup> Im Sammler der Ergählungen die 923ste.

<sup>2)</sup> Fabhl ift nicht Fuzeel, wie ben Briggs p. 88.

<sup>3)</sup> Richt Husein, wie ben Briggs p. 89.

<sup>4)</sup> Chuandemir's Geschichte der Westre; in Briggs p. 88: » an object on whom Mahmood had fixed his affection.«

<sup>5)</sup> Diwani Inscha we Resail.

<sup>6)</sup> Mestufil - memalik.

gewendet, was ju thun, wenn bie Untwort nicht gunftig aus-falle, antwortete ihm diefer mit dem Berfe bes Schahname:

Benn wider Bunfd die Antwort wird ju Theile, "Dann laß, Efrasiab, bas Schlachtfelb und die Reule.«

Diefer Bere brachte bem Gultan ben vergeffenen Ganger bes Schahname wieder ins Gedachtniß; er fragte, wie es ihm gebe? Abmed Meimendi antwortete, bag er alt und verborgen in feiner Naterstadt Dus lebe. Mahmud ließ zwölf Pferde mit Indigo belaben, und fandte fie bem Dichter als Gefchent; boch als bas-Gefchent eben ben einem Thore ber Stadt einzog, jog ber Leichenang Rirbewsi's benm andern binaus. Die Ochwester Rirbewsi's fandte bie Beschenke mit eblem Stolze mit ber Botichaft jurud, daß fie berfelben nicht beburfe. G. Mahmud hatte dem Firdewei bas perfifthe Belbenepos aufgetragen, von welchem vor ibm ber Dichter Datiff taufend Berfe verfaßt hatte. Mahmud trug ihm Die Beschreibung bes Krieges zwischen Ruftem und Isfendiar auf, und war bamit fo gufrieden, bag et ibm die Bollendung des gangen Schahname auftrug, und ihm ar jedes Diftichon ein Goldstud versprach. Bills Gott! fagte Firbewei, und anf Mahmud's Befehl, daß er einen Bers zu feinem Lobe fagen folle, antwortete er aus dem Stegreif:

Das Rind, bas an ber Bruft die Mutter tragt, Sobald es fpricht: Da hmub, guin erften fagt.

Mahmud wies ihm alsogleich Bohnung und Unterhalt an. Vier Jahre arbeitete er zu Ghasna, vier zu Tus, worauf er dem Sultan vier Gesange des Schahname darbrachte, die gnädig aufgenommen wurden; als aber das Ganze vollendet ward, fandte ihm Mahmud statt der 60,000 Goldstücke so viele Silberstücke. Firdewsi befand sich im Bade, als er dieselben erhielt; entrüstet über das Honorar, vertheilte er es auf der Stelle, indem er ein Drittel dem Inhaber des Bades, ein Drittel dem Sorbetverkaufer, ein Drittel dem Ueberbringer schenkte, und dann wider Mahmud seine berühmte Satyre schrieb\*).

Außer Firdewsi haben noch andere acht persische Dichter erfter Größe die Regierung S. Mahmud's verherrlicht, welche zu-fammen die dreymal drey, die türkische heilige Zahl. An far i befang die Liebe Wamif und Ufra's, den altesten Stoff des persischen romantischen Epos, und die Thaten Mahmud's, welcher ihm das Hofamt des Dichterkönigs übertrug. Sein Schüler war

<sup>\*)</sup> In Der Geschichte ber perfischen Redefunfte G. 53; fie beginnt mit bem Berfe :

Sultan Mahmub, ber landerobernd brobt, ... Benn bu mich fürchteft nicht, fo fürchte Gott.

Rerendi, Lobredner bes Statthalters von Bald, ju beffen lob er feine berühmte Brandmalfafidet fang jur Feper bes Luftlagers, bas alle Jahre in Perfien im Frubling Statt bat, wo ben noch nicht gemaalten Pferben und Maulern das Reichen ihrer Beffner einaebrannt wird. Esebi, ber Meifter Firbewsi's, vollendete mach beffen Lobe das Schahname mit ein Paar taufend Diftichen. fo wie Datiti bemfelben mit ein Baar taufend Distichen porgearbeitet hatte. Afairi aus Rei erhielt für eine jum Lobe G. Mahmud's gedichtete Ragidet fleben Beutel mit vierzehntaufend Gilberfüden gefüllt. Asbichebi, auch ein Lobdichter G. Mahmud's, war mit Anfari und Kerruchi der dritte in Gefellschaft benfammen, als Firdewsi der Pachter in baurifche Tracht gefleibet erfchien, und ju ihrem Erffaunen bie bren Relme, womit fle ihn anredeten, mit einem vierten, welcher eine große Kenneniß der alten perfifchen Gefchichte vorausfeste, beantwortete. Der Lebrer Angari's war Abulferrabfch aus Siftan, ber Lobrebner ber Kamilie Gindfchar, welchem nicht nur Unfari, fondern auch Minotichehr Gifab Relle, d. i. Simmelbangeficht von Drenhundert Schaftlopfen, feine dichterische Bildung verdantte. Den Bennamen batte er von der Menge der Herden, welche auf seinen Triften weideten; feine berühmtefte Kafidet ift die gum Lobe Unfari's gedichtete ber Kerge. Rafir Chodrem ans Iffahan, der im nächsten Jahre nach Dabmud fbarb, war nicht nur Dichter, fondern auch Philosoph, von Ginigen ale Beiliger verehrt, von Andern als Frengeift verbammt. Geine Gebichtesammlung, 30,000 Diftichen ftart, meiftens ethischen und didattifchen Inhalts; außerdem schrieb er das Buch der Aufflarung, bie gereihten Perlen bes Bahrheiteschapes und'bas Buch ber Reife, indem er die Früchte feiner vielgahrigen Banderungen in Berfen niederlegte. Die Bewohner Anbistan's nennen ihn bald Geid (Berr), bald Schah (Konig), bald Gultan (Berricher) \*). Es war ein ichoner Flor ber Poefie und eine fcone Beit für Die Dichter, denen fie goldene Früchte trug; bem Firdewei, wenn nicht bajooo Goldftude, boch eben fo viele Gilberftude, aufs wenigste 20,000 Thaler, was immer ein artiges Bonorar fur ein Belbengebicht. Der Dichter Rudegi, ber am Sofe der Samaniden lebte, machte fürstlichen Aufwand; 200 Knaben traten ihm als Sclaven vor, und 400 Kamehle folgten ibm reich belaben; bem Minot fchebr weideten 300 Beerben,

<sup>\*)</sup> Die Geschichte der schönen Redekunfte Persiens unter den Artikelu Firdewsi, Dakiki, Esedi, Afairi, Asdicedi, Ferruchi, Abulferradich, Minotichehr, Ragir Chosrew, Rubegi.

und der Dichter Ungari ftand als reicher Konig an ber Spige von 400 Dichtern, welche die Regierung S. Mahmud's verberrlichten. 3hm mußten die Dichter ihre Berte gur Beurtheilung barlegen, ebe biefelben bem Gultan bargebracht murben, als foniglichem Prafidenten Diefer Dichterafademie von vierbundert. Mach der aus ihnen genannten heiligen drepmal Drep fen es noch erlaubt, die berühmten Ocheiche, Beitgenoffen G. Dahmud's, vorzuführen. Der Scheich Abulfasim Rurfani verweigerte dem Ganger des Schahname bie Bestattung auf moslimischem Rirchhofe, weil derfelbe die Beldenthaten der Ungläubigen und Gebern gepriefen, und ber Prophet gefagt: >2Ber fich einem Bolte anahnelt, der ift von demfelben. In berfelben Racht erschien ibm Firdemsi in der vollen Glorie des Paradieses, und belehrte den barob Bermunderten, daß ihn Gott des einigen (einzig iconen) Berfes megen ins Paradies aufgenommen, den er zum Preise der Bereinheitung gefagt:

»Das hochfte in der Welt das Tieffte bift Du; 34 weiß nicht was Du bist; was ift, das bist Du 1).

Der Scheich Chu Riban Mobammed B. Ahmed Biruni ber Chuarefmier, ber Aftronom, verfaßte unter G. Dahmud's Regierung fein Bert: Die Kenntnig ber Geftirne 2), und unter der Regierung von deffen Rachfolger Desud den Mesudischen Canon's); endlich Ladscheddin Ahmed Ibnol-Chatib, d. i. der Gohn des Rangelredners aus Genbiche, berühmt burch bie poetische Controverse mit ber schönen Debeft i, Die feine Liebe querft in geringschäpenden Werfen verschmabte 4). Solche Baume, wie biefe Befire, Dichter, Scheiche, pflanzte Mahmud, ber Lebre feines Baters eingebent, in dem Garten der Berrichaft; fie trugen Früchte ber humanitat und Rultur, Die fuger fchmeden als die Bildlinge des Krieges und der Eroberung, und auf ihren Blattern fteht ber Rame Dahmud's als ber eines ber größten morgenlandischen Gerescher seit achthundert Jahren, die seit seinem Tode verfloffen, und für fünftige Beiton geschrieben.

Ein funftiger Geschichtschreiber mag zu biesem biographischen Gemalbe Mahmub's von Ghafna, bes größten und berühmteften

<sup>1)</sup> Gufide unter bem Artibel Abulkasim Kurkani.

<sup>• 2)</sup> Hitabet - tendschim.

<sup>5)</sup> G'u fibe unter bem Artikel feines Ramens verfaßte bas erfte Wert im 3. 421 (1030).

<sup>4)</sup> Die Berfe im Gufide, aber der fotadifchen Replit megen bier unuberfesbar.

aller modlimischen Berrscher bieses Ramens und bes erften, welcher den Titel Sultan annahm, den lebensbeschreibenden Umrif des letten Gultans Mahmud, namlich des jest regierenden turfifchen Raifers, ale Gegenstud in einem historischen Gemalbefaale aufhangen; Recenfent fühlt fich als Zeitgenoffe eben fo wenig hiezu berufen, als zu einem biftorischen Gemalbe ber Regierung Seth Ali Schabs und der neuesten Geschichte Berfiens, wiewohl nicht nur in den benben vorliegenden Berfen von Gir Barford Jones, fondern hauptfächlich in dem von Reth Ali Schah S. DR. weiland Raifer Frang durch ben Botschafter Dirfa Abul Sasan jum Geschenfe geschickten und auf der faiferl. Sofbibliothet befindlichen Schehinschahname (bas Buch bes Konigs Der Conige) \*) reichliche Quellen ftromen. Die vorliegende Arbeit von Sir Harford ist eine doppelte: der erste Theil seines Werkes enthalt die Uebersebung einer perfifchen Geschichte der Radicharen, welcher eine 187 Seiten ftarte Uebersicht der altesten, mittleren und neuesten Geschichte Persiens vorausgeschickt ist; ber zwente Theil hingegen die Geschichte seiner Gendung nach Perfien, welcher eine Geschichte ber Bebbabi als Unbang folgt; Die lette, welche wenig mehr Renes enthält, als die i. 3. 1810 zu Paris erschienene Histoire des Wahhabis, liegt außer Dem unmittelbaren Bereiche der persischen Geschichte, welche dieser Anzeige Gegenstand ift, defto mehr aber gebort bieber die Ueberficht der alteften, mittleren und neuesten Geschichte Derfiens, Die Geschichte der Kadscharen und die der Sendung des Verfassers. Die Uebersicht ift nach Malcolm bearbeitet, mit Zufägen vom Berfaffer ale Augenzeuge der Begebenheiten der jungften Beit. Die Sandschrift der Geschichte der Kadscharen erhielt Gir Sarford von feinem Freunde, dem Mirfabifurg (Großfürften), dem damaligen Kaimatam Persiens, als die vom Reichshiftoriographen verfaßte Reichsgeschichte, ohne ben Namen des Berfaffers zu nennen; diefelbe ift aber augenscheinlich feine andere, als die fpater unter dem Titel Meafiri Bultanije, d.i. Berrscherdensmale, von Ibn Nedscheffuli Abderresaf Seid, beren Inhaltsanzeige im Anzeigeblatte des LIII. Bandes Diefer Jahrbucher gegeben worden, nur ift die von S. harford überfeste Sandichrift darin von der gedruckten Zusgabe verfchieden, daß diefe bis jum 3. 1241 (1825) reicht; mahrend jene fcon mit dem 3. 1226 (1811) aufhört; auch fehlt in der von G. S. überfepten Handschrift die (im Unzeigeblatt des LIII. Bandes S. 64 über= feste) Herstammung der Kadscharen, wodurch das Geschlecht der-

<sup>\*)</sup> Die Kunde und Auszüge aus bemfelben im Anzeigeblatte des XI., XVII. und XVIII. Bandes diefer Jahrbucher.

felben an die Dichelaire und folglich unmittelbar an den Berricherstamm Dichengischans angefnunft wird. Diefe Befchlechtsableitung scheint wirflich eine neugebactene, und von - Redicheffuli Abderrefat jur Begunstigung bes uralten Abels ber Radscharen erfundene zu fenn, indem dieser gange Abschnitt in ber von G. S. überfesten Sandichrift fehlt. Beit einfacher und mahrscheinlicher fagt biefe gleich Anfangs, bag ber eble Stamm ber Rabscharen aus Riptschaf ftamme, und ben in Quefiftan herumgiebenden Ulusen angebore, mahrend ber Berfaffer ber Herrscherdenkmale dieselben unmittelbar mit den Gelbus, Sanghut und Dichelair, welche alle dren mongolifche Stamme, in Berbindung fest. Da er die Kadicharen, welche ihres Urfprunge Rurten find, nicht ju Perfern machen fann, fo macht er fie zu Mongolen, weil noch beute, nach feche Jahrbunderten, bas Geschlecht Dichengischans als Die Burgel ber größten herrscher gilt. Diese Mongolistrung ber Kadicharen ift gang und gar ein Seitenftud zu ber Bermandlung ber Surfen ber Krim in Tataren, welche gerne mit dem Namen bes berrfchenden Bolfes, aus welchem ihre Rurften ftammten, groß tha-Biewohl die Regierungsgeschichte Keth Ali Schahs erst mit dem letten Jahre des verfloffenen Jahrhunderts beginnt, fo geht Diefe Geschichte boch bis ins 3. 1193 (1779) jurud, wo Rerim Chan, ber groffinnige Beberricher Perfient aus bem Stamme der Gend, am 13. Geafer 1193 (2. Mar; 1779) ftarb \*). Gebr interessant ift, was G. S. in dem bistorischen Borberichte über feine Berhaltniffe als Raufmann ber englischen Faftoren ju Bagra mit Rerim Chan und beffen Nachfolgern Dichaafer Chan und Entf Ali Chan ergabit; der lette wollte durch ibn die benden berühmten persischen Krondiamanten, deren einer das Lichtmeer und ber andere die Mondofrone beift, verfau-Der erfte ift derfelbe, welchen Savernier zu Golfonda fab, und bessen Gewicht zu 2425/16 Karat angibt. S. H. berechnet ben Berth der vierzehn Steine der benden Armbander, deren Mittelftud die benden obgedachten größten Diamanten, nach den Tafeln von Jefferies das Karat ju 1 Pfund 10 Gb., wie folat:

<sup>\*)</sup> Tuesday the 13th of Safar, der 2. Mars (Conntagsbuchftabe C), richtig ein Dinstag, eben so G. 232 Wednesday, the 12th of Babi-us-sani d. J. 1218 = 20. Julius 1804, richtig ein Mitte woch, nach der Berechnung vom 16. Julius an; abermal zwey Bepfpiele mehr für die Richtigkeit dieser in Persien, wie in der Tukken und Arabien gäng und gaben Berechnungsweise der hibschret; wie lange werden noch die Berliner Chronologen der anerkannten Bahrheit widerstreben?

| Zwölf Tafeldiamanten im Durchschnitte zu 60 Ka-<br>rat, das Karat zu 1 Pfund 518,400 | Derjai nur,<br>Tadschimah | , d. i. das<br>, d. i. die | Lichtmee<br>Mondof | r   | `a;<br>• | • •   | 296;016<br>103,740 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|-----|----------|-------|--------------------|
| rat, das Karat ju 1 Pfund 518,400                                                    |                           |                            |                    |     |          |       |                    |
|                                                                                      | rat, das l                | Karat zu                   | Pfund              | · · | 4.1      | • . • | 518,400            |

Q. 918,156

Ein größerer Ochat fur den Liebhaber der Biffenschaft, als das Lichtmeer und die Mondefrone, ift gang gewiß die herrliche Bibliothet Lutf Ali Chan's, welche S. S. fab, und beren berrliche Einbande beschreibt; viele in Gold = und Gilberplatten in manuiafaltigem Schmel, mit Ebelfteinen befest, andere mit Blumen bemalt, gefirnift, vergoldet; G. S. erwähnt nur einer einzigen unschätbaren Sandschrift, namlich des Schahname, weldes Mahmud von Chafna befag, und mit Randgloffen und Barianten verfeben, welche Firdewei felbft angegeben baben mochte. Diefe Abschrift, nicht nur die alteste ber befannten, fondern überhaupt die altefte aller, indem fie gleichzeitig mit Firdewei, tann allein über die Aechtheit bes Urtertes des Schahname und die fpateren Interpolationen bebfelben entscheiden. Es ift zu mun= bern, daß die oftindische Compagnie, welche die Berausgabe des Schahname ju Calcutta begunftigt bat, fich nicht hievon eine Abschrift zu verschaffen bemubt gewesen, und zu hoffen, daß die afiatifche Gesellschaft von England durch die diplomatischen Agenten in Perfien fich eine folche verschaffen wird. Biewohl die Ueberfepung treu zu fenn scheint, fo mare es boch zu munschen, baß der Ueberfeger überall, wie G. CXXI, die Erklarung der fremden Worter aufgenommen, und diefelben nicht, wie in der Folge geschieht, ganglich unerflart gelaffen hatte; dort wird Relet (in der Turfen Kalafa) als die Maschine erflart, worin Die Rufe bepm Prügeln auf die Goble eingezwängt werden; eben da Taknuma (Tauk - nemauh) bogenformige Wandvergierungen, welche fich ju eigentlichen Bewolben wie Wandfaulen ju Saulen verhalten. Welcher Leser, der nicht Orientalist, versteht den folgenden Sas (S. CXXXIII): he wished, to contend Soha-like against the sun of divine mercy; wie foll er, wenn er nicht arabifch fann, wissen, daß Soha das Reiterlein im großen Baren; ober S. 207: he despatched his Ishak Akasy, wie foll der nicht ichon mit allen verfischen Sofwurden befannte Lefer wiffen, daß Ifchif Mgafi den Ceremonienmeifter bedeutet; G. 380 ift der schon oben in Shea's Ueberfegung gerügte leberfepungefehler des fifch formigen flatt des mondformigen Panieres: the Pisciform banner, der indifche Gott der Liebe, Kamadiu, hat zwar einen Fifch im Panier, wie auch ben den Griechen die Rische Approditen heilig waren; aber

auf der Spige moslimischer Kahnen ift fein Rifch, sondern der Halbmond aufgesteckt, und sie heißen defhalb Mab veifer, d.i. mondformig, was Chea und Gir harford mit Dabiveiter, b. i. fifchformig, verwechfelt haben; eben fo unrichtig beift es S. 227: the curve-backed ancient of the sky (i. e. the sun) broke out into loud exclamations of wonder and praise; ber gefrummte Alte ift nicht die Sonne, fondern der himmel felbft, Deffen Gewolbe den runden Ructen ber Belt vorftellt; jur G. 260 Tak Harra (gefehlt flatt Zat Redra), der Dom des Chobroes: ftatt ber nothigen und an ein Paar Orten versprochenen, aber nirgende befindlichen Roten, welche im Unbange batten erfcheinen follen, find nur hie und ba einige, gang überfluffige bengefest, fo z. B. G. 80 ift jur Stelle: »Dichaafer Chan fant wie Die Afche einer verzehrten Rohle zufammen, ebemerkt: This appears a beautiful simile. Diefelbe Bemerkung konnte mobl pofitiver ausgebrückt, und an mancher anderen Stelle fteben, wie 2. B. S. 258 : »Die Oberflache des tagurnen Simmels flarte fich auf wie der Spiegel des Gemuthes in der Bruft des Beifen. Durch Drudfehler, wie es fcheint, ftebt G. 126 bas Jahr b. S. 1216, d. i. 1803, ftatt 1801; S. 155 bas J. d. B. 1217 wieder als 1803 statt 1802; S. 165 das J. d. H. 1218 als 1802 ftatt 1803; G. 411 das J. d. H. 1125 statt 1225 u. f.w. au tabeln ift, daß in febr vielen gallen die perfifche Berftumm. lung europäischer Ramen statt ber mabren Schreibweise berfelben hingeschrieben worden ift; fo j. B. der Fluß Gena ftatt die Seine, Tameez statt Die Them fe; befonders ift biefes ber Kall ben den ruffischen Ramen, mabrend doch die frangofischen, wie Jaubert, Jouannin, gleich richtig geschrieben, oder wie Lazar in Lajard und Rigedan in Gardanne berichtigt find; ben ben ruffischen Benennungen bingegen febt immer Godowich statt Gudovitsch, Bulkuneck statt Polfownit u.f.w., fo baß nicht zu errathen, wer benn ber General Nibalsin ober ber Abmiral Shufat. Bizianow, welcher, wie befannt, vor den Thoren ber Stadt Bafu menchlerifch getodtet worden, wird bier immer Ashpukhdar genannt, was nur eine falsche Schreibweise oder Aussprache für Efchbidenber, wie derfelbe im Schebinschahname genannt wird; die unglanblichfte Berftummlung ift Die des Mamens Bafu in Badkobah. Bizianow's Ermordung wird G. 252 gang furg folgendermaßen ergablt: »Im Augenblicke ale Efchpefber (Efchofchender, b. i. Zizianow) und Susein Ruli Chan zusammenkamen, todtete jenen Ibrahimbeg mit ber Erlaubniß Subein's, aber ohne des Pringen Gutheißen, mit einer Dusfctenfugel.« Im Schebinschahname wird diefer Meuchelmord als eine Seldenthat ausgeschmudt, und der Abschnitt beginnt dort

mit einer poetischen Beschreibung der Athletenfigur des Fürften Bizianow, der als ein gefährlicher Drache geschildert wird, dann heißt es:

Als Baku's Oberfter ben Drachen fab, Bard ihm aus Jurcht das Derz zertheilt in Stüden, Er fprach zu Ibrahim: o löwenherz! Befreye mich von dieser schlechten Seele. Bend' beinen Blid von allem anderen ab, Und sen um beinen Tod nicht zu besorgt; Bor diesem Drachen hat noch keiner fich gerettet, Stürz unvorsichtig nicht in seinen Nachen u. f. w.

Merkwurdig ift bas fieben und vierzigste Ravitel, mo die zwen Sohne Begibichan's, bes herrn von Transorana, ericheinen, bende Tora (was ein Synonym für Jasa, das Gefetbuch Dichengischan's) bengenannt. Außer ber historischen Ausbeute gewährt diefe Ueberfepung noch reiche geographische Rachlefe ju der im VII. und VIII. Bande Diefer Jahrbucher erfchienenen, und bann in ben Memoires der geographischen Gefellschaft von Paris aufgenommenen geographifchen Befchreibung Perfiens; ben ber Umarbeitung berfelben mußte vorzuglich die schabbare perfifche Geographie Rufhetol-fulub, d.i. die Ergöplichfeit ber Bergen, wovon jest die faiferl. Sofbibliothef ein febr fchones Eremplar aus ber Berlaffenschaft bes Protomedicus Behofchet Efendi befigt, ju Grunde gelegt werden. Unter die Curiofitaten ber Runft = und Literargeschichte gebort bas bem Litelblatte vorgebundene Rupfer, welches Die bochft verfchlungenen Arabesten Des Audienzfaales im Pallaste zu Choi vorstellt, und die Ueberfebung ber benden perfifchen Diplome im Unbange, beren erftes bem Baronet Gir harford Jones bas perffiche Bappen, namlich ben Sonnenlowen, im Siegel ju führen erlaubt, bas andere Die Sendung eines brillantirten Reigerbusches als eine Auszeichnung por allen anderen Botfchaftern begleitet. Biewohl es gu munichen, daß den benden Diplomen, der Authenticitat willen, der Text bengefügt worden ware, fo find wir doch weit mehr von ber Berleihung bes perfifchen Reichswappens an ben englifchen Baronet überzeugt, ale von ben Bedeutungen, welche durch falfches Ohr ober irrige Mussprache ben benden Ramen Sowid und Sones im Perfischen bengelegt werden. »Es ift mertwurdig,« fagt S. S. (in der Note S. 366), »daß die Bennamen Sowid und Jones ohne Bocal gefchrieben, bas erfte im Perfifchen Bahrheit, Gerechtigfeit, Billigfeit, Gefes, Geradheit, Festigfeit, Bachsamfeit; bas zwente aber bas Saupt einer Gattung bedeutet.« Bier ift mehr ale Gin blunder: 1) Benn diese Borter auch ohne die Bocale gefchrieben wurden, fo mußten Diefelben,

wenn ce die englischen Bennamen fenn follten, doch Dichons und Sauwick ausgesprochen werden, und diese Worter bedeuten im Persischen gar nichts; 2) ist es ganz unmöglich, Howick auf Perfifch fo wie Saff gu fchreiben, indem wenigstens ein Baw ba fenn mußte; 3) bat bas grabifche Bort Baff \*), welches Gott, Bahrheit und Gerechtigfeit, aber nicht Geradbeit, Festigfeit und Bachfamfeit bedeutet, immer ein doppeltes &; endlich 4) beift Dich ins (nicht Dichons) wohl die Gattung (genus), aber feineswegs das Saupt einer Gattung. bochst verunglückte philologische Bemerkung gehört zu den vielen Wunderlichfeiten des Werfaffers, von denen der zwepte Theil feines Bertes, namlich die Gefchichte feiner Gefandtichaft nach Persien, eine gute Ungabl enthalt. Diefe gange Erzählung ift eine der sonderbarften, welche je aus dem Munde eines Gefandten gefommen, und beweift am besten, daß die Wahl Lord Melvilles, welcher den Berfaffer jum Befandten nach Perfien auserfah, feine gludliche war. In diefem Werke fowohl, als in dem biftb= rifchen Borberichte des vorigen, tritt G. S. überall als warmer Bertheidiger der Perfer auf, und verbirgt nicht, daß er nicht wohl zu fprechen auf Morier, welcher ihn auf dieser Sendung als Privatfefretar begleitete, und feitdem in feiner Movellentrilogie (die benden Sadschi Baba und Sohrab) von perfifchen Sitten und Charafter mit fo vielem Bige und fo guter Laune ein treffliches Gemalbe gegeben. Indeffen ift diefe Erzählung zugleich Reisebeschreibung, und als solche nicht ohne Intereffe, indem fie manches Mene enthalt, bas fich in den neueften über Persien in Europa erschienenen Reisebeschreibungen nicht findet; fo j. B. G. 105 bie Gitte des oftmaligen Rleiderwechfels der Krauen, um den Luxus ihrer Garderoben jur Ochau ju ftellen; eine diefer perst schen Damen wechfelte ben einem Feste zwanzigmal die Rleider, von denen je eines reicher als das andere; dieß stimmt mit dem überein, was altere Reisebeschreiber, wie Rubruquis und Plan Carpin von dem Kleider = und Karbenwechfel ben den Thronbesteigungsfesten der Mongolen ergablen. perfifche Sprichwort (G. 117): Das Reuer lugt nicht, stimmt gang mit dem Schriftterte (Jeremias XXIII. 29): 3ft mein Wort nicht wie Feuer! fpricht ber Berr, Bisber haben die Perfer fur die Frangofen bes überein.

<sup>\*)</sup> Fieht doch ganz anders aus als 29, wie der Rame Howick geschrieben werden muß, wie könnte denn ohne Baw Au gelesen werden?

Stiens gegolten, aber S. S. ftellt fie burch bie folgende, and feinem Lagebuche gezogene Parallele den Irlandern anichie. Beite:

Die Jelander find ein sehr artiges Bolf — so die Perfer;
Die Belanden: haben dichterische Anlagen — so die Perfer;
Die Frländer betrinken sich gern — so die Perfer;
Die Frländer janken bev ihren Teinkgelagen — so die Perfer;
Die Frländer gefallen sich in Rausbändeln — so die Perfer;
Die Frländer sind sehr verliebter Ratur — so die Perfer;
Die Frländer sind sohr gastken — so die Perfer;
Die Frländer antworten fertig ans dem Stegreif — so die Perfer;
Die Frländer spiesen das haabret (Dulciman) — so die Perser;
Die Frländer spiesen das haabret (Dulciman) — so die Perser;

Mus der Uebereinstimmung perfischer Localitaten und Sitten (G. 174) fcbließt G. S., bag ber Berfaffer ber Saufend, und Einen Nacht ein Derfer ober ein Araber, ber lange in Perfien gemeilet, gewesen fenn muffe; er wurde Diefe Uebereinstimmung. aber noch weit auffallender in Regypten angetroffen haben ... indem bas Colorit ber Taufend und Ginen Macht am meiften ben Sitten; Megnytens unter den Mamlufen jur Beit ber Kreugluge gufagt. Das Geschenk, bas S. S. Iones von Seite bes Konigs von England dem Schah von Perfien brachte, bestand aus einem auf 25,000 Pfund Sterling geschätten Diemanten, einer goldenen mit Ochmels verzierten Dofe, worauf bas Portrat bes Konigs mit Diamanten umgeben, einem fleinen Rafteben aus Ebenbolg, worauf die Schlacht von Trafalgar in Elfenbein geschnitten. Der perfifche Premierminifter Dirfa Ochefii fog, fo oft ibm etwas in die Quere fam, Orangen aus, und wiederholte in einem fort das verfische Sprichwort: »Der Esel ward geboren. ber Efel bat gelebt, der Efel ift gestorben. . G. S. entgegnete biefes Gprichwort mit einem andern, namlich: »Eine große Trommel macht großen Larm, hat aber nichts im Bauch. S. 200 mundert fith S. S. mit einem englischen Berfe barüber, daß fein vormaliger Privatfefretar, Gr. Morier, auf einmal englischer Minifter geworben, und er felbst schon brepfig Jahre außer Dienft. E. 232 Befchreibung eines englischen Bettrenmens und G. 237 die des Lagers des Schabs; die foniglichen Belte befinden fich immer am Ende des Lagers, und find mit Wanden mit rothem Kanavas umfpannt, welche Changt ober Perde beifen; auf jeder Seite diefer Perde find Belte fur die Offiziere ber Leibwache, innerhalb des ersten Bierecks der Chanat; etwa zwenbundert Mafter vom Gingange ift ein grofes Belt aufgefchlagen, welches bas Dimanchane ober Der Aubiengfaal, von bren machtigen Pfeilern, an beren Ende große vergoldete Angeln, getragen; einige von des Königs Beisen foliombrepfig bis vierzigtaufend Pfund St. gefoster haben; hinter dem Diwanchane sind andere Kanavaswände, welche das zwente. Viered, Miane, d. i. das mittlere, genannt, bilden, und hinter denfelben endlich das Chalwet, d.i. das innerfte Gemach,

wo die Frauen und fleinen Prinzen vom Geblut.

Die Beschreibungen der Audienzen find fehr umftandlich, und S. S. bemertt, daß die Beschreibung des Unjuges bes Darius, wie diefelbe Rollin nach Arrian und Quinfus Curtius beschreibt, gang auf den Anzug des Schabes paffe, welchen derfelbe am Tage des Empfanges der Gefandtichaft gu Gultanije trug. Ein persisches Mittagseffen (Tichaft) besteht nur aus Brot, Fruchten, Rafe, Butter, Brunnfreffe, fleinen Zwiebeln und einer Schuffel gedunfteten Bratens; bas gewöhnliche Betrante ben Tifch ift bas Palube, eine Art von Scherbet, in welchem fleine Rugelchen Bucherwerfs von auserlefenem Gefchmade fcmimmen, bas Gange burch ein großes Stud Gis abgefühlt. bas inmitten des Mapfes fluthet. Die Befchreibung einer ber Befandtschaft gegebenen großen Treibjagd ist der einer fcottlandifchen fo abnlich, daß G. S. in der Rote (G. 340) felbst die Furcht ausbrudt, man moge glauben, biefe Befchreibung fen ein Plagiat aus Baverlen; Die Jagd dauerte bren bis vier Stunden, und 160 Rehbode wurden getobtet. Die Befchreibung ber Kronjumeten, welche bem Berfaffer gezeigt worden, ift wohl die verläßlichste, da kein anderer Reisender dieses Bortheils genoff, und G. S. bas Muge bes Renners mitbrachte; er fchatt ihren Werth auf funfzehn Millionen Pfund Sterling. S. S. glaubte im Garten Alaebbin's, Des Inhabers ber Bauberlampe, aus ber Taufend und Ginen Racht ju fenn; ba er in ber Note (S. 385) die darauf sich beziehende Stelle ans der Tausend und Ginen Macht anführt, fo hatte er wenigftens als Renner von Juwelen und bes Perfifchen nicht ruby, called Bahais nochfchreiben follen, mas nichts anberes, ale ber rubis balais, ber balascio der Italiener, und nur eine Berftummlung des Wortes Bebachfchi, weil die berühmteften diefer Rubinengruben au Bedachschan. Eben so foll G. 393 bas Bort shahr Scheri beißen, b. i. das Gefet, im Gegenfate mit Urf, der Billfur. Bas die perfischen Landschaftescenen betrifft, fo gesteht G. B., trop feiner Borliebe für alles Perfifche, dag der überall fühlbare Mangel von Solz und Baffer ben Gindruck der schönften Unfichten gar febr mindere, und daß Aleinasten unendlich schanere und manniafaltigere Landschaftofcenen Darbiete, ale Perfien. Uebet die Ginfunfte gesteht G. S. nichts Bestimmtes angeben gu tonnen, als daß die Einnahme alliabrlich die Ausgabe überschreitet,

mas wohl nicht anders fenn fann, weil fouft ber Schach bie Schape nicht gesammelt baben fonnte, deven größter Theil in ben ruffifchen Staateschat floß. G. 408 fommt bas Gefen als Shehr fatt als Ocheri vor, mabrend jenes nur eine Gtabt bedentet. Och ehrollah beißt Stadt Gottes und nicht das Befet Gottes. Die Lebensweife geth Mli Schabs und feine Beiteintheilung find G. 417 u. folg. beschrieben. Er ftand vor Sonnenaufgang gum Morgengebete auf, vor dem er mahrfcheinlich ein warmes Bab nahm; nach dem Morgengebet empfing er feine Frauen und Kinder, was für ihn fein angenehmer Zeitvertreib, da es gewöhnlich fo viele Rlagen anzuhören, fo viele Eiferfuchtescenen auszugleichen, so viele Unsprüche auf Blumen, Buwelen n. dal. ju befriedigen gab; wenn die Frauen nicht gar ju panfifch waren, wurde das Frubftud (Rafchte) im felben Gemache, wo fie empfangen worden, fonft aber in einem fleinen Rimmer aufgetragen, wo die Minister vor dem Diman aufwarteten: um acht Uhr im Sommer und um neun Uhr im Winter batten die Minister Privataudienzen, um eilf Uhr begab er fich in den Diwanssaal, wo er auf dem Throne oder in der oberen Ede des Gaales Plat nahm; der Wefir (Dirfa Ochefii) ftand, abgefondert von den anderen Miniftern, junachft an dem Ochah, und junachft an dem Befir fein Raimatam, b. i. Stellvertreter, Mirfabufurg (Großfurft); alle in ber Sauptstadt befindli= den Statthalter der Provinzen und alle großen Beamten erfchie= nen im Diwan; die Gefetgelehrten aber nur am Frentag, wo ber Mollabafchi und ber Ocheichulislam (nicht Shnikus - Salam) \*) allein des Borrechtes, in Gegenwart des Schabs ju figen, genoffen. Geine Gobne ftanden ihm jur Geite. Der Diman bauerte nur eine halbe Stunde; um zwolf Uhr ward bas Mittageeffen (Efcaft) aufgetragen, welchem die Pringen ftebend benwohnten; hierauf jog fich ber Schab jur Mittagerube gurud, von der er benm Rachmittagsgebet aufstand; gang irrig beißt es bier: from which he rises to the evening prayer; wenn bitfes wahr mare, mußte ber Schab taglich von Mittag bis gu Sonnenuntergang Siefte gehalten, und darüber bas dritte der fünf täglichen Gebete, namlich das Rachmittagegebet, verfchlafen haben. Gleich nach dem Nachmittagsgebete erschien der Schah in einem der Gale, um den Privatdiwan (Diwani Chaf) zu halten; fo genannt im Gegenfate des Morgendiwans, welcher Diwani uam, b. i. ber allgemeine Diwan, bieß; ber

<sup>\*)</sup> Sheichul-islam heißt ber Scheich bes Islams und Scheiches. Belam heißt ber Scheich bes Beiles.

Nachwittagsbiwan ward manchmal auf bem Balfon gehalten, wann die Truppen jur Heerschau (Ourgun nicht sogoon) aufjogen. Rach bem Abendgebete (das im Tert hier gum zwenten Dale vorfommt) erfchien der Schah jum dritten Dale Iffentlich im Gefellschaftsfagle zur Berfammlung, welche Deb fcblisi Schab, b. i. Die Gefellschaft bes Konigs, beißt, und welcher außer ben großen Sof= und Staatsmurben, auch ber Sofbichter und Reichshistoriograph benwohnten. Diefe Auszeichnung ber Dichter und Geschichtschreiber durch die Bugiebung berfelben in die Gesellschaft des Ochabs ift uralte perfifche Gitte; in bent Bofbichter, welcher ber Dichtertonia bieß, ehrte ber Schab bas Berdienst der Poeten, und in dem Geschichtschreiber das der Sie ftorifer feines Reichs; ju Konftantinopel hat das Umt des Dichterfonige nie bestanden, und der Reichehistoriograph ift nie der Befellschaft bes Sultans bengezogen worben, bafür aber haben bort ber Sofarst und ber Sofastronom ben Rang ber bochften Burbe bes Gefeges; jene bem perfifchen Sofe eigene Musgeich nung ber Dichter und Geschichtschreiber ift allein bezeichnend genug fur bas bobe Unfeben, in welchem in Perfien von jeber Poeffe und Geschichte standen, indem der erfte Dichter und Geschichts fchreiber bes Reichs, gleich ben Tragern ber erften Staatsamter und Sofwurden, der Ehre ber Gesellschaft bes Schabs wurdig erachtet ward, wofür frenlich benden die Pflicht oblag, die Thaten bes Konige ber Konige in Berfe und Profa ju preifen; Dief haben Beth Ali Schahe Bofdichter und Reichshiftoriogranben, jener im Ochebinfchabname (bas 40,000 Diftichen ftart), Diefer in ber ju Lebran gedrudten, und von G. B. Jones gum Theil überfesten Geschichte ber Regierung Beth Ali Ochabs getreulich gethan, und der zwente Theil von G. B.'s Werf ift aleichsam als Commentar zu dem, mas die Reichsgeschichte von ber englischen Gefandtschaft ergablt, ju betrachten; taum hatte ein Perfer partemifcher fur Perfien fchreiben fonnen, als ber brittifche Baronet, Inhaber zweger perfifcher Abelebiplome, namlich des Reigerbufches und der Geftattung der Ginverleibung bes perfischen Reichswappens in fein eigenes: quod felix faustumque sit! ober auf Perfifch : Dubaret bab!

Sammer: Purgftall.

## Mrt. II. 36raeli's Curiosities of Literature (Solug).

Der in dem vorhergehenden Bande gegebenen Busage gemäß, fahren wir in der Anzeige dieses interessanten und gehaltreichen Werkes sort, da Schriften dieser rhapsodistischen Art mehr durch Angabe ihres Inhalts, als durch unmittelbare Restexianen über einzelne Artisel derselben nach ihrem wahren Werthe erfannt zu werden pstegen. Das allgemeine Urtheil über das Ganze wird dann der verständige Leser am besten selbst fällen, und daben, wie wir hoffen, noch den Vortheil voraus haben, sich eine große Anzahl von, unter uns Deutschen wenigstens, minder bekannten Werkwürdigkeiten vorgeführt zu sehen, da der Verfasser seine Ernte meistens nur auf dem Felde der englischen Literatur zu machen gesucht hat, indem ihm unsere vaterländische größten, theils unbekannt geblieben ist.

Bir haben bereits in der früheren Anzeige zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß der Verf., so viele interessante Gegenstände der Literatur er auch behandelte, doch eines, wie es scheint, das reichhaltigste von allen, gänzlich übergangen hat: das von der Eitelfeit der Schriftsteller, welche, wie man sagt, größer seyn soll, als die irgend eines andern lebenden Besens, selbst die weiblichen nicht ausgenommen. Zur Entschädigung dafür gibt er uns ein anderes Capitel: Ueber verachtete Eitelfeit, das nun allerdings sehr klein ist, denn es füllt nur eben den dritten Theil einer einzigen Octavseite, das aber eben deshalb und pour la rareté des choses hier nicht übergangen werden darf. Bir geben es, um an einer so wichtigen und seltenen Sache nichts zu andern, hier diplomatisch genau nach dem Wortlaute wieder.

»Alle Menschen sind ruhmsüchtig, und selbst diesenigen Phisissophen, die gegen die Ruhmsucht geschrieben haben, sesen, vans Ruhmsucht, ihrer Schrift auch ihre Namen vor. Es muß »daher (als eine ganz besondere Ausuahme von dieser allgemeinen »Regel) hier bemerkt werden, daß die Verfasser von zwen Er»bauungsbüchern ihreNamen vor derWelt verborgen gehalten haben, »obschon diese ihre Schriften mit dem größten, ja mit allgemeinem »Beyfall aufgenommen worden sind, und noch zu ihren Lebzeiten »mehrere Aussagen erlebt haben, so daß sie also selbst Zeugen dieses Beyfalls gewesen sind. Das eine dieser Werfe ist die allbestannte Schrift »de imitatione Christi, « die man, aber ohne »Beweis und selbst ohne allen wahrscheinlichen Grund, dem »Th o mas von Kempis zuschreibt; und das andere ist das »nicht minder von Jedermann geschäpte Werf: »Die ganze Psiicht »des Menschen.« Die Verfasser dieser beyden Schriften sind

sgänzlich unbekannt, aber diese Schriften selbst kennt jeder nur seinigermaßen gebildete Mann, und sie sind nicht zu Tausenden, ssondern zu Millionen in der gesammten christlichen Welt verbreistet. — Wenn sie ihre Namen der Mitwelt mitgetheilt hatten, so wurden sie der dankbaren Anersennung ihrer Zeitgenossen und selbst des glanzendsten Nachruhms ben ihren Nachsolgern sicher zewesen seyn. Diese Namen wurden, mit ihrem soliden und dauernden Glanze, viele andere in unserer sogenannten Weltzeschichte überstrahlt haben. Aber sie mißachteten diesen Auhm, und ihre Religion war über alle, selbst über die gewöhnlichste

sund ftarffte aller menschlichen Leidenschaften erhaben.«

Reichhaltiger hatte bas Cavitel von ben Dachahmern ausfallen konnen, ba es an Stoff dazu mahrlich nicht fehlte. Einer der extravagantesten von diefen imitatorum servum pocus war wohl Lebrun (geb. 1739, gest. 1824), der französische Ueberfeber Bom er's und Caffo's. In feinen jungeren Jahren aab er, nach dem Gefchmade feiner Beit, eine große Daffe lateinischer Gedichte beraus, und unter Diefen vorzuglich zwen, burch welche er fich ben feinem Orden, denn er war ex S. I., undemein zu empfehlen wußte. Geine Absicht war, den Rubm Birgil's und Ovid's durch feine eigenen Gedichte zu verdrangen, und zugleich seinen anderen, oft fehr unpoetischen Unfichten allgemeinen Gingang zu verschaffen. Das erfte Werf diefer Urt war fein Virgilius christianus, bas ebenfalls aus Eclogen, aus vier Buchern vom Landbau und aus einem evifchen Gedichte in zwölf Banden bestand. Aber allen diesen Gedichten lagen, ftatt ben alten polytheistischen, modern-bevote Imaginationen gum Grunde, wie denn j.B. fein Beldengedicht : Die Ignaciade, Die Pilgrimfchaft feines Geren nach Jerufalem mit felbsterfundenen Ginfallen, die nicht den geringften geschichtlichen Grund haben, auszuschmucken sucht. Gein zwentes Werf: Ovidius christianus, ist in demfelben Geschmacke gearbeitet. Die Epistolae schöpfen ihren Stoff aus ben legenden; Die Fasti beschreiben Die feche Schöpfungstage; die Elegiae find aus ben Camentationen bes . Jeremias genommen; aus ber Ars amandi ift eine Amor Dei entstanden, und die Detamorphofen find burch Geschichten von wunderfamen Conversionen der Ungläubigen erfett worden.

Weiter noch auf dieser Bahn hat es schon früher der wegen seiner schonen lateinischen Schreibart felbst jest noch bekannte Jacobo Sannazaro (geb. 1458, gest. 1530) gebracht. Diefer in seinen übrigen Schriften sonst fehr frensimmige Mann hat in lateinischer Sprache eine Masse von Elegien, Eclogen und Epigrammen geschrieben, die größtentheils recht artig sind, und feines, gebildetes Gefühl beurkunden, wahrend eines feiner be-

rühmtesten Gebichte: De partu Virginis, von dem allersondetbarften Beschmade zeigt, da in demfelben profane und religiofe Dinge auf gang monftrofe Beise unter einander geworfen werden. Die Virgo sacra wird in diesem Gedichte nirgende mit ihrem Eigennamen genannt, sondern nur durch die Benennung Spos deorum bezeichnet. Das Gebeimnif ber Incarnation wird von Protens auf prophetische Beise voraus verfundigt, und da die Spes deorum biefer Prophezenung nicht fogleich Glauben benmeffen will, fo fucht fie fich, nicht in der beiligen Schrift des alten Bundes, fondern in den fpbillinifchen Buchern, Rathe au erholen. Ihre fie ftete umgebende Dienerschaft besteht aus Drpaben, Nereiden u. dgl.m. Diefe abenteuerliche Difchung zweier fo beterogener Dinge, an welcher er einen befonderen Gefallen fand, fuchte er nicht bloß in feinen Gedichten, fondern felbft in feinem Saufe überall, wo fich ihm Gelegenheit bagu bot, angubringen. In einer Rapelle feines Landfiges hatte er neben dem Altar fein fünftiges Grab angebracht, dem jur Geite er zwen griechische Statuen, Apollo und Minerva, ale feine driftlichen Schuplinge, geftellt hatte. Obichon diese benden Figuren mit den fie bezeichnenden Attributen versehen und jedermann als Apollo und Di= nerva fenntlich waren, fo nahm er boch feinen Unftand, an bas Rufgeftelle der erften mit großen Uncialbuchstaben den Damen David, und an das der zwenten Judith zu fegen. berühmten Ochaferromane »Arcadia . herricht Diefer Befchmad ebenfalls vor, aber er muß ben Leuten feiner Beit jugefagt haben, da diefer Roman, der mit wunderbarer fprachlicher Bollendung geschrieben, aber bis jur Durftigfeit inhaltsleer ift, bas unter allen andern Buchern wohl unerhörte Schicksal gehabt hat, noch ben bem Leben feines Berfaffers fe chgig Unflagen zu erleben.

Much in England hat es, felbst in den späteren Zeiten, nicht an diesen elenden Nachahmern gefehlt. Charles Churchill (geb. 1731, geft. 1764) bespottete in feinen oft mit der größten Nachlässigkeit geschriebenen Verfen feine Zeitgenoffen, wofonders Die Schauspieler, mit bem beiffenbsten, aber auch nicht felten mit dem gemeinsten Bige, und fein Monat verging, wo es ibm nicht einer der allzeit fertigen Scribler jener Zeit nachzumachen Der englische Juvenal lebt noch in dem Undenfen feifuchte. ner Landeleute, während alle jene Taufende feiner Rachahmer fcon langft vergeffen find. Dit Stern e's empfindfamer Reife ging es nicht beffer, nicht bloß in England, fondern auch in Deutschland. Alles wollte mitempfindeln, und feinen Gefühlen auf diefelbe Beife Luft machen. Und wo find fie nun, diefe fchalen Empfindler alle! Gie find langft fchon, mit den Rachahmern des Lom Jones und des Werthers, hingewandert

bie bunfle Strafe, unde negant redire quenquam, und fle und ihre Werfe sind der verdienten Vergessenheit übergeben. Diese Leute erinnern an die Worte des Königs Philipp von Macedonien. Ein Grieche rühmte sich vor ihm, daß er den Gefang der Nachtigall auf das täuschendste nachahmen könne, und als er sich auschiefte, dieß durch die That zu zeigen, wandte sich der König von ihm ab mit den Worten: »Ich ziehe die Nachtigall felbst vor.«

Uebrigens scheint dieses Uebel bereits sehr alt zu seyn. Seneca erzählt in seinem 114. Briefe, daß der Geschichtschreiber Gallust mit seinem eigenthumlichen Style eine Art von literatischer Seuche unter die Schriftsteller Roms gebracht hatte. Alle
wollten fortan nur in kurzen Sentenzen und mit ungewöhnlichen Borten schreiben. Ein gewisser Arruntius besonders, der
die Geschichte der punischen Kriege beschrieb, soll dieß bis zum
Lächerlichen getrieben, und daher auch den Beynamen des Affen

von Salluft erhalten haben.

Auch Cicero hat eine abuliche Art von Influenza, und gwar nicht bloß über feine nachsten Zeitgenoffen ausgeübt, fondern eine, die im Grunde noch immer dauert, und die, mehr als manche von uns wiffen, auf unfern Styl, felbst der befferen Schriftsteller unter ben Reueren, nachtheilig eingewirft bat. Ein gewiffes fententiofes und daben boch gedehntes Befen, ein gesuchter und baber unnaturlicher Ochmud der Darftellung, eine Berflachung der Ideen in lange, mubfam aufgebaute Perioden, Die doch dem Geifte ber neueren Sprachen und felbft ihrem Bau ganz entgegen find — diese und verwandte Eigenschaften berrichen felbst in den besten Berten der Neueren vor. Er gab ben ersten Zon an, und da er nach bem Bieberaufleben ber Biffenschaften in ben Schulen fortberrichte bis an unfern Beiten, fo flingen diese Tone für ein dafür empfindliches Ohr noch immer nach. Gewiß, unfere gefammte moderne, fogenannte fchone Literatur murbe eine gang andere und ohne Zweifel beffere geworben fenn, wenn flatt den Romern, die Griechen die Lehrer des noueren Europas geworden maren, und wenn man feit ben Beiten Petrarca's flatt Cicero, Zenophon in den Schulen jum Mufter aufgestellt batte. Es ift bennabe unglaublich, wie weit man, befondere in fruberen Beiten, biefe 3dolatrie mit Cicero getrieben hat. Giner feiner eifrigften Unbanger mar Panlus Manutius (geb. 15,2, geft. 1574), einer der berühmteften und gelehrteften Buchdrucker feiner und aller Beiten. eine Zeile konnte er niederschreiben, ohne fich vorber auf bas Genauefte gu verfichern, daß fie gang im Beifte und mit den ipsissimis Ciceronis verbis gefchrieben fen. Gange Monate foll er mit ber Abfassung eines lateinischen Briefes an seine literarischen Freunde zugebracht haben. Auch war er es, über den sich Erasm us von Rotterdam in seiner satyrischen Schrift, die den Titel

Ciceronianus führt, befonders luftig machte.

Da die Rede auf Eicero gefommen ift, so mag es nicht unangemessen erscheinen, des berühmten Montaigne's Ansichten über diesen Fürsten der Redner, wie er genannt wird, hier angeführt zu sinden, um so mehr, da die Stelle aus dem Werke unseres Israeli's genommen ist, wo sie sich Vol. I. S.58 besindet. Israeli hielt es nicht für gut, seine Meinung über diese Ansichten mitzutheilen, und so wollen auch wir dem Leser in seinem Urtheile nicht vorgreifen.

"Geradeaus ju gesteben, a fagt Montaigne, "fo gefällt mir feine Manier zu fchreiben eben fo wenig, ale die aller feiner langgestreckten und vielfach gewundenen Nachabmer, felbst die besten unter ihnen nicht ausgenommen. Go oft Cicero etwas vortragen will, nehmen die Borreden, Ginleitungen, Definitionen, die Divifionen und Subdivisionen den größten Theil des Bortrags weg, und was immer noch von eigentlichem Marf und Leben in der Sache fteden mag, wird durch Diefe Borbereitungen entnervt und weggewaschen. Wenn ich eine ganze volle Stunde mit feiner Lecture jugebracht habe, mas mir meiftens fchwer genug fällt, und wenn ich dann zusehen will, was ich benn etwa dadurch gewonnen babe, und worin der Kern, die Substanz des Belefenen besteht, fo finde ich meistens nichts, als eitel Bind. Rur mich, ber ich burch Bucher eigentlich nur ein bischen gefcheibe ter, nicht gelehrter oder beredter werden mochte, find alle diefe logischen oder aristotelischen Disquisitionen von gang und gar feinem Rugen. 3ch mochte gern, fo auf den erften Briff, gute und haltbare Dinge lernen. Ginen folden Bortrag munichte ich, ber gleich feine volle ladung auf das innerfte Berg meiner Zweis fel abschießt': ber feine aber geht matt um diefe Zweifel berum, und fucht nur meine Erwartung immer noch weiter hinauszuschie-Das mag gut genug fenn für die Schule, für den Gerichtshof, für die Rangel, aber nicht für Manner, die nur lernen und einer Sache gleich auf den Grund geben wollen. Der gute Alte, meine ich, mag wohl recht viel fogenannte Gelehrfamfeit, aber nur wenig eigentliches philosophisches Salent befeffen haben. Er war ohne Zweifel ein febr guter romifcher Burger, ein artiger Gefellschafter, ein wipiger Ropf, aber fein Ochiffchen ging nicht tief, und er felbft mar gang entfeplich eitel. Bie mare es nur fonft möglich gewefen , feine elenden Berfe ins Publicum gu schicken. 3ch verzeihe es ibm, daß er schlechte Berfe machte, aber ich fann es ihm nicht verzeihen, bag er nicht einmal einge-

sehen hat, wie schlecht sie sind, da er sie sonst gewiß ben sich behalten hatte. Bas aber feine Beredfamfeit betrifft, fo ift Diefe über alles Lob erhaben, und vielleicht noch von feinem andern Menschen erreicht worden. - Go weit Montaigne. Unser Autor lagt biefe Betrachtungen gur Geite liegen, und wenbet feine Blide auf eine gang andere Geite bes Mannes. namlich auf die wisigen Ginfalle, durch die fich Cicero ben feinen Beitgenoffen fo befannt gemacht hatte. Gie muffen von großem Werth gemefen fenn, ba felbft ein Cafar es nicht unter feiner Burde fand, Diefe Ginfalle forgfaltig ju fammeln. Emig fchabe, bag biefe Sammlung nicht auf uns gefommen ift. der That find nur fehr wenige derfelben erhalten worden, da fie mehr bem Gefprache und ber Conversation, ale ben eigentlichen Schriften angehören. Bu einem Genator, ber ber Gohn eines Schneiders war, und auch einmal einen guten Ginfall gehabt haben mag, fagte er: Eheu, rem acu tetigisti, und Diefer Big hat sich feit achtzehn Jahrhunderten als achtromisches Sprichwort erhalten. Bu einem anderen, dem Sohne eines Roches, fagte er, indem er ibm feine Patrocinan; anfundigte: Ego quoque tibi jure favebo. Die Alten sprachen nämlich höchst mahr-scheinlich bende Worte, quoque und coce, wie ko-ke aus, und auch das jura involvirt eine Zwendeutigfeit, da jure favere eben fo gut beifen fann: »mit Recht begunftigen, « als auch: »mit einer guten Bruhe aufwarten. - 216 ein Sicilianer, ber in bem Berdachte ftand, ein Jude von Geburt zu fenn, fich des nichtemurbigen Berres annehmen wollte, fchrie ibn Cicero an: Bas hat ein Jude mit Schweinefleisch zu thun !« Quid Judaeo cum Verre negotii est? -- Verres heißt namlich auch ein verschnittener Cher.

Eine Borrede, fagt ber Berf. in einem anderen Rapitel, ift ber Gingang zu einem Buche. Man follte daber dafür forgen. baß ber Gingang die Fremden einlade in bas Saus ju treten, ba man von dem Borgimmer auf die übrigen zu fchließen pflegt. Gewöhnliche Lefer überschlagen Diefe Borreden meistens, aber fehr mit Unrecht. In gar vielen Buchern ift die Borrede mehr werth, als das ganze übrige Buch, und gewöhnlich hat sie der Berfaffer des Berfe, wenn er nicht gang ju den mittelmäßigen gehort, mit befonderem Fleife ausgearbeitet. Gelbst viele Schlechte Bucher haben Borreben von fehr berühmten Mannern erhalten, wodurch ihre Mutoren ihr Schiffchen flott zu erhalten fuchten. Cicero fchrieb an feinen Freund Atticus, daß er eine gange Sammlung von folchen Borreden und Ginleitungen befite, die er ben feinen Arbeiten gar oft und immer mit Rugen gu Rathe giebe. Gine gute Borrede ift bas beste Mittel, ben

Lefer auch in gute Laune und in bie rechte Stimmung ju verfeten, wie ein guter Prolog fur ein Schauspiel, eine gute Symphonie für eine Oper. Die Italiener nennen die Borrede la salsa del libro, die Goge des Buche, und in der That, wenn sie gut ift, erregt fie auch die Luft, die eigentliche Speife, bas Buch felbft, zu genießen. Es ift übrigens nicht immer fo leicht, eine mabrhaft gute Barrebe ju machen. Es gibt berühmte Autoren, die viel eber ein dickes Buch, ale eine turze Vorrede gut machen fonnten, und wieder andere, die wohl recht niedliche Vorreden, aber fein gescheibtes Buch machen fonnen. Es ift oft recht unterbaltend zu feben, wie dick der eine Autor in feiner Borrede thut, und wie dunn fich wieder der andere ju machen weiß. Mancher ber letten fann von feinen geringen Berdienften mit fo pietiftifcher Demuth fprechen, als wenn er beforgte, Die Lefer mochten gerschmelgen, wenn er fich ihnen in feinem gangen Lichte zeigen wollte. Undere fpielen den Enthusiaften für die Biffenschaft, ba fie doch nur des lieben taalichen Brotes wegen schreiben, und wieder andere fuchen ihre moralische Backside, die Riemand gern ohne Noth zeigt, fo gut ale fie nur eben tonnen mit ber Culotte bes außern Anstandes zu verstecken u. f. w. Alles biefes ist für einen verständigen Leser oft sehr interessant.

In dem Rapitel von der Erfindung der Buchdruckeren bemertt unfer Berf. mit Recht, daß man fich verwundern muß, fie nicht fcon von den alten Romern ausgeführt zu feben. befigen mehrere Thongefchirre berfelben, auf deren Außenfeite gange Borte mit unbeweglichen Lettern, gleich unferen Stereotypen, aufgeprägt erscheinen. Wie war es möglich, ben biefer Sache, die ihnen täglich, felbst im gemeinen Leben, vorfam, nicht noch einen einzigen fleinen Schritt weiter ju geben, und die Buchstaben, die sie auf Thon oder auf ein anderes Metall abbruden wollten, von einander abzusondern? Fürchtete der Genat ben Migbrauch der Gache, oder wollte man, wie dieg der Kall ben der Einführung der Buchdruckeren in Konftantinopel war, das große Beer der Abschreiber nicht aufregen, da dasselbe da= burch um feinen Rahrungszweig gebracht worden ware? - Gewiß ift nur, daß in allen Schriften, die uns die Alten binterlaffen haben, auch nicht der leiseste Winf enthalten ift, der fich auf eigentliche Buchdruckeren, wie wir fie jest fennen, deuten lieffe. Hebrigens haben wir in unferer Literaturgeschichte Beweife genug, wie langfam und mubfelig ber menfchliche Beift in feinen Entdeckungen und überhaupt in der Erfenntnig der Bahrheit fortschreitet. Ce n'est jamais, fagt Lagrange in feiner Geschichte der Sydrodynamif, par les routes les plus simples ou

les plus diroctes, que l'esprit humain parvient aux vérités,

de quelque genre qu'elles soient.

Weniger bekannt in Deutschland ift die vielleicht ungegrunbete, aber von dem Berf. febr positiv dargestellte Rachricht, daß Fauft und Guttenberg, um ihre erften großen Auslagen wieder hereinzubringen, vorzüglich die Bibel fehr haufig abdrudten, und biefe gedruckten Bucher als Manufcripte ju verkaufen suchten. Gie fanden es als in ihrem Interesse, ihre Erfindung, fo lang fie konnten, ju verheimlichen, und das Bolt war von jeber nur an Manuscripte gewöhnt. Gie verfauften aber ihre Eremplare ju 60 Kronen, wahrend die Abschreiber für ein fauber gefchriebenes Manufcript gegen 500 ju fordern pflegten. Dieß erregte bald eine allgemeine Berwunderung, und zwar um fo mehr, als diefe fogenannten MS nur wenige Lage nach ihrer Bestellung, und spater felbst noch um niedrigere Preise, geliefert murben. Der Aberglaube jener Zeiten verfiel daber auf den Berdacht der Bauberen und unnaturlicher Mittel, deren fich diefe Leute bedienen mußten, um fo unglaubliche Dinge hervorzubrin-Die benden Unternehmer murden angefeindet, und endlich vor der Obrigfeit formlich verflagt. Man durchsuchte ihre 2Bobnungen, und fand eine große Ungahl diefer vermeintlichen Copien dafelbst vorräthig liegen. Die rothe Karbe, mit welcher die Initialbuchstaben gedruckt maren, murden als mit dem Blute & auft's gedruckt erflart, und dies Blut follte er dem bofen Feinde verfchrieben haben. Die beftigsten Unklagen Diefer Urt gegen ibn hatten in Paris Statt, wo er auch die meiften feiner Bibeln abgefest hatte, und er fand fich am Ende gezwungen, dem Parlamente, bas ibm fchon mit bem Scheiterhaufen brobte, fein Gebeimniß zu enthullen.

Wenn diese Kunst in der Zeit ihrer Kindheit noch sehr unvollsommen war, so erfreute sie sich dafür eines Borzugs, dessen
unsere heutigen Werke leider nur zu oft entbehren mussen. Es
ist wahrlich bewunderungswürdig, mit welcher Correcthe it
die Werke gedruckt worden sind, die etwa ein halbes Jahrhundert
nach der eigentlichen Ersindung dieser Kunst erschienen. Die
vorzüglichsten Gelehrten der Zeit geizten förmlich nach der Ehre,
Correctoren irgend eines geschähten Buches zu werden. Berühmte
Nerzte, Juristen, selbst Bischöse bewarben sich um dieses Amt,
und so kam die Sitte auf, nachst dem Autor und dem Drucker,
auch noch den Corrector auf dem Titel des Werkes zu nennen,
und die Preise derselben stiegen mit den Verdiensten des kehteren.
Diese Preise der besser gedruckten Werke waren übrigens öfter
ummäßig hoch. Papst Leo X., selbst ein wissenschaftlich gebildeter Mann, ertheilte dem Albus Manutius ein Privise-

gium, vom Jahre 1553 batirt, Die Schriften bes Barro abgubruden, aber in bem Privilegium war die Bedingung angegeben, bağ er bas Werf, jum Beften ber Lefer, um einen gemäßigten Preis verfaufen muffe. Einer der correcteften Buchdrucker war Robert Stephanus, der feine Ausbangebogen an den öffentlichen Plagen der Stadt ausstellte, und jedem eine ansehnliche Belohnung gab, ber ihm einen Drudfehler in benfelben anzeigte. Plantinus, einer der gelehrteften Manner feiner Beit, verbantte feinen großen literarischen Ruf vorzüglich den fehr correcten Berfen, Die aus feiner Druderen hervorgingen. Das Bebande, welches er bagu erbaut hatte, wurde als die Bierde ber Stadt Antwerpen, als ein neues Beltwunder angestaunt. Man fab bier eine zahllose Menge von Preffen, gegoffene Buchstaben für alle bekannte Oprachen, eigene Ochriftgießeregen und felbst Paviermublen, alles in demfelben Saufe vereinigt. Danntii in Stalien faben nicht fowohl auf außere Ochonbeit, als auf Correctheit ihres Drude, und alle dren haben fich auch als berühmte Gelehrte ausgezeichnet. Bon ben beutigen Buchdruckern wird man dieß wohl nur felten ju ruhmen haben, da fie ju Raufleuten und öfter fogar ju blogen Sandwerfern berabgefunten find. Damals wurde eine Ausgabe vorzüglich beghalb gefchapt, weil fie aus ber Preffe eines Albus Manutius oder eines Stephanus fam, fo wie man auch wohl jest noch in England Diejenigen Ausgaben für die besten balt, Die aus der Officin von Bomper ober Dobslen hervorgegangen find. Peliffon ergablt in feiner Geschichte ber Parifer Afabemie ber Biffenfchaften, daß Camufat jum Buchbandler Diefer Atademie ernannt worden fen, aus der Urfache, weil aus feinen Preffen durchaus nur geschätte Berfe bervorgingen. Camufat hatte felbft eben so viel Geschmad als wiffenschaftliche Renntniffe, und er ließ nie ein Bert ben fich bruden, von beffen innerem Berthe er nicht überzeugt war. Die jungern Studierenden wendeten fich nur an ibn, wenn fie nubliche und gute Bucher faufen wollten, weil fie verfichert waren, in feinem Caden fein mittelmäßiges gu finden. Der Name feines Berlegers war jugleich das beste Beugniß feiner innern Gute. - Belchen Mugen fonnte ein Mann Diefer Art fur die Jugend, fur die gange funftige Generation Riften: Alle befferen Kopfe ber Ration, Die fich fublen, murben fich um ihn drangen, und man murde es fur eine Ehre balten, in feinem Buchercataloge zu erscheinen. Aber dazu ist wenig Hoffnung in unferen Lagen, wo man viel mehr auf Gewinn als auf Ehre fieht, und wo fcwer au entscheiden ift, mas ben fo vielen neueren Buchern bas Schlechteste fenn mag, Die Lettern, die Karbe, das Papier, der Buchdrucker ober Der Corrector,

ober endlich bas Buch felbst. Denn es ift ein mabrer Jammer, alle diefe Mifgeburten von Buchern ju feben, die mit jeder Reffe jur Belt befordert werden, und von denen bie meniaften auch nur wieder die nachste Meffe zu erleben bestimmt find. Es scheint, baß man in unfern Tagen mit einer Regligeng ans Bucherschreiben geht, Die man fich nicht einmal im blogen Gefprache mit einer nur etwas honetten Gefellschaft erlauben follte. Unwiffenbeit auf der einen und Schulfuchferen auf der andern Seite drangen fich ju bem Throne ber Gelehrfamteit und bes Gefchmade, und unbartige Jungen, Die nichts gelernt haben und nichts lernen wollen, treten als Lehrer der Ration auf. Dafür ift aber auch Die Baare, Die fie gu Martte bringen, gang ihrer Urheber murbig, und es ist kein Bunder, wenn biefe Baare endlich fo verfchrieen wird, daß fich fein ehrlicher und gefcheidter Mann mehr bamit abgeben mag. Schon gehören allbereits meiften unferer neuesten Bucher ju ben fonberbarften, munberlichsten Dingen in der Belt. Gie werden gedruckt von Leuten, Die fie nicht verfteben; gefauft und gebunden von Leuten, Die fie nicht versteben; gelefen und recensirt von Leuten, Die fie nicht versteben; und nun gar auch gefchrieben von Leuten, die fie nicht verstehen .- Doch genug von biefer verhaften Sache, damit fie nicht, benn an Stoff bagu fonnte es nicht feblen, Belegenheit zu einem neuen Buche gebe, wodurch am Ende das Uebel nur noch arger werden mochte.

Intereffant und lehrreich zugleich mare es, wenn man in der Biographie eines jeden ausgezeichneten wiffenschaftlichen Mannes hinzufügen fonnte, wie und durch welche erfte Beranlaffung er zu dem Geschäfte gefommen ift, durch welches er fich feinen Ruhm in ber Literargeschichte erworben bat. Sier nur einige furje Undeutungen. - Man weiß, wie Gibbon bagu fam, feine unsterbliche Geschichte of the decline and the fall of the roman empire zu schreiben. Er faß eines Abends mußig auf den Stufen des Capitole in Rom, Die Ruinen ber alten Stadt vor fich, als eine Prozession von Monchen, bellige Lieder fingend, zu feinen Rugen vorüberzog. Der Contraft der benden Dinge, der alten und der neuen, erregte in ibm die erfte Idee, die Geschichte von jener zu verfaffen, und fich dadurch gleichsam für die Unbild zu rachen, Die er furz zuvor im Parlamente zu London erfahren hatte, wo er mit feiner maiden - speech burchgefallen Einer der schlechteften Rebner Englands murde, par depit, ber erfte Beschichtschreiber besselben. - Ein bloger blinder Rufall machte Moliere zu dem, was wir jest noch, und wahrscheinlich immer an ihm bewundern. Gein Grofvater liebte bas Theater, und nahm den Entel oft mit fich, wenn er es besuchte.

Der Vater sah dieß ungern, da sich der junge Mensch ohnehin zum Müßiggange hinneigte. »Was wird endlich aus dem Burschen werden, « sagte er einstmal aufgebracht zu dem Großvater, »wohl gar noch ein Schauspieler.«— Wollte Gott, entgegnete dieser, ein solcher, wie Montrose ist: ich würde stolz auf meinen Enkel seyn. — Der Junge hörte und merkte diese Worte, die sich tief in sein Inneres gesenkt hatten. Nach einigen Monaten verließ er die Tapetenhandlung seines Vaters, und wandte sich sortan ganz der Bühne zu. Jenen Worten verdanken wir den größten Schristseller, der vielleicht je im komischen Orama erschienen ist.

Encho Brabe murde burch eine Sonnenfinsternif gum Aftronomen, und Rewton, wie man ergablt, burch einen von bem Baume gefallenen Apfel jum Entdeder der allgemeinen Gravitation gemacht. - Corneille war ein Rechtsgelehrter, und lebte gang in feinen Progeffen. Erft gegen fein drenfigstes Jahr wurde er ploblich verliebt. Da er feine Gottin nicht oft genug fprechen fonnte, fo gingen baufig Briefchen bin und ber. einem derfelben fiel es ibm ein, Berfe ju machen. Gie gelangen, ein vertrauter Freund lobte fie, und er fühlte, wie leicht fie ibm geworden waren. Er hatte fich felbft von diefer Geite noch nicht fennen gelernt. Aber in wenigen Monaten barauf schrieb er feine Melite, und nach diesem Drama alle feine übrigen unfterblichen Berfe. - Jean Jeaques Rouffeau war in feinem achtzehnten Jahre feinem Deifter, einem Uhrmacher, deffen Gefchaft er langweilig fand, davon gelaufen. Rad manchem überftandenen Abenteuer beschloß er, eine Reife nach Paris ju machen. Gein erster Bang in dieser Stadt mar zu Diderot, ben er aus einigen feiner Schriften fannte, und der damale, einer biefer Schriften wegen, in der Baftille fag, eine Auszeichnung, Die fich in jener Zeit jeder Schriftsteller erwerben mußte, um die allgemeine Aufmerkfamkeit auf fich gugieben. Diberot erkannte bald bas Talent bes jungen Mannes, und rieth ihm, fich von feinem bisherigen mußigen leben ab, und zur Beschäftigung hinzuwenden. Rouffe au befannte feine Unwiffenheit, und bat ibn, die Art diefer Befchäftigung naber anzugeben. Diderot fchlug ihm zu Diefem Zwede die Beantwortung der Preisfrage vor, welche die Afademie zu Dijon vor Kurgem über den Rugen der Biffenschaften aufgegeben hatte. Und wie wollen Gie biefe Krage beant. worten, fagte er, als Rouffeau fich dazu willig zeigte. Mun ich werde, fing der junge Mann in jugendlicher Begeisterung an, von den Bortheilen, welche die Biffenschaften für bad Glud ber Einzelnen und der Staaten, für die Sitten — - Das ift die große Beerftrage, fiel ibm Diderot ins Bort, auf der alles Wieh einherzieht: nein, umgekehrt, Sie mussen das Verderben, das Elend und all den Gräuel schildern, den Eultur und Wissenschaft über die Menschen gebracht hat, und je ärger Sie 88 maschen, desto mehr können Sie Ihres Erfolges gewiß seyn. Rou seseu lächelte anfangs ungläubig, ging sinnend nach Hause, überlegte die Sache besser, und folgte endlich feinem Nathe. Die Preisschrift wurde gekrönt, und der Nuhm des jungen Autors war gegründet, so wie der paradore Character, den et späterhin als öffentlicher Schriftseller so glänzend entwickelt hatte,

durch denfelben Bufall für immer entschieden war.

Es fen uns erlaubt, bier die Beife anzuführen, auf bie unfer Menbelfobn jum Schriftsteller geworden ift. Er war ein armer Jude von nabe zwanzig Jahren, und lebte ale Erzieher einer ebenfalls unbeguterten judifchen Familie in Berlin. Berhaltniffe erlaubten ibm faum, einige der nothwendigften Bucher anzufaufen, und noch weniger fie fleißig zu fludieren, da et den gangen Tag mit Unterricht über den Talmud gubringen Er benütte daber die Machte ju feiner eigenen Ausbilbung, und brachte diefelben großentheils in einer Dachftube unter feinen wenigen Buchern gu. Da um diefe Beit Leffing gufallig in das Haus fam, und da Mendelsohn bald gehört hatte, daß jener eine große Bibliothef besige, fo magte er es, ibn um einige Bucher zu bitten. Leffing gab ibm, ohne eben auf ibn und feine geistigen Bedurfniffe fehr zu achten, eine Schrift des befannten Chriftlob Mylius, die furz vorber berausgefommen war, und eben auf feinem Tifche lag. - Lefen Gie bas Ding, fagte Leffing, und fagen Gie mir, wenn Gie es wieber jurudbringen, Ihre Meinung darüber. Mendelsohn ging nach Saufe, las die Schrift wiederholt durch, und je langer er las, defto ungufriedener murde er damit. Es maren vbilosophische Betrachtungen über verschiedene Maturgegenstande in dialogifcher Form abgefaßt. - Machdem er die Sache lange genug von allen Geiten betrachtet hatte, wollte er eine Art von Kritif darüber fcbreiben, um fie bann Leffing vorzulegen. fo oft er diefelbe auch anfing, er fam damit nicht zu Stande, und fo entschloß er fich endlich, um doch vor feinem Gonner nicht mit Leeren Sanden zu erscheinen, Die gange, übrigens nur einige Bogen haltende Schrift umzuarbeiten, und den Gegenstand fo vorgutragen, wie er glaubte, daß er vorgetragen werden folle. 218 er fein Manufcript vollendet und rein abgeschrieben hatte, wieberholte er feinen Befuch ben Leffing, in der Erwartung, baß Diefer feine Babe fehr gut aufnehmen, und wohl auch fogleich lesen werde. Allein der Erfolg entsprach seinen Bunschen nicht. Leffing lachelte, als er ibm feine Umarbeitung bes Donlins

übergab, bieß ibn dieselbe nur dort auf den Tisch legen, und fprach bann febr eifrig über einige talmudiftische Begenftande, über welche er von dem jungen Juden Aufflarung zu erhalten boffte und auch erhielt. Er entließ ihn am Ende eines langen und eifrigen Gespraches febr freundlich, belud ihn mit einer Daffe neuer Bucher, und bieg ibn bald wieder fommen. - Als Dendelfobn ihn nach einigen Monaten zum dritten Male befuchte; fand er ihn einer leichten Rranklichkeit wegen im Bette liegen, und mehrere Tifche im Zimmer bochauf mit Buchern aller Art be-Mendelfobn gab dankend die erhaltenen Bucher gurud, und bat um neue. Seute fann ich, fagte Leffing, Ihnen nur eines geben, bas Gie aber wohl gern naber anfeben werden. Suchen Gie bort in ber Ede bes Tifches, feste er bingu, und beschrieb ibm ben Ginband des Buches. Dendelfohn fand und öffnete es, und erblickte feinen namen auf bem Titelblatte. Es war das letthin gebrachte Manuscript, bas Leffing für fo gut hielt, daß er es fogleich dem Drucke übergab. - Mendelsohn erschrack vor Freude und vor Furcht. Er wollte für die Heberraschung, bie ibn entzudte, banten, und brudte zugleich feine angftliche Beforgniß aus, bag es nicht vollenbet genug mare, daß er, wenn er dieß gewußt hatte, es gern beffer gemacht, und mit viel mehr Fleiß ausgearbeitet batte, daß er nun beforge -Laffen Gie bas, fagte leffing, wenn bas Buch nicht gut ware, hatte ich es nicht drucken laffen. - Der Jungling nahm, uberwaltigt von feinen Gefühlen, ftumm feinen Abschied, eilte nach Saufe in feine finftere Dachstube, und weinte bier feine Freude in einen Strom von Thränen aus. Dieß war die Stunde feiner Beihe, wie er felbst oft noch in fpaten Jahren ergablte. Dieg. war der beilige Augenblick, wo er der Wiffenschaft und feinem vielgeliebten Leffing ewige Liebe fcwur, und wir wissen alle, wie er seinen Schwur gehalten hat.

La Fontaine, der berühmte Fabeldichter, war 22 Jahre alt geworden, und hatte noch immer nichts gelernt. Nicht einmal zu einem Handwerke, wozu ihn endlich die Aeltern bestimmen wollten, schien er brauchbar zu senn. Da stelen ihm eines Tages zufällig einige Gedichte von Malherbes in die Hand. Er las sie und las sie wieder, und las die ganze Nacht, und am folgenden Morgen vertiefte er sich in den benachbarten Bald, diese Gedichte, die er bereits auswendig wuste, den Wögeln oder den Orgaden mit einem Entzücken vorzusagen, das ihm bisher ganz fremd gewesen war, und das ihn seit diesen Tagen nie mehr verließ.

Der junge Bounet fab in feinen ersten Studienjahren Rea umur's Geschichte der Insecten auf dem Tische feines Pro-

fefford liegen. Er blatterte barin, und fühlte fich von dem Begenstande angezogen. Da feine Bitte, bas Buch nach Saufe nehmen zu durfen, abgeschlagen murbe, entzundete fich feine Begierde, Dinge diefer Art naber fennen gu lernen, bis gur Leibenschaft. Er suchte alles zusammen, was mit Raturgeschichte jeder Art in Berbindung ftand, und von biefem Augenblicke an war feine Bestimmung ale Naturforscher entschieden. Dr. Fran f. Iin erzählte noch in seinem Alter mit Wohlgesallen, wie er auf eine abnliche Art die Richtung feines Geiftes, durch die er fich fpater fo febr auszeichnete, durch De Foe's Berf: »Essay on

Projects, fcon in der frubesten Jugend erhalten batte.

Die Geschichte der Entstehung und des fruben Untergangs ber Port - Royal - Société in Paris, die fo viel zur wissenschaftlichen Bildung Kranfreichs bengetragen bat, wird bier von unferm Berf. zwar nur furz, aber mit treffenden Bugen geschildert. Im Jahre 1637 verließ Le Maitre, damals erst 28 Jahre alt, den Advocatenstand, in dem er fich als Conseiller d'Etat bereits einen berühmten Namen gemacht batte, und eben fo fein Bruder, De Sericourt, den Militarstand, um fich mit einigen Freunben in ein fleines Saus von Paris, das Port Royal genannt, gurudgugieben, und ba gang den Biffenschaften gu leben. Unter Diefen Freunden maren die ausgezeichnetsten de Gacy, St. Elme, Balmont, Arnauld und Ricolle. Die benden letten sind die gemeinschaftlichen Verfasser der »Logique ou l'art de penser , bie durch die Klarbeit und Bestimmtheit ihres Bortrags fo biel Aufsehen gemacht, und bie Bildung bes befferen Theils des Bolks in einem fo boben Grade befordert bat. nauld hatte fich fruber durch feine Bertheidigung ber Sache heinrich's IV. und bald darauf durch feine meisterhafte Schrift jum Ochuge der Parifer Universitat ausgezeichnet, wodurch er fich den haß der Jesuiten zugezogen hatte. Geine zwanzig Kinber bildeten ben Stamm ber Unhanger bes Janfenismus, ber größten Begner der Jesuiten. Diese zwangen endlich burch ihre Berfolgungen jenes Saufchen, Paris ju verlaffen, und fich in ber Rabe Diefer Sauptstadt, auf bem Lande, in einem eigenen Saufe niederzulassen, bas fortan Port Royal des champs genannt wurde. Die bier versammelte Gefellschaft hatte weder Regeln, noch Borfchriften, noch irgend eine Urt von Statuten. Biffenschaftliche Untersuchungen, Gebete und Sandarbeiten aller Art waren ihre einzigen Beschäftigungen. Bald widmeten sie fich auch der öffentlichen Erziehung, und bildeten um fich herum auf dem Lande andere fleinere Afademien , der erften Stammgefellschaft abnlich, deren Borgesette Die andgezeichnetsten Manner Frankreichs geworden find, da man es bald für eine bobe Ehren-

fache bielt, biefer Bereinigung anzugeboren. Die Geburt gab bier feine Auszeichnung, und alle Mitglieder waren, als folche. einander völlig gleich. 218 die Bergogin von lonqueville, Die lange an der Gripe der Politif Franfreiche gestanden batte, auch in diese Gesellschaft trat, und derselben einen großen Theil ihres beträchtlichen Bermogens gewidmet batte, erweiterte fich das Schloß von Port royal des champs, und der Wohlstand der Berfammlung nahm feitdem mit jedem Jahre gu, fo wie der wohlthatige Ginfluß, ber fich von ihr über bas gange Land verbreitete. Der gelehrte D'Undilln, ber Ueberfeger bed Flavius Josephus, ließ fich auch bier nieder, und widmete feine von ben-Studien frene Stunden der Baumzucht, Die er in den weitlaufigen Garten ber Afademie ju einer fruber unbefannten Bollfommenbeit brachte. Das Obst von Port = Ropal galt durch gang, Kranfreich fprichwortlich als bas beste und schonfte. Biele Große, gange angefebene Ramilien traten in die Gefellschaft, oder erbauten fich menigstens Landbaufer in der Rabe von Port - Ronal, um die ausgezeichneten Danner und Frauen, die fich bier mit jedem Tage in größerer Angahl versammelten, öfter seben und wrechen zu tonnen. Sier erhielt auch Racine feine Erziehung, und, die bier empfangenen Bobltbaten banfbar erfennend, brudte er noch in feinen letten Mugenblicken ben beifen Bunich aus, dafelbft begraben ju werden, um bier neben feinem Lehrer und Meifter Arnauld zu liegen, den die Berfolgungen feiner Reinde gezwungen hatten, fein Baterland zu verlaffen, und in der Fremde gu fterben, beffen Berg aber in ben Garten ber Ufabemie in einer Urne bengeseht mar. Much Unna von Bourbon, eine Pringeffin aus foniglichem Geblute, trat in diefe Gefellschaft, und blieb bis an ihren Tod i. 3. 1679 die fraftige Befcuberin bes immer fconer aufblubenden Bereines. Aber diefer Lod war zugleich das Gignal zu dem des Inftitute felbft. oben ermabnten Reinde desfelben brachen, ba fie die machtige Beichüberin nicht mehr fürchten durften, mit verdoppelter Buth über Diefe Unftalt aus, und begnügten fich nicht eber, bis die Befellichaft in alle Winde gerftreut, und ihre Gebaube der Erde gleich gemacht maren. Exinanite, exinanite ea usque ad fundamentum, fchrieen fie in ihren Berfammlungen, nachdem fie von dem Sofe die Erlaubnig erhalten hatten, die Gefellschaft aufzulofen. Gelbft die Kundamente der Mauern mußten aus einander geworfen werden ; die Todten wurden aus ihren Grabern geriffen, und Sunde gerrten die gerfetten Leichentucher in den Barten umber. Gelbft die vielen Rupferftiche murden vernichtet, durch welche man fruber die Garten und Bebaude ber Afademie im Andenken der nachwelt erhalten wollte, alles aus dem Grunde,

weil, wie ihre Gegner sich ausbruden, die Schulen von Ports-

Ronal die eigentlichen Mistbeete ber Reperen fenn follten.

Auf feiner Klucht vor diesen Reinden verbarg fich Arnauld. lange Reit verkleidet in einem Dorfe der Bergogin von Conqueville, die damale in bem Schlosse des Dorfes wohnte. Er murde bier vom Rieber befallen, und fragte den neben feinem Bette ftebenden Leibargt ber Bergogin, mas es Deues in ber Belt gebe. - Dan fpricht viel, fagte Diefer, von einem neuen Buche des Port = Ronal, das einige bem Urnauld, andere bem Sacn zuschreiben: aber es wird's wohl ber erfte fenn, benn ber andere schreibt lange nicht so gut. - Bie, mein Gerr, fchrie Arnauld, aus dem Bette auffpringend, und feine bisberige Rolle fo wie feine gefährliche Lage vergeffend: glauben Gie immer, mein herr, daß mein Reffe Sacy noch viel beffer fcbreiben fann, ale ich felbft .- Der Argt betrachtete feinen Patienten mit verwundernden Augen, und eilte von ihm jur Bergogin, ihr gu fagen, daß der Krante nicht gefährlich bamieber liege, vorausgefest, daß ibn fein Fremder zu feben befomme, und daß en felbst reinen Mund halten wotle. - Die Bergogin erschrack, und ließ Arnauld fofort auf ein Bimmer ihres eigenen Schloffes, gang in ihrer Mabe, bringen, wo fle ibm ben feinem Eintrite erflarte, daß fie von nun an ihn felbst und allein bedienen wolle. Sagen Gie, was Gie brauchen, bier biefem alten, treuen Diener, er wird mir es fogleich wieder fagen, und bring en werbe ich es felbst. - Spaterbin, ale Die größten Gefahren fur Urnauld fich verloren batten, er felbft aber boch nicht gurud gu fommen wagen durfte, schrieb er feinem Freunde Dicole, ibm ben der Abfassung seines neuen Bertes zu belfen. Diele Odrift follte ebenfalls wieder gegen feine Berfolger gerichtet fenn. Micole war durch die bisher ausgestandenen Leiden bereits matt und mulde geworden, und wunschte, seine letten Tage in Frieden zu verleben. »Wir find jest bende alt geworden, a fchrich er ihm jurud, sund es ift Zeit, baucht mich, endlich einmal ausguruben.« - Auszuruben, entgegnete Arnaulb, o mein guter, alter Fround, bleibt und nicht eine gange Ewigfeit jum Ausruben übrig? - Diefer Bug ift nicht nur ibm, fondern den meiften feiner Nachkommen durch mehrere Gonerationen characteris stifch geblieben, und noch ein Jahrhundert nach feinem Lobe erfannte man mehrere feiner Bermandten an benfelben Befinnungen.

Die Dichtfunst der Spanier unterscheidet sich befanntlich vor der aller andern Europäer durch eine glähende Imagination und durch so fühne Bilder, daß sie die fühleren Mordlander oft nur lächerlich finden, während die Spanier kelbst sie für sehr naturlich halten. Offendar ist daran ihre fruhere enge Befanntsschaft mit den Arabern und Mauren schuld, deren Dichtkunst von jeher an diesem Fehler, wie es uns wenigstens scheint, gelitten hat. hier nur einige Benspiele aus den ersten spanischen Dichtern.— Lopez de Wega beschreibt eine am Gestade des Meerres über den Berlust ihres Geliebten weinende Schaferin auf solzgende Beise:

Y el mar como imbidioso A tierra por las lagrimas salia, Y alegre de cogerlas Las guarda en conchas, y convierte en perlas.

Die Bogen des Meeres tommen lechzend ans Gestade, Die Thranen der Schaferin aufzusammeln, um fie in Duscheln aufanbewahren, und bann in Perlen ju verwandeln. - Billegas fpricht einen Flug mit den Worten an : O bu, ber bu mit Gilberfloffen auf Goldfand hinlaufft. Derfelbe will einem Freunde die Glut seiner Liebe malen: Leae deine Sand auf meine Beuft, ruft er aus, wenn du an der Macht von Endia's Auge zweifelft: fuble ber, und du wirft mein Ger; zu Afche verbrannt finden. - Um den Reichthum und die Abwechslung der Tone in Dem Gefange einer Nachtigall auszudrucken, fagt er, daß diefer Bogel bunderttaufend Nachtigallen in feiner Bruft babe, die bald eine nach der andern, bald wieder alle jugleich aus ihm fingen. In feiner Ode an den Fluß von Madrid, der bekanntlich ein fehr erbarmlicher Bach ift, nennt er ibn den Bergog der Strome und den Biscount der Fluffe: Duque de Arroyos y Visconde de los Rios. Ein anderer Spanier, der diefen Klug beffer fennt, fagt von ihm, daß er im Commer größtentheils austrodne, wo bann ber Manganares bem verbammten rethen Danne gleicht, der in der Sige der Solle nach einem Tropfen Baffer schmachtet. Dem ungeachtet fcwillt er im Fruhjahre, wenn der Schnee der Bebirge fcmilgt, oft ju einer bedeutenden Große an, wo er dann die benderseitigen Ufer weit und breit überschwemmt. Aus dieser Urfache ließ Philipp II. eine ungeheure Brude von eilfhundert Buß lange über ihn bauen. Ein fpanischer Landbewohner, der diefe Brude im Commer paffirte, tounte nicht begreifen, warum fie fo lang fen, und meinte, bas dafür ausgelegte Beld ware beffer verwendet worden, wenn man damit fur die armen Dadrider Baffer gefauft batte.

Das die Gelehrten im Umgange und in der Conversation meistens eine schlechte Rolle spielen, ift eine langst befannte Sache. So mancher Antor erscheint in seinem Buche als das wahre Licht der Belt, und in der Gesellschaft als ein unbeholfener Rlot, aus dem man, mit allem Stabl der Erde, feine Kunfen

Der große Peter Corneille, ber die Belben zieben fann. in feinen bramatischen Studen so wohl zu malen verstand, batte in feinem Zeufferen und in feiner gangen Berfonlichkeit durchaus nichts, mas auf diefes fein bobes Talent fcbließen laffen fonnte. Geine Conversation war so geschmad = und inhaltleer, daß sie Gahnen Er fonnte nicht einmal die Oprache, in der er doch fo meifterhaft fchrieb, correct fprechen, und behielt noch immer das Datois feiner erften Jugend ben, wie er es auf dem Dorfe ge-Ternt hatte. 218 ihm einft feine Freunde bringend guredeten, fich boch von diesen gemeinen Fehlern los zu machen, fagte er ihnen lachelnd: En mas, ich bin deßhalb doch der große Corneille. - Descartes, ber seinen Geist in der Ginfamkeit des Stu-Dierzimmers ausgebildet hatte, war in der Gefellichaft stummer, als ein Rifth. Die Natur hatte ibm, wie man fagte, ihren Tribut in lauter schweren Goldbarren gegeben, aber dafür alle gangbare Mange verfagt. Auf feiner Studierftube mar er für jeden seiner Gegner unüberwindlich, aber schon auf ber Treppe por biefer Stube übergab er fich jedem Ungreifenden auf Discretion. Er mochte fich damit bruften, mit Themiftofles fagen ju fonnen, als man ihm eine Flote zum Daraufspielen anbot: 3ch tann nicht auf der Pfeife blafen, aber ich fann aus einem fleinen Dorfe eine große Stadt machen. - Much Birgil foll gu Diefer Rlaffe gehort haben, und La Fontaine ercellirte barin auf eine Beise, daß er noch immer als ein Phanomen, einzig in feiner Art, baftebt. Gein ganges Meußeres, fo wie fein Benebmen, war das eines stupiden Pinfels; er tonnte im Gefprache micht funf Borte geborig an einander fugen, ohne, wie es fchien, in seinen Gedanken aufgehalten und gehemmt zu werden; es war ihm unmöglich, eine Sache, die er fo eben gesehen hatte , beutlich und nur einigermaßen erträglich zu befchreiben, und felbst feine alte bergensdumme Barterin mußte über feine Stupibitat lachen. Und doch war er ein Meister in der Kunft zu erzählen, namlich schriftlich zu erzählen, wie vielleicht noch Niemand vor und nach ihm gewesen ift. Es ift fehr leicht, fagte Labrupere, indem er von La Fontaine sprach, ein geistreicher, wißiger Mann, und eben fo leicht, ein ausgemachter Dummtopf gu fenn, benn bendes wird man geboren: aber wie bendes, und in diesem Uebermaße, in einem einzigen Ropfe zusammengefommen ift, bas wird mir immer unbegreiflich bleiben.

Ueber die Kritif der Großen, unter der die Kleinen fo oft leiden, finden sich hier zwen interessante Nachrichten. Goderini, der Gonfaloniere von Florenz, hatte eine Statue ben Mithel Angelo bestellt. Als sie vollendet war, tam er, sie zu besehen. Er lobte sie über die Magen, wie es sich, nicht für

einen Gonfalouiere, aber wohl für einen Angelo gezienne: aber er mußte nun auch etwas zu tadeln haben, um baburch feine Rennerschaft zu bezeugen. Er fuchte lauge bin und ber, ohne was Erhebliches ju finden. Endlich meinte er, die Mafe fen nicht gang gelungen, fie fen namlich nicht griechisch genung. 2 m gelo, ber feinen Meifter fannte, fcbien mit Diefer Meuferung einzuftimmen, und ließ fich ben Rebler etwas naber bezeichnen. Dann naber er Meißel und Hammer und etwas Marmorstaub in Die linke Band, und ließ, webrend er einige leere Schlage auf ben Meißel that, von dem Sande fo viel fallen, baf Siden Bonfaloniere fallen feben und bemerfen mußte, ber bann auch gang entgudt von feiner Runftlereinficht, fofort ausnief; Abil v gelo, gang portrefflich, nun ift alles, wie es nicht mebr beffer fenn tann. — Als Pope feine meisterhafte Ueberfehung iber Bliade dem Lord Salifax, der ebenfalls einen großen Renner fpielte, porlas, lobte diefer das Gange mohl auch mit allaemeinen Ansbruden, aber bann wollte er boch mie biefer Stelle, mit jenem Worte, mit biefer Wendung, mit jenem Ausbrucke u. f. nicht recht gufrieden fenn. Pope war barüber gang betrübt, Denn ber Sabel traf meiftens eben Diejenigen Stellen, Die ibm felbft die gelungenften fchienen. Er flagte defibalb feine Roth einem Freunde, ju beffen fritifchem Talente er viel Bertrauen begte, und mit beffen Sulfe er fich fofort anschicken wollte, alle iene Stellen zu verbeffern. Dh laffen Gie bas nur, fagte ber Rreund lachend, ich fenne 3hr Gedicht und auch Geine Cordfbip befe fer ale Gie felbft. Jenes muß gut fenn und diefer muß fritifiren, jes bes nach feiner Matur und Abftammung. Benn Gie nachsteps wieder zu ihm kommen, so sagen Sie ihm nur, daß Sie die von ibm getadelten Stellen verbeffert batten, und lefen Sie ibm die alten noch einmal vor. Es geht gewiß, ich habe es schon oft mit meinen eigenen Gachen ben ihm fo gemacht. - Pope ber folgte den Rath, und es gelang, wie dort mit dem Marmorftaub: Theurer Pope, fchrie Ge. Lordfbip, indem er ihn berglich um armte, jest find Gie unverbefferlich!

Das Rapitel von den gelehrten Streitigkeiten und den sogemannten Federkriegen ist gewiß eines der reichhaltigsten in der Literaturgeschichte. Auch ziehen sich die Abern und Berzweigungen dieses reichen Stroms durch das ganze Wert unseres Verfassers, obschon er dieselben nirgends in einen einzigen Brennpunct zu sammeln gesucht hat. Es ist nicht eben ergoplich, Männer von ausgezeichnetem wissenschaftlichen Russ in der Sprache des Pobels zanken zu hören, aber es ist lehrreich, den Menschen in allen seinen Lagen und Verhältnissen zu kennen, um davon wenigstens zu lernen, was man nicht nachahmen

fon: Do baef man ber Jugend einen Trimfenbold in feiner uangen Bermorfenbeit zeigen, bumit fie ihre Biete mit Abichen von einem fo efelhaften Gegenstande abwenden und für intmer flieben lerne. Benfviel und Gewohnheit! Benn unfere Ergieber einmal vollkommen einfeben lernen, welche gwen machtigen Bebel Diefe benben Dinge in der menfehlichen Gefellschaft find, fo wird es um die wahre Bildung Derfelben vielleicht bald anders fieben. Es ift febr übel, wenn man altes nur aus Grunden und mit Ueberlegung thun foll, und guinichts gewohnt wird. Die besten Sundfage verlaffen uns gewöhnlich in dem Augenblicke, wo wie fte am meiften brauchen. Daber scheint es auch, daß die Matur ben uns es nicht gern auf Dernunftichlinfe allein ankommen lies. Der Erieb fommt und oft fcon iber ben Sale; wenn wir mit bem Beweife faum zur Balfte fertig find. Es ift daber fehr angemeifen, biefen Drieb auch ein bieden ju cultwiren, und bas gofchieht am besten durch Benfpiel und Gewohnheit. - Doch zur Gachel Wir wollten bier bes Streites erwähnen, ber zwischen Dem beratharten Deilton einerfeite und gwischen den nicht minveb: ausgewichneten. Mannern Salmafins und Morus aus beverfeits ausgebrochen ift, und wegen ein Biereil-Sahrhundert währte: während welchem er bennahe alle bffontlichen Blatter boschaftigte, und die allgemeine Aufmerksamfeit auf fich jog.

Dalmafine vertheibigte bie Gache bes Ronige Rart von England, und die benden andern die des Bolfes. Gie erbieten fichein ihrem gegenfeitigen Streite fo fehr, daß fie fich zu ban gemeinften Schimpfreben bevabließen, aber ihre Buth wat dur Gelehrsamfeit gleich, Die fle bende in diefem Streite gu entwirtein fuchten. Galmaftus war ohne Zweifel ein Dann von vielen Kenntniffen, aber von febr wenig Geschmad, und feine Gelehrsamfeit fiel, ba es ibr an Jubicium fehlte, banfig ins Lucherliche. Er gab feinem Berte Die Aufscheift: Defensio rogin. Da er gegen Milton mit Grunden nicht wohl auftommen, da en dem Berftande, dem Geifte Dilton's feine Mangel aufburden fonnte, fo fuchte er bief wenigstens feinem Rorper gu thun. Er befchrieb baber feinen Gegner als einen Meinen, haglichen Mann, als einen Awerg von taum mehr menfch-Hicher Bestalt, als einen Homunculum, als ein bloges Gerippe mit einer rungligen Saut überzogens er namte ihn einen verächtfichen Pavagogen, ber blof feine Buben peitschen tonne, und, Ba Milton an den Augen lice, ein blindes Ungeheuer: Monstram horrendam, informe, ingens, cui lumen ademptum. Der fonft fo große Dichter war flein genug, auf biefe Schmahveden einzugeben, und fie umftanblich, fogar durch Bengen, gu widerlegen. Much scheint es, bag Galmafins in

Diefer iftegiehung ppn feinen Landonen i freunden aufbalt berichtet marden fein, denn mann Milten auch fein Apollo won, Gestalt, fo war er boch auch fein Thersites. Mill tom alfa, entgegnete don't daß, ihn bie: Leute fchoni öften, foger einen bonen Mann genannt baben , daß fein forverlicher Burbe, mehr graft ale flein for , dag er nach dieselbe Araft und denselben Muth wie im fainer Jugend fühle, daß seine Gesichtstuge ibn jedem Fremben fogleich empfehlen, daß ein abschon bereits vienzig Jahne vorben noche taum für einen Drenfiger gelte, und daß felbst feine Ungens wenn fle gleich nicht miel mobnifeben, doch wenigstenst febt, gefund aussehen , und was dergleichen Dinge mehr find bib man taum von einem alten Weibe envouten follte, wenn fie ihre längst vorübergegangene Schönbeit ungegniffen fühlt. Als Sulung fined fab ni dub die Deffe auf Diefer, Seito, innangegifhar mar, wandte er, Ch mit verdoppelter, Wuth au das bichterische Eglent feines Gegners, dam er doch nach viel weniger benfommen fonnte, fo lenderban und bennabe Kafend, er fich auch daben geberbetes Milbon mar damals bereits auf einem Muge blind, und feine Bergte, fagten ihm vorand, daß er es auch auf dem andern werden würde, wonn er deefen Streit und bie damit worbundenen violen Schreiberenen nicht aufgeben wollte. Aber en lief fich bedurch wicht abschrecken, und felbft ale bie Prophezeiung der Bergta bereits eingetraffen mar, fuhr der nun gang blimbe Mann, in feinem oft auch eben fo blinden Eifer unermudlich fort bis an fein Ende. Gein Begner benügte von nun an diefe Blindheit jaum fiegu dem Gegenftande feines beifenbften Opottes guimachene Er bedauert ibn, daß er, der einft fo fchone und jest blinde Mann, in Italien nicht mehr das Glud machen fann, das er einft dafelbst gemacht hat, und extaubt fich daben bie abschenlichften Ausfalle, welche die Scham naber zu bezeichnen verbietet. über einen Mann, Der gwar Kohler haben tonntag beffen Gittenreinheit aber allgemein befannt, und felbst von feinem Begner nie im Ernfte in Zweifel gezogen wurde. Aber auch Milton überfchritt in foinen Ungriffen alle Grangen, Die Bernunft: und Ueberlegung jedem nur einigermaßen ruhigen Manne feben mußten Ms er berte, das Salmafius frohlode, das Mikton durch, den: Rampf mit ihm fein Auge verloren haba,: eief. er. voll: Wutfe aus: allnd ich will machen, daß diefer Streit ibm noch das Beben fosten folle - Und er führte diesen Monjan aus. Durch elende Schmeichlerfunfte wufite er bie, Konigin, Chrifting von Schweden babin zu bringen i daß fie feinem Gagner, ihren, Schutz und die Penfion entjog, von der gr lebte. "Bon min an wendete fich auch die allgemeine Meinung pou Sal mafin & ab / und er fterb, da en Diefe Migachtung nicht ertragen fonnte, wenige Monaterneichheit an geboochenem Terzent in Ja feldst niet vielem Ausgenge war Melican noch nicht zufrieden. Er verfolgte feinen Gegener follost im Dolland ind, und, du fich Mornt in Holland des Berfforbenen angenommen hatte, so ließ er in diesem Lande danch bezohlte Spione frandalöse Anschötchen famineln, mit welchen wo dann den Totten soudly als auch seinen noch lebenden, in der Ehle sehr schwachen Frand überschuttete, und nicht eher horte ber elende, geisernde Streit auf, als mit dem Leben Miltons stells

11 11 Ueber die in verschlebenen Zeiten und ben verschlebenen Wilfermgebrauchlichen Eitel'theilt unfer Borf. auch manches Interoffante mit. Der Litel Mustris wurde fcon gur Aest der romifchen Menublik ben ausgezeichneten Felbherren gegebeite in und Sweton it is hat ein eigenes Buch gefchrieben; in welchem et Die furgen Biographien berjenigen Danner aufführe; Die biefen Titel erhalten haben. Die Aufschrift bes und erhalbenen: Beste des Cornslins Mepos: Vitae illustrium imperatorum; muß daber auch in Diefett Binne genommen werden. - Raifet Conft anten, lider aberbanvt bas Litelwefen ale feine Sache wonigroper Wichtigfeit betrachtete, und dasfelbe buber burchaus reformitte, bestimmte Diefe Benennung nut für Diefenigen Pringen feines Sunfes, Die fich im Rriege bemertbat gemacht hatten. 3m Mittelaltes trugen die Konige diesen Litel, dem die Italienet wech bas super bingufügten, fo baf fie ihre Konige mit super-Mustris Gweebeten. In Spanien wurde ein eigenes Buch von den Titeln der Könige publiciet, aber da diese Titel bald zu einer gang endemen Lange berangewachfen waren. fo mußte man anf oin Gegenmittel bedacht fenn. Dief Mittel wurde in einem eige= non Act von Philipp III. befannt gemacht, in welchem es hieß, daß funftig alle Schriften an ben Monatchen nur mit den Berten Rogi Domind hostro bezeichnet werden follen. Grußfultan wollte in dem eblen Beffreben ; fich burch ellenlange Titel berühmt zu machen, den andern nicht zurücksteben. Man findet diefen Titel, der seiner Umständlichkeit wegen bier keinen Plan Anden fann, nebst vielen andern hieher gehörenden viel und wenig intereffanten Dingen in Gelben's Berfe: Titles of Honour, ein Kolwband von nahe taufend Seiten, in welchem biefe Merfroliebinfelben mit feltener Ausbauer und, man fann fagen, mit aroffer Gelebefamfeit in diefem Kache gufammengetragen find. - 3m funfgehaten Jahrhunbert fam Die Sitte auf, die Konige mit dem Titel Cuer Sobeit in beehren! Ferdinand und I fabella gingen darin mit ihrem Benspiele in Spanien vorans. Rarl V. nahm ber erfte ben Titel Majestat an, aber nur als deutscher Raifer, nicht als König von Spanien. End wig XI.

in Franfreich, der Liberius biefes Landes, ließ fich auch als Ronig der erfte mit diefem Titel nennen, obschon er in seinem Meußeren von allem, was biefen Ramen bezeichnen foll, bas Gegentheil affectirte. Go erschien er, felbst ben öffentlichen Au-Dienzen, in der Rleidung feiner letten Unterthanen, und feste fic Dann auf einen alten, bolgernen, halbzerbrochenen Stubb, einen großen, fcmugigen Sund ju feinen Rugen. In feiner Sausrechnung fand fich ein Conto fur zwen neue Mermel, Die auf eine alte Jacke genaht werden mußten, und die er mahrscheinlich noch mehrere Jahre getragen bat. - Der Unterschied zwischen Sobeit und Ercelleng muß ehedem febr groß gewefen fenn. Don Juan, ber Bruder Philipp II., durfte nur den letten Titel tragen, und als ihm bennoch die Deputation der Stadt Granada mit Euer Bobeit anredete, entstanden darüber ben dem Bofe in Dabrib fo lebhafte Erorterungen, daß Don Juan, ber anfangs nicht nachgeben, und den Titel Sobeit benbehalten wollte, nabe Daran mar, fein leben zu verlieren. Die Cardinale hießen bis gu bem Enbe bes fechzehnten Jahrhunderte Signoria illustriesima. Dann nahm ber Bergog von Berm a, bet befamte fpa= nifche Minifter und Cardinal, ben Titel excelleneia reverendissima an. Die Sache fand in Rom Benfall, und ber Dame reverendus wurde boch über bie Benennung ilbustris gefest. Aber wie aller Dinge, fo auch titulorum verborumque interit aetas - am Ende blieb der reverendus den Dorfpfarrern , und bie andern wurden Eminengen. Bas Bunder, wenn bann auch zuweilen einer von ben armen Dorfpfarrern verdrieflich wurde, wie jener zu Montferrat, der fich, obichon man ihm mit Iebenstanglichem Gefängniffe brobte, ftandhaft weigerte, bem Bergoge von Mantua den Titel Altissimus zu geben, aus dem Grunde, weil er in feinem Brevier die Borte gefunden hatte: Tu solus Dominus, tu solus Altissimus. — Außer Europa ff übrigens biefe Titelsucht auch ju Saufe, ja man trifft fie fogat ben ben Bilden an. Der Unführer der Natches heißt »ber Gobn ber Sonne.a Der Konig von Quiterva nennt fich felbft » ben großen Lowen , « und ber von Monomotang ift fogar ber Bert der Sonne und des Mondes.« Richt fo fur; ift der des Beherr= fchers von Arracan ausgefallen: "Inhaber ber weißen Elephanten und der zwen großen Ohrringe; herr der zwölf Provingen von Bengalen und von den zwolf Konigen, die ihren Raden unter meinen Rug beugene u. f. w. - Roch etwas bestheibener brudt fich der Beherrscher von Ava aus, der fich, in feinen Schreiben an andere Konige, den Gott der Erde und den Bertn aller Ronige nennt, der da ist die Urfache des Lebens aller Menschen und Thiere, der Regulator der Jahredzeiten, der Gebieter über Die

Ehbe und Fluth des Meeres, der Bruder der Gestirne des himmels, und, um das Maß ganz voll zu machen, der Besitzer der zwölf großen Sonnenschirme. Die Könige von Achem splisstren sich selbst: als den herrn des Universums, dessen Körper so glangend ist als die Sonne, dessen Geist so vollendet wie der Mond in feiner Fülle, dessen Auge blist wie der Polarstern, der, wenn er sich von seinem Site erhebt, sein ganzes Reich und all sein Wolf überschattet, und unter dessen Fußen, wenn er einherschrei-

tet, Rranter und Blumen fpriegen u. f. w.

Ueber die Treue und Berläglichkeit unferer und wohl überbaupt aller Geschichtschreiber findet man bier auch manche nicht ju übergebende Bemerkungen. Gie beginnen mit den Chronifen der Araber über die Kreuzzüge, von denen sich noch viele unter den Turfen und Perfern erhalten haben, Die aber une größtentheils unbefannt find. Longerne hat uns mehrere Stellen aus denfelben überfest, und es scheint, daß fie mit viel Unpartenlichfeit geschrieben find. Allein die Sachen gewinnen in Diefen Darftellungen eine gan; andere Gestalt, als fie bisber ben uns angenomman haben. Go erscheint durchaus nicht Gottfried von Bouillon, sondern der Graf von St. Gallen (Count de St. Gilles) als der eigentliche Beld des Dramas. Bon jenem wird in den grabischen Schriften nur fehr wenig gesprochen, mabrend biefar burchaus ale bie Geele ber gangen Unternehmung bervorgehoben ift. Saffo bat durch fein Gedicht auch bengetragen, biefen Brrthum, wenn es einer ift, ben uns zu veremigen. Der Graf von St. Sallen hat unter uns weder einen Geschichtschreiber, noch einen Dichter gefunden, und fo ift er untergegangen, illacrimabili morte, caret quia vate sacro. Und mit wie wielen andern mag es nicht beffer gegangen fenn. Gie batten die Arbeit et tulit alter honores. Die Dichter sind über**baupt** gefährliche Leute, vor denen man sich nur immer ein wenig in Acht nehmen follte, wenn von Wahrbeit und Nachrubm Die Dido, die Konigin von Carthago, erscheint uns als eine verliebte Rarrin, mabrend fie vielleicht eine fehr brave Frau war, blog weil es Birgil beliebte, fie lacherlich zu machen. Und umgefehrt, Penelope, die wahrscheinlich ein liederliches Beib gewesen ist, wird jest als eine schuldlose, über ihr unver-Dientes Unglud mehflagende Matrone gepriefen, weil Somer fie fo ju fchildern fur gut gefunden bat. Go feben fich die Ideen fest in den Kopfen der Menschen, und fputen bann ungehindert Jahreaufende fort. Uebrigens wollen wir von den Dichtern nicht verlangen, daß fie Gefchichtschreiber, mabrhaftige Geschichtichreiber fegen, aber von den lettern durfen wir dafür fordern, daß sie und feine Dichtungen fur Geschichte verkaufen. Aber

muter Ginnmalutinis aftemag pupil biefe Kanberung a. fo genecht fie auch fenn mag, in der That befriedigt wooden fenn. - Die ariedifchen Siftorifer fprechen nur mit Bergchtung pon bem jable lofen Beere ber Perfer, Die von fleinen Saufchen griechischer Solbaten wie eine Geerde. Schafe gerftreut morden find. Bas mag den Bufall , Unghick, Die Elemente ju Diefen berühmten Siegen mit bengetragen haben. Wenn wir die Geschichtschreiber ber Berfer hatten, wir wurden ohne Zweifel Diefe Wunderthaten ber Griechen mit gang anderen Augen betrachten, und die non ibnen felbft fo, bochgerühmten , Giege, etwas, verfleinert .. feben. Micht minder verachtlich fpricht der große Cafar in ber von ibm felbst verfaften Beschreibung jener Feldzuge von den Cale Domiern, ben alten Bemehnern Britanniens, und, mie alles muthmagen lagt, febr mit Unvecht. Diefe Bilben, wie er fie neunt, gaben ibm. bem Babmen, gan viel ju fchaffen , und er ermabnt auch nicht einer einzigen Mieberlage feiner Truppen. obichan er beren mehrere erlitten bat. . Roch partenifcher, verfubren Die gesammten romischen Geschichtschreiber mit ben Carthaginienfern, weil fie jene tobtlich haften, nachdem fie fie norber wader zu fürchten Urfache gehabt hatten. Dach Diefen Romern an urtheilen, waren alle Carthager feig, gnaufam und lugenhaft, furz ein ganz verworfenes Bolf: Aber wir wurden vielleicht gang andere von ihnen benten , wom Die Beit auch ibre Biftorifer für uns erhalten batte. Die Romer baben fie vertilat. Das Bolf und ihre Schriften, bis auf ihre lette Gpur ; fie baben es eben fo mit ben Etruriern und mit allen gemacht, mit benen fie es fo machen konnten. Und Diefer barbarischen Berftorungewuth der Romer ungeachtet, bat fich doch der Glaube, der, wie es scheint, febr wohlgegrundete Glanbe bis auf unfere Reiten erbalten, daß die Carthager ben Sandel und die Schiffabet, alfo nothwendig auch die miffenschaftliche Rultur, die dazu unum ganglich nothig ift , auf einen Grad ber Bollfommenbeit gebracht baben, wie fein anderes Bolf des Alterthums, felbft ihre weltbeberrichenden Eroberer nicht, beren Schiffahrt überhaupt, in Bergleich mit ihrer nationellen Dacht und bem Reichthume ibres Staates, felbit in ihrer blubendften Deriode, auf einer febr niedrigen Stufe der Ausbildung feben geblieben ift. Auch in Beziehung auf die gesammte Agricultur fcheinen fie febr große und viel größere Fortschritte gemacht ju haben, ale die Romer. Denn wie batte fonft ber romische Genat, der glies, was von Carthago fam, hafte und verachtete, uch dennoch entschließen mogen, Die cartbagischen Werfe über ben Landbau auf Unfoffen des Staates in die romische Sprache übersegen ju laffen. Da aber in irgend einem lande Sandel, Schiffahrt und Agricultur,

ble bred erften und wichtigften Bebel ber Rationalwollfabet, auf ellien fo hohen Grad ber Nervollsommung gebracht wurden, da ftheint'ein weifes, verftanbiges und inbuftrielles Bolf helebt gu haben , nicht aber ein berworfenes und moralisch verdorbenes, wie und die Romer glaubeit machen wollen. Aber, fest unfer Autor biriti; But Livy was a Roman, and there is such thing, as a pathlotic malignity. I Im Ben dem Borte Machahmer a benfe man fich gewöhnlich efflen Menfchen von febr untergeordneten Rahigfeiten. Allein duch unter dem imitatorum servum pecus gibt es oft feht vor-Unalithe Leute, ja felbst die Meister ihrer Kunst baben zuweilen keinen Anfrand genommen, fich in biefe Beerbe ju mengen. Sier Bubon Hur einige Behfpiele. - 'Michel Ungelo batte einen Ablifenben Cuvido in Marmor verfertigt, und vergrub ibii, Hachbem Er thin einen Arm' abgenommen' hatte, an einem Orte, wo'er bald wieber aufgefünden werden niufte. 17 Er wurde gefunbent inib'ble Kanstelichter konnten Die Vortrefflichkeit dieser berr Bichen Untiffe nicht genug bewundern, bis endlich Angelo mit feinem abgenommenen Urm bervortrat, und bie Alterthumskennet Entfaufdfie: - Der befannte frangofische Maler De ter Dianarb hatte die Leinwand eines Bildes, auf der das Werträt eines Kavbinald fant, mit einer Magdalena übermalt. Ein Bilberbandler faufte ibm diefe Magdalena ab, und wollte fle, als einen achten Guibo, an den Chevalier de Clairville fur 2000 Rronen überlaffen. Clairville fragte zuerft andere Runftler, utitet anbern auch ben berühmteil Ce Benn, und feiner zweifelte an der Mechebeit biefes Guibo. Dignarb, ber von bein Bilberhandler nur eine fehr unbedeutende Gumme erhalten batte, thollte ben neuen Raufer nicht betrugen laffen, und außerte beme felben feine Zweifet über die Wechtheit des Bildes; doch ohne fich felbft ale ben Berfertiger beefelben zu nennen. "Benn es benn burchaus, « fagte er endlich in Gegenwart le Brun's, »ein Guido fenn foll, fo ift es boch gewiß eines feiner ichfechteften, und vielleicht nur aus feiner Jugend. . — Es ist gewißein Guido, fchrie Le Brun, 'und gwar aus feiner besten Beit, worüber ich mit Jedemann eine Bette von 300 Louisb'or eingehen will. - Dianard batte biese Wette und noch ein ansehnliches Geschent bes Bikberhandlers gewinnen können, aber ber Auf eines ehrlichen Mannes und ber eines fo großen Kunftlere war ihm theurer. Mun wohl, a fagte er; indem er einen feuchten Schwamm aus ber Tafche joa: sbies Bild ist mein Werk, ich babe es auf bas alte Portrat eines Kardinals gemalt - hier febt ibr, a indent er mit dem Schwamm über das Bild fubr, Dier febt ibr das rothe

Adviden. - Man war erstaunt, in Mignard einen fo gro-

Wen Meilder bor Mill Auf feben , wind boftelrie kunfaich inbes bie Berunftaltung : Des Bitoes! Gens getroft; fagte er lachelnb, wer das Bild defcaffen hat ; wird es auch verbeffern tonnen! : "! Bon Difrographen baben wie in alton und neuen Seiten mebtem Benfbiele. Zelian ergabit uns, bas ein folder Runf. Ter ein Distichon anflein Goldblattchen fchrieb, bas fo fein war, um'in ber Rinde eines Beigentorne, ale in einem Gutteral, Plus nu Enden! Der Atere Pliniws fagt, bas Cicerveinft fir einer Gefenichaft werfichert habe, Die gange Iliatei Bomwis itt einer Buffehale eingefehloffen gefehen gu baben. Man bat dies immer fut eine Babel / und die Gache felbft als mundglich angefeljen, bis bei gelehret bu et i 68 vinnat unternahmt, bie Möglichkeit der Ausführung durch Die That zu Doweisen. Auf einem Blatte feinen Belinpapiers von gohn Zow Cange und auch Joll Breitej bas fich vollkommen in eine Rugfchale bringen fies. fdreieb et felbst nift einer feinen Reder vine Zeile; die auf ant Bott Linge beenfig Werfe ber Beins enthielt; und folder Rollen gine den 'abbilduf'eine Geite bes Blattes y forduk alfbibiele Seite 7500, 'trib die benben Geiten Die vollen i tovo Werfe unthielt; ober dock enthalten fonnten, and welchen die Nins besteht. — Be Elifabeth's Zeiten zeichnete sich vor englische Pfarver Pever Bales als ein folder Mittograph aus. Geine Ubschrift ber gangen Bibel wurde in eine Bulliug von ber Größe eines Heinen Bubneress eingefchloffen ,... und bas Danufeript hatte gang bis Kornt eines gelvobnlichen Buchs, das genau fo viele Blatter battel ale die damale gewichnliche gebge Bibel, und wo jeden Geite im benben Genipfaren genan diefelben Borte enthielt. In der Stu Ishn's Sibliothef zu Orford-sieht man ein Porträt von Kardistif beffen Ropf gang and folther Rleinfchrift beftebt, die, felbit in betrachtlicher Rabe, blog wie bie verschiedenen Linion eines Rus pferftiche erscheinen: Besicht und Salefraufe enthalten auf biefe Beife ben gangen Pfalter mit mehreren unberen Stellen aus ber Bibel.

Noch gegen bas Ende des fiebzehnten Jahrhunderts was der Glaube an Aftrologie allgemein in Europa. Der besühmts englische Dichter Dryden (gest. 1701) ließ sich noch für stind Kinder die Nativität stellen. Katharina von Medicis brachte den neugebornen Hernrich IV. don Feanstreich zu dem allen Astrologen Rostrad annus, um ihm die Nativität stellen zu lassen, madt ausgezogen wetden, wo dann der Sterndeuter den Körper untersuchte, und besonders aus der Gesichtsbildung und aus den Lineamenten der inneren Hand sein künftiges Schickfal vorhersagte. Sarl IX. ernannte ihn zu seinem Leibarze, und da er diesem König voraus:

anfantibattein daß er farviele Labre leben wünde grafe er fich auf den Serfe eines Sufee febend in einer Stundez umdnehen fann fo übterfich B. DR. jeden Mergen in dieses Mangone gin; bald worthe diese Bomegung für fehrigesind gehalten. und alle Sofleute zemmarken ud. einenhefendere Bemandtheit, fich auf ihrer Reufe febr fchnell und fange win lich felbft, ibig duchen, ..... And wiche Ravital vonn den Thorbeiten ber Belehrtene wird mit den Sandelenen eröffnet, die fich öfter felbst; ausgewichnete Männer-mit aluzelyan Bachstoben eplanbean :: Schon:die Alten hadten tigvon anblreiche Benfpiele anfrumgifen. ... Dieber gebären dielkopaarammatisten (Auglasser, von Buchstahen), Go fchrieb Er nubbagibag geingingue Odpffee, wo in dem gangen erften Gefong fem, worten swenten fein Brucf-forte finden warn Ein gewillen Me ft ar batte fchan frühar eine Miabe, im abulicher Stule arfibnieben: Athbemaus, erwähnt spaar viver Dde von Pind az. in welcher dieser graßer Dichter absichtlich dan, Buchfinden & vormieben batten. Bo fab man also auch schon bamals folbst bie ausgezeichnetften Mauner au diesemSborbeitefteren zieben, und wir burfen une baber nicht vermundern . wenn wir unter unfern Reitsenoffen abnitchen Erscheinungen bagegnen. 74 Ein altes lateinis bood Gediche van einem: gewillen Buldentift and bem wierschnten ebar funfzehnten Sabrbunden enthält; 43 Kapitel, beren ersted fein A, bas swepte fein Bhat u.f. m. Lone abe Bega batte fünf Ronellen geschrieben, die nach bar Reihe die Wocale A. B. I. O und U nicht enthalten. Der Manch Sugbald farieb Birtengedichte von Rabifovfen (Eclogas de Calvis), in meleben iedes Wont mit einem Canfange. Chen fo fangen in demiGedichte: Punna Porgorum, alle Worte mit Pau. Grees nis Leti, legte der Afademie der Gumoristen zu Rom eine gelohrte Abhandlung por, in welcher der Buchstabe A nicht vorlam , baber or fie auch abad milirte Ra betitelte. Einer feiner Areunde schrieb ihm. daß er eine Covie von diesem außerordentlichen Werfe wunsche, und leti antwortete ihm in einem langen/Briefe, ebenfalls ohne. Rie um ibm zu zeigen, daß bie Sache nicht fo sthwer fen, ale er glaube. Diese Thorheitsfalte hatte and unfer Buemann, der i. 3. 1805 gu Berlin ftarb, und einen nangen Band Gebichte abne R berausgegeben batte (Berlin 1788, und fogge spente Auflage, ibid. 1796). Lord Norths ami Bofe des gelehnten I aco b's I., bat eine große Anzahl Gonneten verfaßt, von welchen jede Beile mit ben auf einander folcenden Buchftaben A. B. C. D.u.f.des Alphabets beginnt. Der englische eretische Dichter Lam : Mash fchrieb mehrere Banbe voll Gedichte, beten furze und langers Werfe, von fern anzufeben . Die form einer Brille, einer Scheere, eines Sandichubes

u. dal. hatten. Sieher gehören und die Actoftiche, wie man aus ben gerftreuten Buchftaben eines Berfes ben Damen eines Selben, einer Geliebten u. dgl. jusammenlesen, fann, eine Tandelen, ju der fich auch Boccaccio ofter hingegeben bat. Gewöhnlich fuchte man auf diefe Beife merfwurdige Jahredzahlen auszubruden, wo sie dann Chropogramme biegen. Die Anagramme gehören auch hieher, und als ein gelehrtes, da die meiften nur von Dichtern gebranche murben, mag bas von Scioppius gelten, ber ju feiner großen Freude in bem Ma-· men feines erbitterten Gegners Ocaliger anagrammatifch Oacrileg gefunden, und mit jubelndem Triumph befannt gemacht hatte. Diefe Anagramme waren fcon ben den Alten febr beliebt. Encophron bat und zwen dergleichen auf Protemaus Phie ladelphus, Konig von Begypten, und auf feine Gemablin Arfinos binterlaffen :

PTOABMAIOS
And peditos.
This spuig gemass.

APEINON
Hous ion
Beilden der Jung-

Das Beilchen war befanntlich die Lieblingsblume der Grieden, wie fcon ihr Name fagt. - Unter den Franzofen mar besonders Daurat gludlich in folchen Tanbelepen. Man kerunt Die schonen Anagramme auf die alles bezaubernde Beliebte bes R. Karl IX. von Frantzeich, Marie Touchet (Je charme tout), und auf den Morder Beinrich's III., ben Frere Jacques Clement (e'est l'enfer, qui m'a créé). Die Königin Elifai beth, bie Liebe ber Englander und ber Schreden ber Spanier! gab zu folgendem Anagramm Gelegenheit: Elisabetha Regina Angliae (Anglis Agna, Hiberiae Lea). - Ronig Jacob I; von England, der felbit, fonderbar genug, feinen Stammbamn aufmarts bis zu Konig Arthur fortfette, erhielt bas Anagramm: Charles James Stonart (Claims Arthur's Seat). Der General Monte, fpater Bergog von Albemarle, ber Rarl II. wieder auf den Thron von England purudführte, wurde in folgendem fchonen chronographifchen Anagramm gepriefen : Georgius Monke, Dux de Aumarle (Ego Regem reduxi. An. Sa. MDCLVV). Schon in unfern aftern Zeiten waren die einsplbigen Reime, die das Echo nachahmen follten, fehr im Gebrauche. Bieber geboren auch mehrere von unferem befannten neueren Gatyrifer galf. 3. B. auf die Nachfolger der Rantichen Schule:

Dichter: Eco, Jeglidem gibft du Bescheit: ich bitte, was sagft du Bu der Schulen Gezant über die Philosophie?
Eco: Fi!

dem hier ein alteres französisches zur Seite stehen mag, das sich in der That recht artig anhört:

Pour nous plaire, un plumet
met
Tout en usage:
Mais on trouve souvent
Vent
Dans son langage.

On y voit des Commis Mis

Comme des Princes,

Après être venus

Nuds

De leurs Provinces.

Berfen den wirbelnden Gofang ber Lexche nachzuahmen:

La gentille alouette, avec son tirelire, Tirelire, à lire, et tireliran tire, Vers la voute du ciel, puis son vol vers ce lieu, Vire et désire dire adieu Dieu, adieu Dieu,

Achnliche, wenn auch nicht fo grelle Wersuche finden wir auch in unsern besten neueren Dichtern. Man erinnere sich an Schiller's Laura am Klavier und an so manche Stelle in Barger's Liebern und Balladen. Die Berse, die man aus Virgil und selbst aus Homer zu diesem Zwecke citirt, sind zu bekannt, um hier angeführt zu werden, wie z. B. die von den im Galopp laufenden Pferden, von den schwiedenden Cyclopen, von dem den Stein auf den Berg wälzenden Spsybus u. dgl. Gewiss sind die meisten dieser Stellen nicht, wie manche glauben, dem Dichter nur entwischt, wie ihnen allerdings zuweilen etwas anserm Reime Lehnliches zufällig begegnet ist, sondern sie sind offens der absichtlich zu diesem Zwecke ausgearbeitet.

Eine eigene Gattung diefer poetischen Tanbelepen bilden die sogenannten Nonsonso Verses, die im vorigen Jahrhundert noch bep den Franzosen sehr beliebt waren. Dieß sind Berse, die auf den ersten Blief einen, obschan nicht eben leicht aufzusaffenden Sinn zu haben scheinen, aber ben naherer Betrachtung ganz ohne Ginn und Busammenhang sind. Jum Bepspiele niegen folgende dienen, die in der Abendgesellschaft der berühmten Madame de Tenein in Gegenwart fonten elle's vorgelesen murben:

Qu'il est heureux de se défendre, Quand le coeur ne s'est-pas rendu. Mais qu'il est fâcheux de se rendre, Quand le bonheur est suspendu. Par un discours sans suite et tendre, Egarez un coeur éperdu; Souvent par un mal-entendu L'amant adroit se fait entendre.

Lefen Sie das noch einmal, sagte Fontonelle, als er Diefe Berfe ben der erften Lecture nicht perftand. Es geschab, und noch erschienen fie ibm nicht deutlicher. Aben merten Gie benn nicht, fragte Madame Tencin, daß es Monfense = Verse find? - 21h fo, fagte Fontenelle etwas gebobnt, und que gleich den Pfeil ber Frage gegen den Ochugen fehrend: fagen Sie felbst, Madame, find Diefe Berfe nicht benen fo abnlich, die man une ben ihnen schon fo oft ale febr schone verfaufen wollte? - Nabe verwandt mit diefen find die fogenannten Centos, oder Gedichte, in welchen jeder Bere aus einem anderen, bereits befannten Gedichte genommen ift. Aufonius, ein lateinischer Dichter bes vierten Jahrhunderts, bat une bie Regeln hinterlaffen, nach welchen diese Centos gemacht werden follen. griechische Raiferin Eudoria verfaßte auf diese Urt, im funften Jahrhundert, das Leben Jesu in 2343 Berametern, Die fammtlich unverändert aus homer's Iliade und Odyffee genommen waren. Die neueste Auflage biefes Zwittergebichts ift von L. H. Teucher, Leipzig 1793. Wiel fpater machte Proba Falconia einen ähnlichen Versuch mit Virgil's Leneis, und erst im vorigen Jahrhundert erschien des Alexander Roß: Virgilius Evangelizans sive historia Domini Salvatoris Virgilianis versibus descripta.

Eine angenehmere Gattung biefer jeht schon sehr ungewöhnlichen Berse bilden die burlesten Gedichte, wenn sie wohl gehandhabt werden, was wohl schwerer ist, als mancher glauben mag. Scarron in Frankreich war darin ein Meister, und biese Bersart war zu seiner Zeit, größtentheils durch ihn, sehr beliebt in Paris, bis endlich der Kritifer Boile au seine Geißel erhob, und die Berkaufer solcher, meistens sehr schlechter Baare aus dem Tempel der Musen verjagte, woben er jedoch Scarron, den Meister in dieser Kunst, stets zu verschonen wußte. Der Geschmack an solchen Bersen wurde so allgemein, daß die Pariser Buchhandler keine Gedichte mehr annahmen, wenn sie nicht das Benwort Burlesque auf dem Titelblatte trugen, wie denn auch i. 3. 1049 sogar ein Leiden Christi in dieser Bersart erschien. Dahin können, wenigstens ihrer diminutiven Form nach, auch die Reime mit sehr kurzen Zeilen gezählt werden, wie z. B. das hekannte

Gedicht unferes Burger's:

Ich lobe mir Mein Dörfchen hier; Denn schon're Auen Sind nicht zu schauen n.f.

Auch barin zeichnete fich Scarron aus, der fehr viel bergleichen Berfe fchrieb, die aber auch in der frangofischen Sprache viel leichter find, als z. B. in ber beutschen. Swift, ein großer Berehrer Scarron's, nannte biese Berse scherzweise Illiputische Oden. In einem dieser Gedichte beschrieb sich Scarron, der bekanntlich sehr verwachsen und mißgestaltet war, auf solgende Beise:

Un pauvret,
Trais majgret,
Au col tors,
Dont le corps
Tout tortu,
Tout bossu,
Suranné,
Desharné,
Est réduit
Jour et nuit
A souffrir
Sans gaérie
Des tourmens
Véhémens.

Indem er sich in einem Briefe an Sarragin beflagte, baß ihn derfelbe fo felten besuche, broht er ihm, daß er ihn ben feiner nächsten Wiste vor Born in einem Mörfer zerstampfen wolle, boch, febt er zum Schlusse hinzu:

Mais pourtant
Repentant
Si tu viens
Et te tiens
Seulement
Un moment:
Entre nous
Mon courroux
Finira
Etcactera.

Zuweilen bediente er sich auch seiner Kunst in der burlesten Darstellung zu höheren Zweden, nicht bloß zur Belustigung der Leser. Er war fast immer frank und sehr arm, selbst mehrere Jahre nach seiner Heirat mit Mad. d'Aubigné, die späterhin als Madame Maintenon eine so große Rolle spielte. Er schrieb daher ein Gesuch an die Königin, in welchem er bat, ihm die schon lang unbesetze Stelle eines königlichen Hospatienten zu geben. Hier eine Stelle aus diesem Gedichte:

Scarron, par la grace de Dieu, Malade indigne de la Reine, Homme n'ayant ni feu, ni lieu, Mais bien du mal et de la peine; Dans l'hopital allant et venant Des jambes d'autrui cheminant; Des siennes n'ayant plus l'asage, Souffrant beaucoup, dormant bien peu, Et pourtant faisant par courage Bonne mine et fort mauvais jeu.

Searron exhielt für fein Gedicht eine beträchtliche Penfion. Bemerken wir noch, daß er auch die Aeneide Birgil's in frangößiche Berfe, fo wie Cotton in englische travestirte, daß aber begde Gedichte weit hinter dem unseres Blumauer zurudstehen.

hieher gehoren auch die sogenannten reciprofen Berfe oder Palindromen, die vom Ende gegen den Anfang gelesen einen gang andern Ginn geben, wie z. B. das Distiction auf eine be-

fannte Perfon:

Laus tua non tua fraus, virtus, non copia rerum Scandere te fecit hoc decus eximium.

Oft geben diese Berse gar feinen Sinn, aber fie find gleich: lautend, man mag fie vor - ober rudwarts lefen, ale:

Roma tibi subito motibus ibit amor,

oder auch:

Signa te, signa temere me tangis et angis.

Moch auffallender und wohl auch schwieriger sind diejenigen Berfe, die man in mehr als zwey Richtungen lefen kann, ohne andere Worte zu erhalten, als z. B.:

Sator Arepo tenet opera rotas,

welcher Bers, wenn er fo gestellt wird:

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS

gugleich von der Linken gur Rechten, von der Rechten gur Linken, von oben fenfrecht berab ober von unten binauf gelefen, immer

diefelben Worte wieder gibt.

Nicht viel besser, als diese gehaltlosen Spielerenen, sind die zahllosen Sonnete oder Sinngedichte, die manche unpoetische Poeten auf einen und denselben, oft sehr geringfügigen Gegenfand gemacht haben. So schrieb Untonio Cornezano ein volles Hundert Sonneten auf Die Augenbrauen seiner Geliebten, und Nicholas Franco, der wegen seiner ewigen Pasquille auf alle Leute in Rom aufgehenkt wurde, versaßte 218 satyrische Sonneten auf seinen berüchtigten Gegner Peter Aret in. Der französische Dichter Bredoeuf schrieb 180 Epigramme gegen eine Frau oder vielmehr gegen ihr Porträt, und da er über dieser

Arbeit starb, sette einer seiner Frembe noch 300 andere Gebichte auf denselben Gegenstand bazu. Der gelehrte Pasquier schrieb ein voluminoses Gedicht: La Puca des grands jours de Poitiers, »der Floh des Carnevals zu Poitiers, « den er eines Morgens auf dem Busen der berüchtigten Cutharina de & Roches gefunden haben wollte. De Sauffan gab einen ganzen Folioband von panegyrischen Biographien, aber bloß solcher Manner heraus, deren Vornamen Andre as war, aus Ursache, weil er selbst so hieß. Aehnliche Sammlungen haben wir auch von den Namen Philipp und Anton, und selbst der berühmte Buch anan gab ein sehr voluminoses Wett über alle seine Namensvettern, die übrigens sammtlich unbefannte Leute waren.

Als Milton's Paradise Lost schon langst in England befannt war, gerieth ein verrofteter, alter Gelehrter über eine frangofische Uebersepung biefes Gebichte, Die er fur ein Original bielt, und fie daber, in englische Profa übertragen, feinen Landsleuten jum Beften gab. Auch unternahm es ein gewisser Green, das verlorene Paradies, das er für fcmer zu verfteben bielt, jum Besten der Lefer in ungereimten Berfen verstandlicher zu machen. Gin noch lebender, in feinem Sache fehr schähbarer Belehrte, ber aber fein Literator ift, hielt lange Beit Die Voyage du jeune Anacharsis, Die er mit befonderem Bergnugen las, für die französische Uebersepung eines alten griechischen Auctors. Derfelbe las gern in feinen wenigen Mußestunden die Gedichte Offian's, wie sie une Macpherfon in der englischen Sprache gegeben bat, und verwunderte fich gegen feine Freunde nicht wenig, daß diefe englische Ueberfetung ibm viel beffer bunte, als felbst das Original in deutscher Gprache von Denis, welches er früher auch gern gelesen habe, aber jest, wo er biefe Ueberfepung fenne, nicht mehr anfeben fonne. Dieg erinnert an den berühmten Kabeldichter Lafontaine, der in der Kirche einem fremden Nachbar in fein Gebetbuch fah, und einige Pfalmen David's mit jenem gemeinschaftlich herauslas, die ihm fo fehr gefielen, daß er ben Rachbar fragte, wo diefer David lebe, und ob er noch mehr fo schone Sachen geschrieben habe.

Beschließen wir dieses Kapitel of literary follies mit einigen Nachrichten, welche uns unsere gar zu gelehrten Literatoren über die antidiluvianischen Schriftsteller gegeben haben. Der Bibliograph Astle bemerkt zum Eingang feines Werkes mit gravitätischem Ernste: »Was die Schriftsteller vor der Sündstuth betrifft, so ist es der Vernunft und der Wahrheit angemessen, zu gestehen, daß wir nicht viel Gewisses von ihnen zu fagen vermögen.«— Dem ungeachtet behauptet Dr. Parfons in seinem gelehrten Werke: »Ueberreste Japhet's, « bag Abam schon die

Buchstaben gefannt baben muß, und daß in Moa b's Arche bereits mehrere Bucher vorgefunden worden find. Die Gabaer rubmien fich durch Jahrhunderte eines Buches, bas Abam mit eigener Band geschrieben hatte. Bugo Broughton, ein febr fruchtbarer Schriftsteller unter Jacob I. von England, beweist auf vielen Folioseiten, daß Eva schon bebraifch gesprochen und gefchrieben bat. Gin anderer gelehrter Mann, Covarruvias, ber im Unfange des fiebzehnten Jahrhunderts in England lebte, fcrieb eine umftanbliche Abhandlung über ben erften Ochren ber Kinder gleich nach ihrer Geburt, und nachdem er die Meinungen aller feiner Borganger bifcutirt und fattfam widerlegt batte, zeigte er, daß die Anaben A und die Madchen E fcbrenen, jene dem Adam und diese der Eva zu Ehren. — Chevrau beginnt feine endlose »Weltgeschichte« mit folgender Beriode: »Obschon verschiedene tiefgelehrte Manner vor mir die Frage zu beantworten gesucht baben, in welcher Jahredzeit Gott bie Belt erschaffen hat, und obichon zu einer Zeit, wo weber Sonne, noch Mond, noch Sterne eriftirten, auch nicht gut von einer Jahreszeit bie Rede fenn fann, auf der andern Seite aber boch die Belt irgend einmal, das beift alfo, in irgend einer Jahreszeit erschaffen werben mußte, fo haben einige diefer Gelehrten gefunden, daß es im Monat Nifan, d. h. im Frühling, gewesen senn muffe, mabrend andere ihre grundlichen Beweise für den Monat Tifri gebracht baben, als in welchem das burgerliche Jahr ber Juden beginnt, und bieß zwar an einem Frentag gegen vier Uhr bes Nachmittags, weil an einem folchen Bochentage ju diefer Stundes u. f. w. Die irlandischen Antiquare gablen uns formlich alle Bibliotheken auf, die vor der Sundfluth eriftirt baben, und fie geben uns nicht minder lacherliche Nachrichten von der Gründung ihres eigenen Landes durch Schiffer aus Indien, die lange vor Ehr. G. an Irlande Rufte verschlagen wurden, und fie ergablten bie weiteren Schickfale und felbft die bauslichen Geschichten berfelben auf eine Art, ale ob fie felbst mit ihnen gelebt, und Diefe Dinge alle mit eigenen Augen angesehen hatten. Andete haben wieder ihre Abgotteren mit den alten flaffischen Schriftstellern bis zu einer Art von Buth getrieben. Bie oft wurde Somer als ber erfte Geograph, ale ber eigentliche Geschichtschreiber, ja ale ein vollenbeter Gelehrter gepriefen, dem nichts von dem fremd war, mas wir jest in unferen Encyclopabien finden. Gin ftodgelehrter eng-Micher Wundarzt behanptet fogar in der Einleitung zu feinem Werke über Angtomie, daß homer ein großer Chirurge gewefen fenn muß, wie man ans ber Beschreibung ber verschiedemen Wunden feben foll, bie feinen Belden bengebracht worden finb.

Wenn es aber schon betrübend ist, einzelne Manner auf folchen Irrgangen zu erblicken, wie viel trauriger noch ift es, gange große Gefellichaften, und, was nicht zu überfeben ift, gange Befellschaften von Gelehrten, Jahrhunderte burch abnlichen, pielleicht noch erbarmlicheren Thorheiten hingegeben ju feben. Erinnern wir und nur, um aller anderen ju gefchweigen, bes fpstematischen Unfinns, den die fogenannten fcholaftifch en Philosophen von dem Jahre 1100 bis gegen 1500, alfo burch volle vier Jahrhunderte, ju Martte gebracht haben. Diefer Schule vereinigten fich die besten Ropfe, Die erften Denfer Europas, Manner, beren geistige Rraft und beren Scharffinn, felbit in ihren Digbrauchen biefer Rraft, nicht verfannt werben darf, und die demungeachtet von jedem nüchternen, feinen gefunden Menschenverstand bewahrenden Mann, nur als Aberfinnige, ale mahre Bahnwipige erfannt werden muffen. Quaestiones Quodlibeticae, von benen auf unfete Sage nur noch das Spottwort Quodlibet übrig geblieben ift, mit welchen fie fich, nicht bie einzelnen bloß, fondern gange Corporationen, einander zusetten und verfolgten, zeigen uns nicht ohne eine Art von Entfegen, bis ju welcher Tiefe fich ber menschliche Beift verirren fann. Die Thomisten, Ocotiften, Occamisten und wie fie alle hießen, ftritten fich uber Dinge, von denen fie alle nichts verstanden und nichts verfteben fonnten, mit einer Sige, die nur zu oft in Verfolgungen und formliche blutige Kampfe ausartete, und wegen welcher gar mancher sonft brave Mann ercommunicirt oder gesteinigt oder als ein Reper lebendig verbrannt worden ist, und dieß alles megen Dingen, die heut zu Tage, wo diefe Buth unbefannt und unerflarbar ift, faum mehr der Erwahnung werth erscheinen konnen. Giner von ihnen, und zwar einer der berühmteften, ber große Doctor Ungelicus, wie er genannt wurde, fchrieb einen ungebeuren Kolioband von 1250 Geiten nüber die Natur und Wesenheit der Engel.« Wir begnügen uns hier nur mit einigen Titeln ber 358 umftanblichen Rapitel Diefes Berfes, in welchen die Gigenschaften diefer bobern Beifter bewiefen, und fo im Detail angeführt werden, ale ob der Berf. felbft lange Reit unter ihnen gelebt hatte. Es wird alfo mit geometrischer Schärfe bewiefen, daß die Engel nicht vor der Erschaffung der Welt existirten: daß sie in dem empprischen himmel entstanden find; daß jeder derfelben aus Action und Potentialität gufammengefest ift; daß sie unter sich nicht in essentia, aber wohl in specie verschieden find; daß die Körper, welche fie zuweilen annehmen, aus dichter Luft bestehen; daß sie nicht im Raume, aber wohl der Raum in ihnen enthalten ift; daß ihre Bewegungen bloß in der Aufeinanderfolge ihrer verschiedenen Overationen

bestehen, und daß biefe Bewegungen sowohl continuirlich als auch biscontinuirlich fenen; daß die Geschwindigfeit Diefer Bewegung nicht ber Quantitat feiner Rraft, fonbern nur ber Macht feines Billens proportional ift; daß ihre intellectuelle Kraft am Morgen jedes Lages größer ift, als am Abend; daß ihrer mebrere Taufende auf einer Radelfpige fteben fonnen, ohne fich ju brangen oder ju bindern u. f. w. Gang abnlicher Urt, nur, wenn moglich, noch ungereimter, find bie berüchtigten Fragen, jene oben erwähnten Quaestiones Quodlibeticae, welche fich biefe fcholastifchen Philosophen (Unfelmus, Abalard, Beren-gar, Petrus Combardus, Folioth, Bernard, Sugo, Johannes Ocotus Erigena, Alexander ab Sales, Bincentius Bellovacenfis, Albertus D., Roger Bacon, Duns Scotus, Raymund Lullus, Occam u. m. a.) unter einander aufgaben, worüber fie und ihre Unbanger Jahre lang ftritten, Dide Folianten fchrieben, und. nicht blog Tinte, fondern oft auch Blut vergoffen. Debrere Diefer absurden Fragen fpalteten England, Franfreich und befonders Oberitalien in Partepen, Die fich auf das Bolf fortpflangten, und nur ju oft blutige Sehben gur Folge batten, woben gewohnlich Steine und Dolche bie Sauptrolle fpielten. Man muß gerechten Unftand nehmen, diefe Fragen bier naber anzugeben, ba fie nur zu oft nicht bloß mit bem gefunden-Menschenverstande, fondern auch mit jedem sittlichen Unftande unverträglich erscheinen, mabrend fie von jenen weisen Dannern ale Gegenstande ber größten Bichtigfeit mit einem Ernfte behandelt wurden, der nur lacherlich fenn murde, wenn er nicht zugleich ein vermischtes Gefühl von Erbarmen und 21bfcheu erregte. Go wurde 3. B., um nur einige ber am wenigften auffallenden diefer Untersuchungen zu erwähnen, die Frage aufgefiellt, ob es im Paradiefe auch Excremente gebe? Belches Alter und welches Rleid der Engel G. batte, als er feine Botschaft austichtete? Ob die h. J. M. schon das librum Sententierum des Peter Combardus gefannt habe? Ob ein Monfch mit einer halben Geele auch benfen fann? Belche Gprache Die Engel fprechen? Diefe lette Frage war es befondere, die in 3talien eine Spaltung unter den Gelehrten erregte, welche über funfzig Jahre anhielt, und gange Bibliothefen von Folianten erzeugte, in deren einem behauptet wurde, bag die Engel gricchisch sprechen muffen, weil dieß die vollkommenste aller Sprai chen sen, mabrend die andere Parten die hebraische Sprache in Ochus nahm, weil diefe die altefte unter allen Gprachen mare. Der berühmte Streit ber Mominaliften und Realisten dauerte volle 450 Jahre, nämlich von 1050 bis 1500. Es hanbette fich zwischen biefen benben Partenen barum, ob die Universalia obne die Particularia existiren fonnen, ob also 3. B. die Ibee von einem Thiere möglich ift, ehe noch bas Thier felbst eriftirt. Roffelin, ber Stifter ber Mominaliften, und Abalard, fein größter Ochuler, behauptete, daß die Universalia feine reelle Eristenz haben, daß sie also auch nicht vor den Particulariis bestehen konnen. Die Realisten im Gegentheil, an deren Spipe Thomas Aquinas und Duns Ocotus ftanden, waren ber Unficht, daß die Universalia auch ohne und vor den Particulariis da fenn fonnen. Die Nominalisten gogen bald ben Rurgern in dem heftigen Streite, und fie waren im vierzehnten Jahrhundert nabe baran, von ihren Gegnern gang zermalmt zu werben, als fich ploglich ber berühmte Klopffechter Occam erhob, und die Nominalisten wieder gur Aufnahme brachte, befonders feit fich berfelben auch Ludwig XI. in Franfreich febr thatig angenommen batte. Run maren die Realisten ihrem schmählichen Ende nabe, und fie murden auch von ihren machtigen Gegnern erdrudt worden fenn, wenn fich nicht Johann XXIII. gu Rom ihrer auf das eifrigste angenommen hatte. Bon biefer Beit an war es in Italien fur einen Mominaliften gefährlich, auch nur feinen Mund zu öffnen. Ludwig XI. widerstrebte lange, aber endlich gab auch er nach, und i. 3. 1474 erschien ein Edict, in welchem ben strenger Strafe geboten wurde, alle Berke der Nominalisten in ben Bibliothefen mit eifernen Retten an die Band ju fchmieden, und fie feinem ohne Ausnahme mehr jum Lefen gu Seit diefer Epoche flüchteten fich die Mominalisten, Die auf noch schlechtere Dinge gefaßt fenn mußten, nach Deutschland und England, wo sie den Fortgang der Reformation fraftig befordern halfen. — Wir können in unfern Tagen kaum mehr glauben, mit welcher Seftigfeit ber Streit gwischen biefen beyden Partepen geführt wurde. Bives, ein Augenzeuge und Mitfampfer, brudt fich barüber in folgenden Borten aus: »Benn Die streitenden Partenen fich in gegenseitigen Schimpfreden erschöpft hatten, fo gingen fie gewöhnlich auf Faustfampfe über, und nicht felten endete biefer Sandel über Universalien und Particularien mit Stod = ober Gabelbieben, fo bag diefe Gelehrten blutige Kopfe davon trugen, und zuweilen felbst ihr Leben einbufiten.a

Bu allen diesen Extremitäten gab eigentlich Aristoteles die erste Beranlassung, dessen Art zu philosophiren und sich auszudrücken so allgemeinen Beyfall fand, daß er durch mehrere Zahrhunderte die sammtlichen besten Köpfe Europas verdrehte. Die Araber gingen mit ihrer Liebe zu Spissindigkeiten und mit ihrer lebhaften Imagination voraus, und durch dieses Bolt lernt

bas Abendland den peripatetischen Philosophen guerft teemen, ber an ben boben Schulen fo abgottisch verehrt wurde, bag bie Drofestoren ben dem Untritte ihres Lehramtes einen Gid ablegen mußten, in ihren Lehren nie, weder von dem Evangelium, noch von ben Schriften bes Ariftoteles abzuweichen. Detrus Ramus (geft. 1572) hatte es ber erfte gewagt, nur einige Stellen Des Stagpriten fur falfch ju erflaren. Die Folge Diefer Frevelthat war eine allgemeine Revolte feiner Schule, ja ber gangen Stadt Paris. Das Parlament machte die Cache des Ariftote-Ies zu feiner eigenen Angelegenheit. Ramus wurde entlaffan, ber Konig profcribirte feine Schriften, und er war ber Gegenftand einer allgemeinen Berfolgung. Ben ber bald barauf ausbrechenden Peft, wo man in der allgemeinen Calamitat feiner vergeffen hatte, magte er es wieder, den Lehrstuhl zu besteigen, aber er butete fich febr, auch nur den Mamen des Ariftoteles auszusprechen. Dafur brang ber neuerungefüchtige Profeffor barquf, das Qu in der lateinischen Sprache nicht mehr wie hw. fondern bloß wie k auszusprechen, weil er gefunden haben wollte, bas die alten Romer es eben fo gemacht haben. Er fprach alfo Kiskis für Quisquis, und Hamkam für Quamquam u.f. Ø. fort erwachten feine Beaner in erneuerter Buth, und der verruchte Unti - Ariftoteles wurde mit Stoden von feinem Cehrftuble getrieben, und durfte fortan fich nicht mehr öffentlich feben laffen. Aller Vorsicht ungeachtet wurde er bald barauf boch von einem feiner philosophischen Gegner meuchlings ermordet.

Um die Lefer nicht weiter mit diefen eben fo gefchmadlofen als betrübenden Gegenständen zu ermuden, wollen wir ihnen einige mehr beitere Machrichten folgen laffen. Dazu gibt uns querft bas Rapitel unferes Autord Gelegenheit, bas er mit litar rary blunders (gelehrte Schniger) bezeichnet bat. Der befannte Roman »Utopia « von Thomas Moore ftellt bas Gemaine einer vollkommenen, aber blog imaginaren Republik in einer ente fernten Infel auf, die erft fürglich durch einen englischen Geefahrer entbeckt worden fenn follte. Da die Zeit, wo das Buch erschien, ber Anfang des fechzehnten Jahrhunderts, eine wahre Beit ber Entdedungen war, fo glaubten die meiften Lefen, co fep von einer in der That auf jener Infel eriftirenden Republit Die Rede, und fogar der ftodgelehrte Budaus ftand in diefem Babue, ba er ben Roman für eine mabre Geschichte annahme und feinen Monarchen alles Ernftes anging, Miffionare nach jener Infel zu fchicken, um fo gescheidte Leute auch gum chriftlie chen Glauben zu befehren. - Das Berf bes Campbell, das unter dem Titel Hermippus Redivivus heransfam, und won bem Stein ber Beifen, bem Lebenselixir u. bgl. handelte, wurde

viele Jahre von den größten Gelehrten und ben erfahrenften Meraten für ein in vollem Ernste und vortrefflich geschriebenes Buch gehalten, und befonbere fand fein Rath, bas Leben durch bas Einhauchen bes Athems junger Madchen zu erhalten, allgemein Eingang, bis man endlich burch den Berf. felbst erfuhr, baß er das Werf nur in Bolge einer Wette geschrieben habe, um gu zeigen, daß Baple nicht ber einzige Mann fen, ber Die Runft versteht, einen schwierigen Gegenstand umftanblich abzuhandeln, ohne den Lefer merten gu laffen, auf welche Geite fich ber Autor hinneige. Run fab man bas Buch, bas aufaugs für die Summa Sapientiae gegolten batte, für das an, was es in der That war, für ein Spiel des Bipes über Dinge ju differiren, von benen man nichts verfteht. - Rabiani, ber Ueberfeber einer frangofischen Reisebeschreibung, auf beren- Titelblatt Die Worte standen: Envichi de deux listes, mit zwen Berzeichniffen vermehrt, « bielt diefe Worte für den Mamen des Berfaffere, und ertheilte in feiner italienischen Borrede dem Mr. Enrich i die größten Lobfpruche über feinen Beobachtungegeift. --Der berühmte Lord Bolingbrofe legte bie befannten Verfe Virgil's: "Excudent alii... a dahin aus, daß Virgil damit fagen wolle, die Romer hatten in der Kunft der historischen Composition ihre Lehrer, die Griechen, weit übertroffen. Diese Mus: legung ist schon sonderbar genug, aber noch viel mehr ist es der Aufat Boling brote's, durch welchen er diefen Gas auch non feiner Geite erharten wollte: »In der That, « fagt der Lord, Mat livins und noch mehr Lacitus die Siftorifer Griechentands weit hinter fich gelaffen, a da doch Birgil fchon geftorben war, als Livius feine Geschichte noch nicht angefangen batte, und als Lacitus noch nicht geboren war. -- In der chronifen: mäßigen Kirchengeschichte eines enalischen Mönchs aus dem sechgehaten Jahrhundert findet man den italienischen Dichter Giu arini mit unter ben firchlichen Schriftstellern aufgezählt, weil er ben: Pastor Fido gefchrieben hatte, welchen verliebten Roman unfer historifer für ein religioses Erbauungsbuch gehalten hatte, wahrscheinlich ohne es gelesen oder auch nur gesehen zu haben. — Als die Fragmente des Petronius, des angenehmen und geistreichen erotischen Dichters aus dem ersten Bahrhundert unferer Zeitrechnung, in dem Binfel eines alten Saufes entbedt wurden, war alles entgudt über diesen herrlichen Fund, und die bentschen Philologen besonders fonnten es nicht genug bewundern. Da las der berühmte Meibomius in Lübeck in dem Briefe, den fein Freund aus Italien gefunden hatte, das man in Bologna den gangen Petronius aufgefunden habe. Sogleich ließ Deibamius einspannen, und fuhr nach Bologna.

felbst angefommen, ging er unverwellt zu bem Bibliothefar Ca'pponi, und bat benfelben, ibm ben gangen Petronius gu zeigen, ben fie fo gludlich gewesen find aufzufinden, und ben zu feben er diefe weite Reise gemacht habe. Der Bibliothefar nahm feinen Unftand, und führte ibn in eine Rirche, wo er ibm unter einem Altar den gangen wohlerhaltenen Korper des b. Det ronind zeigte. Deibomins errothete, bif fich in bie Lippe, und fubr wieder nach Lubed jurud. - Der frangofische Ueberfeber einer deutschen Geereise gab die Borte: das lede Schiff wurde endlich am Schlepptau geführt, auf folgende Urt wieder: Le navire lèché étoit enfin conduit à Sleptou. Er verstand bas Bort »Leda nicht, und hielt Slepton für eine Stadt ober einen naben Safen. - Eine andere Stelle: »Die Mabomebaner fenern Diefen Ungludstag noch jest durch ein allgemeines gaften ,. uberfeste er: »Les Turcs immolent encore à prèsent ce jour là par un jeune general, fie opfern alliabrlich an diefem Lage einen jungen General. - Ein Chirurgien-Major de la grande armée, bie i. 3. 1812 nach Rugland gegangen, und nicht mehr gurudgetommen ift, fagt in feiner Befchreibung Diefes Reldzuges, inbem er van dem befanntlich febr schonen weißen Brote von Riew spricht: qu'on trouve dans cette ville une espèce de pain très blanc, qu'on nomme par excellence Kleb; da doch die all gemeine Benennung jedes Brotes in ber ruffischen Gprache Chleb ift. Da ferner derfelbe icharffinnige Chirurgien - Major gefunden batte, daß von den Marodeurs der Urmee, Die in ber großen Ralte Branntwein (ruffifch worki) getrunten hatten, alle gurudblieben, einfchliefen, und auf der Strafe gu Grunde gingen, fo erzählte er, daß die ruffifchen Bauern ben frangofiichen Goldaten absichtlich ein poison somnifere, qu'on nomme Bothi en ce pays barbare, unter dem Schilde des Mitleide mit ihrem Elend gegeben hatten, um fie ju vergiften, und auf diefe Weife gange Compagnien dem gewissen Tode zu opfern. Als er endlich Rufland verlaffen hatte, und mit ben debris de la grande armen in die Gegend von Luneburg gefommen mar, wollte er fein Beobachtungstalent auch in Deutschland in fteter Uebung erhalten, obne übrigens mit der deutschen Sprache mehr als mit der ruffifchen befannt ju fenn. Er borte bafelbit von der benachbarten Luneburger Beide, und daß man unter andern auf berfelben eine eigene Gattung von dichtbewollten Ochafen, Beibeichnuden genannt, den gangen Gommer burch ohne nabere Aufficht und gleichsam wild herumlaufen laffe. Da er biefe Erzählung nur halb verftand, fo mußte er fich mabricheinlich einzelne Borte, unter andern auch mas wild und Schafe beifie, durch Umfchreibmigen erklaren laffen, und auf diefe Beife entstand denn folgender Bericht von den Euneburger Seibeschonuden: Il y en a (dans ce désert immense) depuis long
tems un peuple sauvage, tout couvert de laine au lieu de
cheveux, marchant à quatre pattes, et qu'on nomme des
Oidesnoukes.

Der Migbrauch, welchen bie Schriftsteller, besonders die ber unteren Ordnungen, mit ihren Debicationen getrieben haben, wurde Stoff zu einer fehr intereffanten und gewiß nicht fleinen Sammlung geben. Sier nur ein fleiner Bentrag gu dem großen Werke, wenn es je erscheinen sollte. - Doliti, ber Herausgeber des Martyrologiums, das 1751 ju Rom erschien, schickte jedem einzelnen der 365 Tage des Jahres eine eigene Dedication an irgend einen großen oder reichen herrn voraus. Dieß abmte Galland, ber Ueberfeger ber varabifchen Rachte, a getreulich nach, indem er jede Erzählung mit einer Dedication verfab, fo daß er, wenn er das ganze Bert vollendet hatte, woran ibn aber der Tod gehindert hat, taufend und eine Dedication geschrieben, und daber jenen Martprologen noch weit hinter fich gurudgelaffen batte. - Rangonge, ber ju Ende bes fiebzebnten Jahrhunderts in Paris lebte, verfaßte eine Menge Briefe an bedeutende Personen, die er, ohne fie diefen Personen jugu= fchicken, fammtlich brucken ließ, aber ohne fie zu numeriren. Er traf nämlich mit feinem Buchbinder die Uebereinfunft, daß Diefe Briefe in verschiedener Ordnung fur jeden Band gebunden wurden, fo daß immer der Brief an die Perfon, welcher er diefen Band übergeben wollte, unter allen anderen die erste Stelle ein-Da er nun in jedem Briefe bemjenigen, an welchen er denfelben gerichtet hatte, viel Berbindliches zu fagen wußte, und da, wie er voraussegen durfte, diefe Macene alle sein Wert nicht weiter lefen werden, fo follte fich jeder gefchmeichelt, und Das Buch allein an fich gerichtet benten, und fich bafur, mas die Hauptsache war, gehörig dankbar bezeigen. Wenn die Leser dem armen Rangouge Diefe Erwerbeart übel beuten, fo mogen fie fich erinnern, daß der Spanier Pereg, Staatsfecretar von R. Philipp II., es mit feinem »Obras« nicht anders machte, indem er dieses sein Werk in einigen Eremplaren bem Santissimo Padre, in anderen aber dem Sacro Collegio, und wieder in anberen bem R. Seinrich IV. bedicirte. Diefe Debicationefucht nahm in England besonders zur Zeit der R. Elisabeth überhand. Go hatte Chapman's Ueberfegung Somer's nicht meniger ale fechzehn Dedicationen, in Form von Conneten, an ihrer Gpige, und felbft der berühmte Openfer feste feinem »Fairy Queen« funfzehn folche adulatorische Dedicationen vor. In Spanien nahm auch diese Sitte eine fehr fonderbare Richtung

an. Ale unter R. Alfonso X., der Beise genannt, die caftilifchen Gefebe gefammelt, und, was man fo lange vergebens gewünscht hatte, in einen eigenen Codex gufammengetragen wurben, fand ber Staaterath, ber bas Werf redigiren und berausgeben follte, fur angemeffen, dasfelbe in fieben Cavitel gu theilen, und jedes berfelben einem der fieben Buchftaben bes Namens Alfonfo zu bedieiren. Aber auch unfere Nachbarn aber dem Rheine blieben in diesem Stude nicht hinter den anderen zurud, wie man noch in manchem alteren frangofischen Buche, besonders aus der Reit Richelien's feben fann, der nebit fo vielen anderen Rollen auch die eines großen Macens fpielen wollte und auch fonnte, ba er feine Penfionen und Onabenbegeugungen nicht aus feiner eigenen Borfe nehmen durfte. erregt Unmuth und Efel, ju feben, wie weit die armen Scribler Diefer Beit ihre Rriecheren getrieben haben. Unfer Berf. führt eine Stelle aus einer folchen Dedication an Rich elieu an, Die wir in feinen eigenen Worten wiederholen muffen : » Who has seen your face without being seized by those softened terrors, which made the prophets shudder, when God showed the beams of his glory. But as he, whom they dared not to approach in the burning bush and in the noise of thunders, appeared to them sometimes in the freshness of the zephyrs, so the softness of Your august countenance dissipates at the same time, and charges into dew, the vapours, which cover Your majesty.«

Ueber die Sitten und Gebrauche ber nachstverflossenen Jahrbunderte findet man in dem Berfe unferes Berf.'s mehrere gerftreute Nachrichten. Wir wollen bier nur einige berfelben furz anführen. Seinrich VIII. von England (gest. 1547) begunfliate die fremden Raufleute mehr, als es den einheimischen lieb fenn konnte. Gines Morgens fand man ein Dasquill auf ibn an dem Kirchthore von St. Paul angeheftet. Der König war daruber fo ergurnt, daß er den Berfaffer Diefer Ochmabichrift um jeden Preis entdedt haben wollte. Um gang ficher ju geben, ließ er in jeder Pfarren alle diejenigen, welche fchreiben fonnten, por ben Alberman und einen f. Rath treten, wo fie einige Zeilen eigenhandig niederschreiben mußten, die bann gestegelt und nach Guildball geschickt werden mußten, um die Sandichrift mit dem Original bes Pasquille ju vergleichen. Bie mußte es, wenn folche Mittel ale die ficherften in Bewegung gefest wurden, in Diefer Beit um die Schreibefunft ben ben Ginwohnern in London Best wurde man lacheln, wenn man einen folchen Berfuch auch nur in einer fleinen Landstadt machen wollte. - Bie fehr hat'sich ferner unsere Zeit zu Tische zu gesten feit demfelben

fechzehnten Jahrhundert geandert. Unter Frang I. in Frankreich war ein Bolfelied allgemein bekannt, in welchem es bieß:

> Lever à cinq, diner à neuf, Souper à cinq, coucher à neuf, Fait vivre d'ans nonante et neuf.

Als Gegenstud bagu mag die befannte Anecdote von Pope fteben, ber eines Lages in einem vornehmen Saufe, bas noch der alten Sitte anhing, um 5 Uhr zu einem folennen Abendeffen geladen murde, und um Bergeihung bitten ließ, da er fchon in einem andern Saufe um 6 Uhr zu Mittag geladen fen. Ludwig XII. in Franfreich ergablt man, daß er diefe alte Urt zu fpeisen ploklich anderte, und dadurch feinen Tod beschleunigte. Statt um a Uhr Morgens, af er erft um 12 Uhr zu Mittag. und fatt um g Uhr Abende, ging er erft gegen Mitternacht ju Bette. Banard, in feiner Geschichte, schreibt Diefer gewaltfamen und unnatürlichen Menderung der Lebensweise den fruben Tod des Konias ju. Unter Rarl V. von Franfreich, der nabe 200 Jahre vor Frang I. lebte, fpeifte man ben Sofe um 10 Uhr des Morgens, suppirte um 7 Uhr Abends, und gegen 9 Uhr war der gange Sof ichon ju Bette, felbst mitten im Gommer. Unter Beinrich IV. fpeifte man ichon um 11 Uhr gu Mittag, eine Sitte, die noch in den erften Regierungsjahren von Louis XIV. benbehalten wurde. Die Bauern und gemeinen Arbeiter in Frankreich haben die alte Sitte benbehalten, indem fie eigentlich dren Mal des Tages, um g Uhr Morgens, um 3 Uhr Abends und bann gegen Sonnenuntergang ein Dabl zu fich nehmen. Benn Die Bandwerfer nicht jeden Sag, felbst im Gommer, entweder des Morgens oder des Abends, zwen Stunden ben Kerzenlicht arbeiteten, fo murben fie allgemein für faul gehalten. - Rutfchen waren im funfzehnten und felbst in der Mitte des fechzehnten Jahrhunderte noch gang unbefannt. Benn gurften und Dringen mit ihren Damen außer hans fepn mußten, fo ritten fie ju Pferde, wo dann gewöhnlich die Prinzessin hinter ihrem Bater oder Gemahl auf demfelben Pferde, auf einem eigenen Reitfiffen In Condon wurden die Kutschen zuerst durch Fitzalan Earl of Arundel i. 3. 1580 eingeführt, und lange nachher fab man nie mehr als zwen Pferde vor einer folden Kutsche. Erst der berühmte Liebling ber Konigin, Budingham, ließ vier Pferde por seine Autsche spannen, zum nicht geringen Erstaunen aller Einwohner Londons. Derfelbe fpbaritifche Budingham führte auch der erfte die Tragseffel oder Ganften ein. In Franfreich fuhr Ratharina von Medicis querft in einer Rutiche, die ftatt der Glassenster lederne Borbange batte. Bur Zeit von Beinrich IV. maren diefe Rutschen noch fo felten, daß felbit

vie wir aus einem feiner Briefe an Gully sehen; wo er ihm schreibt, daß er heute das Zimmer hüten musse, weil er Arzuey gendmmun habe, und nicht aussahren könne, indem die Königin bereits die Kutsche für heute in Beschlag genommen hat. Selbst zu Lo nis KIV. Zeit pflegten nur die Damen in Kutschen zu fahren, da die Gerren, menn sie zu hofe oder zu ihren Freunden gehen wollten, das Neiten vorzogen, auch das Fahren sur eine Art von Schande hielten, daher dasselbe nur den Damen oder den Kranfon nachgesehen wurde Im I. 1658 hatte man in Paris nur Iso Kutschen, im J.1758 zählte man deren schon

14000, und jest über bas Doppelte ber letten Bahl.

: "Mochten übrigens unfore Borfahren immerhin biefe und andere Bequemlichkeiten bes Lebens entbehrt haben, deren Dangel sie nicht fühlen konnten, quia ignoti nulla cupido. Aber ffe mußten auch lange Beit folche Dinge entbehren, Die zu den Rothwendigfeiten bes Lebens gehören, und beren Bernachläßis gung fie oft fdwer buffen mußten. Ihre Stadte und felbft das Innere ihrer Saufer war fo unrein und fcmutig, daß die Gefundheit der Bewohner darunter litt. Erasmus von Rotterbam, der, ale ein Sollander, an größere Reinlichkeit gewohnt war, fonnte fich nicht genug verwundern, ale er nach London tam, und den grangenlofen Ochmus bemerfte, ber auf ben Strafen und felbit in den Pallaften der Großen berrichte. Der Ruftboben in Diefen Bimmern, a fagt er, vift gewöhnlich von gestampftem Thon, wie unfere Tennen, mit Beu oder Strob belegt, wie unfere Stalle. Unter Diefem Strob, das oft wochenlang nicht gewechselt wird, liegt aller Schmus und jeder Unflat, den man ben une fo fern als möglich von der Wohnung zu halten bat, altes, ben Tische weggeworfenes Fleisch und Knochen, ausgegoffenes Bier, Speichel, Ercremente von hunden und Ragen, und alles, was einem an Reinlichfeit gewöhnten Mann Efel und Abichen erregen fann. - Erasmus leitet daber vorzüglich die befannte englische Schweißfrantheit und die fo oft damale in England auftretende Pest her. In der That ift jest in diesem Lande, ben den Boblhabenderen wenigstens, die Reinlichfeit der Bohnung und Rleidung fo groß, daß die andern europaischen Sprachen noch feinen angemeffenen Ausbruck für bas Wort »Comfortable« haben, das vorzuglich den Begriff der auf Reins lichkeit gegrundeten Behaglichfeit in fich fchließt. Man bat oft genug die Frage aufgeworfen, warum die orientalische Dest, die fanft alle gwen oder dren. Jahrzebende irgend ein europäisches Band verwuftete, feit etwa einem Jahrhundert fo felten ift, daß man fie, für diefe Gegenden, als gang erlofchen betrachten fang.

Man fpreche nicht von den Quarantanen und Sicherheitsauftalten, als verdante man ihnen allein ober auch unr verzüglich bie Befrenung von jenem entfeplichen Uebel. Go gut und wirffam Diefe Unftalten auch in der ersten Rabe der mit der Pest noch fo geplagten ganber , 3. B. an ber öfterreichischen Grange ber Tarten. fenn mogen, fo mußte doch diese Krantbeit durch englische, franabsische und spanische Schiffe, welche die Levante befahren, eingefchleppt werden, da die Aufficht, welcher diese Schiffe in Malta oder ben ihrer Untunft in den vaterlandischen Safen unterworfen find, bekanntlich fo lar ale möglich ift, etwa diejenigen Zeiten ausgenommen, wo die Pest in den morgenlandischen Gegenden eben mit besonderer Beftigfeit muthet. Da barin bie Erflarung jenes Rathfels nicht gefunden werben fann, fo hat man bafur den Gas aufgestellt, daß die Empfanglichteit fur biefe Krankbeit ben den übrigen Bewohnern Europas aufgehört habe. Allein dieß beißt die Antwort nur hinausschieben. warum, muß man weiter fragen, warum bat biefe Empfanalichfeit, den Krantheitsstoff in sich aufzunehmen, aufgebort? -Und hierauf, duntt mich, muß man mit Erasmus antworten: weil unfere Schmugeren aufgehört hat, die uns früher für biefes und alle abuliche Uebel so empfänglich gemacht, die in sich felbst ben Reim zu fo vielen andern Uebeln enthalten hat. Es ware febr zu wünschen, daß dieser bochwichtige Gegenstand von unsern Mergten einer genauen und umfaffenden Untersuchung gewürdigt werden mochte. Vielleicht wurden fie das Aufhoren unferer Empfanglichteit für manche andere Krantheiten, Die früher Europa verheerten, ebenfalls aus diefer Quelle ableiten konnen. Bener Kußboden von Thon, mit Strob bestreut, war auch ber ber Borsale in der Universität zu Paris, wo die Aubörer, für welche die Banke noch nicht erfunden waren, auf bem halbverfaulten Strob steben mußten, bas ganze Monate burch nicht gewechselt wurde. Und in Constantinopel, so wie in Alexandrien und Cairo herrscht in und außer den Häufern noch immer dieselbe Unreinlichkeit, die diesen Städten ichon vor Jahrhunderten eigen gewesen ift, daber fie auch noch unter ihrer alten Landplage feufgen muffen.

Der name eines Menschen, als bloger Wortlaut betrachtet, ist wohl ein sehr gleichgultiges Ding, und doch weiß unser Verf. auch über diesen Gegenstand manches Interessante mitzutheilen. Wir wollen nut einiges davon furz anführen. Buerst rath er den Aeltern und Pathen, manches erzählten Bepspieles wegen und aus guten Gründen, ihren Kindern, besonders den Mädchen, keine solchen Namen zu geben, die ben Bolte in Wistredit stehen, und Nebenbegriffe erweden, die dem Romsschen, der nun einmal mit einem solchen Namen geplagt ift, oft

felbst schablich werben, ober ibn boch lacherlich machen tonnen. Bebes Land bat barin feine eigenen Ramen, auf welchen, oft obne ben Grund bavon ju wiffen, eine Art von Interbiet liegt, und diefe muffen daber forgfaltig vermieden werben. Sanns, Michel, Rafpar flingen une, ohne ibre Schuld vielleicht, fo fchwerfallig und tolpelhaft, und wer mochte wohl, weim ihn auch alles übrige baju auffordern follte, einer Urfchel oder Cordula eine Liebeserflarung halten. Duf nicht, ben dem ersten Versuche dieser Art, an eine Petronella, Genovefa pber Ocholaftica gerichtet, bas Bort im Munde ftoden? --Sat man boch felbst ben ben Wilben eine gewisse Borliebe gu folden Namen bemerft, Die ihrem, wenn auch nicht unferem Obre, milber ober fconer flingen. Budwig XI., den man doch gewiß nicht seines zu großen Zartgefühles wegen anklagen fann, hielt febr auf ben Eindruck, welchen die Namen feiner Lieblinge, und welcher Lieblinge, auf ihn felbst und auf fein Bolf machten. Gein Barbier und innigfter Bertrauter bieß Olivier le Diable. Der Konig, dem diefer Bufat etwas gu biabolinisch flang, veranderte ben Ramen feines wurdigen Frembes in Olivier le Malin, damit er boch etwas von ber kauftischen Gigenschaft ber erften Benennung benbehalten moge. Aber biefe Babl, er fühlte es felbft, war nicht gludlich, und nach einigen Monaten wurde der Liebling Olivier le Mauvais gebeißen. Allein auch diefe Berbefferung wurde fpater nicht gang probat gefunden, und nun befam der machtige Barbier ben Namen Olivier le Daim (ber Dambirfch), und daben follte es bleiben, benn Ludwig, mit dem befanntlich nicht gu fchergen mar, hatte ein eigenes Decret ergeben laffen, in welchem Jedem ben Lodesftrafe verboten wurde, fein Rleinod Diable oder Malin oder Mauvais zu nennen, so fehr er auch alle biefe Ramen verdienen mochte. - Rach Platin a's Bei fchichte mar Gergius II. ber erfte, ber ben ber Besteigung bes b. Stuble feinen ererbten Namen mit einem anderen verwechfelte, da jener, den man im Englischen Hog's-mouth nennen mußte, ibm feiner neuen Wurde nicht eben febr angemeffen schien. Geit jener Zeit ist diese Sitte der Namenanderung in Rom benbehalten worden. Uebrigens war fie auch ichon den alten Romern nicht unbefannt, ba die Ramen der in den Ritterstand Aufgenommenen, wenn fie bem Genate nicht gefielen, mit anderen, besser klingenden verwechselt wurden.

Als der Gelehrte Barbier Erzieher des Sohnes von Colbert wurde, fand er feinen Namen ebenfalls etwas unverträglich mit feinem neuen Geschäfte, und nannte sich daher d'Aucont, unter welcher letteren Benennung er auch spater allgemein befannt murbe. Befondere mablig febeinen in folden Duncten Die Spanjer ju fenn. Bung (Bettler) bat munches treffliche Bert in frangofischer Oprache berausgegeben aber er nannte fich auf bem Eitel berfelben immer nur Balgac, nach ber Droving, in ber er geboren mar: Madame Gomeg behielt auf ben vielen Romanen immer diefen Ramen ben, obiton ihr Mann. und also feit ihrer Che auch sie, Bonbomme bieß, welche Benennung aber der stofzen Spanierim nicht auständig genug war. Eine andere fpanische Daure aus zwar altem, aber febr verarmten Geschlechte sollte einen eben so reichen als liebenswurdigen jungen Frangofen, Mr. de Beautrau, beiraten, aber fie wollte lieber ihre Kamilie und fich felbst in Armuth umfommen laffen, als Madame Beautron beissen. Ein spanischer Bidalges wollte gar feinen Ramen als den feines Standes haben, er unterzeichnete daber einen Brief an einen andern Sidalgos bloß mit den Worten: El Marques (ber Marquis), ale ob es außer ihm feinen Marquis mehr in der Belt geben tounte, offenbar eine Nachahmung der königlichen Sitte, nach welcher unter den Decreten der spanischen Monarchen blog El Re (der Konig) gesett wird. Allein derjenige, an welchen der Brief gerichtet war, und der mit jenem von gleichem Stande war, nahm diefe Frenheit als für sich beleidigend auf, und um seiner eigenen Burde durch diesen Ungriff nichts zu vergeben, unterzeichnete er seine Antwort blog mit: Otro Marques (ein anderer Marquis). - Der befannte frangofische Dichter Dorat bief eigentlich Dienemandi, mas in dem Dialecte feiner Geburteftadt einen, der des Morgens Mittag halt, also einen Urmen bedeutet, der des Tags nur eine Mablzeit hat. Er wählte fich dafür den Bevnamen Dorat (der Goldene), wie einer feiner Borfahren fpottweise wegen seiner rothen Saare von den Machbarn genannt wurde. Geine Lochter betrübte ibn fpater febr, als fie einen herrn Soulu (Bielfreffer), in welchen fie fterblich verliebt war, beiraten wollte, mas ber Rater durchans nicht munschte, um fein haus nicht neuerdings mit einem so garstigen Ramen zu befleden. Aber Mademoifelle Dienemandi bachte anders, und ging ihren eigenen Beg.

Im sechzehnten Juhrhundert war es allgemein Sitte unter ben Gelehrten, ihre Mamen zu andern, woben sie gewöhnlich ihren vaterlandischen Namen in die lateinische Sprache übersetzen. Erasmus von Rotterdam hieß arsprünglich Gerhard (ber Geliebte), welchen Namen er anfangs ins Latein übersetze, und in Desiderius umschmolz, bis ihm spater auch dieser nicht mehr gesiel, und er ihn mit dem gleichbedeutenden griechischen Worte Erasmus verwechselte, unter welchem letten er dann

allgemein befannt murde. Gein berühmter Fround Renchlin oder Rauchlin nannte fich auf feinen Berfen Capnio, von dem griechischen Worte xaxvos, der Rauch. Und der gelehrtefte Freund diefer benden Manner bieß Berg Schwars, mas er auf den Liteln feiner Berfe mit Delanchton überfeste. Gben fo verfuhr der beruhmte italienische Dichter Metaftafio, ber ursprünglich Erapasso hieß, und fichjauf den Rath des gelehrten Gravina jenen erften, beffer tonenden Ramen aab. -Die Alten ergablen von Birgil, daß er in feiner Jugend ein vaterlandisches Gedicht, von den Selden der alten Romer, verfertigen wollte, aber an der Ausführung blog durch die unpoetifchen Ramen Decius Dus, Bibius Cander u.f. gebinbert wurde. Dasselbe widerfuhr einem englischen Dichter, ber Die Entdedungen des großen Beltumfeglers Drafe in einem epischen Gedichte besingen wollte. Der ominose Name (Drake. Enterich, und draked, in einer Pfuge ftedend) ließ aber Durchaus keinen boberen Schwung zu. — Die langen Namen der Spanier find bekannt genug, aber folgende darauf fich beziehende Nachricht ift es vielleicht weniger. Als der fpanifche Befandte von Phi= lipp II. nach England fam, beorderte Elisabeth, nach der Sitte jener Beit, einen reichen Burger von Condon, John Cuts, den Gesandten in ihrem Namen am Ufer ju empfangen. Als diefer aber den gar fo furz zugefchnittenen Ramen John Cuts vernahm, hielt er die Sache fur einen Schimpf, ben man ibm anthun wollte, und schickte fich sofort an, unverrichteter Dinge wieder nach Spanien jurudzufehren. Doch ließ er fich am Ende bedeuten, und die fehr langen Dines, die ihm der Mann mit dem fehr furgen Namen gab, schienen ibm recht wohl zu behagen.

Einen bereits durch andere Personen berühmten Namen zu haben, kann wohl nur selten als ein Glud angerechnet werden. Die Forderungen, die man an einen solchen Namenserben macht, übersteigen meistens die Kräfte desselben. Wenn jest ein zweyter Gibbon mit einer Geschichte, ein zweyter Goethe oder Schiller mit einer Sammlung Gedichte erschienen, so wurde er und sein Werk mit ganz anderen Augen betrachtet werden, als wenn er einen bisher unbekannten Namen trüge. Die Nachfolger berühmter Autoren sollten sich im Allgemeinen fern von aller Autorschaft halten. Thomas Corneille wurde größer seyn, wenn sein Bruder Peter Corneille nicht so groß gewesen ware. Albert Euler ist als Mathematiser bereits vergessen, weil er in dem blendenden Lichte seines Vaters, Leonhard Euler, wie ein Komet in der Nahe der Sonne, nicht mehr bemerkt werden konnte. Der Sohn des berühmten Racine

mochte bieß gefühlt haben, well er biefem Eindruck feines Namens ben dem Publicum zuvor zu kommen fuchte. Er erscheint namlich auf dem Titelblatte feines Buches mit den Werken seines Baters in der Hand, mit der Unterschrift aus der Phadra:

Et moi, fils inconnu d'un si glorieux père.

Gelbst der geringfügige Umstand, daß sich ein Eigenname mie einem verrufenen Worte reimen läßt, hat schon manchen in: Berlegenheit und selbst in Schaden gebracht. Freret, eines ber unschuldigen Opfer von Boileau's cauftischer Gatnre, galt fein ganges Leben durch, ben Fremden wenigstens, für einen Erunfenbold, obichon er in der That ein fehr nuchterner Dann war, und das blog, weil Boileau den unfeligen und ibn felbst schandenden Ginfall hatte, Freret mit Cabaret zu reimen. Es war eine erbarmliche Rache, die Voltaire an Lessing nehmen wollte, daß er den Damen desfelben nur immer Le singe fchrieb, ohne auch nur einen einzigen der vielen und großen Reb-Ier wieder gut zu machen, die ihm Leffing in feiner Dramaturgie vorgeworfen hatte. Der befannte romifche Gatprifer Mo-Dera batte in einem feiner beifenden Gedichte eine unbescholtene romifche Dame von hohem Range, Formana, angegriffen, und fie unter andern eine Putana gescholten. Als die Rlage über Diese Beschimpfung vor Girtus V. fam, ließ er den Dichter rufen, und fragte ibn, aus welchem Grunde er jene Dame fo nennen fonnte. Diefer wußte feine andere Urfache anzugeben, als weil er auf Formana feinen andern Reim als Putana finden fonnte, und er glaubte, mit diefem Ginfalle vor feinem Richter, der gute Saillies wohl leiden konnte, durchzuschlüpfen. Aber er irrte fich febr. »Und wie heißt du ? a fragte Girtus .- Dedera, fagte der Dichter. — »Modera, Modera, a wiederholte ber Richter, »bu mußt auf die Galera, und gwar que bem Grunde, weil ich auf Modera feinen andern Reim als Galera finden fann.« Und die Genten; wurde ohne Gnade vollzogen. -Benn diefer und mancher andere durch feinen Namen in Unglud fam, fo verdanken viele wieder ihr Glud demfelben Umstande. Der römische Regillianus wurde in einem Aufftande det Pratorianer zum Raifer erwählt, bloß weil fein Name in ben Ohren der Goldaten, wie sie fagten, einen foniglichen Rlang. hatte; und Jovian, fruber ein Gemeiner in der pratorianischen Roborte, wurde gum Raifer ernannt, weil fein Name mit dem des beliebten Julian ahnlich lautete. Die Romer waren bekanntlich ein febr aberglanbisches Bolk, und sie trieben daher auch viel Migbrauch mit den Namen. Ben ber Aushebung der Truppen oder ben der Zählung der Burger durch den Cenfor war 1836.

man flete barauf bebacht, ben erften Aufgurufenben fo gu mablen, daß fein Name von guter Borbedeutung fchien, wie g. B. Salvius, Balerius u. bgl. Cafar felbit, in feiner Erpedition nach Africa, übergab einem gang unbefannten und febr entfernten Bermandten bes Scipio Africanus ein wichtiges Commando in feiner Armee, weil man allgemein glaubte, baff die Scipionen in Africa unüberwindlich find, und Cafar, ohne vielleicht felbst derfelben Meinung zu fenn, Diefen Boltsglauben ju feinem Bortbeile benühen wollte. - Ale Die Gefandten bes R. Ludwig VIII. von Franfreich um eine der benden svanischen Pringeffinnen Urraca und Blanca anhielten, um fie als bie Gemablin Ludwig's nach ihrem gande zu bringen, wurde Urraca, obschon die schönste und vorzüglichste, ausgeschlagen, und Die altere Blanca gewählt, um ale Ronigin von Franfreich gu glangen, mobrend die schone Urraca, bloß ihres Ramens wegen, ihr leben in einem Klofter vertrauern mußte. - Bur Reit Cromwell's war es unter den Duritanern allgemeine Sitte, ihre Mamen immer nur am Ende einer, gewöhnlich religiöfen Genteng in öffentlichen Schriften gu unterzeichnen. Go fand man g. B. auf der TodeBacte Rarl's I. folgende Unterschrift eines feiner fogenannten Richter: »Wenn ber Beiland nicht auf Die Belt gefommen ware, fo murde ich fenn ein verdammter Barrabene.« Ein anderer Diefer fanatifchen Regiciden unterfchrieb fich: »Si omnes consentiunt, ego non dissentio, Barrabas Whitstone. « Als diefer lette fpater unter ber Regierung Rarl's II. zur Verantwortung gezogen werden follte, bewies er durch eben diefe feine Unterschrift des Todesurtheils, bag er gegen den Tod des Ronigs gestimmt habe. Er hatte namlich nach dem Worte non ein faum fichtbares, aber ben naberer Unficht doch nicht zu verläugnendes Komma angebracht, und badurch den Ginn seiner Genteng in das Gegentheil deffen, was fie zu fagen schien, verwandelt.

Diese Diatribe über die Mamen einzelner Personen führt uns durch Analogie oder Induction auf die höchst sonderbaren Namen, die sich ganze große Corporationen von Gelehrten, nämlich die sogenannten Academien in Italien gegeben haben. Rein Land hat so viele und so alte Academien dieser Art aufzuweisen, als Italien. Schon zur Zeit der Wiedererweckung der Wissenschaften im vierzehnten Jahrhundert hatte jede größere Stadt dieses Landes eine, oft auch mehrere solche Gesellschaften, und nicht leicht fand man einen Mann von einiger Wohlhaben-heit, der nicht in eine derselben eingeschrieben, und stolz darauf war, das Wappen der Academie zu dem seinigen machen zu können. Aber welche wunderliche Namen haben sich diese Academien

gegeben. Go fab man in Rom die Academie der Arcadier, in Genua Die der Schläfrigen, in Witerbo die Obstinati, in Siena Die Academie der Geschmacklosen (Insipidi), der Dummen, der vom Danner Gerührten; in Meapel die der Socrati, der Otiosi und der Furiosi; in Macerata die Catenati (an Ketten Gefcolof= fene) und die Tollen, und in Florenz fogar funf Academien, die della Crusca, Die Scheuen, Die Betaubten, Die Maffen und Die Incensati u.f. w. (M. f. barüber Lir a bofch i Vol. VII. Cap. IV. und Quadrio's Della Storia e della Ragione d'ogni Poesia, fo mie Menfen's Charlataneria Eruditorum). Die Mitglieber biefer Academien waren nicht nur die ausgezeichnetsten Gelebrten ihrer Beit, fondern auch häufig Manner aus dem boberen Abel, die fich alle wieder nicht entblodeten, für ihre eigene Perfon nicht minder barode Namen zu mablen, durch welche fie als Mitalieder dieser Academien bezeichnet wurden. Go hießen von ben Mitaliedern der Academie der Umidi ober der Raffen der eine der Erfrorne, der andere der Dunftige, ein dritter der becht, der Schwan, der Roche (la Lasca), welchen letten Ramen 3. B. ber berühmte Novellenschreiber Graggini trug. In der Academie der Insensati zu Florenz gab es Stupidi, Tenebrosi, Storditi u. f. Die Academia della Crusca in derfelben Stadt batte ihren Ramen von der Crussa (Klepen), von der sie das Mehl reinigen follte, indem sie unter Mehl die italienische Sprache und unter Rlepen Die vielen Barbarismen verstand, welche fich durch Fremdlinge und Idioten in die Sprache einge= schlichen hatten. Ihr Bappen enthielt eine Muble, und ihr Berfammlungefaal war nicht weniger phantastisch möblirt, als, wie es scheint, das Junere ihrer Ropfe. Das Pult, vor dem der Redner stand, war der Trichter einer Muble; die Stuble der Mitalieder maren umgefehrte Meblforbe, der Gis des Drafidenten war ein Mublitein; der große Tisch in der Mitte batte die Form eines umgestürzten Backtrags, und das eben vorlefende Mitglied stand vor diefem Tische in einem großen Siebe, das die gange untere Salfte feines Korpers verbarg u. f. w. Richt weniger sonderbar geberdeten sich die Mitglieder der Academie der Arcadier in Rom. Jeder neu eintretende arcadische Schafer erbielt einen idpllischen Ramen und einen bestimmten Titel, als Besiber einer Stadt oder einer Gegend des alten Arcadiens. Ibre Gesete waren ganz nach jenen der zwölf Tafeln geformt; ihre Sprache affectirte den majestätischen Styl der alten Imperatoren, und fie datirten ihre Ucten nach den Olympiaden. Goldoni, der berühmte Dichter, erzählt seine Aufnahme in diese Academie mit folgenden Worten: »Vor meinem Eintritte in den »Saal erhielt ich zwen Diplome, von welchen bas eine mir ben

»Ramen Polissens gab, während bas andere mich mit bem Besfipe ber phlegaischen Gefilde inveftirte. Alls ich mit diefen ben-Den großen Bogen in der Sand den Gral betrat, erbeben fic salle Mitalieder, und begruften mich im Chor unter bem Ramen : strener Sirt und Bruber Polissene Phlegeio. Go find mir benn , fest er bann fcherzhaft binger, valle ploglich reiche »Leute geworben, benn wir befiben nun große Berefthaften in "Griechenland, Die wir mit unfern Sanden bebauen und mit unsferm Schweiße begießen, um vielleicht bermateinft einige barve »Lorbern zu ernten , wahrend die Turten fie neben und ant Gestreide und Reis bepflanzen, und in ihrer Einfalt über unfere Dube und über unfere Titel lachen. Als ber berühmte Rontenelle ben feiner Untunft in Rom mit ber Unfnahme in biefe Mcabemie beehrt murbe, erhielt er den Bennamen Il Punter Bigrasto, und jum Gefchenf die gange Infel Delos auf ewige Beiten für fich und alle feine Defcenbenten. Ge verdiente wocht eine genauere Unterfuchung, wie ein ganges, fonft fo gefcheibtes und geschmachvolles Bolf bagu tommen fam, bag Poffen biefer Mot allgemein, felbst unter den Besten und Gelehrbeften, Eingang Anden und fo beliebt werben fonnten. Bahricheinlich liegt biefer fonderbaren Erscheinung irgend eine tiefer gehende Urfache juna Grunde. Unfer Berf. bringt bier (Vol. A. &. 420) einige Muthmaßungen darüber vor, die febr viel Bahrscheinlichfeit, wenn nicht völlige bistorische Gewiftheit haben.

Befchließen wir biefe Unzeige mit eininen Bemerfungen aus bem Capitel: Literary Composition. Es gab und wird immer Schriftsteller geben, Die mit allen Requifften gur Unfterblichteit verfeben find, und boch fich faum über die Mittelmäßigkeit etheben, weil fie die Reile haffen: Quos offondit limme labor et mora. Ein solcher war der befannte englische Dichter und Sathrifer Charles Churchill (geft. 1764). Er fcoieb febr viel, febr geiftreich, und doch ift alles fchlecht. Er konnte es nicht über fich gewinnen, eine Beile ober auch nur ein Boot, bas er einmal bingefchrieben batte, wieber anzuseben, um es vielleicht durch ein anderes, angemeffeneres zu erfegen. Als ihn ein Freund aufforderte, ein fleines, eben vollendetes Gebichtchen burchzugeben, um einige nachläßigfeiten besselben zu corrigiren, fuhr er zornig auf, und betheuerte ihm, daß er das nie und eben fo wenig thun wurde, ale fich felbft ein Stud Rleifch aus feinem eigenen Körper berauszuschneiden. — Ein folcher scheint auch ber romische Dichter Ovid gewesen zu fenn. Er hatte vielleicht, aus feinen Unlagen zu fchliefen, ben erften Rang unter ben Dichtern feines Baterlandes einnehmen tonnen, wenn er nicht fo nachläßig und flüchtig gegebeitet, und wenn er feine Arbeiten

fpater wieder angefahen batte. Bas er mabrend feiner Berbannung fcbrieb, fagt Banle, ift größtentheils nur eine geiftlofe Biederholung beffen, mas er fruher gefchrieben batte. Die Lebbaftigfeit, die ibn ben ber Abfaffung feiner Gebichte befeelte, verließ ihn ganglich, wenn er fie verbeffern und ausfeilen follte: und die Correction derfelben war ihm eine Laft, die er um jeden Preis su vermeiben fuchte. - Ein folcher war auch ber Dr. More, ber befannte Platonifer. Bis jum Ueberfließen voll von Ideen, wenn er an die Composition ging, batte er, wie er von sich felbst ergablte, nur immer abzuwehren, was fich ihm aufdrangte, und wegnuwerfen, mas ihn hinderte, sein Ziel durch das Didicht von Gebanten und Vorstellungen zu erreichen; aber einmal an Diefem Biele angefommen, war er nicht mehr zu bewegen, auch nur einen Ochritt feines Beges wieder rudwarts zu machen. "3ch bin geplagt genug, a fagte er, menn ich fchreibe, und fo vieles von dem, mas mir daben einfallt, wegwerfen muß, das binreichen wurde, gebn andere ju bereichern. Goll ich mich nun noch damit qualen, die gelegten Eper auch noch auszubrüten. Das will ich andern überlaffen, und es wie der Gudqud machen, ber feine Eper auch in fremde Refter legt, ober wie der Straug, ber:fie im Gande von der Gonne ausbruten lagt.a

Auf der andern Geite, denn jedes Ding bat wenigstens awen Seiten, ist Leichtarbeiten, also ben angewohnter Thatiafeit auch Bielarbeiten, immer ein Zeichen von Talent für Die Sache, Die fo betrieben wird. Es gibt Menschen, Die nur Diejenigen Arbeiten für verdienstlich halten, die ihnen recht fauer werden. Unglückliche Menschen! Dan follte vielmehr immer nur bas zu thun fuchen, mas einem recht leicht wird. Man foll weis ter geben in feiner Renntwiß und Bildung: allerbings, aber bas muß fich, wenn es recht geben foll, gleichfam von felbft geben. Bas wir erft mit vielem Ropfbrechen erlangen, ift meiftens von fehr geringem Werth. Ja das Brauchbarfte in jedes Menschen Leben hat ihn gewöhnlich Niemand gelehrt: er kam dazu, ohne felbft recht zu wiffen wie? Much findet man ben allen Mannern von Geist eine Reigung, sich furz auszudrücken, und was sie zu fagen oder zu fchreiben haben, schnell zu thun. Ausnahmen von diefer Regel gibt es allerdings, wie ben allen Regeln, aber fie mogen hier feltener fenn, ale anderewo. Much der einfachfte Menfch bat Augenblicke, wo er, durch Umftande angespornt, wie durch Wein, hell ficht, wie ein Clairvogant. Bas nur ben jenem porübereilende Augenblide find, geht ben dem Genie in Stunden, ja oft in gange Tage über, und dief find die Beiten, die eilig ergriffen und benützt werden muffen, wenn was Großes, Ungewöhnliches geschaffen werden soll. Wie der Gott den Rucken

wendet, fallt ber Norbang wieber gu, und was früher in blenbemb hellem Lichte vor bem Muge bes Beiftes fand, fann iest, ju fpat, nicht ginmal mehr von bem Gedachtniffe festgebalten werden. Woher follte fonft die Fruchtbarfeit fommen, Die wir an fo vielen Talenten, an den mabren Meiftern in ihrer Runft, fo baufig bemerfen ? Wer bewundert nicht die Menge pon Gemalden, die Raphael, Rubens, Michel Angelo u.a. mabrend ihrem oft nur furgen Leben verfertigen fonnten? Auch unter ben Schriftstellern, felbst ben alten claffifchen, welche Reibe von Banden murden die Berfe eines Plata, Cicero, Plinius, Livius u. a. fullen, wenn fie alle auf uns gefommen maren. Sophofles hat hundert und dren Trauerspiele binter-Sundert und dren Tragodien! ruft Leffing aus, und lassen. amar folder Tragodien, beren eine einzige fcon hinreichen murde, ibren Berfaffer unfterblich zu machen, und, follte man bingufegen,

auch fein ganges Leben burch zu beschäftigen.

Damit foll aber weder der Polygraphie, noch der Tachpgrawhie bas Wort geredet fenn. Ber fich fublt, mag fich versuchen, und fich felbft Blud munichen, wenn es ibm gelingt. dern wollen zusehen und bewundernd genießen, was uns jene aus ihren Soben bringen, ohne felbit mit ihnen bis babin und erbeben gu wollen. Das Fliegen, fagt ein Sprichwort, muß man den Bogeln überlaffen, und in den Sprichworten liegt oft viel Babrbeit, und was der Ceder frommt, taugt nicht auch fogleich fur bas Moos, bas fich beffer bescheiben an feinem Boben balt. Hebrigens ift es befannt, daß jene Meifter in der Runft, fo febr fie auch in der Stunde der Begeisterung. dem Drangen des Gottes in ihrem Inneren nachgegeben haben, so frisch und munter auch Die Quellen ihres Geiftes, wenn fich die Schleufen öffneten, gleich fo viel reinen, reichen Bafferftrahlen fich fprudelnd in die Lufte hoben, daß diefelben Manner, wenn die Zeiten ber Empfangniß und die Beben der Geburt vorüber waren, in den Stunden der Rube und der Erholung wieder zu ihren Productionen gurudfehrten, die Fehler und Mangel berfelben gleichfam mit bem Difrofcope untersuchten, und dieselben oft mit dem angstlichen Gleiße einer Ameife verbefferten. Es liegt nicht in der menfchlichen Natur, gleich auf den erften Burf fo gu fchreiben, wie g. B. Sora; ober Eacjtus ben den Alten geschrieben haben. Und wenn auch der Ungenbte einem Berfe nicht die Mube ansehen fann, die es dem Urheber des= felben gefoßet hat: das Auge des Meisters sieht gar wohl, was allerdinge nur der Kenner ju feben im Stande ift. Und meiftens hat eben bas, bag man dem Berte Diefe Mube nicht anfieht, dem Bertmeifter felbft die größte Dube gefostet. Um einen einzigen Bedanten, größerer Werfe gan; ju geschweigen, gehorig darzustellen, ft oft viel Abwaschen und Absussen wöthig, wie Lich ten berg fagt, und bey dieser Arbeit verliert sich ber eite Rigel, der wuss gern nur auf ängeren Glanz berechnen möchte, daher man dami anch immer mehr wegstreicht, was bloß dieses Glanzes wegen da zu stehen scheint. Eine Emilie, ein Nathan, eine Iphigen'a auf Lauris gingen durch diese Feuerprobe. Man sieht es diesen Werken an jeder Zeile an. Aber wie viele noch, von unseren vaterländischen Schriften, besonders von denen aus den neueren Lagen? — Wir werden sie hoffentlich ohne große Mühe zählen kommen, die Werke, die das seine Sied passirt sind, womit die Zeit sie der Ewigkeit zusichtet. Die andern alle aber? — Sie haben ein gemeinsames Schicksal mit ihren Verfassen. Sie spielen, wie die Mucken, am Mittage des Lages, wo ste geboren werden, in der Sonne, und sterben am Abend zu Lau-

fenden hin und werden vergeffen.

Unter denen, die fiche fauer werben liegen, um bas Ochidfat ber Legtgenahmten nicht zu verdienen, fann man vorzugsweise ben beruhmten Dalberbe (geft. 1628), ben Bater Der frangofischen Dichtfunft, nennen. Geine großen Berdienfte um Reinheit und Wohllaut ber Sprache und bes Bortrags werben noch fest mit allgemeinem Dante anerfannt. 36m foftete, wie er felbst fagte, das Ausfeilen und Berbeffern feiner Gebichte gehnmal mehr Beit und Maihe, als die Betfaffung berfelben. Den größten Theil feines Lebens brachte er mit ber Correction ber wenigen Gedichte ju, die wir noch von ihm besigen. Dasfelbe lagt fich auch von Balgac, bem Bater ber frangofifchen Profe, fagen, der Bochen, ja Monate damit zubrachte, um in Die Rede von einigen wenigen Seiten Bohlflang und Bollendung Bon Taffo's befrehtem Berufalem bat man einen Theil des eigenhandigen Manuscripts bis auf unsere Zeiten erhalten: es ift bennahe unleferlich wegen ben zahlfofen Correctionen, die er mit eigener Sand, eine über die andere, geschrieben hat. Die meisterhaften Lettres provinciales von Pascal find auf eine abnliche Beife entstanden. Monate burch befchaftigte ibn die Abfassung eines einzigen Briefs, und die meiften von ihnen wurden fünf :, feche : und mehrmale angefangen. Dafür ift aber auch diefes Bert, nach bem Urtheile aller Renner, das vorzüglichste unter allen, die in frangofischer Sprache erschienen sind. Baugelas arbeitete volle drenfig Jahre an feiner Uebersegung bes Quintus Curtius, und Anebel verwandte zu feiner Ueberfetung bes Lucrez mehr als vierzig Der große Geschichtschreiber Sum'e wurde des ewigen Berbefferns feines Bertes nicht mube, auch ift jede ber vielen Musgaben fehr von ihrer vorhergebenden verfchieden. Das Das

infuscelist: von 'P'd ve's 'Ucoersunna bes Tromer inito! fir ber Hi-Ptibrhet des brittischen Museums fin bren Quartbunden mafbewahrt. Das Meiste ift auf ver Radfpite von Belefen alscheieben, Die Pope von feinen Freunden Abbifun, Gbeele, Doung, Congreve u. f. erhalten batte, was biefe Dannferipte um fo fchabbarer macht. Dop'e leente befanntlith woh fich felbfti die Ochreibefunft, indemner gebendte Budber inachcopiete; wevon auch noch bentliche Refte in feiner Bandichrift un feben find. Unfer Berf. gibt und bier auf einer Runferplatte ein Racsimile diefes Mamuscripts, das den Abschied Beckor's von Andromach e enthalt, und das fo voll von Lituren und burchftrichenen und überfchriebenen Bilen ift, daß es fannt mehr file lesbar gelten fann. Auch Milto n's verlornes Parabies; wovon das Manuferist noch in der Bibliothet von Cambridge und bewahrt wird, ift gang bedeckt mit Correcturen von der Bund Bes Autote. 216 man es bem berfibmten Jobnfon gintt. fagte er: »Da fann man feben, wie man unfterblich wirds und Dag wir alles, mas wir fpater Gutes nit Leichtigfeit thum mollen , querft mit Bleif und Dube thun muffen. .- Zhuch bie Alten muffen biefen Weg gegangen fenn, fie waren fonft nicht leicht bis auf uns gefommen. Man fieht bieß in der Bollendung und in ber boben Politur, Die fie ihren Berten gegeben baben. Auch hat fich die Rachricht davon beh mehreren bis in unfere Beiten erhalten. Go foll Diebor von Sicilien volle brenfta Jahre an feiner Gefchichte gearbeitet haben. If of rate & feilte gange gebn Jahre an einer einzigen Rebe, und Bitgil bat in feiner letten Stunde feine Freunde, fein Manufcript, Die Xene ibe, ju verbrennen, bamit es nicht unvollendet auf die 97achwelt fomme. Wenn der fente Bunfch des fterbenben Rveundes vefüllt worden ware, fo mußten wir jeht eines der fconften Denkindler der romischen Dichtfunft enthehren. \$311.5

Das Borbergehende wird mehr als hinreichen, den Lefer von dem Reichthume an interessanden Rotigen zu überzeugen, die in diesem Werte enthalten sind. Weles mußte übergangen werden, weil es nicht gut eines Andzugs fähig ist, weil es nufere den, weil es nicht gut eines Andzugs fähig ist, weil es nufere Ohren noch nicht ertragen können. Iber auch des Uebrigen ist noch immer so viel, daß es als einer ber stäßbarken Begirdge gur Kenntnis der Literatur betrachtet werden nuß. Zu bedauem ist nur, daß es dem Werf, nicht gefallen hat, die Quellen anzugeben, ans welchen er so gut zu fchöpfen wußte. Allerdings wurden diese Sitate das Rolum des Wertes sehr vergrößert haben, da, um diese Sammlung zu Stande zu bringen, ohne Zweisel gauze Bibligtboken durchwicht werden mußten; aber wolcher

Lefen wind fich bieß nicht gern, ja mit Dunk gefallen laffen, ba er bedurch in den Stand gefest wird, nicht nur die Babrheit ieder Dachricht felbst zu unterfuchen, fondern auch zugleich won ibnen, als von oft febr schabbaren Anhaltspuneten, weiter 20 geben, und fie, wie eben fo viele Meilenzeiger, ju verwandten Untersuchungen zu benüben. Wer das Beranugen einer befulthrischen Lecture fennt, wird Schriften Diefer Urt, am meiften neeignet finden, diefen geistigen Genuß zu nahren und zu beforbern. In der That muß nicht immer das Buch, was man eben por fich bat, den Sang unserer Ideen wie an einem Gangelbande führen; und es kommt, in letter Inftang, nicht sowohl auf den Beg bes Buches, fonbern auf den unferer Gebanfen an. Leture einer Stelle in irgend einem Berfe gibt uns Beranlaffung, eine permandte Idee, auf die wir durch das Buch geführt murben, ju verfolgen, ju beren Beleuchtung man ein anderes Bud ju Gulfe ruft, das une wieder an ein brittes mabnt, fo bag wir am Ende eine Reibe von Borftellungen, und Ideen aufbauen, ju ber uns jener erfte Schriftsteller mobl Gelegenbeit ge geben bat, die wir aber als unfer Gigenthum betrachten burfen. Auf diese Beise perfuhr Un cillon, der befannte Geschichtschreiber, einer der lebhaftesten und stärksten Köpfe des verflossenen Jahrhunderts. Denn es gebort ein gutes Daf von geiftiger Rraft und ein fehr treues Gebachtniß dazu, feine Lecture auf diese Art mit Ruben zu treiben. Er las nur felten ein Buch in einem Athem fort, fondern fprang, wie fich die Bergnlaffung dazu anbot, pan einem zu dem andern über, und die Tische seiner Studierstube lagen meist mit Buchern hoch bedeckt, die alle an gewissen, unter sich auf irgend eine Beise zusammen gehörenden Stellen offen oder aufgeschlagen waren. Weit entfernt, baß Diefe Abwechelung unter ben Autoren ben Gegenstand verwirt batte, diente fie vielmehr nur bagu, immer mehr Licht, und mpar pon verschiedenen Seiten einfallendes Licht über fie zu verbreiten. Gin anderer berühmter Schriftsteller, Gibbon, vielleicht der erfte Geschichtschreiber aller Beiten, fonnte am Ende nie anders, als auf diefe befultorische Urt lefen. »Eine Stelle im homer, erzählt er von fich felbft, bie ich eben lefe, erinnert mich un eine andere in Longinus; diefer führt mich auf einen Brief des jungern Plinius, der mich wieder an eine verwandte Idee des Burfe mabet, von dem ich auf Zenophon oder Theautraft gurudgeleitet werde, und fo fort, bis endlich meine Gedankenreihe irgendwo abbricht, und ich nun den ganzen zurückgelegten Weg in meiner, Büchersammlung übersebe. - Bu folden geiftigen Unterhaltungen alfo find Merfe, wie das gegenwartig por une liegende, gong befonders geeignet, wenn, mas nicht überfeben werden barf, wenn erftens die Onelle mangegeben find, aus welchen der Autor geschöpft bat, und wenn zwentene ein umftandliches Ramen = und Gachregifter bem Buche bengefügt ift, bamit fich ber Lefer ben der gabllofen Menge von Erscheinungen, die vor feinen Augen vorübergleiten, fest balten und gurecht finden fann. Un benben fehlt es aber ben unferm Berfaffer, denn das fleine Inhaltsverzeichnift, welches er jedem Bande vorauszuschicken beliebte, ift von febr geringem Berthe. Wenn Diefes Buch, nicht fowohl zu einer unmittelbaren Ueberfehung, fondern ju einer abnlichen Bearbeitung besfelben Begenftandes in unferer Oprache Belegenheit geben follte, was uns und, wie wir hoffen, auch allen unsern Lefern nicht anders als febr willtommen fenn wurde, fo wurden wir, wie wir von beutscher Belehrsamfeit und deutschem Bleife mit Recht erwarten burfen, ein foftliches Bert erhalten, bas im bochften Grade bas Mubliche mit dem Ungenehmen verbinden, und bas dem eigent= lichen Literator, fo wie bem bloffen Freunde ber Literatur ein bodit willfommenes Gefchent fenn wurde, wenn es anders in bie rechten Bande fommt, und in demfelben Beifte redigirt wird, mit welchem wenigstens ber großere Theil bes gegenwartigen Berfes verfaßt worden ift. Littrow.

Art. III. Friedrich Schlegel's philosophiche Borlefungen, aus ben Jahren 1804 bis 1806. Nebft Fragmenten. Aus bem Nachlaffe des Berewigten herausgegeben von C. J. D. Bins difc mann. Erster Band. Bonn, ben Eduard Besber, 1836. Großoctav. 512 S.

De lebhafter fcon feit langerer Zeit die Ermartung Bieler auf ben literarischen Machlaß des verewigten Friedrich von Schlegel gerichtet war, in fo willfommnerer Beife wurde durch die Erscheinung dieses ersten Bandes - Borlesungen jenes genievollen Denfere aus der Epoche feiner zur vollsten Reife fich ausbildenden mannlichen Rraft enthaltend - die Erinnerung an beffen philosophische Bestrebungen und die Aufmerksamkeit barauf erneuert. In ungemein flarer und febr ausgebildeter Oprache, und mit einer in anderen Werken desfelben fonft eher vermißten wiffenschaftlichen Bollstandigfeit und Bestimmtheit werden hier fo manche der intereffanteften Untersuchungen und eigenthumlichften Refultate vielfeitigen Rachdenfens mitgetheilt, welche auch gum befferen Berftandnig der fonftigen befannten Ochriften Des Berfaffere dienen, und abgesehen bievon für jeden Freund philofophischer Forschungen, auf welchem Standpuncte er auch steben moge, von mabrem Intereffe und fur Biele von fruchtbarer Be-

lobrand und Anrequng fenn burften. Diefer eefte Bund enthalt gundchft die im Jahre 1805 ju Coln öffenteich gehalbenen Borkefungen über Propadeutif und Cogif, als der Wiffenschaft von den Regeln des Denkens, welche zu Anfang in mehr bistorische Erörterungen von ber fofratischen und platonischen Digleftif. von ber Logif bes Ariftoteles, fobann von jener bes Mittelaltere und ber Scholaftifer, und hierauf von jener bet neueren Philosophie handeln; dann zur Pspchologie und der Lehre vom Begriff (im allgemeinen Ginne des Worts), den verschiedenen Arten, dem Urivrung und der logischen Bolltommenbeit der Begriffe, - zu den verschiedenen theoretischen Bermogen des Menfchen (Ginnlichfeit, Berftand, Bernunft, Urtheilbfraft), ihrer Worschiedenheit und gegenfeitigen Berbindung in durchaus eigenthumlicher Behandlungsweise fortschreiten. Das zwente Sauptftud wird Ontologie ober die Lehre von den Grundfaben ge-In diefer Umterfuchung der Grundfate erfennt ber Berfaffer den benden Gaben des Biderfpruchs und des hureichenden Grundes zwar die vollste praftische Gultigfeit gu (bearundet burch das Gefen des menfchlichen Bewuftfenns. Beine Erscheinungen ohne die Borausfegung eines bebarrlichen Substrate mahrnehmen und denfen zu tonnen), spricht benfelben aber die Brauchbarfeit fur die Ermittlung und Begrundung boberer Erfenntniffe ab, welche er vielmehr den zwen urfprunglichen Ideen der unendlichen Fulle und unendlichen Ginheit zuschreibt (welche leptere Idee man als die eigentliche Wurzel ber Beiftestraft des Menschen denten muffe), worauf aus diefen benden Ideen auch der Begriff des organischen Zusammenbangs, und in diefem der Grund fur die Berbindung aller übrigen Begriffe bergeleitet, auch ber Umterfchied biefes Begriffs und Grundfages von bem ber blogen Caufalitat mit vieler Rlarbeit dezeigt wird (G. 94). Es folgt die Lehre von den Kategorien ober Brabifamenten (abstracten Begriffen bet allgemeinsten Gigen-Schaften der Dinge), woben nach vorheriger Prüfung der ariftotelifchen und fantischen Kategorien mit vielem Scharffinn aus dem angeführten Urbegriff oder Grundfat eine drenfache Reibe von Kategorien, die der Berfasser die afthetische (3deal - Rorm - Stoff), die mathematische (Conftruction - Position - Regation) und die physikalische (Lenden: - Qualitat - Quantitat) nennt, hergeleitet, außerbem aber noch eine vierte, philosophifche, aufgestellt, und darunter die Begriffe des 3ch, des Objects und der Substang gerechnet werden. Godann beginnt nach einer interessanten, obgleich binfichtlich der letten Resultate allerdings noch febr ungenügenden Untersuchung über bas Berhalt niß des Endlichen jum Unendlichen eine Darlegung ber

genetischen Gefage, namentlich jeues bes fich:etneuernben Areislaufs, Des Ueberspringens ins Gegentheil (einfeitig verfolgter Rraft), der Ungiehung des Gleichartigen und der Berfmupfung bes Ungleichartigen: - welchem fodann im dritten Sauptfrud Anwendung auf die Lehre von der Spllogistif gegeben, Die natürliche Gedankenfolge mit der funftlich ordnenden verglichen und in Berbindung gebracht, und dann erft in der lebre vom Sabe und ben spllogistischen Figuren, von den fehlerhaften Ontlogismen, von der Analogie und Methode, ber Inhalt der gowohnlichen Logit mit in die eben fo leicht fafiliche als geiftvolle und vielfach tiefe und lebendige Darftellung des Gangen aufgenommen wird. Man barf wohl fagen, daß eine folche Logik. noch nie geschrieben worben ift. - Besonders flar wird aus biefen Bortragen, bag bie Lehre bes Dentens feineswege mit Sinwegfeben von allen wefentlichen Erfenntniffen, als eine Theorie bloß formeller, gleichsam mechanischer, überall gleichmäßig vortommender Thatigfeiten und daraus abstrahirter Regeln bebanbelt werden fonne, fondern daß eine Lehre von den Regeln Des Denfens zugleich die Unfange des auf die bochften Gegenstande gerichteten Denfens felbst enthalten muß. Der Unterschied der spirituellen von der materialistischen Auffassung macht sich schon ben ber finnlichen Borftellung felbft, mehr aber noch ben der Bildung des Begriffe im Den ich en geltend, welche, wenn fie als gang ungeiftige Birffamfeiten materieller Rrafte gebacht wurden, durch Berallgemeinerung und Folgerung nie gu boberen geistigen Erfeuneniffen führen fonnten; wogegen fie, wenn ju ihnen ichon der Beift mitwirft, fur das bobere Denten felbst auch fruchtbar und bedeutend fenn muffen. - Der Berfaffer Rellt fich nun das Berbaltnif der Unschauungen und Begriffe gu den Ideen so vor, daß alle finnliche Vorstellungen selbst schon als unvollkommene Begriffe, und die Begriffe als folche Borftellungen erklart werden konnen, welche zugleich Abnung und Erinnerung fenen, Bergangenes und Zukunftiges umfassen. griffe felbst aber vermag derfelbe sich gleichfalls nicht ohne Ableitung and ben urfprunglichen Ibeen ju benten, auf welche fich Dieselben auch wieder jurudführen laffen mußten. »Go wie alle »Aufchauungen ju Begriffen gebildet werden follen, fo follen auch valle Begriffe ans ben Ideen bergeleitet und ju diefen jurudgepführt und erhoben werden. Dan fann freplich die abstraften »Begriffe denken, ohne eben die Berleitung aus den Ideen mitsaudenten, und fo find benn freplich im menschlichen Denten Begriffe möglich, die nicht Ideen find. Allein deuft man fich »die Begriffe im vollständigen Busammenhange, fo Beigt fich ihre Berleitung aus den Ideen, und fie felbft erfcheinen

untr als abgeleitete Ideen. Mach dieser grundlich umfassenden, wollständigen Ansicht werden also die Begriffe in Ideen verwansdelt, ober sollen doch darin umgeschaffen werden. Sind nun, wird hinzugefügt, auf diese Weise alle Begriffe des Menschen win Ideen umgebildet, so ist die Wenge der Ideen unbestimmbar. Dieses streitet aber feineswegs mit der früheren Annahme, das wes nur zwey Ideen gebe; denn diese beyden bleiben denn doch odie Urquellen aller Begriffe, alle werden aus ihnen hergeleitet, und eben durch diese herleitung und Beziehung erst zu Ideen werhoben.«

Einige characteriftische Stellen mogen aus bem, mas über alle ermabnten Gegenstande gesagt wird, bier noch naber mitgetheilt, und baran fowohl die Behandlungeweife, ale die Frucht= barfeit ber angeregten Ibeen naber gezeigt werben. »Die Lebre von der logischen Bollfommenheit der Begriffe, wird g. B. gefagt, wift für die Logit felbst von der außersten Wichtigfeit. ben bier weit haufigere und grobere Fehler begangen, weit bebeutendere, gefährlichere Berthumer veranlagt und fortgepffangt burch unbestimmte, bunfle, verworrene Begriffe, ale burch fal-Die eigentlichen Fehlschluffe find sche, fehlerhafte Schluffe. cher hier zu entdecken, aber wo einmal verworrene Begriffe berrschend geworden sind, ba ift der Jerthum oft tief versteckt, eingewurzelt und außerft fchwer auszurotten. Dicht in irrigen, verfehrten Ochluffen, fondern weit mehr in der logifchen Unvollfommenheit der Begriffe liegt der Grund der hartnadiaften , beharrlichsten Vorurtheile und Irrthumer in der gemeinen Denfart fowohl, als in den Systemen der Philosophen. Saben sie sich bier ichon gleich in die Grundfape eingeschlichen, fo theilen fie fich auch allen übrigen aus diefen entwickelten und abgeleiteten mit, und pflanzen fich burch die gange Reihe ber fpstematischen Rolgerungen fort« (S. 78).

»Die allgemeine Regel, « heißt es nicht lange nacher, »welche für jede philosophische und theoretische Definition Gultigfeit hat, besteht darin, daß jede Definition, die wissenschaftlich sepn soll, genetisch senn muß; denn eine philosophische Sacherslärung ist nur dann befriedigend, wenn sie mit der Auffassung der innersten Natur eines Gegenstandes die Ergründung seines ersten, ursprünglichen Entstehens natürlich zu verbinden sucht. Jede philosophische Definition muß demnach genetisch senn, so wie jede wahrhaft genetische Definition philosophisch ist. Wir machen bepläusig hier die Bemerkung, daß das, was man gewöhnlich in der Behandlung anderer nicht philosophischer Materien philosophischen Gestätung besteht. Jeder wahrhaft philosophische Kopf wird den

Gegenstand feiner Untersuchung, er fon welcher er immer wolle, fo biftorifch wie möglich darzustellen fuchen. Go boch fein Rori fcungegeift fich nur immer zu beben vermag, wird er bis zu ber erften Quelle burchtudringen ftreben, um aus diefer fein urfbrungliches Entfteben berguleiten und gu erflaren; bann wird er ibn burch alle Stufen ber allmdlichen Entwidlung, burch bie mannigfaltig abwechfelnben Formen ber Bitbung bindurch bis zu bem Austande verfolgen, worin er ihn in der Bieflichfeit findet, um fo and bem naturlichen Gange ber Entwidlung bas gegenwartige Dafenn eines Gegenstandes, fo wie die Form Diefes Dafenns begreiflich ju machen.« (Ale zwentes Erforderniß einer philofophiichen Definition wied fobann angeführt, daß fie characteriftifch fen; fo jedoch, daß eine Definition, Die nicht genetifch, auch nicht philosophifch fenn, wohl aber auch die mabrhaft philosophifche Definition mehr oder minder characteristifch fenn tonne, in febr verschiedenen Graden, ohne daß fie darum aufhörte, philofophifch ju fenn.) G. 81 - 8u).

Der wichtige Begriff des organischen Busammenhangs wird dahin erläutert: Deganisch heiße dassenige, worin Einheit und Fülle auf das innigste verbunden sind; was in sich selbst ganz und in seinen Theilen vollendet ift, ein Ganzes, wo alle Glieder und Theile in ein System harmonisch verschmolzen, zu einem Zwede wechselseitig zusammenwirken, so daß jeder Theil für das Ganze nothwendig ift, die einzelnen Theile und Glieder aber doch nur durch das Ganze bestimmt und beherrscht werden-

**(**Ø. 94).

Von dem Gesehe des ewigen Rreiblaufs, als einem allaemeinen Dasennsgesete, welches jedes Gange betrifft, fofern es eine lebendige Thatigfeit und Rraft ift, wird gefagt: »Gine folche Thatigfeit und Kraft wird fich von ihrem ersten Reime und Unfang an entwickeln, ausdehnen, verandern, wechfeln und fteigen, fo lange bieß nur immer geschehen fann. 3ft aber endlich die Möglichkeit des Bachsens und Steigens erschöpft, hat Die Rraft der Entwicklung und Ausdehnung einen außerften Grad erreicht, über den sie nicht hinauszugeben vermag, fo bleibt aledann nichte mehr übrig, ale bag ein folches Befen, in fofern es in fich geschloffen und vollendet ift, und nicht in ein anderes übergeben fann, in seinen eigenen Unfang und Urfprung gurudfehre. Nun muß man aber nicht glauben, daß der Buftand nach diefer Rudfehr gleich fen dem des ersten Unfangs und Urfprunge, weil ja doch unmöglich anzunehmen ift, daß die Thatigfeit und Kraft mahrend der gangen Entwicklung nicht beträchtlich verändert und modifizirt worden fen, vielmehr aus offenbar einleuchtenden und nothwendigen Grunden jugegeben werden muß,

daß sie durch die verschiedenen Formen der Entwicklung und Bisabung, die sie durchlief, außerst venwehrt und hereichert zurücksehre, und das organische Wesen, wenn es nun woch einmal von dem udmlichen Punkt ausgeht, bey diesem zweyten Ansang zu einem weit gebildetenen, reicheren, mannigsaltigeren Zustande unter einer von der ersten, ursprünglichen gan sehr verschiedenen Form und Gestalt erscheinen müsse. Dieses autologische Gesetz des Werdens, welches sich bezieht auf die Thätigkeit und Entwicklung der Wesen, in soszu diese ein für sich bestehendes Ganze ausmachen, kann das Gesetz des ewigen Kreislaufs genannt werden. Es gilt für den himmlischen Körper eben so gut, wie für den kleinsten Organiserten Utom; für die einzelnen Gedanken der einzelnen Gesetzen der bie für den kleinsten Gesetzen der Einzelnen Gesetzen der einzelnen Gesetzen der einzelnen Gesetzen der einzelnen Gesetzen der die für den kleinsten Beister, wie für die Entwicklung ganzer

Rationen, Geschlechter und Zeitalter. (O. 118).

Wir übergeben die nabere Bezeichnung bes Gefetes, nach welchem die Thatigfeit eines Theilwefens, wenn fie ibre au-Berfte Grange erreicht, in ihr Gegentheil überspringt, - fo wie bas abgeleitete Gefes ber Ungiebung bes Gleichartigen, moben eine vorbergegangene Trennung und Störung bes gleichartigen Wefens vorausgefest werden muß, und welches der Berfasser als mit der Abstohung des Ungleichartigen nothwendig verbunden, oder als eins und dasselbe, nur in positiver und negativer Binficht betrachtet. - Das Gefes der Berfnupfung des Ungleich artigen bagegen wird als auf die organische Bildung in Der Rorverwelt gebend bezeichnet. »Ein Befen ift um fo mannigfaltiger, je umfaffender es ift, je mehr verschiedene ungleich= artige Theile es in fich aufnehmen und vereinigen fann. Streben nach Rulle und Mannigfaltigfeit ift alfo identisch mit dem Streben, jede mit dem Grundchargeter eines Befens nur immer vereinbare, bochst mögliche Summe von Verschiedenheit fich anzueignen. Frenlich barf Diese Ungleichartigfeit, Die ein Wefen in sich aufzunehmen ftrebt, nicht absolut fenn, weil in diesem Falle ja feine Vereinigung möglich ware, sondern es muß eine Ungleichartigfeit in der Gleichartigfeit felbst fenn, ungleiche Species in demfelben gongs, fo wie in der Matur die Gefchlechter fich entgegengeset find, und fich doch zu verbinden fuchen, aber nur in derfelben Gattung. Diefes Ungleichartige im Gleich= artigen fonnte man bas Berwandte nennen, und sonach mußte das Gefet beifen : das Gefet der Berfnupfnng des Berwandten oder Gleichartigen. - Ferner beißt es in Diefem Gefete nicht Angiebung, fondern Berfnupfung. es in dem Weltall nichts als Anziehung gabe, fo wurde ja alles in eine fich auflosen und jusammenfliegen, und alle Mannigfaltigfeit wegfallen. — Go wie also die Ungleichartigkeit, von der

in diesem Gesetze die Rede ist, nicht bloß eine einfache, schlechthin ungleiche Ungleichartigkeit seyn soll, sondern eine Ungleichartigkeit im Gleichartigen, so soll auch die Bereinigung zwischen
diesen verwandten Besen nicht eine einfache, unbedingte Berbindung und Berschmelzung, sondern eine bedingte seyn; d. h. eine
bloße Berknüpfung, wo die beyden sich verbundenen Besen nicht
absolut in Eins zusammensließen, sondern auch in der engsten Berbindung noch abgesondert existiren.« Auf
dieser Berknüpfung des ungleichartigen Berwandten ruht in der
Körperwelt Beben— Erhaltung— Fortpslanzung— Bachsthum— und Bildung aller organischen Besen.«

In einem Anhang zur Logif wird eine furze Kritit der verschiedenen philosophischen Spsteme gegeben. Nach einer historischen Aufzählung der Schulen werden der Empirismus, der Steptizismus und der Materialismus einer Kritit unterworfen, und als die niederen und verwerslichen Arten erkannt; und sodann die verschiedenen Intellektualspsteme näher geprüft, von denen jenes des Realismus (realistischen Pantheismus) als das dem Leben und der Bahrheit am meisten entgegengesetzte, das Spstem der Emanation zum Theil als Misverstand der Bahrheit betrachtet, von dem Idealismus aber drey Hauptarten aufgeführt, und einzelne Unvollsommenheiten und Lucken darin nachgewiesen,

und am Ende auch der Synfretismus ermahnt wird.

Beit vollständiger wird dann aber diese Drufung der verschiedenen philosophischen Spsteme in den folgenden, die größere Salfte biefes erften Bandes ausmachenden Borlefungen, welche ber Beit nach etwas fruber, und nur vor dren gemahlten Buhororn gehalten worden, gegeben. Die Spfteme finden fich bier fo aufgeführt: Empiriomus, Materialismus, Steptizismus; dann aber: Pantheismus; intelleftuelle Philosophie überhaupt, und in dieser unterschieden: intelleftueller Dualismus (platonische Philosophie) und Idealismus. hierauf folgen fehr bedeutende Bemerfungen über das wechselseitige Berbaltnif diefer verschiedenen Arten der Philosophie unter einander, und sodann eine reiche haltige historische Charafteristik der Philosophie in ihrer successiven Entwicklung als vorläufige Untersuchungen, nach welchen auf die eigentliche Geschichte und Characteristif, und zwar zunachft der griechischen Philosophie übergegangen wird, indem dort in ben alteren Spftemen ichon bie erften Grundideen und Reime aller späteren enthalten, und mit großer Rubnbeit ausgesprochen was ren. - Insbesondere werden fodann mit naber eingehender Characteriftif die Pythagorder, Gofrates, Plato (unter andern mit fritischen Resultaten über die unter seinem Namen auf uns getommenen Berfe, wie fie auch von Och leiermacher mehrentheils befolgt worden; aus jener Zeit herrührend, da fich der Verfaffer mit letterem zur Uebersehung der Werte Plato's verbunden hatte, welchem er aber dann später seine Vorarbeiten überließ); — es werden ferner Aristoteles, die Afademiker, Spikurder und Stoiker: hierauf die Alexandriner mit den daran sich reihenden lateinischen Kirchenvätern hinsichtlich ihrer philosophischen Ansichten, und sodann die Spochen der mittelalterlichen und neueren Philosophie behandelt, und zwar die letteren nach drenfacher Abtheilung, nämlich:

Erftens vom Entstehen der Aulgarsprachen und dem Sfotus Erigena, bis zu der neuen Denfrevolution und dem Bieberaufleben der griechischen Literatur im funfzehnten Jahr-

bundert.

Bweytens, von letterem Leitraum bis zum Descartes (wo sich die Philosophien theils als Mystifer, — von Ficinus angefangen bis zu dem sehr hervorgehobenen Jakob Bohme, — theils als Polemifer und als Philosogen gruppiren); und

Drittens von Descartes bis auf unsere Zeit. Stifter in der modernen Periode werden Descartes, Lode und Rant erwähnt, fo jedoch, daß aus der Schule jedes von ibnen weit bedeutendere Philosophen als fie felbst hervorgegangen fenen, wie aus jener bes Descartes Malebranche und @vinoja und im Gegenfat mit Letterem Leibnit; - aus jener bes Lode, Bafo und Rouffeau (woben auch Berfelen, Remton u. f. w., und im Uebergange auf Kant Cambert und leffing erwähnt werden); - endlich aus jener von Kant Richte. - Um Ende tommt der Verfasser auf eine Untersuchung über ben Bang bes menschlichen Denkens nach ben Gefegen besfelben zurud, ale vorläufige Untersuchung fur eine Theorie der Bernunftfunft, worin bas Ungenugende der gewöhnlichen logifchen Gage der Identitat, des Grundes und Biberfpruche (a = a; und a = b, b = c, also a = c; bann + a ist nicht gleich - a) für die höheren Erkenntnisse bewiesen, und der Berfuch gemacht wird, die relative Gultigfeit biefer Sabe mit ben Biberipruchen bes Lebens und in ber Biffenfchaft, und mit ben Gegenfagen in der Ratur badurch ju vereinigen, bag die Ginbeit fich durch Gegenfage ju einer unendlichen Rulle entwickeln tonne, wahrend fie den Grund, die Bedingung jur Ginheit immer in hiernach fonne a wohl von einer gewiffen Seite und fich trage. fur eine gewiffe Beit auch nicht a fenn, es fonne in den Theilen Biderfpruche geben ; mabrend bas Gange mit fich Gins fen; welches bann auch in Gleichungen auszubruden verfucht wirb.

Eines eigentlichen Auszugs find biefe geiftvollen Unterfuchungen um fo weniger fabig, ale ber Berfaffer in bem bis jest mitgetheilten Theile ber Entwicklung der Philosophie seine eigenen Ueberzeugungen und Ansichten hinsichtlich der wichtigkten Fragen, wie namentlich über das Verhältnis der Natur zum Geifte und der Welt zu Gott, mehr nur unvollsommen andeutet, oder nur in einzelnen wesentlichen Zügen und Anfängen ausspricht, als daß er es sich hier schon zur Aufgabe gemacht hätte, den Leser so tief als möglich in die höhere philosophische Wahrheit selbst, so weit er diese als dem menschlichen Nachdenken erreichbar erstennt, einzuführen. Es können jedoch wohl einige Momente ohne Gefahr des Migverstandes hervorgehoben werden, was wir in

folgender Art versuchen wollen:

1) Die entschiedenste Verwerfung alles Materialismus tritt überall bervor, nanilich aller Verfuche, die Philosophie auf ein von geistigen Beziehungen gang getrenntes, fur ben Geift bedeutungslofes, in tobter Beife beharrendes bloges Genn ju begrunden. - Unter ben vielen fich hierüber mannigfaltig aussprethenden Stellen glauben wir ihrer besonderen Bichtigfeit wegen auf folgende aufmertsam machen zu follen: »Eine Naturanficht kann idealistisch senn, wenn nicht das grobe Körperliche, der blofe Dechanismus ber Naturgefege, fondern die in der Karperwelt unfichtbar wirfenden Rrafte und Thatigfeiten als das Erfte, Urfprüngliche angesehen werden. Golche Maturansicht beißt dynamisch. — Eben fo fann auf der andern Geite eine Philosophie, Die einzig vom Ich, vom Bewußtsenn ausgeht, boch gang und gar nicht idealistisch senn, wenn sie nicht in dem 3ch eine frene, thatige Kraft, fondern einen blinden Mechanismus nothwendi= ger, beharrlicher Dentgesepe als bas Erfte, Sochste anertennt. -Ber den Dechanismus, es fen nun des Bewußtfenns ober der Ratur, an die Spige feiner Philosophie ftellt, der ift fein Idealift, sondern ein mechanischer Philosoph, und seine mechanische Philosophie ift nun entweder materialistisch oder pantheistisch oder ein Gemisch von Benden.«

Wie wenig übrigens der Verfasser die dynamische Naturansicht für sich selbst schon hinreichend und befriedigend findet, wenn nicht die in der Natur wirkenden Kräfte und Thätigkeiten aus der Beziehung zum Geiste näher erkannt oder erklärt werden (was eine Erkenntniß ihres wesentlichen Unterschiedes voraussetz), erhellt insbesondere näher aus folgender Stelle (S. 252). »So sehr nun auch das Verfahren des dynamischen Materialismus dem Idealismus gemäß ist, indem er einverstanden mit demselben von der äußeren Erscheinung materieller Dinge ganzlich abstrahirt, sich über den stupiden Glauben: die Körper kämen uns vor, wie sie wirklich sind, erhebt, das Reelle in den inn ern Kräften und ihren gesehmäßigen Verhältnissen aussuch, das Wesen aller

Dinge auf wenige einfache innere Pringipien reduzirt, und in fofern, gerade wie ber 3dealismus, alles (gleichfam) in Beift aufloft: - fo tann er dennoch nur als Physit, feineswegs als Philosophie besteben. Als Physik fteht er frenlich der intelleftuellen Philosophie febr nabe, weil er ben feiner Unficht ber Ratur gang Das Berfahren diefer Philosophie beobachtet, weghalb benn auch Diese Art Physit Die einzige ift, welche eine befriedigende Erflarung der Ratur gewährt. Als Philosophie aber fteht er febr weit von dem Idealismus ab, da er nicht, wie diefer, das Gange umfaft, fondern von einer niedrigeren Stufe, einem niedrigeren Prinzipe anhebt, ale diefer, und ale die Philosophie überhaupt anbeben muß. Er fteigt nicht zu einer erften Urfache ber Natur hinauf, fondern nimmt gleich in der erften Conftruction des Universums zwen ober bren Elemente an, und hierin tann ibn eben ber Pantheismus, bem er burch bas Gefet ber ewigen Beranderlichkeit ber Ratur gerade entgegengesett ift, vollkommen widerlegen, indem er ibm die Rothwendigfeit und Evidenz eines eingigen erften Pringipe ber Beharrlichfeit, ber rein geiftigen Beharrlichfeit namlich, welches er über feine Elemente batte feben muffen, beweift. - Endlich wird ber 3bealismus ihm immer vorwerfen, daß es ihm, frenlich noch weniger bem Atomistifer, je gelingen fonne, ben Beift aus ber Materie berguleiten, obne einen Machtspruch zu thun - (ben Machtspruch nämlich, daß unfer Geift ein Produft des Korpers, die bochfte Bluthe der forperlichen Organisation fen). . - Des lagt fich bochftens barthun, daß die menschliche Organisation eine gunftige und gunftigere Disposition zu einem geistigen Pringip habe, ale irgend ein anberes organisches Befen. Dieg reduzirt fich indeffen alles nur barauf: daß unfer Körper die Bedingung fen für unfern bedinge ten Beift. - Bie bas auch gang naturlich, ba nur bas Gleichartige (nicht das Gleiche) fich verbinden, erzeugen und fortpflangen fann, nicht aber bas Ungleichartige, vollig Beterogene. Go wird man leichter zeigen konnen, wie der Beift aus dem Beifte, ber Rorper aus bem Korper entsteben tonne, als umgefehrt. Der Beift aus dem Rorper, ober ber Rorper aus bem Seift. Letteres versucht nun freplich der Idealismus, und es ift bieß auch eine febr schwierige, nie gang befriedigend gu lofende Aufgabe. Jedoch ift est immer ein hoherer, beffer begrundeter, dem Befen der mabren Philosophie angemeffe: nerer Berfuch, die erften materiellen Grundfrafte aus einer boberen geistigen Grundfraft berleiten zu wollen, ale aus ber verwickelten, groben, forperlichen Organisation, aus einem gang speziellen Körper ben eben so speziele len Beift.«

2) Wenn bem Berfaffer im Gegenfag mit jenem bloffen abftracten Genn, dem materialiftifchen Ding an fich allerdings bas Leben, die Kraft, Thatigkeit u. f. w. als der einzig richtige Unfangspunct oder Bermittlungsbegriff für das bobere Machdenten gilt, so ist vor allem andern das geistige Leben und bet aus diefem felbft hervorgebende Begriff gemeint, und in diefem findet er fobann auch bas Pringip ber Gotteberfenntnif ober ben sur Gotteberkenntnif befähigenden Begriff. Ehrend jene Beftrebungen bes Alterthums, welche auf dem Wege des Unaragoras, bes Ppthagoras und vor allem des Plato, aus dem Beifte zwar die Birffamfeit eines gottlichen Berftandes, Die Berrfcaft bes Beiftes über den Stoff, und die Urbilder fur alle geiftige Selbftbestimmung bee Menfchen erfannten, weifet er jugleich mit einleuchtender Klarbeit bas Mangelhafte nach, welches bie Un= nahme einer Gott befchrankenden Materie ben erbabenften Ideen Diefer Korfcher benmischte, das Infonsequente jedes intelleftuellen Duglismus, fo fern berfelbe einen die ordnende und bilbende Dacht Bottes ursprunglich bedingenden Stoff nicht zu beseitigen weiß. -Augleich beutet er an, wie durch eine vollständigere Auffaffung Des menschlichen Bewußtseyns (namlich nicht blog bes Berftanbes und ber Bernunft, fondern auch des Begebrens, frepen Strebens und Bollens aus dem vollständigeren Begriff bes Beiftes von fich felbft eine Uhnung ber gottlichen Rraft als einer folchen gewonnen werden tonne, woraus bas geiftige fowohl als forverliche Leben bervorgebe. » Plato batte gang recht, wird gefagt, Dem Beifte, ber Intelligeng ben Borrang por bem Rorper ju geben, ibn jum erften Pringip zu erheben, Die Quelle alles Dafenns im Bewußtfenn zu fuchen; aber er faßte Dieg Bewußtfenn bloß als Berftand, als Bernunft auf; Berftand und Bernunft find aber fcon febr abgeleitete, verwickelte, fünftliche Formen des Bewußtfenns, feineswegs aber die Burgel, Die Urquelle. - - Denft man fich bie Berrichaft bes Geiftes über den Stoff, bas Berhaltniß der Belt zu ihrem erften Urfprung, wie das Verhaltnig des bilbenden Kunftlers zu bem von ihm gebildeten Runftwerte, bes Machaebildeten jum Urbilde, fo muß ein Stoff vorausgefest werden, auf den der Berftand habe wirfen, den er nach den ewig in ihm vorhandenen Urbildern habe bilden und gestalten konnen, ben ber Berftand nicht urfprunglich erzeugen und erschaffen fann. Mit diefer außer dem Beifte utfprunglich vorhandenen Materie find aber zugleich zwen Pringipien angenommen worden. Die Intellectualphilofophie verfallt in den Dualismus, und verfehlt ihren 3med, ben Geift jum erften, bochften, einzigen Prinzip zu machen. Unch werden fich eben Mangel und Biderfpruche genug auffinden laffen. - 3ft

ber gottliche Berftand ben ber Beltbilbung burch bie urfprungliche Beschaffenheit, Formlosigkeit und Robeit ber Materie beschränft und bedingt gewesen, hat er diese Unvollfommenbeit, als die Quelle alles Uebels, nicht beben tonnen, fo war er ja burch eine bobere Nothwendigfeit, ein unabanderliches Fatum gebunden, bas in biefer Binficht bie Stelle ub er ihm einnimmt. Und preise man dann auch die Macht und Beisheit des gottlichen Bildners noch so hoch, so hat sie doch, durch die ursprünglichen Gefete ber Materie gebunden, aus biefer nur ein unvollfommenes Runftwerf bervorbringen tonnen. - Diefen Grundfehler gu vermeiben, hatte Plato bas Bewußtfenn nicht einseitig als Bernunft, ale Berftand, fondern in der bochften, urfprunglichften Form auffassen follen. Kann gezeigt werden, daß bieß in ber Natur wie im Menfchen ift, so ift ber einzige Beg, alle Schwierigkeit zu heben, gefunden. In uns gibt es aber außer bem Berftande, ber Bernunft ein Begehrungevermogen; fande fich in diefem die Quelle, ber Unfang, Die Burgel des Bewußtsenns, welches in diefer ursprünglichen Form als ein Gebnen, ale ein Streben, ale Liebe aufgefast murbe, fo ware alle Schwierigfeit in Rudficht bes Stoffes gehoben. Denn wie aus dem Streben der Liebe - Leben, aus dem Leben aber der Stoff gleichsam niederschlagen, und forperliche Organifation hervorgeben fann, bieß zeigt uns ichon bie Physit febr deutlich (S. 373 u. f.).

»Man mußte, a sagt der Versasser an einer andern Stelle, ben gleichen Gegenstand betreffend, »man mußte also, wenn man übrigens annehmen kann, daß es in der Natur so beschaffen wie in und selbst, daß wir nach unseren Fähigkeiten, unserem Geiste u. s. f. ein wiewohl unvollkommenes Ebenbild Gottes sepen, versuchen, ob das erste Prinzip der Philosophie, statt aus dem Erkenntnisvermögen, nicht besser aus einem anderen menschlichen Vermögen, ob nicht aus dem Begehrungs und Gefühlsvermögen, aus dem Vermögen zum Trieb abzuleiten, und so jene Unvollkommenheit zu vermeiden ware. — (Man) wurde, um es vorläusig kurz zu sagen, von dem der Intellectualphilosophie (so weit sie die Vernunft, den Verstand für das Höchste nimmt) entgegenstehenden, den ihr ganz entgegengesehten Weg bezeichnenden einen Sah ausgehen mussen: Gott ist die Liebe.a (G. 276 u. f.)

3) Bollig genügend erscheint nun auch dem Berfasser ber hier bezeichnete, so höchst merkwürdige Weg nicht, indem er in Berfolg der letterwähnten Stelle hinzusügt (S. 277): »Obschon nun dieser neue Bersuch, das Entstehen des Geistes und der Materie aus der Liebe, als ihrem gemeinschaftlichen Prinzipe,

zu erklaren, noch nicht vollkommen befriedigend aufgestellt worben, und noch manche Einwürfe möchte leiden können, so ist benn doch diese Vorstellungbart verhältnismäßig mahrscheinlicher und befriedigender, als jene, deren Unzulänglichkeit sich gleich ben der ersten Betrachtung fund thut.«

Bugleich aber fieht der Verfaffer jede Erfenntnif Gottes im Menfchen als aus Gott mitgetheilt, aus Gott herfließend an. Das reine Gehnen, die Liebe des endlichen Wefens, fann nur aus dem Urquell aller Liebe , der gottlichen , herfließen ; »bas einzelne Befen, welches die Liebe in fich erfunben hatte, murbe zugleich die Welt erschaffen haben, felbft Gott fenna (G. 377). - »Die Idee der unendlichen Rulle, der positiven gottlichen Allmacht und Liebe, a heißt es an einer andern Stelle, stann in dem Menschen weder durch die Bernunft allein, noch burch Erfahrung und finnliche Bahrnehmungen erzeugt werden, wie fich bieß philosophisch ftreng beweifen lagt. bleibt uns alfo nur übrig, anzunehmen, mas die Religion uns lehrt, was Geschichte und Tradition, fo weit wir biefe immer verfolgen konnen, durch ihr Zeugniß bestätigen, daß die Bildung des menschlichen Gefchlechts ihre erfte Urquelle in einer boberen Offenbarung gehabt, und daß der mahre Begriff bes gottlichen Befens bem Menschen unmittelbar von Diefem felbft mitgetheilt worden fena (S. 210). - Es wird aber ober Begriff der Offenbarung bier überall fpekulativ genommen; es ift darunter in ber Philosophie nichts anderes zu verfteben, als daß die Gottheit den Begriff ihrer felbft im Geifte des Menfchen an geregt habe, nicht gerade die Offenbarung und Gingebung, woraus Die beiligen Bucher (Die frenlich auch von jener erften Offenbarung handeln) ale von Gott eingegeben entstanden find, und abgeleitet werden; Diese gehort in das Gebiet der positiven Theologie" (G. 481). Es wird vielmehr vielbedeutend gesagt, viene Offenbarung kann nicht zur ersten und einzigen Ertenntnifquelle geeignet fenn, indem fie ja immer einer Eirflarung bedarf, nicht andere mitgetheilt werden fann, als burch Erflarung; Diefe ift aber etwas gang von der Offenbarung Nerschiedenes, und Sache des menschlichen Berftandes; es mußte fonst eine Rette von fortgefetten Offenbarungen geben, wo eine tie andere erflarten (G. 476). - Als fruchtbarer Unfangepunct ber Philosophie wird ausdrudlich die Gelbft an fchauung bervorgehoben, nicht die blog paffive Gelbstbetrachtung des Empirifere, ber fich in Ruhe und Unthatigfeit nur in Dem Spiegel feiner Ginne beschaut, und wahrnimmt, mas ba vorgeht; - fondern die thatige Gelbstanschauung des 3dealismus, welcher handelt und fein Sandeln beobachtet;

er fchreibt fich felbst Gefete bor, was er thun will, um es dann zu beobachten.a (Mit Frenheit erfennt fich der Geift als Pringip feiner Thatigfeit.) - Bon diefem Unfangepuncte aus foll bann Die nach ficheren Denkaeseben fortschreitende (nicht die wilbe. fich felbft überlaffene, funftlofe) Bernunft alles bas erreichen, mas fich überhaupt miffen und erfennen lagt. - Rraft ber bem Menschen inwohnenden Ideen der unendlichen Ginbeit und ber unendlichen Kraft und Fulle (jedoch nach bes Berf.'s Unficht nicht obne vorausgefeste Unregung von Gott aus) fann fodann allerbings ein mehr als neggtiver Begriff von dem mabren, durch feine Materie bedingten Gott erlangt werden, woben jedoch noch manche Fragen übrig bleiben, binfichtlich berer in den vorliegenden Borlesungen die eigene damalige Unsicht Och lege l's noch nicht mit genugender Bestimmtheit mitgetheilt wird. - Sieruber burfte obne Zweifel der nachstfolgende Band manche nabere Aufschluffe Darbieten, als welcher nach des Berausgebers Unzeige die Einleitung jum eigentlichen Opftem der Philosophie, welches fich fodann in Borlefungen über bobere Pfnchologie, Theorie ber Matur, bes Menfchen und der Gottbeit, Dotal, Maturrecht und Politif entfaltet, alles aus berfelben fraftvollen Mittelepoche des verewigten Berfaffers enthalten foll. - Ueber die Stellung der gefammten Borlefungen gu der letten Gestalt aber, in welcher derfelbe die Philosophie erfaßt und dargestellt bat, behalt sich Berr Professor Bindischmann vor, in einem Unhange jum Gangen fich ausführlich zu erflaren, und da Schlegel felbst feine philosophischen Bestrebungen als eine Folge von Lehrjahren angesehen habe, besonders die Characteristrung derfelben sich zur Aufgabe zu machen.

Bon den mehrentheils febr bedeutenden, obwohl im Gangen nur furgen Bemerfungen bes Berausgebers glauben wir gum Schluffe noch zwen bervorheben zu follen, wovon eine die indifche Philosophie, die andere die gange Methode und Form der philofophischen Bestrebungen und deren Bedeutung für die Philosophie felbst zum Gegenstande bat. - Die mitgetheilten Borlefungen erwähnen der orientalischen Philosophie nur vorübergebend, doch wird die indische Borftellung von der Emanation in Bergleichung und Berbindung mit der platonischen lehre naber erwähnt, und ale">mifverstandene Offenbarung« erflart (G. 211, 379-381, 479, 482). Die an letterer Stelle bengefügte Bemerkung aber, »daß die hiftorische Frage, ob die alteste Philosophie mit der Offenbarung in Berbindung ftebe und wie? noch nie befriedigend gelost worden sepe - wird vom Berausgeber durch die solgende ergangt: Die Lofung Diefer Frage wird auch jederzeit schwierig, ja unmöglich bleiben, wenn man, wie bisber, ben Dlick nur auf die Entstellung und Berunftaltung der göttlichen Offenbarung richtet, wenn man jene eigenthumlichen Zustände der menschlichen Seele, worin ihr Geist für ihn selbst annoch überwältigende Anschauungen seines eigenen Lebens und seiner Weltwerhaltnisse hat, nicht mit in Erwägung bringt. Solche Selbst- und Weltbeschauungen machen die Grundlage der indischen Neda's aus, und gelten sur göttliche Offenbarung, wie dieß in der Schrift: Die Philosophie im Fortgange der

Beltgeschichte, urfundlich erwiesen ift.«

Die Methode des Philosophirens aber ben Ochlegel ift Die einer progreffiven Dialeftit, wonach die Forschung den in thatiger Gelbstanichauung gefundenen Gefegen gemäß fortichreitend, burch nie gang aufhörenden Zweifel mach erhalten, und nicht durch die erften Resultate befriedigt, sich mehr und mehr der Babrheit zu nabern ftreben foll. Die philosophische Erfenntnig fonne, wird gefagt, veben weil ihr Begenftand ein unendlicher, nie gang erschöpft und vollendet werden. Daher fen es die urfprungliche mabre Bestimmung des Zweifels, das Denfen ftets mach zu erhalten, immer wieder von neuem zu beleben, und ben einem bauernden und fteigenden Intereffe ju unermudetem, raftlofem Forschen aufzufardern« (G. 187 — 189). — Die Liebe für eine folche mit Bernunftfunft fortschreitende Methode zeigt fich auch in des Berfaffers Lobpreifung des platonischen Dialogs, beffen Character als »gemeinschaftliches Gelbstdenken« bezeichnet, und umständlich gewürdigt wird (G. 31, 362 2c.). - Diefe eigen= thumliche Liebe Des Berfaffere fur fortschreitende Unnaberung und Dialectif, und die hiedurch gebildete Form feiner philosophischen Bestrebungen bringt nun der Serausgeber mit jener oben ermabnten Darftellung bes Begriffs vom »Ding an fich« oder ber tobten Substang ale einer Scheidewand zwischen dem in sich gebannten Beift und dem lebendigen Gott in febr bedeutender Beife in Berbindung, mit diesen Borten: »Uebrigens ist durch diese tragische Bedeutung des Dinge und ber Gubftang die Untersuchung über diese Begriffe, sofern sie nicht als Leptes und Höchstes gelten follen, sondern innerhalb des Kreises der logischen Gedanten - Genefie liegen, feinedwege abgeschnitten, fondern vielmehr eben für die nabere Entwicklung und Bestimmung gefordert: denn bende zeigen fich ben näherer Betrachtung feineswege ale firirte Punfte und bloge Schranfen , fondern ale Anhaltspunfte, die aber zugleich bewegliche lebendige Momente ben der Fertigung des Gedanfens jum vollständigen Begriff find. Die genaue Beleuchtung diefes lebendigen Fortgangs im Gedanken, wie er namlich in jedem Momente feiner Bewegung fich darftellt, und in der Art diefer Darftellung felbft feine weitere Entwicklung und Ausbildung verlangt, indem bas ideale Ziel ihm feine Rube laft, fondern immer genauere Beftimmung, hobere Bollfommenheit fordert, ift das Characteriftifche der Philosophie unseres Freundes. Es ift die funftlerisch bildende Saffung und Ausführung des Gedanfens bis zu beffen Bollendung in feiner idealen Natur, was ihn beschäftigt, und was er als eigenthumliche Aufgabe ber Philosophie behandelt; es ist zugleich überall das Bestreben zur tiefsten Spekulation und auf jedem Puntte feines genetischen Beges eine Bufammenfaffung und Darftellung aller Lebenselemente in ber Tiefe bes Gebantens.a - Es ift auch anzunehmen, daß die Worte des herausgebers in ber Unfundigung : »diefe Borlefungen fepen fcon badurch merfwurdig, weil fie beurfunden, wie in jener fur die Philosophie fo wichtigen und fritischen Epoche ein denkender Beift gang im Stil-Ien dem philosophischen Bestreben der Zeit eine heilsame Wendung abgewonnen und einen ficheren Fortgang vorbereitet hate gang befonders auf die Begrundung eines rechten Gebrauche bes Dialeftischen Gegenfages und baburch vermittelten positiven Kortschritte, im Gegensag mit berühmt gewordenen, gang entgegengesetten Unwendungeweisen bezogen werden muffen.

Art. IV. R. E. von Anebel's literarifder Radiag und Briefmedfel. Berausgegeben von Barnhagen von Enfe und Th. Mundt. Erster Band. Leipzig, ben Reichenbach. 1835.

Bon dem in der Gefchichte der beutschen Literatur für immermabrende Zeiten merfwurdigen Siebengestirn, bas von bem Jahre 1770 bis auf unfere Tage über dem Borizonte von Beimar glangte, waren Anebel und Bieland guerft aus bem bichten Rebel der Unbedeutenheit und der Migachtung, der bieber die meisten deutschen Literatoren bedeckt hatte, als bellleuchtende Sterne hervorgegangen. Funf Jahre nach ihnen trat Goethe, ber bald feine Worganger und Machfolger alle weit überstrahlte, in ben Berein, dem fich in fpateren Epochen Schiller, Berber, Einfiedel und Duller bengefellten. Go machtig anziehende Rrafte fonnten, gleich eben fo vielen Centralfonnen, nicht verfehlen, alle anderen mablverwandten Geister in der Rabe und in der Kerne, gleich Planeten, in ihr Sonnenspstem aufzunehmen, und ihnen diejenige Richtung und Bewegung zu ertheilen, von welcher wir die unverfennbaren Züge in bennahe allen vorzüglichen Schriftstellern ber ichonen Literatur in unferen Tagen bemerken, und wahrscheinlich, so hoffen und wünschen wir, noch lange bemerten werden.

Unter Diefen fieben Beifen Dentichlands bat, nebft bem echten Sofcavalier von Ginfiedel, unfer Anebel am wenichten bagu gethan, Die Birffamfeit, burch welche er fich in ienem enggeschloffenen Rreife fo vortheilhaft auszeichnete, auch burch schriftstellerische Erzeugniffe außer jenem Kreise kund zu geben. Rebft feiner Ueberfehung bes Lucreg, Die allerdings ber Art ift , daß sie allein schon ben Rachruhm ihres Urhebers begründen kann (Leipzig 1821, und zwente Auflage ebenda 1831), nennen wir nur noch die Ueberfepung des Propers, die fcon i. 3. 1798 erschien, und durch die fpatere Uebertragung desfelben Dichtere von Bog in Schatten zurudgeftellt murbe, und Die von Anebel felbst veranftaltete » Sammlung von Gedichtene (Leipzig 1815), und endlich feine »Lebensbluthena (Jeng 1826), als diejenigen Ochriften, burch die er bem größern Publicum befannt geworden ift. Er hatte einen eigenen Bidermillen gegen folde öffentliche Mittheilungen feiner innerften Gedanken, und felbst die eben genannten, die er bloß auf das Drangen feiner Areunde durch den Druck befannt ju machen fich entschloß, verfab er, die Ueberfepung bes Lucres ausgenommen, blog mit bem Anfanasbuchstaben feines Namens, ohne fich weiter viel um Die Aufnahme derfelben im Publicum zu befümmern. »Mein Leben,« fchrieb er in feinen letten Jahren in fein immer fehr forgfaltig geführtes Tagebuch, mein ganges Leben ift bloffes Studwert, aus mannigfaltigen und fehr verschiedenen Theilen gufammengefest. Bum eigentlichen Schriftsteller bin ich nicht geboren. Der gegenwartige Augenblick macht zu viel Gindruck auf mich, und an viele zerftreute Gebanken bangen fich diefem an. Dazu kommt noch die Laune und die Ungufriedenheit mit mir felbst. Der Augenblid fcheint mir nicht wichtig genug, ich warte auf bas Beffere, und barüber verfliegt Beit und Belegenheit. mochte ich gern etwas aus meinem Eigenen produziren. mas? Bogu? Bem bilft ober nust es? - Ein Schriftsteller muß gleichsam von feiner eigenen Productionefraft befessen fenn: er muß hervorbringen - jur Beit ober Ungeit. Das Uebrige wird fich nach feinen Ginfichten und Rraften ichon fugen. au ftrenge Sorgfalt und Ueberlegung vertrodnet ihm gleichfam die Tinte in der Feber. - Ber, wie ich, der Belt nicht mehr angebort, bat ihr auch nichts mehr ju fagen. Und bann, wenn man überlegt, was ichon alles geschrieben ift, und daß wir felbst nicht den gehnten, vielleicht nicht den bundertsten Theil von dem fennen und gelefen haben, was Schones und Bortreffliches in ber Belt eriftirt, fo fcheint une unfere Bemubung , auch noch etwas zu allem dem bingugufagen, bennabe überfluffig. bloß streng wissenschaftliche Unterfuchungen scheinen noch von

Muben zu senn. Denn was die Werte der Einbildungstraft betrifft, so ift darin Kenntnis und Geschmad so verschieben, daß ben den meisten der Bortheil, den sie daraus ziehen, fehr zwen

beutig scheinen mochte.«

Golder Unfichten ungeachtet konnte boch ein Geift feiner Art nicht unthätig bleiben; und wie ben fo vielen andern trefflis chen Mannern, fo trat auch ben ihm die auffallende Erscheinung ein, daß die größte productive Thatigfeit erft in diejenigen Jahre fiel, wo, ber allgemeinen Meinung zu Bolge, die geiftige Sonne Des Menschen fich schon febr ihrem Untergange guwendet, nach bem funfzigsten Lebensjahre. In Diefer Beit erft beiratete er Rraulein Luife von Rudorf, eine Berlinerin, die als Rammerfangerin am weimarischen Sofe und besonders ben der Bergogin Amalie fehr beliebt war. Dit ihr verlebte er in gludlichem Berein die übrigen 36 Jahre feines Lebens, nämlich bie erften eilf in bem reizenden Bergftabtchen Ilmenau, und die letten 25 ju Jeng, an welchem letten Orte er ein febr anmuthig gelegenes Gartenbaus, das fogenannte Paradies, in romantischer Buruckgezogenheit bewohnte. Bier vertheilte er die Tage, die ibm ber Abend feines Lebens gewährte, zwischen behaglichem Genuß mit Buchern und Freunden , befonders mit Goethe, Duller und Ennfer, Die ihn oft besuchten. Bier fag ber geehrte gludliche Greis, in feinem Paradiefe, vor feinem großen, mit Buchern und Schriften aller Urt bedecten Tifche, Bie-Land's berühmt gewordenes Rappchen auf dem Ropfe, bas er von dem verewigten Freunde geerbt, und zu feinem Andenfen bis an feinen letten Tag getragen bat. Gein Bimmer in Jena wurde bald zur Reunion der gangen deutschen flaffischen Literatur, da von nah und fern unablaffig Befuche zustromten. Sier und in diefen fpaten Jahren erft fchien fich die gange Liebenowurdigfeit feines inneren Befens ju entwickeln. An ebel verftand fich jest auf die Kunst, alt zu fenn, nicht minder vortrefflich, als er in fruberen Jahren die Kunft ju leben von ber besten und fchonfteu Geite aufzufaffen gewußt bat. Er schien, auf der Stufe bes Greifenalters, ein immer bauernbes Befen barguftellen, bas nicht verwelfen zu fonnen meint, und oft wieder, gleich einer Pflange, neue, anmuthige Lebenssproffen ansest. Bon ber Bergangenheit wohl genahrt und gefattigt, und von feinem Drang in die Bufunft getrieben, pragen Menfchen diefer Urt mit emfiger Betriebfamfeit den Inhalt ihres gangen Lebens, erft am Abend beofelben, in ben reinften Formen aus, mabrend baben bas Raberwert ibrer Tage unvermertt und doch mit ftarfen, fraftvol-Ien Schlägen abläuft. Auf Diefe Beife verband auch Er, mit dem behaglichsten Genug eines froblichen Alters, Die unablaffige

Geschäftigkeit, Die sonft nur ber Ingend eigen ift. Mit gespannter Theilnahme richtete er seinen Blid auf alles, was in der Welt, besonders in der wissenschaftlichen, um ihn vorging, und nicht leicht ein Tag ging hin, an dem er nicht etwas gedichtet oder abersetzt oder aus seiner Lecture in seine Sammelbucher niedergeschrieben hatte. Diese Bucher liefern durch ihre Anzahl und Gehalt den besten Beweis von seiner Thatigkeit, von seiner ausgebreiteten Lecture in allen gebildeten Sprachen Europas und von seiner unermudlichen Lust zur Beschäftigung. Man findet in diesen Memoranden- und Excerptenbuchern umftändliche Uebersetungen aus Plato, Pindar, Horaz; die gange Psoche des Apuleius, Bruchstäde aus Offian, Machiavel, Cervantes, Byron u.a.m.

An Stoff wurde es daher den benden herausgebern des gegenwärtigen nach laffes des feltenen Mannes nicht gefehlt haben, wenn fie die Absicht gehabt hatten, uns mit den literarifchen Erzeugniffen desfelben, womit er felbst so zuruchaltend war, naher bekannt zu machen, wodurch sie ohne Zweifel vielen Freunden und Verehrern des Dahingeschiedenen einen sehr ange-

nehmen Dienst erwiesen baben wurden.

Allein fie fanden die meisten diefer Auffage »nicht ausgear= beitet genug, mit fo viel fubjectiver Karbung und nur für eigene Unterbaltung des Berf.'s unternommen ; « befonders aber beflagen fie fich darüber, daß Anebel's Ueberfepungen der neueren Dichter saft fammtlich reimlos fenen, und daher den Character bes Originals mehrfach verwischen. Allein vielleicht theilen noch gar manche ber nachgelaffenen Freunde mit dem Gefchiebenen ben Biderwillen, ben er gegen ben Reim begte, und fie fonnten leicht, besonders ben Uebersepungen, ihre febr guten Brunde dagu haben, fo wie es ihnen vielleicht auch intereffant gemefen mare, ben Dann nicht immer nur in feinem Staatsrocke fennen zu lernen, ben bie Natur mit geiftigen Gaben fo reich ausgestattet hatte, daß er besto liebenswurdiger erschien, je mehr er fich felbst fren geben ließ. - Indeß, die Berausgeber find einer andern Unficht, und wir muffen uns mit dem, was fie uns geben, begnugen, in ber Soffnung, bag vielleicht fpater noch einige neue, vielen von une gewiß nicht minder werthe Geschenfe nachfommen fonnen.

Damit foll nun nicht gefagt feyn, daß wir nicht auch bas gegenwartige Geschent mit innigem Dant anerkennen. In der

That ift es auch bes besten Danfes werth.

Das Gange wird namlich in drey Banden, jeder von 17 bis 20 Bogen, bestehen. Ban diefen dreyen liegt der erste vor uns. Er enthält nebst der Biographie An eb el's (63 Seiten) dessen woch

nicht ober boch nicht mit den von R. selbst beforgten Aenderungen bekannte 5 Hymnen, 8 Elegien, 69 sogenannte vermischte Gebichte und Bebensblüthen in Distichen. Diese Gedichte nehmen die erste Halte des ersten Bandes dis S. 104 ein. Dann folgen, bis zu Ende des Theiles, Briefe an Anebel, geschrieben von dem Großherzog Carl August von Sachsen-Beimar, von der Berzogin Amalie von S.= B., von der Großherzogin Louise von S.= B., von Einsiedel und von Karl von Dalberg.

Diese Briefe an und auch von Anebel bilden überhaupt ben größten Theil dieses Nachlasses, wie sie benn auch noch den ganzen zwenten Band füllen werden, wo wir die Briese von Alten stein, Böttiger, Boie, Gleim, Hegel, Herder, Lavater, Müller, Ofen, Bos, Wieland u. a. zu erwarten haben. Der dritte Band endlich wird diesenigen Briese Anebel's enthalten, die er selbst an mehrere der genannten Personen geschrieben hat, und mit den vermischten Schriften desselben suber philosophische und literarische Gegenstände) und mit interessanten Auszugen aus seinen Tagebüchern schließen.

Diese letten wurden auch größtentheils ichon von den Berausgebern benutt, um das dem ersten Bande vorgeschickte Leben Anebel's zu verfassen, da sie dazu in den Tagebuchern mehrere Selbstbiographien gefunden hatten, deren keine aber von dem

Berf. vollendet worden ift.

Diefes Bebens unseres verblichenen Freundes ift von ben Berausgebern bes Nachlaffes mit befonderer Gorgfalt verfaßt worden, und wird gewiß mit allgemeiner Theilnahme von bemt gebilbeten Publicum aufgenommen werden. Wir wollen beraus

nur einige vorzüglich bezeichnende Buge berausbeben.

Gleich zum Eingange wird Ane bel'n neben ben hervorderneiteratur, die aus unwiderstehlicher Nothwendigkeit hervordringen, ein Plat unter denjenigen Mannern angewiesen, die mehr zum Anschauen und Genießen des von Jenen hervorgebrachten, von der Natur erzeugt werden. »Iene unterliegen der bindenden Wacht des Schickfals, und mussen, oft zu ihrer Qual, den unruhigen, schöpferisch waltenden Gott in ihrem Busen dulden, der sie drangt, indem er sich aus ihnen loswinden will; die se betrachten harmlos die Bunder, die ihre Meister herausbeschworen, und bereichen sich wohl noch an ihren Schäpen, ohne dafür, wie jene, das Glück ihres Lebens und die Nuhe ihrer Seele einzusehen. Diese von der Natur vielleicht vorzüglich Geliebten bestigen die Kunst, sich auf ein trauliches, genießendes Zusriedensleben zu verstehen. Denn ihnen gehört der Tag, und dem Bergnügen nachgehend, können sie wählen und beginnen, wozu eben der

fuße Zug der Laune fie lockt. Behaglich fledeln fie fich in ieder Liebhaberen an, und find immer mit fo Bielerlen beschäftigt, baf fie eben fo aut nichts thun konnen , ohne fich badurch leer ju fin-Bor lauter Dichten und Denfen, bas wie ein veranugter Mugiggang immer in ihnen fpinnt, tonnen fie nie jum eigentlichen Denfen und Dichten gelangen. Gie bliden jum Kenfter binaus, und unterhalten fich Stunden lang mit den vorüberfegelnden Bolfenbildern, und wahrend die anderen, producirenben Beifter von ber Leibenschaft bes Duffens gepeinigt merben, den Reizen des gewohnten Sinlebens entfremdet find, ben Glodenfchlag der liebenden Stunde überhoren, und für fich felbit und für ihre nachften Berbaltniffe nur zu oft gang verloren geben, - wiffen diefe mit ihren feinen Rublbornern fich überall angue empfinben, und als gute Gefellschafter und eigentlich accompagnirende Beifter die widerftrebendften Elemente ju vereinigen, ju mischen und geiftig zu vermitteln. Gie fchmiegen fich ben Tragern der Ideen ihrer Zeit gelenfig an, suchen bas Reue und Gewaltige in bas beimische Leben einzuburgern, und bie großen Conceptionen ihrer Meifter, Die bas daran frankende Genie unt eben, wie die franke Mufchel die fostbare Perle, von sich ausgestoßen, und ale bange Bagnif in die Belt gefchickt bat, in ibrem aufnehmenden Beifte zu bewahren und zu begen, bis fie Diefelben, ben bisber gewöhnlichen Ideen affimilirt, ins öffentliche Leben übergeben laffen, wo fie, durch ihre Bermittlung, als etwas Naturliches fich erkennen laffen, und fich unter ber Denge fruchtbringend fortpflangen tonnen. Diefe weiblichen Beifter, wenn man fich fo ausbrucken barf, baben oft unberechenbar auf bas Sange gewirft , und ber verschwiegene Sintergrund ber Beschichte bedt gar manches bescheibene Berdienft, bas neben und unter ben Beroen ber Reit ben Gieg mit erringen balf. - Ru biefen Gludlichen geborte vorzugeweife unfer Rnebel.k

Die Leser werden wohl mit dieser Probe der Darftellung unferer Biographen zufrieden senn. — Und doch ist sie nur eine sehr schwache, verzüngte Copie des wahrhaft schönen Gemaldes, wel-

ches fie aufgestellt haben.

Rarl Ludwig von Anebel wurde am 30. November 1744 auf dem Schlosse zu Wallerstein im Dettingenschen geboren, wo seine Water als fürstlicher Kanzler angestellt war. Seine Boraltern stammten aus Belgien, wo einer derselben seiner Religion wegen i. J. 1572 in Antwerpen verbrannt worden war, weßwegen sich seine Kinder nach Deutschland flüchteten. Erst der Water unseres Anebel erhielt den Abel von A. Friederich II., weil er, beym Anfange des siebenjährigen Ariege, in Regensburg sein Wotum zu dem Bannedict verweigerte, welches

die Reichstagversammlung gegen den König von Preußen beschlof-

fen hatte.

Seine Erziehung war die gewöhnliche jener Zeit. Das Latein, allem übrigen vorausgehend, war das Steckenpferd der Pädagogik, und dann folgte der Katechismus, der zu einer fast militärischen Tactfestigkeit einerereirt wurde. Die Geschichte wurde in trockenen Tabellen nebenhin dem häuslichen Fleiße überlassen, da den ganz im Familieuleben versunkenen Deutschen, selbst durch die Thaten des großen Königs, kein historischer Sinn eingeimpft werden konnte. Bildung und Unterricht waren bloße Gedachtnissache, der Verstand blieb unbedaut liegen, an höhere Ideen wurde nicht gedacht, und alles freyere, geistige Leben wurde, unterdrückt. Wie viel anders ist es wohl seitdem ben uns geworden! — Einer seiner Lehrer war der bekannte fromme lyrische Dichter Uh.

Am Ende mußte er, wie alle, die sich irgend einen bedeutenden Ruf erworben haben, sich selbst helfen. Die Wissenblust spannte die Flügel seines jugendlichen Geistes. Er framte unter dem Bichern seines Naters, und vertrödelte viel Zeit mit zweckloser Lecture. Unter diesen Buchern fand er auch Spalding's Schwift aber die Bestimmung des Menschen. Sie regte die beunruhigendsten Fragen in ihm auf, über seinen Ursprung, seine Bestimmung und über alle die geheimnisvollen Gegenstände, mit welchen die rathfelhafte Sphynx die Gemuther der besseren Menschen, in der Jugendzeit vorzüglich, zu plagen pflegt. Vor dieser Klippe retteten ihm Young's Nachtgedanten, die ihm sein alterer Bruder empsohlen hatte, und die ihn auf eine unwisein alterer Bruder empsohlen hatte, und die ihn auf eine unwise

berftehliche Beise lange Zeit durch gang gefeffelt baben.

Da aber auch durch diese Gedichte seine frühere Schwarmeven in ihrer Richtung nicht geandert wurde, und wohl sogar neue Nahrung erhielt, so hatte er es für ein Glück zu rechnen, daß ihn bald darauf Alei ft's Frühling eben so machtig, wenn gleich

auf eine lieblichere und unschädliche Beise, anzog.

Rnebel follte nun, in seinem zwanzigsten Jahre, die Universität beziehen. Jene früh gelesenen Schriften erzeugten in ihm eine Neigung zur Theologie. Aber seine Verwandten waren dagegen, weil sie es für unrühmlich hielten, in ihrer adeligen Familie einen Pfarrer zu zählen. Er studierte also in Halle Jurisprudenz. Aber das Leben auf der Universität gesiel ihm nicht, und den Vorlesungen konnte er auch keinen Geschmack abgewinnen. Da schried ihm sein Bruder, Page des Königs in Berlin, daß er zu ihm kommen sollte. Er kam, und wurde von Friedzich i. J. 1763 als Fähnrich ausgenommen. Zehn Jahre ertrug er die Beschwerden des unter Friedrich nicht leichten Militär-

bienstes, ohne, in Friedenszeit, zu avanciren. Endlich der Sache mude, nahm er seinen Abschied, entschloffen, lieber von den zwen Louisd'or zu leben, die ihm fein Nater monatlich gab.

Er verließ Potsdam, und zog — da er felbst nicht recht wußte, wohin — einstweilen nach Weimar, um Wieland zu feben, für den er eine ganz besondere Achtung hegte. Der Kronprinz von Preußen, in dessen Regiment er gedient, und der ihn lieb gewonnen hatte, gab ihm einen Brief an die Horzogin Amalie von Sachsen-Weimar mit. Dieser Brief machte einen

Wendepunkt seines Lebens.

Amalie beforgte damals noch die vormundschaftliche Regierung ihres unmundigen Gohnes Carl August, bessen Erzieher Wieland war. Amalie war eine der besten und gebildetsten Frauen ihrer Beit, und eine der edelsten Beschührerinnen der Literatur und ihrer Psleger. Sie hatte von der Natur viele köstliche Geistesgaben, und unter denselben auch das einem Fürsten wielleicht unentbehelichste Talent erhalten, für ihren Zweck die rechten Leute auszuwählen. Sie suchte und sand ihren Auhm in der Beglückung ihres Landes, und ihren Glanz in der Aufnahme, die sie den Wissenschaften gewährte. Schon hatten sich einige ausgezeichnete Männer um sie versammelt, aber bald sollten sie durch andere, bosser erset werden.

Anebel hielt sich, obschon sehr gut aufgenommen, nur vierzehn Tage in Weimar auf und zog dann zu seinem Nater nach Münnberg. Hier erhielt er bald darauf durch den Minister Fritsch im Namen der Herzogin eine Einladung, als Erzieher des Prinzen Constantin, des Bruders von Carl August, nach Weimar zu kommen. Er weigerte sich, weil er sich, seinem Vorgeben nach, weder zu einer solchen Stelle, noch zu dem Lesben am Hofe geschütt genug sühle. Aber die Einladung wurde auf die schmeichelhafteste Weise wiederholt, und er kam i. J. 1774, in dem drenstigsten seines Alters, nach Weiwar, wo ersosver, mit dem Character eines Hauptmanns, als Erzieher des

Pringen angestellt wurde.

Noch in demfelben Jahre mußte er mit den benden Prinzennach Paris über Karlsruhe, in welcher letten Stadt der Erbprinz Carl August um die Prinzessin Lowise von Sessens Darmstadt warb, die sich damals in Karlsruhe aushielt. Auf dieser Reise war es, wo Knebel in Frankfurt am Main den benden Prinzen den jungen Goethe vorstellte, und dadurch eine Bekanntschaft einleitete, die später in so hohem Grade bedeutend geworden ist. Schon in dem nächsten Jahre 1775 kam die Prinzzessin Louise als Gemahlin des Erbprinzen, und Gorthe als Freund besfelben und als die Bierde feines Landes nach Beimar.

Ein Jahr darauf stellte sich auch herder ein.

Mach ihrer Burudfunft begab fich &nebel mit feinen Dringen nach bem Gute Tiefurt ben Weimar, weil ben ichwachlichen Rleinen die Landluft beffer gufagte. Anebel ließ bas fruber vernachläßigte But ichon gurichten, und lebte bier lange Beit recht vergnügt, da er Urfache hatte, mit dem Erfolge feiner Ergiehung zufrieden zu fenn, und da der hof sowohl als auch die Dafelbit versammelten ausgezeichneten Manner bennahe wochentlich in Tiefurt zu Besuche famen. Bier bildete fich bas innige Freundschafteverhaltniß aus, das Anebel bis an das Ende feines Lebens an den Herzog Carl August, an die benden. Pringeffinnen Amalie und Louise und an Goethe, Gine: fiedel u. a. band. Als aber nach einigen Jahren der Pring. Confrantin auf Reifen geben follte, um Italien, Frankreich. und England ju besuchen, entspann fich ben Sofe eine Intrique, indem mehrere Die Fuhrer besfelben ju fenn munfchten. Satte: gleich R. den meiften Unspruch darauf, fo zog er fich doch williggurud, und batte am Ende die Genugthung, ju feben, daß feiner von benen, die fich um diefe Stelle fo eifrig bewarben, fondern daß gang unerwartet ein anderer, Sofrath Albrecht, den Prinzen begleitete. R. wurde auf Pension gefest, und bemitte diefe Rube zu einer Reise in die Schweiz, die er i. J. 1780 unternahm. Da er bemungeachtet immer in gutem Dernehmen: mit Beimar blieb, fo ging er nach der Reife wieder dabin gurud. Hier wandelte ihn nach einiger Zeit, die er ungern geschäftslas zubrachte, die Luft an, in fremde Civildienfte zu treten. werden unten feben, auf welche Beise der Gerzog Carl August ibn von ber Ausführung diefes Entschluffes gurudbielt. Er blieb bemnach in Beimar, ober boch in ber Umgegend biefer Stadt. Als guter, heiterer Gefellschafter war er ben Sofe fehr beliebt, aber er suchte boch öfter, als es bort gefallen mochte, die Einfamfeit, daher ihn herder gewöhnlich nur den menfchenfreundlichen Timon a nannte. Mit diefem lebte R. lange in der innigsten Freundschaft, aber mit Goethe fanden ofter Zwiftigkeiten und felbst beftige Wortwechsel Statt. Diefe drev und Carl Unauft famen öfter in Tiefurt und in Stuperbach, einem Dorfe ben Ilmenau, jufammen, wo man, mit Benfeitfepung aller Etifette, ber genialen und oft übermuthigen Laune ben Bugel schiegen ließ, und manches abenteuerliche Geschichtchen aufführte. R. hielt fich ben folchen Dingen meistens im hintergrunde, ba er an Extremitaten diefer Art fein Bergnugen batte. Desto auffallender ift es, daß er eben ben diesen Luftgelagen von den andern vorzugsweise auserlesen wurde, das Werk des Lucrez, woon der Natur der Dingea zu übersehen, indem Encrez allen als ber geschicktefte Lehrer der echten Weisheit Epicur's, Die fie felbst practifch auszuüben fuchten, etichienen mar. Diefe Ueberfenung beschäftigte Anebeln, allerdings mit vielen Unterbrechungen, volle drenfig Jahre. Er vertaufchte feinen Aufenthalt ofter mit dem in Jena oder in Ansbach, wo feine geliebte Schwester Benriette lebte, die später an den Hof der regierenden Gerzogin Louife als Erzieherin der Prinzeffin Caroline berufen wurde. - Geiner späten Heirat i. J. 1798 haben wir bereits oben erwähnt, fo wie feines gurudgezogenen, aber gludlichen Lebens zu Jena in bem Gartenbaufe bis an feinen Tob, ber am 23. gebr. 1834 im neunzigften Jahre feines Alters erfolgte. Gein Beift blieb mabrend feiner gangen Rrantbeit, Die eigentlich bloß in Alterefchmuche beftand, beiter und fraftig. Defter fprach er zu ben ihn befuchen-Den Freunden von ber Beruhigung, Die ein reines, fittliches le-beneverhalten im Lobe gewährt. Auf eine naturliche Moral, fagte er, tommt am Ende Alles an, und bag man fich bute, baf fein ichmarger Strich ins Leben fomme. Einer Rreundin, Die ihn fragte, ob er viele Schmerzen habe, antwortete er lachelnd : Den wun, die Rabur ift weise überall, und weiß mas fie thut: es fommt auf den Umbof an, auf den die Schlage fallen, und ich kann schon etwas aushalten.« Die letten Tage feines Lebens unterhielt er fich gerne mit feinem vertrauten Argt, bem Sofrath Starf, über religible Gegenstande, die ihm fruber nicht eben febr jugefagt batten. Unter anderm behauptete er einmal, bag Die Alten schon mitunter fehr helle und erhabene Unfichten von ber Gottheit gehabt hatten, und citirte jum Belege eine Stelle bes Lucian: Jupiter est quodeunque vides et quecunque moveris. Sodann außerte er: die Kraft, die in uns bente, tonne unmöglich mit bem Rorper untergeben, fondern werde ficher in bem großen Sausbalte ber Matur irgendwo wieder verwendet. und zu höherer Reife ausgebildet werden, aber wo, wie und in welcher Form, bas fen nicht zu ergrübeln. - Diefe Aeußerungen An ebel's find um fo merfwurdiger, je mehr fie von der Stepfis! feiner fruberen Jahre, die er oft febr pragnant auszubrucken wuste, abwichen.

Wir wenden und nun zu einigen besonderen Rachrichten, welche in diese Biographie mit eingestochten wurden, und von denen vielleicht mehrere unsern Lesern wicht bekannt sind. — Der Eintritt in das preußische Militat zu Potsdam kam unserm In eb'el wie der Eintritt in ein Kloster vor, so trüb und gendampft soll der Anstrich desselben gewesen senn. Obschon der König mit seinem hohen geistigen, aber auch oft tief binschneisdenden Beson ein Gestihl der Gelbstwurde den den Offizieren

wedte, so mischte sich doch in dieses Gefühl auch das der Furche und der willenlosen Abhängigkeit, die keine rechte Freudigkeit des Lebens auffommen ließ, und an jeder selbstständigen Thatkraft verzagen machte. Es war kein Band vorhanden, das den strengen Mechanismus der Disciplin auf eine menschliche Weise gelindert und mit einiger Seele durchwärmt hätte. Aus dieser Quelle floß auch vielleicht die sonderbare Erscheinung, daß ben diesem Potsdamer Militär statt der sonst üblichen Renommistif des Porzed'epées, Religiosität und sogar ascetische Uebungen zur Tageszedrdung gehörten. Statt dem früheren auf Ehre« wurde nurzauf Tugend« geschworen, und auf der Parade unterhielt mausich über die letzte Predigt; auf den Tischen der Wachtsluben lagen nur moralische Schriften, und die Offiziere schrieben Sonnstags in der Kirche die Predigt nach, um sie den auf der Wache.

Zurückgebliebenen Machmittage vorlesen zu konnen.

Damals, um das Jahr 1760 — 80, spiete auch ber fleinliche und fpiegburgerliche Gelehrtenflub in Berlin, an beffen. Spipe fich, mit Recht oder Unrecht, Ramler felbft geftellt batte. Diefer geberdete fich wie eine Urt Jupiter auf bem literarischen Olymp, und wo ihm ein fremdes deutsches Gedicht vorlam, nahm er seine große Gartenscheere, und ftutte es regekrecht und unbarmbergig ju. In diefer Beife hat er fich j. B. an den Bedichten des braven Joh. Diflas Gobe, der als Pfarrer in Binterburg lebte, fchwer verfundigt. Benn Ramler nach Potsbam herüberkam, donnerte er den großen König mit seinen hoblen, patriotischen Oden an, und kehrte dann wie im Triumphe nach Berlin zurud, um an der Kadettenschule mit »Batte ur's schönen Runften« den Geschmack der jungen Leute zu verderben. (Die Leser werden sich erinnern, daß wir hier mit ben Borten unferer Biographen fprechen.) - In diefem Thun und Treiben fonnte Friedrich feinen Geschmad finden, und es bestärfte. ibn nur in der Meinung, die er in feiner, in Diefer Beit erfchienen Schrift; De la litterature allemande, mit folder Begwerfung ausgesprochen hatte. Aber er hatte auch das Unglud, die bereits sich zeigenden Unfange einer Literaturgestaltung, wie er fie in Deutschland wünschte, und die schonen Gestirne zu überfeben, die über dem Sorizonte von Beimar aufgegangen waren.

Aber auch dieser Weimansche Verein hatte seine besonderen Eigenheiten, die ihm nicht eben jum Lobe gereichten. Manhoffte, daß von hier aus, nach dem Beyspiele des Hofes zu Weis,
mar, das geistige Verdienst an sich selbst, ohne Rucksicht auf Vorzug der Geburt, etwas zu gelten anfangen werde, da man hier, zum ersten Male im Vaterlande, dieses Verdienst in eine vertraute, Nabe zu Fürst und Thron treten sab. Allein der seit so vielen Jahrhunderten in Deutschland vorherrschende Gelst war noch viel zu mächtig, und er verlangte seine Opfer. Die Genies, die sich aus ihrer bürgerlichen Liese mit eigener Krast hinausgehoben hatten die zum genauen Umgange mit den edlen Fürsten und Fürstinnen des kleinen Landes, mußten, um sich in dieser Söhe zu erhalten, selbst wieder Aristosvaten werden. Sie wurden geadelt und mußten geadelt werden. Goethe's Mame hatte, wie er von dem seines Göh von Berlich in gen sagte, einen schönen Klang in Deutschland — aber seinen Ohren klang er doch nicht schön genug, die er ihn in einen von Goethes umgewandelt hatte. Und so mit den übrigen, die beynahe alle von bürgerlicher Geburt waren, aber sobald sie einmal die Lust der höheren Reision geathmet hatten, nichts eiligeres zu thun fanden, als sich adeln zu lassen, worin man ihnen denn auch gutmuthig genug entgegenkam.

Von Alopstod, ben Anebel zwerst i. 3.1774 in Rarlsruhe gesehen hatte, erzählt ber lepte, daß er in Gesellschaft immer im hohen Kothurn auftrat, und von allen Anerkennung seines Verdienstes zu fordern schien. Der Hof in Karlsruhe hatte
ihn mit der größten Gesälligkeit aufgenommen, aber die alte Hofetiquette ließ es nicht zu, ihn anders als Merr Legationsratha anzureden. Allein damit war Alopstod, der auf eine höhere Eultur Anspruch machte, nicht zufrieden. Er blieb nur wenige Lage, zeigte sich murrisch und übelgelaunt, und trieb es so weit, daß er, ohne Abschied zu nehmen, von Karlsruhe abreiste. Dies ganze Benehmen sieht der pedantischen Großartigkeit dieses mit Recht berühmten Dichters sehr ahnlich, der in einer Krankheit auf seine Kniee fallen und beten konnte: »Gott, erhalte mich für

Deutschland.«

Goethe, ber im J. 1775 in Weimar anfam, erwarb sich sogleich Aller Anhanglichkeit, besonders die der Damen. Er hatte noch die Werther'sche Montirung an, und viele kleideten sich darnach. Bald gingen auch manche Excentricitäten vor, die Knebel in seinem Tagebuche nicht näher beschreiben will, die und aber, wie er sagt, auswärts nicht in den besten Mussesen. Doch wuste Goethe's Geist auch diesen Sachen einen Anstrich von Genie zu geben. In dem Bilde der Iphigen ia fandem viele der nächsten Umgebung den Character der jungen Herzogin. Louise. Mit A. sieß er öfter seindlich zusammen, besonders wenn jener, nach seiner Gewohnheit, zu viel moralisirte, wozu ihm Goethe am meisten dann Veranlassung gab, wenn er mit dem Größberzog sich ganz dem tlebermuthe des wohlbehaglichen Augenblicks ergab. Noch in späteren Zeiten machte ihm A. einmal Vorwärse über seine »Wahlverwandtschaften,« deren Tenden;

er für unfittlich anfah. Goethe antwortete ihm: »Uch fo fchweig doch: ich habe sie ja nicht für dich, fondern für die Madchen gefchrieben.a Golche Meußerungen, Die Goethe wohl oft im Muthwillen binwarf, wurden bann allzuwörtlich aufgenommen, und boch angerechnet, wie man denn überhaupt noch beute im gangen Umfreife von Beimar vielen abulichen Anecdoten begegnet, die mit einseitigem Herausstellen dem Character Goethe's leichtfertige Buge anmuthen, wogu aber er felbst burch feine baufigen, aant rudfichtelofen Meußerungen Belegenbeit gegeben bat. Auch batte er die unlöbliche Gewohnbeit, alles mit fortzunehmen, was er ben irgend einem Freunde ihm Behagliches erblichte, wie er benn einmal unferm Anebel über bundert Stude Albrecht Durer'fche Beichnungen, Die er befag, von der Stube bolte, um fie ibm nie wieder ju geben.

Berber endlich fand unter ben bell und rein glangenben Sternen bes weimarifchen Simmels gleich einem dufteren, nebelumhüllten Meteor ba. Er war meistens melancholisch und ungufrieden, weil er fich in feiner einzigen Lage des Lebens gurecht gu finden wußte, und fich immer mit dem Gedanten qualte, daß er feinem eigentlichen inneren Beruf nicht geborig nachkomme. geborte ju jenen ungludlichen, ichmergburchzogenen Individuali= taten, die immer unruhig nach allen Geiten binftreben, ohne je befriedigt zu werden; Die etwas Aufzehrendes in ihrer Bruft baben, und von einem bald ba, bald dort auflodernden, unstaten Reuer getrieben werden. Er war (fegen unfere Biographen bingu) ber umfaffendfte und reiffte Beift (?) unter feinen weimarifchen Beitgenoffen, aber er wurde viel mehr gewirft haben, wenn er nicht in einer beständigen Empfindfamfeit feiner Oubjectivitat verloren gewesen ware.

Noch wollen wir ermabnen, daß Enebel ben feiner flaffifchen Ueberfepung des Lucres von eigenen Grundfagen über die Behandlung der deutschen Sprache und Berefunst ausging. Meister Bog wollte befanntlich ben beutschen Berameter nach ben strengen metrischen Gesehen der romischen und griechischen Sprache modeln. Rnebel aber bielt einen freneren, amanglofen und leichter gefügten Bau desfelben unferer Gprache für angemeffen. Den gewichtigen Ausdruck bes autifen Berameters gab er auf zu erreichen, weil uns die Bestimmtheit und Ochwere der Splben fehlt, und diefen Berluft suchte er durch den Uceent und die Stellung der Borte zu erfeben. Er mar überdieß der Ansicht, daß die Einführung des Herameters in unsere Sprache derfelben einen großen Vorzug vor allen anderen neueren Spraden gegeben habe. Die neueren fudlichen Gylbenmaße hafte er, fo wie überhaupt die Richtungen der gangen romantischen Schule.

286 man im Winter 180% ber Frau von Staël in Weimar viel von dem Vermögen unferer Sprache, die Distichen der Alten wiederzugeben, vorgeredet hatte, meinte sie lächelnd, solche Verse müßten doch nur, wie eine Fuhre auf einem Knuppeldamme, einherpoltevn. Anebel ließ ihr das bekannte Distichon Schiller's vordeclamiren:

In dem herameter fleigt des Springquells fluffige Saule, . Im Pentameter drauf fallt fie melodisch herab.

und ersuchte sie, den Sinn in zwen Alexandrinern wieder zu geben. Sie ging den gewagten Borschlag ein, und ficl durch. Doch verblendete sich Knebel daben nicht über die Schwierigkeiten, welche unsere zwar reiche, aber ursprünglich starre und widerspenstige Sprache dem Dichter entgegensett. Er klagte bitter über den Mangel an Spondaen, über die vielen einspligen Borte, über das hemmende der überall rechts und links hinpurzelnden Bor-

und Klidwörter u. f. m.

In feinen philosophischen Auffaben, im britten Bande biefes Nachlasses, erscheint er als Materialist, was er wohl vor= züglich seinem Umgange mit Lucrez zu danken hat. Aber biese Unficht der Dinge that feiner edlen Gemuthlichkeit feinen Gintrag. Gein Philosophiren geschah meistentheils auf dem Bege des Raifonnemente, mabrend er fich, fo oft fein Berftand nicht in ben Beg trat, oft den popularften Gefühlsvorstellungen hingab. Er hatte viel und vielartig über diese Dinge gelesen und gedacht, aber, wie die meisten andern, ohne zu einem ftebenden Resultate zu gelangen. "Das Traurigste von allem, a fagte er in feinen Testen Jahren, wift, daß die Menschheit, wie ich nun febe, nie ju einem gang richtigen Gesichtspunct ihres Dasenns fommen fann, noch fommen barf. Gie fcmanft in ihren Meinungen ewig hin und her, zwischen Irrthum und Wahrheit; sie lebt in Traumen und Einbildungen, und der Weifeste ist am Ende, wenn er Rube haben will, genothigt, fich über bas Leben gu taufchen.«

Von feinen Characterzügen mag noch Folgendes angeführt werden. Cholerisch, wie er war, und oft unbandig heftig, erschien et zuweilen ganz wie der gutherzige Polterer: aber wie der Jähzorn verraucht war, konnte man wieder alles von ihm erlangen. Wer ihn besuchte und etwas sehr lobte, mußte es gewöhnlich mitnehmen. Er war sehr unruhig, und konnte nicht leicht füns Minuten still sigen. Diese Lebhaftigkeit ließ ihn oft selbst posseisich erscheinen. In den letten zehn Jahren nahmen seine Geistebfähigkeiten, besonders sein Gedachtniß, sehr ab. Doch trat, seltsam genug, gegen zehn uhr Abends jedesmal eine Er-

hohnng seines ganzen geistigen Wesens ein. Dann sprach er lebhafter, die Ideen und Worte jagten sich, und die den Tag durch kumpf erschienenen Geisteskräfte erhielten ihren vollen Ton wieder. Bis zwen Uhr nach Mitternacht blieb er bennahe alle Tage seines Lebens auf, dann legte er sich auf sein einfaches, soldatisches Bette, in dem er, wie er oft versicherte, nie einen unan-

genehmen Traum gehabt hat.

Bon ben mitgetheilten Gebichten fcheinen mir bie Somnen, obidon in recht leichten Berametern, ber Profa naber als ber In ben barauf folgenden Elegien lagt fich biefe Berabstimmung bes Bortrage leichter hinnehmen, auch lefen fich Die letten febr lieblich. Borguglich erfcheint: Die Stunden, Adraftea und Berder's Tod. Unter den vermifchten Bedichten finden fich mehrere ausgezeichnete, wie: Die Gragien benm Bade ber Dadchen, das Lied der Soffnung, Lorengo von Medici u.a. Mehrere derfelben find offenbar dem Goethe schen Prometheus und anderen abnlichen, über die sich Bieland fo erfreute, nachgebildet, aber fie fteben ben letten an Schönheit und Rraft weit nach. Ginige von ihnen find fpie-Tend, ja tandelnd, wie g. B. das Gurtelband, und an vielen mochte man wohl, wenn man bas Bersmaß gerftort, fein Gedicht mehr erkennen, aber die gutmuthige Bonbommie, bie auch bann noch aus jeder Reile hervorbliden wird, mag ben Lefer fur bobere Ochonbeiten entschädigen, und - muß bingugefest werden, die Bahrheit ber Ideen mit ihrem furgen, pragnanten, wenn auch nicht immer poetischen Ausbruck. gelungenften erscheinen Die fleinen Bedichte, Die oft nur einige Beilen enthalten, und fo, wie die lieblichen »Lebensbluthen in Distiden, immer einen richtigen, schon abgerundeten Gedanken enthalten, ber Stoff zu weiteren Reflexionen gibt. Bon biefen find mehrere fo rein ausgeprägt, daß sie nichts mehr zu wünschen übrig laffen. Sier nur einige derfelben:

Ift boch, wie ihr uns fagt, ber Menfch jur Erziehung geboren: Warum geht er benn meift schlechter bavon, als er tam ?

Ben bie Gotter lieben, bem flechten fie Irren bes Lebend; Sicheren Fuges geht ber, ben fie lieben, binburch.

Eritten des Wandrers über dem Schnee fep abulich mein Leben: Es bezeichne die Spur, aber bestede ste nicht.

Dein ift die gange Welt, vermag bein herz fie zu tragen; Was man oft fehnlich gewünscht, tragt man mit Dube julest.

Rad bem Unendlichen freben wir oft und fachen; es feme: Was in der Rabe uns liegt, werden wir minder gewahr.

Große Menschen sind meist melancholischen Temperamentes, Sagt Aristoteles: Du, Baterland, machest uns groß.

Bem von den bepden letten Verfen der Inhalt nicht austeht, mag fie als Probe der Sarte nehmen, mit der noch manche an-

beren in Diefer Sammlung wetteifern.

Wir verlaffen nun diefe im Allgemeinen recht artigen Gebichte, und wenden und zu bem Sauptinhalte des Rachlaffes, ju den Briefen. Unter den in diefem erften Bande aufgenommenen ragen vor allen anderen die des Großberzogs Carl Auguft ber-Der Bogling Bieland's, ber Freund und innige Bertraute Goethe's, mußte, wie die Biographen fagen, den genialsten und schaumendsten Lebensgenuß mit ber geiftreichften Erfaffung alles Sochften in Aunft und Welt zu verbinden, und die innige Gemeinschaft desfelben mit jenen auf der Sobe des Lebens Rebenden Geistern war um fo merkwurdiger, ba ein wahrhaft geistiges Band fie verfnupfte, bas fich in jeder Zeile, die fie an einander fcreiben, durch gleichmäßige Gegenfeitigfeit anfundigt. - In der That bilden diese Briefe ben weitem den merkwürdigften Inhalt bes erften Banbes Diefer Sammlung. Bene ber Herzoginnen Umalie und Couife druden in allen Zeilen die eble Butmuthigfeit und die Empfindungen einer iconen Geele aus, aber fie find größtentheils ohne ben fremden Lefer naber intereffirenden Inhalt, ba fie fich nur auf bausliche Ungelegenheiten, gegenfeitige Gefchenfe, Stadtneuigfeiten u. f. begieben. fiedel's Briefe find mit einer gewissen höfischen Rachlässigkeit niedergefdrieben, und befprechen größtentheils nur frivole Begenftande mit febr mittelmäßigen Berfen verbramt. Die sieben von Carl von Dalberg jum Schluffe angehängten Briefe endlich follen metaphyfisch oder doch philosophisch senn, laffen aber mit ihren trockenen und inhaltlofen Reflexionen ben Lefer falt vorüber-Ref. lernt hier erft, daß D. auch als Tragodiendichter fich versucht hat. Er bemuht fich hier, die Ausstellungen zu befconigen, die ihm feine Beimarer Freunde an feinen bramatifchen Productionen gemacht baben mögen. Ueberall blickt die Begierde durch, den Benfall jener herren zu erhaschen, und eine philosophische Abhandlung bittet er her ber'n ja gewiß ju übergeben, aus Urfache, weil ihm, bem Berfaffer, bas ju biefer Schrift gemählte Motto vorzüglich am herzen liege.

Wie ganz anders mehmen sich dagegen die Briefe des Großber-10g8 aus. Sie athmen Geist und Leben in folchem Maße, daß man in ihnen, wie in einem Spiegel, den Verfasser berseiben zu er-

bliden glaubt, und obichon nur Kinder des Angendlicks, find fie doch mit eben fo viel Kraft ale Glud bingeworfen. Die erften, in feiner Jugend gefchrieben, tragen bas Geprage feines Alters, aber unter den fpateren finden fich mehrere, die als Dufter ber Diction und Darftellung aufgestellt werden fonnten. Belche biebere Trenbergiafeit, welche barmonische Gleichheit ber Converfation zwischen biefem Gurften und feinen Freunden, Die boch in feinen Diensten ftanden und von ihm befoldet wurden. 280 bat man bas im Baterlande wieder gefeben! Sobt leb wohl, a beifit es am Schluffe eines Briefes, "leb wohl, alter Anebel, und plas Dir noch einmal fagen, wie lieb ich Dich habe. - Meine "Rran und die Baldner benten Deiner oft; fie grußen Dich paufe iconite. Sier geht fonft alles ziemlich gut. Berliebt ift sfaft Niemand mehr. 3ch mache feit bem Brande neue Reuersanstalten, gute und schlechte durch einander, und die andern sichreiben und fpielen Comodien, feben bann zu, und geben Stoff win berrlichen, polirten Gefprachen. - Du fiehft, bag wir uns agar nicht anbern. Wenn Du Dich lange genug in Deiner Domeig herumgetrieben, fo fomme wieder zu uns. Aber beobsachte baben noch eine : Benn Du Bedurfniß fühlft gurudtgutebren, so balte erftens an Dich, folge Deiner Reigung nicht gleich, fon-»bern ftreiche noch etwas wider Billen berum, fo bag bas Be-»durfniß außerst werde. Zweptens hate Dich, Dir etwas vor-»aufeben, mas Du nach Deiner Ruckfunft treiben folift. Ueberslaffe Dich bem Schicksal, und mache Dir keinen Plan vom le ben. Das Schickfal ift ein Reind von unfern Planen, und macht fie zu unferm Schmerzen eitel. Leb wohl, Lieber. -Much an frohlich icherzhaften Briefen fehlt es nicht, in benen Die muntere Laune, wie ein gifch im flaren Baffer, fpielend bin und wieder fahrt. "Unfer Briefwechfel, lieber &nebel, fcheint wwie die Belagerung von Gibraltar zu geben. Alle Monate faum maeschieht ein Schuff, und es wird so egal binüber und berübet Bobe und fürfiliche Befuche haben auf meinen Battepaefenert. wrien abermals verschiedene meiner besten Kanonen demontirt, sand ebe ich fie wieder dienstfertig machte, brauchte es Beit. -»Dir ift eingefallen, daß der neu entstehenden, rein abeligen »Gefellschaft (fiehe oben) ein eben fo großes Unglud bevorftebt, sals Du fur unfern G. befürchteft. 3ch febe fie namlich fcon so atherisch werden, daß ihnen endlich das Athemholen ausbleiwhen wird. Du wirft vielleicht einwenden, daß fie andere orgamistrt find als wir, und daß fie gleich den Menschen und Riubern, die unter dem Baffer oder in dem Kluidum der Matrix pleben . im Ralle die Lunge ihren Dienft verfagte, Diefe Luft Durch eine ihnen besondere Deffnung im Bergen bolen fonnen.

28ch widerspreche biefem nicht, aber ich bitte Gott, mich lieber mu erftiden, als mich, gleich jenen, amphibisch und burchloscherten Bergens werben gu laffen .- 3ch fagte es fcon ofter: ses ift Schade, bag Du feinem bestimmten Salent nachbangft. Du befommft viel von Rouffeau's Befen. - Aber fage mir Doch ein Bort von ber Pilatiade. Wie fann fo etwas Albernes wund gang Gefchmadlofes, ich mochte fagen Uebelriechenbes, aus veinem fo wohlduftenden Lavater fommen ?- Der Fürft von Deffau leidet bier gar febr an Reißen in feinen Gliedern ; fo stranteln ftebt gar nicht zu feinem großen und robuften Korper. - Much an entgegengesehten, truben Betrachtungen fehlt es nicht, wozu bem guten gurften vorzuglich feine baufigen Rrant-Lichkeiten Stoff geliefert ju haben scheinen. Much von ihnen eine Probe aus einem Briefe vom 8. Dezember 1784: »Die anhalmtende trube Finfterniß, die mich bier feit bren Bochen umgeben shat, fangt beute an, burch etwas Gonnenschein unterbrochen Dan werden. Es ift aber nur ein vorübergebender Mugenblid, aber bem Reisenden leere Soffnungen macht. Schnee und Regen amerben bald wieder ju fturmen anfangen, und uns vollends in sben zufammenziehenden Binter einhüllen. Und wenn er endlich ameichen wird, fo ift es nur, uns einen furgen Genuf fuger Jahredzeit zu geben, und une bann wieder in unabfebbare Bolfen, wturge Lage und eimmerifche Machte ju fturgen. Dieg pagt alles agar febr jum menfchlichen Leben und Schickfal. Rurger Gonnenfchein ftartt une nur, um die überwiegende Trube auszusteben. Das menschliche Leben ift ein ewiges Mushalten; Erhaltung und Pfortpflanzung bes Dafenns fcheint bennahe Zwed der Menfchwheit gu fenn. Genuß ift felten mehr ale bloges Mueruben, um mieber neue Wolfen ju burchbrechen. Ja unter Laufenden ift staum einer, der irgend etwas mehr begehrt oder ber von feiner »Ratur weiter getrieben wird, als fich um den Wendepfahl der Derhaltung und Fortpflanzung zu dreben. 3hr Treiben, ihr Leronen, ihr Bergnugen und ihre Rube zeigt felten weiter, als auf Diefen Wendepunct.«

Bir wurden nicht Raum genug finden, wenn wir von jeder Art der Darstellung eine ahnliche Probe liesern wollten. Doch daucht und zu einem getreuen Referate nothwendig, auch von den inneren Ansichten des Briefstellers über verschiedene Gegenstände einige Rechenschaft zu geben. Zuerst von der ihn selbst umgebenden Gesellschaft, die doch, sollte man voraussepen, eine sehr gewählte war. Immer aber muß sie dieß doch nicht gewesen senn, wenn anders das Folgende nicht bloß als Ausbruch übler Laume zu betrachten ist. »Die öffentliche Gesellschaft ist diesen Winter wso insipid wie nur möglich. Da meist alles verheiratet. und

»der weibliche verheiratete Theil nicht von der Art ist, daß er pleicht hausliche Unruhe veranlassen könnte, und da, was übrig zeblieben ist, die gute Zeit überlebt hat, so ermangelt ein Hauptminteresse ganz. Niemand bekümmert sich um den andern, nud man sieht sich ordentlich nur zur Frohne. Unsere Gesellschaft wist wirklich die allerennunanteste des ganzen Erdbodens. Sontange kein Brost war, jagten einige; jest ist auch dieser Ragel, van welchen eine Menge Menschen sich hingen, ausgerissen. Ein meuer Comödienplan schien dann eine Weilz zu beschäftigen, da ver aben nicht recht verdaut war, ging er wie Kaselnüsse hart ab,

und der moralische Magen blieb abermals leer.«

Wie der Kurft über die arge Gelbstqualeren ber Sppochonbrie bachte, mag folgender Brief bezeugen, ben Knebel noch volle 47 Jahre überlebte, ba er vom Jahre 1787 ift. »Es thut mir slehr leib, lieber Anebel, daß Du Dich mit bem Gedanten der "Muszehrung fo befannt gemacht zu haben fcheinft, indem Du wihm wie dem fommenden Berbft entgegen zu feben fcheinft. Lag adiefe Ueberzeugung nicht Burgel greifen. Das Lebendigfenn ift »boch im Grunde das Golideste und Beste, was wir besigen. Der Gedanfe, diefes bald zu verlieren, benimmt icon ben Ge-»nuß, und man foll sich doch jeden Genuß so fehr als möglich zu verlängern suchen. Du nagst zu viel an Dir felbst. Man follte Dich mit etwas Bitterem bestreichen, wie ben Rindern Die Finvger, damit fie nicht daran faugen. - Du irrft Dich febr, wenn »Du glaubst, daß ich durch einen Dritten einen Berdacht gegen »Deine hausliche Ordnung (die, im Borbengeben, nicht groß pwar, nam illi semper fuit curta res) batte bemerten laffen. »Satte ich das fur nothig gefunden, fo hatte ich mich gewiß des veinfachften Mittels bedient, Dir felbft geradezu meine Beforgnig zu eröffnen. - Barum fegeft Du alfo einen verhaften wBerth auf den vielleicht gang muffigen Discours eines andern, »der Dich nun glauben machen will, Dein hiefiges Berhaltniß wfen verdorben, und Du muffest anderswo Aufriedenheit fuchen. "3ch glaube vielmehr, bergleichen Migverhaltniffe fommen daber; wweil Du öfter unfere Gefellschuft vermeideft, wo Du doch fo agern gefehen bift, und wo fich jedes Mitalied berfelben bemubt, »Dich fo oft als möglich zu besitzen. Ich laugne nicht, es that mir oft leid, ju feben, bag Du andere Bege gur Bufriebenbeit »fuchft, als die des freundschaftlichen Umgangs, welchen wir, »Deine hiefigen Freunde, Dir fo dringend anboten.«

Belchen Berth haben folche Aeußerungen in psychologischer Beziehung! Ich achte fie, ba fie aus Privatbriefen entnommen, und so gang ohne alle Oftentation aus der Seele gequollen find, zur anthropologischen Characteristif der innersten Individualität

eines Menschen bober, ale alles, was une die Geschichte, selbst Die Biographien, fie mogen nun von andern gefchrieben ober felbit verfaßt fenn, in diefer Gattung nur immer geben fonnen. Ja diefe vertrauten Privatbriefe, die nie gur Deffentlichkeit beftimmt waren, fchape ich nicht blog fur bie besten, fondern als Die einzigen Quellen, aus welchen ein getrenes Bild des Menfchen. ans welchen feine mabre Geschichte geschöpft werden tann. Benn wir folde Briefe von Alexander, Cafar, Cromwell n.f. batten, wir wurden abne Zweifel gang andere über Diefe Manner denten, und gang andere Refultate aus ihnen abftrabiren, als felbft unfere erften Geschichtschreiber aus den Sofund Staatsactionen derfelben abgeleitet haben. . Nur muffen es nicht folde Briefe fenn, wie der eitle Cicero fie an feine Freunde gerichtet gu haben scheimen wollte, mabrend er fie in der That an die gange romische Welt und Rachwelt gerichtet bat. Diefe. find jur Characteriftit des Autors und jur getreuen Beschichte ibrer Reit, von demfelben Werthe, wie die meisten Autobiograf whien ober Rouffeau's Confessionen, die mehr irre zu führen.

als auf den rechten Beg ju leiten gemacht icheinen.

Wir schließen diesen Bericht von dem erften Bande dieser. schatharen Sammlung mit einigen Stellen aus einem Briefe. desselben Berzogs, der uns gang geeignet scheint, die edlen Be-. finnungen, die ihn beseelten, und noch mehr die ventraute Innigfeit, mit welcher er feine Freunde, Die auch zugleich feine Diener, ja feine Unterthanen waren, ju behandeln pflegte. Bir hoben bereite oben ermabnt, bag &nebel, nachdem er ber Erziehung des Prinzen Conftantin überhoben mar, mabricheinlich aus der Debe, welche Geschäftslosigfeit und Mangel an einem bestimmten Lebenszwecke in uns erzeugt, den Entichlug gefaßt batte, in einem anderen Lande Civildienfte anzunehmen. wollte, fagte er, irgend ein Umt mit taglicher Beschäftigung am Uctentische, der dem Herzog ein Gräuel war, haben, und demselben durch die Pension, die er von ihm bezog, nicht weiter laftig fallen. Ochen fruber hatte ibm der Großbergog von Diefem Bege freundlich abgerathen, aber Anebal tehrte neuerbinge auf deufelben guruck, und war baran, feme Entlaffung gum zwepten Male zu fordern, Bo ift der Ort, an dem er fienicht erhalten batte? - Geben wir, wie ibn fein fürftlicher Freund behandelt. - "Ifte moglich, a fcbreibt er ihm unterm 4. October 1781, »daß Du, ber fo mohl und fcharf die guten. "Eigenschaften der andern ausspähen kann, über Dich selbst fo »dunkel bist? Das Schicksal kann einen Menschen doch nicht mehrauglen, als wenn es ibm die Augen blendet, daß er felbst dem "3med nicht fiebt, wohin er geradewegs treibt, mabrend

wihn boch bie andern geradehin geben feben, und nur er immer wwahnt, er laufe zwecklos umber. Und mit diefem Elende noch micht zufrieden, wirft uns das Schickfal oft noch in ein anderes; ves läßt uns namlich glauben, daß, wenn wir auf gebahntem "Bege geben, es rubmlich und beffer mare, wir gingen baneben wim Graben, mit Bettlern und Kruppeln im Schlamm bis an bie Knice, und trugen Laften, die nur fur Raden von Saum-"thieren gemacht find. Dadurch glauben wir bann unfere Eris pfteng zu erfallen und unfern Freunden zu nuben, wenn wir mit sihnen im Schlamme maten, fatt bag wir uns felbft wohl erphalten, und jenen durch frohlichen Buruf oder Sandreichung, woom festen Boben ber, Gulfe bringen follten. Reiner mag bann sfeine Ratur richtig erkennen: ber Gine am Ufer will in ben Dollamm, und das Lastthier will auf das Ufer, um fich gu-»fonnen. Jener bleibt ftecken und verfinft, und biefes, ben Plat. »bon jenem erhaltend, muß aus lauter Wohlsenn und Nichtsthunverfaulen. Gind denn Deine Freunde fo sinnlicher Bedürfniffe wooll, daß Du nur burch Graben und Saden und Ausmiften und »Actenverschmieren ihnen nüblich und angenehm fenn fannfi ?-Der find wir fo hungrig, daß Du fur unfer Brat, oder fo un-"flat und furchtfam, bag Du für unfere Gicherheit arbeiten mußt? "Gind wir nicht mehrerer Freuden, als der des Tifches und »ber Rube fabig, und konnen wir feinen Genug finden, wenn »Du, von dem Schmuge des Beltgetriebes Reiner, Deine volle Beit gur Schmudung des Geiftes anwendend, uns, die wir nicht Zeit zum Sammeln haben, ben Strauf von den Blumen Des Lebens gebunden vorhaltst? Gind wir blog zu Ambogen bet Beit und des Schickfins gut genug, und tonnen wir nichts neben-»und leiden, ale Rloge, die und gleichen, und nur von harter' »Maffe find? Ift es benn ein fo geringes Loos, Die Bebammie oguter Gedanken ju fenn? - Bift Du nun fo im Bofen, fo auber Dich felbft verblendet, ju glauben, Du habeft une nie »bergleichen Ruben geschafft, und achteft Dn une fo gering, wdaß Du meinen kannst, wir wurden Dich so lieben, wie wir sthun, warest Du und hierin unmut ober überfluffig gewesen ?«-Dieß wird genugen, Die Lefer aufmertfani'zu machen, um nicht mur biefen gangen, langen Brief G. 126, fonbern alle Briefe Diefes trefflichen Fürsten felbft in ber Sammlung nachzuseben. Beld ein himmelbleben muß es fenn, mit einem fo hochgestellten und zugleich fo hochgefinnten Manne, im Schoofe einer fo wahrhaft edlen Familie und in der Mitte der trefflichften Geifter des Baterlandes, eines folden Umganges fich zu erfreuen!-Gegen Diefes Paradies von geiftigen Genuffen, wie obe und durre erfcheinen bie Ginoben, in welchen bie meiften anderen,

vom Schickfale weniger begunftigten beutschen Gelehrten oft bis an das Ende ihres Lebens, unerfannt und miggeachtet fogar, einsam ibre Sage vertrauern, fern von jedem Reig, von jeder außeren Ermunterung, jeder geistigen Mittheilung, felbft jedes erhebenden Freundesgespräches baar und bloß, und oft, nur zu oft noch mit getäuschten Suffwungen und mit Gorgen fur die nachste Bufunft ringend. In den meisten andern Geschäften bes Lebens, wozu nur einige geiftige Eraft erfordert wird, findet man Talent, Glud und Gifer von den Mitgemoffen willig anerfannt, und von den in der Gefellschaft Sochgestellten getragen und geforbert, mabrend im Gegentheil diefe, auf jede Ermunterung, auf jede Bulfe von außen verzichtend, fich allein überlaffen bleiben, und felbft die Anreizung zur fortgeseten Thätigkeit wur aus ihrem eigenen Innern nehmen muffen. Babrend jone im behaglichen Genuffe die Blumen der Gegenwart pfluden, mogen diefe für ihre geifti= gen Erzeugniffe und fur ibre ichtaflos burchwachten Machte fich mit dem, ihrer vielleicht wartenden Rachruhm und mit der von ienen felbft wohl febr unbeneideten Ehre begnugen, mit den benben erften Beroen unferer Literatur, mit Repler und Leffing, ein gleiches Schicfal zu theilen', von welchen ber eine nur nicht eben Sungere ftarb, wahrend man den andern gleich einem gejagten Edelhirsch zu Tode begen ließ, ohne daß man fich übrigens badurch gehindert fabe, von der Aufmunterung gu fprechen, beren fich Kunft und Wiffenschaft ben uns an allen Orten und zu allen Beiten zu erfreuen batten. - Warum aber muß eine folche Erfcheis nung, wie biejenige ift, die, obichen an fich febr erfreulich, uns zu fo betrübenden Betrachtungen Unlag gegeben hat, warum muß fie fo felten, oder vielmehr noch fo einzig ben une fenn? Sollte es in der That noch nothwendig fenn, den Mugen, weisden fle den Wiffenschaften, den Bortheil, welchen fie der Cultur und fonach auch dem Glude ber Bolfer, und endlich ben Glang, Die unvergängliche Ehre, welche fie ihren Stiftern bringen murde, erft umftandlich zu beweifen? - Dann mare unfere Menfchenund Literargefchichte fur Blinde gefchrieben, fie, Die une fagt, daß eines jeden Bolfes Glanzpunct, ohne Ausnahme in alten und in neueren Zeiten, immer nur in diejenige Spoche Kel, wo Kunk und Biffenschaft ben ihm in bochfter Bluthe ftanden, und daß Perifles, August, harun, Cosmo von Medicis und Endwig XIV., die in ber Pflege biefer Bluthen ihre eigene bochste Ehre suchten, fich eben dadurch für alle Kolgezeit mit unfterblichem Ruhme umgeben haben. Littrow.

Airt. V. AFREAOTA. Anácdota Gracea e codicibus regiis descripsit annotatione illustravit F. Fr. Boissonade. Vol. IV. Parisiis 1832. Enthalt nebit cinigen Jugaben: Joannis Sabael Hist, Barlaami et Joasaph (Schluß).

Seite 232, 8 v. u. muß oxepis gefchrieben werden, wenn nicht die Bulgata owier nur Druckfehler ift. Alle unfere Sandfchriften bieten anch die richeige Lesart. - 6.233, 13. LXXI αυτός γάρ ο άγαθός επέλευσε της άδου τ. εμθ. μή πλ. — 6. 234, 6 fag. XXI of per yap row nicher Sarotres hour due the rue nata πόλιν οἰκούντων άρχοντων μανέας κατασφαγέντες. Ohne Zweifel ift entweder oluvivrom ober apyovrav Glossem; wegen der überwiegenden Angahl der handschriften für apyerron, wohl das erfte. Um den Johannes nichts Abgeschmastes fagen zu laffen, mochte ich auch Sarevrer für ein ungehöriges Ginschiebsel halten LXXI hat: θανόντες ήσαν ώπο ρών κατά πόλιν άρχόντων σφαγέντες. — S. 234, 1:1: LXXI етобщоны еся фил еббей. — S. 235, 2 v. u. schieben unfere Sandschriften, mit Ausnahme von XXI. nach Idrepor passend onjuepor ein. ... 3. 1 v. u. lassen auch XII. LIV, LXXI nai weg; dagegen schneiben sie aber adavassai re; (LIV se); follte es im Paris. A. nicht ebenfalls so fenn? --6.236, 8 XII, LXXI, GII neradinasu douheia. — 6.236. 15 LXXI επείραμα: με τον μεν πατρώσν απώσασθαι νόμον καί αγρώσω λατρεύειν βεώ. - . Ε. 236, 13 υ. μ. LXXI προστάγμασι. - 6.237, 1 LXXI, GIL xxpadiosw. - 6.237, 6 CII läßt και την ραμφαίαν bis eisoppuerny weg; in LXXI fehlt das übetfluffige xaravouv, defigleichen in XXI; dann hat LXXI eisduukryv; XXI хатабионенти; LIV erster Hand натабионенти, zwepter Hand naravous eisovouerge, wodurch die Entstehung der Bariante erklart zu werden fcheint. B. a.2. hat LXXI nicht unpafsend sague statt sogue; doch steht die Bulgata fest durch die überwiegende Angabl der Sandschriften. — 3.6 v. u. LXXI exλήνων statt είδωλων. — 6.238, q bat LXXI die ju beachtende Legart : συ εί ο αναίσχυντος και frauòs, ο τους ήμωμ Βεους εξυβρίδων. - G. 239, 1 schlägt Boissongbe vor, ra adose zu lefen, statt τὸ πλήθος. Eigentlich nothwendig scheint die Beranderung nicht, auch paffen die bengebrachten Benfpiele nicht gang auf unfern Balt; doch wurde auch ich res zänser billigen, wenn nur Eine Handsehrift dafür ware. In Ermanglung deffen nehme ich die Lebart von LXXI auf: naraseisas de the geopt, to alignos sigue iffices. avoifas de ro soma aurou (und dann weiter mit CII) καθάπεριο βαλααμ α ου προέθετο (LXXI α προτέθετο) είπειν, έχεϊνα (oder nach der Aulgata ταυτα) λελάληχε. Gonderbar ist es, daß alle übrigen Sandschriften nebst der Bulgata xasaxep d του βαλαάμ ovos geben, eine Lebart, welche entschieden falsch

und wahrhaft lächerlich ist. Denn zieht man biefen Ausbruck jum Borbergebenden, fo geftebe ich, bag in einer ernfthaften Ergablung ein Gleichniß wie biefes, ohne allen Bergleichungs: punft, nothwendig Lachen erregen muß; ver winfte mit ber Sand und gebot Rube; dann öffnete er den Mund, wie Balgams Efel, und fpracha ic., Biebt man ibn aber jum Rolgenden, fo befenne ich aufrichtig meine Unwissenheit in Bezug auf bas, was Die erwähnte Eselin anfänglich eigentlich sagen wollte, ebe sie fich anders vernehmen lief. Den Abschreibern mag aber mobl das Sprechen von Balaams Efelin geläufiger gewesen fenn, als Die Geschichte Balaams felbft, und da bier von Sprechen und von Balaam die Rede war, meinten fie, es muffe nothwendig dessen Efel gewesen sepn; als ob der herr desselben nicht auch batte fprechen tonnen. Mein, geben wir, mit Bulfe des Cod. CU, bem Johannes wieder, was ihm gehort. Balaam jog aus, den Rindern Ifraels ju fluchen, und er feguete fie; Rachor trat auf, bas Christenthum ju befampfen, und ward beffen Bertheidiger; er öffnete alfo feinen Mund, und wie Balaam fprach er anders,

als er sich anfangs vorgenommen hatte.

Es folgt nun, von G. 239, 3 an, Die Rede bes Pfeudo. Barlaam, eigentlich genannt Nachor, vielleicht der anziehendste Theil des gangen Buches. Rachdem nämlich alle Berfuche Abenere, feinen Gobn vom Chriftenthume ab, gu den alten Gottern jurudauführen, an beffen Gestigfeit gescheitert waren, nahm er feine Zuflucht zu einem mit Araches (de row deurepeiwe perà rov βασιλέα ήξιούτο και πρώτος αυτώ έν πάσαις ταις αποκρύφοις συμβουλίαιε ετύγχανεν, . 6. 192; daher πρωτοσύμβουλος, . 203, 8 v. u.) für ben außerften Kall verabredeten Plan (G. 198), defe fen Erfindung zwar ziemlich schwach zu nennen ift, welcher aber dennoch den Bendepunkt der gangen Erzählung ausmacht. Es lebte namlich im Lande ein Eremit, Namens Nachor, ein treuer Unbanger der alten Götter, und dem Barlaam fo abnlich, daß es ummöglich war, bende von einander zu unterscheiden. Diesen wollte man nun von dem gangen Borbaben gehörig unterrichten; bann follte ein Streifzug angestellt werben, um ben Barlaam nambich zu fangen, und bier beginnt die Rolle Rachers. Er wird als Barlagm eingebracht; Abener benachrichtigt, seinen Gohn von der Gefangenschaft seines Lebrers, und schlägt ihm ein Religionsgesprach vor zwischen diefem Barlaam nebst den übrigen driftlichen Lehrern auf der einen, und den heidnischen Schriftgelehrten auf der andern Seite; wessen Parten stege, Diese solle im gangen Lande eingeführt werden. Joafaph geht in diesen Borfclag ein; benn (feinen Rindern gibt es Gott im Goffafe) ein Traum hatte ibm den gangen Plan der Gegner affenbart. Dun wird burch bas gange Land eine große Verfammlung aller chrifelichen und beibnischen Ochriftgelehrten ausgerufen; gablreich erfcheinen die Bertheidiger des Beidenthums; von driftlicher Geite ftellt fich ber einzige Barachias, alle andern waren tobt ober aefluchtet. Run follte, nach der Verabredung, Rachor, ale Barlaam, das Christenthum vertheidigen, und sich endlich überwin= ben laffen, worauf denn, dem Vertrage gemäß, Joafaph gu ben alten Göttern zurudfehren follte. Als die feperliche Berfammlung eröffnet war, wendet fich der Pring jum Pfeudo-Barlaam, und fordert ihn auf, jest die Religion zu vertheidigen, die er ihm eingeprägt habe, und ihn nicht zu Schanden werden zu Laffen vor bem gangen Bolfe; »denn wenn du dich beute befiegen laffest, fen es in Babrheit ober burch Sinterlift, und mich ju Schanden machest vor aller Welt, fo werde ich dir auf der Stelle diese Berhöhnung bezahlen, und dir mit eigenen Sanden bas Berg aus dem Leibe reißen und die Augen ausbohren, und. beinen Korper den Sunden vorwerfen, damit du allen andern gur Lehre Dieneft, Die Gobne ber Konige nicht zu verführen.« Diefe eben nicht glanzenden Mussichten brachten ben Rachor zum Machdenfen, und da er feineswegs Luft hatte, fich bas Gerg aus dem Leibe reißen zu lassen, faßte er plöglich den Entschluß, als wahrer Vertheidiger des Christenthums und als Befampfer des Beibenthums aufzutreten, und führt biefes auch mit einer Belaufigfeit und Sicherheit burch, daß man von dem Stegteife burchaus nichts merft. Er theilt nun alle beidnischen Religionen in dren Klassen (welche wir demnach wohl in dem Lande der athiopischen Inder annehmen sollen?), die ägyptische, chaldaische und bellenische (qualeich nimmt er auch die indische mit, für ben bogmatischen 3med des gangen Werfes gang paffend, aber ungeborig für den Gang der Ergablung), und zeigt von jeder einzeln die Unzuläßigkeit und Unwürdigkeit, etwa nach der Manier, wie der Epikurder Bellejus die Mängel der philosophischen Spfteme darlegt, und auch ungefähr mit derfelben Bundigfeit; nur findet er zahmere Gegner, als der ciceronische Wellejus. Wir konnen uns bier in die Einzelnheiten nicht einlaffen.

Ο. 239, 5 nehme ich vor γην und Θάλασσαν, aus LIV, LXXI den Artisel auf; LXXI hat ihn auch vor σελήνην; dere selbe 3.8 τηρείται statt χινείται. — Θ. 240, 15. Alle unsere handschriften έκτύπωμα. — 3. 17 LXXI σοιχείων τε καὶ φωσήρων; XII σοιχείων καὶ φωσήρων. — 3.7 υ. u. LXXI περὶ της ιδίας έξουσίας. Derselbe 3.4 υ. u. καὶ θαυμάδω, ὧ βασιλεῦ, ἐφη, πῶς οἱ λεγ. φι—ὶ 3.2 υ. u. CII ότι καὶ αὐτὰ τὰ σοιχεῖα φθαρτά ἐειν καὶ δικοταθσόρενα κατὰ ἀνάγκην, καὶ αὐκ εἰσὶ θεοὶ εἰ δὲ τὰ σοιχεῖα κ. Α. Χιας LXXI, XII sassen εἰ δὲ τὰ σοιχεῖα φθαρτά

erz weg, ohne jedoch das Folgende zu andern; die Urfache der Auslaffung liegt vor Augen. - S. 241, 5 v. u. ziehe ich die Lesart bes LXXI eivar Seov ber Bulgata vor. - 3.4 v. u. fa. LIV erster hand: υβριδομένην και φυρομένην και άχρισον γινοuerny; dann find die Worte xai popoperny im Texte ausradirt, und von zwenter hand am Rande: καί κατακυριευσμένην, σκαπτομένην (diefes Bort alle unfere handschriften) καὶ φθειρομένην; eine Lebart, die nicht zu verwerfen ist, vergl. S. 242, 1. ---6. 242, 3. Auch alle unfere Sandichriften baben, wie Paris. C. biopusserai, yeuiderai, venpur Inn giv. Die Stelle fcheint verdorben. — 3. 9 KXI χρήμασι. — 3. 10 nach πηγνύμενον schieben unfere Sandschriften, mit Ausnahme von LXXI, passend καὶ αϊμασι μολυνόμενον ein. - 6.242, 12 laffen XXI u. LXXI all epyor Seou weg; mit Unrecht, da sich diese Untithese regelmaßig wiederholt. — B. 14 haben alle unfere Sandschriften, mit Ausnahme von XXI, to yap aup eyevero els yp. avsp. - 3. 16 fgg. Die Stelle fcheint ludenhaft; was will namlich der Berfasser mit ere de nai venpor suparwy? Sat er etwa Menschenfreffer im Ginne? oder denft er an bas Berbrennen ber Leichname? In diesem Kalle waren die Ausbrucke eis engow nat darnow durchaus unpassend; und doch mochte ich die Worte lieber hierauf beziehen, als auf Androphagie, glaube also, daß etwas ausgefallen fen. Benn es bann im Folgenden beißt: ro xup φθείρεται κατά πολλους τρόπους, fo flingt es fehr durftig, wenn nur das ύπο των ανθρώπων σβεννύμενον angeführt wird. - S. 10 v. u. haben unfere Cobb., mit Ausnahme von XII und LXXI, abermals eiver Sedr. — 3.7 v. u. lassen LXXI und CII nal συγκομιδάς των σιτίων (LIV, XXI σιτικών) weg; dann hat XII did oun endexerat, und XXI, CII Sedo, worin die Hande fcriften überhaupt wechseln. - 3. 1 v. u. LXXI συμμεταβαίνοντα. - 6.243, 1 XII und CII θερμαίνειν τα βλασάνοντα φυτά είς γρήσιν. — S. 248, 2 v. n. haben CII und LIV έπιθυμιών; legterer schiebt wirklich das von Boissonade gewünschte \*opevouevor ein. — 3. 1 v. u. LXX vexpà roryera uni dyadpara. — Die Chalder werden mit ihrem Dienste der Elemente und himmelskörper (himmel, Erbe, Baffer, Feuer, Bind, Sonne, Mond, ber Mensch) turz genug abgefertigt, und ben einem fo ziemlich Diefelben Beweife angewandt, wie benm andern; namentlich will Johannes, eben fo menia ale Bellejus, ben der Gottheit eine Bewegung gelten laffen. Baren übrigens ben ber Versammlung einige dalbaifche Priefter gewesen, fo durften die vorgebrachten Grunde gur Biderlegung mobl taum hinreichend befunden worben fenn; und mit Recht murben bie beibnischen Priester, eben fo wie alle andere, sich bagegen verwahrt haben, daß man immer nur die außere Erscheinung aufgreife. Das Symbol ist nie die Religion, wird es aber leicht. Da aber Johannes für christliche Leser schrieb, war ein tieferes Eindringen in den Geist der verschiedenen heidnischen Religionslehren nicht erforderlich.

Run geht Machor über zu der Religion der Griechen, G. 244 fag. — S. 244, 6 stimmen alle unfere Bandschriften in der Lesart ràs de Indeias zufammen, welche ich billige. — 3.14 XII. LIV, LXXI πράξωσιν. - 3.7 v. u. haben diefelben ei Belijowuer, und statt ed Beir (XXI, CII, LIV erster Sand) LIV gwenter Hand efelbeiv, und XII das richtige enegelbeiv. gende ift in den Sandschriften verdorben. CH hat ones napenayerai aurois Jeds o Kpovos; nach aurois schieben XII, XXI, LIV, LXXI προ πάντων ein; XIV, LXXI lassen o, XII οπως weg; letterer ichiebt dafür yap nach xapersayerar ein; Diefe Lesart lieat auch in Paris. D. παρεικάγεται γάρ παρ αυτοϊκ, in ber Ueberfekung des Georg von Travezunt und der frangofischen von Billy, und ich trage fein Bedenfen , fie aufzunehmen. Boiffonade vermandelt oxws (Paris. A. oxws?) in o xpwros, wegen des S. 245, 7 folgenben deurepos; allein diefer Grund ift gewiß nicht gureithend, ba diefem devrepos fchon vollfommen nod navrwe entfpricht: ber Seransgeber mußte denn diefes ftreichen wollen, woben ibm CII febr ju Statten fommen wurde. - G. 244, 2 v. u. LXXI pavar de r. d.; bann entscheidet sich CII mit bem Paris. D. fur aldora; die übrigen haben avaynara, welches bemnach, als von ben meiften Sanbichriften geschütt, für die richtige Lesart angunehmen ift. - Ø. 245, 1 ftimmt feiner unferer Cobb. mit der Bulgata überein. CII hat ober appobirgy pubevorrai gerengivas. LXXI yevechai; XXI ober appobling pubeverai yervachai; XIK LIV gwenter Sand, Paris. D. Ber appobirm nu Beverau (LIV er: fter hand porgeverar) yerrassar. 3.3 geben XII und LIV asexγειαν; LXXI δράς την πολλην ασέλγειαν; CH την πλάνην κατ aσέβειαν. — G. 245, 2 v. u. fg. last XXI και δαδαμανθον και sapand'va weg; fonderbar aber ist es, daß alle unsere Soff.'en μήνωα haben. — Ø. 246, 6 LXXI μοιγον ή ανδρομανή. — 3. 1 C geben alle unfere Sandichriften enevdens, wohl richtig, indem Johannes im Berlaufe immer diefelbe Phrafe anmendet. ... 3.5 v. u. CII repaurasijvai. - Den Ennbarens nennt mobi feiner von den Alten einen Sohn des Lacedamon; wenn alfo die Stelle nicht verdorben ift, so ift Johannes in einen Irrthum verfallen, der in dieser Darftellung der griechischen Gotterlebre nicht der einzige ift. - 3. 1 v. u. hat ber Abschreiber von LXXI (ber wohl ein recht braver Monch, aber ein febr fchlechter Renner ber griedifchen Mothologie gewefen fenn mag, wie man aus ber Schreib.

art ber vorkommenden Namen abnehmen kann) die Lesart addois be nat fatt apps de nat, welche, fo fonderbar fie anch fcheint, fich boch paldographisch nachweisen lagt. Ramlich or ftatt 7 bat der Itacismus ju verantworten; und die haufige Bermechelung bes & und a ift fchon von andern (f. g. B. die Ausleger ad Gregor, Corinth. p. 269) mit Benfpielen belegt worden, beren Rabl fich leicht vermehren ließe. Von der Verwechslung des p mit 22 habe ich frenlich noch kein Benspiel gefunden; Dieses mußte fich aber in unferm Falle fast nothwendig von felbit ergeben. O. 247, 1; eine Stelle, welche Boiffonade für verdorben hielt, und ber auch unfere Bandichriften nicht aufhelfen; benn wenn wir auch and CII χρημάτων statt θρεμμάτων aufnehmen, dennoch bleibt es dunfel, was Johannes im Ginne gehabt habe, und was ετέρων τινών bedeuten solle. — S. 247, 7. CII έχοντα εορτάς; LXXI αγοντα εύχας; - 3.7 υ. π. LXXI κατέχων flatt κρατούντα. In der folgenden Zeile läßt CII xai exav9ida weg, vielleicht weil er keinen Ginn in dem Worte fand, wie natürlich, da es keinen Boiffonade schlägt xai πηχτίδα vor, für den Ginn recht paffend; doch glaube ich taum, daß diefes die urfprüngliche Lesart fen. LXXI hat exavdida; deutet: diefes nicht vielleicht auf exaudida? (eine freylich ungewöhnliche Korm). Man hatte dann an die Dienstbarkeit Apollo's benm Admet und Laomedon ju denfen. — G. 248, 1 schreibe ich, nach XII, LXXI, 9ηρεύση. Uebrigens laft der XXI, wie Paris. A., die Worte vor oxws 9no. bis rwo xuvor weg, nicht um baran das Benfpiel einer andern Auslassung anzuknupfen (welches eben nicht fchwer mare), fonbern weil fich aus gemeinschaftlichen Lucken am fichersten die Berwandtschaft der Sandschriften darthun lagt. — 3.3 fag. Dieser Say lautet in CII fo: appobirny de Légouse nai auriju Sear eivai, μοιχαλίδα ούσαν ποτέ γαρ έσγε μοιγόν τον αρην. ποτε δε αδωνιν ποτε δε αγχίσιν ουτινος και τον θάνατον κλαίει, του αδώνιδος φημι. δι ου και είς αδην καταβήναι λέγουσιν, οπως αγοράση αυτόν άπο της περσεφόνις. Es scheint, als ob wir den größten Theil Diefer Beranderungen einer gufälligen Berfetung ber Mamen Adonis und Anchises verdanken, worauf der Abschreiber, statt feinen Brrthum gn verbeffern, lieber bas Folgende nach feinem Irrthume einrichtete. — 3. 13 CII πληγέντα υπό συός αγρίου; LXXI, LIV ὑπὸ τοῦ υος; die übrigen τοῦ viòs. Dem Borfchlage Boiffonade's, ਹੈਂਕਰ rou vos zu lefen, tann ich meinen Benfall nicht geben; ift der Artifel anftofig, fo fann man ibn mit CII weglassen. Gleich darauf billige ich die Lebart von LIV, LXXI δυνηθηναι. -- 3.7 v. u. XXXI πονηρότερα; CII πολλώ πλείονα αίσχρότερα και πονηρά παρειεάγουσιν.

Waren die Chalder mit ihrem Elementardienste oberstäcklich genng abgesertigt worden, so werden die Griechen auf keine tieser eindringende Widerlegung Anspruch machen; ist die Auswahl schon sonderbar genug, wo ein Herfules und Abonis zugleich mit den Göttern maiorum gentium aufziehen, so werden wir uns nicht wundern, wenn auch die einzelnen Beweisgründe hin uud wieder einer gehörigen Begründung ermangeln; namentlich ist es nicht einleuchtend, woher Johannes den einigemal wiederkehrenden Vorwurf genommen haben möge, die Götter hätten ihr Geschäft verrichtet xapir spoofis; woraus er dann folgert: apa and der Seins zur; und daß dieses kein Prädikat der Gottheit seyn könne, ist unbestreitbar. Daß die Aegyptier, deren Religion in ihrer äußeren Erscheinung die meisten Blößen bot, nicht milder wege

fommen werden, fann man fich im Boraus benfen.

S. 249, 1 schreibt der Herausgeber, der Korm nach ohne Aweisel richtiger, άβελτερωτεροι; doch bat er diese Lebart nicht aus feinen Sandichriften entnommen, wenigstens führt er aus A. und D. (in C. ist eine große Lude von S. 243 bis 252) die Formen aBedrorepor (fo auch XXI (?), CII und LIV zwenter Hand) und abedicorepoi (so auch LXXI) an; dazu füge ich noch αβέλτεροι aus XII und αβελτέσεροι aus LIV erster hand. Boisfonade scheint mir daber nicht sowohl die Abschreiber, als viels mehr den Verfasser verbessert zu haben, und wir können um so leichter glauben, daß eine der handschriftlich aufbewahrten Lesarten die urfprüngliche fen, ba alle eine comparativifche Form haben. S. 249, 8. Statt apynger hat LIV apyaiws; eben bahin führt auch axpaiws des XXI.— 3.8 v. u. alle unfere handschriften richtig nat auxpus Spyvovsa. — 3.5 v. u. LXXI avriλαμβάνεσ9αι. — 3.3 v. u. CII statt ευπόρησε, ίσχυσε. — 3. 1 υ. μ. γνωρισθέντα αὐτών; ΧΙΙ γνωρισθέντων αὐτών. — 🛭 . 250, ι CH ωναμάσθησαν statt ένομίσθησαν, nach einer sehr gewöhnlichen Verwechslung. — 3.3 lassen XXI und LIV erster Hand das freylich überflüssige Scods einar weg; doch dürfen wir es nicht ftreichen, da fich Johannes ftete des Musdrucks bedient maperenyayov Deods eivar. Komisch genug nimmt sich die Zusammenstellung der ägnptischen Gottheiten aus dem Thierreiche aus, Schaf, Bock, Kuh, Schwein, Rabe, Habicht, Geger, Adler, Rrofodil, Rage, Sund, Bolf, Uffe, Drache, Ratter; wogu dann Johannes Zwiebel und Knoblauch, nebft Dornen bingufügt; um so auffallender ist es, daß in dem Verzeichnisse z. B. der Ibis fehlt. Uebrigens nimmt die Biderlegung der Aegyptier nicht über eine Seite weg.

S. 250, 10 v. u. geben alle unsere Handschriften richtig nach πελεκωμένους noch καὶ κολοβουμένους; nur LXX, durch

bie gleichen Endungen verführt, bat, mit Andlaffung bes 3wischenliegenden, redexoperous und rou yourou. — 6.251, 13 geben alle unfere Sandidriften mit Paris. A. on vouous Beuevos (LXXI 719eueroz); Paris. D. xai ropove; Boissonade vereinigt bende Lesarten, und fügt noch of hinzu, qua oratio carere non posse videbatur. Allein zai aus dem einzigen Paris. D. beruht auf allzu schwachem Grunde, und ist um so weniger zu billigen, ba feine Entftehungsweise fo deutlich nachzuweisen ift; gewiß namlich verband der Abschreiber zai vouous Beuevor genau mit dem Borbergebenden oi copoi nai dopror nai vopous Beperor, die Beifen, Ochriftgelehrten und Gefengeber. Da diefes aber juverlagig wicht ber Ginn ift, welchen der Berfaffer ausbruden wollte, fo fonnen wir unbebenflich xai streichen, und statt beffen nach allen übrigen Sandichriften or aufnehmen. Eben fo entschieden fcheint mir bas von Boiffonade jugegebene of gegen ben Sinn bes Berfaffere zu fenn. Mach der aufgenommenen Lesart fagt 30hannes: vfogar auch diejenigen, welche Gefete geben, werden von ibren eigenen Gefeben gerichtet,« - ein Gedante, welcher, an und für fich richtig ober nicht, hier gang gewiß am unrechten Plate, und mit ber folgenden Beweisführung durchaus nicht gu. vereinigen ift. Ein allgemeiner Ausspruch, ein Gemeinplat, lag gewiß nicht in der Absicht des Berfaffers, und die fast von allen handschriften gebotene Lesart ort vouous Beuevor gibt folgenden recht auten Ginn : »Wie fonnten die Gelehrten und Beifen unter den Griechen nicht merfen, daß, indem fie Gefete gaben, fie von ihren eigenen Gefegen gerichtet - nach ihnen widerlegt werden; denn es fonnten hier zwen Falle eintreffen, entweder waren die Befege gerecht, dann find ihre Gotter ungerecht, indem fie verbrecherische Handlungen begeben, wie Mord, Diebftabl, Chebruch u. f. w. (welche namlich im Gefete verboten find); oder diese Sandlungen der Göster find gerecht, dann find die Befebe ungerecht, indem fie im Biderfpruch mit den Gottern steben. Mun aber find die Gefete gut und gerechte u. f. w. Man fieht, daß die Beweisführung richtig vor fich gebt, wenn auch im Kolgenden gegen die logische Bundiafeit manches einzuwenden ware. Uebrigens findet fich diefelbe Beweisführung ichon ben Lucian. Menipp. s. Necyomant. c.3. Tom. III. p. 5. Bip. --3.3 ν. μ. LXXI οἱ ταῦτα ποιοῦντες.

S. 252, 2 LIV destias statt dawleias; doeseias ware nicht übel. — 3.3 haben alle unsere handschriften richtig od por yan seods; hat sich vielleicht Boissonabe verlesen? wenigstens kommt. in ben Codd. häusig eine Abkürzung von yan vor, welche mit einer Abkürzung für oder leicht zu verwechseln ist. 3-4 ift in Boissonabe's haubschrift eine Lücke, welche durch unsere Codd.

ergenit wird, nemlich adda ron doparon nai nunta Sounta nai πάντας δημιουργησαντα δεί θεον σέβεσθαι (CII σέβειν); LXXI laft navras weg: wollen wir es benbehalten, fo ift gewiß navra Bu fchreiben .- G. 252, 14. Gollte fich Boiffonade im Borte avonsor vielleicht verlefen haben? Alle unfere Sandichriften ftimmen in ber unbezweifelt richtigen Lebart ayapıror überein. -2. 9 v. u.; alle unsere Codd. xai axwdorro; nur XXI bat die Bulgata. — 3.6 v. u. CII xai eigt rois Edvest xaponotor xan eyyiZerv nus ro admaeia donovore; in letterem stimmen auch unfere übrigen Codd. ben. LIV zai eisi παρόμοιοι τών έθνών, καί (zwente Hand nav) eyy.; XII nai eisi napavopor oi rois egresi xav eyy.; am feindfeligsten und offensten, vielleicht auch der Lesart nach am richtigften, fpricht fich bann ber Cob. LXXI gegen die Juden aus: nat eist napavonorepor ruv egrop, nav errider Bermifte man ichon ben ber Widerlegung ber Chaldaer, Griechen und Aegypter eine gewiffe Bundigfeit in der Beweisführung, fo wird man in den ein und zwanzig Beilen, in welchen die Juden abgefertigt werden, taum etwas anderes, als eine erfterbende Ohnmacht erbliden. Bufte Johannes nichts Araftigeres gegen die judische Religion vorzubringen, so hatte er fluger und vorfichtiger gehandelt, fie gang unberudfichtigt gu laffen; benn fo ift es fast unbegreiflich, warum nicht Joafaph und Abener fogleich zu einer Religion übertreten, gegen welche felbst ein Reind so wenig und so nichtiges einzuwenden fand.

Ø. 252, ι v. n. haben alle unfere Sandichriften ώμολόγηται; nur CII lagt bas Bort gang weg. - S. 253, 4 fg. hat LXXI και τελέσας αυτού την θαυμασην μεγάλην δύναμιν, μετά τρίτης ήμέρας ανέτη και els odpavoùs avedipon. Die Abweichung im Anfange entstand vermuthlich daber, daß der Abschreiber ans Nachläßigkeit die Worte von odworomar bis odworomar ausließ. und dann, um dem mangelhaften Ginne nachanbelfen, dorquer einschob. - 3.9 LXXI Ezerisor, Basidev, maseir ear rugys; auch LIV ruyns; XII und CII das wohl richtigste euruyns. 3. 11 LXXI els rà nepara rije olnovuerys .- @ 254, 6; alle unsere Handschriften, mit Ausnahme von XXI, adda xara buygu. --Man lefe G. 253 fg. Die Schilderung der Chriften: Utinam! -Freplich rath aber auch der Pfeudo = Barlaam dem Konige, er moge, um folche Christen zu finden, eynunter rais ypaqais red ypisiavov. - 3. 11 v. u. alle unfere Cody. coidayan rou larpeverv .- 3.3 v. u. LXXI (διο - diefes, nebft dem vorhergehenden uxayopeuseis, fehlt im Cod.) xausaaswsar our xaptubus di avontor copoi. - 3. 1 v. u.; alle unsere Soff.'en, mit Ausnahme des LXXI, hur - S. 255, 1 LXXI appara. -3. 2 XII, LIV menter Sand naranpiore; dieselben rumpias. 3. 2 LIV 2009s alweiov; die übrigen 2. drodespou; alebann XII derxogre; LXXI derxoeinpur (dixobeinpur), eine Lebart, welche ich für die richtige halte, wenn wir mit der Mehrzahl unserer Handschriften oben huir aufnehmen, die aber um deshalb auffallend ist, weil gerade der einzige LXXI oben bur hatte.

S. 255, 8; alle unfere Soff. en nyaddiacaro. — 3.9 LXXI έδοξασε του θεόν του εξ άπροσεξίας διδόντα λόγον τ. πεπ., eine fonderbare Abweichung, deren Entstehung nicht einmal durch eine Gloffe zu erklaven scheint. - 3. g v. u. LIV ro saspor statt το απατηλον. - Ø. 266, 1 alle Br. Soff. en cie av ομού. --3.3 LXXI τὰ ήποντα μελετήσατε παλώς ως βούλεσθε. — 3.11 τοùs μεν σοφούς αθε Br. — 3.13 LXXI φυλάττειν την δμολοyiar abodor. - G. 257, 3 fchreibe man mit allen Br. Soffen kenálypæ. — G. 258, 14 fehlt in allen unsern Hoss. en (in XII ist hier ein Blatt verloren gegangen) mi nodias. — 3. 10 v. u. CII naraypansivras - 3.6 v. u. CII, LIV, LXXI anonleigas elsodor; und eine Zeile weiter LXXI degerat. - G. 259, 2 LXXI ηγωνισμένοιε. — 3. 12 CII θεΐα μυσήρια; XII καὶ τών Saupacor purpoier rourer; der Genitiv mußte alsbann vom folgenden δμολογία abhangig fenn. — 3. 10 v. u.; unfere Codd., mit Ausnahme von LXXI, περιλαβόμενος; gleich darauf LXXI narepilei. — 3.7 v. u. LXXI naravevyperos th ext th buyi άυθύτητι, eine Lesart, welche vermuthlich durch Machläßigkeit des Abschreibers aus dem folgenden ext την βαθυτάτην gebildet wurde; gern bagegen laffe ich, im gleich Folgenden, mit demfelben ws elapos aus, da die Vergleichung an diesem Plate wahrhaft lächerlich ist; auch \*epezeiperos, welches dieselbe Hand= schrift hat, billige ich. — S. 260, 1 fg. LXXI losy (i. e. 1694; LIV (631) πελείαν (60 auch LIV) αυτοῦ την έπισροφην εν καρδία ποιείσθαι, καὶ παραχρήμα, ώς περ ήν (ήν außetdem auch XII und LIV zwenter Hand) Egos n. d. Sollte vielleicht diese bedeutende Abweichung dadurch entstanden fenn, daß der Abschreiber redefar schrieb für rediar, und da nun der Sinn mangelhaft war, das übrige nach feiner Ginficht ergangte? - Wenn aber derfelbe Cod. im Kolgenden ημερών ολίγων schreibt, mit Auslassung von oux, fo gehört dieses zu den häufigen Fällen, wo diese Partikel in den Sandschriften ausgelaffen wird. - S. 260, 7 v. u. hat LXXI fatt ras opacers die beachtenswerthe Abweichung ras xopas, und aleich vorher zodo ftatt zazv; überhaupt bietet biefe Sandfchrift, wie schon einigemal angedeutet, eine eigene Recension des Tertes; auf jeden gall hat fie unter den Br. Sandschriften des Barlaam den gelehrtesten Werfasser; weghalb freplich ben feinen Lebarten besondere Borficht nothig ift, wenn wir nicht feinen, sondern des Johannes Text herstellen wollen. Eben so scheint auch 3. 2

p. 11. epser de nur eine Berbesserung bes Abschreibers zu fenn : vernngludt ist dagegen gleich darauf τον πονηρον έχθρον statt των πουηρών έγων έθων. — G. 261, 2 XII, LXXI δλως; febr baufig find die Källe dieser Verwechelung, und man braucht nicht weit nach Belegen zu fuchen; auf berfelben Geite, 3. 14, haben alle Br. Hoff. en, mit Ansnahme von XXI, Thus, während XXI mit der Bulgata odos hat, und 3. q.v. u. XII, LIV odws, während die übrigen mit der Bulgata ödos geben. — 3. 15 LXXI παι αυτός έπεπόθει τον οντως ποθητόν; vermuthlich irrte ber Abschreiber vom ersten exober zum zwenten über. - S. 262, 2 XII. LXXI λόγου απέλαβου (biefes auch XXI und CII) σωτήριαν: CII λόγων απέλαβον σωτηρίων; nur LIV hat die Bulgata λόγων απήλαυον σωτηρίων. Die sehr häufige Verwechslung des v und B, welche sich sowohl palaographisch als auch durch die Ausfprache erflart, bedarf feines ausführlichen Beweifes; wollen wir aber, was zu billigen ift, dem Berbum axodave bier ben Borgug geben, fo fchreiben wir wohl beffer, nach Unleitung unferer Sandfchriften, anelavov. 3.4 haben wir abermale ein Benfviel, wie ber Abschreiber von LXXI feinen Text behandelt haben möge; er schreibt namlich: alloi de ris rou stov roupijs μακράν χαίρειν είπόντες; in der Stellung der Wörter schwanten im Allgemeinen die Sandschriften; unfer Abschreiber aber batte ftatt rois - ris gefchrieben, ein Irrthum, ben die unselige Musfprache, diefe fruchtbare Mutter ungabliger Rebler, leicht verantwortet; biefes ris erforderte nur ein Substantivum, und ber Schreiber mar gebildet genug, ein paffendes bagu aufgnfinden; hatte er auch nur etwas erfunden, wovon nun biefer Genitiv abhangen foll. - 3.11 alle Br. Hoff. en rop odor nat adhiserar zal Zwnv.

S. 263, 8 XII, XXI, CII cis avrov; LIV, LXXI poès avrov. Sonderbar ist es, daß gleich barauf alle unsere Handsschriften und der von Boissonade verglichene Cod. Paris. A. oi mepeis geben; nur XII hat oi mepeis; weder das eine noch das andere ist ein griechisches Wort. Ob Boissonade das oi mi iepeisder Ausgata aus einer Handschrift oder aus Vermuthung hat, bleibt ben der Methode des Herausgebers ein Iweisel; außer Iweisel aber scheint es mir, daß es nicht die richtige Lesart ist, da es eines gesunden Sinnes ermangelt; denn die Priester der Göhen gingen zum Theudas, was aber hier oi mi iepeis soll, sieht man gar nicht; eben so wenig gesallen mir die benden andern Vorschläge Boissonade's, obgleich ich nichts Bessers zu bieten habe; vielleicht oi mèr iepeis? — S. 13 CII ender sonschläge konstrukte man vorher gasiv. — S. 264, 15 LXXI oi pap mes hum kasignus pervonas xas huser. — S. 265, 1

LXXI o er floudabeiquer; bie übrigen briour floudabeiquer. -3. 6 hat nur LXXI die Bulgata; CII red en nania duvaros eivar. eben dabin icheint auch die Lesart unserer übrigen Sandschriften an führen: rò év zanía; ich billige ro. — 3. 10 XII, CII row παρομαρτρήρτων; XXI, LIV die Bulgata; LXXI των συνερroverous. - 2. 16 alle unsere Codd., mit Ausnahme von LXXI. τα πλήθη των πρόβατα και βόας και φιάφορα αγόντων ζώας LXXI πλήθη τρόβ. κ. β. κ. διάφ. άγοντα ζώα. — 3.3 v. u. XXI. LIV έγκαυχομένων; XII έγκαυχωμένων; LXXI έμπολιτευσαμέver. — 6.266, 4 LXXI акогачта; LIV акатувачта. — S. 267, 4 fehlt nat aueidintos in allen unfern Sandschriften. -3. 1 v. u. XII appress; CII anapress. - 6. 268, 2 LXXI die Bulgata; unfere übrigen handschriften Emayayassau. - 3.4. Mach philage schiebt CII ein: Luc your we ou zaven aboxipos eyw τών τοιούτων εύρημάτων καὶ πραγμάτων καθές ηκα άλλα τώ γρόνω και ταϊε καθ' έκασην συμπιπτούσαις ύποθέσεσι πολλήν έμπείριαν και ακριβή γνώσιν συναγαγών, πάντων τούτων την ακριβή γνωσίν τε και κατάληψιν κέκτημαι. Nothwendig ift dieser einge-Schobene Sat feineswegs, auch übrigens nicht besonders empfehlenswerth; doch ift es auffallend, daß er fich gerade nur im Cod. CII findet, welcher fich foust weit ofter durch Auslaffungen auszeichnet.

Es folgt nun eine fleine, recht artig erzählte Novelle, welche im Grundgedanken und sogar in einzelnen Ausdrücken, wie schon einmal bemerkt, mit einer Erzählung Boccaccio's genau zusammenstimmt. - O. 268, 5 LXXI auorpos wv; derfelbe lagt apperos meg. - 3.7 derfelbe: aurou ouros yenvarai viòs auro. --B. 10 alle Br. Hoff. en, mit Ausnahme von LXXI, dexa. -3. 13 LXXI εκλέγεται οἰκίσκον άντρώδη; legtes ohne Ameifel richtig, bestätigt die Vermuthung Boissonade's. - 3. 10; auch bier haben alle unfere Sandschriften, abermale nur mit Ausnahme des LXXI, των δέκα ένιαυτών; LXXI μηδ' όλως έσωθε των δώδεκα ένιαυτών. In der Angabe der Zahl bleiben sich auch zwen Zeilen weiter die Sandschriften gleich. - Paffend hat 3. 10 υ. u. LXXI όλως των του κόσμου. — 3.7 υ. u. CII αλλαγόσε; eben dahin führt auch αλλαχώσαι des XXI; LXXI αλλαχού τε. - S. 269, 4 XII schiebt nach σπαθάριον, LIV zwenter Band nach Basilieus das Wort leyerai ein. - S. 269, 9 schieben die Br. handschriften vor των δραθέντων (LXXI οφθέντων έφη) febr paffend zarrwr ein. - 3.4 v. u. geben richtig unfere Sandschriften, mit Ausnahme von XII, avror (avror). -- S. 270, 5 LXXI ευπέμπει προς τον ερατιώτην της του γρισού παρουσίας. - 3.7 geben XII und LIV zwepter Sand richtig nat oons alexuvns. - A. u v. u. LXXI dasperares, LIV von awenter Sand

λαβροτάτην: die Abverbialform ist nicht zu verwerfen; die Besart bes Korreftors von EIV scheint daber eutstanden, bag er es auf ron naurvor bezog. Gleich darauf stimmen alle unsere Sandschriften, mit Ausnahme von LIV, in avapas überein; so wie fur; vorbet alle συμπαραλαβών (LIV παραλαβών) hatten. Obgleich bende Bartreipien fich auf medua beziehen, fo balte ich bas Masculinum bennoch nicht für verwerflich ; ro novnoor nrevpa ist so viel als & biabodos over & xorpos, und Benspiele einer folchen constructio ad sensum find febr haufig. - 6.271, 4 LXXI έρχομένων; dann alle, außer XII, και λύσιν έξήτει; XII läft das Verbum ganz aus. — 3. 10 XII rys wpatorarus. — 3. 16 alle unfere Codd. ravra doyidopevos; dann laffen XII und CII das überfiussiae nanoùs vor nnogras (LXXI unogras) weg. Der Cod. LXXI hat bann exidatlan flatt pvyadevwv. - 6. 272, 1 CII έγκαταλίπης με φθαρήναι; XII, LXXI έγκαταλείπης με καταφθαρήναι; LIV χρανθήναι. — 3. 10 LXXI πείνη τε καὶ δίψη statt τροφης ενδεία. — S. 273, 3 LXXI πυπνοτέραν. — 3.12 els ödespor; XXI das unfinniae elsidesor .- G. 274, 3 LXXI είδωλολατρίας; 3. B. derfelbe διαλογισμόν πονηρόν. - 6.274, 4 v. u. LXXI, XXI richtiq δημιουργόν τοῦ πάντος. - . 275, 1 LXXI nai mods to the anoleius narasúpul Bapaspor, eine Lebart, welche an und fur fich gewiß schoner ift, ale bie Bulgata. -3. 8 alle unsere Sandschriften, mit Ausnahme von LXXI, piloooplas. - Ein gleiches Ochwanten zwifthen benden Bortern ift auch in unfern Bandschriften G. 276, 12, wo CII pilosopius hat; XII, XXI, LIV copias; LXXI laft alles, von wari. onai bis sopias weg, vermuthlich aus Nachläßigkeit, weil der folgende Gas ebenfalls mit fra ri anfangt. - G. 376, 4 v.u. CII nai ods & Beds ouredyser. - G. 277, 8 LXXI und LIV erfter Hand die Bufgata; XXI enapyehopevois; XII, LIV zweiter Sand und CII die aufzunehmende Lesart exayyethauevois. Auch in den gleich folgenden Worten schwanken die Sandschriften; CII fabrt namlich fort: eyw roivou exorou; LXXI eyw yap ex oure; bie übrigen schließen fich ber Bulgata an. - 3. 10 XII -fis paταιότητος. - 3. 10 v. u. stimmt nur XXI mit ber Bulgata gu: fammen; alle übrigen laffen orrws er aln Beig aus; wollen wir nicht geradezu der größeren Anzahl von Sandichriften folgen, fo werden wir doch gern ovrwe oder noch lieber er adyseia miffen, welches deutlich genug das Geprage des Soffems trägt.

S. 278, 6 v. u. Reiner unserer Codd. erfennt die Worte δ λητής an, und wirflich sind sie auch mehr als entbehrlich. — B. 3 v. u. LXXI υποπλέκουσα. — Gleich darauf Cll, XXI τοίχον, und LIV ήρξατο. — S. 279, 10 LXXI τούτα συρίσας; in XII sit in dieser Gegend eine ganze Selte bis zur Unlesbarkeit

erlofthen. - 3. 14 LXXI egaparres. - 3. 16 fg. Der Ochreiber des Cod. LXXI scheint diese Stelle nicht verstanden ju haben; wenigstens douten seine Aenderungen darauf bin; er febreibt namlich τους λογισμούς αυτού πρός την σωτηρίαν της κόρης κ. πρός Seor exiso. und dann rafer fatt xpafer; bende Menderungen find unrichtig; swrypias häugt eben fo wie exispopy's von Repiredeuerope ab, und mpager fann man entweder in ben gewöhnliden Bebeutung von That, handlung nehmen, oder auch mit der febr baufigen Nebenbedeutung des concubitus. - 3.4 v. u. Mit den Worten 'ni oor, nupre, Annoa (CU schiebt hier Leywn ein) un - endigt ber Cod. Vindob, Theol. Graec. XII. -S. 280, 14 hat die Bulgata, und mit ihr XXI und LXXI. enneunova, welches sich nothwendig auf das porhergehende φύλλα . bezieben mußte, dem Ginne nach febr gut. Allein mas foll in Diesem Kalle mai vor anoperar, welches alle Sandschriften baben ? Es muß nothwendig getilgt werden, wenn wir ennennora auf-Indef eröffnen une die Sandschriften felbst einen Ausnebmen. weg; LIV namlich hat enzeunorri, welches ein grammatischer Fehler, und CII enneunovon, welches ich für das richtige halte, und welches, auf aupa bezogen, einen febr guten Ginn gibt. Die Bulgata rubrt von einem Abschreiber, melcher glaubte, das Partizip muffe sich auf pudda beziehen, nur forrigirte er, ohne fich weiter zu fummern, ob die übrige Construction dadurch geftort werde ober nicht. Bir haben von diefem Berfahren ichon einige Benfpiele gehabt, und ihre Bahl läßt fich ohne Mübe vermehren ; ja ohne lange zu fuchen, finden wir in der nächften Machbars fchaft einige neue Belege. G. 279, 2 v. u. hat CII rov. . , exousvau, also abbangig vom vorbergebenden wov; die übrigen handschriften mit der Bulgata rov... exouever, abhängig vom verhergebenden pe. Ferner S. 280, 7 schreibt LXXI aprayerra els ronove. unbekümmert, was nun aus dem folgenden diedsorza werden foll; gleich darauf haben unfere sammtlichen Sandschriften 2004morra, als ob es fich auf yeroperor bezoge, und nicht vielmehr auf nediadi, weghalb die Quigata nomwog vorzuziehen ist, wenn wir auch nicht gewiß find, ob Beiffonade diefelbe aus feinem Cod. aufgenommen oder nur e copiectura gegeben hat. — S. 180,:5 υ. μ. LXXI οἱ φαβεροὶ ἀνδρες ἐφύλατταν, οἱ δέ γε διαγαγόντες...... 3.3 v. u. schiebt berfelbe nachaliscov de passend nodureday ein. -3. 14. Bu ben von Boiffonade angeführten Barianten gu biefer. verworrenen Stelle , führen wir noch aus unfern Sandichriften: folgende: CII vi de aquinaror ciral ve rur corausa cheyon. LIV ાં કહે લેઈ પ્રમાણ કર્યા (se twente (Jone)) મહેમાં લેક્ટરેલમ કર્યાલાં કર ક્ષેત્રવાર્જીના άλλα κόχ. ΙΧΧΙ οι δε αφύνατον σε έντημβα, γυν) μείναι, άλλα μ

welches ich für das richtige halte. Auch dillige ich, ans demfelben, im gleich folgenden rour elxovres, indem raura elxov nach einer Rede von zwen Zeilen, welche schon mit karyor eingeführt wurde, einen lächerlich salschen Pathos hat. — Wenn Z. 2 v. u. der Herausgeber sagt: vordum dosidoratur, so hat er diefes wohl selbst nicht streng genommen; denn wenn wir nach kreise statt des Punkts ein Komma sezen, wird wohl kaum jemand ein Verdum vermissen, sondern es wird sich jeder leicht aus dem vorhergehenden hr das erforderliche hoar suppliren. — S. 282, 7 LXXI, CII rarespheror. — 3.7 v. n. LXXI ephisaro huxhr mat ranespoor er produm verwise verwer.

3. 283, 3. 14 und 3. 5 v. u. fcwanten die Parifer Sandfchriften zwischen dem Gingular und Plural; da an und fur fich bendes richtig ift, so muffen die Sandschriften entscheiden; und gwar ftimmen von den Bienern an der erften Stelle alle, mit Ausnahme des LXXI, an der zwenten Stelle ohne Ausnahme für den Singular, fo daß alfo die electio taum mehr anceps genannt werden fann. Bu bemerten ift übrigens noch, daß LXXI und CII das einfache Berbum haben wuodoger und wuodoyour, welche Form ich vorziehen mochte. Die Variante wurde übrigens gewiß burch ben Ansgang bes vorbergebenden Bortes veranlaft, beffen -av entweder bas av- bes Berbums erzeugte oder es absorbirte. - S. 284, 6 LXXI dickero; bann ftimmen alle Br. Soff.'en in ber unzweifelhaft richtigen lesart gufammen : nai acpaleiar faura icquear iBero; eben fo geben gleich barauf alle: δι' ού και τω πρωτ. ωμίλησεν (ποτέ LXXI, LIV) ό άργων ήμων και τουτον έχειρώσατο. — 3. 10. Alle unfere Handschriften aeben nerno; nut LXXI lagt bas Wort gang weg. Die gange Rebe ber bofen Geifter beweift übrigens, baf fie in bie Klaffe ber »dummen Tenfel« geborten, benn einfaltiger und alberner gu antworten burfte faum moglich fenn. - 6. 285, 11 v.u. LXXI, LIV προβαλόμενος; gleich darauf CII βάπτειν κατά του κηρ.; vermuthlich glaubte Der Abfchreiber, der Infinitio muffe vom folgenden Boudopevos abhangen. - G. 285., 4 v. u. fag. bem ziemlich langen Berzeichniffe von Schimpfwörtern, womit Joafaph den Theudas überhäuft, weiche aber dem Vertheiter aben nicht gur Ehre gereichen, baben fich bie Abfchreiber manche Menderungen erlaubt. LXXI fangt fo an : anovoor, xhavns epyara καὶ ψηλαφητά (sic) τοῦ σκότους, τὸ βαβυλώντον σκέρμα; bann paratoopoorus nai antierepor, swar unrichtig, aber palaographisch leicht erklarbat; ferner obnep nupi'i Deia navanau Beloa nepranolur, eine fonderbare Aenderung! Sollte ber Abschreiber nicht an die funf Stadte, Godom, Gomorrha u.f. w. gedacht baben ? wenn aber, wie fonnte er diefe bann n'Beid nepranoles

nennen? Ober follte ihm nicht eingefallen fenn, bag Belor ber Schwefel ift? Raft follte man diefes auch vom Abschreiber erfter Sand des Cod. LIV vermuthen, welcher aupi Selw schreibt, obgleich Diefes bem Ginne wenigstens nichts fcabet. Statt xaranaudeisa hat CII naranapodeisa und XXI napodeisa. bendes unrichtig, aber erflarlich burch die Unesprache des au, welche bann, einmal falfch aufgefaßt, die Ginschiebung bes & nothwendig machte. Aehnliche Benfpiele ließen fich in Menge aufführen, wenn die Sache überhaupt eines Beweifes bedürfte. Unffallend ift aber, bag S. 314, 12 ben Ergablung berfelben Begebenheit der LIV naranaupSerres hat. Statt Lopuberent hat CIL übri= gens noch duserderene. - 6.286, 3. CII bi' od . auf unouvna bezogen; eben fo auch in den folgenden Beilen. Dasfelbe hat LIV durch Korreftur. — S. 287, 7 hat LXXI xui xosw palkor το λογικόν συνετώτερον έπὶ τών άλόγων Ζώων, tint Menderung, welche gang gewiß gegen bie Meinung Des Berfaffere ift; beffer ift 3. 10 bie Lebart besfelben: & ob dus surrernonsan --3. 12 erfennt nur XXI zaropenor (re) nat am; überfluffig find die Borte. - 3.5 v. u. Go wie der Korrefter des Paris. A. an der Konstruction Anstoß genommen zu haben scheint, indem et ον in & verwandelte, fo schreibt umgekehrt LXXI αργύρω καὶ yovew; für alle bren Konftructionsarten laffen fich Benfpiele aufführen. - 3. 2 v. u. XXI und LIV interpungiren nach xposxurcor, und fchieben nach Seor ein zwentes moosevror ein.; nicht übel. Auch LXXI hat xposecurar nach Bedr; frenlich aber hat er auch bas Norbergebende ganz anders aufgefaßt; indem er fo hat: καὶ πεσέν έπὶ τῆς γής τοῦ ταπεινοῦ λίθου κείται ταπεινώτερον (sie.), als ob er diefes auf das Götterbild bezoge, und etwa eiberdor ausgelaffen dachte. - G. 288, 1 CH odde venpa av ely bixaior naleiogai tò appyou; bann alle Wr. neds yap venpou de ely t. u. 2.; nur LIV erster Sand lagt av ely meg. - 3.5. Rach xarayvuren (sonderbar in allen umsern Soff.'en xareaqvoirai; nur LXXI zaredyrorai) schieben alle unsere Codd., mie Ansnahme von LXXI. febr paffend o gudrvos abeiperar ein. Diefer Zusap scheint faft unentbehrlich. - 3. 10 laffen alle unfere Soff.en bas zwente Seot weg; alle, außer CII, geben gleich darauf irarat; und 3. 29 LIV geipas. - 3.14 hat LXXI mit Austassung von gap, ήλλωτριώθης (sic). — 3.8 v. n. LXXI φάρυγγα. — 6:280; ι LIV appores. - 3.7 CII, LIV amenter hand we ruplous. -3. 1's hat CII die fchone Lebart: & de govarnas pareix extropta την φυγήν, ανατυπωσάμενος έβ.; aleich darauf alle unsere Codd., mit Ausnahme von XXI, npasovopasas. — G. 289, 18 v. u. ftimmen alle unfere Soff.'en in der Lebart ras exciper alogoouppias überein, welcher ich unbedenklich ben Worzug vor ber Bul-

gata gebe.

6. 289, 2 v. u. XXI, CII ouoros (XXI ouoros) avrors, den ju Grunde liegenden Textesworten entfreechender. - Gago. 9 XXI, CII ήγούμενος; LXXI ήγησάμενος; LIV ήγήσατο. -6. 201, 3 LXXI απαράδεκτος. — 3.5 XXI, CII τ, σίδηρον μέν (ΧΧΙ μέ) λαβών; LΧΧΙ μέλαν και φυχρόν λαβών ξαυτόν φλογι; LIV μέλαν λαβ. εαυτών και ψυχρ. φλ. --- 3. 12 haben alle unfere Codd. mit dem Paris. C. und A. erster Band navager: ich zweifle faum, daß diese barbarische Form die richtige Levart sep. - B. 1 P v. u. LXXI ανέλαβε; dann XXI, GII σώμα ανθρώπου. - 3.4 v. u. LXXI aπαθής ών; und 3.2 v. u. αλονείται γή, und nenotungiévous; flatt évelpes hat CII driegos. — 6.242, 8: την πάντων Ισθενέσεραν έθεοποίησε και έπι θρόν., LXXI. --3. 11 bemerkt Boissonade aus Paris. A., eine ut videtur, variotas, απολάμπουσαν; CII hat hier απολάβουσαν; vielleicht beißt es auch in der Pariser Handschrift so, obgleich die von Boiffonade vermuthete Lefung einen guten Ginn gibt, und der Bulgata axosikhovsav sogar näher kömmt. — 3. 12 lassen unfere Hoff.'en nai nach Dew weg, welches zu billigen; Loyos in diesem Sinne follte aber immer mit großem Unfangsbuchstaben gefchrieben werden, also hier Θεω Δογω. - 3. 1.1 v. u. LXXI έγκράτειαν έπὶ πάσιν. — 3. 9 υ. u. flatt αὐτοαγάπη, αὐτοαγαθότης hat LXXI αυτός πηγή αγαθότητος τίβελτιον σέβεσθαι, τουrov il rous Beous o. x. d., und gleich darauf apostaymasi statt npaypaar. - G. 294, 6 v. u. ift mit ben Br. Cobb., mit Audnahme von LXXI, Basideis re nai dov. zu schreiben, — 3. 1 v. u. CH oriv alkoupérny. — G. 205, 3 CH Seiar eiraí riva. — 3.11 CII, LIV παρήλθε. — 3.5 b. u. LXXI, CII ἐκλαίποισε; LIV exdixorre; nach xupos schieben dann alle unsere Hoff. en (LIV von zwenter Hand) richtig ourws axodeisee (axodpise?). -6. 296, 4 CII άλλάσσονται. — 6. 297, 1 LIV έχσις, wegen des folgenden elwore obgleich bieß mit av verbunden) zu billigen. - 3.9 LXXI της πολλής πλάνης άνανευσαι.- 6.298, 9 υ. u. LXXI δοξάδονται (? δοξάδωνται); desfelbe 3.7 v. u. αύτοὶ δὲ ους ηπασήμασιν..... Ο. 200, η υ. μ. LXXI των προτέρων αύτου xaxw. - G. 300ij: 1 ftimmen alle unfere Soff. en in ber auch von Boissonade angeführten Lebart zusammen kroinei (LXXI évoiunga) ra vica con; fie verdient ohne Zweifel den Borgug. --3.7 alle unsere Codd. exispapeis ode. — G. 301, 1 haben unsere Hoffen rov Savarov rov acessovs, nur LXXI r. Sav. r. anapruλου, ohne nai aseβους; derfelbe gleich darauf anospeper and the doou. aurou sie normoas nai die arron, mit Weglassung det Holz genden his πονηρας; abnlich XXI ώς το έπιςρ. από τ. όδ. υμών της ποτηράς; beyde Varianten scheinen durch ein Abirren der Augen entstanden zu seyn. — 3.6 LIV ἀπό της όδοῦ της ἀνομίας. — 3.8 unsere Codd. διαπορέυσεται; nur LXXI διαπορεύσεται. — 3.10 LXXI δτι κριμα καὶ δικαιοσύνην ἐποίησεν; dann alle, auger XXI, ἐν αὐτοῖς ἐήσεται; eben so lassen alle, mit derselben Ausnahme, καὶ δεῦτε καὶ διαλεχθώμεν weg; dagegen im Folgenden alle, mit Ausnahme von LIV, die Worte ἐὰν δὲ ὧσιν ῶς κόκκινον ῶσεὶ ἔριον λευκανώ. — 6.302, 12 CII τὰ κας ἀντόν. — 3.12 v. u. hat CII χειρὸς statt φάρυγγος; gleich darauf sindet sind in LXXI die bemerkenswerthe Lebart καταπεδοῖ αὐτὸν σωτηρίοις δόγμασιν, deren Ursprung sich jedoch wohl aus der Vulgata, welche ich nicht ándern möchte, ertlären läßt. — 3.4 v. u. haben

alle unfere Codd. richtig & de Basileds.

S. 303, 8 v. u. stimmen alle Br. Soff.'en in der Lesart μεταβαλλόμενα mit dem Paris. C. überein; ift alfo unbedenflich aufzunehmen; dagegen wird gleich darauf mapaperei nur durch LIV unterftust; ferner bat CII wirflich das von Boiffonade gewünschte cor. - G. 304, 4 laffen alle unfere Codd. bas überfluffige Diov and; es scheint ein Gloffem zu fenn .- 3.5 CII Louisaperos statt pornsas (LXXI porisas); ohne Schwierigkeit läßt sich die eine Lebart aus der andern herleiten; die Verwechslung des & und µ ift gewöhnlich genug, und fur die Bermechelung ber Endungen -sas und -sauevos finden wir gan; in ber Nabe in unfern Sandschriften einen paffenden Beleg, namlich 6.302, 2 v.u., wo LiV συγκαλεσάμενος flatt συγκαλέσας bat. - 3. 7 fehlt in allen unfern Handschriften das völlig überfluffige Aoixòv; vielleicht läßt fich diefer Urfprung durch den Cad. LIV erflaren, wo es von erster Hand deupo by Loindr en abeias u. A. heißt; die zwente Sand hat das Ansgelassene an den Rand geschrieben. — 3. 10 CII und LIV zwenter hand & Seia orrws φυγή; gleich darauf CII λαβείν statt προβαλείν; dann LIV, LXXIvamovoai. - 3. 16 CII είπων. - 3. 13 v. u. LXXI έπειδή ού συveχώρησάς με τὰ καταθ. — Z. 11 v. u. haben unfere Hdff. en, mit Ausnahme von LIV, xalor to xator xei9eo9ar; abnliche Benfpiele dieser Verwechslung haben wir schon mehrere gehabt. — 3. 1 υ. 11. LXXI καὶ εὶς πόλιν τ. μεγ. κ. πολ. άφορίζει αὐτῶ τὴν βασιλείαν. - 6.305, 9 LXXI μηδέ λείψ. τ. άσ. καταλιμπάνων. - 3. 15 fg. LXXI πάντας δε τους υπ' αυτου γειραγωγουμένους erouserer, und gleich darauf - unebeinrue ris nohustias nai ei-Budouarias. - S. 306, 3 fg. hat Boissonade die Konstruction von & - 76 recht gut erflart, doch verdient die Lesart des LXXI 8 - rd Beachtung; eben babin scheint auch LIV zu beuten, welther ro eival hat. - 3.6 hat LXXI ranerroppositry flatt merpie-13

spoodung, laft nat enteinerar meg, und lieft bann navras guerr

(fo aud) LIV) τοῖε αὐτοῦ προετάγμασι καὶ λόγοις.

S. 307, 4 LXXI eynenpupperor, gewiß paffender als die Bulgata, beren Entstehung ben ber haufigen Berwechslung bes a und o leicht zu erklaren ift. - 3.9 LXXI eisnyage; fatt poxτων bat alsdann LIV durch Korreftur aus der Bulgata νύπτων; obne Zweisel wollte er vinrwp. Dann hat LXXI die wirklich fomische Lebart πόδας ρύπτων καὶ μη ρυπώντας αποπλύνων; permutblich batte fich der Schreiber im Worte zoum verbort ober verlefen, und anderte nun auch bas Gefchlecht des Particips. weburch wir benn nun den schonen Gedanten erhalten, daß 30afanh die fchmutigen Bufe wufch, die nichtschmutigen aber nur abspulte, welches zu erfahren ohne Zweifel fehr intereffant ift. -2.12. Ueber die Formel evsporider ennangiar urtheilt Boiffonade gang richtig , daß fie , zwar feltener als ensporidere exionoxov, doch nicht ungewöhnlich fen für dedicare ecclesiam. Ohne Ameifel liegt auch diefe Formel, nur wenig verborben, in den Botten δτάν εθρωνίασθη (L. εθρονίσθη) ή υπεραγία Acoronos των Bepucie, welche ich im ersten Artifel ichon ben ber Befchreibung des Cod. LXXI angeführt habe. — S. 308, 6 stimmen alle un= fere Codd. in o xãs xhouros; defigleichen 3.7 in der ohne 3mei= fel aufzunehmenden Lesart iepa de τω Sec τεμένη αντωκοδομείτο. womit auch ber Sauptfache nach der Cod. Paris. C. übereinftimmt. - 3. 10 p. n. CII πολλών ακουόντων έβόων. - 6.30q, 2. Alle unfere Soff.'en nogaver abrois. Im Folgenden lieft CII zat όλως (LIV όλος) ήν ο βασιλεύς έξηρτημένος τω φόβω του θεου; bann LXXI οίκονόμος τε της χάριτος καὶ τοῦ λόγου. - . 3. 10 schiebt LIV zwenter hand vouBeror ein nach auror. Bemerkenswerth ist gleich darauf die Lesart des LXXI ras quias xai rous olaxas, wenn gleich fie kaum vom Werfaffer herrühren dürfte. - 3. 2 v. u. LIV ruxozen; XXI ruxezn; CII ruxozuen; LXXI ων αν μετά την αποβίωσιν τύχη. - 3.1 v. u. haben alle unfere Cobb. exel be ravra nad. eiger, gewiß richtig. - G.310,7 v. u. XXI cavres Insavoizer in; die übrigen appoizer. ... 6.3.1, 6 laffen alle unfere Cobb. bas überfluffige nomwargar meg. - 3.3 v. u. LXXI anoregeneror; die übrigen anogeneror; die febr baufige Bermechelung diefer und der abnlichen Formen mag ein für allemal erwähnt werden. - G. 312, 4 alle unfere Codd. eis alosgσιν. - 3.6 LXXI καὶ ἐκκλησίασας πάντας τοὺς τῆς πρώτης βου-Mis. - 3.11 v. u. theilen sich auch unsere Sandschriften zwischen τυραννούσιν (CII) und ταράττουσιν (LIV, LXXI; τατράττουσιν im Gedruckten ift mabl nur Druckfehler), welches vorzuziehen fcheint. - 3.8 v. u. Kimmen unfere Sandschriften bis auf unbedeutende Umstellungen der Worter in der febr guten Lesart überein: els alognor ήλθον, άληθή τὰ παρὰ σοῦ ἀεί μοι λεγόμενα είναι.
— ⑤. 312, 5 v. u. CII ἀποβλέψαι und καταμαθεῖν δύνασθαι.

3.3 v. u. haben LIV, CII οὕτω τηλαυγέσατον; LXXI ἔτι τηλαυγέσερον; die haufige Berwechstung des Komparativs und Θurperlativs durch die Abschreiber braucht faum durch Benspiele belegt zu werden. Jeder Coder fann Beweise dazu liefern.

3.2 v. n. hat LXXI die Lesart καμμύσαντες, welche ich aufnehmen möchte, wenn noch andere Hoss. in zustimmten.

6.313, 5 LXXI νοημάτων statt δμμάτων; und 2.6 ήμετέρων statt προτέρων.

6.314, 8 fehlt in allen unfern Codd. das überfluffige elvaz. - 3. 12 LXXI φιλανθρωπία statt μακροθυμία. - 3. 18 fag. fehlt in allen unfern Soff.'en o posauevos bis douleias .- 3.7 v. u. haben alle ron gerpa ron aoparon u. x., welches zu billigen. - 3.2 v. u. CII θεασ άληθής, θεως άψευδής. - Ø. 315, 7 LXXI δυνήσομαι έγω ο αθλιος και αγριος (sic) δουλός σου. -3. 11 γ. μ. CII μή διαμαρτείν του σκοπού του ποθουμένου αυτώ. τη εύσπλ. τ. Beoù Sapp.; die eingeschobenen Worte laffen sich freylich leicht als Gloffeme erklaren, doch find fie durchaus nicht unpassend. — 3.2 v. u. LXXI the Basilings pilosopias. — G. 316, 4 fehlt in allen unfern Sandschriften nat auroi. Dergleichen Zufate ober Weglaffungen, je nachdem ein Abschreiber fie zur größeren Deutlichkeit für nothig erachtete ober nicht, find ben unferm Schriftsteller fo haufig, daß ich fie in den meiften Rallen mit Stillschweigen übergebe, wenn nicht ber Ginn ber Stelle dadurch wefentlich gehoben oder geandert wird, indem ich, nach dem im ersten Artifel ausgesprochenen Zwecke, mich auf eine Auswahl der bedeutenden Lesarten beschränke. Aus demfelben Grunde übergehe ich es auch gewöhnlich, wenn eine ober mehrere Sandschriften ein Wort fatt eines gleichbedeutenden andern fepen; z. B., um gang in der Rabe zu bleiben, wenn S. 315, 8 v= u. CII ή apigis aurou fatt rou viou hat; ferner wenn S. 317, 7 LXXI Beds fest statt dyuwovpyds; oder wenn Ø. 315, 3.5 v. u. alle unsere Hoff. en τη παρουσία αυτου haben, wo rov vioù der Quigata nur ein Glossem zu avroù zu senn fcheint. Ueberhaupt gehört bas Pronomen auros ju ben Wortern, welche vorzugsweise der Wandelbarkeit ausgesett find; auch bierzu finden wir, außer den angeführten, gang in ber Rabe - mehrere Belege; 3. B. S. 3.5, 7 p.n. GII els ธบขลบาทุธเข ลบารถัง 3. 1 v.u. lagt LXXI adra weg, fchreibt aber frenlich dafür auch υφηγουμένω; Ø. 316, 4 LXXI φωτίζων αυτώ. Auch die Benspiele von obros gehoren zu ben gewöhnlichen; fo wird biefes S. 316, 3 verwechselt, indem CII Tỹ roũ xoiroù xapiri hat statt τή τούτου χάριτι. Die Belege laffen sich ohne Muhe haufen; doch

wird bas Ungeführte für unfern 3wed genügen.

S. 316, 7 fag. beißt die Bulgata: ri de od nown, Gre τούτον έπαναγαγέσθαι (alle unfere Codd. έπαγαγέσθαι), κενήν φάλλειν εωχει, και είς ώτα λέγειν (CII λαλείν) μη ακουόντων. Dit Recht nahm Boiffonade Unftog an Diefer Stelle, indem nicht recht abzusehen ist, was man aus zerfp machen foll. Der herausgeber fagt: γυρδην subaudiendam puto. Aber follte wohl je gefagt worden senn γορδήν κενήν ψάλλειν? Und wenn es gesagt werden fönnte, und wenn es »mutam et insonam tangere chordam videbatura bedeuten fonnte, mare mobl bas Gleichnif überhaupt. für diese Stelle paffend? Konnte man bem Konig Abener einen Borwurf baraus machen, wenn er eine muta et insona chorda nicht horte? Wollen wir billig fenn, fo muffen wir ihm diefes verzeihen, indem es une wohl nicht beffer geben murbe. Auf den richtigen Beg fcheint uns LXXI gu führen, welcher die Stelle fo faßt; - exayayeo9ai. xai und bakkein enxei eie waa μη ακουόντων. - 3.9 CII ότε δὲ ἐπεσκέφατο κύριος καὶ ἐπέβλεψεν έπι τ. ταπ. - 3.4 v. u. ζώντι λόγω θεού LXXI. - Ø. 317,6 LXXI grocews statt urisews. — 3.7 schiebt nach xarra CII und LIV zwenter hand els ro einai ein. — 3.3 v. u. ist in LIV rabirt und forrigiet; von erfter Sand war bie Bulgata xxious; von der zwenten edeous; alle unsere Codd. haben aber uneprepou recht paffend fur mporepov, - G. 318, 5. Diefer Gas muß nothwendig mit dem vorhergebenden verbunden fenn; defibalb bat auch XXI, CII nai vor ryu; die LXXI de, LIV re nach anonemeryu; LXXI xpoésyge. - G. 314, a fgg. Es ist sonderbar, warum Boissonabe diesen Sat ro squeior re n. d. von dem vorhergebenben durch Punkt und Abfat getrennt hat, da fie boch fo augenfcheinlich zufammengeboren. Der Cod. LIV fchiebt vor 2ωοποιού noch ription zai ein; LXXI aber faßt den gangen Sat auf folgende Art: το σημείον δε του προςχυνητού και ζωοποιού σαυρού δπο την πάντων οψιν τη καρδία αύτου και τοις μέλεσιν έγχαράξας, καὶ (del.) εἰς ὑπήκοον πάντων κ. λ. Können wir dergleichen Abweichungen fur blofe Barianten halten? oder find wir nicht vielmehr genothigt, eine neue lleberarbeitung anzunehmen, fes es nun des Berfaffere oder des Abschreibers? Letteres ift um fo wahrscheinlicher, ba (bie völlige Umarbeitung eines Theiles in CII abgerechnet, wovon im ersten Artifel Nachricht gegeben ift) die hauptfächlichsten Abweichungen gerade immer im Cod. LXXI find, mabrend der Cod. XXI am genauesten mit der Bulgata gufammenftimmt. Um übrigens über diefen nicht unintereffanten Gegenstand mit einiger Sicherheit urtheilen ju tonnen, ift es burchaus erforderlich, noch mehrere Sandichriften gen au fennen zu lernen, sowohl ihrem inneren Gehalte, als auch ihrer außeren Geschichte nach. Zwar wurde es nicht sehr schwer senn, die Wiener Handschriften, und wenn wir ihr Verhältniß zur Handschrift zuverläßiger kennten, die Aulgata nach Familien zu klasissien (von den übrigen Pariser Handschriften gibt und, wie schon gesagt, Boissonade nur allzu unvollständige Kunde); aber ben der großen Anzahl von vorhandenen Handschriften unseres Barlaam (der Uebersetungen nicht zu erwähnen) wäre es ein zu gewagtes Unternehmen, nach fünf oder sechs genauer bekannten Handschriften einen Stammbaum für alle ausstellen zu wollen. Dieß mag einer späteren Zeit vorbehalten bleiben.

S. 319, 9 v. u. CII βοήσαι τον οχλον. — 3.4 v. u. LXXI είδωλοις τοις έν τω παλατίω, έκ. χρ. κ. άργ. πεποιημένοις, und dann recht gut πάντα statt ταῦτα. — S. 520 fag. LXX τοίς τῶν (των schieben auch die übrigen richtig ein) είδωλων ναοις πάντες περισάντες μέχρ. αύτ. κατηδάφουν (CII κατηδάφιζον) τ. θεμ. ---G. 321, 7 CII houraros statt Seioraros. In LXXI beißt der gange Say fo: nai napròs outwe the adupinhe piene encione the (CII schiebt evayyedixys ein) Bowsys. — 3.9 lassen alle unsere Handschriften, wie öfter, den Namen aBerrno weg, welcher, benläufig erwähnt, in LXXI gewöhnlich oder immer aperveip, in den übrigen άβενηρ geschrieben wird. — 3.2 v. u. LXXI oi πρίν έγκεκρυμμένοι. — S. 322, 1 lassen alle unsere Codd. των vor movazóvyow, und XXI, LXXI xpoeyespizovyo weg. - 3.10 LXXI είς τοσαύτην δε κατάνυξιν καί ταπεινοφροσύνην εαυτόν κα-Snixev; und dann vouobesia statt voubesia. - 3. 14 LIV erster Hand hat die Bulgata; von zwepter Hand nebst CII ourw de riv καλήν αλλοίωσιν αλλοιωθείς την πρ. άρ. άπ. ώδευσεν. LXXI άλλοιωθήναι και την πρ. άρ. έπανάγουσαν όδεύειν όδόν, ---S. 323, 13 LIV λόγοις statt ρήμασι; bann LXXI κατεπερείδων τ. ψ. αὐτ. ελπίσι χρηςρίς ἀπειργάσατο. — 3.9 υ. π. ΟΗ ηὐλόγει; bergleichen Abweichungen find fehr häufig, und auch in unfern Soff.'en schon oft genug dagewesen, ohne daß ich fie erwähnt hatte, da es befannt genug ift, daß die mit ev- anfangenden Zeitworter bas Augment annehmen oder weglaffen fonnen, wenn auch ben einigen das eine, ben andern das andere gewöhnlicher ift. - 3.6 υ. μ. LXXI ποίαν ευλογίαν, τίνα δὲ ευχαρισίαν άναπ. — 3.3 υ. u. CII φυχή statt αμαρτία; XXI u. LIV erster Sand laffen καὶ eupenvo. σ. vexp. ημην weg. — S. 324, 1. Alle unfere Codd. παταφιλών. — 3.6 LXXI δ δὲ ἐωάσαφ ὁ ὑιὸς αὐτοῦ (CH ὁ δὲ ύιος εωάσαφ) δάκρυσι πολλοίς κηδεύσας τον πατέρα, έντίμως κατέθετο. - 6.325, 7 LIV αυτοϊς, ΐνα μή κατ' αυτοῦ οργίδουται. Sonderbar nimmt es fich in diefem Gebete aus, daß Gott ersucht wird, sich ben den Geiligen zu verwenden, daß sie dem Abener

nicht gurnen follen. - A. a laffen die Wiener Cobd., mit Ausnahme von LXXI, mi weg, mit Recht. - 3. 11 LXXI schiebt er alnyeia nach de ein. - 3. 14 CII avaras. - 3.9 v. u. alle unfere Codd. rois deopévois diéveiper. - 3.7 p. u. LXXI er odais ήμ. — S. 326, g ist nach allen unfern Hoff. en δικασήρια zu fcreiben. - R. q v. u. alle unfere Codd. exognoa; - defigleis then 3.7 v. u. μόνος μόνω. — 3.1 v. u. LXXI ανήλωσα. S. 327, 7 LIV, CII έργω; bann alle οπου αὐτὸν όδηγήσει με. - 3. 13 LIV enchingre; die übrigen enchivorres.

S. 327, 9 v. u. CII xai opxovs xposerisour. Sang abweichend lautet diefer Sat abermals in LXXI: τοιαύτα 9ρηνούντες και ορκοις έβεβαίουν την ύποχώρησιν αυτού μη παράπαν παραγωρήσαι; bald barauf mit CII τω όγλω, und alle unsere Hoff. en nai signe aur. dianed. - 3.1 v. u. alle os fe navron πρόκριτος. - Ø. 328, 11 LXXI απονενοημένου. - Ø. 329, 9 υ. u. LIV προκατελάβοντο; 3.8 LXXI περιελάμβανον; XXI περιεπύκλουν; die übrigen έκύκλουν; der LXXI läßt dann xal ατριβ. περιήργοντο weg. - 6. 330, 16 υμίν και διδάξαι πάσαν 2. A. LIV. - 3. 12 v. u. LXXI npoaipesews. - 3. 331, 3 LIV airoupevos; die übrigen greiro, - 3.1 v. u. Auch unfere Codd. theilen sich; CII hat auapraver; LIV auapror; LXXI άμάρτη. — 6.333, 5 LXXI έξουσίας μετέχων, dann δφείλει έν τούτω μιμείσθαι τον θεον (er hatte porher τον δοτήρα τ. έξουσίας ausgelassen) κατά δύναμιν. άλλά και τ. ύπήκοον, mit Weglassung des Zwischenliegenden. — 3. 13 LIV mpostpeyortas. — 3. 9 v. u. Das von Boissonade eingeschobene ra, welches unentbehrlich scheint, fehlt auch in allen unsern Sandschriften. — G. 334, 8 LXXI καταλλαγή. - 3. 12 CII την είσπραξιν τοῦ τοσούτου ώφληματος ανανεωσάμενος. — 3.3 v. n. CII αποδιδούς έκαςω καθά expaxer. — 3. 2 v. u. bat LXXI die Bulgata; von den übrigen CII εκλάμφουσιν, die andern λάμφουσιν; eben so gleich darauf CII nadupp, die übrigen naduper. Leider verfahren aber die Abschreiber großentheils ben bergleichen Dingen mit tadelnswerther Billfur oder Nachläßigfeit; obgleich ich ber Ueberzeugung bin, daß wir ben diefen fpateren Ochriftstellern die Regeln der altgriechischen Syntar nicht allzustreng anwenden durfen. -6.335, 2 v. u. LXXI περιελάμβανον; dann CII έπιβοώμενοι. -6.336, 1 LXXI αίχμαλωσίας.— 3.11 láft LXXI πάντων Speinren weg, und es ist nicht zu leugnen, daß nicht allein Riemand es vermiffen wird, fondern daß es fogar ftorend an diefem Plate ift. — S. 337, 6. Auch bier stimmen alle unfere Sandfchriften in der Lebart rovgivor gufammen. - 3.9 v. u. lagt LXXI μη υδωρ weg; dann CII των πρός το εήν αναγκαίων καί προσ τροφήν επιτηδείων .. - 6.338, 7 laffen LXXI und LIV

erster Hand das zwente exapdiwous huas weg. - 3: 10 LXXI defik statt peia. - 3. 12 stimmt, wie gewöhnlich, XXI mit der Bulgata überein; LIV τον ποθόν εκ καρδίας δεξάμενος; LXXI τ. ποθον έν καρδία δεξαμενος ώς πυρ καθώς και ό των απ. γορ.; CII τ. ποθον ώς πυρ έγκαρδιον δεξάμενος ο τ. άπ. γ. - Dann υπεριδόντες ben LXXI, mit Beglaffung von και nach προσκαίρου. welches auch in CII fehlt. - 3. 12 v. u. LIV die Bulgata rov Sείου λόγου; CII του Θεού λόγου; LXXI nur του λόγου. -3. 10 v. u. ist mit unfern Soff.'en ro ocha ju fchreiben; biefes hat ausbrücklich der Cod. CII; mit Weglassung des Artifels der LXXI; und mit einem gewöhnlichen Kehler ro ochna der LIV. — 3.8.7 v. u. LXXI катефровен жатибая. — 6.339, 1 LXXI άντελάβετο; bie übrigen άντιλάβοιτο. — 3.6 CII έπακούοντι; LIV fest bende Participien in den Accufativ, als abhangig vom porhergehenden αυτόν. - 3.9 CII πονηρού statt παρούσης. Auffallend weicht abermals der LXXI ab — ίδοι ο οφθαλμός μου, κύριε κύριε, πνευματικών δακρύων πηγάς τοις όφθαλμοις μου παράσγου πατεύθυνον x. λ. Bermuthlich irrte der Schreiber von dem ersten xupre zum zwepten über, und erganzte den dadurch mangelhaft gewordenen Ginn aus dem Geinigen; ungewöhnlich ist daben nur, daß er das den Irrthum veranlaffende zupze zwenmal schrieb; da in folden Fällen bas eine Wort ausgelaffen zu werden pflegt, wie es in der Matur der Sache liegt; so wie 3. B. im gleich Folgenden derfelbe Cod. von einem vxodergor por mit Beglaffung des Zwischenliegenden jum andern überspringt, und - τα διαβήματά μου καί υπόδειξον μοι τον εμής σωτηρίας πρόξενον schreibt. — S. 340, 3.4 LXXI σφοδρότερον αυτώ ή καρδία έφλέγετο. - 3.8 XXI und LIV πονηρός διάβολος; LXXI παμπόνηρος. — . 341, 11 CII οίος ές:, δυςειδής και πλήρης σκοτίας. - 3. 13 LXXI αλλοτε Σηριον υπήρχε παντοδαπών μορφων. — 3. 14 Cll έκπέμπων statt αποτελών. — 3.7 v. u. alle unsere Hossen zai (LIV von zwenter Hand) zarayedov. — 3.5 ψ. u. οίδά σε, ος is εί ο ταυτά μοι λέγων και έπεγείρων. - 3. I v. u. fag. stimmt nur XXI in avra by rovra mit der Bulgata; die übrigen nabern fich den Pariss. A. C, αυτό δή τουτο τὸ (LIV τούτω; derselbe nebst LXXI last το weg)...το (LIV τω) Syprodes σου ... ένδεικνυμένος. Außerdem hat LXXI Sypia καί Epnera pipeissai, wohin auch die verdorbene Lesart des LIV μημείσθε deutet. — 6.342, 3 LXXI ανωνήτως (L. ανονήτως) ftatt avnvorois. - 3.7 erfennt feine unferer handschriften das unrichtige de nach Basiliszov an; es ist unpassend wegen des folgenden ols duorovoar - G. 343, 2. 1 v. u. unterftust zwar feine unserer Sandschriften die von Boiffonade vorgeschlagene Lebart, boch unterliegt es feinem Ameifel, daß die Stelle verdorben ift;

bis wir aus Bandschriften eine sichere Lesart erhalten, trete ich bem Borfcblage bes herausgebers ben. Richtig aber bat im Rolgenden CII als moos (oder mit LIV aus der Aulgata els) τροφήν έχέγρητο. — S. 344, 4 hat LXXI die sonderbare Lesart zat ras hovas erepeiro, die frenlich auch recht wohl einen Ginn gibt, beren Entstehung aber nicht leicht zu erklaren ift da bie von allen übrigen Codd. vertheidigte Bulgata einen fo deutlichen und paffenden Ginn hat. - 3. 11 rop ogganum ertennt nur XXI an; eben fo hat 3. 14 nur diese mpogeron, doch ohne por; in ben übrigen fehlen bende Borter; wirflich scheint auch entweber airior (bas uor binter diesem laffen LIV, LXXI weg) oder mpogenor Gloffem ju fenn. Gleich darauf haben alle unfere Codd. τών άμαρτιών statt άνομιών, eine öfter vorkommende Verwechslung. — S. 345, 4 LXXI, XXI, LIV erster hand 9éperos, amenter Hand riseueros; CII noiw. — 3. 11 v. u. LXXI rys nonews eneivns nat Spaidryros. pepel. Der gange Sat ift etwas verworren, und scheint nicht gesund zu fenn; auch ergeben sich in den Handschriften mehrere, zum Theil falsche Abweichungen. LIV hat μεμελανωμένης, also auf όφεως bezogen; ferner LXXI καὶ κατακωμών; bann mit bem LIV έκτετηκότας; endlich LIV περικεκαλυμμένα statt περιπεφλεγμένα. Permittels Diefer Lesarten ließe sich vielleicht der Text richtiger als in der Bulgata herstellen; doch eine Sicherheit können wir nur durch eine beffere Sandschrift erhalten.

S. 346, 3. Sier ift in dem Cob. LIV eine große Lude, in-· bem die Bandschrift nach axopesws fogleich fortfahrt : oxwis (zwente hand κως) δε την τελείαν αν τούτω κληροϊς αγάκην, welches O. 353, 15 ftebt. Gine Mote am Rande macht den Borlefer auf diese Lucke aufmerkfam, mit den Worten: Leixer, zivwoze άδελφὲ δ άναγινώσκων.— 3.4 CII περιέβαλλον άλλήλους καὶ προ- · 5ηγ. — 6.347, 8 LXXI αφαιρόμενος. — 3. 14 lagt LXXI σύν ήδονή bis δακρύων weg; vermuthlich verführt durch die gleiche Endung. - S. 348, a LXXI, CII nai bij els προσευχήν. -3. 10 υ. u. CII έως οδ αὐτοὺς ὁ ὅρθρος τ. σ. αὖθ. μν. εὐχ. πεπ.; LXXI έως δρθρου είτα τας συνήθεις εύγας πεποίηκαν. — 3.5 v. u. laft LXXI pes' osne suprapopaprov weg, und gibt bann ύποταγής τε και ταπεινώσεως ενδεικνύμενος τρόπους, και πρός πάσαν ίδεαν γυμναλόμενος άρετης πεπαιδεύμενος άνεφαίνετο τη πάλη τ. π. μ. άορ. πν. -- S. 349, 2 LXXI δεσπότης, und άπολαύσεως statt άναπαύσεως. — 3. 11 CII άσαρκός τις άληθών και άσ. — 3. 17 CII έργον οντως μοναχ.; LXXI έργον ήν μοναχ. — 3.2 v. u. LXXI, CII ews or e99'. — S. 350, 6 alle unfere βοίι en προσκαλεσάμενος δ γέρων τ. πν. διον. - 3. 16 LXXI naipos exery ext Dupais. - 3. 12 v. u. LXXI se per by (XXI

σρὶ μὲν δοκεί; vielleicht σὰ μὲν δη?) καλύψαι...ἀπόδος...μείνου ... exoperos ... xorovperos (letteres alle unfere handschriften). — 3.350, 12 haben unfere Codd., mit Ausnahme von XXI, obes-Sai se; auch nach dem folgenden our schiebt LXXI se ein. -S.351, 4 fehlt allen unfern Codd. \*pos. - 3.9 LXXI ανανεούται. - 3.9 v. u. CII της φυχής σπεύδη; LXXI nach Beglaffung des vorhergehenden zai recht gut: 775 xpo9esews exeύδων; dann alle unfere Soff. en μη φοβηθήs. - S. 352, 5 LXXI τοιούτοις ήττώμενος λογισμοίς; wenn ήττώμενος, was fehr leicht möglich ist, aus xrwperos entstanden ift, ergab sich Die übrige Beranderung ale nothwendige Folge. - 3.6 v. u. LXXI αποδούναι. - 6. 353, 1 LXXI λογισμούς τηρών; XXI faßt ben gangen Gag fo: ταῦτα έννόεν (CII fügt διαπάντος bingu) έν τούτοις ίσθι καί ή εἰρήνη κ. λ.— 3.8 v. u. LXX έτριpartina. - 3.2. 1 v. u. fcmanten auch unfere Sandichriften zwischen povagois und povopagois; letteres hat XXI, das erfte Die übrigen. Boiffonade bat bas, wie es freplich Scheint von den meisten Sandichriften geschütte povayob aufgenommen ; nur scheint die andere Lesart paffender, theils wegen der vorhergebenben Bergleichung, theils auch weil es nicht wohl anzunehmen ift, daß ein abschreibender Monch aus povazois - povopazois gemacht baben follte, mabrend ber umgefehrte Kall fast unwillfürlich unter der Feder eintreten konnte, wie g. B., um gang in der Mabe gu bleiben, CII einige Zeilen vorher poraxiar aus poropaxiar machte. - Eiwe ftatt πέφυκε ben LIV.

S. 354, 10 laffen alle unfere Cobb. bas vollig überfluffige λοιπον weg. - 3.7 v. u. LXXI αλλα πλούσιον γενέσθαι σπουδή, καθώς και δ κύριος; und dann όλως σύ εερούμενος. — 3.3 v. u. Ru ben benden von Boiffonade icon angeführten Lesarten, zwifchen benen fich auch unfere Sandschriften theilen, & pilorns (CII) und & pilrare (XXI & pilrare pile) fuge ich noch aus LXXI & prhoBee, welche ich fur die richtige zu halten geneigt bin, und woraus sich die übrigen auch leicht herleiten lassen. — S. 355, 2 v. u. haben alle Br. Codd. thy avaipantor hatpeiar. - S. 356, 1 v. u. Mach έπιγείων ift in LIV eine Lucke, die zwar im Texte felbft nicht, wohl aber durch die Bemertung am Rande: nat erravoa deiner odigor angedeutet wird, fie geht bis — έαυτον έπισφραγισάμενος, Θ.358, 14 v. u. — Θ.357, 3 LXXI ως έγεωργησας. — Θ.358, 11 CII το πανάγιον ονομά sou; ben allen dergleichen Bufaben fonnen wir wohl mit ziemlider Gewißheit annehmen, daß fie vom Abschreiber herrühren; wenigstens ift es nicht febr mahrscheinlich, daß ein abschreibender Monch sie ansgelassen haben follte. Eben dahin rechne ich auch, wenn LXXI im Gleichfolgenden orr - alverte ausläßt, bafür

aber rur alweur nach alwes einschiebt. Ueberhaupt verfahren Die Abschreiber ben bergleichen Dorologien und dorologischen Benfagen mit einer besondern Willfur, und ich hatte allein aus unferm Barlaam Bunderte von Benfpielen benbringen fonnen, wenn die Sache wichtig genug ware, ober eines Beweises bedürfte. Einen allgemein befannten Beleg finden wir ja felbst fchon im Gebete des Herrn. — 3. 10 v. n. LXXI xdnpodosiav. — 3.6 p. u. rò rovyivov paxos. — S. 359, 5 lese man, wenn die Bulgata nicht Druckfehler ift, xriow fatt xryow. - 3.2 v. u. alle unfere Boff.'en evyais xai ixesiais. - G. 360, 8 LXXI elsayovras; LIV elsayayovras (elsayayovres der Bulgata ift jedens falls unrichtia); CII elsygayor; wenn wir diese Lesart annehmen, müffen die bepden vorhergehenden Participien als von Ewpaner abhangig gedacht werden. 3m Folgenden haben LXXI, CII eisepyouerou de aurou; gleiche Abweichungen haben wir schon mehrere bemertt. - 6.361, 6 LXXI ev μέσω απάσης της πό-Lews aloveiw puri x.; nehmen wir diese Lebart auf, so muß das Rolon nach zódez getilgt (wohl auf jeden Fall) und er pésw s. zódews durch Kommata eingeschlossen werden. Auch im Kolgenden weicht dieselbe Sandschrift von der Bulgata ab, und gibt: αξιοί ούν αύθις ο Ιωάσαφ, el δοκεί τον βαρλ. - 3. 15 XXI της αύτης τεύξη χαράς και ευφροσύνης και δόξης. — 3.8 υ. π. LXXI alvor statt υμνομ. - 3.5 fg. v. u. derselbe: πέμπτον μέν και είκοσον (fo auch CII) eros rife ifluxias ayeir, ap ou riv Basileiar xa-TELIRE, REVTE N. TOIGN. YP. Statt THE Exiveror bat XLIX exiπηρον. - Ø. 362, 12 LXXI πάσης περιγείου σγέσεως αληθώς elyer. — 3. 6. 5 v. u. LXXI ex reorgros; die übrigen ex rewrepou. - 2.3 v. u. stimmt LIV mit ber Bulgata gusammen ; die übrigen weichen mehr oder weniger ab; LXXI hat nat nadaporepas (mit o auch LIV) xai apelif rolaviny rol.; XLIV xai Selorepas καταξιούμενος αμέλει; CII και θεωρίαν θειωτέραν καταξιούμενος άμέλει τοιαύτην.

S. 363, 10 schieben alle unfere Handschriften nach εθφραινομένων richtig κάντων ein, welches sich auch in den bezüglichen Pfalmenstellen sindet; überslüssig dagegen ist das von LXXI am Ende des Sahes angesügte esiv. Daß das Folgende verworren und unzusammenhängend ist, hat Boissonade richtig bemerkt; nur scheint es, als ob durch seinen Borschlag der Sache nicht ausgeholsen würde. Unsere Codices sind weder unter sich, noch mit der Bulgata im Einstang; am nächsten steht XLIX; bann folgt XXI, doch mit Beglassung von κορείαν; LIV schreibt: τὸ δὲ τίμ. αὐτ. σ. ἐν γειτ. αὐτω τ. οἰκ. κοι. τις ἀν. αγ. κ. λ.; dann πρότερον statt κότε. CII láßt ös nach αγιος weg, nebst κορείαν. Alle diese Lesarten (unbedeutendere unberücksichtigt ge-

taffen) heben die Schwierigfeiten nicht. Gang abweichend liest bagegen LXXI: ήν δέ τις ανήρ αγιος πλησίον αυτού τας οἰκήσειε ποιούμενος ος και την προς βαρλαάμ πορείαν έκείνω πρότερον væederge; wenn wir nun nach diefer Lesart noch eine Verbindungspartifel, etwa mit Boiffonade Beig re rim, einschieben, scheint alle Schwierigfeit gehoben ju fenn; unerflarlich bleibt frenlich die Entstehung fo abweichender Lebarten. — S. 364, 3.4 ergab. len alle unfere Hoff.'en, ohne des Barlaam zu erwähnen, xarra αυτώ δήλα τὰ περί του μακαρίου (LIV μακαρίτου) τίθησιν ίωάσαφ; LXXI πάντα αύτω τὰ περί τοῦ μακαρίου λέξας ίωάσαφ.--S. 365, 9 LXXI en naoi Beon ron unepayagon, ron del o. -3. 10 ift perisors Druckfehler. — 3.8 v. u. geben alle unfere Cobb. paffend vuas ftatt huas. - 3.6 v. u. alle unfere Cobb., außer LXXI, των απ' αίωνος ευαρετησάντων. - 3.5 v. u. last LXXI περί ών - διήγησιε meg; die übrigen περί ών ή παρουσα διήγησις.

So hatten wir also unferen Johannes bis an das Ende feiner Lebensbeschreibung des Barlaam und Joafanh begleitet. Wenn auch diese Anzeige für einen großen Theil der Lefer Diefer Blatter von wenig ober teinem Intereffe fenn mag, fo glaube ich doch für die, welche fich mit einem tieferen philologischen und theologisch = patriftischen Studium abgeben, eine nicht undankbare Arbeit übernommen zu haben, indem ich aus den Schagen det f. f. hofbibliothet einen, wie ich hoffe, nicht unbedeutenden Bentrag zu einer bereinstigen fritifchen Behandlung unferes Johannes lieferte. Eine ausführlichere Darlegung der sehr vielen Barianten gestattete weder der Plan diefer Arbeit, noch der Raum diefer Blatter; eben fo enthielt ich mich auch in den meiften Fallen eines eigenen Urtheils, fo nabe auch oft die Entscheidung lag, ba ich felbst feineswegs Willens war, eine Recension des Textes porgunehmen, fondern nur Materialien zu einer folchen niederzulegen.

Einige Werfe von untergeordnetem Interesse, welche Boisfonade diesem Bande seiner Anocdota angehangt hat, können wir mit Stillschweigen übergeben. Zum Schlusse muß nur noch bemerkt werden, daß der herausgeber im Inder alle Schriftsteller anführt, zu welchen er handschriftliche Verbesserungen aus den Pariser Codd. mitgetheilt hat, wodurch diese durch das ganze Buch zerstreuten, oft sehr nüglichen Notizen erst eigentlich zu-

ganglich werden.

Wien, am 7. May 1833.

Dr. Joh. Beinr. Chr. Schubart.

Art. VI. Gefchichte der Regierung Ferdinand bes Erften. Aus gebrucken und ungedruckten Quellen herausgegeben von F. B. v. Buchols. Fünfter Band. Wien 1834, ben Carl Schaumburg. 567 S. Benlage S. 568 — 607.

Im Allgemeinen enthält diefer abermals umfangereiche Band von 607 Seiten, ben vorhergegangenen Banden an Geift und Darftellungsweise gang gleich, die weitere Entwicklung ber ungrischen Ungelegenheiten feit der im Barasdiner Bertrag gewonnenen Kriedensgrundlage, bereichert und vervollständigt in den interessantesten Partien aus urfundlichen Nachrichten des f. f. Staatsarchivs; die deutschen Angelegenheiten - in Darftellung der deutschen Stadte und bes Burgerthums in Berbinbung mit der Kirchentrennung, die daraus fich ergebenden Kriegeund Friedensverhaltniffe und der wiedertauferischen Odwarmerenen; die Bestrebungen zu dem auf die erste Murnberger Grundlage geftühten Frieden durch Bugeftandniffe, Bermittlungen und Bertrage; Die gesteigerten Fürstenpartenungen im Reiche und die durch innere Umwandlung der Gesetgebung in den wichtigsten Reichslanden bewaffneten Bertrage, Bundniffe und Gegenbundniffe; die Recufation des hochsten Reichsgerichtes, bis jum unvermeidlichen Zusbruch bes außern Rampfes, ber mabrend des Friedens erhöhten Gegenmacht; die umftandlich enthüllten Gefinnungen und Ubsichten bes Raifers und des Ronigs Rerdinand ben der wirklichen Rubrung Des Rrieges aus febr wichtigen Benlagen und Aufflarungen aus dem f. f. Staatsarchive; endlich die fortgesetten Religionsfriege des sechzehnten Jahrhunberte auf germanischem Boben. - Dach ber Unficht bes Grn. Berfaffere laffen fich diefe Religionstämpfe ale Pringipienfriege betrachten, nicht gur totalen Unterdrückung ober Bernichtung des einen Theiles, fondern gur Erfampfung fefter Grangund Schupmarken, begründet durch eine nach Thatsachen ermafigte Unwendung bes Prinzipes. Die bamalige Legglitat, Die Staatsgesege über den Glauben und über die damit enge gusammenhangenden, aber int außere Recht greifenden Dunfte, vermochten die Bewegung gegen das bisber in unbezweifelter Gultigfeit bestandene, jest aber von einem Theile bes Gangen, ohne Uebereinstimmung mit bem Saupte ober mit der verfaffungsmäßigen Mehrheit, - eigenmächtig mit Uenderung bedrobte Gefet nicht zu beberrichen; da man ben Glauben felbit, den Grund diefer Rechte, befampfte und verwarf. - Sinfichtlich ber Krage: ob und in welcher Weife das Schwert und die außere Gefengebung überhaupt geeignet fen oder nicht, dem Glauben gu dienen? — waren jene Kampfe (ben dem von benden Theilen zwar anerfannten Pringipe, daß die Rechtglaubiafeit auch Gegenstand des außeren zwingenden Gefetes fenn folle), doch im Ganzen weit mehr, als die späteren mit ruhiger Erörterung des großen Gegenstandes und der von einer höheren Macht gesehten Granzen für das eigene Thun verbunden, und sie haben auch bald gewissen Grund, auch inmitten aller späteren Verirrungen und Kampse bleibende Grundlagen eines Religionsfriedens ger

funden.

Den Geift der Liebe und des Wohlwollens, die innere Frenbeit und Krenwilligfeit, der tieffte Characterjug des Chriftenthums, fordern Entfernung der außeren Gewalt, um den Glauben auszubreiten und zu erhalten; fie fordern das Gefühl des Werbundensenns in den Berbaltniffen des Lebens mit den theilweife Getrennten, burch alle erhebenden, fittlichen und gemeinfam anerkannten Bahrheiten. Frevelnder Muthwille jedoch: leichtsinniger Uebermuth, vertragbrechende Billfur, farre Befchranftheit, unbedingtes und unbescheidenes Berfennen alles Schranken bes eigenen Berufes ober ber rechten und murbigen Mittel, Graufamfeit in der Musführung, übermäßige Berlangerung bee Rampfes jur Erzengung fleigender Berwilberung, Auflosung aller gewohnten Bande und unermeglicher Privatverbrechen emporen das Gemuth mit Recht zum tiefsten Schmerz und Abscheu über folche Kampfe im Ramen ber Religion bes Kriebens. - Beiters ift ben Beurtheilung Diefer Begebenbeiten. bas Befen ber Gache felbft, bie man führte, und mit Baffen behaupten ju follen meinte, scharf ins Auge ju faffen, in fo weit es fich nicht von einem bloß abzuwehrenden, fondern auf Undere auszuübenden Amang handelt; und ben diefem Gefichtspuncte, unter welchem auch die außeren Rampfe mit der inneren geistigen Matur des Streites jufammenfallen, wird es von großem Gewichte fenn, ob man die Sache felbft, wovon es fich bandelte, für geiftig vernichtend und gerftorend, oder für erhaltend und befruchtend ansieht. Mit Beruchsichtigung nun der neuerlich gemachten Unregungen: vals hatte der herr Berfaffer den Reformationstampf überhaupt, und jede Sache, welche den Kampf hervorruft, als verwerflich dargestellt; - daß Entzwenung, Auflehnung gegen bas Beftebende das Pringip bes Chriftenthums gewesen fen; daß geistige Frenheit, reinere Doral, höhere Bildung — als Früchte der Reformation bezeichnet werden, - und daß man bem Brn. Berf. etwas Saf im Bergen gegen die Reformation und ihre wohlthatigen Folgen gumuthe , bestimmt der Br. Berf. ben ben der Characterisirung des geistigen Streites in der Reformationsepoche, wovon nur alles Neuferliche noch Folge war, genommenen Standpunct genauer und schärfer. Er weifer feverlich von sich die Zumuthung,

als fen seine Alage über die tiefe, die Christenheit in ihren edelften Theilen gerreißende Entzwenung hervorgegangen aus dem ftarren Refthalten an einem unlebendigen, materiellen Erbaltungsund Stabilitate - Pringip, nach welchem alles Bestehende als foldes als aut, aller Ungriff auf dasfelbe als bofe angeseben merben mufite. Geiftiges Leben und Bejabung find nicht au trennen; und da zwischen mehreren begrundeten Bejahungen ein eigentlicher, wefentlicher Streit nicht bestehen fann, fo muß jeder tief eindringende Streit urfprünglich von einer Berneinung, namlich von einem Streben ausgeben, Leben und Bejahung gu vernichten, und dief thut auch bas eigentlich geiftig Bofe, als die mabre Urfache der Zwietracht. Es fommt demnach immer barauf an, ob die Sache mahr und gut, bas beißt, ob fie Leben und Bejahung ift; ber gerechte und wohlthatige Rampf dient ihr dann schügend gegen die Angriffe der Zwietracht. Sein Berhaltnif jum mofaifchen Gefete nun bezeichnend, fagt Christus felbft, er fen nicht gefommen aufzulofen, fondern gu erfüllen. Gein Bert war alfo Serftellung ber gefchandeten und durch Luge vielfach verneinten und vernichteten primitiven Offenbarung, und Begründung eines erfüllenden Meuen, eines Lebendig Positiven der erhabensten Art, in Ewigfeit fruchtlos bestürmt durch alle Dachte des Bofen. - In allen Erfcheinungen muß man aufe schärffte unterscheiden, die von einer an fich feindseligen, auf Bernichtung gerichteten, von ihrem Borfampfer als gerecht und lebenbegrundend angesehenen Sache erwedten, ju Bulfe gerufenen, oder von Sinderniffen befrepten Lebensfrafte, - von diefer Sache felbst. Immer aber theilt eine auf Vernichtung gerichtete Sache ihre zerstörende Natur auch einem nothwendigen und beilfamen Campfe mit, und zerftorende revolutionare Mittel bemmen und truben, für einen achten Lebenszweck angewendet, die gute Sache felbst in ihren Wirfungen und in ihren Erscheinungen im bochften Grade. — 3m Reformationsstreite bemnach ist das Wesentliche des Streitgegenstandes namlich bas, wodurch man Gines ober bas Andere, Anhanger oder Geaner ber alten Rirche mar, - von ber Schilberung ber Unbanger bender Theile, fo wie aller Entwicklung, Kraftaugerungen und Folgen ju unterscheiden; und in diefer Sinficht ergibt fich, aus ben eigenen Meugerungen bet fampfenden Theile felbft, als Characteriftif des wefentlichen Standpunctes, bag bie Ginen jene Dogmen behaupteten und bejabten, welche eine faframentale Ergreifung von Ge schlecht und Natur von Christo aus, um Träger der Rechtferti= gung und Beiligung ju fenn (worauf bas organische leibliche Bemeinleben ber Kirche, die Sauptfache bes altfirchlichen Gottes-

dienstes, ber Beibe, Priefterwurde, Gemeinschaft der mitwirfenden Gulfe, Die Gewißheit der Tradition und verpflichtende Autorität beruhen), und an diese Dogmen als an gottmenschliche Wirkung und Babrbeit glaubten - und die andern fie verneinten. Durch biefe Bezeichnung ber wefentlichen Sauptfrage bes Streites tritt man den Wortführern der Trennung wohl keineswegs zu nahe; und Luther felbst wurde weiters es nie anerfennen, daß er ben Rampf bagegen bloß als Mittel fur anbere von ihm beabsichtigte Birfungen und Früchte intellectueller, politischer und fittlicher Art geführt, und daß es ihm nicht um Die Grund = und Sauptfache, fondern um Diefe beabsichtigten anderen Folgen zu thun gemefen. - Much zur allenfalls beabfichtigten Berbefferung ber praftifchen Digbrauche in ber romifchen Rirche und bes verdorbenen unwissenden Clerus - hatte fich ber Kampf andere, ale mit Laugnung und Befampfung ber Sache felbft motiviren muffen. Eine folche Characteriftif, als ein Theil hiftorifcher Darftellung, greift dem individuellen Endurtheil durchaus nicht vor; ja fie gibt vielmehr ein wichtiges Datum zur Gewinnung eines richtigen Endurtheils an die hand; weil durch Berdeutlichung der Sache Jeder in den Stand gefest wird, ju miffen, worauf er jest feine eigene fernere Prufung ju richten habe. Endlich beweist doch die bestimmteste und flarste Darftellung ber Wesenheit des Streitgegenstandes, entkleidet von allen andern, blog zufällig damit in Berbindung gebrachten Intereffen und Fragen, von intellectueller, fittlicher ober politifcher Ratur weit mehr friedliebende, auf möglichstes Ginvernehmen, gegenfeitiges Unerfennen und auf Liebe zielende Gefinnung, - ale das andere Verfahren, wenn unter Berufung auf bochtonende, aber febr unbestimmte Ramen von Rothwendigfeit, Licht n.f.w. alles aufgeboten wird, um in jener einen Frage die Entzwenung zu erhalten, zu nahren, und wo möglich noch tiefer und unheilbarer zu machen. Vorrede p. I — XI.

Erster Abschnitt: Fortwährendes Friedensprovisorium im Reiche, bis nach Eröffnung des Trienter Conciliums, p. 3 — 95. Seit dem Reichsfchlusse zu Speyer (1542) bezeichnen Friedenstiede, friedliche Behandlung, Versuche zur Verständigung und Nachgiedigkeit im Ausdruck, Drang nach Suhnung des Zwistes, Wunsch, die Setrennten mit der Kirche wieder zu vereinigen auf Bedingungen, welche diese selbst für endlich zulässig erklären, erweiterte Nachssicht und Religionsduldung die zur Unzufriedenheit der katholisischen Parten und die zum Argwohn in Nom, als wolle der Kaisser sich der politischen Uebermacht im Reiche auf Kosten der von ihm kelbst bekannten Religion versichen; mbode politische Werth-

legung auf gutes Bernehmen mit den friegerischen protestirenden Standen wegen der Turfenbulfe und dem wieder naben Krieg mit Kranfreich, und daben Diftrauen auf Papft und italienische Mächte, als politische und nicht ganz unpartenische Gegner, bezeichnen fortwährend alle Handlungen des Kaifers und des Konige Kerdinand. — Gein in Regensburg 1541 gegebenes Wort zu lofen — war es die fest und nachdrücklich ausgesprochene Absicht bes Raifers, verfeben mit machtigen, durch die Cortes, durch Bernachtung der Memter, durch Berfauf von Gutern und Commenden und durch die aus Indien erwarteten 600,000 Pesosd'or unterftust, nach Niederland und nach Deutschland zu kommen (1542 - 1543), um ben Bergog von Cleve zu bestrafen, Gelbern wieder zu erlangen, ben Konig von Franfreich nach Kraften gu gabmen, ja bann felbft perfonlich gegen die Turten gu gieben. Mit Inftructionen, diefen Zweden entsprechend, wurde Grauvella nach Trient und Rurnberg vorausgesendet, querft um auf bem bevorftebenden Concil ju erfcheinen, wenn es fo gehalten merben fonne, als es die Rothwendigfeit erfordere. Die Ausgleichung mit dem Konige von Franfreich, ber mit Schande und Unehre das Bofeste, mas er konnte, gethan habe, und wie ibm am furzeften und mit ben wenigsten Koften webe gethan werben tonne, faben der Kaifer, Konig Ferdinand, Marin und alle Minister als bas wichtigfte an, felbst in Unbetracht ber Gefuhr, worin die Religion ftebe. Daber wollte ber Raifer ben Rrieg in Ungern und gegen die Turfen nur vertheidigungeweise von Berdinand geführt wiffen; weil fowohl dazu, als gegen Franfreich Die beutschen Fürsten zu viele Bedingungen machen, und selbst Die Stadte mit den großen Roften bes vorigen Sabres fich entfculbigen wurden. Granvella fprach es übrigens auch fren aus, bag die eigene Reife des Raifers, wenn er verfeben fen jum Kriege, bas mabre Mittel und ber Stachel für ben Danft und far England fenn werde. - Die papftlichen Legaten, der Fürstbischof von Trient, Madruggi, die Cardinale Moronus, Paris und Polus beginnen die Eröffnungs = Ceremonie in Trient, und der jungere Granvella, Bischof von Arras, mit einer ausführlichen lateinischen Rede, von der Rothwendigfeit eines Concitiums und einer Reformation, von des Kaifers langen und bisher vergeblichen Bemuhungen bagu, und von dem alle gottliche und menfchliche Gerechtigfeit beleidigenden Benehmen bes Konias von Kranfreich durch den neuen Friedensbruch und Angriff auf den Kaiser während des Kampfes mit den Sturmen vor Algier. - R. Frank und felbst der Raifer gaben ihren Bischofen teine Weisung, jum Concilium zu reifen. Die Bischofe ber Lanber bes R. Ferdinand erscheinen am 8. Sanner 1543 in Erfent. - In feinem Breve

22. Rovember 1542, fuchte ber Papft ben Kaffer Kael und ben. Ronig Frang gur perfonlichen Bufammentunft mit ihm und gur Mushleichung um Chriftus willen und durch Die Rraft und Pflicht' feines Umtes als Bater und Richter zu vermögen. R. Frang lebnt alle Bufammentunft ab: R. Rarl batte am 21. Juny eine detetagige Unterhandlung mit dem Papfte ju Bufetto am Do, auf feiner Reise von Genua nach Deutschland. Rach vergeblicher Unwesenheit der papftlichen Legaten durch feche Monate gu Trient, auf die vergebliche Aufforderung an den Reichstag in Murnberg 1543, das Concil zu besuchen, und im Gefühle, bereits genug gethan zu haben, den Ungehorsam ber Ratholifen nicht noch Prafbarer zu machen, und das Unsehen des papstlichen Grubles ben den Afatholifen noch mehr herabjusegen, wird durch die Bulle von Bologna 6. July 1543 bas Coneil wieder fuspendirt - unter Borbehalt ber Biederaufnahme und Fortsehung in erfter bequemer Zeit. - Ben bem Reichstage in Murnberg, wohin Die benden Granvella gegangen waren, wurde vornehmlich von der ferneren politischen Gicherstellung und Schonung der Protestanten im Reiche, um die Vermittlung des Religionsstreites noch offen zu erhalten, und um von diefer Gelte im Rriege gegen Aranfreich fein Sinderniß zu erleiden, fo wie anderer Geits von der Eurfenhulfe gehandelt. Ochon in einer besonderen Declaration des Abschiedes zu Regensburg von Seite des Kaisers, 29. July 1541, hatte fich die Tolerang gegen die Protestirenden in einer Beife beurkundet, welche in wefentlichen Duncten Die Grenzen des bis dahin durch zehn Jahre ihnen garantirten Friebens (bes Murnberger Friedens vom Jahre 1532, des Frantfurter Abschiedes von 1539 und des Recesses von 1541 selbst) überschritt, und welche den Friedenszustand mehrentheils nach der gleichen Maßgabe bestimmte, als der spätere definitive Reli= Im Recesse von Spener 1542 wurde nach R. Kergionöfrieden. dinands Willen die Verlängerung des Friedensftandes auf fünf weitere Jahre mit noch mehreren Zugestandnissen bewilligt. -In Murnberg fprachen, Janner 1543, K. Ferdinand und Granvella gang im Ginne ber Friedenserhaltung , da fich große gegenseitige Erbitterung zwischen dem fatholischen und protestantischen Theile der Reichestande zeigte, und die Ersteren gegen die Aufnahme ber Regensburger Declaration des Raifers und den Receff, gegen das Defret einer beharrlichen Turfenhulfe und gegen ben Befchluf einer Turtenfteuer fenerlichft protestirten. Die am 1. October begonnene Bisitation des Kammergerichtes war schon am 12. Dezember 1543 wieder abgebrochen worden. problematifchen Antrag zu Regensburg, dem Landgrafen Philipp das Oberkommando gegen die Franzosen zu übertragen, und

bann auf die Aufforderung an, ihn, auf dem nächken Convent ben Protestirenden Bulfe gegen Frankreich auszuwirfen, machte Philipp nur hoffnung ju einiger Geldhulfe, menn ber Friede erhalten und bas Kammergericht reformirt werder Aus den, zwolf. große Stoffe anfullenden Briefen zwischen dem Churfurften Darie und dem gandarafen ergibt fich bag Letterer immer beang: auf die Forterhaltung bes ichmalfalbischen Bundes, welcher Viele zur Unnahme der evangelischen Lehre gestärft hatte; daß Morig fest ben der getrennten Religion, fonft aber ben Raifer und Ronia, als feinen Obern und Machbarn, in Guaden fteben wollte; daß er bem gandgrafen fest und ftets widereieth, dem Raifer im Eriege zu Dienen, mie gogen beutsche Fürften, indbefondere genen, Cleve au freiten, ba es um die deutsche Franheit gu. thun fen, melche in der Perfon des herzogs von Cleve angegriffen werde. In den Churfursten von Maing fchrieb er iben Unwesenheit des Kaifers dafelbst, 11: August 1543) andringlich, Den Raifer von der Lebre der Protestirenden grundlich ju unterrichten. ibn von den Migbrauchen der Kirche ab, und zur beili= gen Schrift gurudtubringen, wodurch allein nur in Deutschland. ja in der gangen Chriftenheit, die Gintracht bergestellt werden fonne. (Dienzu gehörte nun auch zunächst noch eine Bereinigung über den Grundfas einer gultigen Uuslegung und über bas rechte Berhaltnig ber heiligen Schrift gumimmer erneuerten Beugnif in ber faframentalen-Rixde!) - Un der Gnibe der fatholischen Opposition gegen den Kaifer im Reiche ftand ber baperische Minifter, Leonhard von Ed, der ber politischen Unnaberung bes Raifers und Ferdinands an die Protestanten offenbar im Ginne der Sauptrichtung der Politif der banerischen Bergoge aus zwenfachem Grunde entgegen war: winachst aus einer fortwährenden Eifersucht gegen die Uebermacht Defterreichs im Reiche und gegen beffen angeblichen Plan, alle beutschen Fürften unter fein Joch zu bringen, - was Ed's bofeBunge nach allen Umftanden ju fchildern und ju vergrößern, verstand; andererfeits aus Abueigung gegen die neue Religionsleher als voranstehend in der heftigen katholischen Parten. — Ungeachtet aber Bergog Bilbelm von Seffen, gandgraf Philipp und Herzog Ulrich fast die gleiche Unsicht mit Ed theilten: so mißtrauten ibm boch alle Partenen. - Dom offenen Bundniffe, Franfreichs mit den Turfen feste A. Karl eine durch die fluge. Regentin der Miederlande unter den schwierigsten Umstanden negeziete Alliang mit Seinrich von England entgegen, welcher, Frankreich namentlich deshalb den Krieg erklart batte, weil Romig Frang dem König von Schottland "Jafob V., Gulfe wider England geleiffet, nach beffen Tode Seinriche Plan, Die schottische Erbin Maria mit seinem Prinzen Eduard zu vermählen, vereitelt hatte. In Rom war man gegen dies Bundnis hochst aufgebracht. A. Franz, gestügt auf anderweitig frömmelndes Benehmen und auf scharfe Edicte gegen Keperenen im eigenem Lande, forderte sogar vom Papste die geistliche Strafe gegen den Raiser, weil dieser mit dem Hareiter Heinrich zu dem Ende verbündet sey, damit dieser Frankreich usurpire. Der Raiser entschuldigte die Allianz damit, daß sie nur geschlossen sen, um das Bundnis zu entkraften, welches König Franz offen mit den Tür-

fen gegen ibn unterhalte.

In diefer Lage zeigte es fich in Rom ziemlich flar, bag ber Parft eigentlich dem Kaifer die Ursache benmaß, warum fein Ariebe erreicht werben konne: jener Beigerung wegen namlich, ben alteften Gobn bes Konige Frang, den Bergog von Orleans, wirflich und unverweilt mit Mailand gu inveftiren. daß durch Berlangerung des Rrieges der Religionszwift fich noch mehr zu befestigen schien, und das Concilium aufgeschoben werben mußte, wat besagte Beigerung der eigenen romischen Politik empfindlich, welche nach jenem alten Onfteme weit lieber befondere Fürsten in Mailand fab, und wenn es auch eine Linie bes frangofischen Sauses gewesen ware, als das Meavel und Mailand Demfelben Monarchen unterworfen blieben. Mus biefer Quelle, in Berbindung mit dem Mißtrauen gegen den Raifer wegen feines friedlichen Benehmens gegen die Protestanten muß wohl jene Mighelligfeit und Mangel an Zutrauen bergeleitet werben, welche fpater durch neue Umstande verstarft, gegen Ende der Regierung diefes Papftes, felbft den Fortgang ber redlichften Bemuhungen des Kaifets fur die Kirche auf das unerfreulichfte Begen Frankreich einigermaßen blind, ichten der Papft mehr die scharfen Edicte des Konigs fur den alten Glauben im eigenen Lande, ale die leichtfereige Bermegenheit ins Auge ju faffen, womit Franfreich durch eigene Ungriffofriege in Berbinbung mit den Turfen und allen innern Oppositionen die Chriftenheit zerrüttete, überall Spaltung und Unordnung nahrte, aus feiner andern Urfache, ale um eine Gleichtheilung bet Dacht in: Italien durchzusehen und der politischen Ehrsucht zu frohnen. Man schien ben grellen Biberspruch zwischen benberlen Berfahren an übetfeben, indem entweber ein fatholisches Staatsgefes in Europa fenn follte, und es sodann ein frevelndes Attentat war, mit ben Feinden Diefes fatholischen Staatsgesetes fich jum Augriff gegen die kaiserliche Macht zu verbinden, - ober wo die Politif vom alten Glauben sich abiofen und unabhängig machen Durfte und wollte, auch Die Ginscharfung ber Rechtglaubigfeit

durch blutige Sticte nicht mit Burbe und Erfolg Statt finden fonnte.

-Nergeblich war auch wirklich die Gendung bes Kardinals Farnefe als Legaten bes Friedens, indem der Raifer bie vom Ronig Frang aufgesetten Friedenspuncte nicht annehmen wollte. Dem ungeachtet aber erflarte ber Papft 8. Februar 1544 feinen festen Ginn, ale Richter in diefer großen Gache zu handeln. Muf bem Reichstage, auf welchem R. Karl, gang auf ben Rrieg gegen Kranfreich bedacht, die Ginstimmigfeit und geneigte Ge= finnung der gesammten deutschen Ration munschte, erklarten Granvella und Raves dem fächfischen Kangler Burthard im voraus, daß der Raifer ernstlich mit einer Vergleichung in der Glaubensfache umgebe, - es fen dem Papfte lieb oder nicht; des Papftes erfolate Ausschreiben des Concils senen bloge Spiegelfechterepen, des Glaubens wegen habe vom Kaiser fich Niemand eines Bofen zu befahren. In dem am 28. Man 1544 verfaßten Reichsabschied ward eine der früheren Declaration gang entsprechende Suspension der gangen Streitsache und eine Erweiterung des Religionsfriedens in foldem Umfange ausgefprochen, daß damit die Anfänge voller politifcher Gleichstellung im Reiche gegeben wurden. Das Edict von Augeburg murbe fuspendirt bis zu einem driftlichen und frepen allgemeinen Concil oder einem nationalen Concil in Deutschland, mit Dazwischenfunft des Raifers (ohne Ermabnung des Papftes) und bis zur Verhandlung einer freundlichen und ehriftlichen Vergleichung. Der fatbolische Theil im Reiche mar mit diesem allen nicht zufrieden, und man betrachtete den Abschied als einen Schritt, ju dem der Kaifer durch die Noth des Rrieges und durch Geldbedurfniß gebracht worden, wodurch er aber die Sache Gottes der Freundschaft protestantischer Reichsfidnde nachzuseben scheine; ba man zu Rom es fur hochst gefahrvoll ansah, - wenn die Richtung, getrennte und unabhängige Rationalkirchen politisch zu begründen, - welcher Kranfreich sich binzugeben schon nabe gewesen war, und welche Beineich VIII. wieflich in entschiedener That ausgeführt hatte, auch benm Raifer und bem Reichstörper im Ganzen Eingang fande. Paul III. erließ bemnach 24. August 1544 an den Raffer ein Breve in febr gemeffenen, eruftlichen, ja drobenden Musdruden: Daß ber Raifer fich fein Recht und feine Gewalt in allem dem, was die Religion betreffe, benzulegen habe, daß er im Rezesse den Rechten der Rirche zu nabe trete; daß er davon abstehe, ansonst der Papst strenger gegon ihn verfahren mußte, als er gewohnt und geneigt fen; baß er, bamit das Concilium Statt haben fonne, Die Baffen nieberlege, und

entweder fich felbit zum Frieden wende, oder falls derfelbe nicht anders geschloffen werben konnte, es dem Concilio überlaffe, in der Streitsache mit Franfreich zu entscheiben. Uuch der Kangler Granvella und ber faiferliche Beichtvater Goto wurde von Rom aus influengist. Der Raifer antwortete auf das Breve mundlich und mit Ruhe: »daß er die politisch für nothwendig geachtete Behandlung der Religionsangelegenheiten in Deutschland mit feiner Chrfurcht vor der Rirche ernftlich zu vereinigen bemubt fenn werde. - Bald darauf, am 24. Geptember 1544, fam zwifchen Raifer und Konig Frang, ber burch die Konigin Eleonora von Franfreich, Schwester bes Raifers, und ben Ronia Rerbinand und den Pater de Goto vorzuglich vermittelte Frieden ju Crespy gu Stande, vorzuglich größtentheils die Burucfuhrung des beiligen Glaubens zur chriftlichen Ginheit durch die vereinigte Mithulfe bender Monarchen zu erzielen; worauf auch nach übereinftimmenden Zeugerungen ber driftlichen Monarchen, felbst R. Franzens, die Sufpensionebulle am 19. November 1544 gurud: genommen, und die Rirchenverfammlung neuerdings auf den 15. Marg 1545 nach Trient berufen wurde. - Auf dem 1545 gu Borms gehaltenen Reichstage gaben sich die Gesinnungen und Gefühle ber Protestirenden vorzuglich fund durch abermalige Berufung auf ein gemein fren Concilium (in ihrem Ginne namlich, wo nicht der Papft und Die Bischöfe ente schieden), auf eine Reformation, die dem wahren Worte Gottes (ihrer Lehre nach) gleich fomme, durch Abscheu und Mißtrauen gegen ein Trientiner Concil, bas nur ausgeschrieben fen, bamit ber Friede ein Loch befame, daß nichts nune, weil ber Gegentheil Richter fen, ba ber Papit Die Lutherifchen bereits verdammt habe, und jest nichts als die Erefution fuche. Gie verlangten am 30. Juny 1545 einen andern Reichstag und ein Colloquium jur Vergleichung ber Religion, - bis dabin Frieben und Sicherheit, - ohne Meldung von einem Concilium. Rezeg vom 26. Inin 1845 berief einen neuen Reichstag am 6. Janner 1546 nach Regensburg. In Folge bes Beschluffes bes vorjährigen Bormfer Reichstages wurden von benden Theilen Reformationsentwurfe verfaßt, um daraus auf freundliche Bergleichung zu handeln. Die Unträge der Theologen des Landgrafen Philipp vereinigten fich mit denen der Theologen von Churfachfen, deren Unfichten Melanchton jufammengestellt hatte, und worin (über Predigtamt; Rirchendiener nach allen Graben, Bischöfe und Collegia des geistlichen Regiments, Kapitel, Orbination, Synoben, Beforgung hoher und niederer Schulen und Universitaten, theologische Studien und Disposition unter bifcoflichen Directionen, Babl ber Bifchofe, Rirchengerichte auch

in Chefathen, Kirchenbau, Confikerien, Kirchengkter u. f. w.), weit entfernt von Luthers Rumorgeist, die Idee vorherrschte, daß man, wenn die Katholiken die Lehre von den Protestanten annehmen, die bischöfliche Jurisdiction und geistliche Stifter u. s. v. zurückgeben könne. Die Uebergabe dieses vom Landgrafen 16. April 1545 gebilligten Vergleichsprojectes hinderte zum Theil der Theolog Bucerus, der in seinem weitläusigen Vorschlag sich dahin aussprach, daß die Protestirenden am nächsten Reichstag nicht als Beklagte, sondern als Ankläger auftreten sollten; daß vom Papst und Concilium durchaus nichts zu hossen sein, und daß Kaiser und Stände für sich allein durch verordnete fromme und friedliebende Männer die Reformation im Religionswesen vornehmen und durchsübren müßten.

Katholischer Seits machte der Bischof von hildesheim mit anderen Theologen ein Bedenken, wie die streitigen Artifel in einem Concil zu vergleichen oder zu dulden waren. mas alle diefe Entwurfe fur die Angenfeite ber Sache einraumten, mar nun mohl obne Zweifel auch die Wirfung der lebbafteften Beforgniffe fichtbar, welche die Protestirenden in Rolae Des Kriedens von Crefpy und der erneuten Berufung des Conciliums erfüllte, daß namlich der Raifer jest mit ungetheil= ter Macht die firchlichen Beschlüffe wider sie, nachdem das Concilium fie befraftigt, mit ben Baffen gel tend machen möchte. Sie batten weit lieber friedlich von bem Raifer Magregeln erlangt, welche auf Grundung einer getrennten deutschen Rirche, etwa wie der englischen (mit den sich nach der Lehre und Reicheverfassung ergebenden Unterschieden) gezielt hatten, in folder Art, daß durch Rachgeben oder Zwang auch der größte Theil der fatholischen Reichestande der Trennung mochte bengepflichtet haben. Dit größter Entschiedenheit aber hielten sie zugleich an dem eigentlichen Prinzip der Trennung fest. Die Bedingnist jener Augestandnisse mar, Die Lehre anzunehmen. bas beißt, ber geistliche Stand follte außerlich vieles von feinen Einrichtungen und Befit behalten, wofern nur die Dogmen, welche nach fatholischer Doctrin sein Wesen ausmachen, verworfen wurden. - In diefer Beziehung zeigte fich zugleich jene unruhvolle Biderfehung, wovon die Reformationsgeschichte manche Benspiele darbietet, wenn eine Gefährdung des Errungenen oder die Möglichkeit einer Besiegung und Einengung desselben, als einer der Rirche gegenüberstebenden gleichen Macht, auch nur von fern fich zeigte. Gehr wohl fühlten die Protestirenden, daß ihre Sache nicht bloß auf Gegenstände fich richte, welche die Rirche auf ihren alten Grundlagen schlichten und ordnen fonne, fondern daß dieselbe sich in der trennenden Sauntbeziehung zu

ber alten Abriche verbielt, wie Bernichtung und Dufebn. Daffer Dennt auch neben jenen nachgiebigen Borfchlagen fite bie außerlis den Berhaltniffe, ber Kampf wider bas papftliche Anfeben und gegen jebe Autoritat eines Conciliums, wo Papft und Bifchofe Die Glaubenelehre aussprechen, fith gerade damale feidenschaftlicher als je bervorthat. — Durch die entschiebenste Schmachund Rhichrebe follte, wie es fcheint, ber! Drenge Die 'Meinung von Unfehlbartoid ber neuen Anficht gegeben, ber Glaube an bas Fiechliche Unfeben erschüttert,- jugleich aber auch, was wohl ein Sauptzwed gewesen fenn durfte, bent Raifer und ben fatho-Iffchen Rurften Die Unmöglichkeit eines allgemeinen Bollzugs Firchlicher Befchluffe, ben fo heftigem unerschutterlichen Richtwollen berfelben, gleichsam handgreiflich gezeigt werben. Mus Diesem Gesichtspunete muß nun wohl auch Luthers wäthige, und bom Churfürften Johann Friedrich am Reichstag gablreich veri theilte. Schrift: »Wider das Papftthum ju Rom vom Teufel geftiftet,a vom Jahre 1545, und ber Schug betrachtet werben, den der Chutfurft Johann Friedrich Diefer Schrift (und der zwenten Schrift: "Bider die Conciliena) in einer hochft felbfamen Urt zu Cheil werden lief. Ben Unführungen aus Diefer Schrift fann ber Ergabler in ben Rall fommen, fowohl ben tatholischen als protestantischen Lefern wegen Berlehutig ach tungewerther Gefühle um Entichaldigung ju bitten. Ben jenen, woil die angeführten Worte ihnen ale Cafterung beffen, was ibnen geheiligt ift, lauten; - ben diefen, weil eine folche Dolemit bemjenigen nicht gur Ehre gereicht, aus beffen Schriften ihnen zuerst die Kunds von Christus zu Theil geworden ift. Allein Die Geschichte muß Die Begebenheiten unumwunden characterifiren, weil fie fonft nicht richtig verstanden werden konnen; und jenes fann nicht beffer gefcheben, als durch die eigenen Worte derionigen, welche Haupter und Beweger der Begebenheiten was Indeffen wollte Luther felbst fich gegen Borwurfe biefet Urt durch die Betheuerung fchugen: »Du fennft meine Gitte; ich pflege nicht berauf ju achten, was Bielen migfallt; wenn et fint fromm und naklich ift; und wenn es nur Wenigen und Guten gefällt! « Die papftlichen Legaten theilten nach Rom ihre Beforgnig mit, der Raifer mochte, im Bunfeb nach Auffchulb eines Coneiliums burch den turfifchen Krieg gedrangt, ben Reichstag fchnell abbrechen, und die Religionefache mochte dann auf einem abermaligen Reichstag wirklich in einer vom Concilium unab bangigen Beife als Reichsgeset entschieben werden. Birfich eröffnete ber Raifer hierauf dem nach Borme- (17. May 1545) gefendeten Farnefe feine gang veranderte Gefinnung und feine Uneigung vor ber Abhaltung eines Conciliums; weil die Ausführung desselben und ihre Berbammung die furchtbave Faction der Protestirenden gleichfam in, perteufelte Buth fegen, und fie swingen werbe, fich jum Kriege gu ruften, nicht nur jur Defenfion, fondern um die Ratholifen anzugreifen, und den Rrieg nach Italien, der ihnen verhaften Burg der Religion, ju bringen. Die Sache bes Concils gebe ben Papft allein an, er babe He aus fich felbft angefangen und geführt, und ber Raifer muffe beswegen dem Papfte alles überlaffen. - Indeffen, da eingefeben und zugeftanden mard, daß gegen die Reperenen in Deutschland etwas vorgefehrt werden muffe, weil fonft, in furger Zeit sowohl der Papft als der Raiser wenig mehr in diefen Provinzen zu thun baben werden : - fo scheint es, daß doch jest fcon ju Borms Die vorläufige Verabredung wegen eines Geldbertrages von Seite bes Papftes jum Kriege wider die Protestanten gepflogen worden fen; und daß ber Kaifer damals icon einen Krieg beschloffen babe - für den allerdings höchst mabricheinli= chen Kall, daß die noch vorzunehmenden öffentlichen ober verfonlichen Berbandlungen nicht dabin führen murden, daß die Drotestanten bas Concilium besuchten. Wirflich erschienen Binfe, daß der Raifer im Begriffe ftand, die Unternehmung der fatholifchen Lique zu führen, daß er in Rom felbst wegen bes Concils und ber Lique unterhandeln ließ, und vom Papft Paul III. die Austimmung zu einem neuen Colloquium und Reichstag erhalten habe. Die Eröffnung des Concils, zwar für den Augenblick aufaeschoben , und weil man beffen Berlegung nach Rom vorfclug, ward endlich vom Papfte auf den 13. Dezember 1545 fefte gefest, und wirklich mit ber erften Gigung am 6. Janner 1546 ausgeführt. Bou dem Colloquium zu Regensburg, das am 27. Janner 1546 eröffnet worden war, verfprachen fich bende Theile schon im Voraus nur geringen Ginftuß auf die Erhaltung bes außeren Friedens. Wirflich lofte fich dasfelbe, nach fogleich begonnenen subtilen Disputationen über den Artifel der Rechtfertigung, icon am 20. Marg wieder auf. Schon feit bem porigen Jahre hatte sich megen verschiedenen Borgangen Die feindfelige Stimmung und das Mißtrauen vermehrt, vorzüglich weil Die Protestanten einiges von dem friegerischen Borhaben bes Papfted, von Ruftungen des Raifere, und dag viel taufend Saden und Sandgewehre aus Italien gesendet wurden, erfahren hatten. Bahrend aller übrigen Norgange hatten fich auch bie schmalfaldischen Bundesverwandten wiederholt zu Borme, Sannover und zu Ende a545 und Anfang 2546 zu Frankfurt verfame melt , jur Erneuerung des Bundes , welcher mit Invocavit 1546 gu Ende ging, und gur Bestimmung ihrer weiteren Stellung und ihred Wirfens für ihre angenommene lleberzeugung und gegen ungerechte Ameriffe, moge bas Colloquium eine erwünschte Krucht baben ober nicht. Auf den Bunfch und die Ginladung des Raifere, der jest noch einen letten und perfonlichen Berfuch nugden wollte, ben Landgrafen fur eine Bermittlung und nachgiebigere Bebandlung ber Religionssache zu ftimmen, waren auch Landgraf Philipp, ber Churfurft von der Pfalg und ein Abgefandter Burtemberge nach Speper, Marg 1546, gefommen. fwnach dort feine Unfichten und gegenseitigen Beschwerben offen aus, Der Raifer feine wohlwollende Gefinnung gegen bas beutiche Baterland und die Bundesgenoffen, der Landgraf Philipp feine Ueberzengung, bag bie angenommene Religion in Deutschland unn einmal nicht mehr unterbrudt werden fonne , daß viele taufend Menfchen darüber vertilgt werden wurden, dem Raifer felbft jum größten Berlufte, ben Feinden bes Reiches aber und ben Turfen vor allen gum bochften Gewinne ; und daß in Dieferlage nichts beffer fen, als wenn der Raifer die Religion unter den Reiches fanden fren gebe, so jedoch, daß der Friede aufrecht erhalten werden follte. Sinfichtlich des Conciliums und benm Borfcblage von Mittelartifeln fam ber Landgraf immer darauf guruct, bag Die oberste Entscheidung ben der Schrift senn muffe. Derfonlides Erscheinen ben dem Reichstage weigerte er fandhaft mit Moraabe der ju großen Roften von 30,000 Gulden. Der Erfolg Diefer Unterredungen war fo viel ale feiner; jedoch batte man feinen Grund, anzunehmen, daß es bem Raifer mit ben in biefem Gefprache gedugerten Absichten nicht Ernft gewesen fen. -Nachdem die bisherigen Berfuche jur Berftandigung, Die Colloquien u. f. w. feither fo wenig Erfolg gehabt, und bas Concilium aufe Beharrlichfte recufirt war, ichien noch ber Beg übrig ju bleiben, daß, unabhängig von ganglicher Vereinigung ber bepberseitigen Theologen, von Kaiser und Reichswegen einstweis Ien einige Bugestandnisse oder Mittelartifel (etwa die vier vereinigten Artifel vom 3. 1541 mit Bulaffung der Che der Prediger und bes Kelches in der Art des nachmaligen Interims ohne weis tere fundamentale Trennung) ausgesprochen wurden, und fo Die Geaner vermocht werden fonnten, auch noch bas Concilium - zu beschicken; auf welchem übrigens eine wirkliche Reform anerfannter Gebrechen zu befordern ebenfalls des Raifers ernfter Bunfch und Bille mar. Dieses war es, was derselbe nach bem entschiebenften Giege unternahm; warum follte man zweifeln. daß er den Krieg hatte unterlaffen wollen, wenn die Rurften bamals dazu die Sand geboten hatten ?

Zwenter Abschnitt: Erneuerung bes Krieges und Begebenheiten in Ungern bis zum Abschluß bes fünfjahrigen Baffenstillstandes mit den Lüe-

fen, p. 00 - 202, fleine Schrift. Der Sturg bes jum Rrieben geneigten Ibraims, das Mistrauen wegen fortbauernber Unterhandlungen zwischen Ferdinand und Johannes und dem zwischen Guleiman und bem Raifer noch schwebenden Rrieg bruchten auch in Constantinovel wieder zwischen R. Kerdinand und ben Turten eine feindseligere Stimmung hervor, Die, trop ber Gefandtichaften, immer höher hervorglimmte, und feit 1536 wurde ber Pafcha von Belgrad, Mahmeth Jahiogli, durch ausgedehnten flemen Rrieg und durch Eroberung von drenftig Ochloffern auf dem Gebiete Kerdinands ber eigentliche Wiedererneuerer bes formlichen Rrieges, ber mit bem Berlufte von Cliffa, eines für den Befit Dalmatiene fehr wichtigen Punctes, und mit ber fchmachvollen Miederlage ben Esseg, welche ber altrömische Muth des edien Lobron vergeblich abzuwenden bemuht war, 1537 begann. Rapianer, Schlick, Ungnad und Petry fallen biefer nachtheiligen Ereignisse wegen in Ungnade. Kapianer fluchtig in Rroatien, mit den Turfen in geheimer Berbindung, den Partengeift wutbig aufregend, wird durch die Rrinns ermordet. - Das wichtige Dofument des ganzen Abels und der Landlente in ber windischen Mark über Ungnads Wohlverhalten im turfischen Kriege - feht in Lunias Reichsarchiv. Spicileg. Saeoular. p. 1486. -- Babrend dieser Ereigniffe gingen die Unterhandlungen mit Johannes fort bis zur Bermittlung des Friedens 24. Februar 1538 burch ben Erzbischof von Lunden und ben Raifer auf die Bedinanna der ganglichen Reversion bes Landes an Ferdinand nach dem Tode Des Johannes und eines Bundes zur gemeinsamen Bertheidigung bes ungrischen Reiches gegen bie Turfen; worüber Papft Paul III. und wegen bes festeren Bufammenfchliegens ber driftlichen Dotentaten im Baffenftillftande zu Digga zwifchen Raifer und Ronig Frang und der Trippelalliang zwischen Papft, Raifer und Benedig gegen die Türken, die hochste Freude 4. July 1588 ausdrückte. In diesem Trippelbundeebrief vom 8. Februar \$538, in welchem auch König Ferdinand eingeschlossen war, war für alle, den contrabirenden Theilen gufallenden: Obliegenheiten an Gelb, Schiffen und Mannschaft Borfebung getroffen, ja felbft ein vorläufiger Theilungsvertrag ber turfifchen Provinzen biesfeits bes . Bosporos und die Wiedererrichtung des Kaiserthums von Constantinovel durch den abendlandischen Kaifer bestimmt worden. Man fieht alfo, daß - nach dem oft bemahrten Schickfal bes Saufes Desterreich, mahrend oder fur; nach erlittonen Berluften, auf einer andern Geite fich neuer Gulfemittel und neuen Bumachfes an befensiver Starte zu erfreuen, - and bamals R. Ferdinand gang furz nach den Unfällen feiner Baffen, durch den Frieden mit Johannes und durch das erwähnte beilige Bündnis, viel

Marter als vorber, wenigstans jur Bertheibigung, ben Türken gegenüber ftand. - Bengebliche Bemühungen ber Kenigin Eleonore von Frankreich und der niederlandischen Statthalterin Daria für den zehnjährigen Baffenftillstand mit Frankreich, und für Bulfe von Frang I. genen die Turten. - Guleimand Beergug gegen Sobannes 1538 und beffen burch Furcht, Diftrauen und die Rathichlage feines Bruders Georg noch größere Unterwürfigfeit nach dem Abauge bes Gultans - 1540. - In ben ibm aufgetragenen Friedensvermittlungen amifchen S. Ferdinand und Johannes benimmt fich ber gewesene Ergbischof von gund, 30bann Befalius, aus aufftrebendem Chrgeiz und Sabfucht febr swendentig. Er verliert R. Ferdinande Bertrauen. Gegen die Intriguen bes R. Sigismund von Polen und feines Schwiegersohnes Johannes dringt & Ferdinand vergeblich auf die Publizirung des Wargediner Friedens mit Johannes und gemeinfame Bertbeidigung; und es erwahrt fich vollfommen die Barnung des Alexander Thurzo, damaligen Cocumtenens - an R. Kerdinand, 18. Febr. 1540, über die zwendeutigen Gefinnungen bes Johannes und jenes Brubere Georg. Durch die namlichen Mittel wird eine Sache erhalten, als wodurch fie gegründet werden; getrennte Herrschaft in Ungern bestand durch Schut und Baffenmacht der Turfen; — so erhielt und fente sich dieselbe auch nach dem Lode des Johannes durch das gleiche Mittel fort, ungeachtet entgegenstebender Bertrage. Darum barf man fich nicht verwundern, wenn R. Ferdinand aus dem Aufftande der Boiwoden von Siebenburgen, Mailath und Emerich Balaffa, an dem er felbst durchaus feinen Untheil hatte (1540), und welche Emporung Johannes mit aller Kraft zu unterdrucken ftrebte, Bortheil zu ziehen trachtete; benn alfogleich und in den letten Tagen vor feinem Tode noch, 22. July 1540, ließ Johannes vertragswidrig in Conftantinopel durch feinen Bruder Georg unterhandeln; er fandte auch Boten an den Raifer und an ben König von Franfreich, der ihn mit Geld unterstütte, und ihm ernstlich rathen ließ, er folle feine Sache mit den Turfen auf irgend eine Beise vertragen, und nicht den Bersprechungen der driftlichen Fürsten vertrauen, wenn er nicht zu Grunde geben wolle. — Nach dem Tode des Johannes standen zwischen R. Kerdinand mit der ihm feither schon geborchenden Salfte bes Reichs und den Turten bren Abftufungen ungrischer Gefinnung. einen befannten fich uneingeschranft ju ber Berpflichtung bes Barasdiner Vertrags; fie waren unbedingt für Vereinigung bes Reiches unter Ferdinand; ihre Gefinnung hatte am einfachften und fraftvollsten der Bischof Frangipani in einem Ochreiben an den Papft ausgesprochen p. 132 — 136. Die andern, eine sehr

anfehnliche Mietelparten, wollten aufrichtig babfelbe, aber nur mit der Bedingung, wenn Rerdinand und der Kaifer wirklich eine fo ftarkes heer aufstellen wurden, daß Ungern von den Turken fren und vor ihnen gesichert wurde: fonft wollten fie unter irgend einem neugewählten Könige fich burch Tributzahlung mit den Zurfen fo aut ale moglich fiellen und Bertrag fohließen, wo möglich unter Bereinigung auch mit bem Berbinanbifden Theil, um in einer gewiffen Starfe neben ben Turfen zu befteben. merfwurdigsten und offensten sprach fich die Unficht diefer Mittelparten aus in einem von Frangipani, Peter Pereny, Frang Bebet, Stephan Rastan und Gigismund Balaffa unterzeichneten Schreiben, Erlau 30. August 1540, an ben Kaifer. wichtigfte Mann biefer Mittelparten war wohl Beter Perenn. R. Ferdinand pflog mit ibm verfchiedene Unterhandlungen 1536 - 153g, woraus erhellt, daß Perenn mit deffen Genehmigung auf ber Seite bes Johannes geblieben fen, jedoch fo, bag er nach bem Tode besselben, oder wenn dieser ben Tractat nicht bielt, offen und gang fich für Berdinand erklaren follte, p. 138-140. Die britte Parten mar die Bitwe bes Johannes ober vielmehr ber Tutoren feines nachgelaffenen Pringen, welche ein Erbrecht besfelben auf den Thron annahmen, im offenen Biderfpruch mit dem Warasdiner Vertrage und jum unbezweiselten Schaden der Nation; da folder Anspruch die innere Entzwenung perpetuirte, und nur durch turfische Sulfe zu behaupten war; und weil es überdieß ben Sauptern Diefer Parten, namentlich bem Bruder Georg, nicht fo febr um die Berrichaft bes jungen Prinzen ober feiner Mutter, ale um eigene Macht zu thun war, und ber unter Huldigungen und täuschenden Bormanden gegen Kerdinand fowohl als gegen die Turten die herrschaft fo fortzuführen mußte, wie er sie der Sache nach auch schon in den letten Jahren des Johannes ausgeübt hatte. Dennoch fonnte ben Diefer Getheiltbeit mehr als zuvor die hoffnung gefaßt werden, die Mation vereinigt und vor den Turfen gesichert ju feben; weil R. Ferdinand feinerseits alle erforderlichen und zwechtenlichen Schritte that. Dagegen wendeten fich Georg und Petrowitsch, Die Tutoren bes Gohnes bes Johannes, um Bulfe nach Constantinopel und Polen, wo ingwischen in den 3. 1540 und 1541 alle Unterhandlungen R. Ferdinands, und der Berfuch, Ofen wieder ju erobern, vergeblich gewesen waren, fo wie alle feine Anstrengungen benm Kaifer, benm Reiche, in Bobmen und Mabren jur Aufstellung eines größeren Beeres - von geringem Erfolg gewesen find. Ben der wiederholten Belagerung Ofens unter dem alten Roggendorf erlitt bas Beer Ferdinands, 20. - 21. Aug. 1541, die entschiedenste Niederlage durch die Türken. Bald

darauf, 26. August, tom . Suleiman felbft mit einem großen Beere vor Ofen an; er lief bie Stadt durch Betrug und Lift gegen Ifabella felbst befegen, und bielt dann am 2. Geptember feinen Gingua; alles Land an ber Donau mit ber Sauptstadt Ofen bis an die Theis machte er zur türkischen Proving, und bestätigte dagegen die Konigin mit ihrem unmundigen Gobne und beffen Bormunder Georg und Petrowitsch in der herrschaft des Landes. jenfeits der Theis. Ifabella jog weinend und mit verhaltenem Schmerz aus der Stadt, einem barbarifchen Eroberer den Gis des Reiches überlaffend, welchen fie dem chriftlichen und rechtmaligen Ronige von Ungern verweigert hatte. Gegen die nun aufs Sochfte gestiegene Gefahr mar mit unendlicher Unftrengung in allen Erblandern und im Reiche 1542 und 1543 ein wohlgeruftetes Seer und eine Donauflotte zusammengebracht worden: aber wieder mar nur ein fchmablicher Rudzug von dem vergeblich belagerten Deft und eine wilde Auflosung des heeres, mabrscheinlich durch französische Practifeu, die traurige Kolge gewesen, fo daß R. Kerbinand felbit an den Raifer über Diefes Ereigniß fchrieb: Dag niemals fo große Schmach und Unehre im Reiche geschehen fep, außer dem Schaden und größerer Gefahr des Aergern. Gehr merkwurdig ift baben, daß, ungeachtet Diefer triegerischen Unfälle, dennoch die Kanigin und ihre Parten nach ber gemachten Erfahrung von Suleimans Sandelsweise, fich auf dieselbe Art wieder gegen Kerdinand erklarte, und das Ramliche zugestand, was er benm entschiedenften Kriegsglud von derselben erlangt haben würde, nämlich die Beobachtung des Warasdiner Bertrags. Um ihn nicht zu halten, hatten sie den Gultan aufs Reue heroingerufen; nachdem diefer gefiegt batte, feben fie fich genothigt, ben ber Starfe bes Rechtes Ferdinands, fich ju jenem namlichen Vertrage zu befennen (23. April und 26. July 1549). wit bem, bem Stamme bes Bapolpa und ber Ifabella erblich eingeraumten Bergogthume ber Bops - fich gufrieden gu ftellen. und dagegen auch noch die Ungertrennbarkeit der Bope vom Konigreiche Ungern und nach dem Ausgange ihres Stammes den Rudfall derfelben an Desterreich ju reversiren. Ueber ben baid darauf erfolgten Prozest gegen Peter Perenn, das Saupt ben oben bezeichneten Mittelnarten, zeigen fich bie Geschichtschreiben wenig unterrichtet, und des Jovius Erzählung ift wie gewöhnlich etwas abenteuerlich. Aus archivalischen Quellen ergibt sich folgende Aufhellung. Rach der Niederlage ben Ofen, als die Racht bes R. Ferdinand in Ungern geschwächt fcbien, machte auch aufs Neue Eifersucht und bewaffnete Gemaltthatigkeit unter den ungrifden Großen auf, unter welchem Berhaltniffe Deter Derenn es für nothmenbig fanb, mit Andreas Bathor, Bebed, Rastai.

Dresse und mit bren Bribern Somotta eine Confoberation gu fchließen, mit bem urfundlich angegebenen Zwecke, gewaltthatige Angriffe abzuhalten, und die Gewaltthater zu Recht zu zwingen, alles unbeschadet ber Trene, womit fie foniglicher Burbe vermanbt fenen. Darob nun, wegen Befepung vieler fefter Dlabe in Ungern; porgualich der Stadt und des Schloffes Erlau, megen gewaltfamer Einnahme vieler Guter bes Bunffirchner Domfapitels, als schuldig an dem Unglude vor Pest, und wegen bielen gebeimen Communicationen mit den Liefen, des Sochvorrathes. und als wollte er fich felbst zum König von Ungern machen ward Perenn fur; nach dem Rudjuge von Peft auf R. Kerbinande Befehl zu Gran verhaftet, über 32 Rragevunfte zur Berantwortung und über fieben Forderungen gur Benftimmung vernommen (Wien, 18. October 1542). Wiewohl diefer Borfall allenthalben große Unzufriedenheit erregte, die von Perenn befehligten Truppen unwillig bas lager verließen, alle Großen des Reichs, befonders: der Locumtenens Thurgo; schmerglich davon betroffen worben waren, und Perenn felbfe nicht nur alle Rorberungeit erfüllte, fondern auch betheuerte, bag, wenn auch der Türke ihm fein ganges Beich gegeben batte, fo wurde er nie wiber Sott und fonigfiche Dajeftat, fein Baterland und fein eigenes Blut bergeftalt gehandelt haben !« fo flef ihn Rerdinand bennoch zur weiteren haft und Untersuchung als Staatsgefangenen nach Reufladt bringen (November . 542), und nach vergeblichen For-Verungen am Lyrnauer Reichstage 1545 und nach zwecklofer Berburgung aller Regnifolaren für ibn, wurde Perenn erft : 547 nach Erlegung von 40,000 Gulden für die erhobenen Aebenten von Erlau wieder auf frezen Zuß gesett, wornach er aber schon auf ber Seimreife ftarb, p. 176 - 188. - Ungeachtet bes wibrigen Kriegogludes in den vorigen Jahren berefchte bennoch feine tinwurdige Miedergeschlagenheit weder ben Rerdinand, noch ben den acht patriotischen Ungern. Auf die Anzeige des Woiwoden von der Ballachen, Radul (Janner 1548), daß ber türfische Raifer ben Borfat habe, Wien abernats zu belagern, ja alle Reiche bis nach Rom bin zu erobern ; --- war man zur Auffiele lung eines neuen Boeres in Ungern; in allen Erblanden, in Bohmen find Mabten find im Reiche unablaffig thatig; und ungeachtet, wegen bes abermaligen, fcmachvollen Arledensbruches von Geite des Konigs Frang, der Raifer feine Gulfe fenden fonnte, jog R. Perdinand dennoch dem schon bie Stubipeiffenburg flegreich heraufgedrungenen Guleinian, im Man 1543, muthvoll entgegen, wenn gleich nach dem unvermutheten Rucksuge des Erbfeindes, auch dießmal durch schnelle Auflösung des Beeres, ihm weitere Berefchritte verfagt waren. - Die mabrend biefen Ereigniffen immerfort gepflogenen Unterfandlangen ;wie fchen Ferdingnd, ber Parten ber Isabella und namentlich mit bem Bruder, Georg, p. 209 -- 209, geben bas Resultat: das die Konjgin gleich einer Gefangenen von den Partenbauptern gehalten, und zu bitteren Glagen gegen den Brudet Georg, ben mahren Beherricher des Landes, berechtigt war; daß diefer Legtere fich bon R. Ferdinand im Bertrauen mit aller Lift an erbale ten suchte, obne sich gegen die Turfen zu compromittiren, und daß es endlich nur einer geringen Briegemacht ben glacklichem Erfolge gegen die Turten bedurft hatte, um das gange Ungern wirflich jur Einheit jurudzubringen. - Babrend bes, noch fortfcwebenden Kriegsftandes in Ungern unterhandelte man wieder. in Konkantinopel über den Besit des Landes - obne zum Ziel 201 kommen; aber auch nach dem Frieden von Exesyn - Schien der Kaiser: wur Wefrenung Ungerns, als des Bollwerfs der Chris ftenheit, Desterreichs und Deutschlands, bereit; perderblich gest nug ward jedoch die wirkliche Gulfe wieder vom nachften Reichetage abhangig gemacht 1545 .- Auch die Beschluffe jur Defenfion des Reiches auf dem Tyrnauer Reichstage waren fruchtlos; weil im entscheidenden Zeitpuncte bes Friedens ju Creepy - bad allgemeine Aufgebot bes deutschen Reiches nicht zu Stande gebracht werden fonnte. Denn die gewaltigsten Umftande, das Umsichgreifen und die Unspruche ber Protestirenden ftorend bie. politifche Reichsordnung, daß fie fich ohne Barantien für völlige. Rechtsgleichheit des Lutherthums mit der alten Religion im Reiche zu nichts mehr versteben wollten, die Unmbalichfeit eines Aufschubes des Conciliums und die aus Mißtrauen febr feindfelige Stimmung wegen eines ben Protestanten beverftebenden Krieges, um fie mit Zwang bem Concilium zu unterwerfen, all Diefes vereitelte wieder und ganglich einen fraftvollen Relbeug gegen die Turfen. - Man bielt es daber für gerathener, benider: geneigten Befinnung der Pforte (p.215 - 122), ben Guleiman nach dem gegenmartigen Besitstand auf Frieden oder Stillfand, (October 1545) unterhandeln zu laffen; und fo wurde jest, ungeachtet ber geheimen und offenen Begenwirfungen von Seite Franfreiche, im Gommer 1546 — ein mehriabriger Baffenstillftand abgeschloffen. - Um Ende diefes. Abschnittes, in melthem: R. Ferdinand abgemals fein Recht mit Rrieg geltend gu machen, unternommen, ftand freglich Die Gache, in Folge des fortwah: rand unglücklich geführten : Rrieges, barin schlimmer wie zuvorge daß der Antheil von Ungern, den Ferdinand wirklich inne hatte,; noch um Gran, Stubliveillenburg ze, vermindert war, und hafi der Turfe jest einen beträchtlichen Sheil des Reiches in eine ung mittelbare Proping vermandelt hatter Undererseits aben hatty

fich bennoch auch bier gezeigt, bag die Starte gefetlicher und getechter Regierungen nicht bloß in augenblicklichen Erfolgen ber Baffen beruht. Mitten unter beflagenewerthen Unfallen und erfolglofen Anstrengungen zeigte fich jene Starte, welche in ber foberativen Macht besteht, nach jenem alten Ausspruch, daß gute Freunde noch mehr als heere jur Starke bentragen; - es zeigte nich die Kraft des Rechtes, welches felbst Die Widerstrebenden anerfennen; - Die Starte bes gesehlichen Mittelvunctes, welcher hauptfachlich nur ber Meutraliftrung frember Uebermacht bedarf, um über innere Entzwenungen gu fiegen; - Die Sulfequellen der Unebauer endlich, welche schon in der Mäßigfeit des Rraftaufwandes eine Gemabrung findet, und über ben endlichen Erfolg eines beharrlichen Strebens Buverficht einflößt. - Aus ber gongen Reihe ber Thatfachen ift es übrigens febr beareiflich, bas der Bruder Georg wegen der von ihm gang hauptsachlich fortgesetten innern Entzwepung und König Franz, welcher nicht nur durch immer erneuerten Angriff den Kaifer abhielt, Ungern gu Sulfe ju tommen, fondern auch alles that, um die Zurfen gu Invasionen anzutreiben, für patriotisch gefinnte Ungern febr ge-

haffige Namen waren.

Dritter Abschnitt: Die deutschen Städte in Berbindung mit der Kirchentrennung, p. 295-306 (fleinere Schrift). Die bensvielsweise Darstellung, wie bas geordnete Burgerthum in den Stadten für die Religionssvaltung dewefen fen die Wiege zur Entwicklung der Bielfachbeit ber Befonntniffe, die Biege der erften großen Saupttrennung unter den gegenkirchlichen Lehrmeinungen, die feste Goble und das feste Beleife jur Musbreitung ber in ihrem Schofe befestigten und unter den Schut eigener Magistrate gestellten neuen Lebre durch defensive Bundniffe, durch mittelbare Berhandlungen, durch haufige Berührung mit Fremden in Sandel, Induftrie. und Runftverfehre, durch ben Bucherdrud und Buchhandel, und einige Male auch durch Gewalt der Waffen, wie Bern gegeni Sapopen im Guden und bas revolutionirte Lubect gegen Danemarf im Morden, und wie diefes geordnete Burgerthum - durch. Gestaltung friedlicher Uebereinfunft zwischen ben politischen Unfprüchen widerstrebender Religionsbefenntniffe, durch Ausbildung der Kormen eines Religionsfriedens im Kleinen in ihrem Schoofe, und durch Ausführung eines staatbrechtlichen Religionsfriedens und rechtlichen Rebeneinanderfenns von Staat ju Staat, wie ben ben fcweizerifchen Stadten - eine fefte legislative Stellung in Beziehung auf die Religionespaltung erftrebt und eingenommen habe, - ift die Sauptaufgabe Diefes Abschnittes. Diefe allgemeine Darftellung und Betrachtung wird burch bie umftand-

liche Nachweisung der Entstehung und Ausbildung der neuen Religioneverhaltniffe und der Bundniffe in der Schweis nachge-Gang der Riechentrennung in Burch miefen und erwahrt. p. 229 - 235, in Golothurn, in Bern, in Bafel, in St. Gali len, in Glarus, Appenzell und Graubundten p. 235 - 243; wo überall theils gang, theils gemischt, die neue Cebre Burgel gefaßt, Die Magistrate und Die Burgergemeinden getheilt, und unter Benühung gunftiger Umftande von Seiten ihrer Unbanger durch verschiedene Uebergange fich jum Staategefese erhoben hatte (p. 248 - 273). Die Anfange und Bestfehung ober Reformationsgrundfabe in ben bentichen Stabten , vorzüglich in Straßburg, Ulm, Mugeburg, Frantfurt, Bremen, Munfter, Sannover, Samburg, Lubed; der Rrieg mit Danemarf und Bolftein unter Bullenweber und Mager, und abnliche Bewegungen ju Straffund p. 273 - 306. In dem Berichte der Frankfurter katholischen Geiftlichkeit an das Kammergericht, an Raiser und Ronig ift folgende Stelle bemerfenswerth: » Run ift rom. fath. faif. Maj. höchlich zu bedenfen, daß die Stadt Frankfurth mitten im beiligen romifchen Reich liegt, und daß zwenmahl im Jahr gu ben zwen Meffen ein merklich Bolt von aller Ration dahin kommt, als Franzosen, Sispanier, Hol-länder, Brabanter und Staliener, und daß das fremde Bolf, da diefe leere nit ift, leichtlich da= felbst möge ein Gift haben und fürder weiter ausgießen, ju bem die lutherifchen Bucher bafelbft, unterschiedlich in französisch, hispanisch, lateinisch und deutsch feil gehabt und verfauft werden, und daß darum zuvorderft boch vonnöthen fenn will jum fürderlichften immer möglich Infeben zu thun!«

Bierter Abschnitt: Gesteigerte Fürstenpartenung im Reich, auf ben Grund ber Religionstrennung, p. 309 — 464. Die gegenkirchliche Bewegung war
frühe schon mit gleichzeitigen Anfängen und Anlässen zu anarchischer Umwälzung ber bürgerlichen Ordnung in Berbindung getreten; die widertäuferischen Schwärmerenen geben einen furchtbaren Beleg dafür. Berschieden hievon sind die aus der Allianz
der geseplichen weltlichen Antorität mit den neuen Lehren hervorgegangenen Berhältnisse. Indem die Gesetzebung sich, nach
vielsach gestalteten Uebergängen, mit der neuen Lehre durchdrang,
dieselbe in ihrer Anwendung zu regeln suchte, zur Behauptung,
Sicherstellung voer Ausbreitung derselben Conföderationen schloß,
wurde die geistige Bewegung Gründerin einer

neuen Legalität und einer neuen religiös=voliti= fchen Macht; - welche auf lange Beit für Die legislativen und ftagtorechtlichen Entwicklungen, in Europa ein unermenlich folgenreiches Pringip und wichtiger Gabrungeftoff geworden ift. Amar verbanden fich in diefer Sphare auch leidenschaftliche Kriegs= luft und politische Entzwenung mit der Glaubenetrennung nicht obne gewaltsame Berlepung des altbestehenden Rechtes; die Staatsvernunft, die bleibende Autoritat und die neu bearundete Legalität confervirte aber und sicherte auf lange Reit einen großen Theil der rechtlich bestehenden Berbaltniffe, wodurch fich in demfelben Bilde neben Auflösung und Anarchie auch geregelte Be-Staltung und festere Grundung zeigen. In diefer neuen Legiolgtion und Macht, in diefem getrennten Bundniffe ber Furften und Reichsftadte in Deutschland, als in bem Mittelpuncte von Europa, maren aber die Fürsten der wichtigste, folgenreichste Bestandtheil der nenen Bundesmacht, weil ohne diese derfelben Kestigfeit und Dauer gemangelt baben wurden, und nur durch Diefe Theilnahme der größern Territorialgewalt die Glaubenstrennung für die Berbaltniffe ber neuen Mongrchien fo einflußreich geworden ift. Diese ungleich schneller als der geistige Streit aus feinem Befen fich entwickelnde neue politisch religiofe Bundesmacht überraschte die Unhanger der alten Ordnung außerordentlich. In ihrer Ausbildung und Stiftung vielfach gertheilt, unbestimmt und unberechenbar zeigte fich dieselbe gerade in der feindseligen Stellung gegen die altbestandene Korm der driftlichen Republit, fen es in migtrauischer Wachsamfeit oder für guvorkommenden Ungriff vereinigt. Die Begriffe über bas Berbaltniff, welches die Grundlage bes Lebens bildet, über jen es namlich ber menschlichen Dinge und bes Bewiffens ju Gott, hatten ben einem fo großen Theile ber Beitgenossen eine machtige Erschütterung und Umwandlung erlitten; alle außeren Rechts - und Besipesverhaltniffe, welche damit in Berbindung gestanden batten, murben bedroht und verandert, die tiefe Entzwenung, jene ftarte Verneinung und der Ungriff, welcher fich in bem geistigen Grunde offenbarte, von welchem nicht abzusehen war, in welchem Umfange er den Bestand aller gewohnten Berhaltniffe gefahrben murbe, und biefe neu entstanbene religios - politische Dacht, welche fich burch Entwicklung publizistischer Kolgerungen und Korderungen immer fester gestaltete, und alle vorhandenen Stoffe der Entzwenung fich angueignen und in fich aufzunehmen schien, wurde, als bas Pringip einer bleibenden, fich immer erneuernden Oppofition und politischen Zwietracht, in das Berg des Reiches gelegt, und theilte fich von da aus andern Ländern und Königreichen mit, für deren

Politif und Macht, fofern sie auf Trennung und Entzwenung gielte, basfelbe fortan einen natürlichen Stuppunct und Gebel bildeten. — Gleich nach dem Angeburger Reichstage batten 22. Dezember 1530 ju Ochmalfalden Berhandlungen Statt, wegen Bertheidigung gegen alle allfälligen Befculdigungen, megen Bitte an ben Raifer um'ein chriftliches, nicht um ein papftliches Concilium, worin der Papft bas Saupt fen, und allein die papftlichen Bifchofe fchlieflich bestimmen follen, - endlich megen eines christlichen Berftandniffes zur bewaffneten Gegenwehr und Rettung auf den Grund bes auf den Troppauer Bund gestellten schmalkalbifchen Bundes. Dies Bundnig wurde ben einer neuen Bufammenfunft zu Ochmalfalden 1531 und unter erweiterter Theilnahme ber vorzüglichsten rheinischen Stadte vom Sonntage Invocavit auf feche Jahre und im 3. 1536 abermals ju Schmalfalden auf fernere gehn Jahre und in wieder erweiterter Ausbehnung erneuert - nach ber 1536 aufgerichteten Bundesordnung in fechzig Artifeln zur gemeinsamen Bertheidigung gegen jeden Angriff: »Wenn fiche begebe, daß einer aus ihnen um des Wortes Gottes und evangelischer Lehre oder um Sachen willen, die aus dem Borte Gottes folgen, und demfelben anhangig fenen, ober wenn eine andere Sache jum Scheine gewendet werde, fie aber ermeffen mochten, daß es vornehmlich um diefes Gottesworts willen geschehe - angegriffen werden wollte und wurde, einander aus bochstem Bermogen benausteben, damit ja das Wort Gottes nicht ausgetrieben und das Papstthum wieder aufgerichtet werden moge. Gang zum gleichen Bwecke ward mit R. Christian von Danemark 1536 und 1538 der Bund auf neun Jahre geschloffen, und auf dem Convente gu Braunschweig, wo man für evangelische Prinzen auch evangelische Bormunder und Beamte becretirte, alle Papisten in Stadten evangelischen Bundes bon höheren Stellen ausschloß, und den Bund abermals erweiterte, blieb man unentschieden, ob man das Reichskammergericht nicht gänzlich verwerfen soll, bis es visitirt, und von den Protestirenden mitbefest fen. Gine in folder Art im Reiche aufgerichtete Bundesmacht fur ein neues und besonderes Religionsbekenntniß und zur Behauptung völliger Unabhängigkeit von Kaifer und von Reichsgewalt in allen Sachen, welche den Bundesfürften gefiel, ale mit dem Zwiefpalt der Religion in Berbindung ftebend zu betrachten, von dem verfaffungemäßigen Gehorfam auszunehmen, bildete allerdings eine neue, auf einem felbst erklärten Staatsrecht beruhende Macht im Reiche. Das Kortbesteben einer Grundlage des gemeinsamen Reichsverhandes wurde durch diefes Borhandenfenn einer unabe 15\*

bangigen Bundesmacht um fo zweifelhafter, ba feinen Angenblick verkannt werden konnte, daß ben aller Bermahrung fich nur jur Begenwehr und rettungeweife in Rrieg feben gu wollen Urgwohn und Migtrauen, auch Beforgniß fur den Befit eines neu erworbenen und felbft erflarten Rechtes ben ben Staatenführern vorherrichte. Die Macht, welche diefer neuen Bundesmacht gefahrdet und gefährbend gegenüber ftand, war eigentlich bie alte politische Christenheit überhaupt und das Kaiferreich insbesondere; ben der großen Getheiltheit bender aber war es naturlich, daß die am alten Glauben festhaltenden Reichestande in engen, geschlossenen Gegenbundniffen Ochut und einstweilige Sicherung bes Besithstandes suchten, um fo mehr, ale der Auffont ber Entscheidung und ein einstweiliger Religionefrieden Die Berbreitung der protestantischen Lehren und die protestantische Macht felbst immer mehr erhöhte. Erft im 3. 1533 schloffen Churfurst Joachim I., Bergog Erich von Sannover, Bergog Beinrich von Braunschweig und Bergog Georg von Sachfen ben erften Schupvertrag fur Aufrechthaltung bes alten Glaubens: welcher zwar geheim, und weil Joachim I. am 11. July 1535 gestorben war, - und Joachim II. der Reformation sich gunftig zeigte, ohne besondere Folgen geblieben ift. Gleichzeitig vermehrte bie außere Macht des Protestantismus (besonders fur ben Kall eines allgemeinen Religionsfrieges) die Trennung R. Seinriche VIII. in England von der fatholischen Rirche; - wenn gleich das Schisma mehr die Trennung des außeren Organismus war, die nach und nach erst auch in Laugnung jener Dogmen, die ber beutschen Reformation zum Grunde lagen, fortschritt; wogegen die Reformation sich von der Sache und Burzel über alle außeren Verhaltniffe verbreitete. Bon dem bochft verwirrungevollen und besonders durch die Glaubenespaltung gefahrvollen Buftand Deutschlands im Allgemeinen, »so daß alles voll Jrrthum und verderbter Sitte, aufrührerifch, abscheuwerth, fast in allen Jahrhunderten unerhort, taglich schwerer werdend, und wenn nicht beilfame Mittel angewendet werden, Deutschlands Untergang, Umfehr und Ruin alles Standes und aller Ordnung nach fich ziehend fena — hatte R. Ferdinand 13. Dezember 1535 den Raiser in Italien benachrichtigen lassen. Dief, der eigene Sang ju nachdrücklicheren Magregeln, die Verlangerung des fcmalfalbischen Bundes auf erweiterte Grundlage veranlaften ben faiferlichen Vicekangler Geld und den Kangler K. Kerdinands Mamens bes Raifers 10. Juny 1538 gu Rurnberg, ein fatholifches Gegenbundniß zur Aufrechthaltung des Friedensstandes in der Religion defensive jedoch und allein zur Gegenwehr auf eilf Jahre zu Stande zu bringen, welches der Kaifer, als nach feinem Bif-

fen und Willen geschloffen, zu Tolede am 20. Dan 1539 ratifigirte mit der Erflarung an alle Reichsstande, dasselbe genau. halten zu wollen; womit sich dann 1540 auch der Paust vereinigte. - 3m Stande der Religionssache im Reiche wurde eine wichtige Menderung bewirft durch den Tod des Bergogs Georg von Sachsen, 17. April 1539, eines derjenigen Fürsten, welchen die Glaubensfache am ernstlichsten und redlichsten am Bergen lag, und in ben politischen Berhaltniffen einer der bedeutendften Stupen der alten Durch feinen lutherifchen Bruder und Machfolger Beinrich wurde die Reformation über ganz Sachsen ausgebreitet und befestigt, und zwar ohne den geringften Biberftand zur gerechten Verwunderung Aller; was hier wie anderswo jum Theil der Unwissenheit oder Ungeübtheit zur theologischen Bertheidi= gung ober auch fchon fruber gefaßten hinneigung gur Menerung, am allermeisten aber wohl doch der mit Characterschwäche verbundenen Gewohnheit, dem Willen des Landesfürften und dent herrschenden Spsteme zu folgen, zugeschrieben werden muß. Nach Herzog Geinrichs Tod, 18. August 1541, übernahm der junge Herzog Moris die Regierung, welcher, obwohl Protestant, boch nicht geneigt war, sich einer politischen Bormundschaft bes Churfürsten und Landgrafen zu unterwerfen, sondern nach boberen Dingen auch burch Gunft bes Raifers trachtete, und fogar vom schmalfalbischen Bunde austrat - mit der Berficherung jedoch, nach Bermögen mit Gulfe benjusteben, wenn die Religion ju schüben fen. Der Landgraf Philipp aber dachte nicht am vortheilhaftesten über einen in Deutschland jest allfällig zu beginmenden Religionstrieg. Im Reiche felbst waren der friegliebende und unruhige Bergog Seinrich von Braunschweig und ber Rangler Des Raifers, Seld, Die Sauptorgane ber heftigen tatholischen Parten, welche immerdar gegen die Reger und Abtrunnigen vom wahren Glauben, gegen die Protestirenden die gebuhrende und gefetliche Strafe zu vollziehen riethen, weil diefe die Urfache der Werderbung und Schwachung des heiligen Reiches, der Erfches pfung und Berberbung beutscher Ration fenen, und Unreigung dem Turfen gegeben baben, die deutsche Nation in seine tyrannische Bewalt ju bringen. In Rolge Diefer Stimmung der Gemuther wurde bereits auch schon jeder Anlag, sich einander feindselig zu begegnen, ergriffen; der Krieg zwischen Bergog Beinrich von Braunfchweig und bem landgrafen Philipp begann i. 3. 1542; das land Braunschweig ward erobert, und vom Churfürsten von Sachsen und bem Landgrafen einige Jahre hindurch gemeinschaft lich verwaltet, wodurch das Gefühl der Gefahr, die sich aus der Bwietracht und dem friegerischen Ausbruche der religiofen Ent= awenung im Reiche enthüllen konnte, in vielen Gemuthern, felbst ber Protestirenden, lebendig ju werden anfing. - In diefer Beit

wurde nun auch Braunschweig reformirt, und mit einer neuen Rirchenordnung verfeben, um alle teuflischen Unordnungen, welche nicht von Gott geboten, fondern von Bischofen und Monden eingeführt worden fenen, und alle andern Lugen des Untidrift und Die Teufelslehren, womit die Monche einen Statum perfectionis zu erlangen, und mehr als geboten fen zu thun meinten ,a ausgetilgt werben follten - Damens einer Lebre, welche ber neu ermirfte Glauben ans Evangelium ber emigen Liebe ju fenn behauptete. Dem ungeachtet mar es nicht die Deinung bes Landgrafen, daß ein allgemeiner Religionefrieg ausbrechen follte; weil er den Character ber Zeitverhaltniffe gar mobl durchschaute, die vereinigte Aufregung des Kaifers, Konige, aller Pfaffen fürchtete, Die Fürsten doch nicht alle gu einer Meinung zu bringen vorausfah, und gewiß war, daß man felbst auf die protestantischen gurften und auf die Stadte fich nicht vollig verlaffen konne; weil auf dem Reichstage feiner bervortreten und Undant verdienen, fondern jeder einen gnadigen Raifer und Ronig haben wolle. Huf dem nachsten Reichstage (wwo man gewöhnlich ftil lieget, viel verzeret, frant fich freffet und feufet, und die Zeit übel hinbringta) erflarte er fich bereit, alles fur die Fortsehung des Evangeliums zu thun. Bergog Seinrich von Braunschweig suchte indeffen vergeblich bas gange fatholische Bundnif fur fich jur Gulfe und Gegenwehr ju bewegen, und flagte unverhohlen, daß dieß chriftliche Bundnig von den Kaiferlichen allen bloß für ein Uffenspiel gehalten werde; und mit leibenschaftlicher Beftigkeit beschuldigte er ben Granvella, als ob Diefer durch den Candgraf fich babe bestechen laffen, um Mamens ber faiferlichen Autorität fraftige Magregeln zu bindern, welche Unflage Granvella ben R. Ferdinand und benm Raifer felbst als fatholische Verleumdung standhaft wiederlegte. - Für Das politische Werhaltnig ber Religionspartenen im Reiche war Die Stellung Bayerns wichtig, über beffen frubere Arglift und noch fortwährende gefärbte und unaufrichtige Ginnebart fich S. Kerdinand benm Kaiser aufrichtig beklagte: »daß Bapern dem Saufe Desterreich und Burgund nicht vom Bergen wohlwolle, wie es fowohl die großen und geheimen Praktiken, als auch offene Thatfachen beweifen. Birflich unterhielt auch Bayern, mahrend Bergog Wilhelm einer ber benden Saupter des vom Raifer und Perdinand bestätigten fatholischen Gegenbundes mar, Berbindungen mit den Sauptern der protestantischen Parten, und insbesondere 1539 mit Beffen, welche mehr ober weniger im Sinne des früheren politischen Oppositionsbundes gegen ben Kaifer und König waren; und noch 1545, alfo gang furz vor dem wirklichen Ausbruch des Krieges in Deutschland, batten S. Bil-

belm und ber Landgraf Philipp ein Defensionsbundniß geschlossen. Geine Gefinnung verhüllte Bapern durch die offene Korderung an den R. Ferdinand : ngegen die Proteftirenden den gestracten Bea zu geben, daß der Raifer und Ferdinand wegen Spaltung und Abfall des Glaubens ben manniglich beschuldigt werde; wie man bann auch burch verlangerten Frieden und Rachgiebigfeit wirflich Schuld an weiterer Ausbreitung und Befestigung der Gegenlehre mit trage, der Raifer moge fich mehr als bisher nach den deutfchen Könfen richten, und einmal als römischer Kaiser, b. b. nit blog (obne) Bolf (Kriegheer) erscheinen.« Es fonnte nun amar bas Einfachfte fcheinen, bag ber Raifer und Ferbinand, fowobl gur fraftvollen Behauptung einer festen Defensionelinie, ale auch gur Grefution der Reichebefrete gegen das protestantische Bundnif mit den Waffen, wenn es dabin fommen follte, fich mit der fatholischen Parten und Bundniff, und vor Allem Banern auf bas engste verbundet, und fich nur ihrer vorzugsweise bazu be-Dient hatten. Dem stand aber zwenerlen entgegen. — Erstlich, bag fie einen innern Rrieg mit ben protestantischen Fürsten überhaupt zu vermeiben, ober ihn boch nur in dem möglichst engen Dag und im minder gefahrvollen Zeitpunct zu führen wunfchten. Theils bedurften fie der Turtenhulfe, theils hatten fie die Soffnung noch nicht aufgegeben, durch Colloquien, Interimeverfuaungen und das Concilium - die Ginheit des Rirchenthums im Besentlichen berzustellen. Die fatholische Kurstenvarten aber Dranate ungestümer und jum Theil (wie Beinrich von Braunfdweig) leibenschaftlich ju Schritten, welche einen Rrieg berbenführen mußten. Bare man gang auf bem Bege, ben Bapern angab (und welcher bie Friedensproviforien ausschloß), vorgegangen, fo wurde auch ben redlicher Mitwirfung von deffen Geite, obne zwischentretende entscheibende Begebenheiten das protestantifche Bundnig fich nicht entschlossen baben, den Widerftand aufzugeben, und jugleich Reichshulfe zu leiften. - 3mentens aber mar noch wichtiger, daß das politische Syftem der Macht= eiferfucht, welches Bayern damals im Reiche ungefahr Diefelbe Rolle fpielen ließ, wie Frankreich in Europa, es febr unficher machte, bis wie weit es mit dem Intereffe ber Reichsautoritat und Reichsgesegebung gleichen Schritt geben werbe. Es hatte manchen Anlag ju dem erwähnten Diftrauen gegeben, daß es nur darum bengutragen munichte, das Raiferhaus in Rrieg mit ben protestantischen Standen und zugleich mit ben fremden Machten zu verwickeln, um basfelbe politifch herunter ju bringen, mit der Ausficht vielleicht, dem Protestantismus dennoch mit Bulfe Franfreichs, der geiftlichen Staaten u. f. w. Schranken zu fegen, und etwa mit Rom, mas bie

politischen Verhältnisse ober auch Gegenstande ber außeren Juriediction und Disciplin betrifft, ein vertrauteres Ginverftandnis als der Kaifer zu unterhalten. - Rimmt man es weniger greil und feindlich, fo fonnte wenigstens das Die Absicht Baverns fenn, die protestantische Parten im Reiche am meisten durch die Krafte ber fatholischen Reichestande felbft zu befampfen, um ben Sieg gur Bermebrung ber Rurftenrechte gegen ben Raifer benuten zu fonnen; oder um fich jeden Augenblick mit den Protestanten auch wieder gegen den Raifer verbinden zu fonnen, fobald der Sieg biefem gur Berftellung einer größeren Obermacht Die Mittel geboten batte. - Bie febr Bapern zu biefer letteren Wendung geneigt blieb, zeigte auch ber Berfolg ber Begebenheiten. In-Deffen durchschaute auch R. Karl bierin die mabre Lage der Berhaltniffe und Tendenzen, und auf eine bagerifche Klage wegen Ausbreitung des Lutherthums und Berdrangung der alten Religion erwiederte er die merfwurdigen Borte: ves fen nit fo viel um die Religion oder um die Lutheren zu thun, fondern barum, bag man auf benden Geiten die Libertat ju boch und ju fest fuchen, und derfelben nach rechtem wolle!« - Indeffen veranderte fich der Stand der Religionsangelegenheiten und des protestantifchen Bundniffes durch viele Borgange, namentlich durch die immer unbedingtere Berwerfung des Kammergerichtes, burch Churfachsens Dictatur in Maumburg und Zeit ben der Bischofewahl und in der Reformirung der Ortschaften, p. 427 - 435; gang vorzüglich aber durch die Annahme der neuen Lehre Seitens mehrerer Churfürsten, zunächst der benden weltlichen Churfürsten von Brandenburg Joachim II., Pfalz und Pfalz = Reuburg, Friedrich V. und Otto Beinrich, p. 435 - 444 (welche feither bie Bermittlung geführt hatten), und endlich felbft des Churfürften Bermann von Coln, p. 444 - 460. Die Recufation bes Rammergerichts für alle Gachen mar eine mit der gefetlichen Ordnung des Reiches unvereinbarliche Magregel und die Zerreiffung eines der ftarfften Bande, wodurch fie mit dem gangen Reichskörper und den übrigen Standen jusammenbingen. Recufation durfte wohl als ein eben fozwecklofer als ungefehlicher Schritt zu betrachten, und vielleicht nur aus leidenschaftlichem Affect gang ju erklaren fen. - Der Uebertritt des Churfürften von Coln zur Reformation war nicht bloß darum von besonderer Bichtigfeit für die Stellung ber Partepen und der Religionssache im Reiche, weil ein nicht unbeträchtliches Land zu fo vielen andern hinzukam, in welchen von oben berab die neue Lehre eingeführt wurde , fondern aus den benden gewichtvollen Grunben, daß dieses ein geistlicher Staat, und zwar ein geistlicher

ł

Churstaat war. Außer dem Hochmeifterthum des deutschen Orbens war bie jest tein geiftlicher Staat von feinem gurften reformirt und zugleich in einen weltlichen erblichen Staat verwandelt worden, welches lettere febr nabe lag, fobald ersteres ungehindert geschehen konnte. Es mußte aber doch jedenfalls und jedem febr zweifelhaft erscheinen, ob ein Kurft, welcher ganz ausbrucklich nur in Rraft einer firchlichen Stiftung und ber an Diefe gekommenen Rechte weltliche Soheit hatte, diefe gebrauchen konne, um die Lehren zu verbieten, worauf die Stiftung felbft beruhte? Diel naber fchien gu liegen, bag wo einer behauptete, bes Bewiffens wegen die alte Religion verlaffen ju muffen, berfelbe biefes jebenfalls nur fur fich thue, und feiner Pfrunde frenwillig entfagen muffe; - am wenigsten aber andere vermode feiner omtlichen Dacht nothigen durfe, ben alten Glauben gu laugnen. Diese Krage war für das Reich im Ganzen von der größten Wichtigfeit; indem fich voraussehen ließ, daß auf diefent Bege nach und nach die größten Riffe in bem noch übrigen Beftand eines fatholifchen Reichstheils gemacht werben, und bag, wenn die bren weltlichen Churftaaten und Coln fich der Kirchenspaltung anhängig machten, auch in der Churfürstenbant für die wichtigsten Entscheidungen, Die Raiferwahl u. f. w., ein fortwahrendes Uebergewicht ber Protestanten und eine gewaltfame Unterbrudung bes fatholifchen Theiles begrundet werden mußte. - Der gleich nach bem letten Colloquium gu Regensburg burch Alfonfo an feinem Bruder Johann Diag aus Religionsfanatismus vollbrachte Mord biente jest schon als Unzeichen, wie fehr ber Religionsstreit, welcher in Deutschland ben burgerlichen Rrieg jest unaufhaltsam berbenführte, auch die innersten gamilienbande, - wenn gleich nach Entwidlung von Begriffen, welche der deuts fchen Mation meistens fremd blieben - blutig zu zerreißen vermochte. Wenn diefe Begebenheiten an neuerliche Thaten fangtifcher Schwarmeren in gang entgegengefester Richtung erinnern konnen, fo findet fich andererfeite in jener fpanischen Mationalbenfart, welcher zur Erflarung jener That in Betracht gezogen werben muß (neben ben Uebertreibungen bes Chrgefuhls), ber unbedingte Charafter der Religionsfriege im vorchriftlichen Alterthume wieder, welcher durchaus fein gemeinsames Recht mit bem Geaner anerfannte; - und welcher auf die Behauptung chrifts licher Lehren und Geheimniffe übertragen wurde, ohne aus ber vertheidigten Sache felbst mit Demuth, Mag und gefeste Granze für das eigene Sandeln zu erforschen.

Fünfter Abichitt: Ausbruch bes Religionsfrieges ber ichwähischen und rheinischen Stande, p. 467 — 567. Die braunschweigischen Rriegsbegebenheiten

machte vorzuglich das Insammentreffen der bepderfeitigen unternehmenden und fürstlichen Unführer des schmalfaldischen und bes fatholischen Gegenbundes zu einem Ereignif von nicht geringer Bebeutung. Es mußte hennahe nothwendig als ein Borfviel zu größeren und gefahrvolleren Rampfen angefeben werben. Die schnell zusammengebrachte Macht der protestirenden Stande, ibr rafches Aufammenwirfen unter einer fundigen und thatigen Rubrung, die Gefangennehmung des Braunschweigers wirften entmuthigend auf die fatholischen Stande, regten noch lebhafter bie mannigfachften Beforquiffe auf, von übertreibenden Gerüchten über die Entwürfe und nachsten Unternehmungen bes Landarafen verstärft. - Dem Raifer fundigte fich in diefen Borfallen ein Buftand der Dinge an, der, fich felbst überlaffen, auf ein Meu-Berftes zu fteigen brobte, und nicht lange in gleicher Saltung Dauern konnte. Die versuchte Gelbsthuffe Beinriche zeigte ebenfalls das gefuntene und zweifelhaft gewordene Unfeben des Reichsgesetzes; weil auch er, obwohl ein Diener und Anhanger bes Raifers, fich nicht burch ben faiferlichen Billen endlich batte binden laffen, und zugleich, weil die rechtliche Beendigung feiner Sache unter den obwaltenden Umftanden faum durfte möglich gewesen fenn. - Die wiederholte schnelle Riederlage biefes ber katholischen Sache und im Gangen auch dem kaiferlichen Unseben mit Ungeftum ergebenen Surften und Anführers war zugleich für den katholischen Reichstheil so wenig als für die eventuellen Unternehmen bes Raifers ein erfreulicher Borgang. Bichtiger aber mußte bas immer mehr erprobte lebergewicht und bie bes eigenen Bortbeile fraftig mabrnehmende Thatigfeit Philipps ericheinen; und es war nicht mit Gewißbeit zu bestimmen, wessen er fich unterfangen, und wohin die Berbundeten fich wenden fonnen, welche nunmehr gleichsam bereits ein organisirtes Reich im Reiche bildeten .- Auch war dem Raifer wohl die bedeutende und felbstftandig befonnene Saltung nicht entgangen, womit Bergog Moris die Vermittlung geführt hatte. - In dem Bermittlungspuncte der großen Partenung war von besonderet Bichtigfeit Die Bufammenkunft ber protestirenden Bundesfürften in Frankfurt zu Ende 1545, und die Mittheilungen über alle Worfalle von Seite des Landgrafen an diefelben. — Che noch die von ibm fo machtig angeregte Bewegung von ber politischen Seite jum Musbruch eines größern Krieges ber Furften gebieb, ftarb Luther ju Gisleben 23. Janner 1546, voll Bufriedenheit über fein begonnenes und gelungenes Reformationswerk. Auf bem gu Rurnberg 5. Juny 1546 eröffneten Reichstage erschienen die protestantischen Bundesfürsten des schmalfalbischen Bundes nicht. Schon die Antwort der Protestirenden, bas Kammergericht be-

treffend, ftellte die Spaltung des Reiches als vollendet bar, und fogleich murben nicht nur gur Berbengiebung ber faiferlichen Beere ind Reich und ju allseitigen Werbungen Befehle gegeben, fonbern es wurde auch mit Auftragen um Subfidien an Gelb und Solbaten und mit der Berficherung, ohne Buftimmung des Papftes nie einen der Kirche nachtheiligen Frieden mit den Protesti= renden zu schließen, der Cardinal von Trient nach Rom gesendet: welche Unterhandlungen fogleich von den Schweizern den Orotes fanten befannt gegeben murden. Auch ber Ronig von Franfreich theilte dem Landgrafen bes Raifers Eroffnungen, ihn von einer Unterfrühung der Protestirenden abzuhalten, fonell mit. kaiserliche Reservet 14. Juny 1546 an die im protestantischen Bunde befindlichen Reichoftande war eine indirecte Kriegserflarung, indem der Raifer auferte, er fen entschlossen, die ungeborfamen und widerfpenftigen Berauber und Berftorer gemeinen Friedens und Rechtes in gebuhrlichen Gehorfam ju weifen, und baburch gemeine beutsche Ration in Frieden und Ginigfeit gu fesen, und fich barin als einen driftlichen Raifer und Beschüßer ber deutschen Ration und beren Frenheiten gu halten. lautete die Exflarung an die Schweizer; und nachdem Granvella mundlich die Bundeshaupter als Ungehorfame und Rebellen bezeichnet batte, erfolgte am 20. July 1546 die Achterflarung gegen 30= bann Kriedrich und Landgrafen Philipp. Des Kaifers Entschluft, den Rrieg gegen die Protestirenden zu führen, bestand eventuell wohl fcon feit ber vorläufigen Berhandlung mit garnefe zu Borme im Man 1546. Erst die Erfolglosigfeit der letten Schritte im Sinne ber Kriedenberhaltung und das Begbleiben ber Bundesfürsten vom Reichstage benahmen diefem Entschluffe alles Zweifelhafte. Unrichtig wurde ohne Zweifel die Unnahme fenn, daß der Entschluß zum Kriege gang unbedingt, und daß alle verfuchten Mittel bloße Caufchung, um Aufschub und Zeit zu Ruftungen ju gewinnen, gewesen fepen. Giner folden Unnahme murbe fcon das entgegenfteben, daß fast gar feine Rustungen gemacht wurden. Gewiffer ift es, daß, ware es auf irgend eine Beife dem Kaifer möglich gewefen, die fcmalfalbischen Bundesfürsten, ohne das Schwert ju ziehen, auf einen Weg zu loden, ber zu bem vom Raifer ins Auge gefaßten Biele jugeführt hatte, er ben Angriff nicht nur aufgeschoben, fondern gang unterlaffen haben murbe. Beiches war nun aber der Zweck, den der Raifer im Muge gehabt batte, als er sich aum Kriege entschloß? Ohne Zweifel Aufher bung oder möglichste Beschränkung der Kirchenfpaltung, und fomit jugleich der darauf begrün-Deten Gegenmacht im Reiche. In Folge ber Kirchenspaltung war für alle oder doch unbestimmt für viele Berbaltniffe,

worin die protestirenden Stande zu Andern und zum Ganzen des Reiches standen, ein neues Prinzip der Legalität aufgestellt morben, und eine geordnete Staatenmacht jur Auslegung und Anmendung besielben auf alle vorfommenden Kalle und zur Behauptung eigenmächtiger autonomischer Loszählung vom altbestebenden Befet fur alle jene Falle, Die man mit bem Pringip bes neuen in Berbindung brachte. Diefes Pringip als Grundlage eines getrennten Staatenfpftems, gleichfam eines Reiches im Reiche, zu entfraften, ober boch nur als tolerirte Ausnahme für bestimmte einzelne Begenstände übrig zu taffen, nicht aber die Durchsetzung einzelner Forderungen an sich, die Bestrafung einzelner Borgange getrennt und für fich betrachtet, und noch weniger die Ausbehnung ber faiserlichen Auctorität auf Roften ber verfaffungsmäßigen Kürstenhoheit als folcher, war ber volitische 3 weck feines Unternehmens. Diefer war eine bloße Rolge des erften, die Religion betreffenden. Dies fen religiofen 3med wollte er ohne Zweifel nach einer Stufenfolge von Magregeln, und zwar: ben Besuch des Conciliums und dortige grundliche frepe Erörterung der Dogmen, in Berbindung mit wirffamen Berbefferungen ber auch fatholischer Geits anerfannten Migbrauche, sowohl zu Rom als anderswo; rechtlichen Schut für Ratholifen im Reiche für alle auch unter ben Gefichtepunct bes außeren Rechtes fallenbe Begenftanbe; Beschranfungen in der Ausbreitung des neuen Glaubens, daß namentlich nach begonnenem Concil fein neuer Reichsftand, und um fo weniger geiftliche Staaten nach etwaigem Gutbefinden ihrer zeitlichen gewählten Saupter ber getrennten Lebre zufallen follten; ben langerer Verzögerung endlicher Schluffaffungen des Conciliums ein von Reichswegen auszusprechenbes Mag für Glaubenslehre und außeren Gottesbienft als Grenze, über welche binaus nicht geneuert werden follte; ben endlichen Schluffaffungen und Bollendung des Conciliums die Burutführung der Getrennten durch Ansehen oder Gewalt; ober auch julett Tolerirung, unter einschränfenden oder die Aussicht für fünftige Biebervereinigung offen laffenden Bedingungen. - Auch diefe endliche Ruckfehr konnte der Kaifer wohl nicht anger dem Bereiche seiner Macht liegend betrachten, wofern bie vorherigen Stufen wirtfam hatten erreicht und durchgefest werden fonnen. Für den volitischen 3wed als Folge des religiofen, namlich die Erhaltung der Reicheeinheit in ihrer Grundlage, war noch die Sicherung der Nachfolge im Kaiferthum ein wichtiger Gegenstand, und ber Landaraf fest diefen Awed auch unter die Saupturfachen jum Kriege gegen

1

die Protestirenden. Man hat allerdings Recht, den Krieg, worn fich der Raifer entschloß, in der angegebenen Art und Beife einen Religionsfrieg zu nennen. Es fcwebte ihm aber nur ein bedingter Zwang vor, ber die erwähnten stufenweisen Magregeln und ben davon gehofften Erfolg bezwectte. Es war ein ernfter, im, Bergen ber Christenbeit, in Mitte ber Mation, welche ale bie ftarffte und friegegeubtefte anerfannt war, burchauführender, und besonders dann gefahrvoller Rampf, wenn ben langerer Dauer fich ein frangofischer Krieg damit verbunden batte. wollte ihn mit jener Klugheit unternehmen, die ihm überhaupt eigen mar, und fo bas, mas ibm eigentlich entgegenstand, ben religiofen Gifer fur Die neue Lehre namlich, nach Moglichkeit theilen und mindern; - welches dadurch geschah - dag er vorzüglich ben Ungehorfam, nämlich einerfeits die Widerfehung gegen die angedeuteten Dagregeln, andrerfeits aber die politifche, auf der Religion begrundete Trennung im Reich, Diefelbe in ihren einzelnen Folgen nachweisend, voranstellte; weil auch bie ber neuen Lebre zwar geneigten, aber fester an ber Reichseinhoit baltenden Stande hierin am erften einverstanden fenn, und fich nicht bestimmt fuhlen wurden, mit den Angegriffenen gemeine Sache zu machen; als die auch felbst wohl zum Theil (wie etwa Chur-Brandenburg) eine Wiedervereinigung in der Religion unter gewiffen Modifitationen nicht verabscheuten. In der Achterflarung führte daber der Raifer neue Beweise fchwerer Rebellion und bes Ungehorfams auf, deffen fich die Rurften gegen ibn und die Reichsgesete fculbig gemacht hatten. Beffwegen bann auch die Acht und Aberacht ausgesprochen ward mit Entbindung der Unterthanen von Gid und Pflichten, und mit dem Berbot, ihnen Bulfe und Benftand zu erzeugen. ihrem mahrhaftigen Bericht und in der summarischen Unführung vom 15. July 1546 suchten Die geachteten gurften Die Aufchulbigung bes Ungehorfams zu widerlegen und zu beweifen, bag die Sache einzig nur das Wort Gottes und die (von ibnen fogenannte) mabre driftliche Religion und derfelben schuldige Erweiterung betreffe; ja, sdaß folch Furnehmen und Ruftungen nicht allein die Religion, fondern auch der deutschen Ration Frenheit, Libertaten und Gerechtigfeiten (wo es dahin gelangen follte) nach fich giehen wurden, verfteben viel ehrlicher Leute fehr wohl; a und fpater noch ftarfer: »Der Raifer habe von Unfang feiner Regierung an allen Ginn und Gedanken nur barauf gerichtet, die deutsche Ration fammt ihren Churfurftenthumern, Fürstenthumern und herrschaften in eine erbliche Monarchie und ewige Gervitut gu bringen, und ju Unterbrudung ber deutschen Ration und bes Meiches

Frenheiten, Standes und Staates von Zerftorung der mabren driftlichen Religion Urfache zu schöpfen.« Rarl antwortete auf Diese Bertheidigung und Berleumdungen, worauf ihm Die Berbundeten am 11. August und am 2. Geptember 1546 ibre Abfage= briefe fendeten. - Ueber Die Lage ber bamaligen Berbaltniffe und über die Matur des bevorftebenden Krieges, als in der angegebenen Art und Daß eines Religionsfrieges fpricht fich ber gut unterrichtete Gepulveda als Spanier gang nach ber Unficht und Doctrin der frühern Jahrhunderte über die Erhaltung der Rechtglaubigfeit auch durch Baffen, und mit diefem Manne übereinftimmend auch ein im Reichsarchiv befindliches Gutachten aus. p. 408 - 500; 501 - 504. Diefer Krieg war alfo allerdings ein in Rortfebung jener bierarchischen Grundfabe bes Mittelalters geführter, aber jugleich dermaßen bedingter und in bestimmten Schranfen gehaltener (bierdurch vor andern, fvatern ausgezeichneter) Religionsfrieg, daß berfelbe auch ichon Mertmale des neueren Zeitalters an fich tragt, welches icharfer unterfcheis bet, und mehr nur die außeren Rechtsverhaltniffe als Gegenstand bewaffneter Defension averfennt. Man kann aber von jeder Reit nur verlangen, daß nach Ibeen gehandelt werde, welche in einem hinreichenden Theile der Zeitgenossen zur Entwicklung und Reife gedieben find; und wenn man beut zu Lage noch nicht eigentlich darüber im Reinen ift, wie der weltliche Gesetzeber Ehrfurcht für den positiven Inhalt der Offenbarung und die Function des außeren Schupes in folder Art im zwingenden Gefebe ausbrucken und vollziehen folle, daß zugleich die Bewiffen in der eigentlichen, individuellen Glaubensentscheidung ungeirrt und ungenothigt fepen: - so wird Niemand, der mit dem Gange der menschli= chen Dinge vertraut ift, das Berfahren R. Karl V. nach bem Mage eines Onfteme meffen, welches im Laufe der Jahrhunderte noch nicht zur hinreichenden Entwicklung gefommen war, und es auch selbst bis beute noch nicht ift. Fragt man nun aber auch nach der legalen Rechtmäßigfeit des Krieges, fo kann diefelbe nach den alten positiven Reichsgesegen und den im Sinne berfelben gefaßten Reichsichluffen von 1520 und 1530 ber Sache felbst nach eigentlich nicht zweifelhaft fenn. Denn daß die Rechtglaubigfeit, welche bas Reichsgeset meinte, jene mar, welche der Kaifer vertheidigte, nicht aber jene, die im Biderfpruche damit gelehrt murde, ift für fich felbft einleuchtend. Bas aber die Wahlkapitulation anbelangt, so enthält diefelbe allerbings, daß der Raifer feinen Rrieg innerhalb oder angerhalb des Reiches führen follte, ohne Bustimmung ber Reichoftande, jumal ber Churfurften, und feine fremde Truppen ine Reich fubren; bann ferner, bag er in gesetlicher Beise gegen Stande bes Reichs

verfahren, gegen Riemand Gewalt brauchen wolle, welcher fich au gerichtlicher Entscheidung stelle, und daß er Miemand ohne gerichtliches Berfahren achten, fondern ben Beg Rechtens und ben Reichsfahungen gemäßen Prozeg bierin beobachten wolle. -Frenlich war aber auch im erften Artifel gefagt, er folle ben Stubl zu Rom, den Papft und Die Rirche als 21de pocatus berfelben befchirmen. Es bandelte fich von nichts Underem, ale diefer Beschirmung gegen die erflatteften und entschiedensten Biberfacher des Stuhles zu Rom und jener firchlichen Institutionen, welche man ben Abfaffung der Capitulationspunfte gemein hatte. Ginem Richter wollten fich die Protestirenden am wenigsten in der hauptsache der Glaubensspaltung und allen baraus bergeleiteten Studen unterwerfen ; und fie batten neuerlich das Reichsgericht, so wie es bestand, auch für alle übrigen Angelegenheiten recusirt. Sie waren nur darum nicht vom Reichsgericht schon wiederholt in die Ucht erflart, in Unwendung der feither bestandenen Gefete, weil der Raifer den Bang des Rechtes zu ihren Gunften suspendirt hatte. Gie beriefen fich ben ihren auf dem getrennten Glauben gegrundeten Dagregeln und Korderungen nicht auf die bestehenden Reichogesete, fondern fie verlangten ihrerfeite eine Sufpension und wefentliche Menderung derfelben. Gie erklarten nicht etwa aus der Bablfapitulation, fondern nach einer neu erfannten Gewiffenonotbiaung, aus dem erft jest wieder erweckten Worte Gottes, mit welchem die bieberige Orthodoxie im Biderfpruch ftebe, von ben Reichsgesehen entbunden ju fenn. Wie konnte das Gefes hierauf alfo in einer Beise angewendet werden, die sie anerkannt baben würden? Und die Zustimmung der Fürsten hatte der Kaifer wenigstens in dem Sinne, ale dieß überhaupt in dem Falle möglich war. Das Richtigste ift alfo mobl, zu fagen, daß die Bablfapitulation, was namlich die Bauptsache betraf, auf die porliegende Frage nach der Matur des Gegenstandes feine Auwendung fand. Bu feinem großen Zwecke hatte der Kaifer bas Bundnig mit dem Papste geschloffen, mit den Schweizern, mit Bapern, Cleve, Brandenburg und Anderen ein neutrales Berhalten ftipulirt, und als besonderes Gulfsmittel feiner Politik in Diefem Rriege einige protestantische Fürsten, herzogen Moris und Markgrafen Albrecht, ale Bundesgenoffen genommen, nicht blog um Die Bulfe diefer Rurften dem Gegentheil zu entziehen, ober weil bie Genannten gute Seerführer maren, fondern vorzüglich wohl, um den praktischen offenbaren Beweis zu führen, daß er, von feinem blinden, vorschnellen Gifer getrieben, eine robe Unterdrudung der Meinungen fich vorfepe, indem er felbft in den Feldlagern auf seiner Geite ben protestantischen Gottesbienst buldete.

Der Achtserflänung festen die verbundeten garften damals amar verachteten Trop entgegen; ber fpatere Erfolg aber bewies, wie tief noch die Ehrfurcht vor dem faiferlichen Unsehen im Gemuthe der Nation gewurzelt war, und welche Stärke noch immer in der bloßen Borftellung lag, daß gewaltsamer Widerstand gegen die bochfte Obrigfeit unrechtmäßig fen. Much unter ben Theologen war darüber zwenfache Unficht, und Luther hatte fich felbft Gewalt angethan, um einen bewaffneten Biderstand gegen ben Kaifer, wenn es zur Gewalt fame, zu vertheidigen - als Mothwebr. Wie nun aber der Krieg wirklich ausbrach, mar pon Seiten der protestirenden Kurften langft von feiner andern Anficht die Rede, als daß fie um des Wortes Gottes Billen, wie sie es nannten, jum fraftigsten Biderstand gegen den Kaiser das Recht hatten; und es wurden in diesem Ginne öffentliche Gebete, wie in der Magdeburger gemeinen Ordnung: wie es mit bem Gebet und Ceremonien wider bie grauliche Unfechtung und Berfolgung, welche der Teufel durch den Antichrist und andere große Tyrannen und Butbriche wiber Gott und fein gotte liches Wort und feine lieben Kinder ins Berk stellt, gehalten werden folle, « verordnet. Nach vergeb= lichem Sin- und Bergiehen der benderfeitigen Beere und fruchtlofem Rostenaufwande von zwen Millionen Gulden geschah der Abzug und die Trennung des Bundesbeeres im Movember 1546; und obwohl ohne entscheidende Schlacht, hatte der Kaifer bennoch in Diefem Theile Des Krieges ben entscheidenden Gieg gewonnen, und es entstand nun bald gleichsam ein Wetteifer, fich ju unterwerfen, unter Bundesstanden und Stadten, des Churfürften von der Pfalz, ber fcwabischen und rheinischen Stande und mehrerer oberlandischen Stadte, p. 514 - 546.

Für die aus diesem glücklichen Erfolge nothwendig sich ergebenden Unterhandlungen mit den Gegnern zu einem dauerhaften friedlichen Ende, und um für die Zufunft die Ruhe und das Wohl des Reiches und die Erhaltung der kaiferlichen Autorität zu sichern, schlug R. Ferdinand 18. Dezember 1546 als besonders günstige Maßregeln wor: ganz getrennte Unterhandlungen mit Würtemberg, mit den Städten, und vor allem Anderen, wo möglich, die Regierung Würtembergs weder dem untreuen Water Ulrich, noch seinem Sohne zu lassen, strenge Behandlung Augsburgs, Errichtung einer bleibenden Rente im Reiche sur Unterhalt des Kammergerichtes und Erecution der Reiche sustig, welche der Kaiser und seine Nachfolger, Kaiser und römissche Könige beziehen sollten; endlich, wenn für diese Einrichtung

Die Reicheftande gestimmt waren, auch dabin mie ihnen gut verhandeln, nach dem Tode Karls und Ferdinands in den zwen ober drep ersten Wahlen nur eine Verson aus dem Saufe Dekerreich, namlich von Söhnen oder Rachkommen ihrer benden zu wählen; was convenabler, vernunftiger, ficherer und leichter zu erlangen ware, sals das Kaiferthum fürs Runftige erblich haben zu wollen für unfer Saus Defterreich. Rach bem mit Burtemberg geschloffenen Bertrag, Janner 1547, auf völlige Unterwerfung des S. Ulrich, Die Befegung mehrerer festen Plage und 300,000 Gulden Rriegetoften, theilte der Raifer q. Janner 1547 bem R. Ferdinand feine Bedanten mit, was jest schon in Folge ber feither erreichten Bortheile fur den Zwed des Krieges gefchehen fonne? - um Deutschland in gute Union und Rube zu bringen: ob man mit der Religionssache beginnen, Rückfehr zur alten Religion besehlend, Rebellen und Pradifanten bestrafend; ob man den ersochtenen Sieg verfolgen folle mit allen Kräften gegen die Rebellen, weil, bevor fie nicht ganglich zu Boden geschlagen fegen, nichts eigentlich Gutes zu Stande zu bringen fep; ob man mit allen Einzelnen weiter verhandeln folle, oder auf einem ichnell gu verfammelnden Reichstage in Gemäßheit des Receffes von Regensburg; ob man eine Confoderation mit ben Reichsständen gegen Die Beachteten und ihre Unbanger fchließen folle, nach Dufter des fcmabischen Bundes, vorbereitend jugleich durch Unterfus dung und Verhandlung der Theologen - die Sache ber Religion und eine Reformation? R. Ferbinand fprach fich in feinen Berichten 18. Janner und 19. Febr. 1547 gang für einen Reichetag, und hinsichtlich ber Religion, worin ber Zwiefpalt Die einzige Urfache aller Rebellion und alles Ungehorfams bisher gewesen fen, und ben deffen Fortdauer feine hoffnung und Rube in Deutschland zu hoffen fen, - für ein Generalconcilium Que, welchem eine von Theologen und Gelehrten wohlbegrundete Consultation und Reformation nach der Natur und nach den Beburfnissen der deutschen Nation gestellt — vorgelegt werden folle. - In die Zeit des noch nicht vollendeten Krieges fallen auch Die Beiftellung der alten Religioneverhaltniffe in der gangen Diecefe Coln nach Entfehung des vom Papfte ercommunizirten, feir ner bischöflichen Burde und aller damit verbundenen Rechte entfesten Churfürften Bermann 16. April 1546 und die Friedends vermittlungsanträge der Könige von Danemark und Polen.

Benlage: Die Biedertaufer, p. 568 — 607 (fleine Schrift). Unsichten und Lehren, die Staatsgefährlichkeit', det grobe Egoismus und die Leidenschaften ber Wiedertaufer, p. 568 — 571. Schwarmerenen in einzelnen Theilen der Schweiz, im

Elsaß, in den vorderösterreichischen Landen, im Hohenbergischen, in Oesterreich, Mahren und Schlesien; die dawider in Anwendung gebrachten Eriminalstrasen und hinrichtungen, und die Standhaftigkeit eines falschen Martvriums ben den Sectirern, p. 571 — 574. Geständnisse eines gewissen Melchior (Balnegtor), sehr bemerkenswerth für die Characteristis der seltsamen Verirrungen, p. 574 — 577. Die in ihren Birkungen wichtigen Vehren eines anderen Hauptes der Wiedertäufer, Melchior Hofmann in Friesland, p. 577 — 578. Begründung des messischen Reiches durch Aufruhr und Mord, und Unterdrückung der wiedertäuserischen Schwärmeren in Münster, p. 577 — 697.

Art. VII. historisch erritische Abhandlung über das wahre Zeitalter der apostolischen Wirksamkeit des h. Rupert in Bapern, und der Gründung seiner bischöstlichen Kirche zu Salzburg. Bon Michael Filz, Conventualen des salzburg. Benedictiner-Stiftes Michaelbeuern, derzeit öffentl. ord. Professor der allgem. Meltgeschichte und Philologie am k. k. Lyceum zu Salzburg. Salzburg 1831, ben Du ple. XII und 164 G. 8.

Dundert Jahre hat man darüber gestritten, ob der heilige Rupert, ber hochverehrte Apostel der Bayern, um das Ende des fecheten oder des fiebenten Sahrhunderts gelebt babe. nung, bag bas lettere Statt finde, ift zur berrichenden geworben; ber Streit ruht ichon ein halbes Jahrhundert; aber die Brage fann noch immer nicht als entschieden betrachtet werden, weil felbit ausgezeichnete Korfcher noch immer bedeutende Ochwierigfeiten anzuregen wiffen, die es zweifelhaft machen, ob man mit der berrichenden Meinung auch ber richtigen folge. Groß ift der Nachtheil, der hieraus für die alte baperische Geschichte bervorgebt: fie finft in tieferes Dunkel gurud, wenn Ruperts einflußreiche Verhaltnisse zwischen einem vollen Jahrhundert ichwantend belaffen werden; oder fie lauft Befahr, wefentlich entstellt zu werden, wenn Rupert mit feinen Berzweigungen auf unsicherem Plage eingereibt wird; und überdieß muß man fürchten, daß sich die Frage deswegen nicht entscheiden wolle, weil man mit anderen in Berbindung ftebenden Begebenheiten in noch ungeahndetem Irrthume festgehalten werde, wodurch die Befcichte ohnehin icon entstellt fenn wurde. Diefer Buftand fain dem Freunde der vaterlandischen Geschichte nicht behagen; ein Bert, welches Abhulfe verschaffen will, muß deffen Aufmertfamkeit anregen. herr Filz hat siche in der angezeigten Schrift gur Aufgabe gemacht, über Ruperts Beitalter Die befchamenbe Ungewißheit, wie er fie nennt, ju befeitigen, und den bundertiabrigen Streit endlich einmal zur Entscheidung zu bringen. Es ift ihm hierben voller Ernst gewesen. Schon hat ein großer Kenner ber Gefchichte (Frenh. v. hormanr in der Gedachtnifrede gum amen und fiebzigften Stiftungetage der baner. Afad. der Biffenichaften, Dunchen 1831, und in diefen Jahrb. 1832, Bd. LVIII) unter Lobeserhebungen Diefer Schrift fich erflart, daß er dem barin vertheidigten Onfteme die größere Bahricheinlichfeit zuerfenne, indem es mit weniger Schwierigfeiten und Biberfpruchen ringe, und gur Erflarung vieler gleichzeitigen Ereigniffe einen viel weiteren und vorzüglicheren Raum laffe; und dieß befriedigte den Berfaffer nicht. Er außerte fich hierüber in einer Nachschrift, welche diesen Jahrbuchern (1833, Bd. LXIV, Unzeigebl. S. 23) eingerudt worden, daß es ihm gang und gar nicht um Bahrfceinlichfeit und Bequemlichfeit, fondern einzig nur um Babrbeit und Richtigkeit feines vertheidigten Spftemes zu thun mar, und er fand fich deßhalb veranlaßt, feine Forschungen fortzusegen, und die Resultate derselben in dieser Nachschrift dem gelehrten Publifum neuerdings vorzulegen. Gein wohlgemeintes Unternehmen scheint aber die beabsichtete Wirkung auf Seite der Leset nicht hervorgebracht zu haben, was auch die Urfache fenn Durfte, daß es bisher noch sehr wenig in öffentliche Besprechung gezogen worden. Es ift jedoch fur jeden Kall der Berudfichtigung murdig, und wir glauben und nicht ohne Rugen fur den Gegenstand mit einer Ungeige desfelben bier befaffen gu tonnen. Benn auch aus der Behandlung des Berfaffers fein überzeugendes Resultat hervorgeht, so werden sich doch die Verhaltnisse des Streites naber entwickeln; es wird fich beutlicher barftellen, mas jum Bortheile bes alteren Spftemes, welches ber Verfaffer in Schus nimmt, gesagt werden fonne; die Ochwachen des neueren Spftemes, welches der Berfaffer bestreitet, werden bestimmter hervortreten; es wird fich ergeben, woran es der Berfaffer hat fehlen laffen, und wie ein fünftiger Forscher zwedmäßiger werde verfahren muffen; und wir werden vielleicht auf Dinge aufmerkfam werden, welche die Sache der Entscheidung naber ruden durften. Bir wollen alfo an die Abhandlung des herrn Filg, verbunden mit deffen Rachschrift, geben, wollen fie nach ihrem wesentlichen Inhalte benbringen, und im Gingelnen und im Gangen beurtheis len, und wollen dann, was wir den Forschern jur Prufung unterlegen, unfere Unsichten benfugen, wo die Grundursachen der bisherigen Entzwenung und Unentschiedenheit liegen, und wie fich hiernach die Streitfrage erledigen moge.

Die Salzburger Rirche, welche in bem h. Rupert ihren Grunder und ersten Bischof verehrt, hat in einer sehr alten Lebensbeschreibung die Nachricht aufbewahrt, daß Rupert zur Zeit

bes franfischen Konigs Childebert nach Bapern berufen worden, um dafelbft den driftlichen Glauben zu lehren. Es hat aber dren frankische Konige Diefes Mamens gegeben, und man ift, bleibt man ben der Lebensbefchreibung fteben, in der Ungewißheit, welcher von diefen Konigen verstanden, und welchem Zeitalter fonach Rupert zuerfannt werden muffe. Die Galzburger Rirche deutete fich felber jene Machricht auf Childebert ben Zwenten: fie lehrte, Rupert habe jur Beit Diefes Konigs, das ift am Ende des fechsten Jahrhunderts, das Chriftenthum in Bapern einge-Diefe Lehre heißt feit dem fpaterhin über Ruperts Beitalter ausgebrochenen Streite Die falgburgifche Tradition. herr Filz will, daß man zu Galzburg von jeber im Ginne ber Tradition gedacht babe; dieß aber ift jugleich mit der Frage über Ruperte Zeitalter Gegenstand des Streites, und fann benm Beginne einer Abhandlung, die den Streit untersuchen will, nicht schon ale Thatsache aufgestellt werden. Deutlich und unbestritten tritt die Existenz der Tradition erst mit dem zwölften oder eilften Jahrhundert hervor, feit welcher Zeit Ruperte Todesjahr berechnet und ausgesprochen gefunden wird \*). Ob Arnold von Bobburg im eilften Jahrhundert, ber erfte von den nicht - falgburgifchen Schriftstellern, Die Ruperte Zeitalter berühren, abweichend von der Tradition, wie man ihn bisher verstanden, oder übereinstimmend mit derfelben, wie herr Filz will, gelehrt habe, wird in der Kolge unter den Streitverhandlungen befprochen werden. Sonft aber ift die Tradition bis jum fiebzehnten Jahrhundert von Niemanden, wenigstens nicht betrübend fur die Galgburger Kirche, in Abrede gestellt worden. Manche haben den beiligen Glaubenslehrer fogar in die Zeit Childebert Des Erften binaufgerückt; aber noch Niemand bat ihn auf Childebert ben Dritten berabgesett, Riemand ibm den Rubm abgesprochen, den christlichen Glauben nach Bayern verpflanzt zu haben. - Das fiebzehnte Jahrhundert brachte Biderfacher. Der Berfaffer ftellt hier den Hadrian Valesius an die Spize; aber schon ein halbes Zahrhundert vor ihm bat Haraus in den Randnoten zu der kurzen Geschichte, die er seinem Compendium de vitis Sanctorum (Colon. 1605, ed. 3) einverleibte, deffen bifchoffiche Amtofuh-

<sup>\*)</sup> Das alteste bestimmte Abzeichen der Tradition haben bisher die in den Jahren 1131 und 1186 gemachten Berechnungen über Rupperts Todesjahr geliefert; aber vor kurzem ist man zu einer Rotiz gekommen, die ein noch alteres zu bieten scheint: man pat namlich in einem alten Salzburger Coder der Weiener Hofbithliothek Randnoten gesunden, worunter eine, in Schriftzägen des eil sen Jahrhunderts, zu dem Jahre 628 bewgefügt: »transitus sancti Kuodertia (Pertz Monum, Germ. kist. I, 89).

rung zu Worme auf bas Jahr 699, und beffen Tod ju Galgburg um das Jahr 730 angefest; er hat fich alfo ben Beiligen als Reitgenoffen Childeberts des Dritten gedacht, und dieß ift, fo viel wir wiffen, die erfte Bintanfepung ber falzburgifchen lebre. Grunde diefer Abweichung bat Haraus nicht bengebracht, daber fie auch wenig beachtet worden zu fenn scheint, und feine Gegenerflarung zur Folge hatte. Aber noch mehr hat fich Sadrian Balefius in der Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts gegen Die falzburgifche Lebre ausgesprochen; er feste in feinem Berfe Gesta veterum Francorum (Vol. III 1658. lib. 24. p. 467), we er burch den Zusammenhang auf die Geschichte der baperischen Berzoge geleitet worden, den b Rupert nicht bloß in die Zeit von jenem Bergoge Theodo, welcher unter Childebert dem Dritten gelebt, fondern bemerfte auch, daß man die Ginfubrung bes Chriftenthums in Bapern burch Rupert nicht zugeben tonne, weil fcon die früheren banerischen Berzoge Christen gewesen fenen. Balefius bat gleichfalls feine Recheuschaft feiner abweichenden Ansicht gegeben: und auch jest ift noch feine Gegenerflarung er-Richt lange hierauf bat ber berühmte Bater ber Diplomatif, Johann Mabillon, in den Actis Sanctorum Ordinis 8. Benedicti (Saec. III. P.I. 1672. p. 341) Dieselbe Unficht Des Balefius, aber auch die Beweggrunde vorgetragen, welche ibn veranlagten, von der gewöhnlichen Meinung abzugehen; und nunmehr ift der Streit, der bann fo lange gedauert, jum Musbruche gefommen. - Der angegriffenen falzburgischen lebre baben fich jest die gelehrten Bruder Mezger von St. Peter zu Galzburg angenommen. Sie stellten in ihrer Historia Salisburgensis, 1692, in einem eigenen Tractate (dissertatio praeliminaris historico-chronica de antiquitate ecclesiae Salish. et monasterii S. Petri, p. 1 - 24) den Grunden, welche Mabillon für Ruperts jungeres Beitalter aufgeführt batte, andere Grunde, welche für deffen höheres Alter fprechen, entgegen, und fuchten die ersteren ju widerlegen; aber sie waren daben nicht so glücklich, die uralte Tradition, wie sie die falzburgische Lehre nannten, außer Zweifel zu fegen. Bielmehr haben fich bald angefebene Manner, unter welchen wir den berühmten Kritifer Anton Pagi (Critica historico - chronologica in universos Annales eccl. Caes. Card. Baronii, 1705, op. posth.) querft nennen mochten, ber Berfaffer der Ochrift: Der allerneuefte Staat des Erzbiethums Galbburg (1711), und Rarl Meichelbed (Historia Frisingensis, 1794 - 1799) für Mabillons Meinung erflart, und der gelehrte Jefuit Martus Sanfig hat ihr bas entschiedenfte Uebergewicht verschafft. Sansie bat in feiner Germania Sacra, Tom. II (1729), den Gegenstand mit vielem Fleiße und vieler Befonnen-

beit behandelt, und durch die Klarheit seiner Beweise und die Sorgfalt in Berudfichtigung ber Umftande und Auflosung ber 3meifel und Ginwurfe die alte Lehre gleichsam ju Boden gefchlagen; er ift der Bortführer der neueren Meinung geworden, und wird vorzugeweise als der Gegner der falzburgischen Tradition betrachtet. Die Kreunde ber Tradition wurden fich durch die Herabruckung Ruperts auf das jungere Zeitalter weniger gefrankt gefühlt baben, wenn nicht hierben auch der alte und gleichfam beilig gewordene Glaube an die Grundung des baperischen Christenthums durch Rupert verworfen, und hiermit der hochverehrte Glaubenslehrer um den Rubm bes erften Apostels ber Bavern, Die ehrwürdige Salzburger Metropole um die Ehre, die alteste baperische Rirche gu fenn, gebracht worben waren. Die Conventualen von St. Peter ju Salzburg, und felbft ber vom Privatintereffe frene, um die Literatur viel verdiente Melfer Conventual Bernard Dez gaben fich viele Mube, den machtigen Gegner auf andere lleberzeugung zu bringen, jedoch vergeblich; Sanfig, hierüber in öffentliche und Privatforrespondenz verwickelt, hielt fest auf feinen Behauptungen, und vertheidigte fie bis an den Rand feines Lebens. Noch spater, da fich die öffentliche Deinung ichon völlig entschieden für Sanfig ausgesprochen, fonnten fich die Benedictiner zu Galzburg immer nicht beruhigen, fie fuchten in dem Novissimum Chronicon ant, monasterii ad 8. Petrum Salisburgi etc. 1772 zu beweisen, daß die uralte falge burgische Tradition von der Zeit, in welcher der h. Rupert fein Apostolat in Bayern begonnen, und die Kirche zu Salzburg gegrundet habe, wenn auch nicht gang gewiß und über allen 3meifel erhaben, doch die allerwahrscheinlichste und sicherste fen; und in der Schrift: Rurge Erinnerungen von dem Sterbejahre und von der Grabschrift des h. Rupert 2c. 1773, suchten fie dem Mitgliede der baperischen Afademie der Biffenschaften, Ferdinand Sterginger, entgegen zu treten, welcher in einer öffentlichen Rede der Chronif jum Trope behauptete, daß der baverische Berzog Theodo II., welcher um das Ende des fiebenten Jahrhunderts regierte, der nämliche fen, ben der h. Rupert befehrt und getauft Die Folge Diefes letteren Bantes mar eine Preisaufgabe der Afademie, nach welcher erörtert werden follte, welche Regenten Bayern vor Rarl des Großen Zeiten gehabt habe, und was von ihren Regierungsjahren, Familien und vorzüglichen Thaten gefagt werden fonne. Roman Bierngibl von St. Emeram gu Regensburg hat die Frage jur Bufriedenheit ber Afgbemie beantwortet (neue hift. Abhandlungen ber baper. Afad. I. 1779); et. stellte in seiner Abhandlung die Reihefolge der Herzoge übereinstimmend mit Mabillon und Sansig auf, und fand nun wieder

für ben b. Rupert feinen anderen Plat, als unter jenem Bergoge Theodo, welcher als Beitgenoffe bes Konigs Childebert III. gelebt hatte. Bierngible Abhandlung bat ben Gieg bed neuen Spfteme vollendet; Riemand getsaute fich mehr die alte Lehre in offenen Ochus zu nehmen. - Im Jahre 1784 find die Forfcher ber vaterlandischen Geschichte von dem verdienfivollen Kleinmapr mit beffen Machrichten vom Buftanbe ber Gegenben und Stadt Jupavia u.f. beschenft worben, mit welchem Werfe die Unfichten über Die Streitfrage eine andere Bendung ju nehmen angefangen haben. Kleinmanr stellte, wo er auf Rupert zu sprechen gefommen, feinen Lefern querft die Grunde bar, mit welchen das neue Onftem unterftugt worden ift, ließ bierauf die Beantwortungen folgen, mit welchen die Rreunde der Tradition jenen Grunden entgegneten, urtheilte bierüber, daß bie Beantwortungen nicht durchaus genagend fepen, und daß man fiche faum abgewinnen tonne, ber neuen Beitrechnung nicht bengutreten, glaubte aber auch die Bedenfen nicht unterdrucken zu durfen, von welchen er fich nicht gang lodmachen fonne, und nachdem er diefe Bebenfen aufgeführt, erflarte er fich fchlieflich babin, bag er die Streitfrage nicht für fo flar entschieden annehme. Spaten hat fich ber scharffinnige Gemeiner in feiner Gefchichte ber altbaperischen Lander, ihrer Regenten und Candeseinwohner (1810) unter Beybringung verfchiedener Zweifel gegen bie berrichende Unficht geradezu dahin ausgesprochen, daß man in Ungewißheit schwebe,; und der Frenherr von Sormanr bat die Ungewißheit fur fo feft figend betrachtet, daß man faum erwarten durfe, es werde fich je bie Gache zur völligen Klarheit entwickeln lassen. Go ist es alfo nach einem hundertjährigen Streite, worunter die alte Lehre von der neuen verdrängt worden, dabin gefommen, daß man angefangen, Die Partenen zu verlaffen, und Die Frage fur zweifelhaft, ja für unlösbar gu erflaren.

Serr Filz, welcher den Verlauf des Streites, den wir in feinen Sauptmomenten angezeigt, ausführlich und belehrend (Sptst. I) darstellt, konnte sich gleichkalls nicht von der Richtigkeit der herrschend gewordenen Meinung überzeugen; aber er will auch nicht den Zweislern angehören, die sich unentschieden zwischen den Partepen halten. Er ist gar nicht unschlussig, auf welche Seite er zu treten habe; er halt dafür, daß sich die falzburgische Tradition hinreichend bewahrheiten, und hiermit alle Ungewisheit befeitigen lasse, — und wir sind jest auf dem Puntte,

feine Erörterung hierüber zu vernehmen.

Ueber die Art und Beife, wie die Erörterung gepflogen werden folle, fagt der Berfaffer: ber Streit fen fo beschaffen, bag er burchaus feinen Mittelweg gestattet, und die eine ober

bie andere Parten nothwendig Rocht haben nuch, und biefes Recht tonne und muffe nur durch eine erneuerte und grundliche Untersuchung aller ftreitigenn Dunfte erprobt werben. Diefen Ansichten gemaß behandelt er die Rupert'iche Frage ale Streitfache, wo die Partenen mit ihren Grunden vernommen, und wo bann nach bem, was sie gegen einander darthun oder nicht darthun, ber einen ober ber andern bas Recht guerfamt werden folle. Wir fonnen es wohl vor der hand nicht benrtheilen, ob die dießfalligen Unfichten die richtigen feven, und ob die biernach gewählte Behandlungeweise geeignet fen, den Streit in der Art ju eutscheiben, daß das mabre Sachverhaltniß ins Licht trete; wir muffen bief für jest ber Ueberzeugung bes Berfaffers anbeimftellen. welcher wir, ohne noch den Erfolg ja fannen, wicht vorgreifen durfen. Wir werden den Beg geben, den und der Berfaffer führt, und wollen es une daben nur gegenwärtig bakten, daß es fich im letten Zwecke um die Wahrheit handle, welche, wie fie immer tauten moge, aufgefunden werden foll, und bas wir des halb mabrend der Untersuchung noch feiner Parten angehören, und auch die Mothwendigkeit, es muffe die eine ober Die andere ber Partenen Recht haben, nicht fchon vorausseben durfen, fonbern überall mefentlich auf die Sache felbft zu feben haben.

Der Untersuchung ber Streitsrage schieft der Verfasser jum Berftandnisse ein Verzeichniß der Dofumente voraus, aus welchem die Notizen von dem Zeitalter und der apostolischen Wirt-

famfeit bes h. Rupert gefchopft werden. Es find diefe:

r) Die alteren Cebenobeschreibungen des h. Aupert, und zwar: a) die sogenannte Vita primigenia & Ruperti, welche den ersten Theil einer größeren Schrift: Quomodo Baioarii et Garantani sosti sunt Christiani, bildet, deren Absassung auf das Jahr 872 sallt; sie steht den beyden Partepen in großem Ansehen; b) die Legende vom h. Rupert, wie sie Hansig nennt, oder der Germon, wie sie Hr. Filz lieder genannt wissen will, worin Ruperts Geschichte auf der Grundlage der ersteren Vita mit Erweiterungen und Zuschen aufger vorgetragen wird; sie soll, wie Herr Filz will, vom hohen Alter senn, weil sich der Autor, welcher im Jahre 1131 das Lodesjahr Ruperts berechnete, auf dieselbe als ein altes (eigentlich als ein eben nicht nenes) \*) Dotument beziehe; o) die von Rosweyd aufgefundene Vita & Ruporti, ein (dem Andenken der h. Erindrud, wie es scheint, ge-

<sup>\*)</sup> De die obitus eius, qui in VI. Kal. Aprilis celebratur, sie legitur: Die orto Besurrectionis Christi etc. hier die Berufung auf eine icon borhandene Schrift, mit welcher vermuthlich die Legende gemeint ifi.

widmeter) Ausing aus ber Vita primigenia, mit manchen Bufaben wieder bereichert, übrigens unbekannten Beitalters; d) eine vierte von Canisius (Tom. II. P. II. p. 319) bekannt gemachte Vita S. Ruperti, die ausgeführtere, aber auch die jungere dieser Schriften, dem funfzehnten Jahrhundert, wie Gr. F. dafürhalt, angehörend.

a) Das Congestum ober ber Indiculus Arnonis, eine am Ende des achten Jahrhunderts über ben Guterbestand der Salzeburger Kirche aufgesehte Schrift, und besonders dadurch merfwurdig, daß sie die baperischen Gerzoge, welche sich seit Auperts Beit als Wohlthater dieser Kirche erwiesen haben, der Reibe nach

anführt.

3) Die Broves notitiae donationum occlesiae Salsburgenei factarum, gewöhnlich broves notitiae oder die kurzen Machrichten genannt, eine Schrift, nur wenige Jahre nach der vorhergehenden verfaßt, und denfelben Gegenstand behandelad.

4). Der Catalogus episcoporum sive abbatum eiuadem sedis Juvavensis, welcher der Vita primigenia angehängt ift, und diese als Conversio Baioariorum mit der darauf folgenden

Conversio Carantanorum verbindet.

5) Die Auszüge aus dem uralten Nefrologium des Klosters St. Peter zu Salzburg über Mönche und Nonnen, Bischöse und Aertoge, die das Chronicon novissimum

mittheilt.

6) Des Arnold von Bohburg Buch do miraculis S. Emmarammi, in der ersten Halfte des eilsten Jahrhunderts verfaßt, worin von dem altesten christlichen Religionszustande in Banern Meldung geschieht. Dieß (zum größeren Theile) die Dokumente, aus welchen die benden Partenen die betreffenden Notizen

vom b. Rupert ichopfen.

Die Freunde der Tradition finden darin ben h. Mupert als den Gründer des bayerischen Christenthums dargestellt. Dieß veranlaßt sie, das Alter Auperts so hoch hinauf zu rücken, daß er an der Spipe des bayerischen Christenthums stehen könne, und da dieses nach ihrer und der allgemeinen Ueberzeugung schon das siebente Jahrhundert hindurch bestanden hat, lassen sie ihn unter Childebert den Zweyten am Ende des sechsten Jahrhunderts nach Bayern kommen, welches höhere Alter sie auch durch einige andere Anzeichen bestätigt zu sehen glauben. Die Gegner der Tradition wollen aber den h. Mupert in solche Zeitverhaltnisse darin gestellt sinden, nach welchen er erst am Ende des siebenten Jahrhunderts nach Bayern gekommen seyn könnte; und dieß veranlaßt sie, ihn für einen späteren Apostel der Bayern, und also nicht sur den Gründer des bayerischen Christenthums zu erklären,

eben befregen, weil basfelbe ichon lange vor bem Ende bes fiebenten Jahrhunderts vorhanden gewesen. Go finden die Partepen verschiedene Prinzipien, von welchen fie ausgeben, und anm gegenseitigen Biderspruche geführt werden. Ben ber Unterfuchung des dieffälligen Streites nimmt unfer Berfaffer folgenben Gana: Es werden I, Die Unsichten der Traditionsgegner über Anperte Apostolat gepruft und für ungulaffig befunden, und wird baben zu zeigen gefucht, daß Rupert das baperische Chriftenthum, und zwar fruber als am Ende des fiebenten Jahrhunderts eingeführt habe (Rap. 2, 3); es werden Il. die Beweife ber Gegner, mit welchen fie Ruperte jungeres Zeitalter begrunden wollen, untersucht, fur ungureichend erklart, und jum Theil in Beweife far die Tradition felbst verwandelt (Rap. 4); bierauf wird III. die Erbrterung gepflogen, daß Rupert bestimmt jur Beit Childebert des Awenten gelebt habe (Kap. 5); endlich wird IV. Ruperts Gefdichte mit Unwendung ber falgburgifchen Unfichten burchgefuhrt, und in diefem Gange für anstandlos befunden, mabrend Diese Geschichte nach bem Spiteme ber Gegner mehreren Beirrungen in Rolge von Biderfpruchen und Schwierigfeiten unterliege : worauf bann bas Endurtheil gefallt wird, bag bie falzburgifche Tradition die mabre sen (Rap. 6). Bir werden nun den Schritten bes Berfaffere folgen.

I. Die Traditionsgegner batten die glaubwurdiaften Rachrichten, fie batten bie gange Vita primigenia geradezu verwerfen muffen, wenn fie dem h. Rupert ben Charafter eines Apostels ber Bayern hatten absprechen wollen; fie haben es fur mabr anerfannt, baf Rupert ale Glaubenebefebrer nach Bapern gefommen, bag er den Bergog und viele von dem Bolfe getauft, baß er das land mit Kirchen, Klerifern und anderem firchlichen Bedarf versehen babe; aber sie baben es nun auch erklaren muffen, wie Rupert folche Berrichtungen als ein fpaterer Apostel am Ende bes fiebenten Jahrhunderts habe thun fonnen. Es ift bief fur fie eine schwierige Aufgabe gewesen, und fie find auch in ihren Erflarungen nicht einig geworden. Mabillon und Sanfit alaubten, die Aussagen ber Galzburger Dofumente seven nicht babin gu verfteben, daß Rupert die Bapern vom Beidenthume gum Christenthume befehrt babe; Rupert babe das baperische Christenthum im verderbten Zustande getroffen, wo in Kolge einer noch ungeregelten Rirchenverfaffung mancherlen Brrthumer, Reberegen und Ueberbleibfel beibnifchen Aberglaubens gewaltet batten, und von Manchen die Taufe vernachläßigt oder fehlerhaft empfangen worden ware, und es fen alfo ber fegerifche Brrglaube gewesen, von welchem die Banern durch Ruvert jur mabren Religion betehet worben. Sterginger modifizirte an ber gewöhnlichen Unnumme von ber fruheren Beebreitung bes Glaubens in Bapern; er war der Meinung, Das baperifche Christenthum babe fich im Laufe bes fechsten und fiebenten Jahrhunderts ungeachtet ber von ben franklichen Ronigen erlassenen Gefete und ber eifrigen Drebigten ber b. Euftaflus und Agilus und bes b. Emeram boch nicht gur herrschenden Religion erheben tonnen, vielmehr fenen fomobl Der Beer ale ber Diener ber Abgotteren jugethan geblieben, und Die einzelnen Christon in der Lage gowesen, sich verborgen balten zu muffen, bis fich endlich ber Herzog Theodo (II.) und die Gro-Ben entfchloffen batten, ben b. Rupert berbengurufen, um von ibm ben Glauben angunehmen. Bierngibl, geftust auf eine Nachricht des Arnold von Bobburg, daß der Bergog Theodo, von welchem Mupert berufen worden, fein Descendent feines Borfahrers gewefen, behauptete, die mit Theodo eingetretene Regentenlinie habe Die Reihe ber driftlichen Bergoge unterbrochen, Theodo fen que Beit noch ein Abgotterer gewefen, und Duvert habe burch die an ihm und Anderen vollbrachte Befehrung und Taufe bie Refte bes Seibenthums im Canbe getilgt. - Bon allen diefen Erflarungen ift Berrn Bilg feine genugend; er be-Proitet sie jest, und zwar zuerst jede einzeln.

In Bezug auf die Erklärung des Mabillon und hanfig gibt er zu, daß eine Stelle in der Vita prim. für fich ben Ginn ber blofen Berbefferung im driftlichen Religionegustande, welchen jene untergeschoben, noch erleiden durfte, Die Stelle namlich, wo es heißt: quem (Theodonem) vir Dei (Roudbertus) coopit de christiana conversatione admonere et de fide catbolica imbuere, ipsumque non multo post et multos alios istius gentis nobiles atque ignobiles viros ad veram Christi fidem convertit sacroque baptismate regeneravit; aber er langnet die Richtigkeit folcher Dentung in Folge anderer Stellen ber falgb. Dofumente, welche ben mahren Ginn, daß Rupert Die Bagern vom Seidenthume jum Christenthume befehrt habe, außer Zweifel fepen. Es ift nicht bloß die Legende, welche fich nach dem letteren Ginne bestimmt außert, fondern der Berfaffer der Vita prim. erffart fich felber beutlich genng, indem er ben dem llebergange jur Conversio Carantanorum fagt: Hactenus praenotatum est, qualiter Bagoarii facti sunt Christiani; und die breves notitiee sagen: Primo igitur Theodo dux Baioariorum Dei omnipotentis gratia instigante et beste Rutperto praedicante de paganitate ad christianitatem conversus et ab eodem episcopo baptizatus est cum proceribus suis baigariis. Die Erflarung des Mabilion und des Sankt tann alfo nicht Statt finden; es find bie beibnifden Bayern gewesen, welche Anvert belehrt bat.

Sterringere Deinung bat felbft ben bellen Darten feinen Unflang gefunden. Br. &. bat es auch nicht fur nothwendig erachtet, ibr eine eigene Widerlegung entgegen zu stellen; er left fich ber Dube burch Biernaibl überheben, welcher felber ein Exaditionsgegner, forgfaltig die Daten jufammengetragen bat. in welchen fich bas Chriftenthum icon lange vor bem Ende bes fiebenten Jahrhunderts als die herrschende Religion in Bavern darstellt. Aiernaible dießfällige Angaben, find folgende: Garibald I., der erfte zuverlässig befannte Gerzog der Bapern (554-594), batte nach langerem Aufenthalte an dem auftrafifchen Sofe eine driftliche fonialiche Bitwe, Balberade, jur Gemablin erbalten; er batte eine driftliche Tochter, die vom Papfte Gregor L bochgeachtete longobarbische Königin Theodelinde, welche bas Chriftenthum ichon von Bagern nach Longobardien gebracht baben mußte, weil fie dem tatholischen Behrhegriffe bengepflichtet, was nicht ber Fall gewesen fenn wurde, wenn fie erft an bem longobardischen Sofe, wo damals der Arianism berrschte, ben driftlichen Glauben erlernt baben wurde; fein Gobn Gundoald ist longobardischer Bergog geworden, was in diesem driftlichen Lande, mare er ein Abgotterer gewefen, nicht batte Statt finden können; Arnold von Babburg bezeugt, daß vor den baperifchen Bergogen Theodo bem Zwepten und Erften, folglich fchon vor ber Mitte bes fiebenten Jahrhunderte, viele Brriehrer und falfche Bischofe und Priefter nach Bayern gefommen fepen, und bas Bolf fammt ben Regenten verführt baben, was nun die frübere Rechtglaubigfeit voraussest; und es ift biernach wenigstens febr wahrscheinlich (fagt Zierngibl), daß Garibald 1. ein Chrift gewefen. — Unter Garibald II. (609 — 640) find Die h. Enstafius und Agilus im 3.617 nach Bapern gefommen, und man fiebt aus den betraffenden Nachrichten, daß viele Ginwohner von den berumschwarmenden Brrlehrern verführt, und viele wieder von ben genannten Beiligen zu dem mabren Glanben befehrt worden feven. Unter demfelben Bergoge bat der frantische Konig Dagobert I. die baverifchen Gefebe in Ordnung gebracht, gemäß welden das Christenthum ein Fundamentalgeset der baverischen Landesversassung geworden ift. - Bur Zeit Theodo I. (640 - 680) ift im Jahre 649 der h. Bifchof Emmeram in ber Abficht, den Glauben in Pannonien ju verfrinden, nach Bapern gefommen, welchen ber Bergog bevedete, feinen Plan aufangeben, und in Bapern zu bleiben; Emmeram hat denjenigen, welche noch in der Abgötteren ftecten, das Evangelium gepredigt; und nachdem er in einem Diffverftandniffe getobtet worden, bat ber Berjog den Leichnam nach Regensburg beingen laffen, und bem firchliden Leichengeprange perfonlich benwohnend; in bem Rirchlein

bes h. Georg benfehen laffen. — Auf Theodo I. folgte Theodo II. (680 — 718), jener Herzog namlich, welcher der neueren Meisnung zu Folge den h. Anpert zu sich geladen haben soll. So ist es also selbst ein Vertheidiger der jungeren Zeitrechnung, welscher dargethan, daß das Christenthum in Bayern schon lange vor dem Herzoge Theodo II. die herrschende Religion gewesen ist, und welcher hiermit das Verhältniß zernichtet, woraus Steezinz ger erklären wollte, wie Rupert am Ende des siebenten Jahrhun-

berte die beidnischen Bapern hatte befehren tonnen.

Die Behaupenng Zierngible, daß nach Theodo I. ein beidnifcher Fürst in Theodo II. eingefommen fen, sucht Br. Bilg mit folgenden Grunden zu beseitigen: Bavern batte feit Dagobert I. eine driftliche Landesverfaffung, vermoge welcher, als vom hergoge und dem Bolfe beschworen, ein abgöttischer Pring nicht håtte zur Regierung gelangen konnen; den Bapern würde es nach einer vierzigfährigen driftlichen Regierung Theodo I. nicht gleichgultig gewesen fenn, ob beffen Nachfolger Chrift oder Beibe fen; ein abgottischer Pring in jener Beit, von welchem man nicht wußte, woher er gefommen fenn foute, ware eine unbegreifliche Sache, und noch unbegreiflicher ware es, wie er die Regierung hatte antreten fonnen, ohne bas Beidenthum abzuschworen. Bierngible Behauptung, wodurch nur in anderer Art wieder erflart werden follte, wie Rupert noch am Ende des siebenten Jahrhunderts der Beidenbefehrer hatte fenn tonnen, fieft alfo gegen die Bernunft und gegen den naturlichen Gang der Begebenbeiten.

So findet Br. A. eine jede der gegebenen Erflarungen über Ruperts Apostolat im jungeren Zeitalter für ungulaffig; - fie find ihm aber auch alle zusammen aus einem allgemeinen Grunde bloße eitle Erklarungen, weil Rupert, wenn er in der jungeren Beit gelebt hatte, gleichzeirig mit dem banerifchen Berzoge Theodo H. hatte fenn muffen, während es fich entscheidend beweisen laffe, daß Rupert kein Zeitgenosse dieses Herzogs gewesen senn konne. Unabhangig von Ruperte Gefchichte ift es befannt, daß der banerifche Bergog Theodo II. jur Zeit des Papftes Gregor II. andachtehalber nach Rom gefommen, und daß Gregor im Jahre 7:6 eine Gefandtschaft nach Bapern bestimmt bat, die der baperischen Rirche eine tanonische Berfassung geben follte. Der herzog Theodo ist derselbe, unter dessen Regierung der neueren Meinung zu Folge Rupert nach Bapern gefommen fenn foll, und die papfiliche Gefandtschaft fallt noch in die Beit, ju welcher die Anhan. ger jener Meinung den h. Rupert noch immer in Bapern thätig fenn laffen, da Rupert nach ihrer Berechnung erst im Jahre 718 ju Galzburg gestorben fenn foll. Lestere beingen auch bie er-

wahnten Begebenheiten mit Rupert in Bufammenhang, und laffen durch die papftliche Gefandtschaft ben bischöflichen Stubl ju Galgburg fur ibn errichtet werden. Gregore Kapitulare ober Inftruction an feine nach Bapern bestimmten Gefandten ift noch porhanden. Berr Rilg führt Diefes Dofument feinem gangen Texte nach auf, und macht bierzu folgende rudfichtemurdige Betrachtung: »herzog Theodo II. - fagt er G. 49 - »batte ben feiner pperfonlichen Anwesenheit von dem Papfte Gregor II. die Absen-»bung papftlicher Legaten nach Bapern bewirft, um daselbst bren nober vier Bisthumer zu errichten, und den Buftand der driftlis oden Kirche zu untersuchen und zu ordnen. Er mußte alfo bem »Rirchenoberhaupte umftandlich berichtet haben, was er und fein Pand feit zwanzig Jahren den apostolischen Bemühungen des b. Muvert und feiner Gebulfen zu verdanten babe. Auf folchen Bericht follte man billig erwarten, daß der Pauft Gregorius II. vin gerechter Anerkennung ber großen Berdienste bes Bischofs Bupert, deffen ju Juvavia gegrundete Kirche vollfommen und mit Freuden bestätigt, und den nach Bapern abzufendenden Levaaten den Auftrag ertheilt babe, dem neuen bischöflichen Gipe agu Juvavia einen bestimmten Oprengel anzuweisen, und fich nüber die weiters zu errichtenden Bisthumer in Banern und über abie vollfommene Ginrichtung und Ordnung bes Kirchenwesens omit Bifchof Rupert zu berathen. Aber wie febr wird diefe Er--wartung burch bas Defret bes Dapfles Gregorius II. getäuscht! »Da ist nicht bie mindeste Erwähnung von dem h. Rupert, nicht wdie mindeste Opur von einem bischöflichen Gipe ju Juvavia, sund von einer apostolifchen Beftatigung besfelben. Bielmehr »befiehlt das Defret im erften Kapitel den Legaten gleich nach sibrer Anfunft in Bapern eine Berfammlung ber Priefter, bet »Großen und der Richter des Bolfes ju balten , und in derfelben aben Prieftern und Altaredienern angufundigen, daß nur diejeni-Daen, die den rechten Glauben haben und in ihr geiftliches Umt stanonisch eingetreten find, die beilige Deffe zu lefen, ben dem Mltare zu dienen und in dem Chore zu fingen, berechtigt fenn »follen. Bie foll ich biefes begreifen ? Erft vor zwanzig Jahren »hat ber b. Rupert ben Bergog Theodo von Bapern und fein Bolf svon der Abgotteren zum Christenthume befehrt; feine Rirche ift vin Bapern, die nicht auf feine Anordnung gebaut, und von ihm sfelbit eingeweiht worden; fein Priefter, fein Altarbiener ift in »bem Staate des Bergogs Theodo vorhanden, den der h. Rupert micht selbst aus Frankreich mitgebracht, oder nach der Zeit selbst »geweiht bat; noch lebt diefer bochverehrte und hochverdiente "Apoftel Bagerns, und nun follen beffen Priefter und Altard-»biener ftrenge gepruft, die rechtglaubigen in ihrem Amte beftastigt, die irralanbigen aber und jone, welche ihr geistliches Umt micht kanonisch erhalten, für immer ausgeschloffen werben .--29m britten Kapitel wird den Legaten aufgetragen, in den baperifchen Landen dren oder vier Bisthumer mit einem erzbischöftirchen Gipe aufzurichten, und folche Manner bagu zu weiben, Die eines guten Rufes, frommen Lebenswandels und richtiger "Lebre find. Bon der bischöflichen Kirche Galgburg und ihrem pheiligen Borfteber fein Bort! Auf ben ergbischöflichen Stubl. sfagt das vierte Kapitel, sobald er ausgezeichnet fenn wird, foll rein Mann gefest werden, wenn er anders in diefen ganden gu sfinden ift (si talem reperire potueritis virum), der feine unstergebenen Priefter mit beilfamen Lehren und guten Bepfpielen nunterrichten, die geistliche und weltliche Gemeinde meife regieren und feine Beerde schicklich weiden fann; und biefes alles mabrend ber b. Rupert noch lebt und feine geiftreichen, feelenzeifrigen Junger? - Gewiß, wenn der h. Rupert den Ber-210g Theodo II. im Jahre 696, wie Sterzinger und Zierngihl in sibren Abhandlungen behaupten, von dem Beidenthume jum Driftenthume, oder, wie Mabillon und Sanfig dafur balten, »von einem fegerischen Irrglauben jur mahren Religion befehrt »batte, fo mußte das Defret des Papftes Gregorius II. fur feine Pegaten eines anderen Inhaltes gewesen fenn; weil es aber fo pund nicht anders lautet, ift es mir ein entschiedener Beweis, baff wder b. Rupert fein Zeitgenosse des genannten und bezeichneten »Dapstes und Bertoas gewesen.«

Die Resultate der bisberigen Untersuchung find nun diefe: Rupert hat die heidnischen Bayern bekehrt, dies konnte nicht erft am Ende des fiebenten Jahrhunderts geschehen fenn, Rupert fonnte ju Diefer Beit nicht mehr gelebt baben, - ober furger ju reden: Rupert bat das Christenthum in Banern eingeführt, und zwar früher als am Ende des siebenten Jahrhunderts. hat sich unfer Verfasser die Grundlage bereitet, auf welcher die falzburgische Tradition bewahrheitet werden soll, und hat schon im Boraus ein ungunftiges Urtheil erwecht gegen bie Beweife, mit welchen die Gegner der Tradition Auperte jungeres Zeitalter berftellen wollten, und welche jest an die Reibe tommen, geprüft ju werden. Wir wollen aber mit bem Berfaffer noch nicht gu Diefer weiteren Prufung übergeben; wir glauben fruber noch jurudbliden zu follen, um es uns beutlich zu machen, ob und wie weit wir uns von den geschöpften Resultaten überzeugt halten Burfen, und mit welcher Gicherheit wir fie gu den ferneren Wer-

handlungen der Streitfrage mitnehmen fonnen.

Ift es gegen Mabillon und hansit erwiesen, daß Aupert die heidnischen Bapern bekehrt habe? Go viel hat Gr. Z., wie

mir glanben, bimreichend bargethan, daß Mabillon und Samfin Die Aussagen der altesten Salzburger Dokumente in Diefer Begiehung gemigdeutet haben. Das Beugnig Diefer Dofumente für Rupert als Beidenapostel ift wohl fo flar, daß nur die Glaubwurdigfeit in Anspruch genommen werden mußte, wenn man bie Sache felbft laugnen wollte. Fragen wir jest nach der Glaubwurdigkeit, so konnen wir, wiewohl fie Gr. F. bloß vorausfest, boch uns felber befriedigen; es find zwar die betreffenden Dofumente feineswege Quellen ber erften Ordnung, beren Aussagen unbedinat fur mahr angenommen werden mußten; aber fie find Die alteften Quellen, Die wir gur Gefchichte Ruperts befigen: fie find ben Ruperts Rirche abgefaßt, tragen ben Stempel ber Aufrichtigfeit, und find daben von fo hobem Alter, daß fie immerbin die gute Bermuthung ber Bahrheit fur fich baben. können alfo den Sap, daß Anpert die heidnischen Banern befehrt habe, wenigstens fo lange für richtig anerkennen, als nicht ein boberer Beweggrund geradezu nothigt, hievon abzugeben.

Ift es gegen Sterginger erwiefen, daß bas Chriftenthum schon lange vor dem Ende des fiebenten Jahrhunderts die berrfchende Religion in Bapern gewefen? Die Daten, welche ber Berf. aus Zierngibl zusammengestellt, zeigen allerdings von ber früheren Berrichaft des Chriftenthums in Bagern, fo daß die Richtigfeit der Sache nur noch von der Richtigfeit jener Daten selbst abhängen fann. Daß auch diese richtig sepen, hat der Berf. gleichsam als befannt angenommen, nicht bangetban, und hat da, wie wir glauben, weniger geleiftet, als er hatte leiften Hinsichtlich der Loges Baioarioram ist die Mehrheit der Korscher schon lange darin übereingefommen, daß man fich über ihr Alter im Dunfeln befinde, und daß fich basfelbe nur beplaufig und nur vermuthungsweise ausmitteln lasse; wenn nun bie biesfälligen Zweifel nicht gehoben werden, fo ist die fo frühe driftiche Landesverfassung in Bayern immer nur eine zweifelhafte Annahme, und Diefes Datum ift gerabe unter allen bas wichtigfte. die b. Eustasius und Agilus ihre Missionsreise nach Bapern gerichtet haben, hat vor Rurzem der befannte Geograph Mannert in Anspruch genommen, und es wundert uns wirklich zu Folge ber Nachrichten, welche über diese Miffionereise vorhanden find, daß man nicht schon lange den Widerspruch erhoben bat. übrigen Daten find zwar zur Zeit noch unangefochten, aber wir fürchten, wie uns ihre Berbaltniffe benm eigenen Nachforschen erscheinen, daß auch diese noch in Zweifel gezogen werden dürften. Bir glauben alfo, es ware zwedmaßig, ja nothwendig gewesen, daß der Berf. die betreffenden Daten nicht bloß zusammen, sondern auch richtig gestellt hatte. Die Berrschaft des Chriftenthums in Bapern durch das siebente Jahrhundert hat indes die öffent-Liche Meinung für sich; selbst die Gegner der Tradition haben sie anerkannt, und nur Sterzinger hat sie geläugnet, welcher überdieß noch die Rechenschaft schuldig geblieben ist; wir wollen sie also als einen durch die Meinung begünstigten Sas betrachten, nur können wir nicht sagen, daß sie der Verfasser völlig erwiesen habe. Dieß gilt auch von der Consequenz, daß Rupert am Ende des siebenten Jahrhunderts nicht mehr in der Lage hatte sepn

tonnen, Die heidnischen Bapern zu befehren.

IR es gegen Zierngibl erwiesen, daß es vernunft = und um= Kandewidrig ware, wenn man ben Bergog Theodo II. als einen Abgetterer zur Regierung wollte gelangen laffen ? Vermöge ber Grunde, mit welchen ber Berf. gestritten, mochten wir bieg nicht für ermiefen erkennen. Wenn auch die Umftande gultig fenn follen, daß Bauern schon seit Dagobert I. die driftliche Landesverfassung gehabt, und daß vor Theodo II. ein christlicher Herzog burch vierzig Jahre in Bayern regiert habe, fo maren doch auch wieder andere Umftande zu berüchsichtigen, die bas Einfommen eines heidnischen Regenten nicht gang unmöglich hatten machen Man febe aufdie wiederholten Unabhangiafeiteversuche, durch welche die Bapern ihren Biderwillen gegen die frankische Oberherrschaft an den Tag gelegt, und auf die Schwäche, in welche die frankische Gewalt über die großen Berzogthumer feit Dagobert gefunten, und man wird es möglich finden, daß bierunter auch das frankische Geset zeitweise außer Rraft hatte kommen tonnen; man erinnere fich auf ben romischen Raifer Julian, und man wird ein geschichtliches Benspiel haben, daß schon ein andermal die Reibe driftlicher Regenten burch einen beibnischen unterbrochen worden. Zweckmäßiger durfte der Verfaffer gethan haben, wenn er fich gar nicht um das Einkommen des heidnischen Herzogs befummert, und dafür die gemachte Unwendung auf Rupert, welcher jum Bertilger der heidnischen Ueberrefte in Bapern werden follte, in Unspruch genommen hatte, und zwar wieder, wie ben der Bestreitung des Mabillon und des Sansig, burch Beziehung auf die Ansicht ber alten falzburgischen Dotumente. Diese Unficht ift feineswegs die beschränfte, daß Rupert mehrere Beiden in Bayern gefunden und befehrt habe, fie ift die umfaffende, daß Rupert bas beidnische Land driftlich gemacht habe; Rupert ist es, von welchem das baperische Christenthum herrührt; Unterricht und Taufe gehen von ihm aus, Kirchen und Rlofter, Kleriker und Monche und alles kirchliche Wesen erhalten von ihm den Ursprung; gewiß, jene Dokumente kennen fein anderes Christenthum in Bayern, als bas von Rupert gebrachte, und es ist gewiß nicht ihr Sinn, daß Rupert seine apostolischen Arbeiten in einem Lande verrichtet habe', wo bas Ehristenthum schon eingeführt gewesen. Hiermit ware gezeigt word ben, bag Zierngible Etkldrung über Ruperts Apostolat, ohne ben salzburgischen Dokumenten zu widerfprechen, eben so weinig Plat greifen könne, als die bes Mabillon und bes Sansig, weit Rupert jenen Dokumenten zu Folge mit den Bekehrungen nicht

bas Ende, fondern den Anfang gemacht hat.

Ift es gegen die Beinde der Tradition aberhaupt erwiesen, daß Rupert fein Zeitgenoffe bes banerifchen Bergoge Theobe II. gewesen fenn fonne? Der unbefangene Beurtheiler wirb es nicht verfennen, daß hier der Berf. viel Treffliches gefagt bat. Muvert wirft im gegnetischen Systeme bis jum Jahre 718 perfintich in Bayern, und es ift fo viel ale einleuchtend geworben; daß bieg mit bem papftlichen Rapitulare vom 3.716, worin feine Opme von Rupert zu finden, unverträglich fen. Wir muffen aber ben ber Folgetung vorsichtig fenn. Mus ber bemerkten Unvertraglichfeit geht gunachst hervor, bag Rupert im 3.716 nicht mehr in Banern gewefen fenn fonnte, woraus nun jundchft wieder folgt, bag bie Periobe von Ruperts apostolischer Birffamteit, wie fie im Sufteme der Gegner vom 3.696 bis 718 angesett wirb, in fofern unrichtig fen, als sie in die Zeit hineingeht, die man dem Upostel nicht mehr anberaumen kann. Die Unrichtigkeit trifft also unmittelbar bas angebliche Ende ber Rupertschen Periode, und ba ware es noch möglich, baf Rupert boch im 3 696 nach Bapern gekommen, und fich nur nicht fo lange, ale in bem Opfteme angenommen wird, bafelbft aufgehalten Babe. Wenn wir mit dem Berfasser bie allgemeinere Folgerung gieben follen, bas Rupert ber gangen angeblichen Periode nicht angehoren towner fo milfen wir vorher noch überzeige werden, daß auch bes eewähnte mögliche Fall nicht Statt finden tann; wie muffen naine lich überzengt werden, daß mit der Annahme von Raperts jangerem Zeitalter überhaupt, auch bie Annahme von beffen apostollscher Wirksamfeit bis zum Jahle 718 wesentlich verbunden Bir wiffen wohl fest, daß bie Gegner in ihrer Bereche nung auf bas Jahr 7:8 gerathen find, aber bie Grundfage fhere Berechnung fennen wir noch nicht; ber Berf. bat fie micht gur Sprache gebracht, und noch tveniger nach ihrer Confequent gepruft. Wir können also noch nicht fagen, bag bie Gegner fo und nicht anders haben rechnen muffen, und fo ift es auch nicht deutlich gemacht; daß die Unverträglichkeit des papstilchen Capitulare mit dem angeblichen Ende ber Rupertichen Periode alle Zeitgenoffenficaft Ruperts mit Theodo II. aufbebei

Go ift nun nicht Affes, was ber Berf. fin feiner bisbeeigen Untersuchung erweifen wollte, vollig erwiefen, und baber airch

die Grundlagen auf welcher er die falzburgische Tradition zu bewahrheiten gebenft, nicht völlig ficher gestellt. Das eine Glieb Diefer Grundlage, daß Rupert Das Christenthum in Bagern eingeführt habe, ift am meisten in bas Licht gekommen; es bat fich dick als die Ansicht der altesten Galzburger Dokumente dargefiellt, an der man wohl bis zum Falle dringender Nothwendigfeit, fie fur unrichtig ju erflaren, halten muß. Dag Rupert fein Apostolat früher als am Ende des fiebenten Jahrhunderts wollbracht haben mußte, ift weniger gur Dentlichfeit gebracht worden, weil es der Berf. unterlaffen bat, Die Daten richtig ju stellen, auf welchen der Bestand und die Gerrschaft des baperi= fcen Christenthume durch das fiebente Jahrhundert beruht, und bie Nothwendigfeit zu zeigen, daß mit der Unnahme von Ruverts jungerem Zeitalter überhaupt auch die Dauer pon beffen Apostolate bis jum Jahre 7.8 angenommen werden mußte. Wenn wir nun jest im vierten Kapitel der Abhandlung zu den Beweifen fommen, die für Ruperts jungeres Zeitalter bongebracht worden find, muffen wir bas ungunftige Urtheil, welches ihnen mit jener Grundlage icon vorangeben murbe, noch ben Geite fegen, um nicht zu einer allfällig ungebührenden Burbigung verleitet zu werden.

II. Die Gegner der Tradition haben ihre Meinung, daß Rupert zur Zeit Childebert des Oritten nach Bapern gekommen, mit verschiedenen Beweisen herzustellen gesucht. Herr Filz führt dieselben, sieben an der Zahl, in nachfolgender Reihe auf, jeden

zugleich mit dem Gegenbeweise begleitend.

Der erste Beweis ift einer ber weniger wichtigen; er ift aus den Umftanden hergenommen, daß Rupert von einem Berjoge Theodo nach Bapern berufen worden, und daß in dem gereinigten Verzeichniffe der alten baverischen Berzoge nur ein einziger Theodo vorfomme, welcher unter einem der franfischen Childeberte gelebt hat, jener namlich, welcher ber Zwente genannt, um das Ende des fiebenten Jahrhunderts als Zeitgenoffe Childebert des Dritten regierte. Herr Filz entgegnet fehr richtig, das Berzeichniß der alten baperifchen Berzoge, wie es von Dabillon, Sanfig und Zierngibl aufgestellt worden, fen eine Bufammenfepung aus alten Schriftstellern, Die man wohl fur glaubwurdig halten konne, die aber nur zufällig der eine von diesem, der audere von jenem Herzoge Meldung thun, und also gar nicht die Heberzeugung verschaffen fonnen, daß das entfallene Verzeichniß ein gang felbstständiges fen; daber sich ous diefem Verzeichniffe die Nichteristenz eines Berzogs Theodo unter Childebert dem Zwenten gar nicht erweisen laffe.

Wichtiger ift ber zwente Beweis, welcher aus ber in dem

Congestum Arnonis vorfommenden Kolgereise der baverifchen Bergoge gezogen ift. Das Congostum gibt bem Bergoge Theodo. melder den b. Rupert nach Bapern betufen, einen Gobn Theabebert, bann einen Enfel Bugbert, hernach den Obilo und endlich beffen Gobn Thaffilo ju Machfolgern, und bieg ift bie geschichtliche Kolgereihe ber baperischen Berzoge von Theodo dem Amenten um das Ende des fiebenten Jahrhunderts bis zu dem letten von Rarl G. abgefesten Bergoge Thaffile. Die bezuge lichen Stellen bes Congestums find folgende: Primum quidem tradidit Theodo dux predictum oppidum (Salzburch) et castrum superiorem domino Hrodberto etc. - - Saccedente vero filio eius Theodeberto duce, qui tradidit villulam nuncupante Utzilinga etc. - Successor filius eius Hucbertus dux tradidit in pago Rotagove etc. - Post hunc extitit Otilo dux, qui tradidit in pago Isanagove etc. ---Post hunc vero successit filius eius Thassilo, qui tradidit in pago Tonogove etc. — Daß das Congestum hoben Glauben verdiene, leitet man nicht bloß von deffen hohem Alter, fonbern auch von bem Umftande ber, bag es eine von bem Galgburger Bifchofe Arno im Jahre 788 ausgefertigte und von anfehnlicher Zeugenschaft bestätigte Urfunde fen, indem es am Schluffe heißt: Notitiam vero istam ego Arn unacum consensu et licentia domini Karoli piissimi regis eodem anno, quo ipse baioariam regionem ad opus suum recepit, a viris valde senibus et veracibus diligentissime exquisivi, a monachis et laicis, et conscribere ad memorium feci. Ista sunt nomina monachorum etc. Diesem Beweise entgegnet Sr. F. mit bem alten Pez burch die Behauptung, daß die Stelle im Congestum: Successor filius eins Huckertus dux, unrichtig sep, und aus der Parallelstelle in den furgen Rachrichten dabin verbeffert werden muffe, daß hugbert nicht als der Gobn des vorausgevannten, fondern eines andern und jungern Theodeberts ju erscheinen habe. Dez hat feine Behanptung nicht motivirt; Bert Filz aber thut es, und in einer ganz unerwarteten Beise. Das Congestum, welches noch immer in einem uralten Eremplare wo nicht vom achten, doch vom neunten Jahrhunderte vorhanden ift, und von Ginigen fogar für die Originalurkunde des Bifchofe Arno betrachtet wurde, hat bisher allgemein für ein aufrechtes, ehrwurdiges und hochwichtiges Dofument gegolten; herr Gilg will es jest in seiner Abhandlung für einen bloßen Auszug aus der wahren Urfunde des Arno gehalten wissen, und in feiner Rachschrift (Abth. I. S. 3) läßt er es nicht einmal als folchen gelten, und erklart es für eine unechte, interpolirte und argen Betruges Schuldige Urfunde. Die Grunde biefer Ansichten und die Anwenbung auf ben gegnerifchen Betbeis befteben wesentlich in Rolgenbem : Bifchof Arno ließ im J. 788, da Karl ber Große bas Bergogthum Bapern feinem Reiche einverleibte, mit Wiffen und Billen Raris alle Schenfungen der Bergoge von Bavern und anderer Boblthater an die Kirche Salzburg aus ben noch vorhandenen Sabebriefen gufammenfchreiben, bamit fie von bem Konig beståtiat und in feinen besonderen Schut genommen wurden; die wahre Urfunde des Arno mußte alfo so beschaffen gewesen fenn, daß sie Diefem Zwecke habe entsprechen konnen. Das Congestum besteht aber and bren zusammengeflickten Pergamentblattern, in einem gemeinen Gefchreibsel ohne Fleif, ohne Zierlichkeit, ja vielmehr mit allen Merfmalen der Nachlaffigfeit und der fchmugigften Benubung jedes Raumes (?); es enthalt einige leere Raume für nicht eingetragene Ortsnamen; ben den Zeugen fehlt bas Kreugzeichen, ober subscripsi, oder testis; es fann baber bas vorbandene alte Exemplar nicht die Originalurfunde senn, welche beftimmt gewesen, dem Konig Karl überreicht zu werden. Es fehlt ferner am Anfange des Congestums die gewöhnliche Anrufung des Ramens Gottes; es fehlt, was nach feinem Zwecke zu erwarten ware, die Beranlaffung zur Entstehung der Kirche Salzburg, die Befehrung und Taufe bes Bergogs Theodo burch Rupert, Die Brundung von deffen erfter Rirche am Ballerfee und der zwenten zu Juvavum; es ist weiter das Verzeichniß der Schenkungen febr unvollständig, benn es reicht nur bis auf bas erfte Jahr ber bifcoflichen Regierung Wirgils (?), es fehlen einige Schenfungen bes Theodo, welche in ben furgen Rachrichten vorfommen, Die Schenkungen Theodeberts find in der Mitte abgebrochen, und wider alle Ordnung erft nach ben Gaben der andern Bergoge und ber Eblen fortgesett, und die Schenkungen des Bergoge Obilo und der übrigen Wohlthater find taum zur Salfte angegeben (?): es ist weiter das Congestum mit Anno 793 congestum überschrieben, mas sowohl bem Schluffe miberfpricht, nach welchem die Ausfertigung eodem Anno, quo Carolus baicariam regionem ad opus suum recepit, das ist im 3.788 geschehen senn foll, als auch einer Urfunde Rarls vom 3.791, in welcher die falkburgifchen Besit ungen bereits bestätigt worden; und es fehlt felbst am Schluffe ben dem bloß angedeuteten Jahre der Monat, der Tag, die Indiction und der Ort, und wo es zulett heißt: Et ego Benedictus diaconus hanc notitiam dictavi et conscribere iussi, fehlt der Schreiber; woraus nun erhelle, daß das Congestum auch nicht die getreue Abschrift von des Arno wahrer Urkunde fenn konne. Endlich zeigt fich das Congestum am Ende fehr abnlich mit dem Berichte in den furgen Nachrichten cap. 7 von den Erhebungen des Bischofs Virgil über Die Verhaltniffe der Mari-

miliansauter, and welchem faft alle Bengen entlebnt Enb. bamit das Machwerf tauschende Wirfung thue; dies ift Betrug, und laft es nicht einmal mehr gu, bag man bas Werf auch nur für einen Auszug aus der Urfunde des Arno anerfenne. Man bat also in dem Congestum das ehrwürdige Dokument nicht, welches man in ibm an befigen glaubte; man bat anichte anderes, ale ein Congestum, etwas Bufammengetragenes, Die Privatarbeit eines Menschen, welcher weber Fabigfeit, noch Gleiß, noch Gewissenhaftigfeit befag. Es ift indef fein Juhalt in Bezug auf die Schenfungen wahr und aus echten Quellen entwemmen; aber Ordnung und Bufammenfehung ber Ochenkungen und Boblibater und die Berbindungsformeln find blog aus dem Kopfe des Comvilatore bingugegeben. Bu ben letteren gebort bie Stelle: Successor filius eins Hucbertus dux, wodurch Sugbert jum Gobne des für Salzburg wohlthätigen Bergogs Theodebert und zum Enfel des Rupert'schen Tauflings Theodo gemacht wird. Diefe Stelle fagt einen Irrthum aus, den die kurgen Rachrichten in der Parallelftelle cap. 4 vermieben haben. In ben furgen Machrichten beifit es: Tradiditque ad candem sedem ipac dux Theodebertus in Sundergou villam dictam opinga etc. --- Eadem quoque intentione Huchertus dux filius et successor Theodeberti ducis tradidit etc. Hier werden Theodebert der Boblthater, ber Galiburger Rirche, und Theodebert, ber Bater Sugberte, unterschieden; benn murbe es ber gall fepn, daß Sugbert ber Sohn des zuerft genannten wohlthatigen Theodebert gemefen ware, fo batte der Berfaffer weit naturlicher und füglicher ichreiben fonnen: Eadem quoque intentione Huchertus dux filius et successor eius, was er aber nicht gethan hat, um nicht bie benden Theodeberte zu vermengen. Go herr Filz zur Beantwortung des gegnerischen Beweises, welchen er biermit für ungultig erflart, weil das Congestum eine beweißunfabige Urfunde fen, und Theodo und Theodebert die Zeitgenoffen Ruverts fich nur fälschlich als die unmittelbaren Borfahrer Sugberts, Otilos und Thaffilos darftellen. - Bir muffen indeff noch bemerken, daß fich Die Begner ben ihrem aus dem Congeftum geführten Beweise auch auf die Uebereinstimmung der furgen Machrichten berufen baben. wo cap. 2, 4, 5 die Reihe der banerischen Berzoge gerade so wie im Congestum portomme. Herr Kilz bat diesen gegnerischen Rebenbeweis nicht besonders aufgeführt, aber boch unter Ginem auch fcon beantwortet, indem er, wie wir eben gefeben, einer ber betreffenden Stellen: endem quoque intentione etc , eine Auslegung gegeben bat, Die mit ber Tradition im Ginflange ftebt.

Den dritten Beweis haben die Gegner für nicht minder eine leuchtend betrachtet als den vorigen. Er bezieht fich auf Ruperts

Schaler; es werben namlich in ben furgen Rachricken cap: iben Der Streitsache bes' falgburgischen Bischofe Birgil aber Die Das Philliansauter unter ben baben vortommenden Beugen auch noch Schuler bes h. Rupert ausbrudlich angeführt; ba nun Birgil erft im Jahre 745 das Bisthum angetreten, fo hatten folche Zengen nicht mehr vorkommen können, wenn Rupert, deffen Tob Die falliburgische Lehre auf das Jahr 623 sept; schon in so früher Beft gelebt haben murbe. Ben bet Beantwortung biefes Beweil fes ift fich St. &. nicht gang gleich geblieben; er baute aber immet Darauf, daß die furgen Nachrichten mit Gebrechen behaftet fenen, und daß fie felber in ihrer Erzählung von den Verhaltnissen des Streites fotche Umfrande Venbritigen, aus welchen bervougebe. Duf mabre Schuler Ruperte gur Beit Bitgile nicht mehr gelebe Baben tonnten. In ben furgen Madyrichten, welche in einer handfchrift aus dem brengefinten Jahrhundest vorhanden findy Andet Br. F. manches zu rugen ; und zwar! im Rap. 5 fommen einige unverständliche, folglich verdotbene Stellen vor; bas Cap. 6 führt den Litel: Otilo dux habuit sororem Pipini regis nomine Hiltrud, ex quibes natus est Thassilo dux piiselmus. aber ber barauf folgende Tert gehore micht gu diefem Titel, fonbern erft der Text bes Rap. 9; das Rap! 7 hat ben 'Titel: de fite Virgilii Episcopi et culusdam Ursi presbyteri etc., abse biefer Titel gehore schon vor bas Kap. 6, welches mit dem Kap. 7 ein Banges ausmache, und bas lettere fen, wie ber Andenschein lebrei febr verdorben und unverständlich. Diefe Gebrechen find Ben. F: in feiner Abhandlung ein Beweis, bas die furgen Nachrichten in mehreren Rapiteln, und namentlich in dem Kap. 7, nicht mehr echt fenen; in feiner Nachschrift aber (I. 4) will er bemerkt haben, bas fie schon urfprunglich von wenigstens bren Personen von und gleichen Sabigfelten und Fleife verfaßt worden, und die Rap. 5 bis 12 die Arbeit eines febr verwirrten und unbehülflichen Kovfes fenen. In bem Rap. 7 findet er bem Bischof Bitgil ben deffen Streitsache brenerien Bengen gugefchrieben: Schule Ruberto. vier an ber Bahl, Klerifer und Monche, welche ihre Mussagen aus bem Munbe ber Miten gefcopft, und weltliche Bengen.! Ge beruft fich nun auf die gange Ergablung von ben Berhaltniffen bes Streites im Rap. 2, 6, 7, um ju zeigen, daß mahre Schus ler Ruperte in bamaliger Beit wildersprechend waren. Die biegfallige Erzählung ift im Wefentlichen folgende: Rupert begann ben Sau det Maximilianszelle in Pongan mit Biffen und Willem Des Bergoge Theodo, und verrichtete die Einweihung mit Benehmigung Des herzogs Theobebert, welchem ber mittlerweile etfeantre Bater das baperifche Betzogehum und die Sache bes f. Rupert empfohlen hatte. Theodebert Schenfte jut Beffe einen

Roeff von dren Milliarien. Auch die Gebrüber Lediz und Urfied ichenften ibr Befigthum in der Villa Albina, und empfahlen dem b. Rupert ihre Neffen Wernharius und Dulcissimus zum Empfange Des Unterrichts in den Wiffenschaften und den gottesdienftlichen Merrichtungen in dem Kloster zu Salzburg. Lettere, nachdem Ge ibre Bildungszeit vollendet batten, baten ben b. Mupert. er mochte ihnen die Balfte jenes Gutes ihrer Obeime zu Albina auf ibre Lebenszeit jum Rungenuffe verleiben, was auch geschab. Rachbem fie nun Diefes Leben viele Jahre genoffen (multo tempore habentes), brachten fie es wieder mit Billen der Borfteber Der Salzburger Kirche auf ihre Reffen, Die es gleichfalls lange Reit um Ruggenuffe hatten (multis temporibus hoc habebant in beneficio). Inzwischen ereignete es fich, daß die Monche des Rloffers, welche von dem Salzburger Gipe dabin abaefandt maren, von ben beibnischen Glaven vertrieben murben, und fo war die Belle lange Beit verwüstet geblieben (multis tomporibus erat devastata eadem cella). Endlich bat Urfus, Priester und Raplan bes Bergogs Obilo und Stammvermandter ber vorgenannten Ledig und Urfus, Diefen Bergog, daß er ihm die Belle fammt dem Gute Albina ju Leben ertheile. Dbilo, unwiffend, Daß Theodebert das gefammte Befisthum bem b. Hupert jum Salzburger Gibe bestätigte, gewährte die Bitte. Als aber Birgil die Leitung der Galgburger Rirche übernommen und biervon Renntnig erhalten hatte, begab fich diefer zu bem Bergoge, und bat ibn um die Burudgabe des falgburgifchen Gigenthums. Der Bergog, welcher feinen Raplan burch Die Wegnahme bes lebens nicht betrüben wollte, trug Birgil eine Entschädigung an, der fich aber hiermit nicht zufrieden gab. Hierauf folgte ein Berwurfniß zwischen Birgil und Urfus. Birgil ließ bas Berbaltniß ber Dinge durch die Musfagen febr alter und glaubwürdiger Danner zu Stande bringen und jum Gedachtniffe niederschreiben; und ex eis, wie es Rap. 7 heißt, qui ista illi dixerunt, discipuli S. Rudperti fuerunt vel Juniorum eius quidem filioli, Die dann namentlich aufgeführt werden. Go die Erzählung in den furgen Rachrichten. Gerr Kilg behauptet nun, es gebe hieraus unwidersprechlich hervor, bag feit der Beit, ba ber b. Rupert seinen Schulern Wernharius und Dulciffimus jenes Gut verlieben, ein langer Zeitraum von wenigstens drey langen Mannesaltern vorübergegangen mar, und da fen es wohl natürlich, daß fich Dirgil um bas Sachverhaltniß ben den alteften und glaubwurdigsten Mannern erfundigte, aber es fen unmöglich, baß nach so langer Zeit noch wahrhaftige Schüler des h. Rupert gelebt haben follen. Bas foll es alfo fenn mit den Schulern Ruperts, die da vorkommen? In seiner Abhandlung glaubt Gr. F. mit dem

alten Deg, das Birgil'sche Beugenverzeichniß im Rap. 7 fen ein Aufan eines unwissenden und unbedachtsamen Mannes, welcher lange nach dem Berfaffer gelebt, und die Zeugen alterer Dofnmente, deren fich Birgil in feiner Angelegenheit bediente, mit ben Beugen der von Wirgit gepflogenen Erhebung vermengt habe; in der Rachschrift hingegen will er die Ochüler Ruperts im moralifchen Ginne genommen wiffen, für Rachkommlinge von beffen Jungern. Dit diefen Behauptungen und Erklarungen weifet Br. R. den von Ruperts Schulern bergenommenen Beweis als ungultig gurud. - Runmehr aber findet er fich auch in der Lage. Die Begner in ihrem Softeme felbst angreifen ju fonnen, Theodebert war feinem Bater Theodo, wie Sanfig will, im 3.717 in der Regierung gefolgt, Rupert war nach Banfig am 27. Mark 7.8 gestorben, Birgil ift im Jahre 745 Bifchof geworden, und fo find im gegnerischen Spfteme von der Vergabung Ruperte an Wernharins und Dulciffimus bis Birgit nicht mehr als 27 Jahre verflossen; diese wenigen Jahre konnen die drep Mannesalter, welche aus ber Ergablung ber furgen Rachrichten bervorgeben, nicht erfaffen; Bergog Odilo, welcher im Jahre 738 gur Regierung gefommen, batte noch um die Bewandtniffe der Maximilianszelle wiffen muffen, eben fo feine hofherren, Kangler und Rathe; und Birgil hatte nicht nothwendig gehabt, fich um bas Sachverhaltniß ben den alteften und glaubwurdigften Mannern zu erfundigen. Beiters fällt (Nachschr. I. 5) im gegnerischen Spsteme von der Einweihung der Maximilianszelle und dem Regierungeantritte Theodeberts nur ein Jahr bis auf den Lod Ruperts, und da follen Wernharius und Dulciffimus ihre Bilbungszeit in dem Salzburger Kloster vollendet haben, da foll Rupert, was die furgen Nachrichten ben einer andern Gelegenheit Kap. 3 gur Sand geben, das Nonnenfloster ju Galzburg mit der Rirche erbaut und geweiht haben! Und fo fteben Birgils Streitsache und die turgen Rachrichten, fatt der Tradition ju fchaden, vielmehr mit dem gegnerischen Spsteme im schrenenden Biderfpruche.

Der vierte Beweis ist aus Arnold von Bohburg genommen, welcher in seiner Schrift: de miraculis 8. Emmerammi, den h. Rupert übereinstimmend mit dem Congestum in die Zeit von jenem Herzoge Theodo sest, der den Theodebert, Hugbert und Odisozu Nachfolgern gehabt hat. Die Stelle ben Arnold (Lib I) lautet: Temporibus autem, quibus tantae pesti (der Verschlimmetung des Religionszustandes) romedia parabantur hi duces principabantur, Dioto scilicet, vir illuster, cui silii in regnum non successorunt. Item adius Theodo, vir stremus et alacer, sub quo claristimus Christi consessor Ruopertus: tum eliis dei savvitoribus Iuvapium depenit; ibique cursum prae-

centis vitae consummavit (sub quo S. Corbinianus Frisingam accessit). Is ergo dux filios habuit successores in regno Diopertum videlicet atque Grimaldum. Post quos ducatum genti huic praebuit Huckertus. — Huius itaque ducis temporibus beetus praesul Bonifacius ingressus Baioariam, non nullos haereticorum ex ea depulit — — Quo Franciam reverso et praefato duce defuncto sub principe Pipino gentis huius ducatum adeptus est Udilo. Die alteren Freunde der Tradition haben hier die Glaubenswürdigkeit Arnolds, als eines jungen Schriftstellers, in Unfpruch genommen. Gr. F. thut dieß nicht, will aber, daß man den Arnold nicht richtig verstanden babe. Er schafft fich aus der angeführten Stelle querft den h. Korbinian auf die Seite, welcher, wenn die Klaufel: aub quo &. Corbinianus Frisingam accessit, wirflich von Arnold berrühren murde, über den fraglichen Theodo feinen Zweifel zurudlaffen konnte, weil deffen Ankunft in Bapern zuverläffig erft in das achte Jahrhundert fällt; er bemerkt, daß diefe Klaufel nach der Berficherung des Canifius, des Berausgebers von Arnolds Schrift, ein von späterer Hand gemachter Zusat sen. Hinsichtlich der herjoge, welche Urnold auf den mit Rupert gleichzeitigen Theodo folgen läßt, behauptet er, Arnold habe die benden Theodo in verfehrter Zeitordnung aufgeführt: er habe vorzuglich von jenem Theodo fprechen wollen, unter welchem der h. Emmeram nach Bapern gefommen, und diefer Name babe in ihm die Erinnerung an den früheren Theodo, unter welchem Rupert in Bapern gewefen, geweckt, wornach er also von dem Letteren später gesprochen habe, wiewohl derfelbe der Zeit nach vorangehen sollte. — Nach dieser Abfertigung beschuldigt Herr Filz das gegnerische System felbst wieder des Widerspruches, wozu Corbinian die Gelegenheit darbietet: Corbinian war von dem Herzog Theodo II. in Bayern aufgenommen worden, was den Nachrichten des Aribo (vita S. Corbin.) ju Folge auf das Jahr 722 fallt; Theodo, der Taufling Ruperts, war nach den salzburgischen Urfunden vor Rupert gestorben; und Rupert, der angebliche Zeitgenosse Theodo II., stirbt im gegnerischen Systeme im Jahre 718!

Kunfter Beweis. Ein ungenannter regensburgischer (in einem Regensburger Coder aufgefundener) Dichter aus dem neunten Jahr-hundert, welcher ein Verzeichniß der Bischöfe der bayerischen Discessen bis auf seine Zeit geschrieben, zählt zwischen dem h. Rupert und dem Bischof Arno nur vier Bischöfe (Vital, Flobargis, Joshann, Virgil), welche Zahl, da Arno im Jahre 785 Bischof gemonden, viel zu klein senn murde, wenn Rupert, wie die Tradition will, schon um das Ende des sechsten Jahrhunderts gelebt hätte, und im Jahre 623 gestorben wäre. Hierauf erwiedert

Berr.Filg, daß fich ber Dichter nur mit ben Bifchofen befaßt; und die Tebte, welche zwischen den Bischofen die Salzburger Rirte regierten, gar nicht berührt babe. Daß eine folche Amischenregierung. Statt gefunden babe, beweift er wefentlich que der Conversie Baioariorum et Carantanorum, wo gleich nach der vita primigenia Ruperts Hachfolger in folgender Ordnung aufgeführt werden: Bital Bifchof, Angologus Abt, Savolus Abt, Ezins Abt, Flobargis Bischof, Johann Bischof, Birgil Bischof, und woben es immer ausdrucklich beißt, daß der eine dem andern nach beffen Sintritte gefolgt fen, fo bag man die genannten Mebte nicht etwa als Untervorsteher neben gleichzeitigen Bischöfen betrachten burfe, fondern ale die eigentlichen Berwalter ber Galzburger Rirche zwischen Vital und Flobargis annehmen muffe. Es find also nicht vier, fondern fieben Glieder, von welchen die Salzburger Rirche nach Rupert bis Urno verwaltet worden ift. - Jest aber wendet Hr. A. das Argument um, und findet die Zahl der Kirchenvorsteber in Begug auf bas gegnerische Gystem ju groß; es find namlich von dem angeblichen Todesjahre Ruperts 718 bis jum Bermaltungsantritt Birgils im 3.745 nur 27 Jahre verfloffen, und in Diesem furgen Zeitraume foll die Salzburger Kirche dren Bischofe und dren Aebte nach einander zu Borftebern gehabt haben!

Der fechste Beweis ift ein Eigenthum Meichelbecks, welcher Mabillons bervorgetretene Lehre burch einige Stellen aus ber Lebensbeschreibung bes b. Corbinian, Die den Frenfinger Bifchof Aribo aus dem achten Sahrhundert gum Verfaffer bat, befraftigen Aribo fagt in einer Diefer Stellen von dem banerifchen Bolfe jur Zeit Corbinians (im britten Dezennium des achten Jahrhunderts): quae gens adhuc rudis erat et nuper ad Christianitatem conversa; bief bette Aribo nicht fagen fonnen, wenn Rupert, wie es die falgburgische Unficht fordert, schon hundert Inhre vor Corbinian fein Apostelamt vollbracht haben wurde. Ber Bilg antwortet, die Stelle ben Aribo fen nicht fo buchftablich au deuten : benn auch in Meginfred's Lebensbefchreibung bes b. Emmeram beißen die Bapern jur Zeit Emmerams (in der Mitte des siebenten Jahrhunderts) noviter ad fidem adducti, und in der Vita S. Trutperti, des angeblichen Bruders und Gefährten des b. Rupert, wird bas damalige Christenthum der Franken nova rudisque genannt, ba boch die Franken schon unter Rlodwig I. am Ende bes fünften Jahrhunderts den driftlichen Glauben angenommen hatten; mare bas Christenthum wirflich nicht lange vor Corbinian von dem b. Rupert in Bapern eingeführt worden, fo hatte Aribo den b. Rupert doch auch erwähnen und fich gedrungen fühlen muffen zu schreiben: quae gens adhuo radis erat et nuper a b. Rudperto ad Christianitatem conversa; daher das

18\*

tiefe Stillschweigen bes Aribo von Aupert lauter far die falgburgische Tradition spreche, als Aribo's Worte gegen dieselbe.

Den siebenten Beweis hat Professor Mederer bengegeben, genommen aus dem uralten, in einem Galzburger Cober enthaltenen Bergeichniffe ber verftorbenen Bergoge von Bayern, welches von den Berfaffern des Novissimum Chronicon (p. 176) befannt gemacht wurde. In diesem Bergeichniffe kommt querft Theodo, und dann fein anderer Bergog dieses Namens mehr vor; diefer Theodo, ale am erften Plate ftebend, muß für den erften Boblthater ber Galzburger Rirche und baber für den Beitgenoffen Ruperts gehalten werden, und als ber einzige Theodo des Bergeichniffes muß er jugleich fur ben jungften Theodo, b. i. fur Theodo II., der um das Ende des fiebenten Jahrhunderts regierte, erffart werden; dieß bestätige sich auch durch das nebengebende Bergeichnif der verftorbenen franfischen Regenten, unter welchen Charlus, bas ift Rarl Martell (welcher in der erften Salfte bes achten Jahrhunderts regierte) obenan fteht. Go Mederer. Berr Rilg erwiebert im Besentlichen, das Verzeichniß, welches teinen Garibald und nur einen Theodo nennt, enthalte nicht alle baperifchen Gerjoge, fondern nur diejemigen, welche Bobltbater jur Galzburger Rirche gemefen. Dann fen zu bemerken, daß dasselbe zwischen den Herzogen Theodo und Odils einen Thaffilo nennt, unter welchem Thaffilo ber Erfte, ber von 595 bis bog regiert bat, verstanden werden muffe, weil Thaffilo II. erst auf den Obilo gefolgt ift, woraus nun erhelle, daß der an der Spige des Verzeichniffes stebende Theodo alter als Thassilo I. senn musse, und Theodo II. im Verzeichnisse gar nicht borfomme, weil er fein Wohlthater zur Salzburger Kirche gewesen; — und so beweise das Werzeichniß der verstorbenen Berzoge nicht gegen, soudern für bie salzburgische Tradition.

Es sind also alle Beweise, mit welchen man das jungere Zeitalter Auperts herstellen wollte, unserem Berfusser unzureichend;
sie liefern ihm im Gegentheil Stoff zu Beweisen für die Eradition
selbst, vorzüglich durch Bidersprüche, welche er hierben in dem
Systeme der Gegner auffindet. Er urtheilt nun: es gehe aus den
bisherigen Untersuchungen und aus den Beantwortungen der gegnerischen Einwürfe so viel überzeugend bervor, das die neu erfundene Aera des h. Rupert nicht die wahre sem und senne könne, und
mit dieser Ueberzeugung geht er jeht an die Beweisssuhrung, das
es die salzburgische Aera sen, welcher Bahrheit und Aechtheit zusomme. Bir wollen aber noch stehen bleiben, und wieder zurückblicken, um auch die Leistungen von dem Kapitel, dessen Inhalt
wir eben vernommen, zu beurtheilen.

(Det Soluffelgen). Ber der :

# Anzeige: Blatt

für

### Wiffenschaft und Runst.

### Nro. LXXIII.

#### Pammer's

morgenländische Sandschriften.

Als Seltenftud ju bem im neunten Bande feiner Beschichte bes osmanischen Reichs gelieferten Berzeichniffe ber Sammlung zwenhundert orientalischer Ranuscripte über osmanische Geschichte.

(Fortfegung.)

235

# لواقح آلانوارني طبقات الافار

d. i. Melttamehle der Lichter in den Chaffen der Be ft en, vom Scheich Abballah Efc. Schaarani, geft. i. 3. 973 (1865). Ein großer Folioband von 338 Bl. Rach ber Einleitung, welche eine Abhandlung über das beschauliche Leben, beginnt die Folge ber Scheiche in folgender Ordnung: 1-4) Die vier erften Chalifen, Rach. folger Mohammeds; 5) Talha B. Abdallah , geft. i. 3. 35 (655) ; 6) Gobeir B. el Aawam; 7) Saad B. Ebi Wataß; 8) Said B. Ebi Defid, geft. 55 (674); 9) Mohammed B. Abberrahman B. Auf; geft. 32 (653); 10) Cou Obeidet Aamir B. el Dicherrah; 12) Abballah B. Mesud; 12) Chabbab 3bnol - Greb; 18) Gbi B. Raab; 14) Gelman ber Perfer; 15) Temimbari; 16) Con Dorba; 17) Abballab, ber Gohn Demans des Chalifen; 18) Ebufer; 19) hodaifa B. el. Jemani; 20) Ebu Du-retre; 21) Abdallah B. Abbas; 29) Abdallah B. Gobeir; 23) hasan, vere ; 11) avalia S. Avoas; 12) Avoalay S. Svett; 25) zasan, der Sofin Ali's, der Enkel Rohammeds; 24) Hosein, der Enkel Mohammeds; 25) Oweis el-Karni; 26) Aamir B. Addallah B. Kad; 27) Mesruk B. Asberrahman; 28) Alkama B. Kais; 29) Edwed B. Jeffd en Rachaai; 30) Rebii B. Chaitem, gest. 67 (686); 31) Habbe B. Habbari; 32) Edu Moslim el Chaulani; 33) Edusaid Hasan el-Başri; 34) Said Jonol Mosejed; 35) Jewet Jones seter, gest. 94 (712); 36) Mohammed B. el-Hauster; 37) Ali B. Seinol Addidn, geft. 94 (719); 38) Chu Dichaafer Mohammed el : Bafir der Imam; geft. 117 (735); 89) Chu Ubballah Dichaafer effadit, der fechete 3mam; (40) Omer B. Abdolass der Chalife; 41) Mobaret B. Abdallah Ihnes-Sachir! 41) El-Ma Ihnes-Sachir, Bruder des Worigen; 43) Sesses Sachir, Belle Masanir, 44) Chalifet, gest. 90 (708); 45) Betr B. Abdallah el-Meseni, gest. 108 (726); 46) Sesle Ihn Chalifet, 47) Cl. Alla B. Said; 48) Chu Assim; 49) Words hammed B. Seirin, gefti 110 (738); 50) Sabit B. Edem el. Benant; 51) Junis B. Obeib; 52) Fertad efch-Scholicheni; 53) Molfamined B. Basti; 54) Guleiman el - Teimi; '55) Cou Jabja Dalit B'Dinais geft. 131 (748) ; 56) Dobammeb el . Montebir; 57) Stafman B. Goel

lein, geft. 132 (749); 58) Mirsa el Riafim, ber flebente 3mam, geft. 133 (750); 59) Mohammeb B. Raab el Rarfi, geft. 140 (777); 60) Obeid B. Omeir; 61) Mobicabid B. Sabir, geft. 102 (720); 62) Aattar B. Riab, geft. 115 (733); 63) Afarma B. Mola Ibn Abbas 64) Caus J. Reiban el - Jemeni; 65) Abballah Wahab B. Minijet, gest. 114 (732); 66) Meimun B. Mehran; 67) Ebu Wail Schafif; 68) Jbrahim Eteimi; 69) Jbrahim B. Jestb en - Nachaai, gest. 95 (713); 70) Aun B. Abballah B. Aatba; 71) Said B. Oschebir, gest. 95 (713); 72) Namir B. Geradichil efc Choobi, geft. 104 (722); 73) Daban B. Kais; 74) Rebit B. Haraid; 75) Talha B. Mogrif, gest. 112 (730); 76) Seid el : Tami, gest. 122 (740); 77). Mangur B. el : Mootim; 78) Suleiman B. Mehran; 79) Cbu Ibris el : Chaulani; 80) Cd-Dimifchti; 81) Jefid B. Deisere; 82) Raabol - acbar; 83) Abderrahman B. Omer el . Emfaai; 84) Dasan B. Aatije; 85) Abdol Babid B. Ceid; 86) Chubefr Sealih el. Merri; 87) Chul Mohadichirin Amru el-Raibi; 88) Abu es Gelmi; 89) Atba el Ghulam; 90) Gofian Ibn Said els Thus, dritthalb Blatter; 91) Cbu Abdallah Mohammed B. Ibris eich Schafii; 92) Melik B. Ins, gest. 193 (808); 93) Ebu Hauifet Raaman; 94) Ibn Hanbal; 95) Mohammed B. Sofian B. Aijnet, gest. 178 (794); 96) Scoobet Ibnol Hebschadsch; 97) Mesaar B. Kisdam, gest. 155 (770); 98) Al. J. Hoseit John S. Ssalih J. Hat, gest. 154 (770); 99) Abdallah Ibnol. Mobaret, gest. 181 (797); 100) Abdallah Ibnol. Mobaret, gest. 181 (797); 100) Abdallah Ibnol. Mobaret, gest. 181 (797); 100) Abdallah 3bn Remad, geft. 159 (775); 101) Ebul : 21bbas es. Semmat, geft. 133 (750); 102) Abderrahman Moh. B. En : naßr el : Haris; 103) Roh. B Jusuf el-Ißfahani, gest. 184 (800); 104) Jusuf B. Esbat, gest. 190 (805); 105) Bodaifa el : Meraafchi , geft. 207 (822); 106) Cbul-jeman 3. Moawijet el Esweb; 107) Moblim B. Melmun; 108) Ebu Obeidet el Chawwaß; 109) Ebubetr B. Abbas, gest 193 (808); 110) Ebu Mi el . Dobein el-Bafdim; 111) Befii B. el-Dicherrab, geft. 197 (812); 112) Abderrahman B. Mohdi; 113) Dob. B. Gelem et Tust, geft. 226 (840); 114) Mob. B. Ismail el-Bochari; 115) Jesid B. harun el-Basiti , geft. 206 (821); 116) Junis B. Obeid, geft. 139 (756); 117) Abdallah B. Aun, geft. 151 (768); 118) Abdallah effuri; 119) Abbolafif el-Omri, geft. 184 (800); 120) Ibrahim el-herwi; 121) Chu Raim el - Iffahani. Abschnitt der Frauen der Frommen. 122) Moaadet el-Aadewijet; 123) Rabiaat el = Nademijet; 124) Midschadet el = Rarfchijet; 125) Aische Bint Dschaafer; 1.26) die Gemahlin des Rebadsch el-Rausi; 127) Fatime von Rifchabur, geft. 23 (643); 128) Rabigat, die Tochter Ismails; 129) Omm Sarun; 130) die Gemablin Sabib's; 131) Oms metol . Dichetil; 132) Obeidet Bint Cbi Relab; 133) Aatiret el-aabidet; 134) Schaamanet; 135) Eminet von Ramla; 136) Mentuset, die Tochter Geid's; 137) Refiedt, die Tochter haban's; hier endet der Abschnitt der Frauen. 138) Caadwan el-Medschnun; 139) Behlul der Reisende; 140) Chu Ali el-fadhil B. Ajadh; 141) Chu Ishat Ibrahim B. 3br. B. Mangue; 149) Gul Run el-Mißei; 143) el-Kaschi B. Firus; 144) Chu Raft Befche Ibnol : Paris el : Pafi; 145) Chul Dasan B. Seri Es : Solti; 146) Chu Ubdallah el : Paris J. Seid el : Mehasini; 147) Chu Guleiman Daid Ben : Nabhir et : Tai ; 148) Con Ali Scha-Bil 3. 3brabim el Baldi; 149) Ebn Geid Taifun B. 38a el-Bestami; 160) Cou Mohammed Sehl B. Abdallah; 151) Chu Guleiman Abdertahman B. Etejet ed Darani; 152) Chu Mob. el . Feth B. Goid els Mogafi ; 153) Ebu Abderrahman B, Anwan el-Affamm ; 154) Ebu Seteria Iohia I. Moaf; 155) Chu Damid Moh. B. Sadhemeih el-Baldi;

286) Gbul husein Uhmed Ibnol Dichemari; 187) Gbu hafs Omer B. Salim el - Saddad von Rifchabur; 158) Ebu Turab Aster el - hosein; 159) Ebu Moh. Abdallah J. Honeif el = Antaki; 160) Chu Ali Ahmed 3. Aafim el-Antati; 161) Mangur B. Ammar der Prediger; 162) Dam= bun B. Ahmed el - Raffar ; 163) Ebul Dasan el - Mofri ; 164) Esseid Abdallah; 165) Cbulfasim el . Diconeid; 166) Cbu Osman el . Bairi; 167) Posein Uhmed B. Dob. en : Ruri; 168) Gbn Abdallah Dob. Ibnol-Dichela; 169) J. Moh. Rewim B. Ahmed; 170) Chu Abdallah Doh. B. el : Fadhl el : Balchi; 171) Ebubete B. Moh. Ibnef : forat; 172) Ebu Abdallah Dob. Amru B. Osman; 173) Cbul - Dasan Gemnum B. Samfa; 174) Chu Obeid el. Bagei; 175) Chu Ali Sasan B. Mi eleDicordicani; 176) Chulfemaris Schab B. Schudichaa; 177) Chu Jatub Jusuf B. Dasan er Raff; 178) Ebu Abdallah Mob. B. Ali; 179) Chubete Mob. B Omer el Dafim; 180) Chu Said Ahmed B. 3sa el - Charaf; 181) Ebu Abdallah Moh. B Jemail el - Maghrebi; 182) Ebul : Abbas Ahmed B. Mesrut; 183) Ebul Hasan Ali B. Sehl el - Iffahani; 184) Ebu Moh. B. Ahmed el - Pariri; 185) Chul-Abbas Abmed B. Moh. B. Semil B. Ata el - Abemi; 186) Ebu 36hat 3brahim-B. Jemail el-Chawwaß; 187) Ebu Moh. Abballab B. Mohammed; 188) Cbul Dasan B. Moh. B. Damdan B. Said el-Dichemal; 189) Moh. 3. Ahmed Ibnol-Bird; 190) Ebu Samsa Moh. B. Ibrahim el Befar; 191) Ebubete Moh. B. Mirfa el Riafim; 192) Abdallah efch - Schedidri; 193) Mahful B. Mahmud von Rischabur; 194) Tahir el = Mo-Taddesi; 195) Ebu Umru ed Dimifchti; 196) Chubetr Dob. B. Samid el - Tirmeft; 197) Ebul hosein B. Gaid el-Berrat; 198) Ebul-hasan 28. Sehl Ef: faigh; 199) Ebu Jehat Ibrahim B. Daud el Raffar; 200) Mumfdid et Dinuri oder Deineweri; 201) Chul-hosein Chaironnesadich; 202) Ebu Hamfa el : Chorasani; 203) Ebu Abdallah Hosein B. Abdallah; 204) Ebu Dichaafer Uhmed B. Ali B. Ginan; 205) Chus betr Delfe B. Sadichder eich Schobli; 206) Chu M. Abd. B. M. el-Morte afc; 207) Ebu Ali er-Rudbari; 208) Ebu Ali Rob. B. Abdol-webhab es Satfi; 209) Chu Abdallah Moh. B. Mefin; 210) Moghais el-posein el. Mangur; 211) Cbulchair el : Atlaa Gt : Titant; 212) Cbubetr B. Moh. B. Ali B. Dichaafer el-Renasi; 213) Chy Jakub Jehal B. Moh. En-mehrdichurt; 214) Ahmed B. Ali el-Mofejin; 215) Chu Ali el-hobein B. Ahmed el-Riatib; 216) Ebul Bosein B. Sigan el-Diches mal; 217) Conbett Abdallah B. Abdallah el Gbbert; 218) Mofaffer el - Rarmisini; 219) Ebul Posein B. Sind el-Rarfchi; 220) Ebu Ishak Ibrahim B. Scheiban el-Karmisini; 221) Ebubetr hosein B. Ali B. Daniar; 222) Ebu Jehaf Ibrahim B. Ahmed B. El-Mowellid; 223) Ebu Abdallah Moh. B. Ahmed B. Selim; 224) Moh. B. Alian en-Reicht; 225) Ebubetr Ahmed B. Woh. B. Saadan; 226) Ebu Said Ahmed B. Moh. B. Said; 227) Ebu Amru Moh. B. Ibrahim ef sinhadichi; 228) Dichaafer B. Mob. B. Rafir el . Chammag: 229) Ebul Abbas B. el Rasim B. Mebbi; 230) Ebu Abdallah Moh. B. el - Chafit ef sfabi; 231) Ebu Abdallah B. Moh. B. Abdallah erz Raff; 232) Chu Amen Jemail B. Dob. es Gelmi; 233) Chul Dasan Uhmed B. Gehl el : Bufdendichi ; :34) Chu Ubdallah, Mob. 23. Chaff ef. Sabi; 235) Ebul . Dusein efce Schirafi; 236) Ebubefr et. Tabistani 3 237) Coul Abbas Ahmed B. Dob. ed.Dinuri; 238) Cou Deman, Said B. Selam el-Arabi; 289) Chul Rasim B. Jbrahim B. Mohi que Ragrabadi; 240) Ebul; Hasan Ast B. Ibrahim el-Hagriz 242) Ahmed B. Aba J. Ahmed er Budbari ; 242) Ebu Abdallah Dob. B. Sasan

er : Remahand; 243) Coul Sasan All B. Monfer B. Sodein; 244) Coubete Dob. B. Abmed B. Dichaafer; 245) Gbn Abdallah Dob. B. Abe thed B. Damdun; 246) Ebu Abballah Ahmed B. Mob. el - Moeri 3 247) Ebu Moh. Abballah B. Moh. er - Rabisi; 248) Ebu Abballah Dob. B. Abdol : Chalit; 249) Chu Salib Sidi Abdolladir el Dichilani. fechethalb Blatter; 250) Chubetr B. Demar el . Bataibi: 251) Chu Mob. efc - Scheniti; 252) Ufaf B. Mostembil el - Bataibi; 253) Manfur el - Bataihi; 254) Coul Wefa; 255) Damad B. Moslim ed. Debas : 256) Ebu Jakub Jusuf B. Gjub el : Pamedani; 257) Okail el-Menibi; 258) Cbul : ofa el-Maghribi; 259) Aba B. Mosafir el-Aadewi; 260) Ali B. Bebeb es. Sindfchari; 261) Musa B. Mabin ef : fuli; 262) Gbu Rebicht Gubrmerbi; 263) Uhmed B. Susein er . Rufaai, Der Stifter Des Ordens der Dermifche, vier Blatter; 264) 2li B. el . Beini; 265) Abderrahman et . Taffundichi; 266) Bata B. Behrun; 267) Cou Saib el - Rilewi ; 268) Mater el - Baberant ; 269) Ebu Mohammed Madschid el - Rurbi , gest. 561 (1107) ; 270) Dichagir ; 271) Ebu Mehammed el - Rasim Chu Abdallah el - Bagri; 272) Ebu Amru Osman 3. Merfut, geft. 564 (1168); 273) Sameid es . Sindichari; 274) Sajat B. Rais el Dafeni, geft. 581 (1185); 275) Arslan ed Dimifchet; 276) Ebu Mebin el Maghribt; 277) Ebu Dob. Abberrahman el-Maghribi el-Kanami; 278) Chul Abbas Ahmed el-Molessem; 279) Chulhedichadich el . Athari; 280) Remaleddin B. Abdef : fabir; 281) Rotbedbin B. el . Rastelani; 282) Ebu Abdallah el Rarichi; 283) Dob. B. Ebn Samfa; 284) Abbol ghaffar el - Rufi; 285) Cbul : Sasan B. ch gabagh; 286) Chus suud B. Gbil afchair; 287) Seidi Ibrahim ele Rarichi ed . Desuti, funfgehn volle Blatter, mit Proben von feinen Ge-Dichten; 288) Uhmed el Bedewi, vier Bl.; 289) Gibi Omer efch-Schetawi; 290) Mobijeddin Ibnol-Arabi, geft. 638 (1240); 291) Dand B. Machla, acht Blatter; 292) Dob. B. Abdoldichebbar el-Chafri; 293) Chul feth el. Wasiti; 294) Ali el. Reledicht; 295) Abdolafifeddirini; 206) Abdallah B. Cbi Bamfa el - Andalusi; 297) Abdallah B. Mob. et Maricht; 298) Abdolhaff B. Sebiin el Merbi; 299) Dob. el - Ronemi; 300) Mes. el - Abbert; 301) Ibrahim el - Dichaeberi; 302) Abballah el - Menufi; 303) Hosein el - Dichael, gest. 737 (1304); 304) Chibbe el - Rurdi; 305) Scherefeddin el - Rurdi, gest. 767 (1365); 306) Ghanim Cbul Chanaim; 309) Moh. B. Parun; 308) Jahja Ch ganaferi; 309) Cbul abbas en nagir; 310) Dasan el . Doslemijet; 311) Ali es . Gebar; 312) Ebul Sasan efc : Schebeli, fieben Blatter; 313) Ebul - Abbas el. Meret, fieben Blatter; 314) Gidi Jatut el-Karfchi, geft. 707 (1307); 315) Tadfcheddin B. Abdallah; 316) Musa. bengenannt Chil-Umrun, ber fünfte Sohn Scherami's, geft. 707 (1307); 317) Gadi Moh. Befa; 848) Ustad weledihi Gibi Ali, mehr als 36 Blatter, weil der Artitel mehrere Greurfe enthalt; 319) Jubuf ele Rurbi ; 320) Coul Basan efch = Couftert ; 321) Coul memabib, ber Brengelaffene Schedeli's, gehn Blatter, mit einem halben Dubend Greurfe ; 342) Dusein el : Abami; 323) Ahmed B. Guleiman Der Gremite; 384) Sabt Omer et Rurdi, 3-15) Gabi Ibrahim et Mettuli, derp Bildeter 3-3-16) Hosein Chu Alft. geft. 890 (1485) ; 3-27) Sadi Mob. els. Ghaniel, geft 880 (1475), zehn Blatter mie Ercurfton ; 3-18) Obeid, geft. 890' (1485); 349) Sadi Medin B. Ahmed el - Afchmunt, not bem Der Richter im 3. 915 (1509) gestorben; 380) Sadi Dos. efch Schar wimit'; 88.) El. Palfami, geft. ums 3. 815 (1446); 384) Gabi Dob. et- Barghal, geft. ums 3.850 (1446); 333) Chubete ed Datoust; 284) Deman el - Chattab, geft. 800 (1397); 335) Den. el - Chibri, geft. 897 (1491); -336) 38a B. Rebichm Autin; 337) Schihabebbin el-Merhumi; 338) Mohammed B. Ochti Sibi; 339) Sidi Ali el-Mohalli, geft. 910 (1494); 340) Sadi Ali B. Schihab, ber Grofvater bes Berfaffers. Dier beginnt der Schluf des Bertes unter der Ueberfdrifte Scheiche, welche im jehnten Jahrhundert geboren. 341) Abbolafif eb-Dirini; 342) Sadi Mohammed efch Schedell, britthalb Blatter; 343) Moh. B. Jnan, vierthalb Blatter; 344) Chulabbas el. Omri el-Bastit, gest. 905 (1499); 345) Rureddin el-Pasani el-Pasani 81. Pasani el-Medini; 346) der Mufti Gekeria el-Angart, gest. 926 (1519); 347) Uli et-Tibini ebh Dharir; 348) 211 B. Dichemal; 349) 26bol Radir B. Inan, geft. 930 (1514); 350) Dob. el : Abl; 351) Dob. B. Daud els Menfelewi (von Meufele); 35-9 Mob. Efch-Scheremi, gest. 932 (1525); 353) Rureddin Ali el-Wersafi, gest. 930 (1523); 354) Tabschedin elssafir; 355) Ebusund els Dicharibi, gest. 930 (1523); 356) Mob. els Munic, gest. 930 (1523); 356) Mob. els Munic, gest. 930 (1533); 357) Ekubett els Dadidi gest. 925. (1539); 858) Meb. efc Schenawi; 359) Cbu Chobet, geft. 920 (1514); 360) Mob. Scherbini, geft. 920 (1514); 361) Ali ef. Coweil, geft. 937 (1530); 36a) Moh. Es- Satiba; 363) Behaeddin der Abfordirte; 364) Abdolkadir er- Reschberti; 365) Dasan el - Irali; 366) Ibrahim Affaifair, gest. 942 (1535); 367) Schihab der Buger, gest. 940 (1533); 368) Abderrahman der Absorbirte; 369) Mohammed er- Roweihal el-Urjan; 370) Dabib der Absorbirte; 371) Feredich der Absorbirte; 372) 36r41 him der Absorbirte; 373) Ahmed der Absorbirte, bekannt unter dem Ras men von habber-reman (Granatentern), geft. 920 (1514); 374) 3bras him el- Urjan, b.i. ber Nadte, geft. 930 (1523); 375) Dobeisin el-Burlasi, geft. ums 3. 940 (1533); 376) Coul-Chair el-Relibati, geft. 910 (1503); 377) Omer el . Bedichaji; 378) Guud der Abforbirte; 379) Someidan, geft 929 (1512); 380) Beretat el . Chajat, b. i. ber Soneiber, geft. 923 (1517); 381) Ali efc-Scherif; 382) Abmed ef= Gusswi, der Beuder Schernewi's, gest. 923 (1517); 383) Ahmed el-Beh-lul, gest. 928 (1521); 384) Emireddin, der Jmam der Moschee el-Ghamri; 385) Ebul : Harun el : Ghamri, gest. 939 (1532); 386) Obeld el : Balkisi, gest. 930 (1523); 387) Juduf el : Pariri, gest. 924 (1518); 388) Abderresek et Euradi, gest. 930 (1523); 389) Wendes, gest. 948 (1518); (1533); 390) Gaadreddin el-Betri, gest. 918 (1560); 391) Merdas el - Mohammedi, gest. 980 (1523); 893) Ibrahim, gest. 940 (1533); 893) Morfchid, geft. 940 (1533); 394) Rafireddin Ebil : Amaim, geft. 919 (1513); 395) Scherefeddin eg gadir; 396) Ebul Rasim el Mes ghribi; 397) Ali el-Bulbult; 398) Ebu Lahaf der Absorbirte; 399) Moh. B. Geraat, gest. 914 (1508); 400) Ali Wahsch B. Mahasib el Bo charifet, geft. 917 (1511); 401) Scherif der Abforbirte; 402) All eb-Demiri der Absorbirte : 403) All el : Chamaf Gl : Burlati , der Deiftet des Biographen, und deghalb in fechgehn Blattern behandelt; 404) Ali el . Bobairi, geft. 953 (1546); 405) Gbul Abbas el . Dariri; 406) Ruredbin Souni, Meifter des Berfaffers, in fieben Blattern; 407) Coulfabli et abmed, Freund und (geistiger) Bruder des Biogras 410) All el . Estar, geft. 930 (1523) ; 411) Eg . falig el . Beri ber Gres mite, geft. 921 (1515); 412) Dob. Es - Sindfami, geft. 933 (1526); 413) Ahmeb er Rumi, geft. 900 (1494); 414) Abbol - Rabie es - Gebett, geft. 900 (1494); 415). Ahmeb el - Raati, geft. 952 (1545); 416) Ali ele bindi, mit dem der Berfaffer i. 3. 947 ju Mella gefprocen; 417) Chaeban der Afferbirte, gest. 930 (1523); 416) Chalif el = Motestianen:nas, gest. 900 (1494); 419) Mob. es : sofi, gest. 935 (1528); 420) Abdolal der Absorbirte, gest. 930 (1523); 421) Chali der Absorbirte ; 422) Aamir der Absorbirte, gest. 900 (594); 423) Omer der Absorbirte, gest. 900 (1494); 424) Cesman el. Samiti, gest. 900 (1523); 425) Schihabeddin el = Menselami, gest. 951 (1544); 426) Ali el = Absorbir der Eremite, gest. 900 (1494).

Schaarant vollendete fein Werk i. 3.95a (1545). Der Abschreib ber fagt, daß diefes die zwen und drenftigfte Abschrift fen, die er verfer-

tigt habe. Ohne Angabe der Jahresjahl.

. 136. كتاب الكواكب الدرية في تراجم الساده الصوفية

d. j. das Buch der glänzenden Wandelsterne in den Le bensbeschreibungen der herren der Sofi, von Abder rnuf el. Denami, in fieben Sauptfluden. Dasfelbe beginnt mit ber Biographie Mohammeds: 1) Beginn ber Lebensbeschreibung bes Propheten; 2) von feinen außeren Gigenschaften; 3) von feinen inneren Eigenschaften; 4) von seinem Wanderleben; 5) von feinen Gigenthumlichteiten; 6) von feinen Gebeten; 7) von feinem Tode. Erfte Claffe. Glif: 1) Chubete; 2) Omar; 3) Osman; 4) Ali; 5) Chi Ibn Raab; 6) Ebu Dorda; 7) Chufer el-Chaffari; 8) Chu Dureiret, geft. 87 (705); 9) Ebu Musa el: Cschaari, gest. 50 (670); 10) Ebu Obeidi Aamir Ivol. Ofcherrah, gest. 18 (639). Be (B): 11) Belal, der gebetseifrigste der Propheten. The (T): 12) Temimdari. Ofchim (Dsch): 13) Oschaafer B. Gdi Talib et-tajar, gest. 8 (629). De (H): 14) Doe feifet B. el - Jemen, geft. 36 (656); 15) Dasan, ber Gohn Ali's, geft. 49 (669); 16) Dosein, ber Gohn Ali's, geft. 61 (680). Gin (6): 17) Gaib Ibnol - Aamir el - Rarfoi, geft. 19 (640); 18) Selman ber Fünfte, gest. 36 oder 37 (659). Sead (8): 19) Secheth B. Sinan, gest. 88 (658). Aa in: 20) Aasim B. Tablit; 21) Aamir B. Fehireş 22) Aamir B. Rebiaa, gest. 33 (653); 23) Abdallah B. Lmar el-Chattab, gest. 78 (692); 24) Abdallah B. Wesub, gest. 33 (653); 25) Abdallah B. ballah B. Abbas, geft. 68 (687); 26) Abballah B. Gobeir, geft. 72 (691); 27) Abdallah B. Hedschafch; 28) Abdallah B Rewahat, geft. 81 (700); 29) Abdallah Gun : nedichadin; 30) Alabat B. Ghafman, geft. 53 oder 54 (673); 31) Osman B. Metuun, geft. 68 (679); 32) Omar B. Jastir, geft. 37 (657); 33) Omeir B. Saad el-Anfari, ftarb ju Ende des Chalifats Omar's oder des Osman's. Mim (M): 34) Mossaab B. Omeiredari; 35) Mossaab B. Ofchebel, geft. 35 (655); 36) Miss bab Jonol: Eswed, gest. 33 (653). 3 mente Claffe, hundert vier und fechgig. Glif: 37) Ibrahim B. Edbem, gest. 62 (681); 38) Ibrahim B. Jestd; 39) Ibrahim B. Seid en Nachaai, gest. 90 (708); 40) Estem B. Seid el Dschohin; 41) Oweis B. Aamir el Rarni, gest. 100 (718); 42) Ebul Dschwsa Aus B. Abdallah er Rabii; 43) Edu Idris el Chaulani; 44) Edubetr B. Ajasch; 45) Edu redsch el - Attari ; 46) Cbu Safim Gelma B. Dinar, geft. 148 (765) ; 47) Con Omran el. Dichuni; 48) Ebu Obeide el. Chammaß; 49) Ebu Moslim el : Chaulant, farb unter dem Chalifate Moamia's; 50) Cbu Osman el - Damasani; 51) Gbu Rihanet Abballah B. Mafar; 52) Gbu Gjub Es - Sachtiani, geft. 63 (682). 53) Eminet er . Rentlijet Die fromme

Fran ; 54) Omm hasan el Rufijet , die fromme Frau ; 55) Omm Sofian et : Thuri; 56) Ochol : Fadhl, die fromme Frau; 57) Ommetsollah, die Gemahlin des Rebah; 58) Omm Talat; 59) Ommel:Benin, der Sobn des Chalifen Omer B. Abdol afff; 60) Oluf el - Wagilet Die fromme Frau; 61) Ommije Bint Gbil-weran, die fromme Fran. 29 e (B): 62) Bedil B. Deiseret, geft. 130 (747); 63) Befchr B. Manfiur es . Celim; 64) Betr B. Abballah el-Mefeni, geft. 108 (726); 65) Betr B. Omer en a Radici; 66) Belal B. Saad; 67) Bedret efe Barimliet, Die fromme Frau; 68) Babiret, Die fromme Frau. The (Th): 69) Sabit B. Gelem, gest. 127 (744). Dichim (Dich); 70) Dichas ber B. Seid, gest. 193 (808); 71) Dichaafer es Sadit, der sechete Imam, geft. 148 (766). Da (D): 72) Dasan el-Bafri, geft. 110 (798) 3 73) Hasan B. eg : galih el : Rufi , geft. 154 (776); 74) Pabib der Perfer ; 75) Posaifa B. Avtadet el = Mernaschi, geft. 192 (807) ; 76) Samid B. Selma; 77) hamid B. Seld, gest. 181 (797); 78) habibet else Abewijet, die fromme Frau. Cha (Ch): 79) Chalid B. Abballah else Aaßri; 80) Chalid B. Maadan els Relaat, gest. 104 (722); 81) Chos saima B. Abberrahman els Aust. Dal (D): 82) Daud B. Naßr et Tai. Re (R): 83) Rebah B Umru el-Kalsi; 84) Ribil B. Chaisum; 85) Rebii B. Cbi Refchid; 86) Rebil B. Abderrahman 36n Muddet 3 87) Rebii B. Charafch; 88) Refin Dabifch, geft. 120 (737); 89) Rablaat el-Madewijet, geft. 180 (796); 90) Rabiaat, die Tochter Ismails Madewijet, geft. 135 (752); 91) Rattijet el . Mogulijet; 92) Ribanet el-Machbunet, Die fromme Frau. Se (findes S): 93) Ceradet B Aufa el-Dichericht geft. 73 (692). Sin (fcarfet Gt); 94) Calim B. Abballah, geft. 188 (Ba2); 95) Selam B. Ebi Motil; 96) Call el Abadeni; 97) Said, Ibnol mosebeb, gest. 84 (703); 98) Said B. Ofchebir; 99) Sofian B. Said eth = Thuri, gest. 162 (778); 100) Cofjan B. Aabinet, gest. 198 (818); 101) Guleiman el : Chawmaß, gest. 162 (778); 102) Suleiman B. Tarcan lebte ums 3.77 (696); 103) Guleiman B. els Motamer; 104) Gejar B. Dinas. Schin (Ch): 105) Choobet 3buol . Debichabich , geft. 77 (696); 106) Cheich B. Bares el Rindi; 107) Schahit B. Ibrahim, geft. 194 (809); 108) Schafet B. Gelma el-Eredi, geft. 99 (717); 109) Schemit B. Afchlan; 110) Schelban er-Raai; 111) Schuinet, die fromme Frau. Saab (f): 112) Salih B. Kais el . Mert, gest. 172 (788); 113) Stafwan B. Gelim, gest. 132 (749); 114) Stifwan B. Moharref el . Maseni; 115) Stalt J. Eschim el - Aaderi. Dhad (Dh): 116) Dhalaim B. Malik. The (Th): 117) Thaus B. Reisan, geft. 186 (802); 118) Thalba B. Mogrif els Damadani, gest. 112 (730); 119) Aamir B. Abdallab, bekannt als Ibn Abd Rais el - Anberi; 120) Abdol - aasil Ibn Gbi Warid; 121) Abdallab 28. Salb el . Chaulani ftarb inr Zeit Moawla's; 122) Abdallah B. Ghas lib; 123) Abdallah B. Jefir, geft. 154 (770); 124) Abdallah B. Aun, geft. 151 (768); 125) Abdallah B. el. Mobarek, geft. 182 (802); 326) Abdallah eg: Seuri; 127) Abdallah B. Abdolaafif el: Omri, geft. 384 (800); 128) Abdallah B. Amru el-Emfaat, gest. 157 (773); 129) Abs bolaasif B. Selman; 130) Abdol Wahid el Bagri; 131) Obeid B. Omeir; 132) Atabat el . Gholam; 133) Irmet Ibn Gobeir B. el. Ams wam, geft. 99 (717); 134) Altama B. Kais el . Hamadani, geft. 169 (778); 135) el. Dia B. Siad, geft. 74 (693); 136) Ali B. el. Dosein, ber Entel Ali's; 137) Ali B. elifadbil; 138) Omran el-Kafir; 139) Ali B. Betias eich : Schami, geft. 199 (814); 140) Omer 3bn Abdol : aasif der Chalife; 141) Omer 3. Atbe; 142) Omer 3. Kais el-Melai;

448) Aun J. Abballah, gest. 120 (728); 144) Machibet ele Nabewijet, Die fromme Frau; 145) Aifchet, Die Tochter Dichaafer's, gest. 145 (762); 146) Dbeibet, Die Tochter Ibnol : Relab's; 147) Mattret von Baften: 148) Omret, die Gemablin Sahib's. Si (lindes S): 149) Safit Ferkad, geft. 131 (748); 150) el- Fabbil B. Ajabh; 151) Feth B. Gaad el . Mofuli, geft. 120 (737). Lot (R): 152) Rasim B. Mob., ber Gohn Chubett's; 153) Rotadet B. Daaamet ed Dubi; 154) Rosamet B. Gobeir. Riaf (Ri): 186) Rieab al achbar, geft. 32 (652). Mim (M): 156) Malik B. Dinar, gest. 81 (700); 157) Malik B. Jus, gest. 172 (788); 158) Modschahid B. Oschir el Machsumi, gest. 132 (749); 189) Moh. B. Serin, gest. 110 (728); 160) Mohammed B. Rtaab el . Rarfi , geft. 118 (726); 161) Dob. B. Baeti, geft. 120 (787); 162) Dob. B. Goubh, geft. 130 (747); 163) Dob. B. Rabhr el-Bartri; 864) Mob. B. Gelem, geft. 124 (741); 165) Mob. el-Batir der Imam, gaft. 117 (735); 166) Mob. B. el : Mouleder; 167) Mob. B. Jusuf van Iffahan, geft. 184 (800); 168) Mesrut B. Abdallah el-hamadani: 169) Mochaleid B. el . hosein, geft. 181 (797); 170) Motrif B. Ib. ballab, geft. 95 (713); 171) Moslim B. Jesar; 172) Moamie B. Rois ret, geft. 118 (731); 173) Monfer B. Malit; 174) Mesrut el-Jolchi, geft. ums J. 100 (718); 175) Misaar; 176) Methul, geft. 118 (731); 177) Mangur B. Gaden; 178) Mangur Ibnol Motaamer, geft. 132 (741); 279) Meimun B. Mehran, gest. ums 3. 80 (699); 180) Musa el-Ansim ber 3mam; 181) Momafitet von Dogul, die fromme Frau; 182) Res bichut el . Rarichijet, die fromme Frau; 183) Merjem von Bagra; 184) Moaadet el - Aademijet, die fromme Fran; 185) Meimunet elmedfcnunet, Die fromme Frau; 186) Deimunet von Bagra. (Run (R): 187) Raaman B. Sabit Ebu Sanife der Imam, geft. 150 (767). De (lindes D): 188) Barun B. Rabab el-Gaebi; 189) herm B. Baian. 2Bam (B): 190) Befii Ibnol . Dicherrab, geft. 197 (819); 191) Webeb B. Menijet, gest 120 (737); 192) Bebeb Ibnol Birb, gest. 153 (770). 3 a (3): 193) Jahja B. Ebi Kebir; 194) Jahja B. Baid , geft. 198 (813); 195) Jesid B. Abdallah B. Schachie; 196) Jesid 23. Aban el - Ratafchi, gest. 129 (746); 197) Jusuf B. Esbat, gest. 191 (807); 198) Jeman Gbu Moamia el-Esmed. Dritte Claffe, enthalt 77 Scheiche: 199) Ibrahim B. Ahmed ei Chammaß, gest. 284 (897); 200) Ibrahim B. Gaad el Alewi; 201) Ibrahim el Permi; 202) Ibrahim el : Chorasani; 203) Ibrahim el : Parbi, gest. 285 (898); 204) Ibrahim B. Isa; 205) Ibrahim B. Ishat el-Kaßisar, gest. 326 (937); 206) Uhmed B. Moh. B. Hanbal; 207) Moh. Em-Rurt, gest. 295 (907); 208) Uhmed Ihmed Ihm Ebilmird; 209) Uhmed B. Moh. Ibn Westut, gest. 298 (910); 210) Uhmed B. Aasim; 211) Uhmed B. Moh. Ibn. Dafruje, geft. 340 (854); 213) Ahmed B Gbil-Damari, geft. 246 (860). 213) Uhmed B. Raft el. Chofaai; 214) Jemail B. Jusuf ed-Dilemi; 215) Ibrahim es Gath; 216) Ebu Turab en Rachicht; 217) Gbu Dichaafer el - Mabjoli; 218) Chubetr el - hilali; 219) Chul-Rasim el Munadi; 229) Ebu hamfa el-Chorasamt, geft. 290 (902); 221) Ebu Abdallah ed bebili; 222) Chu haschim ef Sabid; 223) Chu Schoaib el : Berani; 224) Chu Gjub el : Dammat; 225) Chu Barun efc. Chamiet; 226) Befchr B. el Baris el Dafi; 227) Bata B. Jahja B. Jefid, geft. 296 (908); 228) Beblul; 229) Dichebelet B. Dabmub, gest. 299 (911); 230) el. Dichoneid Chul : Kabim; 281) el. Daris B. Esed el . Mohasibi; 232) Datim el Baldi, bekannt als hatim ber Richter; 233) hamdun el Raggar; 234) habibol Rofchemi; 235) els

Batan et - Rallat; '206) Chalten nesubich; 937) Sulnum 'et - Miffet, vier Blatter; n38) Gebrol Balibat; n30) Ge . Seri Gr . Gottt , geft. 253 (867); 240) Soweid B. Jomail, geft. 298 (910); 241) Said B. Jeffd en intahi; a49) Gald B. el - Abbas er - Rafi; 243) Sahnun B. Hamfa el - Chawwaf, geft. 383 (896); a44) Gehl B. Abballah B. Abdallah el-Ferhan, geft. 276 (889); 245) Shaltran el Maghribi; 246) Laifur B. Isa Ebu Jeste el Bestami, gest. 226 (840), sunfthatb Blatter; 247) Et e taib B. Ismall es Schell; 248) Abberrahman B. Aabijet, gest. 215 (830); 249) Abballah B. Sabil el-Rufi; 250) Ubbellah B. Dand, geft. 213 (828); 251) Abballah B. Dand el-hamdani, geft. 213 (1828); 252) Abdallah B. Moh. er Rafi; 253) Ali B. Er Mowasser, gest. 265 (1878); 254) All er Risa B. Musa, der achte Jmanr; 255) Ali B. Sobeil el Jehahant; 256) Ali B. Moh. B. Sehl eg : gaigh, geft. 880 (941); 257) Dmar el . Dabbab B. Gelmet en . Ris Baburt, geft. 267 (880); 268) Untre B. Osman el- Metti, geft. 292 8aburt, geft. 207 (1806); 200) Amen I. Denian et Aterit, geft. 293 (1806); 269) Felf B. Schafteber, geft. 273 (1886); 260) Fatime von Rischabur, geft. 213 (1828); 261) et Rasim J. Osman et Dichunt; 262) Moh. B. Chimird, geft. 263 (1876); 263) Moh. J. Jórahim von Bagdad, geft. 289 (2011); 264) Poh. B. Jórahim B. Hamsch; 266) Moh. B. Mangur et Inst., geft. 264 (1868); 267) Woh. B. Wangur et Inst., geft. 264 (1868); 267) Woh. B. 3bris efc - Schafft; 268) Dos. B. Jemail el - Maghribi, geft. 299 (911); 269) Moh. B. Moslim, geft. 286 (894); 270) Moh. B. el-Mobaret ef furi; 271) Mabha B. 38a efch Chami; 272) Maaruf B. Firuf el - Rarchi; 273) Mimfchad ed Dinuri; 274) Mangur B. Aamir el. Mermeft; 975) Ratiaa, Die Lochter Dasan B. Seid B. Dasan's B. Uli's B. Ebitalib's; 976) Jahia B Med er-Rafi. Bierte Glaffe, Die Scheiche bes vierten Jahrhunderts , enthalt 97 Scheiche. 177) 36rahim B. Ahmed; 278) Ibrahim B. Seleiban, gest. 330 (941); 279) Jbrahim B. Uhmed, gest. 399 (1008); 280) Ibrahim B. Ahmed, gest. 399 (1008); 280) Ibrahim B. Ahmed, gest. 367 (977); 282) Ibrahim el. Chiara; 283) Ahmed B. Pamban, gest. 313 (925); 284) Ahmed B. Moh.; 285) Ahmed B. Noh.; gest. 320 (322); 286) Ahmed B. Moh.; 285) Ahmed B. Noh.; 286) 287) Uhmed B. Mob., geft. 844 (955); 288) Uhmed B. Mob. eb-Dinurt, geft. 340 (951); 289) Ahmed B. Moh. B. Ahmed el . Abbast, geft. 370 (980); 290) Ahmed B. Ibrahim Ebu All; 291) Ahmed B. Ofchaafer B. Sant; 292) Ahmed B. Gehl, geft. 348 (951); 293) Ahmed B. med el = Chajat, geft 373 (988); 294) Abmed es. Cebebi; 295) Abmed 23. Moh. el- Motri, gest. 360 (970); 296) Ahmed B. Moh. B. Sehl el. Abami, geft. 311 (923); 297) Ahmed B. Jahja el. Dichela, geft. 386 (996); 298) Ahmed B. Aba, gest. 369 (979); 299) Jemail B. Reschid, gest. 396 (1005); 300) Ishak Chu Mohammed, gest. 383 (944): 301) Coubetr B. el ebjadb; 302) Coubetr el Farst; 303) Cou Ali ef Setat; 304) Coulchais el Atbaa; 305) Cou Amru ed Dimifchi; 306) Cou Ali el-Maatuh; 307) Coul Abbas el-jesari, geft. 342 (953); 308) el - Rasim J. Ahmed el - Maghribi; 309) Ebu Abdallah el-beraft; 810) Chul feth el : Rammas; 311) Ebn Ubmed el : Ralansi; 319) Beuan B. Mob. el. hammal, geft. 3:6 (9:8); 3:8) Bindar el. hoseln von Shirdar, geft. 358 (964); 3:4) Befchr B. Befchar; 3:5) Dichaafer B. Mohammed, gest. 348 (959); 316) posein B. Mansur el-halladsch, hingerichtet im 3. 309 (921); 317) hasan B. Abdallah eğisabihi; 318) hasan B. Ahmed der Seerduber, gest. 340 (951); 319) hosein B. Ali B. Berdaniars. 320) hosein B. Ali el-Oschröschani; 821) Dias

B. Pabfchder Chubelle Cfc - Schubli; 3a2) Diener-el-aabid; 3a3) Rraine B. Abmed, geft. 303 (915); 324) Gemir B. Ragim el-Baji; 325) Sche rin B. Chiff falt; 326) Said B. Gelam; 327) Shab B. Schudichaa; 828) Tahir et. Mokaddesi; 329) Tahir B. Basched der Grammatiker; 330) Abballah 3. Moh. 3. Abberrahman er-Raft, geft 353 (964) 3
331) Abballah er-Rashi; 332) Abballah 3. Moh. el- Morteaafch von Rifchabur; 333) Abballah B. Tahir eleetheri , geft. 330 (941) ; 334) Ali B. Ibrahim el-pagri; 355) Ali B. Binbar; 336) Ali B. Moh. J. Gehl eb Dinurt, geft. 330 (941); 337) Ali B. Gehl J. el-Cher, geft. 307 (919) ; 338) All B. Moh. el-Mefin , geft. 828 (989) ; 339) Ali B. Moh. Ibn Beschar , geft. 313 (925) ; 340) Ali B. hind el - Karfchi ; 341) Alischet, die Tochter Odman's, gest. 346 (957); 342) Mob. B. Omer el swerral, der Papierhandler; 343) Mob. B. Ibr. ef subschafch der Glaser, gest. 348 (959); 344) Mob. B. Ahmed B. Samdun; 345) Mob. B. Ahmed el-Motri, gest. 866 (976); 846)-Mob. B. Abdol-Chalit ed Dinuri, geft. 368 (978); 347) ein anderer Moh. B. 216dol-Chalit von Dinur oder Deinewer, geft. 370. (980); 348) Dob. B. Ali B. Dasan et : Tirmedi, geft 3x8 (932); 349) Mob. B. Suleiman, geft. 369 (979); 350) Mob. B. Mob. B. Jemail, der Geofi von Bagdad; 35a) Dob. B. Ishat; 352) Mob. B. el Dosein el Churschnui; 353) Mob. B. Jatub; 354) Mob. B. Chafif ebb = Dhabi; 355) Drob. 28. Ali Chubetr B. Dichaafer, gest. 322 (933); 356) Dob. B. Alian el - Tesnewi; 357) Moh, B. Abbas el - Balchi; 358) Moh. B. el-pasan en « Refughandi, gest. 350 (961); 359) Moh. B. Saad el Berrat, gest. 320 (932); 360) Moh. B. Abbol Dichebbar; 361) Moh. B. Abbol Dichebbar; 361) Moh. B. Abbolwehhab es saffi, gest. 328 (939); 362) Moh. B. Munasti von Mischabur, gest. 329 (940); 363) Moh. B. Ahmeb B. Sed, bekannt als Moallim Coubetr et - Temimi, geft. 301 (913); 364) Mob. B. Musa Chubekr el. Wasiti, gest. 320 (932); 365) Moh. B. Jusuf Maadan; 366) Moh. B Jusuf; 367) Mahful B. Mahmud el-Mosin el-Maabud wel Babit bil mudud, d. i. der dem Angebeteten gestehende und der an dem Allliebenden festhaltende, gest. 304 (916); 368) Mofaffer el-Rarmis Bini. Unmittelbar folgen bier die Scheiche des funften Jahrhunderts, und folglich der fünften Claffe, jedoch ohne besondere Ueberschrift, mabrend nach denfelben die zwepte Salfte des Werts mit der fechsten Claffe beginnt, es find nur die folgenden ein und zwanzig: 369) Ibrahim el - Rarfci; 370) Abdollerim Cbultasim el - Rofcheiri; 371) Ibrabim B. Jemail, gest. 486 (1093); 372) Ibrahim B. Ali B. Jusuf el-Firuf abadi, gest. 496 (1102); 373) Ahmed B. Moh. B. Ibrahim, berühmt als Saalebi, geft. 437 (1045); 374) hasan B. Ali el-Uftad ed-Datat von Mifchabur, geft. 406 (1015); 375) Sasan B. Beidr els Dichemberi; 376) Abdallas 3. Mob. B. Ali Scheichol- Islam Con Jemail el - Angari, geft. 481 (1088); 377) Abdallab B. Abdolterim B. Bewafin Cou Gaad el - Rofcheiri, geft. 477 (1084); 378) Abderrasman B. Abdolferim el . Rofcheiri, geft. 482 (1089); 379) Abdolferim B. Demafin von Rifchabur, geft, 465 (1072); 380) 26bol = Mobein B. Ahmed ed Darui, gest. 475 (1082); 381) Ali B. el Dasan el-Chalu; 384) Ali B. el : Chattab el : Hariri; 383) Ali B. Omar el : Raswini 3 384) Ghus el-Bagdadi; 385) Fadhl Moh. B. Moh. el-Fathedi, gest. 477 (1084); 386) Fadhlallah B. Ahmed; 387) Moh. B. el-Posein el = Cedani, geft. 494 (1100); 388) Dob. B. el Dosein B. Dusa el-Cfedi, geft. 40a (1011); 389) Mofaffer B. Erdefdir eleSbadi; 390) Cbu Jéhat B. Tarif B. Arabi; 391) Kbu Suud B. Schobe el. Bagdadi;

800) Chu Jaafa Berner B. Abberrahman ; 893) Chubete en Rabiubi; 394) Chul Befa Tabichol aarifin; 395) Ahmed B. Chil Chair, geft. 559 (2168); 396) Uhmed B. el Dosein, bekannt als Ibn Rasi; 897) Abmed B. Dob. et . Tubi , geft. 640 (1126); 398) Abmed Ibn Mi er - Rufait , Der Stifter des Derwischordens; 399) Chul Abbas Ibnol-Aarif sef . finhadichi; 400) Chu Abdallah elsfemmail; 401) Chul Lasim, bekannt als ele Akbaa; 402) Baka B. Batu, gest. 553 (1.158); 403) Oscie gir el-Rurdi; 404) hasan B. ef-aatil; 405) Schoaib el-Maghribi, geft. 580 (1184); 406) Tabir B. Schoaib; 407) Abdallah eli Maghadir ci = Maghribt ; 408) Abballah B. Mah., befannt als Chi Sur; 409) Abbarrahminn B. Ali ed = Dimifchti ; 410) Abberrahim B. Abbol : Kerim; 421) Abbol - Rabir B. Abballah Chunedichib G6 . Guhrwerdt, geft. 53s (1187); 412) Abdolladie B. Musa B. Jahja et Dichtlani, gest. 560 (1164); 413) Abbestellem B. Abberrahman , geft. 536 (1141); 414) Mie derrahim el : Ranai, gest: 572 (1176); 418) Abdolmelik et : Taberis 416) Deman B. Merfat et Raricht; 417) Aba B. Mosafir, geft. 556 (1162); 418) Okail et - Menbebicht; 419) Alt B. Ibrahim et - Anfari, geft. 564 (1168); 420) 211 B. Ahmed ef-Geidi; 421) 211:el-Rurdi; 423) Ali B. Begeb e8 - Sindfcart; 423) Ali B. el Detbi, geft. 564 (1168); 4=4) el = Rasim B. Moh. el = Bagri; 425) Kadhibol - ban, geft. 570 (1174); 426) Madfchid el - Rurdi, geft. 561 (1165); 427) Mob. el-hifar el-Maghribi el-Fesi, geft. 597 (1200); 428) Mob. B. el-Fabhl, geft: 538 (1143); 429) Dob. el - Amani; 430) Dob. B. Dob. B. Jbrahim; 431) Mob. B. el = Mawaffit el = Chabufchani, geft 567 (1171); 432) Moh. B. Reslan, geft. 591 (1194); 433) Moh. B. Moh. el : Tusi , fünf Blatter ; 434) Matar el : Rurbi ; 435) Musa B. Mabin ef . Guli; 436) Mofereidich el . Dedichfub; 437) Jahja B. Dasan B. Dasan Efch schihab es . Suhrwerdi; 438) Jahja B. Baghan; 439) Jusuf B. Jachlaf et. Aufi; 440) Jusuf B. Gjub, gest. 635 (1140). Siebenten Jahrhunderts. 441) Jörahim er "Resuft, vierthalb Blätter; 442) Jörahim John Mas dhad B. Schedad, gest. 687 (1288); 443) Ibrahim B Saad B. Dichemaa el - Renant, geft. 677 (1278); 444) Ibrahim B. Ali B. Abdol - ghaffar el - Andalusi; 445) Ahmed B. el - Habsedschift; 446) Ahmed B. Mesud B. Schedad el : Motri; 447) Chu Ahmed el : Andalusi; 448) Chul-Abbas elibağir; 449) Ebul-Abbas el-Mersi, gept. 680 (1281); 450) Ebubetr B. Jubuf el : Metti, geft. 677 (1278); 451) Coubett B. Ramam, geft. 658 (1259); 452) Chubetr B. Ali B. Omer el Shlal; 453) Chul-Abbas els Parar els Maghribi; 454) Chn Abbas B. Aarif; 456) Chus betr B. Mob. B. Nagireddin et - homeiri, geft. 646 (1248); 456) Cbubetr B. Demar el. Bataibi; 457) Ebul - Abbas el. Buni; 458) Ebul Dasan et . Tufchteri ; 459) Chul-fabhl efc-Scherif el-Abbasi ; 460) Chus Bund B. Schaaban, geft. 644 (1246); 461) Ebu Gaid el Raffab; 462) Ebul-ghais B. Dicemil, geft. 661 (1258); 463) Ebul-bedichabic el-Affari; 464) Chul Rasim B. Mangur B. Jahja, geft. 675 (1276); 466) Cbul - Rasim B. Suleiman el - Edfut , geft. 694 (1294); 466) Cbu Jahja B. Schaffi, gest. 649 (1251); 467) Ahmed B. Omar B. Moh.; 468) Ahmed B. Moh. Ebulabbas el = Moselim , geft. 672 (1273); 469) Uhmed B. Molvetem; 470) Uhmed B. Musa Abicil els Jemini; 471) Ahmed B. holman el Gemeni, geft. 665 (1266); 472) Uhmed B. eleDichaad el-Emini; 473) Ahmed B. Musa el-Insi, gest. 654 (1256); 474) Abmed B. Sodein Es seibi; 475) Ahmed B. Abberrahman, 8est. 797. (1394); 476) Abmed B. All B. Ibrahim Hi Mob. Ibn Chie

betr el-Bebent, geft: 783 (1882) (- 477) Ismail B. Mohi Bi Asmall el: Dabhremi, geft. 677 (1178); 478) Jamail B. Abbol meilt ei-Bag-babi; 479) Bebir B. Moh. B. Jusuf B. Geriet, geft. 650 (1151); 480) Bati B. Omar Chus sedicit; 481) Dichiberil B. Abderrahman el - Affari, geft 695 (1295); 482) Dichember B. Abballab; 483) el-Dasan B. Ali, Des Chalifen Cohn; 484) Sasan B. efde Cheich Abberrabim : 485) Dasan B. Ali el- Barirt, geft. 645 (1247); 486) Dasan el-Ruedi; 487) Dasan B. Ali B. Omat el-Domairi, geft. 680 (1281); 488) Damed B. Moslim; 489) Chalii el-Ambi; 490) Dand el-Aafeb; 491) Dand B. Bachla; 492) Reslan ed Dimbfoft; 493) Riban B. Abdallah el - Nadeni; 494) Soheir B. hermas; 495) Gellm B. Moh., geft. 630 (1232); 496) Sofian B. Abballah el . Etint; 497) Suleiman B. 211 B. Abdallah B. Jasin, dren Blatter 3: 496) Scherefeddin Cou Ruh Isa, gest. 637 (1239); 499) Schoaib Ebu Media, gest. ums 3.650 (1282); 500) Abdallah Ebu 3bab et habbri, geft. 687 (1288); 801) Abdallah el Belsahi; 502) Abdallah B. Moh. Gich Schaai, geft. 697 (1297); 503) Abdolhetim el : Amad el : Maghribi ; 504) Abderrahman B. Mob. B. Abdallah el. Jemeni; 506) Abderrahman Gre nowelri; 500) Abberrahman B. Ebil chair, geft. ums 3. 640 (1242); 507) Abberrahim B. Uhmed, geft. 620 (1223); 508) Abber refat et Rebir; 509) Abdol-hatt B Ibrahim B. Mob. B. Raft, geft. 660 (+261) 3 510) Abbesselam et- Teliji; 511) Abdolafif B. Ahmed ed Dixini, geft. 690 (1291); 512) Abdolafif B Abdesselam, geft. 660 (1861); 518) Abbolafif B Jahja B. All B. Abberrahman el Dtbi, gest. 700 (1300); 814) Abbolafif B. Betr el Rarfot, geft. 676 (1277); 515) Abbolafif B. Abbol Terim el Kafwini, geft. 668 (1266); 516) Abbolterim B. Mob. el Raswini, gest. 623 (1226); 517) Afaf B. Mostewdii el-Bataibi, geft. 700 (1300); 518) All B. Ahmed B. Jemail, gest 612 (1215); 519) Ali B. el . hasan 36n Mangur el . Bagirt, geft. 645 (1247); 520) Ali ef . Stabagh , geft 687 (1288); 591) Ali el . Melibi; 592) Ali 9. Abmed B. el . Dosein B. Ahmed B. Ibrahim en Medfchibi, geft. 688 (1240); 533) Ali Coul . Sagan B. Abballat Gich . Schebelt, geft. 656 (1258), dren Blatter; 524) Ali B. Ahmed B. Dichaefer, geft. 701 (1301); 525) Ali B. Webeb B. Motti, geft. 667 (1268); 526) Ali Ebul; Sasan elsbattal Ibnol-Faride; 527) Ali el-Beta el-Motabbert, geft. 670 (1271); 528) Omer B. Dob. B. Omer; 529) Omer B. Cbil Dasan B. All Morfchib; 530) Omer B. Said B. Gbisund, geft. 632 (1234); 531) Omer B. Osman ele hufmi; 532) Omer B. Cbibett, geft. 676 (1278); 533) Omer B. Mohammed el-Awani, geft. 686 (1287); 534) Omer B. Mob. B. Challe; 535) Omer B. Dob. 36n Omer; 536) Omer B. Mobaret el Dichoofi; 537) 3sa B. 3tbal, betannt ale el . Debar, geft. 686 (1287); 538) 36a 33. Uhmeb 3. Elias et-Intini, gest 654 (1256); 539) Isa B. Debichabsch ele Aamiri, gest 664 (1268); 540) Mohejeddin B. All B. Moh. In Arabi, gest 636 (1235), act Blatter; 541) Moh. B. Herun; 542) Moh. B. Abdallah eleMorisch gest 637 (1233); 543) Moh. B. Challi, gest 696 (1236); 544) Mob. B. Ismail Ibn Cbig paif, gest 686 (1287); 545) Mob. B. Cbi Dabre, gest. 700 (1300); 546) Mob. B. Cbibete el-Dutmi, geft. 617 (1220); 547) Dob. B. el . Sasan el . Achmimi; 548) Dob. B. Dasan el : 3bfcbli, gest. 621 (1224); 549) Dob. B. 4. Sasan 36n Abber : Rahim el : Tenaji , gest. 690 (1291); 550) Dob. B. Guleiman efch's Schebibl; 551) Dob. B' Jehat B. Dob. er = Rumi; 552) Jusuf edh-Dicobicaci, gest nach dem 3: 600 (1203); 553) Moh., bepgenannt

Rachreddewlet; \$54) Moh. B. Abdallah eg-gibill, geft. 700 (1300); 556) Dob. 36a ef . Stlaai; 556) Dob. B. Abballab ef . Scheni; 557) Merfut B. Dasan ef-fartfi el-Jemeni, geft. 617 (1920); 558) Dan-557) Merite B. Pavan egigarii einzement, gest. 017 (1220); 550) Aram fur el. Bataiht; 559) Jubuf B. Ahmed, gest. 668 (1269); 560) Jahla B. Scheref en Memewi, gest. 676 (1277); 561) Jubuf B. Jubuf B. Gaid eschesani, gest. 619 (1222); 562) Jubuf B. Ali el. eschelt; 563) Jubuf B. Omer el. Ateb. Achte Classe, enthalt die Scheiche des achten Jahrhunderts. 564) Ibrahim B. Ibrahim, gest. 728 (1827); 566) Ibrahim B. Seineddin, gest. 726 (1825); 566) Uhmed B. Moh. B. Abdolterim, geft. 709 (1309); 567) Uhmed B. Omer ef Silaai, geft. 704 (1804); 568) Ahmed B. Geibun , geft. 793 (1390); 569) Cbul-Abbas B. Schatir; 570) Chubetr B. Moh. B. Jakub; 571) Chubetr B. Mob. B. 38a B. Bebichabich el-Jement, geft. 757 (1356); 572) Chubetr B. Mob. B. Omran , geft. 776 (1374); 573) Coubetr B. 3brabim; 574) Coubetr B. Dob.; 575) Coubetr B. Ahmed B. Daabin ele Rarichi, geft. 762 (1351); 576) Cbubete B. Ali B. Mob. en= Refchirt, gest. 772 (1370); 577) Ebu Jakub el-Habasi; 578) Ebubekt B. Ali B. Abdallah escheibani, gest. 797 (1394); 579) Ebulkasim B. Omer B. el-Chbel el-Jemin; 580) Jomail B. Jubuf el-Enbaji; 581) Haban et-Luschteri; 582) Hubein B. Ibrahim J. Pubein el-Dicati, geft. 739 (1338); 583) Somat Der Gremite, geft. 726 (1325); 584) Chalil 3. Abdallah el - Mettid; 585) Chife el - Aurdi; 586) Sches refeddin B. Rureddin B. Sadreddin el . Erbelt; 587) Saalip B. Omer el - Berihi el - Jement, gest. 714 (1314); 588) Talha B. 38a, berühmt als el . Debar Der Prediger, geft. 768 (1366) ; 589) Abdallah B. Esaad el. Jafii; 590) Abdallah el. Menuff; 591) Abdel Moal, der Rachfolgev Seid Ahmed Bedewi's ; 599) Abdol. Ghaffar el-Außi, geft. 708 (1308) ; 593) Abden : refat B. Musa B. Abder : refat el : Mesiri; 594) Abder rahim Ibnol . Dasan B. Alt el-Mohattit , geft. 772 (1370); 595) Abdolkadir B. Mohestb B. Dschaafer, gest. 725 (1324) ; 596) Abbolwehhab els Dschewheri ; 597) Isa B. Isal elsUlemi , gest. 701 (1301) ; 598) Isa B. Musa B. Abderrefat; 500) Ali B Abdallah et - Tewarichi; 600) Ali 3. 3brahim, gest. 720 (1820); 601) Ali B. Abballah es Soofi, gest. 311 Anfang des achten Jahrhunderts; 602) All B. Omer B. Sosein els Ertaja; 603) All B. Roaim; 604) Ali B. els Mortesa; 608) Ali B. Moh B. Rebichas, geft. 787 (1385); 606) All B. Chibete B. Schebab; 607) Ali elefrat el - Jemeni; 608) Ali es - Sebar, geft. 778 (1376); 609) Omer B. Amran B. Saabata el-Dilali, geft. 754 (1353); 610) Omer B. Uhmed el - Chattab, gest. 778 (1376); 611) Feredsch B. Abdallah Gbus surur , geft. ju Unfang Des achten Jahrhunderts ; 612) Ratiaat, Die Tochter bes Abbas, geft. 714 (1314); 613) Jachrijet, die Tochter Osmans, die Mutter Jusuf's; 614) Moh. B. Jbrahim der Scheich; 615) Ahmed B. Moh. B. Tenum, gest. 741 (1840); 626) Moh. B. Jemail el-Mokedech, gest. 798 (1895); 617) Moh. B. Abdollah et-Muefin el . Jemeni; 618) Mob. B. Abdallah B. el . Mebicht el - Morfcidi, geft. 737 (1336); 619) Dob. B. Omer en Rebaat, geft. 782 (1380); 620) Rob. B. Busaan Ribart, geft. 747 (1346); 631) Dob. B. Omer B. Ahmed B. Hafchtr, gest. 718 (1318); 622) Moh. B. Ahmed el-Chalati, gest. 706 (1306); 623) Moh. B. Jakub Ibnol-Romelt ek-hogh; 624) Moh. B. Ali B. Weheb Coul-feth Takieddin el-Roscheirt el : Menfaluti, geft. 702 (1302), vier Blatter; 625) Mob. 28. Abdallah eg soff Behaeddin el Rarfuni, geft. 769 (1367); 626) Dob. B. hasan B. Merfut, gest. 721 (1321); 627) Mob. B. Abdallah B.

Sati, aeft. 70B (1306); 698) Mob. B. Sasun el Domeiri, geft. 750 (1349); 629) Moh. B. Moh. B. Magbid ed-Deraani, gest. 720 (1320); 630) Mob. B. Befa es-Sitenderi; 631) Merfut B. Mobaret el-Jemini; 632) Moblim et : Selmi; 633) Mangur B. Maadan, geft. 753 (1352); 634) Radici B. Ali el. Muradi; 635) Jatut el. Aarichi el : Babefchi, geft. 732 (1831); 636) Jahja eg ganafiri; 637) Jusuf B. Abdallah B. Omer el . Abichemi, geft. 768 (1366); 638) Jusuf B. Rais et. Barani. geft. 719 (1319); 639) Jusuf B. Ebibetr el Ralifi; 640) Jubuf B. Bbrahim, geft. 785 (1383); 641) Jaatub B. Mob. B. el - Romett; 642) Jaakub B. Suleiman el - Jemeni. Die neunte Classe, die Scheiche des neunten Jahrhunderts. 643) Ibrahim B. Ali B. Omer el - Angari, drep Blatter; 644) Ibrahim B. Moh. B. Abdol - Kafi, geft, 863 (1468); 645) Jbrahim B. Omer B. Moh. el - Ititawi, geft. 834 (1430); 646) Jbrahim B. Moh. B. Behadir el - Maghribi efch-Schaffi, geft. 816 (1413); 647) 3brabim B. Abdorebbibi, geft. 878 (1473); 648) Ibrahim el Bhanem; 649) Ibrahim ef flat, geft. 86s (1457); 650) Ahmed B. Akaba el Dadhremi; 651) Ahmed B. Arus el Doghe ribi el : Rusi, geft. ums J. 860 (1455); 652) Ahmed B. Moh. B. Ab-Dolabani, geft. 861 (1456); 653) Uhmed el- Cfcbiti, geft. 883 (1478); 654) Abmed B. Ibrahim els Jemani; 655) Abmed B. Omer B. Sche ref efc - Schihab el - Frati; 656) Uhmed B. Sasan el - Maghribi, geft. 880 (1475); 657) Ahmed B. Chist el; Medschub, d. i. der in Gottes Anschauung Absorbirte, gest. 865 (1460); 658) Ahmed der Eremite, gest. 820 (1417); 659) Ahmed B. Moh. els Hukmi, gest. 801 (1398); 660) Ahmed B. Ahmed esssuhui els Abschmid der Absorbirte, gest. 801 (1398); 661) Ahmed B. Silal, gest. 823 (1420); 662) Ahmed, Sohn des Richters Rasseddin er- Redad, gest. 873 (1468); 663) Ahmed B. Ebibetr 36n Ali, geft. 873 (1468); 664) Ahmed B. Jahja eich-Schami el . Jemeni, geft. 841 (1437); 665) Ahmed B. Dosen 3. Arslan; 666) Uhmed el Dalfawi; 667) Chu feraat, geft. 813 (1410); 668) 36mail eg samab Ahmed; 669) Ismail B. Ibrahim el parrett ef-Sebedi; 670) Coubetr B. Mob. B. Sasan el - Migri; 671) Coul Rasim B. Dob. es : Sohami, gest. 817 (1414); 672) Ebul : Rasim B. Ibrahim B. Abballah B. Ofchemaan el-Jement, gest. 877 (1472); 673) Oschemal, gest. 880 (1474); 674) Sobein el-Abemt el-Raghribi, geft. 811 (1408); 675) Dobein Cou Mit, geft. 898 (1492); 676) Dawer B. Bedrof-Dobeini, geft. 801 (1398); 677) Dermifch el-alfari; 678) Gaib B. Abdolmelit el-Magbribi; 679) Guleiman el-Efcbiti, geft. 887 (1482); 680) Selim B. Abderrahman el - Astalani ; 681) Schihabeddin el-Merhumi; 68a) Statih B. Moh. B. Musa er Riahi; 683) Abdol-Posein Ali; 684) Osman el Chattab; 685) Abballah B. Moh. B. Jsa Didemaleddin el : Aufi, geft. 845 (1441); 686) Abdallah B. Saad B. Abdol-Rafi, geft. 801 (1398); 687) Abderrahman B. Begtimur der Gremite; 688) Abdollah B. Moh. el-Dichubichi; 689) Ali B. Moh. B. Cbilmefa el. Bedri , geft. 844 (1440); 690) Ali B. Mob. Befa es Silenderi, vier Blatter; 691) Omer B. Mob. B. Gegad, bekannt ale Chodegan; 692) Omer el-Rurdi, geft. 860 (1455); 693) Omer el-Rurdi; 694) Omer er-Ruscheni, gest. in Beginn dieses Jahrhunderts; 695) Omer B. Ali B. Mosasser, gest. 803 (1400); 696) Omer B. Ali B. Ghanim; 697) Jea B. Rebschm; 698) el-Feraal B. Ahmed, gest. 860 (1455); 699) Remal el-Berberawi (der Bereber); 700) Moh. B. ali el-eschdicher, gest. 818 (1415); 701) Dob. B. Heran B. Ali Schemseddin eg. gofi, vier Blatter; 700) Mob. B. Ahmed et-Junisi, dritthalb Blatter;

703) Moh. B. Omer B. Ahmed; 704) Moh. B. Shalih en Gimeawi, geft. 876 (1471); 705) Dob. el attar el = Maghribi, geft. 860 (1455); 706) M. B. Ibrahim el-Aurdi; 707) M. B. Ssadaka der Absorbite, geft. 854 (1450); 708) M. B. Ahmed B. Chilwefa, gest. 852 (1455); 709) D. B. Said B. Ali B. M., geft. 829 (1425); 710) Madin der Cremite, geft. 862 (1457); 711) M. B. Ahmed ; 712) Jahja B. M. B. W. B.Ahmed B. Machluf der Scheich der Scheiche, acht Blatter. Die zehnte Claffe, die Scheiche des zehnten Jahrhunderts. 713) Ibrahim el-Maghribi el-Rairemani, geft. 945 (1538); 714) Ibrahim Gulifchani el abichemi; 715) Ibrahim, bekannt als Morfchib; 716) Ibrahim Ghasnafeir; 717) Ibrahim der Absorbite, gest. ums I. 980 (1572); 718) Ibrahim Ebu Lahaf; 719) Ibrahim Ebut : tajib, gest. 920 (1514); 720) Ibrahim Ebut : tajib, gest. 920 (1514); 720) Ibrahim der Absorbite, gest. 924 (1518); 721) Ahmed der Absorbite; 722) Ebuls Hosein el = Betri, gest. 950 (1543); 723) Ahmed en : Redschal der Absorbite forbite, geft. 945 (1588); 724) Ahmed el Beblul, geft. 920 (1514), 725) Ahmed B. Chifr el - Matuut; 726) Ahmed efch Schenemani; 725) Ahmed ef Semami, geft. 923 (1517); 728) Ahmed er Rumi, geft. 956 (1549); 729) Ahmed el Roghair; 731) Ahmed el Roghair; 732) Ahmed el Roghair; 732) Ahmed el Roghair; 7331 Ahmed el el - Pariri, geft. 944 (1537); 738) Chulchair el-Relibatt, geft. 912 (1508); 734) Chussund el. Dicharibi; 735) Chulfadhl el Abmedi, gest. 942 (1535); 736) Ebul abbas el Shamri, geft. 916 (1510); 737) Emineddin Ibnen nedicar, geft. 929 (1522); 738) Behaeddin el-Radiri Der Absorbite, gest. 922 (1516); 739) Bereklat der Absorbite, gest. 925 (1519); 740) Bereklat el-Chajjat (der Schneider), gest. 930 (1523); 741) Bedreddin en-Ruri, geft. 930 (1523); 742) Tadicheddin ef fabir; 743) Dabib der Absorbite, gest. ums 3.920 (1514); 744) Dasan els Damati; 745) Dasan er: Rumi; 746) Busein der Absorbite, geft. 920 (1514); 747) Susein et Nath, gest. 930 (1523); 748) Charuf der Abssorbite, gest. 930 (1523); 749) Demirdasch et Mohammedi; 750) Sesteria B. Ahmed der Scheicholsissam, gest ums J. 920 (1514); 751) Seismel. aabidin B. Scheich Abdols bestaini; 752) Suud der Absorbite; 753) Suleiman et Chadhirt, gest. ums J. 990 (1494); 764) Weiterschling esterialistische Gestellung est. 965 (1564); 764) 764) 764) ber Absorbite; 755) Schabin, gest. 954 (1547); 756) Scherefeddin est gaibl; 787) Schaaban der Absorbite; 758) Schipabeddin B. Daud, geft. 951 (1544); 759) 2amir el Bibfchin, geft. 956 (1549); 760) 216dallah, bengenannt el-Feta; 761) Abdoltadir ed deschtusi, gest. 980 (1523); 763) Abberrahman ber Abforbite, geft. 944 (1537); 763) Abbolbalin B. Moglib el - Menselewi (von Mensele geburtig); 764) Abdolaat el Dichaaferi; 765) Ubder refak et Turabi, gest. 930 (1523); 766) Abdolmebhab Ibn Ahmed efd : Schaarhwi , Der Reifter Menami's, geft. 973 (1565) ( 767) Abdoltadir B. Jnan, geft. ums 3. 920 (1514); 768) Deit er. Ripami, geft. 735 (1334); 769) 21li el. Morfafi, geft. 930 (1523); 770) Alli ed. Duweib, geft. 947 (1540); 771) Ali efche Schernubi, geft. 933 (1526); 772) Ali el bulbuli el maghribi, geft. 920 (1514); 773) Ali ed . Demiri der Abforbite; 774) Ali el . Bediciri, geft. 953 (1546); 775) Ali Schihabeddin , bengenannt et : tamil , d. i. der Bange, geft. 940: (1583); 776) Ali efcheSchenuni, geft. 944 (1537); 777) el : Riafwani, geft 956 (1549); 778) 21li el : Mahalli, zwen Bl.;

778) Mi en-Rebiteni, geft. 916 (1510); 780) Ali Ebu Chodet, geft. 920 (1514); 781) Ali el-Ofchemost, gest. 990 (1582); 782) Omer el-Abusstii, gest. 917 (1511); 783) Omer el-Bebichait, gest. 919 (1513); 784) 'Ghanim el-Matunt, gest. 590 (1582); 785) Gharib ed edib, gest.

zu Ausang des zehnten Jahrhunderis; 786) Feredich der Absorbite; 787) Rasim el-Maghribi , gest, 956 (1549); 788) Moh. el-Maghribi esch Schedell, gest. 911 (1505); 789) Moh. E. Inau, gest. 922 (1516); 790) Woh. es-Serwi, gest. 982 (1574); 791) Moh. el-Munir, gest. 931 (1524); 792) Woh. Zeisur der Abserbite, gest. 94 (1508); 793) Woh. 83. Inau, gest. 923 (1523); 794) Woh. 83. I-Rasi der Absorbite; 795) Woh. el-Chadhiri, gest. 907 (1501); 796) Woh. esch Schawi, gest. 932 (1525); 797) Woh. ed-debruti, gest. 930 (1523); 798) Woh. esch Schawi, gest. 932 (1525); 797) Woh. ed-debruti, gest. 930 (1523); 798) Woh. esch Schawi, gest. 932 (1525); 797) Woh. ed-debruti, gest. 930 (1523); 798) Woh. esch Schawi, gest. 932 (1525); 801) Woh. ed-delbschie; 800) Woh. esch Serin der Absorbite; 803) Werman der Absorbite; 804) Woh. esch Sidist el-Betri; 805) Woh. 83. Uhmed B. Woh, zwey Blätter; 806) Rassireddin en-Redas, gest. 945 (1538); 807) Rassireddin, bekannt als Edis-amaim, gest. 919 (1513); 808) Hasch der Absorbite, gest. 948 (1541); 809) Wahlich der Absorbite, gest. 948 (1541); 809) Wahlich der Absorbite, gest. 947 (1511); 810) Jusus der Juder, gest. 957 (1550); 811) Jusus el-Harri, gest. 944 (1518); 812) Ibrahim el-Woladderi; 813) Abdallah B. Noh. Ibn Obeid; 814) Ali B. Shapim el-Woladderi; 815) Nureddin B. Ali B. el-Asmet der Absorbite; 816) Woh. B. Woh. der Dolmetsch; 817) Woh. B. Turk el-Chalmeti; 818) Woh. er-Rumi. Die lesten sieben, welche in neuer alphabetischer Ordnung beginnen, sind Scheiche des eilsten Jahrhunderts, Zeitgenossen des Verfasser, welcher sein Wert im J. 1024 (1615) vollendeta. Die Absorbit ein Jahrhundert später wollendet i. I. 1122 (1710). Der Schrift nach zu urtheilen, ward das Wert zu Cairo geschrieben.

### 37. تاج آلر اجم نی طبقات <sup>آل</sup>حنفیة

b. i. die Arone der Lebensbeschreibungen in den Clase sein der hanesiten, vom Scheich Imam Abul-fadhl Rasim B. Rutlu Buga, gest. 879 (1474). Gesammelt aus den Denkurtsbigkeiten der Scheiche Makrissise und aus den Ofchewahirolsmadbijet, d. i. die glangenden Perlen in den Classen der Pauesiten, des Scheiches Mohijed din Abdolkadir Elekarschi, gest. 775 (1873). Ein kleines, aber sehr nübliches Compendium, welches abs. Artikel mit der Angabe des Sterbezahres und der worziglichken Werkeben den meisten enthalt. 144 Blätter in Octav, geschrieben i. 3 948 (1841), und zu Constantinopel mit einer andern handschrift verglichen und berichtigt i. 3. 963 (1846) von Fasseleddin In In Junis, der die Varianten an dem Rande bemerkt hat.

1) Ibrahim B. Suleiman Rofied din er-Rumi der Logiker; gest. 732 (1330). 2) Ibrahim B. Rustem ElaMerwesi der Ueberlieferer, gest. 211 (826). 3) Ibrahim Er-Resenghi der Rechtsgelebrte, gest. 675 (1276). 4) Ibrahim Edu Ishaf ElaMoğuli, gest.
638 (1280). 5) Ibrahim, der Berfasser der Fetawi Tartusije,
gest. 758 (1356). 6) Ibrahim, berühmt als Ubolhaft els Basiti,
gest. 744 (1343). 7) Ibrahim els Dschud ami von Rischabur, gest.
633). 8) Uhwed B. Abdolwehhab Bedred din von Erseum, gest.
630 (1223). 9) Ahmed B. Dass Gbu haff els Lebir, ohne Jahr
und Todesjahr. 10) Uhmed B. Ali Ibness Saati, sote ums Joga (1291). 11) Uhmed B. Ali Construction for example betannt als Dschud

\$ a \$, geft. 870 (1465). 12) Ahmed Chul husein Cl. Roburi, geft. 428 (1036). 13) Ahmed B. Mob. B. Ahmed El. Ofeili, geft. 657 (1258). 14) Abmed B. Moh. Et : Tahawi, geft. 321 (933). 15) Uhmed 28. Moh. Ebul Abbas En. Ratiti, gest. 446 (1034). 16) Uhmed B. Rob. El-Itabi, gest. 586 (1190). 17) Ahmed B. Moh. B. Moh. Ebu Raft el-Aktaa, gest. 474 (1081). 18) Ahmed B. Moh. E. Woh. El-Ghanner el-Aktaa, gest. 593 (1196). 19) Ahmed B. Moh. E. Ebusekt es Sabuni, gest. 580 (1184). 20) Ahmed B. Moh. B. Abberrahman el-Konewi, gest. 580 (1184). 20) Ahmed B. Masir Bunkanahhin, 2018 (220) (200) 18. Gebir Burhaneddin, geft. 689 (1290). 22) Uhmed B. 3br. B Ejub el Aintabi, geft. 767 (1365). 23) Ahmed B. Ibrahim, berühm t als 3 b n o l . Burban, geft. 738 (1337). 24) Ahmed 28. 36r. @ s. Serud fot, geft. 727 (1326). 25) Ahmed B. Schihabeddin, Berühmt als Ibnef-ferkeschi, geft. 738 (1337). 26) Ahmed B. Ausein, befannt als 36 ne ta Saberi, geft. 677 (1278). 27) Uhmed B. Abdoltadie B. Mettum Tadfched bin, geft. 749 (1348). 28) Uhmed B. Subballah B. Ibrahim Gl. Mahbubi, ohne Sterbejahr. 29) Ahmed B. Debdulah B. Ibrahim et. Dichusch, vone Serveringe. 29, agunn.
B. Osman B. Ibrahim el. Dichusch chani, gest. 744 (1343).
30) Ahmed B. Ali B. Ahmed, berühmt als Ib nol. Fasib, gest. 755 (1354).
31) Ahmed B. Ali B. Mansur Scheresed in, gest. 762 (1380).
32) Ahmed Ebn Ali Chubetr Elewerrat, ohne Angabe Seervejahres.
33) Ahmed B. Aiamil el. Radhi Esch Scherese (1380).
34) Ahmed B. Abballah, bekannt als Radhiose hari, gest. 350 (961). 34) Uhmed B. Abdallah, bekannt als Radhiols haremein, geft. 351 (962). 35) Uhmed B. Mob. Gbulabbas Elsbertii, geft. 286 (899). 36) Ahmed B. Woh. Gbu Gehab el-Achs siteti, geft. 528 (1133). 37) Ahmed B. Moh. B. Mebub ei Ros newi, geft. 424 (1032). 38) Ishat B. Behlul, ohne Angabe bes Sterbejahres. 39) Esed B. Amru el Roscheiri, geft. 188 (803). 40) Esaad B. Moh. B. husein el . Leraisi, ohne Sterbejahr. 41) 36mail B. 3brabim Cherefebbin Chirafi, geft. 680 (1232). 42) Jemail B. hammad, Cobn bes 3mams Con Banife, geft. 212 (827). 43) Emir Riatib B. Emir Omer el-Amid, gest. 747 (1346).
44) Berte B. Ali Berte, gest. 605 (1208). 45) Betires oder Menguberesch, gest. 650 (1252). 46) Betires oder Renguberesch, gest. 650 (1252). 46) Betire Spiner Rube, gest. 373 (180). 48) Dichaeten W. Grand Chantellen, Constitution of Chantellen, Cha geft. 173 (789). 48) Dichagfer B. Moh. Ibnof-Motef En . Reseft, geft. 433 (1041). 49) Dichaafer B. Tardan, ohne Sterbejahr, 60) Dichelal B. Ahmed , berühmt als Et : Zebani, geft. 773 (1370). 51) Dasan B. Sijab El-Lului, gest. 204 (819). 52) Saban B. Mangur, beruhmt als Lafican, gest. 592 (1195). 53) Dasan B. Uhmed, bekannt als Emined de wlet, gest. 658 (1259). 54) Dasan B. Ishat B. Robil, phus Angabe des Sterbejahres. 55) Dasan B. El. Chatiri, geft. 578 (1182). 56) hasan B. Abdallah 3bnol: Des febani, geft. 368 (978). 57) Dasan B. Dab. Coulfadhail Gg. Com ghani, gest. 650 (1252). 58) husein B. Dichaster eie Weidani; gest. 312 (827). 59) husein B. Ali Cyc. Sighuafte eie Weidani; gest. 312 (827). 59) husein B. Ali Cyc. Sighuaft, gest. 512 (1117). 60) husein B. Moh., bekannt als Redichm, gest. 512 (1127). 61) husan B. Woh. B. Hasan el. Balchi, gest. 522 (1127). 62) hasan B. Alballah Edu Ali B. Sina, gest. 428 (1036). 63) hasan B. Ali B. Moh. Es & Saimuri, gest. 436 (1044), 64) husein B. Tabia Kingen and Assan Saimuri, gest. 436 (1044). Jahja Cf. Sendusi, ohne Sterbejahr. 65) hatim el-Radhi, obne Angabe des Sterbejahres. 66) Chitab B. Chillasim el : Rarabifari, geft. 717 (1317). 67) Chakef B. Giub, geft. 215 (839).

68) Chalil B. Ahmed B. Chalil, geft. 378 (988) 69) Chamir Ele Bebri. 70) Daub B. El: Chamir. 71) Daub B. el. Dafdim, geft. 316 (928). 72) Saab B. Abballah B. Gbiltabim. 73) Safjan B. Gabban. 74) Sobedad B. Defim. 75) Staid B. Dob., geft. 343 (954). 76) Tabir B. Dob. B. Ahmed Er-Refdid. 77) Tabir B. Dob. B. Chulabbas el . Baffi. 78) Tabir B. Mahmud Sagdreddin. 79) Abdallah Ibn Ahmed B. Mahmud En-Redefi, gest. 710 (1310). 80) Abdallah B. Moh. B. Chalil el Boch ari, gest. 340 (951). 81) Abd. B. Mahmud Medicheddin, gest. 599 (1202). 82) Abballah B. Ahmed Chultabim el. Balchi, gest. 319 (931). 83) Ab-Dallah Busein, bekannt als Dagibi, geft. 747 (1846). 84) Abdallah 23. Ali, bekannt ale der Richter Dangur's, geft. 108 (726). 85) Abe dallah B. Moh. B. Batia, geft. 485 (1092). 86) Obeib el. Bati. 87) 2 6 bol = D foe bbar, geft. ums 3. 500 (1106). 88) 26bol-hamib B. Abdolafif Der Richter, geft. 292 (904). 89) Abberrahman B. Rob. B. Emiret Erernjet, geft. 543 (1148). 90) Abberrahman B. Dob. B. Chasta, geft. 374 (984). 91) Abderrahman B. Mahmud Cs Serchasi, geft. 493 (1099). 92) Abberrahman B. Mob. B. Abbolaff el. Ladmi, geft. 943 (1536). 93) Abberrahman B. Mahmud Cbit ober 36 n Dort, geft. 431 (1039). 94) Abderrahman B. Abdolaff, ver 30 n 20er, gest 431 (1889). 949 averendund B. Abotafis, bekannt als Amadol: Islam. 95) Abder: Reschid B. Ebi Sanife els Welmaid schi, gest 540 (1145), 96) Abdolasis B. Ahmed B. Woh. els Bochari. 97) Abdolasis B. Ahmed Schem soleim met els Dals mani, geft. 449 (1057). 98) Abbolafif B. Deman B. 3br. B. MR. B. Red f da. 99) Abdol Motallib B. el-Fadhli, geft. 616 (1219). 100) Weide ollah B. Omer Cou Seid Ed. Deburi, geft. 430 (1038). 101) Abdol-Challet B. Goed B. Sabit el-Dichewal, geft. 583 (1387). 102) Abderrebb B. Manftur B. Ismail el Ghasnewi. 103) Abdols ghaffur B. Nagman B. Mob., geft. 560 (1164). 104) Abdolfadir B. Dob. B. Cbul : Befa el : Rar f d i , geft. 775 (1373). 105) 260offerim 28 Abden : nur Rotheddin, geft. 745 (1344). 106) Abdol-medfchchid 28. Jemail el : Raifari el Derwi, geft. 537 (1141). 107) 26006-Behhab B. Ahmed B. Behban, geft. 768 (1866). 108) Dbeidollah 23. Sobein B. Coul Dasan el-Rarchi, geft. 240 (854). 109) Abdallah B. Said B. Chatim & 6 - Sahari, geft. 440 (1048). 110) Obeitollah B. Abdallah B. Ahmed B. Moh. B. Chafchtan, geft. 480 (1087). 111) Obeidollah B. Desud Stabrefchefcheriaat. 112) Deman B. Ibrahim B. Muftafa, betannt als Ibnet. Enremant, geft. 731 (1830). 113) Osman Ibn All B. Mohdfchir B. Gbu Omer Gfe Sila at, geft. 743 (1342). 114) 2li B. Gaid Coul Dasan Gr-Roftofoghni. 116) 211 B. Dob. Fachrolestam el-Jefdemi, geft. 400 (1009). 116) 2li B. Dusa B. Jefted el : Rammi. 117) 2li 28. Ebibetr Burhaneddin el = Morghainani, geft. 593 (1196). 118) Ali B. el. Metti Imam Dosameddin er - Rafi, geft. 593 (1196). 119) 2lli B. Balban B. Abballah el. Farei, geft. 739 (1388). 120) Ali B. Onsein B. Mob. Es. 60ghdt, geft. 462 (1068). 121) Ali B. Chalil B. Ali GI - Subein Dimifoli, geft. 608 (1211). 122) Ali B. Sendider, bekannt als Ibnes. sebak, gest. 660 (1262). 123) Ali B. Osman, befannt als Alaeddin et. Turtmani, geft. 750 (1849). 194) Ali B. Dob. B. Uhmed Cbulkabem B. Dolmani, geft. 443 (1051). 125) 211 B. D. B. Jemail el . 3 efid fcabi, geft. 535 (1140). 126) 211 B. Moh. B. Sasan Cbullasem Ene Nachaai. 127) Ali B. D. B. Chilfehm Daud et . Tenuchi, gest. 342 (958). 128) 2fi B. Moh. B.

MI el-Jmam Samideddin Dharir, gest. 666 (1267). 129) Mi B. Raßr B. Omer el-Jmam Nureddin Go-Sust, gest. 695 (1295). 130) Omer B. Bedr B. Said B. Moh. Tengif Staedbin, geft. 622 (1225). 181) Omer B. Abdol afif, berühmt als Hosam efch-Shehld, gest. 588 (1187). 132) Omer B. Ahmed B. Jemail Ebu Daff En. Reseft, geft. 537 (1142). 133) Omer B. Drof. B. Omer Dichefaleddin el . Chabbafi, geft. 691 (1291). 134) Omer B. Bbrahim B. Mob. B. Ahmed B. Ali, geft. 539 (1144). 135) Omer 23. 38hat B. Ahmed el. Ghainemi Girabicheddin el. Bindi, geft. 773 (1871). 136) Omer B. Mob. B. Gald el : Mogult. 137) 364 B. Cbibett B. Cjub, gest. 576 (1180). 138) Ghali B. Jbrahim B. Jömail Cou Ali Tad for forforia at, geft. 599 (1202): 139) Els Fadhl B. Abbas B. Jahja Ef & Saghani, geft. 420 (1029). 140) Rar sim B. Jusuf el Medini. 141) Kasim B. Husein B. Ahmed Clo Ch uareim t, geft. 617 (1220). 142) Rasim B. Duteln Couf. Deit. 143) Rasim B. Ali B. hisein B. Mob. Gbu Raftr, geft. 563 (1167). 144) Moh. B. Ahmed B. Chi Said Ahmed, geft. 604 (1207). 145) Moh. B. Ahmed B. Schoalb B. Barun Efch. fdii, gest. 357 (985). 146) Moh. B. Ahmed B. Omer Sahirebbin, gest. 619 (1222). 147) Moh. B. Ahmed B. Mahmub B. Gbu Dichaafer En . Reseft, geft. 414 (1023). 148) Dob. B. Abmed Schemsoleeimmet es Serdabi, gest. ums 3. 500 (1106). 149) Mob. B. Esaad B. Mob. 25, Raft', geft. 567 (1171). 150) Mob. B. Sasan B. Ferteb Gide Coeibani, geft. 189 (804). 151) Dob. B. Gemaat, geft. 233 (847). 152) Mob. 3 bne fo : Onu bich aa el-Baldt, geft. 266 (879). 153) Mob. B. Abdol Samid B. Dusein, geft. 552 (1157). 154) Mob. B. Abbol Chalit I bn o t. Mo bar et, geft. 667 (1268). 1559 Moh. B. Abberrahman, bekannt als ef. fa hid el. Dla, geft. 546 (1151). 1569 Moh. B. Abberrahman Es. Sendfcawi, geft. 721 (1321). 157) M. B. M. Geriedicheddin Gedichamenbi 158) DR. B. M. El. Achsiketi, geft. 644 (1246). 159) M. B. M., bekannt als Diche laleddin Chosremi, geft. 670 (1271). 160) M. B. M. B. Refil Drorghaini, geft. 726 (1325). 161) Dr. B. D., betannt als Burhan en Reseft, geft. 687 (1288). 162) D. B. M. B. Ebu Samed, benannt Rofnol-Aamidi, geft. 615 (1218). 163) D. B. W. Refreddin Burhaneletslam Gerchasi. 164) M. B. M. B. Mahmud Gl. Materidi, geft. 332 (944). 165) M. B. Musa B. Abdallah el : Belasgbuni, geft. 506 (1112). 166) DR. B. 3br. Cbu Dichaafer Er-Raft , geft. 614 (1217). 167) DR. B. 26meb Coembedbin Gte Turtmani, geft 750 (1349). 168) D. B. Ihmeb & bu Dangur et . Gemartanbi. 169) D. B Gbibetr el Rastmi, befannt ale 3 mamfade, geboren i. 3. 490 (1097). 170) D. B. Uhmed B. Samid el-Rafi el-Bitendi, gest. 482 (1089). 171) D. B. Ahmed Rafis rednin Elsfenemi, geft. 764 (1362). 172) Dr. 25. 216med B. D. Chu Dichaafer & 8 . Sem nani, geft. 444 (1052). 178) Ebu Abballah Es. Selami, geft. 616 (1219). 174) DR. B. Ahmer B. Jubuf Bebaeddin el-38fibicabi. 175) Dr. B. Basan Ineg : gaigh, geboren i. 3. 645 (1247). 176) M. B. Sasan Ebubetr et Iffa-bant, geft 606 (1015). 177) M. B. busein, befannt als Betr Chuaberfade, geft 483 (1090). 178) M. B. 36ad Seabrebbin el. Chalati, geft. 652 (1254). 179) M. B. Abballah B. Abdun, geft. 299 (911). 189) Dr. B. Abballah Bebred bin B. C bif-bata, geboren 764 (1967). 181) D. B. Abdallab Cbu Dichaafer ef.

Bindumani, geft. 362 (972). 182) M. B. Abdeprahman, befannt ale Coemeebbin B. ef haigh, geft. 977 (1375). 183) D. 95. Abderrahman B. Sabrel-Radiaster, geft. 380 (990). 184) M. geft. 423 (1031). 190) D. B. D. B. D. Etmelebbin el. Bais burti, geft. 786 (1384). 191) M. B. Mahmud Cbul Moejed el-Chuarefmi, geft. 656 (1967). 199) D. B. Mahmud Efesufeni. 198) M. B. Muftafa B. Geteria Coduruti Ch. Salgbiri, geft. 631 (1238). 194) M. B. Mofaffer B. Betran B. Abdes gamed, geft. 488 (1095). 1969 M. B. Jahla B. Selmet B. Musa B. Annan, geft. 559 (1155). 1969 M. B. ElsJewan Ebubetr es. Semas kandi, geft. 286 (199). 1979 M. B. Jusuf Schemseddin els Ronemi, geft. 788 (1386). 198) M. B. Abmed B. Sasan Amadeda Din el. Fnrigbi, geft. 597 (1290). 199) Dahmud B. Abmed Coul Damid el . Da firi, geft. 636 (1938). 200) Magmud B. Ahmed Ibnolferbic Ihnol afif Ce sagbubicht, geboren 480 (1987). 201) Mahmud B. Chipetr Chil Dia & dem debbin Ghil Dia, geft. 700 (1300). 202) Mahmud B. Ahmed B. Gebir Goemseddin el-Larendi, geft. 720 (1320). 903) Mahmud B. Uhmed B. Abdolafif Chuk meaali. 204) Mahmud B. Uhmed B. Mesud Dichemaleddin Gbu Gene, geft. 759 (1357). 205) Dahmud B. Geid el - Amefchi. 206) Mahmud B, Abdoledichebbar. 2071 Mahmud B. Obeid Zadicheich-Schereat el : Uchioli 208) Mahmud B. Omer Ebulkasem Es-S & machicert, geft. 538 (1143). 209) Mahmud B. Chagadel : 3mam 3 s lam, gest. 746 (1248). 210) Mahmud B. Mob. Modschirol. B. Daud ele Efeendichi ele Aulewi, geft. 671 (1972); 211) Dabe mub B. Mesud. (123) Mehunud B. el-Well, geft. 520 (1226). 213) Mas-nud ed Dicelwi. 214) Mochen B. Masnus, geft. 658 (1259). 215) Mofabbal B. Megub Chulferedich Gttenudi, geft. 442 (1050). \$16) Musa B. Rafair Chu Sehl sp. Rafi. \$17) Passa. B. Emir Dabid, geboren 669 (1970). 218) Must B. Guleiman ele Dicordica ni. 219) Mobein B. Abdallah B. Mob. Cbul-Rasim et = Tenuchi, geft. 417. (1026). 220) Mobein Cbil = Rasim Ali B. Moh. B. Chilfehm, gest. 384 (994). 221) Mesud B. Chibett. 222) Mesud B. Spisein B. Saad el-Radhi, gest. 594 (1194). 223) Mes sud B Coubidea Burbaneddin Glomremi, geft. 599 (1202). 224) Maeut B. Schetbib B. Duein Co-Canbi. 228) Westim B. Gelamet. 226). Wotebber B. Dusein, 227) Magblatat, geft, 262 (875). ( 228) Mangur B. Ahmed Gbu Mohammed El . Chugremi , geft. 475 (2082), 229) El-Womaffik B. Pob., gest. 634 (1236).
230) El-Woşieb B. El-Womaffik, gest. 640 (1242). 231) Reb.
min B. Wob. Shubmoin En-Resefi, gest. 528 (1114), 232) Raßir Ebul-metarim Is-Seid B. Ali Gbulfeth El-Wobarressi, gebaren
536 (1144), 233) Raßr B. Wob. B. Ahmed Ebul-Lecis Es-Se markadi, geft 390 (999). 234) Raaman B. Ibrahim B. Chalil Tabi debbin Gerbubi, geft, 94a (1533). 335) Rub B. Manfine. 236) Rofte B. Abmed B. Ihnabim Cbul-feth Claperni, geft, \$10 (1116). 237) Difal B. Jahja B. Moslim er . Rat et Bagni, geft. 245 (859). 238) Debefoffop B. Ahmed Coudidachbin et.Turteftani,

(Die Fortfebung folgt.)

Die Ochriften der Deutschen in den legten Jahrgebenden über europäische Lepidopterologie.

Die Lepidopterologie (Schmetterlingskunde) hat sich seit noch nicht achtig Jahren von einem Spielzeuge, das einzelne große und kleine Rinder unterhielt, und von den übrigen Großen und Rleinen mit Berachtung angesehen wurde, zu dem Range eines der interessantesten Zweige der Raturgeschichte erhoden. Derselbe Zauber, der und bezim nährten Studium der Ornithologie und Botanik sesthält, ist hier, wo möglich, in noch reicherem Maße vorhanden; — wir sinden den nämlichen Farbenschweilz, dieselbe Mannigsaltigkeit der Formen, vor allen aber die bewunderungswürdige Folge der Metamorphosen, welche schon alltere Dichter und Philosophen als das schonste Bild unserer Fortdauer nach

bem Tode bezeichneten.

Den tuhigen, sorgsamen, langprüsenden Deutschrn ist es, ohne Widerrede, auch hier beschieden gewesen, anderen Nationen voraus zu schreiten. So viel in sester Zeit, in Frankreich, Rußland und einigen anderen Ländern in Jorschungen dieser Art geleistet wurde, so sind die dortigen Schrifteller doch immer nur in die Jußtapsen unserer Landsseute getreten. Der allbekannte Umstand, daß die Fremden in der, erst seit kurzem nacher beachteten Microlepidopterologie (Aunde der kleisneren Schmetterlinge) immer nur jene Abtheilungen zu cultiviren begannen, welche Deutsche vor ihnen geordnet und verzeichnet hatten, dann ihre systematischen Berzeichnisse, die side, odwohl mit Abandberungen, stets an die unserigen sehnen, und selten weiter als die zu den Spannern (Ovometr. Linn.) gehen, geben den vollgültigen Beweis, daß wir ihre Borganger, sie unsere, zum Theil allerdings raschen, Rachläuser gewesen und geblieden sind. Reine andere Nation besist ein Werk über Lepisdoppererologie von dem Umstange des "Du din er schen Schmetterlingswertes, and ein so vollständiges und wirklich geendigtes, wie wie Schmetzerlinge von Europa, von Och sen he im er und Treitsche, a und manches Jahrzehend dürste vergehen, die sich mieder so viele einzelne günstige Umstände, nicht zum Beginnt, ober zur Durchsührung ähnlicher Uniernehmungen vereinigen. Wir sinden hater Gesenheit, die Schwieriesten anzubeuten, die haben seber Schlistigelter zu bestegen hat; zur

allgemeinen Ginleitung moge jest eine turze geschichtliche Ueberficht des Erwachens und der Entwicklung unserer Wiffenschaft bier fieben.

Der erfte Deutsche, bem wir über europäische Inierten, und vornehmlich über Schmetterlinge, forgfältige Bemerkungen verdanken, ift Johann Leonhard Frifch. In einem Diden, aus 13 Theilen bestehenden Quartbande (welcher von 1720 bis 1736 bey Ricolai in Berlin erfcien) lieferte er eine »Befcreibung von allerlen Infecten in Teutfd . Land, nebft nublichen Anmerkungen und nothigen Abbildungen von diefem friechenden und fliegenden Gemurme, jur Beftatigung und Fortfebung der grundlichen Entbadung, fo Ginige von der Ratur Diefer Greaturen herausgegeben, und jur Erganjung und Berbefferung ber Anderen ;« — und darin manderley, noch jest Rusliches, feitdem in Bergeffenheit Gerathenes und fpat wieder jum zweyten Male Entbedtes (m.f 3.B. die Raturgefdichte von Xanth. Ochroleuca, ben > Er eitfchte, V. Bd. 2. Abthlg. S 345, a die Frifch fcon im 10. Thle. S. 21, Tab. III. N. 19 ausführlich gegeben bat, ohne daß fie fo lange weiter beachtet murde). Es mar dem frommen, fleißigen Manne, wie uberhaupt vorzugemeife den alteren, reiner, voller Ernft ben ihren Bornehmen, und mahrhaft rubrend ift es, wenn er im Borberichte Diefes, jest feltenen Buches von fich felber fagt : »Das Gutheißen und den Benfall valler verftandigen Leute verspreche ich mir eben so mohl ben meinen Dedriften von Diefem Stud ber Raturbiftorie, als ich besfelben von >Ginigen bereits ben meinen mundlichen Befprachen hiervon verfichert sworden : welches allein fraftig genug mare, mich unermudet hierinnen wau machen, wenn ich nicht ohne Diefes eine beständige Begierde batte, »die Werke gottlicher Weisheit zu betrachten. Sie ziehen mich nicht minder auf die Erde, als die Sterne ihre Wes-pfer an den himmel. Wie jene mit ihrem Fernglase »die Allmacht Gottes betrachten, fo febe ich mit meinen Bergrößerungeglafern ein Gleiches an den unermes wlich kleinen Erde und Waffergemurmen.c

Ihm folgte bald darauf Angust Johann Rosel von Rosenhof, dessen "Infectenbelustigungen" (Rurnberg 2746 u. f. in vier Quartbanden) noch jest allen Liebhabern wohl bekannt sind, während seine herrlichen Abbildungen nur selten erreicht und übertroffen wurden. Rosel trennte zuerst das ihm Bekannte durch Beobachtung und genaue Darstellung der ersten Stände, und undezweifelt hat er am meisten die Eintheilung der Schwetterlinge in Tagvögel, Schwärmer und Nachtvögel, lestere wieder in mehrere Classen veranlast. Allgemeines Kriegssgetümmel von 1756 bis 2763 dämpfte das friedliche Wirken deutscher Raturfreunde; aber um so mächtiger loderte die Flamme gleich in den solgenden Jahren auf. Scopoli in seiner "Entomologia Carniolica, Vindob. 1763; Dus nagel in den Schwetterlingstabellen im "Bersiner Magazin 1766 u. f. " so wie viele Uebersehungen aus Reau mur, De Geet und Geoffroi, und einzelne Tractate von Göse, Schäffer und Anderen, neben manchen Prachtwerken der Franzolen, Engeländer und Riederländer, lestere doch meisten der Franzolen, Engeländer und Riederländer, lestere doch meistens über erotische durch den

großen , unfterblichen & in ne bereinbrach.

Carl von Linne ist zwar eigentlich kein Deutscher , aber das Ansehen, welches sein Name am ersten und überall ben und errang, die wiederholten Austagen und Uebersebungen seiner Werke in unserem Lande, dann die willige Unnahme seines Lebrgebaudes haben ibn uns auf das

Innigfte befreundet, und den Weltburger um geistig nehe verswandten Mitburger gemacht. In mehreren Schriften, vornehmlich in seiner Pauna Suscica, Ed. 2. Holm. 1761, und am vollständigsten im Syst. Naturae, davon die zwölfte Ausgabe Holm. 1766 als Wegweiser und Leitsaben fortgilt, elassisciete er das heer der Lepidopteren. Seine Eintheilung besteht, wenn auch verandert und vermehrt, noch heute, und daß sie trop der neuen Aussolung der Classen eine einzelne. Genera doch fortbestehen könne und solle, wird sich deutlich eraeben.

Jebe Wiffenschaft, jebe Runft hat eine Periode nachzuweisen, wo burch den Impuls, den einer oder mehrere gleichzeitige hohe Geister verlieben, schnell ihr goldenes Zeitalter eintrat, unter dem wir nicht sowohl den Augenblick der hellsten Erkenntniß, als den der allgemeinen Begelifterung dafür (durch welche die Erkenntniß erzeugt wird) verstehen. Reden Linn i, und bald nach ihm, sing eine Menge Raturkundiger an, sich mit den Jusecten zu beschäftigen. Bon den Deutschen nennen wir nur: Bergfräßer, Brahm, Zueßly, Derbst, Illiger, Laspepres, Aleemann, Anoch, Panzer, Schrank, Schwarz, Schreider, Srift, Sulger, Lyuberg, Eischer und das, von einer Gesellschaft herausgegebene, drepsig Bande ausküllende Werk: "Der Natursorichers (halle, bey 3.3. Gebauer, 1774—1802). In jenen letten drep Jahrzehenden des vorigen Jahrhunderts entfaltete sich undaweiselt die meiste entomologische Shätzleit nach allen Seiten, und musterhaft bleibt daben die friedliche Eintracht, in welcher Alle neben einander wirken. Aus den vorgenannten Schriftstellern leuchten aber solgende als Sterne erster Eröße bervor:

Die Berfasser vom wspftematischen Bergeichnis ber Schmetterlinge der Biener Gegenda (Wien, beparatiner, 1776). Es waren dieses die würdigen Manner Denis und Schiffermüller, welche (in einem Quartbande) ein, mit kurzen Andeutungen erläuterres Register der ihnen vorgekommenen europäischen Schmetterlinge lieserten. Rach ihrem Borsabe sollte die umfassende Raturgeschichte solgen, was aber, leider, unterblieb, und nur aus ihren und ihrer Areunde und Schüler hinterlassenen Sammlungen ist und der größte Teheil der ausgezählten Arten sicher bekannt geworden. Ihre Ginthellung, unter dem Namen: »Das Spstem der Therestauere (da beyde Lehrer am L. L. Therestaum waren), solgt ziemlich genau dem Linne'schen, und zeichnet sich besonders dadurch aus, daß auf die Gestalt und Lebens-

weise der Raupen Rucklicht genommen wurde.
Etwas später (1788—1794 bey Barrentrapp und Wenner in Frankfurt) trat Moris Balthasan ber Borkhausen mit einer »Raturgeschichte der europäschen Schmetterlinge in fünf Bandena hervor, die durch neue Andeutungen, genaue Rachrichten über die früheren Stände und schaefe Bezeichnung der Arten, sich hochst vortheilhaft empsiehkt. Doch gelangte sie nicht weiter, als die zum Ende der Spanner. Die kleineren Gattungen wurden damals weder der näheren Beobachtung, noch selbst des Sammelns werth gehalten. Es per unternahm um gleiche Zeit ein großes Wert unter dem Titel: "Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Ratur, mit Beschreibungen. Auch hiervon erschienen nur fünf Theile, indem es wieder hinter den Spannern abbrach, Die colorieten Aupfer lassen viel zu wünschen übrig; die Beschreibungen sind gut, aber zu umftändlich, und man würde es mit Dank erkennen,

wenn ein Theil der Muhe ben den lenteren zur Berbefferung der ersteren verwendet worden mare. Doch bleibt dem Ganzen das Berdienst, daß es als das er ft e seinen Art, mit Mush und Liebe begonnen, dasteht, und die nähere Renntuiß der geößeren Gattungen, mit ihr also den einen Theil der europäischen Lepidopterologie ziemlich sicher stellt. Auch Coper und Borthaufen folgten dem Linne schen Spiteme ohne wesentliche

Beranderung.

Neben den Therestanern, Borthaufen und Esper, wandelt noch ein erhabener Beift: Johann Chriftian gabricius; von Bielen unbedingt vergöttert, von Manchen bagegen verfolgt und tief berabgezogen. Die Bahrheit liegt, wie gewöhnlich, in ber Mitte. hier kann nur die Rede von dem fenn, mas er für die Schmetterlinge in feinem Snfteme der Gloffaten, Entomologia Systematica, Hafniav 1793. T. Ill. P. 1. 2. et Suppl. leiftete. Dofenbeimer, in feiner Ginleitung zu den Schmetterlingen von Guropa , I. Bd. G. 11 , wurdigt das Beschene febr richtig, wenn er fagt: »Ich verkenne die großen Berdienfte nicht, welche er fich (Fabricius) um die Entomologie puberhanpt, und ben den Schmetterlingen inebefondere durch Aufftellung veiniger untabelhaften Gattungen, bann burch die Rurge und Bestimmte pheit feiner Befdreibungen erwarb; aber gewiß bat er auch auf der anpberen Geite, burd die Rludtigfeit feiner Beobachtungen auf Reifen, vindem mancher Sometterling zwey - und drepmal unter verfchiedenen »Ramen ben ibm vortommt, durch die Unjuverläffigteit feiner Synonymie sund durch die Gorglofigkeit in Angabe der Raupen, welche er, bepm »Mangel eigener Erfahrungen, auf Treu und Glauben von Anderen aus onehmen mußte, Bermirrungen veranlagt, welche gu beben er fowerlich »felbft im Stande fenn durfte. « Fabricius, eben megen Untenntnig ber Metamorphofen, claffificirte auf eine unhaltbare Weife nach ben Mundtheilen des volltommenen Gefcopfes, und meil diefe ben ben verfciedenften Gattungen oft einfach und übereinstimmend gebilbet find, nahm er noch die Bubler ju Dulfe. Auch Diefe boten wieder gableeiche Ausnahmen, und fo fehlt feinem Berfuche eines Spftems ber Gloffaten ben melten die Bolltommenheit und Bestimmtheit, welche man an jenem der Eleuteraten icast und bewundert.

Bon Linne wich er darin ab, daß er, ben der schnell ganehmenben Menge der Entdedungen, die sonstigen Unterabtheilungen in einzelne Genera aufzuldsen begann, daben aber die Linne'schen Ramen als generische hauptabtheilungen (Papilio, Sphinx etc.) behielt. Sphier veranderte er auch hier Manches, zum Theil ohne Glück. So vertauschte er die Linne'sche Benennung Tortrix mit der von Pyralis L., und vereinigte die ganze Gattung Pyralis mit seiner Gattung Phalaena, welche nach Linn e den wohlgewählten Ramen Geometra führt. Diese willtürlichen Berwirrungen sind fast von Riemand bepbehalten worden.

Rach Fabricius haben sich mehrere Schriftseller vergebens abgemüht, ein einzelnes Rennzeichen zu entdeden, welches zur Bereinigung oder Trennung der verschiedenen Gattungen führen könnte. Außer den Palpen zog dan noch den Abernlauf der Flügel, die Sowanzspissen der Puppen, die Form des Epes u. s. zu Rathe; stels aber gerleth man damit in ein Chaos von Widersprüchen. Wir stimmen ganz den Forschern den, welche zur genersschen Berbindung nicht Ein, sowedern mehrere Zeichen der Aehnlichteit an dem Schmetterlinge, unter Betrach tung seines früheren Lebens, such en. Dieser Begweiser, der nus ben den größeren Gattungen nur

einige Male ansnahmsweise verläßt, ben ben kleineren aber (j. B. den Schaben) nur darum noch nicht mit Sicherheit anzuwenden ift, weil ihre nähere Kenntniß kaum begomen hat, dunkt und der einzig empfehlenswerthe. »Rein Spftem wird überhaupt volltommen seyn, denn es wift Renfchen werk, und kann nicht anders als in Reihen laufen, pd. h. eine Art muß der anderen nach der Linie folgen. Die Ratur warbeitet aber nehfdrm jg, zugleich nach allen Seiten; jede Wart berührt nicht allein eine folgende, sondern viele, einander scheinbar wfern liegende Arten, und so hängt alleb, ja hängen selbst die versches vdenen Raturreiche durch Fäden der Rehnlichkeit zusammena (Treitsche, hälfsbuch, S. 7 u. 8).

In ben ersten Jahren unseres jehigen Jahrhunderts ruhte die entomologische Schriftstelleren fast gang, aber jene eben geschilderten Borarbeiten trugen ihre Früchte. Die Liebe zur Entomologie verbreitete sich immer mehr, viele bedeutende Sammlungen entstanden, die Jahl berselben war sogar ansehnlicher als jeht. (Go besaf damals Wien, bep Privaten, gegen zehn wichtige Schmetterlingskabinette, wahrend

wir jest nur eines von Bedeutung fennen \*).

Mit dieser etwas langen, aber, wie wir uns schmeicheln, nicht sminteressanten Einseitung, da noch niemand eine solche chronologische Uebersicht der Lepidopterologie zusammenstellte, kommen wir zu dem jüngsten Zeitraume und einer näheren Aritik über dessen Leistungen. Wir besprechen heute nur Deutschland Anderen vorans, das Meiste und Beste that, dann, well Deutschland, Anderen vorans, das Meiste und Beste that, dann, well eine gleichzeitige Richtung nach mehreren Seiten die Blicke zerstreuen wärde. Findet unser Vornehmen Beysall, so soll ein zweiter Aussauch auch die Bemuhungen des Auslandes nennen und würdigen.

Schon gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts war ein Wert begonnen worden, das erst spater, ben zunehmendem Umfange, Aufmerksamkeit erregte; wir meinen die »Sammbung europäischer Schmetterlinge von Jakob hübner in Augsburg.« Auf illumininten Rupfertaseln in Quart lieferte der Berfasset, ben größeren Arten zwey bis drey, ben kleineren vier bis sech und noch mehr Schmetzerlinge in natürlicher Erdse. Er trennte sie, mach Linne, in neun ver die denne Theile, arbeitete aber an allen zugleich, und so gelang es seinem, nicht genug zu lobenden und karg vergoltenen Fleise, daß er im Beitraume von dreysig Jahren (hübner flarb den 19. Sept. 1826) eine Sammlung vereinigte, die an Reichhaltigkeit alles übertrifft, was das In- und Ausland jemals von keptdopterologischen Abbildungen besasen. Rach seinem Tode hat Carl Geper in Augsburg die Fortsetzung übernommen. Um eine Uebersicht der ganzen ungeheuren Arbeit zu geben, seben wir die Zahl der bis jeht erschienenen Esseln nach ihren Tebeilen her:

<sup>9)</sup> Die verschiedenen Unseitungsbucher für Brembe in Wien, und unfere Sauskalender, welche ohne Prufung bie alten Liften von Jahr zu Jahr neu abbruden, darf man freplich darüber nicht nachschlagen; beim bort findet man Satmilungen erwähnt, beren Befther uns soon langft verplieben (3. B. Maggola + 1854, Pobevin + 1856 u. A.).

| Papilio | Tab.    | 300       |   |
|---------|---------|-----------|---|
| Sphinx  | ,       | <b>36</b> |   |
| Bombyx  | >       | 8e        |   |
| Noctua  | 7       | 179       |   |
| Geometr | a »     | 111       |   |
| Pyralis | *       | 32        |   |
| Tortrix | »       | 53        |   |
| Tines   | • >     | 70        |   |
| Alucita | *       | 7         |   |
| \¢      | 983 a 1 |           | - |

Busammen Tab. 770

Reben diesem Riesenwerke begann hibner ein zwertes, das im Umfange wenig hinter dem ersten zurückleibt. Es ist die Beschickte europäischer Schmetterlinge, a welche von bennahe siebenhundert Arten die Raupen und Puppenstände, Gespinnste und Futterpflanzen, legtere gewöhnlich in der Zeit, da die Raupe dort zu sinden ist, mit Blüthe oder Frucht, naturgetren auf 438 illuminirten Taseln darstellt.

Auch hiervon hat Geper Fortfetungen geliefert.

Biel größer noch murde der Werth bender Unternehmungen fenn, wenn Dubner für einen entsprechenden Tert geforgt batte, - ent meder für einen umfaffenden, der Beimat, Raturgefchichte und ben eine gelnen Geltenbeiten ben Befiger meldete, und feine » Sammlunge und feine a Beschichte europäischer Schmetterlingen innig dadurch verbande; oder, menn diefes ihm ju ungewohnt, zerftreuend oder zeitraubend mar, doch für eine turge Ueberficht, die dem Forfcher weitere Erfundigung möglich machte. Go aber, wie bas erfte Bert baliegt, erhalt man amar die Abbildungen einer Sammlung, aber einer ungeord neten und febr oft falsch bezeichneten. Gind mun bier die Bestimmungen nicht richtig, so werben es die im zwepten Berte, Das fic an das vorige foliefen foll, eben fo wenig fenn, und wenn felbst in diefem letten, deffen Safeln fpater erschienen, Berbefferungen Statt fanden, muffen fich durch unerlauterte Abweichungen, neue Brithumer ergeben. Auch hat Dubner den Bedarf eines Tertes felbft gefühlt, und einzelne Berfuche beghalb gemacht, indem er Bogenweife gn den erschienenen Bildern Beschreibungen folgen ließ; fie maren aber fo tury und in jeder hinficht fo mangelhaft, daß fie unbeachtet und ungetauft blieben , bald wieder abbrachen , und fich in diefer fragmentarifden Geftalt nur in ben Sanden weniger Befiger der Tafeln befinden. Den eigentlichen Tert gu Gubner's Arbeiten muß man aus bem Ochfenbeimer-Treitsche fchen Werte entnehmen, in welchem jene Abbildungen angezogen, die Benennungen geprüft und verbeffert, und Bater land und Lebensweise vorgetragen find. Gin Regifter über hub ner's Tafeln, mit hinweifung auf Dofenheimer und Treitfote ber ieder Art, wurde fur das entomologische Publikum eine fehr willkommene Gabe fenn. Gollten herr Treitschle oder Geper nicht Luft und Muße dagu finden? Bielleicht erwarten diefelben nur den Schluß der amen Subn er'ichen Unternehmungen, um eine folche Arbeit als Regifter und Uebersicht zu geben; denn, so durchdrungen wir auch von dem Berthe und dem Rugen bes Bubner- Beperichen Bertes find, fo glauben wir doch, und alle unfere Freunde ftimmen und ben, bag es wohlgethan fenn murbe wenn Geper das Borhandene mit fortlaufens ben Rummern ordnete (eine Arbeit, welche vorzüglich der »Geschichte eur. Schmetterlingen noth thut), die Tafeln, die durch Zufall nicht mehr vorräthig seyn sollten, neu auslegte, ein genaus Register nach obigen Andentungen versertigte oder versertigen ließe, und dann das Ganze, als ein geendigtes Wert, vielleicht mit heradgeseitem Preise, einer größeren Jahl von Liebhabern zugänglich machte. Jeht schreckt, außer dem Capitale des Ankaufs (die »Sammlungs tostet 313 fl. 12 kr. rhein., die »Seschichte eur. Schm. aber 176 fl. 12 kr. rhein. Beyde zusammen 489 fl. 24 kr. rhein. oder 407 fl. 50 kr. C. M) noch die Ausssicht auf eine sortdauernde beträchtliche Steuer, die neuen Käuser ab; die diteren aber sterben aus, oder hören mit der Anschaffung auf, und damit wird der wohlbekaunte doppelte Umstand deutlich, daß Seper jeht kaum auf seine Kosten kömmt, während im Antiquarhandel ältere unvollstäudige Exemplare niedrig genug erscheinen. Ein schmähliche, langlames Absterben aber verdient das ehrenwerthe Unternehmen nicht! Derr Gener nehme, wenn ihm diese Zeilen zu Gesicht kommen sollten, den wohlgemeinten Kath zu Berzen. Es bleibt ihm undenommen, unter anderem Titel die künstigen Entdeckungen zu liesern, aber der Bau eines Thurmes, dessen Spies dis an die Wolken reicht, ist noch niemand gelungen.

In der sicheren Erwartung einer Ueberficht, wie erft besproden, durchlaufen wir die verschiedenen Theile der »Sammlung, « und merten nur das hauptsächlichste über die Abbildungen der gro-

Beren Gattungen an :

Lepid. I. Pap. Tab. 7. Fig. 38, 39 Isis. Ift unbezweifelt Var. pon Pales; Arsilache aber Fig. 36, 37 eigene Art. Tab. 11. Fig. 57, 58 Thalia, ift Selene, Var. Tab. 20. Fig. 94 98 Prorsa und Levana. Reuere Beobachtungen haben bewiesen, daß bende jusammen-geboren. — Tab. 30. Fig. 137, 138 Autonoë. Aus Rufland. Das Recht der Urt ift jest entschieden. — Tab. 38. Fig. 173 Polymeda. ift Hyperanthus, Var. - Tab. 50. Fig. 231, 232. hiervon ift nur ein einiges Gremplar, ein Beib, entdedt, welches fic, aus ber Schiffermuller'ichen Sammlung, jest im t. f. Dufeum in Bien befindet. Es wurde auf den Alpen von Oberöfterreich gesangen. Die Abbildung ift febr treu. — Tab. 81. Fig. 407. Ift die schone Var. von Napi, welche in der Schweiz, aber auch um Wien, auf Bergen, vielsach wechselnd, vorkömmt, und sonft unter den Namen Bryoniae verhandelt wurde. — Tab. 87. Fig. 440, 441 Helice. Gilt gewöhnlich als Var. von Edusa. Sollte fie nicht eher Var. von Hyale L. fepn ? Wir fingen ein Eremplar, unter Hyale fliegend. — Tab. 90. Fig. 452, 453 Altheae. Gebort als Var. zu Malvae. — Tab. 93. Fig. 469, 470 Tessellum. Bohl eine große Local . Barietat von Carthami? - Tab. 106. Fig. 544. 545 Aurora. Gewiß eigene Urt, aus Eubrufland. Boisduval bat in feinen Icones hist. des Lepid. d'Europe, Cah. IV. Pl. 7 nabere Rachricht darüber gegeben. - Tab. 114. Fig. 585 - 588 Pyronia. 3ft Athalia . Var. - Tab. 124. Fig. 635 , 636 Apollinus (unter Dem Mas men Thia). Fliegt auf Raros und einigen anderen griechischen Inseln. Um Smprna baufiger. — Tab. 133. Fig. 678, 679 Chrysippus. Das merkwurdige Ericbeinen Diefes Tagfalters in den Jahren 1807 u. 1808 ben Reapel und ihr Wiederverschwinden ergablt Dofenheimer im IV. Bbe. d. Com. v. Eur. S. 120. Die spatere Entdeitung auf einis gen Juseln des Archipelagus lost das Adthiel, doch nur theilweise. — Tab. 704 — 707 Narica, Soll nur in der astatischen Türken vorkommen. Tab. 141. Fig. 712 - 715 Chloridice. Bog Ochweiger Alpen. Roch . menig in Dentidland befannt, und falfdlich beswegen fur Var. von

Daplidice gehalten. — Tab. 142. Fig. 716, 717 Tartarus. Rein Gueropder, sondern aus Brassilien. Dort nicht selten. — Tab. 144 und anderwärts Bryce. Daß diese Art, Cordula und Hippodies, Hidner, als die verschiedenen Geschiechter des nämlichen Geschöfes gesten mussen, welchem der Name Cordula gedührt, ist underweifelt gewiß. — Tab. 147. Fig. 740, 741 Philomene. Aus Schweden; Palaeno, Var. — Tab. 161. Fig. 803 — 806 Ordiser. Richts Anderes als Eucrate, nur größer. — Tab. 169. Fig. 836 — 839 Adrasta. Nur Var. von Maera. — Tab. 171. Fig. 845, 846 Pyrrhomelaena. Var. von Polychloros. — Tab. 174. Fig. 861, 862 Anthelea. Aus Smyrna. In Europa noch nicht außgesunden. — Tab. 177. Fig. 873 — 878 Aetherie. Var. von hoedet Aus Gieisten. — Tab. 185. Fig. 910 — 913 Cassandra. Ist Polyzona, Var. — Tah. 189. Sind die Unterschriften verwechselt. Fig. 919, 930 sollen Belemida (bessen bei Unterschriften verwechselt. Fig. 919, 930 sollen Belemida (bessen — Tab. 190. Fig. 931 — 934 Belledice (Bellidica, Var. von Daplidice) heißen. — Tab. 190. Fig. 938. Ein hermaphrodit von Paphia; sints, Paphia, m. und rechts, Valosina, s. Er beweist das Jusammengehören berder Varietäten in Eine Art, welche neuerdings ohne Grund angesochten wurde. — Tab. 192. Fig. 947 — 950 Desone. Reu. Aus Sübsransreich

Deione. Reu. Aus Subfrankreich Lepid. II. Sph. Tab. 1 — 8. Fig. 1 — 54. Biele Ramenvermeche lungen, die einzeln aufzugablen zu weitlaufig mare. - Tab. 9. Fig. 55 ift Bombyliformis. Fig. 56 Fuciformis, Linn. Der Umtaufc benbee Benennungen ift burch Laspepres, Illiger, Ochfenbeimer und Treitichte in Ordnung gebracht. - Tab. 21. Fig. 102 Gorgon. Aus Gudrufland. Gine ber größten Geltenbeiten. - Tab. 25. Fig. 117 Fuciformis, Hbnr. Var. Bare alfo Bombyliformis; wir glauben aber, daß Diefe Abbilbung gu Milesiformis, Tr. gebore. Im Er. Berte ift fie, vielleicht ben ihrer Zweifelhaftigkeit, jur Bermeibung von Dis verstandniffen, nirgende citirt. - Tab. 27. Fig. 125 Zygophylli. Umgemein selten. Wir saben ben Schmetterling in der Ratur. Die 28-bildung ift sehr gelungen. — Tab. 31. Fig. 143 Liguatri. Bor einigen Jahren murbe eine Raupe hiervon auf einer, nicht naber bezeichnetent nordameritanifchen Pflanze gefunden. Gie mar in halber Grofe, und gang ohne Die fonftigen ichiefen, violetten und weißen Seitenftreife. Als fie in der Gefaugenichaft ben gemeinen hartrieget gur Rabrung empfing, bautete fle fic, und bie Seitenftreife erfchienen. Der Schmetterling erreichte nut bas Ausmaß der vorllegenden Abbildung. - Tab. 32. Fig. 146 Celerio. Go viele Eremplare wir davon faben, fo fanden wir boch tein, ber jebigen übertrieben bunten Figur mur entfernt abnliches.

Lepid III. Bomb. Tab. 7. Fig. 30 Tremula. Der Rame it eichtiger als der gewöhnliche Trepida; denn Linne hat gewiß diesen und keinen anderen Schmetterling damit gemeint — Tab. 10. Fig. 37 Fuscinula. Aus Rußlaud; nach der Rampe entschieden eigene Art. — Tab. 11 n. 12 liesern das C. Platypteryx, das aber nicht hierher, som dern awischen die Gulen und Spanner gehört. — Tab. 23. Fig. 91 Cinnercola. Eine wenig bekannte Art, welche nicht als Var. der übrigen gelten darf. — Tab. 31. Fig. 135 Colona. Gewiß erotisch. — Tab. 44. Fig. 190. Betulifolia, Honr. ist Iliciscolia, Linn., und die solgende Fig. 191, 192 unter dem Ramen Iliciscolia, Linn., erhalt die erloligte Benennung Betuliscolia. — Tab. 56. Fig. 243 Minax ist Var. von Vinula. — Tab. 61. Fig. 261 Dubla. Aus Rußland; dussetzt felten. Wir kennen nur den Ram — Tab. 62. Fig. 264 Teischi. Burst

mahl eher als Var. zur neuen, nahe vermahdten Art Coclos geboren. M. f. Tab. 79. — Tab. 65. Fig. 274, 275 Repanda. Anfänglich für erotisch gehalten. Rommt in der Gegend von Cadir baufig vor. — Tab. 67. Fig. 282 Cocropia. Der Umftand, daß fich biefe nordameris tanifde Art in Guropa in ber Gefangenichaft fortpflangte, macht fie so wenig als Mori, Tab. 64 u. f., ju einer europaischen, für welche wir wer die im Fregen, fich erzeugenden annehmen dürfen. Mit gleichem Rechte ware fonft die Lowenfamilie des frn, Ban Aten unferem Belitheile jugurechnen. - Tab. 74. Fig. 309 - 313 Alba. Die gange Geftalt zeigt, daß biefer Schmetterling nicht hierber, fondern gu ben, im Schilfe lebenden Schaben gehöre. — Tab. 76. Fig. 319
— 322 Persona. Eigene Art, und nicht Var. von Dominula. Aus Meapel und Sieilien. - Tab. 79. Fig 332 - 335 Cocles. Reu. Aus Sieilien. Ben diefem Theile tonnen wir und die Bemertung nicht verfagen, daß er mit gang besonderem Fleiße, und viel musterhafter als

ber folgende ausgeführt fen, Lepid. IV. Noct., Tab. 1. Fig. 4, 5 find die zwen Arten Psi und Tridens in der Ramensunterschrift venwechselt morden. - Tab. 6. Eig. 26 ist mobil eine mahre Spoliatrieula, die beträchtlich abandert, und nicht, nach Treitschte, V. Bd. 1. Abthlg. G. 60 die, von Spoliatricula allardings wefentlich verschiedene Eroptricula. — Tab. 35. Fig. 166, 167. Bieder eine Bermechslung in den Unterschriften. Fig. 166 ift die mabre Munda; Fig. 167 aber Lota. - Tab. 37. Fig. 177 - 179. Vacoinii , Polita und Spadicoa geboren nuter der erften Benennung gusammen. - Tab. 86. Fig. 404 Chalcedonia, Grotifc. 21us Brafilien. - Tab. 93. Fig. 440. Albicosta, Aus Rordamerita. -Tab. 103. Fig. 487 Amatrix. Chenfalls von doct. - Tab. 105. Fig. 493. Gine smepte Candelisequa, nicht mit ber erften, Tab. 85. Fig. 397, se vermechfeln, und wenn fie naber bekannt fenn wird, neu ju benennen. - Tab. 121. Fig. 520 Mendagula, Bohl Spoliatricula, Var. -Tab. 123. Fig. 569 Mneste. Rur eine fleine Abart von Promissa, die wir aus Der gleichen Raupe erhielten. - Tab. 135. Fig. 617, 618, wieder eine Ramenvermechelung. Unter Fig. 617 soll Congener, unter 618 Turbida stehen. — Tab. 137. Fig. 628, 629 Guttana. Rur Paludicola, Var. Wir erzogen sie unter der Stammart. — Tab. 143. Fig. 655, 656 Nurus. Aus Nordamerika.

. Bon hier an bis zu Ende des Theiles find die Abhildungen wenig gelungen. Sie liefern größtentheils Geltenbeiten und neue Enthedungen.

Daren Daufung der Butunft aufbehalten bleiben mag.

Der fünfte Theil umfast die Spanner (Geometra Linn.). Ihre Benennungen find meistens nach dem Wiener Bergeichniffe, und darum faft immer richtig. Abt Maggola, Subner's Freund, trug fir biefe, feine Lieblinge, befondere Obforge.

leber die letten wier Theile tonnen wir ebenfalls Gingelnes ersparen. Das Meiste ift in einem verdienklichen Werkchen 1 »Die Zünsler. Bidlay, Schaben und Geifiden, bes fpft. Bent, der Wiener Gegend, von Charpentier, mit Anmerkungen von Dr. ginten, genaint Sommer, erwogen, von Treitfote aber, in f. Werke, Bb. VII bis X bestätigt, juweilen auch bestritten worden, mabin wir vermeifen. Die Mieralepidopteren find überhaupt von Ramenverwirrungen definegen ziemlich fren geblieben, weil nur neuere Raturforscher sich noch mit ihnen beschäftigten, diese aber, in sektever, ruhmmürdiger Freundschaft, Ach von der Bekanntmachung verftandigten. Treitsche in Wien.

Fifder von Roslerffamm in Ripborf in Bohmen. Somide in Lapbach, von Tifder in Dreeden, Buringer in Gungenbaufen in Franten, Ronemta in Berlin, Duffe bl in Rotelow in Declens burg, Beller in Glogau, und mehrere Andere, haben feit funf Sabren mit unendlicher Unftrengung das Borbandene gemeinfam geoednet, und burd neue Beobachtungen Die Babl ber Arten weit über bas Doppelte vermehrt. Bir tonnen nicht umbin, eines Unternehmens bes orn. Fifcher von Rosterftamm ju gebenten, welches wenigen Freunden der Entomologie befannt fenn, von noch wenigeren aber nachneabent werben möchte. F. v. R. feente weber Gefaht noch Roften, und ließ im Commer 1835 feine gange große und werthvolle Gam mlung von Microlepidopteren nach Bien transportiren, um fie gegen die Treitfchte'fden Originale ju ben »Cometterl. v. Guropas zu halten , und fur fich und feine Freunde gleiche Beftimmengen ju erzweden. Da der Schluft jenes Wertes icon im Drucke mar. fo konnten nicht alle gegenseitigen Berichtigungen bort angeführt werben: fie folgen aber in den nachften Deften der »Roslerftamm'ichen Abbildungen, als eine gewiß willtommene und intereffante »Rachlefe.a

Dubner's Beschichte europäischer Schmetterlingen ift in Rucsicht ber technischen Ausstührung noch verdienftlicher, als die vorgedachte Bammlung; vorzäglich ift das Rebenwert, die Abbildung der Rasrungspflanzen, so genau und umftändlich behandelt, daß nur des Berfasser Freude daran ihm, ben dem gerugen Preise (von 24 kr. rhein,
oder 20 kr. C. M. für das illuminirte Blatt) die große Mühe vergelten
konnte. Die Tafeln sind mit einer Menge Zeichen, Jahlen und Buchstaben angefüllt, dennoch aber keineswegs geordnet, von einigen bestehen
auch verschiedene Ausgaben, und wer sie citiren will, kann es nicht,
ohne vollständige Abschrift der ganzen darauf besindlichen Zaubersormeln.

hiermit, burch ben Raum beengt, verlaffen wir ein Bert, beffen Rubbarteit gur gegenfeitigen Berftandigung nicht mur von Deutschland, fonbern von gang Europa, fo meit Diefer Belttheil entomplogifche For fcber und Cammler gablt, anerkannt murde. Bir geben gu bem gwenten über, bas nicht weniger von Fleig und Ausbauer jeugt, ju bem, von 1807 bis 1885 in gehn Banden (oder fiebzehn Theilen ben Gerbard und Ernft Fleifder in Leipzig ericbienenen, eben geendigten: »Die Sometterlinge von Europa, von Ferdinand Dofem-heimer und Friedrich Ereitfote. Der tenninifreiche, vielfeitig gebildete t. fachfifche Doffcaufpieler Och fenbeimer, welcher fich, nach der ehemaligen Ginrichtung jener geachteten Bubne, im Binter in Dresden, im Sommer in Leipzig aufhielt, befaff eine ansehnliche, boch nur bis ju ben Spannern gebende Schmetterlingfammlung. Er verfertigte ben Catalog, fdrieb mande fdabbare Bemertungen, Die er bey eigener Raupenpflege machte, ju den Arten, theilte lettere feinen Freunden mit, und fo entftand allmalich ein Buch, von dem er ben erften Theil unter dem Titel: »Die Schmetterlinge Sachfens, mit Ridficht auf alle bekannte Artena (Dresben und Leipzig, ber Deinrich Gerlach, 1805) herausgab. Migverfiandniffe mit ber Berlagshandlung unterbrachen fein Borhaben, aber nur, um es in größerer Ins: debunna neu gu magen. 1807 erschien also die erfte und Aufang 1808 Die zwente Abtheilung des erften Bandes ber bechmetterlinge von Guropa, welcher die Tagfalter umfaßte. Indeffen wer D. jum t. t. Doftheater in Wien berufen worden, und fein bort angestellter Freund Treitfote murbe eigens nach Dresben gefchidt, um beffen Frege

laffung ans bem besiehenden Contracte zu erwirten. Im Robember 1807 traf D. in Wien ein, und hier endigte er 1808 ben zwenten Band: »Die Schwärmer ober Abenbichmetterlinge, a bem 1810 der drifte: »Die Spinner,a folgte. Deutschland erkannte seine Bemühungen, indem ihn nach und nach die naturforschenden Gessellschaften in Berlin, der Wetterau und halle zum Mitgliede wählten.

Leider fibrte jundmende Ardnklichkeit dem Anfangs erwiesenen lebhaften Betrieb. Er sammelte nur langsam Materialien für die Folge und Nachträge zum Borhandenen. Im Borgefühle, daß sein Feyezabend nabe, lieserte er dieses alles i 816 in einem wiert en Ban de als Supplement zu den dwey ersten; ferner den Versuch eines generschon Namendewerzeichnisse über das Beschriebene und die nach den Spannern zur Folge bestimmten Eulen (Noot. Linn.). Treitsche, der sein Schlimmten Eulen (Noot. Linn.). Treitsche, der sein Weister und Begleiter auf allen Greutsonen war, und den müben Meister an Ausbauer übertraf, hatte au diesem vierten Bande wesentlichen Ansheil.

Och seimer farb am 2. Nov. 1822, und die vorhandenen entomologischen Rotigen murben , nach feinem Billen , an Ereitfote Abergeben, doch hatte er felbft fie durch jenen vierten Band ichon giemlich ausgebentet, und von einer Fortfebung fand fich nur bas C. Acronycta unvollständig vor. Gin gludlicher Jufall wollte zugleich, daß Dr. mehr Dufe erhielt, und daburch fich geeignet fab, nach ber Aufforderung aller Freunde des Berblichenen, den abgeriffenen Faden aufzunehmen-Er kaufte Ochfenheimer's Rachlaß an Buchern, bestimmte, mit Dahl zugleich, seine eigenen, schon ansehnlichen Borrathe nach ber Sammlung des Berblichenen (fle wurde fpater ein Gigenthum des t. Museums in Peffh), und begann dann ruftig die Arbeit, von welcher Ende 1824 Die erfte Abtheilung des fünften Bandes erschien. Er. hatte fich die Beife ber Dofenbeimer'iden Befdreibungen fo eigen gemacht, daß man durchaus teinen Unterfdied gwifden benden bemertt; er befaß, wie ein gelehrter Beurtheiler Diefes Bandes im Defterreichifden Beobachter vom 26. Marg 1825 fagte: velne überaus gluckliche Gabe, das in Worte ju faffen, mas felbft mit Farben auszudrucken schwierig ift.a Auch im Meußeren folog fic die Fortsehung an die erften vier Bande auf bas Benauefte, indem Der Berleger fur gleiches Format, Papier und Schriften forgte.

Geitdem fuhr der neue Berfaffer unermudet im Ordnen und Beschreiben fort. Jedes Jahr brachte gewöhnlich bie Libtheilung eines Bandes. Der fünfte (Noctua, Linn. 1825 - 1826) gerfiel burd ben Reichthum des Stoffes in drey Theile. Der fechete (Geometra, Linn. 1827 - 1828) in zwen Theile. Der fiebente Band (Pyralis, Linn. 1839), wie der achte (Tortrix, Linn. 1830) find ungetheilt. Der neunte dagegen (Tinea et Aluoita, Linn. 1832 — 1833) hat wieder amen Abtheilungen. Fur alle neun Bande gilt ber gebnte, in bren 216theilungen (1834 --- 1835) ale Supplement. Er bringt guerft eine Menge Radtrage, entweder über neue Arten, die in bem langen Beitraume, fett bem Beginne des Bertes, fic jablreich gefammelt hatten, ober er macht Berichtigungen über die erften Stande und die Synonymie des Befchriebenen bekannt. In ber zwenten Galfte jeder Abtheilung bofindet fich bas shiftematifche Berzeichnis, und zwar betrachtlich verbeffert. Unter den Arten find, jum Dachfolagen, die Seitengabien des Bertes und die Citate der fpater barüber erschienenen Schriften angegeben, eine wabehaft ungeheure Urbeit, die aber nun das vollständige Aufluchen

leicht maglich macht. Dieses Beweichnif geht in ber erfen Abtheilung bis zu Ende von Rupropia (der Spinner), so meit Och sen fe im er beschrieb; die zwepte Abtheilung läuft bis Ende von Idaea (der Spanner), die dritte endlich begreift die Microlepipopteven, von G. Herminia (Anfang der Zünsler), bis zum G. Orneodes (Ende der Geiftchen).

Bergleicht man die Duben, welche D. und Er, anzumenden batten, gegen einander, fo ertennt man augenblidlich, bas D. nur den Brund bes Gebandes legte, und basjanige, - war in befferer Ordnung und Schreibart, - doch ziemlich genau - wiedergab, mas Bork baufen und Geper im Bangen, Baspepres u. 3. im Gingelnen vor ihm icon entichieden batten. Geine » Tagfaltera lehren mur menia Reuce benn biefes findet fich meiftens erft im gebuten Supplementbanbe por. Im samenten Banden zeichnet fic bas G. Tygnona burd beutliche Auseinandersebung und Bolistandigfeit aus. Das G. Sosia ift treu nach & a s p e v r e s trefflicher Ibhandlung : »Sosiae Europeae Iconibus et descriptionibus illustratae. Berol. 1801. Sumptibus Auctoris, geordnet. Die eigentlichen Schmarmer (Sph. legitimae, Linn.) murden nach eigenen Beobachtungen, vornehmlich in den erften Standen, beschrieben ; neue Arten dieser Abtheilung , welche überhaupt in Guropa giemlich fparfam vorkommt, liefern wieder bie » Rachtrage, Bb. X. S. 124 — 142.a (Unferem Berfaffer und mabrideinlich vielen anderen Entomologen ift ein werthvoller, hierher gehöriger Auffan unbekonnt geblieben, der sich in den Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1834. Part, II, p. 389 etc besindet. Er handelt von the nervous System of the S. Ligustri, Linn. during the latter stages of its Pupa and its Imago state etc. By George Newport, Esq.« Man findet genaue Radrichten über die Bergliederung von Raupe und Puppe von Sph Ligustri; alles mit guten Abbildungen bargeftellt, ungefahr mie in »Dr. Derold's Entwicklungsgefchichte ber Schmetterlinge.a von melder mir fpater fprechen.) 3m woritten Bandes Odfenbeimer's mare die scharffinnige Bearbeitung des G. Psycho und die Denge der bort gegebenen Auffchluffe allein binreichend, feinen Ramen auf die Rachwelt ju bringen, obwahl hier noch Bieles ju ente decten bleibe, und Dann mahricheinlich alle Arten ichiellicher neben die Saatrager unter die Schaben jum G. Adala übergeben durften. (Ben ertenut nicht j. B. die nabe Bermandtichaft von Ps. Pseudobombycella und Ad. Masculella?) Wie begreifen nicht recht, warum D. gang gegen feine Bemobnbeit anenahmemeife ben generifden Ramen & in no's. Altacus, ben Pyri, Spini und Carpini verließ, und ben fpateren, Saturnia, von Ochrant, vorzog. Bollte er vielleicht ben enfen für einige, durch ihre sichesartigen Flügel ausgezeichnete, erotische Arten, ale: Atlas, Cooropia, Luna u. f. w, bewahren? Das G. Lithoxin durfte mohl einftens auch in die Rabe bar Schaben, ungefahr ben Galleria, ju fteben kommen, so wie die von D. als Phycia bezeichneten Schmetterlinge burch Er. schon jum G. Tinen , mit vollem Rechte, varfeht worden find. Ginzelne Irrumgen warden im Supplementhande X. 1. Abtheilung , G. 141 - 10 befettigt , und vieles intereffante Rene dort zugleich befannt gemecht. Der vierte Band, a eigentlich nur ein Rachtrag zu den drep erften, ba en bas Spftem nicht weiter beforbert, und die Eintheilung ber Bande nach Linn o'icher Oednung, der Bablem folge nach , anthebt , fest querft die generische Benennung den bis dabin Befdriebenen feft. Man bat burch eine faft, allgemeine Unnahme , noch mehr baturd, bak versuchte Menderungen nur felten Berbeffernngen gewesen find, ihren Berth bestätigt. Die einzelnen Jufabe betreffend, find dieselben fast eben so viele Goldkörner der Ersahrung, und so hörte Deutschland mit Bedauern das schnelle hinschellen eines Mannes, dessen Rustigkeit und heitere kaune eine viel langere Lebensdauer versprachen. D. ftarb im funf und funfzigsten Jahre, und Tr. hat ihm im VI. Bde. 1. Abthly. S. 371 durch den Abrif seiner Lebensgeschichte ein wohlverdientes Denkmal geseht.

Bepm sfünften Bande, wo Tr. begann, werden die nutbaren Borarbeiten schon sparsamer. Dier befahl, wie oft, die Roth, allein und ohne Führer vorzuschreiten. Wer möchte darum nicht gern einiges

Strandeln und Fallen entschuldigen!

Ochfenheimer hatte 42 Genera beschrieben, Treitschte gibt deren im Ganzen 162. Es blieben also für ihn noch volle 120 übrig. Da aber felbft der Doffenbeimer'iche Entwurf nur bis G. 90 ging, so find die letten 72 von Er. allein festgesett worden. Die ansehnliche Reihenfolge ber "Gulen« im V. Bande bedurfte einer ftrengen Sichtung; febr Bieles dafür ift im X. Bde. 2. Abthlg. geschehen, und daben die treffliche Recenfion diefet Wertes in der vallgemeinen Literaturzeitung 1817, Rr. 218, a welche bekanntlich von Dr. Binden, gen. Gommer, in Braunfdweig herrührt, oft und überzeugend benust. Der »fechste Banda befpricht die Spanner. Wir find mit ihrer generischen Gintheis lung einverftanden ; fie balt fich faft ohne Muenahme an jene im >Wiener Berzeichniffe.a Auch diese wurde allgemein angenommen. Rur bedarf die ungemein schwierig zu bestimmende Gattung Larentia eine strenge nochmalige Durchficht. Wir wollen nicht ermangeln, burch einige Bemerkungen, die fic auf Bucht und fichere Erfahrung grunden, unfer Sherfiein bengutragen.

Cydoniata, Borkh. Saben wir in der Ratur. Sie durfte

mahricheinlich Var. von Rectangulata fenn.

Togata ift muthmafilich eine schone und große Var. von ber, auch im Ausmaße so vielfach mechselnden Strobilata; menigstens war Togata

ben Rublmein nichts Underes.

Pimpinellata, Tr. heißt richtiger Castigata. Es ift nämlich ungewiß, ob hubn er aus seiner abgebildeten Raupe, welche dieselbe ift, aus der wir Castigata zogen, seine Pimpinellata erhalten habe. In diesem Falle muffen Pimpinellata und Castigata als Var. vereinigt werden. Die Beschreibung von Pimpinellata ben Er. ist aber nach Erempsaren der eigentlichen Castigata versaßt.

Oxydata, Tr. gebort unfehlbar ju Succenturiata, melde bis

ins Untenntliche abandert.

Pusillata ift ben Tr. als Subumbrata nach blaffen Stüden geschildert worden. Seine Beschreibung von Pusillata ift nach dunklen, erzogenen Gremplaren gegeben. Die eigentliche Subumbrata blieb also Tr. fremd, und mußte einst neu verfaßt werden.

Graphata, aus dem G. Cidaria, steht beffer hinter Denticulata. Endlich find uns noch einige hieher gehörige Arten bekannt, von

denen mir teine Befdreibung finden.

Der pfiebente Band, ben welchem bis zu Ende bes Bertes die Borarbeiten faft ganz aufhören (wir nehmen die hub ner'schen Abbildungen und das icon erwähnte Buch: »Die Bunster, Biefler u. s. w., von Charpentier und Dr. Binden aus), bringt in klarer, ebens falls nun allgemein geltender Ordnung »die Bunster. Gie scheiden sich durch Berscheichheit der Form und Lebensweise leicht von einander,

und lassen und wenig zu erinnern übrig; es mußte denn senn, bas wir Ochrealis, Tr. nach ihrer Beschreibung für eine Var. von Ferrugalis, oder eine eigene neue Art halten muffen; Crocealis, Tr. aber höchst wahrscheinlich die echte Ochrealis, Hbnr. senn wird. Ferner scheint und Ostrinalis nur eine der vielen gocalvarietäten von Purpuralis. Andere Berichtigungen, z. B. wegen Sustusalis, Opacalis und Nebu-

lalis, Tr.. find foon im Supplem. Bd. X.3 erfolgt.

Der nachte Band, die Bickler. a ift in der Gintheilung gut, in ber Rabl ber beschriebenen Arten entsprach er ben feinem Erscheinen nicht gang den Erwartungen der Sammler, welche durch Dubner's Figuren und durch einen turg zuvor erschienenen kleinen Tractat: »Enumeratio Tortricum Würtembergiae, Auct. F. A. G. Frölich (Tubingae, Typis Schoenbardtianis), die Beschreibung einer viel größeren Babl von Arten erwarteten. Indeffen hat Die Folge gezeigt, daß Er- nur barum Manches überging, weil er in ihnen Barietaten des bereits Borhandenen erkannte. Dier hat wieder der Supplementband nachgeholfen, er gibt X. 3. 44 - 148 viele neue Entdeckungen, und erklart burch die Bucht manche nothige Bereinigung von zwey, brey, ja von vier und funf halbne r'ichen und folglich auch Frolichichen Ramen. In Teiner Ubtheilung der Schmetterlinge trifft man fo ungeheure Berfchiebenheiten des namlichen Geschöpfes in feiner Farbung; ohne die folagenben Beweife, welche Er und Fifcher von Roslerftam m barüber bepbringen, murbe g. B. Riemand bas Bufammengehoren von Paed. Parmatana mit Ratana, Sylvana, Sordidana und Semimaculana unter dem erften Ramen, oder die munderbaren Rathfel glauben, die das gange G. Toras und in ibm wieder vornehmlich Sparsana aufgibt, von welcher letteren wir icon Byringerana, Radiana, Combustana und Aquilana als Barietaten fennen, und noch mehrere fennen lernen werden. Das bloge Einfammeln, ohne Beobachtung des früheren Lebens, gemabrt bier teine baltbaren Resultate.

Der neunte Banda umfaßt in zwen Abtheilungen wdie Schabena (Tinea, Linn.) und jum Soluffe »die Beiftchena (Alucita). Es ift noch nicht lange, daß man über die Berficherung der Raturforscher lächelte, welche hierin wirkliche Schmetterlinge gemahrten. Auch bekummerte man fich hochftens um jene, die Rleider, Pelzwert, Mobeln und Getreide gerftoren. Welche ungeahnte Pracht folog fich hier ploblich bem Beobachter auf. Er. fagt wahre, feitbem oft wiederholte Worte in der hierher geborenden Borrede, deren Schluß Fifcher von Ros lerftamm zum Motto feiner Defte nahm. »Andere Welttheile, durch Rlima und Pflanzenmenge bober begunftigt, als unfer, im Bergleich mit ihnen, nur tubles und tables Guropa, zeichnen fich in munderfamen Formen und zawberifchen Farben auch ben den anfehnlicheren Arten aus; – wir dagegen finden die reichste Herrlichkeit allein, wo die Ratur das Große aufgibt, und kunftliche Ges werkzeuge uns belehren. Diefe Abtheilung der Schaben gablt nun, in mehrere Genera vertheilt, nicht weniger als 371 Arten, jene der Geistchen 38, und jedes Jahr, jeder Monat bringen, feit fic der Gifer mehrerer Forfcher ihnen jumandte, Reuigleiten ju unferer Cennts nif. Wir durfen, ben der Unficht und dem Befibe vieler unbeschriebenen, wenigftens boo europaifde Schaben als icon entbedt betrachten, und begen die volle Ueberzeugung, daß wir in einem Jahrzehend das Doppelte tennen merden. Ueber die Stellung Mancher in Diefe oder jene Gattung ftrenge richten zu wollen, ware zu voreilig; Bieles wird verfest, Giuiges getrennt werden muffen (als Bepfpiel ermasnen wir die G. Lita, Adola und Occophora, auch Phycis, obgleich für Lesteres Dr. 3 in den schon prufend voranging). Aber es ward doch durch das Geschehene unläugbar ein wustes Chaos entwirrt, und ein sestes Gerippe dem Ganzen geliehen, — und das ift viel, — so viel, als nur ein Gin-

gelner gu leiften vermag.

Der Inhalt und das Berdienftliche bes »zehnten« oder »Supplementbandesa murde icon gewürdigt. Er mußte bas Bert durchaus befoliegen, indem er das Reue mit dem Aelteren verhand, und frenge Ordnung über eine Arbeit brachte, die fonft nur ein Magazin von Erfahrungen, wohl auch von Biderfpruchen mare. Wir fchagen ihn ben weiten am Dochften. Bas nach ihm gefeiftet werden wird, gehort nun einer neuen Periode an , ber wir einen eben fo genauen , emfigen Erdivar, wie der jest gefchloffenen, wunfchen. Denn, wie es anfanglich erinnert murde: gar Bieles muß fich fchiden und fugen, daß ein foldes Unternehmen jum Biele gelangt. Die perfonliche Stellung des Autors, da es fich nur um Chre und nicht um Gewinn handelt, Beit und Beduld jur Ausdaner durch lange Jahre; feste Gefundheit in diefer gangen Beit; Sprachen . und Bucherkenntniß; der Befit einer Bibliothet und Samm: fung ; die Mithulfe bemahrter Renner und Freunde ; ein weitverbreitetet umftandlicher Briefmechfel; ber Aufenthalt in einer Sauptftadt, mo Practwerte und Dufeen jur vergleichenden Unficht vorhanden find; und wenn diefes alles fich wirklich vereinigte , - noch das am schwierige ften ju Findende : eine Berlagshandlung , Die, wie bier , ftandhaft, mehr ben 3med als den Ruben ermagend, den Anfang magt, in der Mitte nicht verzweifelt, und in der Beit der Pfennig und hellermagazine, Romane und Frivolitäten geduldig das Ende erwartet! Ereitfote und Subner haben mit ihren Berten nicht weniger fur die Lepidopterologie geleiftet, als mas Abelung mit feinem Worterbuche fur Die Deutsche Sprace that; und alle dren waren damit wohl oft oden Juden ein Aergernif und den Griechen eine Thorbeit-

Das Bubneriche, noch mehr das Treitsche Bert ers geugten, wie es ju geben pflegt, eine Menge Nachtreter, die den urbar gemachten Boben mit thren Rielen und Pinfeln nochmals burchaderten. Wir wollen ihnen nicht die Ehre anthun, fie zu nennen, denn es han-delt fich hier um die Fortschritte in einer Wiffenschaft, die ihnen bloß die Rub ift, die fie mit Butter verforgt. Geit zwanzig Jahren erhielten wir zahlreiche »Leitfaben, Unterrichte, Berzeichniffe, Raupenkalendera u. bgl., alles Ertracte aus dem Borhandenen, und tinglich nicht weiter gehend, als ihre Originale erfchienen maren. Die Berftorung Diefer Raubbienen · Arbeit unternahm Er., indem er für den erften Unterricht und ale Leitfaden ju feinem großeren Berte ein » bulfebuch fur Sometterlingfammter, Wien 1834, ben 3. B. Ballis-hauffer, berausgab. Diefen 3wed fpricht er mit einiger Bitterkeit in der Borrede aus. »Meine gitigen Gonner und Freunde glaubten. bag es mir felbft gutomme, ben von mir guerft angebauten Boden git bemuten, und die Beigerung, daß die fes ohnehin gar oft mit meinen Borten, alfo gewiß nach meinem Sinne, ger fcheben fen, nicht gelten zu laffen. Er. lieferte in einem ftarten Quartbande, sund mit vier guten illuminirten Rupfertafeln erlautert, ein als nublich und wohlfeil anerkanntes Werkchen. Die erfte Abtheilung lebet die fostematische Stellung der Schmetterlinge, Raturgeschichte, Jago, tunfliche Bucht und Aufbewahrung. Die zwente gibt ein beschreis

bendes Berzeichnis von fiebenhundert, meistens deutschen, bekannteren Arten, und neunt in Anmerkungen die nahe verwandten seltenen oder fremden, mit dem betreffenden Sitate aus hu b ne r. Die Rupfer zeisgen die Requisiten zum Fange und zur Jucht, dann die gewöhnlichsten Formen der Schmetterlinge, Puppen, Raupen und Eper. Die Belehrungen über Fang, Raupenpflege und Einrichtung der Behälfnisse durfte auch vorgerucken Sammlern, vorzüglich in Gegenden, wo sich nichts Achnliches zum Muster vorsindet, willsommen sepn. Die Austage ift

eben fo elegant als correct.

Con fruber, benm Sabner'ichen Berte, tonnten wir ein anderes Büchlein nicht unberührt laffen. Es ift diefes: »Die Zinsler (Bunsler), Bidler, Chaben und Geifichen bes fyftemetifden Bergeichniffes ber Schmetterlinge ber Biener Begend, verglichen mit den, in der Schiffermullerichen Samme 'lung in Bien befindlichen, und von 3. Dubner abgebildeten Arten Diefer Gattung. Bon Z. von Charpentier, mit Anmertungen von Dr. 3 inden, gen Commer. Braunfdweig 1821, in der Coulbuchhandlung. Wir geben den etwas weitläufigen Titel nur im Auszuge. B. Charpentier, t. preug. Oberbergrath, ein geschähter Entomolog, besuchte im Gommer 1819 Bien, und benütte feine frepen Stunden, um die, im E. E. Naturalienkabinette befindliche Schiffermülleriche Sammlung genau durchjugeben , und mit dem Berzeichniffe der Therefie ner und den Du b ner'ichen Abbildungen ju vergleichen. Er theilte bem vielerfahrenen Dr 3 inden, gen. Commer, in Braunfdweig, feine, an der Stelle niedengeschriebenen Rotigen mit, und Diefer verfab fle mit gablreichen Anmerkungen. , Die Derausgabe bat über Bieles Licht ver-breitet , boch find bie gewonnenen Resultate keineswegs untruglich. Das fie es waren, dazu wurden zwen Bedingungen erfordert; erftens mußte jene Sammlung wirklich die Originale jum » Biener Bergeichnife enthalten; zwertens mußte fie ungeftort in ihren Bestimmungen, alfo im namlichen Buftande, wie gur Beit der ersten Aufzeichnung, geblieben fepn. Leider findet weder das Eine noch das Andere Statt. Rach einer Erklarung aus Schiffermuller's eigenem Munde mar diefes bie britte Sammlung, welche er, fpat nach der erften, die er einft beschrieb, und die gersplittert murde, in seinen letten Jahren anlegte. Do bin ein alter Dann, mein Gedachtniß fangt an mich zu verlaffen,a sprach er, als man ihn über Zweifel befragte. Diese dritte Sammlung hat also an und für fich keine volle Autorität. Roch mehr verliert fie biefelbe, wenn man die Gewißheit hat (wie wir fie wirklich haben), daß aus guter Absicht Umftedungen und Erganzungen des zu Grunde gegam genen erfolgten. Erft in neuerer Beit ift fle genau, wie man fie ubernahm, erhalten worden. Endlich muß brittens noch eine Bedentlichteit gegen die Ausspruche der vorliegenden Schrift entfiehen. Dr. Binden enticheibet namlic, ohne die Sometterlinge gefeben ju haben. Dag er auf biefe Beife oft irrte, davon wird fich jeder überjeugen, der mit den Anmerkungen in der hand vor die Sammlung teitt. Bir tonnen also diesem Buche nur den Rang einer geistreichen Forfdung einraumen. Er eitsch te und Undere haben nicht felten die etwas dictatorifden Ausspruche überzeugend miberlegt.

Das von 1813 bis 1825 in vier Banden (ben Joh. Chrift. Dendel und Sohn in Balle) erschienene »Magagin ber Entomoslogie, von Germar und Zincken, gen. Sommer, a war ein

ehremverthes Unternehmen, das über andere Dednungen der Infecten viel Renes und Mertwurdiges verbreitet, aber auch für die Lepidopterologie wichtige Auffate enthalt. Dierher gehören vornehmlich : im erften Bande 6. 19 - 46, »Bemerkungen über die Sadtrager, ihre Fortpfiangung und Entwicklung ;a im zwepten Bande: »Die Linn eifchen Tineen in ihre naturlichen Battungen aufgeloft und befchrieben . G. 94 -13, wo wir eine treffliche Monographie der Gattung Chilo finden; - im dritten Bande: »Ueber den Bombyr der Alten, G.8-36, von Referftein ;a bann die Fortfebung ber vorgedachten Binn o'fchen Tincen, bestehend in: Bufape zu Chila und Monographie der Gattung Phycis; a im vierten Bande endlich bie Gattung Galleria und Rachtrage ju Chilo,a diese trefflichen Monographien fammtlich von Dr. Binden; bedauern muß man nur, daß ihr Berfaffer Beit oder Luft jur Bearbeitung anderer Battungen verlor. Mangel an Unterftubung, jum Theil mohl auch Die allyu große Berbreitung über Gegenftande von geringerem Jutereffe, baben diefes Magazin allju frub unterbrochen.

Roch einmal kommen wir auf hub ner jurick, um in Rürze einer Rebenarbeit zu gedenken, die er in Augeburg 1816—1826 bogenweite, im eigenen Verlage, mit einem nicht deutschen Titel: » Werzeich niß bekannter Schmettlinge, versaßt von Jacob hüb mer, a und einer undeutschen Borrede versehen, drucken ließ. Wir winschten zu seinen Chren, daß die Arbeit noch viel unbekannter geblieden ware, als sie es wirklich ift. Er stellt alles in zahllofe Conora, nach der wunderlichsten, weder Gestalt noch Raturgeschichte berückschiegenden Laune, und plündert die ganze Gottergeschichte und alle Worterdicher, um seinen »Vereinena recht barbarische Namen zu verschiesten litmer solchen Umständen ist das Vorhandensenn vieler kleineren Druckselse, da das Ganze ein einziger großer ist, verzeisslich. Es ist und keine Sammlung bekannt, die nur theilweise darnach geordnet wäre.

Gine Abhandlung, welche volle Aufmerksamfeit verdient, wurde fcon angezogen; wir erinnern ihren Titel, um fie aus der Menge Des Bergeffenswerthen hervorzuheben: » Entwidlungsgeschichte ber Sometterlinge, anatomisch und physiologisch bearbeitet von Dr. Derold, mit 33 illum. und schwarzen Rupfertafeln. Caffel und Marburg, ben Rrieger, 1815. Der Berfaffer hat P. Brassicae in allen Standen unterfucht, und beschreibt die Beranderungen, melde burch den Uebergang der Raupe in die Puppe, und aus diefer in das volltommene Insect entfteben. Er zeigt deutlich, mas vor ibm oft bezweifelt wurde, daß bas Gefchlecht des Schmetterlings icon durch die innere Bildung der Raupe entschieden ift. (Folglich vom erften Entfteben an, auch vom Ep) Bablreiche Beobachtungen, die fich an die alteren von Lyonnet und die neuesten von Newport schließen, find für die Physiologie der Insecten ein herrlicher Gewinn. Es ware ju wunfden, baß mehrere Entomologen gleiche Untersuchungen ben anderen Raupenarten vornahmen, zuerft ben folden, die in Menge zu haben find. Wie intereffant mußte 3. B. die Beteachtung von Bomb. Mori in diefer Din: ficht fenn? Es ift bier nicht der Ort, anatomifche Gingelnheiten anzugeben ; nur fo viel, daß die Bahrheit des, von den Therefianern aufge-Rellten Metamorphosenspflemes daraus flegreich bervorgeht. Die gum Werte gehörigen gahlreichen Rupfer find vom Berfaffer gezeichnet, von Walmert gestochen, durchgebends gut und genau.

»Bentrage jur Gefchichte europaifcher Schmetter-Linge, mit Abbildungen nach der Ratur, von C. F. Frener. 3. Bande.s

Unter obigem Titel ericien, auf Roften bes Berfaffers (in Commission bep ber Bolffichen Buchhandlung in Augsburg), 1827 — 1830 in zwanglofen heften, beren acht einen Band bilbeten, bas Refulsat ber Erfahrungen eines thatigen Sammlers. Das Streben, feine Arbeit neben und über die Fortfesung des Subner'ichen Bertes von Geper au ftellen, ift überall fichtbar. Der Berth der Abbildungen, als der Bauptfache, fleht in benden Unternehmungen ungefähr gleich. Freper übertrifft bubner und Gener nicht felten; aber dann und mann bleibt er wieder hinter ihnen gurud, und jedenfalls ift zuerft zu tadeln, daß er fo oft unnothige Biederholungen gibt, wodurch der Berth feiner "Beptrage" bedeutend finet, indem ihr Preis eben fo fteigt. Er gefteht es nicht felten felbft ein , indem die Befchreibungen mit den Borten anfangen: »Bon biefer Art haben wir bis jest nur gute Abbildungen ben Bubn er.a Warum alfo die amente feinige, Da noch vieles Andere gar nicht ober nur undeutlich vorhanden ift ? Go finden wir im verften Bande «: Mel. Artemis, Lyc. Helle, Zyg. Onobrychis, Pyr. Calvarialis, Eip. V. nigram, Arg. Latonia. Geom. Bajularia, Apat. Clytie (Ilia, Var.) Notod. Carmelita, Lim. Populi, Notod. Argentina, Pol. Herbida, Eypr. Matronula, und einige mehr, die wirklich unnothia dafteben. Gelungen und willfommen find eben dort: Arg. Amathusia, Macr. Oenotherae (mo aber Raupe und Duppe verfehkt murden), Org. Abietis, Zer. Sinuata, Zyg. Fausta, Pol. Occulta, Harp. Erminea, Noct. Punicea, Dipht. Coenobita, Herc. Manualis. Deil. Hippophaes, Amph. Perflua, Pol. Advena, Mel. Asteria, Phl. Fovea, Car. Lenta, Enn. Adspersaria u. 21., vorzáglich wegen ihrer nach der Ratur dargeftellten fruberen Stande. Storend fur bas Auge und armlich in der Ausführung ift die durchgebends nach Esper angenommene Methode, ben Schmetterling auf der einen Seite mit gwen Flügeln von oben , und eben fo auf der anderen von unten abzu-bilden. Es entsteht daraus ein Unding , bas den nicht Geubten gerftreut und verwiert. Etwas finniger mare noch das Bild, wenn es bie Flagel der Unterfeite von der Oberfeite des Rorpers getrennt lieferte. Ueberhaupt fommt die febr veranderliche und meistens nur mit verwischten Schatten bezeichnete Unterfeite der Schwarmer und Rachtfalter felten in nabere Ermagung, ben ben Tagichmetterlingen ift fie bagegen die hauptfache, g. B. beym G. Argynnis, und dann verdienen die dort vorhandenen Schönheiten eben so gut als die oberen eine sorgfältige, gange Nachahmung. Der Tert ift ber fcmachfte Theil Diefer Arbeiten, vornehmlich wenn Frener als Krititer ober Berbefferer auftritt. Gr wählt die Namen, ohne ein Spftem dafür ju befolgen, nach Billfur und Gewohnheit, ftellt Angaben auf, die er in den Bufaben widerruft, auch scheint er nicht in der Lage ju fenn, genugsame Originale ober mehrere Berte vergleichen ju tonnen. Der Corrector verdient eine ernftliche Burechtweifung, indem er eine Menge Fehler, befonders im Luteinischen , fteben ließ. Gonft haben die Befte ein nettes Aussehen, nur ift, wie es fpater Freger felbft ertannte, das Format (in Cedes) ben großen Gestalten ju beengend.

Im symenten Bandes loben wir als gelungen und nothwendig: Mel. Athalia (Raupe und Puppe), Man. Maura, Cab. Punctaria, Van. Prorsa, Plus. Orichalcea; Acid. Byssinata, Arg. Aphirape (Raupe und Puppe); Agr. Trux, Dipht. Ludifica, N. Triangulum, Plus. Illustris; Agr. Senna, Fid. Piocaria, Had. Peregrina, Agr. Signifera, Plus. Monota, Plus. Cancha, Plat. Sicula, Cuc. Thap-

siphaga, Cuc. Blattariae, Cuc. Verbasci, Cuc. Sérophulariae, Br. Ereptricula, Enn. Albofascialis, .... Sepulcralis (lette Art ift eine maire Cule, und gehört in d. G. Ophiusa, neben Juounda und Sussa), Had. Perplexa, Had. Capsincols, Had. Cucubali, Pl. Chrysitis, Fid. Immoraria, Mel. Trivia (Raupe und Puppe), Deil. Nicaea (die junge Raupe), Plus. Jota, Oph. Pastinum. Als überfluffig erfcheint bagegen: Harp, Furcula, Fid. Pendularia. (Macr. Fucitormis und Bombyliformis erhielten, fehr willfürlich, einen Umtaufch ihrer Benenmungen. Es wird auch noch ju erortern fenn, ob Fuciformis, Freyer, nicht die neue Art, Milesiformis, Tr., vorstelle, wie wir vermuthen. Die wahre Bombyliformis, welche nur in Defterreich und Ungern vor-Bmmt, fceint damit nicht gemeint). Ferner batte wegbleiben tonnen : Noct: Brunnea, Enn. Amataria, Harp. Bifida, Hipp. Jolaus, und Die übrigen fardinifden Urten , welche fammtlich eben fo gut und fruber ben Bonelli und Dabuer abgebildet maren, und die Freyer irrig als von Jimme herruhrend auzeigt. Pont. Simplonia (eichtiger Ausonia), Noct. Baja, Had. Convergens und einige Undere. In diefem »zwenten Bande, a deffen Werth fich über den erften erhebt, find die genanen Radrichten über das Zusammengehören von Prorsa und Lovana, dann jene über die vier, fich fo naben Cucullia - Arten, am meiften die genauen Beobachtungen über einige leicht ju verwechfelnde Rampen aus dem G. Plusia, befonders empfehlenswerth.

Der sdritte Banda gibt folgendes Belehrende und Reue: Lyc. Melanops, N. Conflua, Mam. Rubrirena, Oph. Limosa, Plus. Patucae, Had. Peregrina (die Raupe), Plus. Mya. Asp. Vespertaria, Id. Decussata, Orth. Lota, C. Oxalina, Arg. Pales und Arsilache, diese mit Recht als zwen verschiedene Arten. Ses. Systrophaesformis sie fein eigener: Schmetterling, sondern das Weib von Ichneumoniswinis. Chim Lugubris ist, nach mehreren neuen Beobachtungen, das Weib von d. ehemaligen Eypr. Ciliaris, und Frener's Meinung, das man sie zu Scard. Anthracinella stellen solle, widerlegt sich damit ohne weiteres. Orth. Nitida (die ersten Schnde), An. Heliaca (eben so), Enn. Advenaria, Herm. Griscalis, Not. Torva, Plus. Quaestionis, Lar. Annexata, Min. Asinata, Lyc. Legeri (richtiger Ottomanus), Lyc. Rippertii, Gastr. Lineosa, Oph. Lusoria, Anth. Clarea, Hel. Cognata, Hel. Purpurites, Enn. Alternaria, Ap. Fuecosa siss listians, Var.). Das meiste Uebrige hatte als bekannt wege

fallen tonnen.

Mit diesem Bande schloß Freyer; begann aber 1831 in einem anderen (Quarte) Formate, sonft nach der vorigen Weise, die Fortsehung unter dem Titel: »Reuere Beyträge zur Schmetterling stunde, mit Abbildungen nach der Natur. Augsburg, beym Verfasser und ben Mit Abbildungen nach der Natur. Augsburg, beym Verfasser nund in Seiten Tert, einen Band. Wir haben dieselben, die eins sein schließend das 27 Heft, vor uns. Die Taseln sind beträchtlich kleiner als die hüßne richen, erhalten aber durch einen breiten weißen Nand ein gleiches Papiermaß. Die Ausschung ist meistens sleißig, und übertrifft die von den ualteren Beyträgen.« Der Tept aber leidet an dem gerügten Gebrechen, und wie zuvor hat sich besonders in den neueren Lieserungen, die seit einiger Zeit langsam folgen, viel Unnötbiges eins geschlichen. Unangenehm ist es, daß Geper und Freyer, die auf dem reichen Felde der neuesten Entdedungen genugsam Groff neben einauder fänden, ihre Lieserungen gehonsen, so des die

Befiber beider Bette alles boppell empfangen und bejahlen miffen. Da fie in Giner Stadt wohnen und in freundschaftlichen Berhaltniffen fieben, ift dieses leicht zu vermeibende Berfahren um so weniger zu eut-

fouldigen.

Der erfte, 1883 geendigte Band, den der Berfaffer mit feinem Bilbniffe gieren ließ, enthalt auf 96 Zafeln folgendes Jutereffante : Sat. Caccigona, Had. Marmorosa, Cuc. Cmaphalii, Acid. Sexalata (fammtlich mit Raupe und Puppe), Eypr. Candida, Had. Thalassina fals eigene Art mit bem Ramen Achates abgebildet, mabrend alle Entomologen fie taum als Var. betrachten), Horm. Tarsicrinalis und Barbalis, Mel. Merope, Hipp. Nerine, Noct. Leucogaster, Myth. Viscosa (richtiger Implexa), Non. Hospes, Plus. Circumscripta, Plus, Arcentifera (beift hier burdans Laureum, oder mohi L. aureum ?), Bearm. Ambustaria, Herm. Emortualis, Herm. Tarsiplumalis, Gastr. Spartii, Lith. Ancilla, Cuc. Campanulae, Acid. Ruberata, Fid. Plumularia (richtiger im G. Aspilates), Herm, Tentaculalis, Hyp. Obesalis, Gastr. Cocles, Hipp. Neoridas, Lyc. Telicanus, Fid. Spartiaria, Fid. Conspicuaria, Boarm. Selenaria, Agr. Valligera und einige Andere. Das Meifte in den Bleineren Gattungen, von Den Eulen abwarts, mare dagegen zu erfparen gewesen; man fieht Rar, daß Frener ihre Arten nur wenig fennt , indem er Befanntes ale nen gibt, ober Bermechelungen macht, Die Ereit fote im X. Bbe. 8. Abthlg. berichtigte. Ben ben großen Gattungen findet man in feiner Bomb. Alba die langer befannte Scirp. Phantasmella; Cassandra und Demnosia find Var. von Polyxona; Pol. Viridicineta iff unfentilit; Eypr. Honewkai gehort ju Villica; Agr. Terranen ju Trun; Plus. Ancora ju Jota; Bry. Troglodyta und Ereptricula find Gines; G. Vitiosata erideint zuweilen als Var. von Ches. Variata, und N. Valturina eben fo von Had. Adusta; Gastr. Lunigera und Lobulina verbinden fich als belle und duntle Abart unter dem letteren Ramen; Ap. Didyma ift undeutlich, weil der daracteriftifche Buntt unter der Rierenmatel fehlt (fast vermuthen wir in Fig. 1 eine Abbildung der folgenden Unanimis, Tr.); Hipp. Bumenis tann unmoglich mit Medusa vereinigt merden, fondern ift eine, an der fürlifchen Grange baufig vom bandene Localvarietat von Psoden; und so bliebe gar Manches noch am guführen. Am ungludlichften ift der Berfaffer mit ben, am Goluffe mander Defte angehangten Bemerkungen, J. B.; bleber ben Taufch vertebr, mit hinficht auf die Dabl'iden Preife a Dabl bestimmte Be nach ber größeren ober geringeren Bahl feiner Borrathe, bann nach Der Sicherheit Des Wiedererfabes. Wenn er einen Schmetterling in Menge erzog, mußte er natürlich den Bertauf durch niedrige Berechnung fordern. Auch mar der Catalog bennahe gehn Jahre alt und langft vergriffen, als Frener ihn beurtheilte, und wie Bieles batten Die letten Reifen Dabl's feitbem geandert! Der Auffat folteft mit der tieffinnigen Bemertung, Die ihn für überfluffig ertiatt : »Es muß daber bie Sabe und Gegengabe am ficherften den Betheiligten überlaffen bleiben.

Bom niwerten Banden bestien wir erst eilf hefte. Drey andere sollen zur herausgabe bereit liegen; es läßt sich also mit Sicherheit die Beendigung der dann zu diesem Abschnitte noch mangelnden zwer erwarten. Wir zeichnen wieder aus: Lyc. Jolas, Agr. Carsoria, Noct. Bella, Sim. Nervosa, Phlog. Scita, Oph. Viciae, Oph. Craccae, Hel. Cognata und Cardui, Bot. Turbidalis, Org. Coenoan, Plus. Circumsieza, Louc. Straminea, Had. Distans, Had. Vittalba, Zer.

Ulmaria, Van. V. album, Agr. Simplonia, Non. Nexa, Ap. Erratricula (une unbefannt), Ap. Suffuruncula (nicht beutlich), Tortr. Klugiana (mir Raupe und Puppe), Gastr. Repanda, Eypr. Corsica, Agr. Lata, Mam. Sodae (nicht gut), Coam. Xerampelina, Lemm. Salicella und Gelatella (nebft den fruberen Standen), Ap. Imbecilla, Cat. Diversa, Had Freyeri (uns unbefannt), Ap. Airae (eben fo), Ant, Wimmerii (nicht jum Beften). Bom Uebrigen ift Das Deifte aberfluffig ; Giniges aber erfordert Berichtigung : Tab. 108 ift burchaus migrathen. Pont. Raphani ift bestimmt erotifd. Tin Treitschkeella wurde febr fleißig nach allen Standen und in mehreren Abanderungen gegeben; aber der Rame kann nicht bleiben, denn Ereitfate felbft hat im X. Bde. 3. Abthlg. S. 161 erwiefen, bag T. Cicutricolta, Hbnr. Tab. 68. Fig. 455 ber namliche Schmetterling fen, ju bem Strigellus, Fr. ale Bartetat gebort. Ge muß baber Die altefte Benennung, nur mit veranderter Endfpibe, Cientricellus, gelten. Van. Pyromelas ift eine unter Polychloros nicht felten fliegende, dunflere Abart, und die namliche, welche auch Xanthochloros genannt worden ift. (hier findet fich in einer Anmerkung im Terte ber Sas aufgestellt, daß Valosina eigene Art, und nicht Var. von Paphia fen. Wenn Frener das Dubn erfche Bild, Pap. T. 190. Fig. 935, aufmerklam angeleben hatte, so wurde er bort ben Beweis des Jusammengehörens gefunden haben. In der Regel ift ftets die Var. Valenina weiblich, wie es 3. B. von Briseis die Var. Pirata ift. Frener fab alfo magere Welber ober Weiber mit angesobtem mannliden hinterleibe für Manner an.) B. Ustula ift Car. Lurida, Tr. Der Schmetterling fliegt in Syrmien. Cosm. Nerainpelina ift allerdings die nachte Bermandte unserer gemes nen Trapezina, und in der Gegend von Lyon vorhanden. Die ftrengfte Ruge verdient endlich das & reperfche Berfahren, Correspondengnache richten, welche nur Zweifel und Fragen enthalten, bekannt ju machen, und fie damit ohne meiteres zu Entscheidungen zu erheben. Go find wir überzeugt, daß es herrn Fifchet von Rosterftamm febr um angenehm fenn muß, feine Bemertungen über Spanner und fleine Bab tungen, von 1831, 1835 abgebrudt ju feben, benn wie Bieles ift feit-bem erhellt und weit anders, als es die Frener'ichen Bufage erwarten laffen, bestimmt worden! hiermit ichließen wir unfern Bericht über ein Unternehmen , das manches Gute enthalt , welches aber viel fruchtbringender murde, wenn Freger und Geger fich ju Ginem Berte ausschließend fur die großeren Gattungen vereinigten, mabrend & ifch er w. R. Die Lieferung der Microlepidopteren möglichft thatig fortfeste. Diefe Abgefchloffenheit ift überhaupt ein Fehler ber Deutschen , ber im Publicum ju Spaltungen, und wieder jum Dangel an Unterftubung und baibigem Absterben manches loblichen Beginnens führt.

Das jungfte hierher gehörende, schon mehrmals erwähnte Beck, Dessen nahere Betrachtung wir mit Bergnügen vornehmen, da es bep weitem die früheren Aupserwerke überstügelt, und als ein neues Denkmal vaterländischer Aunst und Mühe würdig hervortritt, ist solgendes: » Abbildungen zur Berichtigung und Ergänzung der Schmetterlingskunde, befonders der Microlepidopte-cologie, als Supplement zu Treitschke's und hübner's europäischen Schmetterlingen, mit erläuterndem Terte.

3. G. Fifder von Rollerftamm, in Rirborf in Bohmen, gibt in Beften, in Grofiquart, beren jebes funf Rupfertafeln und acht

. bit molf Geiten Tert enthalt, entidieben neue, noch nnabgebildete Arten, oder folde, deren bisherige mangel bafte Abbildung eine zwente beffere unumganglich nothig madt. Die Rupfer find von harrer in Dresben forge faltig gestochen und nach der Ratur cosoriet. Der Tert enthalt in ge-brangter Rurge darüber das Rothige, und J. v. R. braucht seit dem britten Befte noch die Borfict, ihn mit ben Originalzeichnungen vor Dem Drude mehreren Rennern und Freunden gur Drufung und Aeuferung allenfallfiger 3meifel mitzutheilen. Das erfte heft zeigt auf vier Tafeln bie mertwurdige Paed. Parmatana in 24 Bariefaten, und führt. indem es jugleich die gange Ratungefchichte gibt , den Beweis , daß mehrere hubner'sche Urten hier vereinigt werden muffen. Diefes Bey-Wiel ift traftiger als die langste Borrede, um das forgfältige Studium Der erften Stande ju empfehlen. Die fünfte Tafel ftellt die neue artige Lit. Fischerella dar. Die Nahrungepflangen find meifterlich ausgeführt. Ranve und Puppe finden fich im natürlichen Ausmaße, einzelne Theile auch vergrößert, und gur wollen Gicherheit benm Bergleiche feben wir eine Seite ber Flügel bes Schmetterlings im doppelten Ausmaße. Das zwepte heft breitet fich über mehr Arten als bas worige aus. Pyr. Honestalis, Tr.; Bot. Ophialis, Tr.; Bot. Fulvalis, Hbnr. Elach. Rhamnifoliella, Tischer, T. Granitella, Tr. Tortr. Adjunctana und Cinnamomacana, Tr. Tortr. Orana, Tischer, Tortr. Gnomana, Linn, und Tortr. Rusticana. Tr. bilben den bunten Inhalt. Rur pon Bhamnifoliella und Granitella find diefmal die erften Stande geliefett. (3m Terte jur letteren Urt finden wir doch einen Drudfehler von Bebentung; 3. 9 v. oben foll es fatt Buphthalmam grandifolium - B. grandiflorum beigen.)

Das britte Seft bringt Tortr. Crotiana, Fabr. Tortr. Laevigana, W. V. Coch. Kindermannana, Tisch. Coch. Tischerana, Tr. L. Heroldella, Hbur. Verz. L. Cerasiella, Hbnr. Oec. Pygmacella, Hbnr. Oec. Sorbiella, Tisch. Oec. Cornella, Fabr. Oec. Fundella, Hbnr. Oec. Burdella, Hbnr. Oec. Fundella, Hbnr. Oec. Fundella, Fisch. — Heroldella und Cerasiella fith man auch als Raupen und Buppen. Im Zerte von Cerasiella 3, 22 b. oben sollte fatt Cerasiella, Caesiella, Hhnr. Fig. 300 stehen. Ohne diese Berbesserung geben die

Borte teinen flaren Ginn.

Das vierte heft endlich zeigt und: Chil. Giganvollus, Chil. Forficellus, Chil. Mucronellus, Chil. Phragmitellus, die ben Frey er schon besprochene Tin. Treitschkeella, unter dem richtigeren Namen Chil. Cicatricellus, Graph. Mitterpacheriana, Tort. Klugiana, Tortr. Fulvana, Fisch. Tortr. Dumetana, Tr. — Diefes heft ik vorzüglich durch die schafen Austenandersengen der Naturgeschichte einiger ebengenamten Arten des C. Chilo interessant, und webe, als sie gleichzeitig mit der lesten Abihestung des Treitschen, und beyde Berichte vollkommen übereinstimmen. Sie sind aber auch aus der nämlichen Quelle, aus Mittheilungen des Hrm. Ao ris in hage in Brandenburg geschöpft, eines jungen, thätigen Natursossischen, der die Gommer 1833 und 1834 mit größer Ausprferung, metstenst in Sümpsen zwischen Schlifzubrachte, um die dort wohnenden Imsecten zu belauschen, num aber, einen größeren Wirkungskreis suchend, fich im August 1835 nach Columbien eingeschisst hat, wo er mehrere Jahre sammeln will.

Wir haben ben diefem ruhmmurbigen Unternehmen ben doppelten Bunfc auszufprechen bag & v. R. die Luft jur Fortfebung ... welche

groffe Opfer feinerfeits fordert, nicht verliere; bann, daß die granalos ericeinenden befte in turgeren Beitraumen als feither folgen mogen. Wenn nur das Erfte nicht eintritt, wird wohl auch jum 3menten Rath werden. Aller Anfang ift ichwer, und ble technische Derftellung gerfüllt in viele Ginzelnheiten, welche nach und nach in Gang gebracht werden muffen; denn da bis jest noch nicht das fünfte Beft fertig ift, bas erfte gu Offern 1834 ericbien, zwanzig hefte aber zu einem Bande oder einer Centurie mit Inhaltsverzeichniß bestimmt find, fo wurden die Besiter ben gleich langfamem Fortgange das Ende nur des erften Bandes erft in Jahren erwarten durfen. Indeffen machfen die neuen Entdedungen unverhaltnigmäßig gegen die mitgetheilten an.

Aurzere Ermähnung zum Schluffe moge noch einigen hierher geborenden Arbeiten werben: "Spftematifche Befchreibung ber euro-paifchen Schmetterlinge, mit Abbilbungen auf Steintafeln, von 3. B. Deigen.a Diefes Wert, welches 1817 (Machen und Leipzig, ben 3. M. Mager) begonnen wurde, jest aber abgebrochen icheint, ba wir feit dem funften hefte bes britten Bandes, 1833, teine Fortfebung empfingen, liefert in guten Figuren die bekannteren Ochmetterlinge nebft Burgen Befdreibungen. Auf jeder Zafel fteben im Durchichnitt gegen fechgebn Schmetterlinge. Es lagt fich nicht mobl errathen, mas De is gen, beffen Leiftungen in anderen Claffen der Infecten großes Lob vers bienen, eigentlich mit diefer erzwecken wollte. Geine Bilder find nicht illuminirt, und er traut feiner Runft allzuviel, wenn er allein mit Licht und Schatten deutlich zu werden erwartet. Bep den größeren Gattungen, den Tagfaltern, Schwarmern und Spinnern, mochte es allenfalls moglich fenn; ben den Gulen und noch mehr ben Dicrolepidopteren, reicht er gang gewiß nicht aus, indem bier nur gutgemählte Farben die garten Unterfchiede auszudruden vermogen. Es follen zwar auch coloriete Eremplace auf Bestellung verfertigt werden, aber diefe muffen ben ber Denge der Figuren leicht eben fo theuer als das Dubneriche Wert zu fteben Kommen, und was ist dann gegen das schon vorhandene, vollständigere, gewonnen? D. fagt ferner, bag er fich bem Och fen bei mer'ichen Cyfteme, als bem bekannteften, anschließe, er verläßt es aber oft, und beginnt gleich mit G. Papilio ftatt mit G. Melitaea, spaltet bas G. Hipparchia in zwen, als G. Melanargia und Maniola u. f. w. Auch mabit er andere Ramen für einzelne Arten, ohne den Grund anzugeben, und die Gelegenheit jum Bergleiche mehrerer Stude icheint ihm ebenfalls ju mangeln. Go fonnen wir nur die verwendete Dube bedauern, und bas lange Bergeichnig lepidopterologifder Schriften, Die fein Ende erlebten, damit um eine Nummer vermehrt feben.

Deutschlands Infecten, von Panger. Gine vor mehr als vierzig Jahren entstandene Unternehmung, wo heftweise, in Eleinen Bildern und Befdreibungen , die verschiedenften Infecten , doch meiftens Rafer, fich dargestellt finden. Gie ift von Sand zu Sand durch verschiedene Berausgeber gegangen, und julebt, vom proten bis in8ten Befte, von Dr. Berrid. Edaffer fortgefest worden. Bir erhielten ftets felten, in den letten Jahren aber taum jahrlich einmal etwas Bedeuten-Meiftens find Beichnung und Farbung ber Bilber gleich verfehlt;

auf die erften Stande ift fast nie Rudficht genommen.

Mehrere Beitich riften baben ber Schmetterlingskunde Raum ju Bentragen gegeben. Obenan fteht die mit Recht hochgeschatte »3fte« von Dten. Dann folgen die vallgemeinea (Salle'iche) und die Benafoe Literaturzeitung a in mehr oder minder befriedigenden Recensionen

der letten hierher gehörenden Erscheinungen. In Desterreich haben sich wie Bepträge zur Landeskunde Desterreichs unter der Enns, a und in diesen vorzüglich der zwepte Band (183a) durch ein »spstemattiches Verzeichis der Schmetterlinge im Erzherzogthume Desterreich, von V. Rolar, Inspector (jest Gustos) am k. k. hof. Naturalienkabinette, a wohlserdient gemacht. R. gibt, was der Titel besagt, dem D. Tr. Spsteme folgend, in kurzen, deutlichen Diagnosen, und liesert aus eigener Erschrung geschöpste Zusäse und Entbedungen. Nur ben der zwepten Hille der Schaben, so welt damals das Tr. Wert noch nicht reichte, ist R. gezwungen worden, dem früheren unvollständigen Entwurfe zu folgen; und hier hat er zur besseren Versändlichkeit die Zahlen der dahin geborenden häb aer sichen Figuren angelett.

Dieser Auffat sollte, seinem Titel nach, das umfassen, was Deutsche über Europa, in Bezug auf seinen lepidopterologischen Reichthum, in den letten Jahrzehenden geschrieben haben. Ueber andere Welttheile ist wenig von ihnen geliefert worden. Es per und späterhüteile ist wenig von ihnen gestefert worden. Es per und späterhüter haben Abbildungen mit oder ohne Tert von Ausländern, doch hat es sich sehr oft nur um einen angenehmen Zeitvertreib für den Versfertiger und eine Augenweide für den Käuser gehandelt. Die Deutschen waren von überseeischen Verbindungen entsenter, als Engländer, Franzosen und Russen. Ihre meisten Eroten befanden sich schon in den Prachtwerten anderer Rassonen, wohl selbst in den früheren von Eramer, Drurp u. s. w. Ueberlassen wir Jenen willig die größere fremde Fläche, indem auf der kleineren heimischen noch sür so viele Köpse und Habeit bleibt. Aus der Erforschung von Provinzen entsteht die Renntnis der Reiche, aus der Kenntnis dieser erst der Uederbildt unseres Ländervereins, der so klein und doch so schwer in der allgemeinen Wagschale liegt!

Beransgabe beforgt durch 3. 2. Deinhardft ein.

## Zahrbücher der Literatur.

Vier und siebzigster Band.

H<del>11333 4441111</del>

M.

1836.

April. May. Juny.

Bien.

Gedruckt und verlege ben Carl Gerold.

33()11

....

Age of the state of

16 2 2 2 2 2

Bur bie bei Diebertigelbest fin ibnibe.

## Inhalt des vier und siebzigsten Bandes.

Geite Art. I. 1) Reife ind heilige Land im J. 1829; don A. Protesta

... Bien 1833, ; . 1) Constantinopoli, nel 1831, ossia notisie esatte e recentissime interno a questa capitale ed agli usi e costumi de suoi shitanti, pubblicate dal Antonio Baratta, Genova 1831.

3) Das heilige Land, von Alois Staudenraus. Landsbut 1832.

4), Palaftina von der frubeften Periode bis gur febigen Beit, von Dr. Dichael Ruffell; aus dem Englifden überfest von F. A. Ruder. Leipzig 1833.

5) Viaggio in Siria e nella terra santa, di Giovanni-Failoni. Verona 1838.

5) Voyage en Syrie dans le décart, par feu Louis Damoispau, Parie 1833.

, g) Reifen in Europa und im Morgenlande von 3. Berggren; aus dem Schwedischen übersett von Dr. F. S. S. Unge witter. Leipzig und Darmstadt 1834.

8) Correspondance d'Orient 1830 — 1851, par Michaed

et M. Põujoulat. Paris 1833.

9) Die denkwurdigften Orte der Chriftenheit: Jerufalem, Bethlebem und Rajareth. Brunn 1834.

10) Landscape illustrations of the bible, consisting of views of the meet, generally places, mentioned in the old and new testaments, from mishell diswings by J. M. W. Turner, R. A., A. W. Callcott, R. A., C. Stanfield, A. R. A., and other eminent artists, made from original stateles taken on the apot, and engraved by W. and E. Fattlen, with descriptions of the plates by the rev. Thomas Hartwell Horne. London 1834.

11) Excursions in the Holy Land, Egypt, Nubia, Syria etc., including a visit to the unfrequented district of the Haouran by John Madox esq. London 1834.

12) Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en Orient (1832 - 1833), ou notes d'un voyageur par M. Alphonse de Lamartine. Francfort 1835.

13) Geographifd-hiftorifde Befdreibung des Landes Sprien, von Friedrich Gottlieb Crome. Gottingen 1834.

14) Palaftina, von Rarl von Raumer. Leipzig 1835.

15) Palaftina, von Dr. Johann Friedrich Robr. Zeiß 1835.

16) Geographisches Memoir jur Erflarung und Erlauterung der Karte von Sprien (Rr. 5 von Berghaus, Utlas von

Affa). Gotha 1835.

17) Neuf années à Constantinople, par A. Brayer. Paris 1836.

18) hiftorifd - geographifd : ftatiftifde Befdreibung von Dalaffina. 3mepte, gang umgearbeitete, burdaus verbefferte und febr viel permehrte Auflage. Grat 1836

| Net II:          | Briefmedfet zwifd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in the certification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | alir ili Sei                                | te             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
|                  | den Jahren 1796 b<br>Friedr. Riemer. Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i 4 1831. Heraul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gegeben von                                 | ١              |
|                  | Reng.Curvenlehme. Won:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                |
|                  | Diftorifc-tritifde Abhandl<br>apoftolifden Birtfamteit b<br>Grandung feiner bifchfib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ės p. Rupert in Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | poen, and der                               |                |
| •                | Michael Filz. Salgbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | arg 1831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                          | 17             |
|                  | Gothicae versionis epis<br>ad Philippenses, ad Col<br>primae quae supersunt<br>palimpsestis deprompta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ex Ambrosianae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bibliothecae                                |                |
|                  | stillionaeus. Mediolani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 79             |
|                  | The history of Ireland<br>(Sefchickte von Irland, v<br>Numicmeta nonnulla gra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | on Thom., Moo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | re), (Forts.) 18                            | B <sub>7</sub> |
| 1                | hactenus minus accurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≉odosczipta, celi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dit Streber 22                              | 83             |
| VIII.            | England im Jahre 1835.<br>Swey Thelle. Leipzig 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2011. E 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) Haumer.                                   | 14             |
| IX.              | Sammlung Eleiner Schriff<br>matifchen und alten Geogr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ten Aus Dem Gebie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ie bet mathes                               |                |
|                  | Gans 1836.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TERROTE TO THE THE TERROTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26                                          | 33             |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dalak Kongresi.<br>Kuju bant <u>o</u> ny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                |
| In               | halt des Almeige-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Blattes Nro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LXXIV.                                      |                |
| ,                | er : Purgft all'a morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | _              |
| Der alte         | fte gedmutte Rateleg, der,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rüstungen in der k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L Ambrafer                                  | •              |
| fái              | mmlung vom. J. 1.59d., A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | пиан п                                      | 14             |
|                  | 16. A 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                |
| ٠.,              | general section of the section of th | The state of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | •              |
| • • •            | The second of th | <del>राज्य पुरान्ति</del> स्थापका ।<br>साम्राज्यसम्बद्धाः स्थापका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e le la |                |
| ٠٠ و٠٠<br>١ وو . | production of the state of the  | nation Basilian e<br>Marie e la calcani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                           |                |
|                  | is the companies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •                                       |                |
|                  | The second secon | Anna Camarana<br>Managaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                |
|                  | and the state of t | radio<br>1975 - Harris Description<br>1985 - Albert Williams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                |
|                  | aa <sub>L</sub> eeda i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | And the second of the second o | • • •                                       |                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . •                                         |                |
| ر<br>دي:         | . B. C. Paris III (1885)<br>Berlind John Guneralan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | g Grand State of August<br>National Control of the Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                |
| ر<br>دي:         | ing the Superior Medical Constitution of the C | g Grand State of August<br>National Control of the Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                |

## Zahrbücher der Literatur.

## April, May, Juny 1836.

- Art. I. 1) Reise ins heilige Land im Jahre 1849, von A. Protesch Ritter von Often, t. f. Major. Wien 1831. 8. 148 S.
  - s) Constantinopoli nel 1831, ossia notisie esatte e recentissime intorno a questa capitale ed agli usi e costumi de suoi abitanti, pubblicate dal Cav. Avv. Antonio Baratta. Genova 1831. Ricin: Octav. 3 Theile, zusammen 474 S.
  - 8) Das heilige Land, oder Beschreibung der merkwürdigsten Orte des heiligen Landes und der Stadt Jerusalem; nebst einer Geschichte des Leidens und Sterbens unsern herrn und Erldser Jesus Christus nach den vier Evangelisten, und der Geschichte der Zerstorung von Jerusalem; eine lehrreiche Darsstellung zur Belehrung und Erbanung sowohl für die Jugend als auch Erwachsene von Alois Staudenraus, freyressignirtem Pfarrer; mit einem Titelkupfer. Landshut 1832. Duodes. 90 S.
  - 4) Palaftina oder das heilige gand, von der früheften Periode bis zur jesigen Zeit, von Dr. Michael Ruffell, Berfasser der Ansichten des alten und neuen Aegyptena ic.; aus dem Englischen übersest von F. A. Rüder. Mit einer Charte und einem Titelkupfer. Leipzig 1833. 8. 321 S.
  - 5) Viaggio in Siria e nella terra santa, preceduto da alcune notizie geografiche e d'alcuni cenni sulle diverse religioni che professano gli abitanti di quelle contrade, coi piani dell'antica e nuova Gerusalemme e colla pianta del gran tempio del santo sepolero, di Giovanni Failoni Veronree (Veronese). Verona 1833. 8. 193 S.
  - 6) Voyage en Syrie dans le désert, par feu Louis Damoiseau, attaché à la mission de M. de Portes (pour achat d'Etalons arabes). Paris 1833. 288 ©. Octav.
  - 7) Reisen in Europa und im Morgensande von J. Berggren; aus dem Schwedischen übersetz von Dr. F. D. Ungewitter. Leipzig und Darmstadt 1834. 3 Theile. I. Th. 396 S., II. Th. 410 S., III. Th. 244 S. 8.
  - 8) Correspondance d'Orient 1830—1831, par Michaud de l'académie française et M. Poujoulat. Paris 1833. 7 Bánde. I. Bb. 468, Il. Bb. 416, III. Bb. 503, IV. Bb. 440, V. Bb. 543, VI. Bb. 478.
  - 9) Die denkwurdigsten Orte der Christenheit: Jerusalem, Bethe lebem und Nazareth; mit einer lithographischen Unsicht des gegenwärtigen Jerusalem. Brunn 1834. Octav. 84 S.
  - of the most remarkable places mentioned in the old and new testaments, from finished drawings by J. M. W. Turner, R. A., A. W. Callcott, R. A., G. Stanfield, A. R. A., and other eminent artists, made from original

sketches taken on the spot, and engraved by W. and E. Finden, with descriptions of the plates by the rev. Thomas Hartwell Horne, B. D. of St. John's college, author of van introduction to the study of the holy scriptures a etc. London 1834. 13 pefte, jedes mit vier Rupfern. Quart.

- 11) Excursions in the Holy Land, Egypt, Nubia, Syria etc., including a visit to the unfrequented district of the Haouran by John Madox esq., in two volumes. London 1834. I. 29. 436 S., II. 29. 403 S. Octav.
- 12) Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en Orient (1832 1833), ou notes d'un voyageur, par M. Alphonse de Lamartine, membre de l'académie française. Francfort 1835. 4 Bánde. I. Bb. 346 S., IL Bb. 421 S., III. Bb. 389 S., IV. Bb. 342 Seiten. Rien Detay.
- 13) Geographisch shistorische Beschreibung des Landes Sprien, von Friedrich Gottlieb Crome, der Theologie Doctor und Superintendent zu Marcfoldendorf. Göttingen 1834. I. Th. 348 S. Octap.
- 14) Paldftina, von Rarl von Raumer, Profesor in Erlangen; mit einem Plan von Jerusalem zur Zeit der Zerstörung durch Litus und dem Grundriß der Kirche des heiligen Grabes. Leipzig 1835. 344 S. Großoctav.
- 15) Palastina, oder historisch zeographische Beschreibung des judischen Landes zur Zeit Jesu; zur Besorderung einer ansschaulichen Renntniß der evangelischen Geschichte für chriftliche Religionslehrer und gebildete Bibelleser, von Dr. Johann Friedrich Abr, großherzogl sach weimar. Oberposprediger, ob. Confist. und Rirchenrath, General Superintendenten und Comthur des Ordens vom weißen Falken. Zeit 1835. 241 S. Großoctav.
- 16) Geographisches Memoir zur Erklärung und Erläuterung der Karte von Sprien (Nr. 5 von Berghaus, Atlas von Asia). Gotha 1885. Großquart. 48 S.
- 17) Neuf années à Constantinople, observations sur la topographie de cette capitale, l'hygiène et les moeurs de ses habitants, l'Islamisme et son influence; la peste, ses causes, ses variétés, sa marche et son traitement; la non-contagion de cette maladie, les quarantaines et les lasarets, avec une carte de Constantinople et du Bosphore de Thrace, gravée par Ambroise Tardieu, par A. Brayer, D. M. p. membre de plusieurs sociétés savantes. Paris 1836. Octav. Smep Bánde. I. Bb. 447 S., II. Bb. 510 S.
- 18) hiftorifch geographisch ftatistische Beschreibung von Palastina, das ift bon dem gelobten, heiligen oder Judenlande, als dem Baterlande unferes beiligen Religionsstifters Jesus Christus; wie es zur Zeit, als derfelbe lebte, war, und wie es heut zu Tage ift; nebst einer besonderen aussuhrlichen Darstellung

aller jener heiligen Orte, welche berzeit von ber frommen Christenheit zur Verehrung des Lebens, Leidens und Sterbens unfers göttlichen Erlösers besucht werden; dann von den damaligen (zu Jesus Zeiten) Einwohnern dieses Landes, den Juden, ihrer Versassing, ihren Sitten, Gebräuchen, Künsten und Wissenschaften u.a.m; wie auch von den an Palästina gränzenden Ländern, und endlich von den Reisen, welche Jesus während der Zeit seines heiligen Erdenwandels in diesem Lande machte. Zweyte, ganz umgearbeitete, durchaus verdesserte und sehr viel vermehrte Austage, mit zwey Aupfern — die wahren Abbildungen Jesu Christi und seiner göttlichen Mutter Maria darstellend — acht Holzschnittbildern, einer Laudarte von dem gelobten Lande und einem Plane von Jerusalem. Gräß 1836. Octav. 76 S.

Wiewohl das beilige Grab seit dem Tode des Erlösers ein Gegenstand der Verehrung der gangen Chriftenheit, fo maren boch gange eilfhundert Jahre verfloffen, ebe burch Jernfaleme Eroberung Europa aufgeregt , feine Bevolferung mit ben Seeren der Rreugfahrer babin ergoß. Geitdem, bas ift erft feit siebenhundert Jahren, ward das gelobte Land durch die Beschreibungen der Kreugfahrer und anderer Ballfahrter dem Abendlande näher bekannt, und das Hauptaugenmerk derfelben blieb ber Besuch der heiligen Statten. Erft mit dem Beginne des verfloffenen Jahrhunderts durchforschte Poctoce auch den nördlichen Theil Onriens aus miffenschaftlichem Gesichtspunfte, und erft gegen bas Ende des Jahrhunderts fprang Opriens geographifche, bistorische und politische Wichtigfeit burch die Reisebeschreibungen Mariti's und Bolnen's Europen ins Auge; burch ben fprifchen Reldzug Napoleons vor acht und drengig Jahren, burch ben jungften Ibrahimpafchas erhielt Sprien neues Intereffe fur Europa, und feit dem Beginne diefes Jahrhunderte bis auf den heutigen Lag haben fich die Reifebeschreibungen Spriens fast eben fo wie die nach Aegypten vervielfältigt: Clarte berührte bie Ruften, und drang bis Jerufalem vor, um bort, wie auf ber Ebene von Troja, paradore Sypothefen auszuhecken; Alibea (Badia) babnte fich als Moslim den Weg in die Moscheen von Berufalem und Damastus, beren Gingang ben Chriften verwehrt ift. Als die benden großen Facelträger wissenschaftlicher Forschung leuchteten Burchardt und Budingham voraus, denen Richter, Wilson, Richardson, Leight, Mad= ben, Chateaubriand, Scholz und andere folgten, beren Reisebeschreibungen in den vorigen Jahrgangen Diefer Jahrbucher überblickt worden \*). Die Beschreibung des gelobten Landes und der beiligen Statten blieb doch ben Allen die Sauptfache, die

<sup>\*) 3</sup>m XLV. und XLIX. Bande.

Entdedungen ausgenommen, welche erft Geegen und Bantes jenfeits bes Jordans und jungft Graf De la Borde im fteinigen Arabien gemacht, ift fur das übrige Gprien, befonders für das nordliche, weit weniger als für das füdliche geleistet worden; besto willkommener alfo find die Beschreibungen von Reisenden, welche, wie der Ochwede Berggren und der Franzofe Poujoulat, nicht nur in die, durch so viele Vorganger ausgehöhlten Fugftapfen der Ballfahrter jum beiligen Grabe getreten, fondern fich jum Theil neue Bahn gebrochen, oder menigftens über Die von fruberen Reisenden betretenen Straffen mehrere von jenen verfaumte geographische oder historische Aufflarungen gegeben baben. Sunderttaufende der Kreugfahrer find nach dem beiligen Lande gezogen, ohne daß von dem, was fie gefeben, gebort, gestritten, gelitten, eine Opur auf Die Rachwelt gefommen; felbit die Chronifenschreiber der Kreuzzuge tragen, mit Ausnahme der gelehrten Bifchofe Bilbelm von Eprus und Zakob von Akka, fast durchaus große Unwissenbeit und noch größere Gleichgültigkeit in geographischen und bistorischen Dingen zur Schau. Sunderte von Reisebeschreibern des gelobten Candes haben ihre Vorganger ausgeschrieben, oder, ohne sie zu kennen, das von jenen langst Gefagte wiederholt; ein auffallendes Benspiel hievon ift gleich Rais Ioni's Reife (Mr. 5), welche, ohne auch nur von einer einzigen früheren Reisebeschreibung Notiz zu nehmen, langst abgedroschenes Zeug wiederholt, mabrent doch mehrere feiner Landsleute, wie Bernardino von Gallipoli 1) und Guallardo 1), treffliche Beschreibungen der beiligen Derter binterlassen baben; fo bleibt von jenem Machwerk und den benden elenden Dlanen Berufalems und der Kirche des beiligen Grabes nichts anderes zu fagen übrig, als daß dieselben ein großer Druckfehler in Capitalschrift, wie gleich auf dem Titel VERONRSE statt Vero-Neues in geographischer hinsicht ift auch aus ben Erinnerungen, Gindruden, Gedanken und Landschaften Lamartin e's (Mr. 12) nicht zu lernen, und dieselben enthalten fogar mebrere Irrthumer; aber der Verfasser tritt auch nicht mit der Anmaßung, eine wiffenschaftliche Reife geliefert zu haben, auf, und das von ihm Gelieferte entspricht getreu dem von ihm gewählten Titel, immer bleibt er der, selbst von Chateaubriand nicht übertroffene, Maler von Naturschönheiten, deffen Pinfel nothwendig die Verzweiflung aller kunftigen Reisenden, welche nach ihm

<sup>1)</sup> Trattato delle piante ed immagini de' sacri Edifizi di terra santa. Firenze 1620.

<sup>3)</sup> Il devotissimo viaggio di Gierusalemme fatto e descritto in sei Libri. Roma 1595.

folde Gemalbe verfuchen wollen. Er ift ber Maler ber Jerba= Lafararn oder Jerusalemfabrer (wie in Schweden die Dilaer in dem beiligen Cande genannt werben) \*), indem fein 3med junachft ber Befuch Berufalems und ber beiligen Statten bes gelobten Candes, wiewohl er auch vorzüglich die Maturschonheiten bes Libanons und die Stadt der fieben Sugel an dem Bereine zweper Meere und zweper Erdtheile gemalt bat. Ginen weiteren Befichtefreis bat fich Gr. Dich aud gestecht, welcher in Begleitung bes orn. Poujoulat ben gangen weiten Umfreis ber Rreuzzuge zu durchwandern unternahm, und nachdem er die Geschichte derselben geschrieben, erft ben Schauplag, auf welchem Die von ihm ergahlten Begebenheiten Statt gefunden, burch Gelbitansicht kennen lernen wollte. Beffer hatte er unftreitig gethan, wenn er erft gereifet und dann geschrieben hatte; da dieg aber von den Umftanden abbing, und es nicht jedem Geschichtschreiber gegeben ift, ben Schauplas feiner Befchichte felbft zu bereifen, fo fann bier fein Borwurf Statt finden ; vielmehr ift ibm vorzuwerfen, daß in diefem weitschichtigen Werfe von fieben großen Octavbanden im Umfange für die Geographie ber Kreutzuge felbft boch im Gangen febr wenig ober fogar Briges geleiftet worben (wovon weiter unten die Belege folgen werben), und bag bas Intereffantefte, Geiftreichfte und Neuefte, was hierüber in diefen fieben Banden enthalten ift, nicht Brn. DR., fondern feinem Reisegefährten, hrn. Poujoulat, angehört. Diefer Brief-wechsel des Orients scheint wirklich bloß deghalb auf sieben Bande ausgebehnt worden gu fenn, um gu ben fieben Banden ber Befchichte ber Rrengguge Gen. DR.'s ein burchans paffenbes Geitenftud abzugeben. Bas an dem Inhalte besfelben lehrreich, hatte fehr mohl auf ein bescheibenes Bandchen, wie bas bes Brn. v. Profesch, susammengeschmolzen werden fonnen; aber es scheint, daß die Lefelust des frangosischen Publikums heute nur durch eine Angabl von Banden, wie die der Memoires d'une inconnue oder ber Bergogin von Montebello befriedigt werden fann; eine vollständige Geographie der Kreuzzuge durfte wohl allein bren ober vier Bande fullen, ber erfte namlich bas gelobte Land (wie benn wirklich in den vier der vorliegenden Werke Mr. 13, 14, 15 und 18, Balaftina Ginen Band fullt, ber zwepte bas nordliche Oprien und bas angrangende Mefopotamien, ber britte Aegypten, der vierte Kleinasien und Konstantinovel, oder vielmehr umgekehrt in der natürlichen Ordnung des Marsches der Rreugfahrer, er-Rens: Ronftantinopel und Rleinafien, zwentens Gyrien und Mefopotamien, brittens Palaftina bieffeits und jenfeits des

<sup>\*)</sup> Berggren IIL G. 178.

Jordans, viertens Megnyten. Dieses ift ein weit größerer Schauplat, als der der gewöhnlichen Jerufalemfahrer, die, zu Jaffa gelandet, nach Jerusalem gieben, um dort das Ofterfest gu begeben, bann Bethlebem und Ragareth befuchen, bis ans tobte Meer fommen, ohne fich über ben Jordan ju wagen, wo Seegen ber erfte fo große Entdedungen gemacht, Burdhardt und Budingham in feine Bufftapfen getreten find, und ber Graf De la Borde diefelben jungst durch die Beschreibung der Felsen, Pallafte, Tempel und Felfengraber von Petra vervollständigt bat. Bon ben oben ermahnten Landern, welche ber Schauplag ber Kreugzüge, bat Br. Michaud gwar bie benben dufferften, Confantinopel und Aeappten, besucht (jenes nicht nur als die große Stavelstadt des Orients und Occidents und die große Ueberfahrt der Kreuzfahrer von Eurapa nach Affien, fondern auch als die eroberte Bente berfelben im vierten Rreuginge, und Zegypten durch die Keldzüge der Könige von Jerusalem und besonders durch Die Befangenschaft des beiligen Ludwig von bochfter Bichtigkeit), Br. Poujoulat bat über einige Dunfte bes Buges burch Kleinaffen und ber fprifchen Rufte Aufflarungen gegeben, aber weber er noch Gr. Michaud hat Die Strafe ber Kreugfahrer burch Raramanien und die Passe bes Taurus und Amanus verfolgt (workber Callier neue Aufflarungen und Berichtigungen verspricht) 1); teiner von benden hat das Bebiet des Fürstenthums von Edeffa, bas fich bis nach Armenien ausbehnt, betreten, feiner von bepben jenseits des Antilibanon die Ufer bes Orontes, und feiner von benden das land jenseits des Jordans befucht, fo daß gar Bieles an ber Ausbehnung ihrer Reise auf den ganzen Schauplat ber Kreuzzuge fehlt; von den anderen oben ermahnten Reifenden find nur Berggren, Lamartine, Poujoulat und Damo if ea u bis nach Damaskus vorgedrungen, biefer nicht nur in der Geschichte der Kreuzzüge, sondern in der des Orients überhaupt so merkwürdigen Stadt, in welcher aber Br. v. Lamartine fich um gar nichte, ale um die fcone Musficht ber Gegend umgefeben, und nicht einmal die große Moschee der Beni Ommeije, das erfte Meifter = und Mufterwerf faracenischer Baufunft, beschreibt; felbst ale Poet und Philosoph, in welcher Doppeleigenschaft et (nach ber Borrede) 1) ben Orient burchzogen, durfte ihm bie Poesie der saracenischen Baufunst mit den Laufgangen ihrer Lanzenwalder und Bogengeflechte, mit ben Stalaftiten ihrer berabhangenden Gewölbtropfen, mit den Palmenstämmen ihrer Di-

<sup>2) 3</sup>m Bulletin de la société de Géographie Nro. 16. 1836. ©. 247 u. f.

<sup>2)</sup> J'y ai passé seulement en poète et en philosophe,

narete, beren Giebel ben Palmenfohl vorstellt, mit den Kolusnuffen ihrer Dome und Auppeln, mit den Phantastegebilden ihrer Arabesten, mit ben labnrinthischen Regen ibrer Kenstergitter, mit den Zugaben ihrer Kontainen und Grabergarten nicht fremd bleiben; felbst als Philosophen batten ibm zu Damastus bie Grabmale Nuredin's (Mureddin's) und Galadin's (Gsallabedbin's), ber benben Leuchtthurme des Islams gur Beit der Rreugguge, und Die Stiftungen berfelben, womit fie Damastus jum Beften der Menschheit verherrlicht, die von benden gestifteten Schulen, und befonders das von dem letten gestiftete Spital intereffiren follen; er bat diefe berühmte Stadt alfo blog mit den Mugen bes Landschaftsmalers betrachtet, und als folcher ihre Maturiconheiten auch wirflich mit bem faftigften ebenischen Grun ausgemalt; feine Reifebeschreibung bedarf nicht ber Ausstattung bon Rupferftichen, um eine malerische ju beißen, und gewiß wurde die treneste Unficht ber beschriebenen Gegenden burch ben trefflichsten Pinfel und Griffel weit hinter bem ber Phantasie Lamartine's und ber burch ibn aufgeregten feiner Lefer gurudbleis ben ; folden aber, welche trenes Landfchaftegemalbe poetischem vorziehen, find die Kinden'ichen landichaftlichen Beleuchtungen ber Bibel (Mr. 10), sowohl wegen der Treue als der Schonbeit ber Rupferstiche, beren jedem ein Blatt Text aus den beften Reisebeschreibungen bengegeben ift, vorzüglich zu empfehlen; da Diefelben ben gangen weiten Schauplas Des alten und neuen Te-Ramente umfaffen, fo beschranten fie fich nicht auf bas gelobte Rand, die Unfichten aus diefem machen jedoch die Salfte ber in ben vorliegenden brengebn Seften gelieferten zwen und fechzig Rupferstiche, die anderen find Darstellungen der merkwurdigsten Stadte und Landschaften aus allen in ber Bibel ermabnten Laubern, es wechseln mit ben Unfichten bes gelobten Landes Die bes fteinigen Arabiens und Aegnotens, Rleinafiens und Ciliciens, Griechenlands und Italiens ab, und von bem Sippogrophen ber Runft getragen, wandert der Lefer in dem Augenblide des Blattumschlagens von ben Ppramiben nach ben Ruinen von Garbes. und Ephefus, von den Relfenpallaften Petra's und den Gaulenwaldern Palmpra's nach ben Ruinen Minive's und Babylons, von den Ruften Milet's und Affos nach der von Spratus, und von Athen und Korinth nach Duteoli und Rom : der valaftinischen Landschaftsgemalbe wird in ber Folge Diefer Unzeige ben ben vorguglichften Stadten erwahnt werden. Bie erbarmlich nehmen fich gegen diefe herrlichen Rupferstiche die elenden gebn Solgschnitte aus, womit von den obigen fieben Befchreibungen Palaftina's die in jeder hinsicht als die lette auf ihrem gehörigen Plate

ftebende, Lefer aus bem Bolte anlocken foll, und beren in Bergleich mit dem ellenlangen Litel linienfurger Inhalt aus den, por derfelben oben angeführten Beschreibungen Palastina's, namentlich aus der Robr's, genommen ift, fo daß bieruber nichts weiter ju fagen. Eben fo wenig ift über die Brofchure des Pfarrers Staubenraus (Mr. 3) und die anonyme Buchbandler-Compilation (Dr. 9) über Jerufalem, Bethlebem und Razareth zu fagen, welche größtentheils aus Profefch abgefchrieben. Empfehlenswerther, befonders für die Geschichte Palaftina's. und mehr unterhaltendes Lefebuch, als belehrendes wiffenschaftliches Wert, ift Rud er's Ueberfepung des Palaftina's Dr. Ruffel's, welcher in der englischen Cabinet library Unfichten des alten und neuen Megypten gegeben; feine Quellen find, nebft feinen alten Landeleuten Daundrel, Sandne, Doubdan, Poctode, Die neuesten: Budingham, Burdhardt, Clarte, Richardfon, Legh, Leight, Irby, Mangles, Carne, . Wilson, Macworth und Chateanbriand. Man fieht fchon aus Diefen Mamen, daß Palaftina's Beschreibung unter allen Reisenden am meisten den englischen banft. Bon den andern dren Beschreibungen Palaftina's beurfundet die Robr's durch die siebente Auflage den Anwerth, welchen fie verdienter Beife in Deutschland gefunden; die auf bem Titel angefündigte Vermehrung und Verbefferung besteht aber bloß in einigen Bufagen aus den Reifebeschreibungen von Drofesch und Budinabam, den letten und Burdbardt bat Crome (Mr. 13) ansgefdrieben, welcher eine geographifd-hiftorifche Befdreibung gang Spriens und eine Sammlung lithographirter palaftinischer Gegenden und Ortschaften verspricht, in dem vorliegenden Buche aber bisher bloß die geographische Beschreibung Palaftina's, mit vorzüglicher Berücksichtigung bes öftlichen, jenfeits bes Jordans gelegenen Theiles (nach Burdhardt und Buckingham) geliefert Nach den Rarten diefer benden ift die dem Buche bengegebene gezeichnet, welche aber ben dem großen Magstabe, befonbere lange ber Rufte, leicht reicher und richtiger batte ausfallen konnen, wenn andere befannte, wie z. B. nur die in Berggren's Reife nach Bolnen, Paultre, Burdhardt, Irby und Mangles von Sallftrom entworfene, ju Rathe gezogen worden waren. Raumer bat feinem, allen anderen obigen Befchreibungen Dalaftina's an Gelehrsamfeit, Bollstandigfeit und lichtvoller Ordnung ben weitem vorragenden Werfe (Dr. 14) nur einen Plan des beiligen Grabes und einen Umrif Jerufalems bengegeben, auf welchen wir ben Erwahnung ber beiligen Stadt guruckfommen werden, und verweist übrigens feine Lefer auf Grimm's Rarte

von Palastina als die beste '). Der Reisebeschreibung Lamartine's ist wenigstens ein Kartchen beygegeben, auf welchem die Richtungen und Wendungen seiner Reise bezeichnet sind, aber Protesch und Michaud sind ohne Karten, was ben dem bandereichen Werfe des lehten um so mehr Wunder ninmt, als der Kartenlurns in Frankreich heute auf so hohen Grad gestiegen, daß historischen Werfen Kartenatlasse beygegeben werden, in benen viele Blätter, wie z. B. die selbstersundenen Schlachtpläne, ganz und gar überstüssig. Wenn Michaud in der Vorrede sagt, daß er weder Geograph, noch Antiquar, noch Natursorscher, noch Gelehrter '), so ist dieses nur Phrase von übertriebener Bescheiden-

2) Comme je ne suis ni géographe, ni antiquaire, ni naturaliste, ni érudit, une correspondance familière conviendra peutêtre mieux à mes faibles connaissances, qu'un ouvrage grave

et méthodique.

<sup>2)</sup> Die bey weitem beste ber fprischen Karten, welche uns erft nach Fertigung dieser Anzeige zugekommen, ift unftreitig die in ber britten Lieferung der Alfa von Bergbaus gegebene, welche Alles leiftet, mas nur nach ben vorhandenen Quellen mit großem Britis fcen Urtheile geleiftet werden tonnte; nur follte Die Gelte 45 gang umgebrudt werden, indem die wenigften der dort gegebenen aras bifchen Ramen richtig , und manche berfelben wirklich die hochfte Unwiffenheit in den Glementen arabifcher Orthographie verrathen, indem j. B. die Ramen Sufeiman und Atta, deren richtige عكا ftatt حقّر und سيان ftatt صليان , ftatt مقر att geschrieben werden, so auch hamam, bas Bad, of flatt , le, . dann مرج ابن عمر dann قفرنعون Capernaum قفرنعون merdid 36n Omer, statt مرج ابن عام Merdid 36n نت موم , ! Rebi Musa gar بأ بلاسي fatt ثبلوسي Rebi Musa gar نبلوسي fatt , und Sultan mit Saab fatt mit einem Sin!!. und ماف fatt Bafa) Ratt Bafa بقر und لحر thatt لود Lydda مهالر Caipha und حيفر flatt قيفر اتلث flatt عتليد انك fatt گُلُّه. Durch so grundfaliche Schreibung der Ramen , deren Rechtschreibung in allen morgenlandischen Geographen, namentlich in Abulfeda und dem Dichihannuma, gegeben ift, wird die Biffenschaft nicht gefordert, fondern nur neues Duntel über die rich. tige Schreibmeise und Aussprache arabischer Ortsnamen verbreitet.

beit, denn wie hatte er wohl ohne Geographie und Erudition die Geschichte ber Kreuzzuge zu schreiben unternehmen konnen ? aber eben fo übertrieben ift das lob, welches Gr. v. Lamartine bem Briefwechsel des Orients ertheilt, wenn er fagt, daß berfelbe die bistorische, moralische und malerische Reugierde nach Allem, was ben Orient betrifft, vollfommen befriedige 1); wir finden im Gegentheil, daß diefelbe Bieles zu munfchen ubrig lagt, erwarten aber mit Brn. v. Lamartine Die intereffantesten geographischen Aufflarungen über Gyrien und Rleinasien von Callier's (deffen Namen Gr. v. L. gang irrig Caillet fcreibt) und Terier's Mit Brn. v. Lamartine und Michaud beginnen wir unfere Banderung auf der Strafe der Kreugfahrer gu Constantinopel (Berggren's von Unrichtigfeiten ftrogende Befchreibung Constantinopels ist bereits in einer vorigen Uebersicht der Reifen ins osmanische Reich gehörige Erwähnung geschehen) 2), gieben mit Poujoulat durch die von diefem berühmte Strafe Rleinasiens nach Oprien, durchwandern dasselbe mit ibm, Brn. v. Lamartine, Berggren, Profefch und ben übrigen Befchreibern Palaftina's bis hinunter nach Ghafa und an das todte Meer, ohne die Lander jenfeits des Jordan in unfere Ueberficht aufzunehmen (weil diefelben von feinem diefer Reifenden betreten worden find, und Crome's Befchreibung nur ein Muszug aus Burdhardt und Budingham), und auch ohne Aegypten gu berühren, weil die von dort hergeschriebenen Briefe Michaud's wirklich nichts Neues enthalten. Eben fo wenig Reues, als Dichaud's Briefe über Zegypten enthalten, ift in dem erften Bande Des (um fechgehn France fehr theuren) neuesten Bertes Des Arztes Braner über Constantinopel zu finden. Der Inhalt bes zwenten Theiles, ber fich ausschlieflich mit ber Deft und ben ihr verwandten epidemischen Kranfheiten beschäftigt, gebort in eine mediginische Zeitschrift, und es genuge bier zu fagen, baß Gr. B. die Pest nicht fur contagios, fondern bloß, wie andere bosartige Krankheiten, für epidemisch erflärt; selbst dieses Parador ift nichts weniger als neu, und mehrere Merzte (Englander, Frangofen und Deutsche) haben dasselbe mit ihrem Leben bezahlt. Da Gr. B. zugleich ein entschiedener Befenner ber Gall'schen Schadellehre, nach diefer fogar die ethischen Abtheilungen des erften Bandes feines Berfes rubricirt, und ba er im zwepten durchaus die Nichtcontagiositat der Pest verficht, fo mare ein

<sup>1)</sup> La correspondance d'Orient — satisfait complétement à tout ce que la curiosité historique, morale et pittoresque peut désirer sur l'Orient.

<sup>2)</sup> Bb. XLIX. @. 32.

Urtbeil über bie benben Bande vielleicht am furgeften frangofifch fo au formuliren: que le premier volume est d'un frenologue et le second d'un frénétique. Doctor Braper, ein eben fo großer Freund und Bewunderer der Türken, als Berfechter ber Nichtanstedung ber Peft, ift, wie man fieht, ein avocat de causes désespérées; indessen lesen sich feine benden Bande mit Intereffe, und um die Lefer ju verftandigen, mas er im erften zu erwarten habe, überblicken wir den Inhalt besfelben nach bes Doctors eigener absonderlicher phrenologischer Anordnung. Erstes Rapitel: Bon ben umgebenden Dingen (circumfusa), namlich von Pera und feinen Umgebungen, der Borftadt Kabimpafcha, dem Arfenale, den fugen Baffern, dem Gerai von Galata, dem Thale von Dolmabaghofche, den Borftadten auf ber landfeite Conftantinopels, dem Fanale Topfapu, den fieben Churmen, von der Spipe des Gerais, dann bas Innere von Constantinopel (immer noch unter der Aubrif circumfusa), der Bifchmarkt, der agnptische, die hohe Pforte, das faiferliche Thor, das Gerai, Aja Gofia, der Sippodrom, die Guleimanije; dann Seutari, Chalcedon und die Pringeninfeln, und von den Dorfern im Ranale, nur von denen auf der europäischen Geite, Ortafoi, Rurutscheschme, Arnaudfoi, Terapia, Bujufbere und dann wieder gurud nach Topchana. Diese bochft Durftige Topographie füllt nur die erften anderthalbhundert Geiten des Buches; überall ift der Doctor nur in die langft ausgetretenen Rufftapfen anderer Reifenden getreten, mabrend boch für einen neuen Bearbeiter der Lopographie Conftantinopels jedes Rumero der turfischen Staatszeitung so reiche Bentrage enthalt; fo ift z. B. zu Dolmabaghdiche nicht einmal der neuen Rafernen von Datfchta und ber baran gestifteten militarischen Schule erwähnt; von den Moscheen außer den obgenannten fein Wort, viel weniger also noch Kunde von den gablreichen Grabmalern und frommen Stiftungen, von deren Erhaltung oder Erneuerung in jedem Blatte ber Staatszeitung die Rede, fo daß bas eben vor uns liegende Mr. 119 vom 3. Ramafan 1251 (23. Dezember 1835) nicht weniger als ein balbes Sundert folcher Localitaten aufgablt, woben nicht nur eine Menge bisber unbefannter Stadtviertel und Doscheen, fondern fogar ein, bisher in feiner Reifebeschreibung und Topographie genanntes Dorf, namlich bas von Eudelli, erfcheint. Wiewohl Dr. B. nicht felbst bes Türfischen fundig, fich immer eines Dolmetsches bedienen mußte, fo find doch die wenigen turfifchen Borter, die er feiner Ergablung einmischt, richtig ausgesprochen, gefchrieben und befinirt; fo a. B. (I. p. 15) die verschiedenen Urten turfischen guhrwerks:

l'humble teskéré \*), le pesant araba, le gai kotchi; die verschiedenen Arten von Brot: pide, fodola, fomun, frangela (I. p. 425); die verschiedenen Arten von Destbeulen, die unter den Achseln: Ropet memesi, b. i. Bundezigen, Die amifchen ben Musfeln ausgebreiteten Gefchwure : fchiripenbfch. Die gewöhnlichen Karbunkeln: fcheban (II p. 80); endlich der Luftschlag, eine (nur zu Constantinopel und in Kleinaffen vorfom= mende) in einigen Stunden ohne Erbrechen und Beulen wegraffende Krantheit, Die man in Europa nicht fennt, und worüber Die britte Rote bes zwenten Bandes umftandliche Ausfunft gibt, nach welcher ber Luftichlag ein Geitenstück jum Sonnenftich. Das zwente Sauptstud handelt von ben auf die Oberfläche bes Leibes angewandten Dingen (applicata), und barunter begreift ber Doctor Rleidung, Beschneidung, Enthaarung, Rosmetif, Bader; bas britte Sauptftud von den durch die Rabrungswege eingeführten Dingen (ingesta), namlich Speifen und Getrante; viertes Sauptftud, von ben auszuscheibenden Dingen (excernonda), von den Excrementen, Samorrhoiden, Besicatorien, Canterien, Saarfeilen; funftes Sauptftud, von den durch willfürliche Bewegungen ausgeführten Sandlungen (gesta); vom Schlafe, Bachen, Bewegung und Unterhaltung; fechstes Sauptftud, von den finnlichen Bahrnehmungen und ihren Rolgen (percepta). Sier führt der Berfaffer unter den inneren Sinnen die gange Ethif des Türken unter den folgenden dren phrenologie fchen Kategorien auf: 1) moralische und intellectuelle, Uffecte und Fertigfeiten, welche ber Ginflug ber Rorans barnieberhalt (?), ale: Sang jum Sag, jur Berftorung, jur Lift, jum Stolz, jur Citelfeit; Thaten -, Objecten und Formengebachtniß; Orte = und Raumfinn; Bort -, Farben -, Ton - und Zahlengebachtniß; Einbildungefraft, Erfindungegeift, Dachahmungetalent, Urtheilsfraft, Ocharffinn, Lieffinn, Bis. Bir überlaffen es ben Lefern, wenn fie neugierig, felbft nachzusehen, wie biefes beu und Spreu moralifcher und intellectueller Rrafte vom Roran unterdrückt werden foll! Die zwente Kategorie handelt von den moralischen Affecten und intellectuellen Rabigfeiten, welche ber Einfluß des Rorans in den Grangen ber Dagigung erhalt, namlich von der Liebe, Baterlandeliebe, Gefelligfeit, Gigenthumsliebe, Erwerbstrieb. Die britte Kategorie umfaßt bie burch den Ginfluß des Korans auf den bochften Grad gesteigerten moralischen Affecte und intellectuellen Kertigfeiten, als Geschlechts-

<sup>\*)</sup> Petite cage en bois, avec un grillage sur les côtés, placée sur un train très bas, non suspendue, et tramée par un ou deux hommes.

trieb, Gute, Bohlwollen, Sanftmuth, Mitleid, Empfindfamfeit, musulmanische Politeffe! Gewiffenhaftigfeit, Ginn fur Recht und Unrecht, Umficht, Borficht, Festigfeit, Bestandigfeit, Musbauer, Sartnadigfeit, Theofophie, Religion, Islam, Dogmen, Bebote, Zugenden, Lafter, Borberbeftimmung, Fatalitat, Reinigungen, Fasten, Ballfahrt, Gobendienft, Tolerang, Profelytismus, Krieg, Gieg, Niederlage, Friedens-und handelstractate und Treue in Erfüllung derfelben. Wenn Diefes Potpourri nach phrenologischen Rategorien richtig geordnet fenn follte, fo ift biefes wenigstens nicht nach logischen ber Richtiger ift nach diesen das siebente Sauptstud von der individuellen Spaiene in die drep Abschnitte der besonderen Gefundheit der Musulmanen, der Raja und der Peroten unteraetheilt, und von dem Doctor, der fich hier auf festerem Grunde befindet, als in der Metaphpfit und Ethif, mit Sachfenntniß behandelt und durch seine Erfahrungen erlautert. Indem wir bemfelben nicht weiter folgen, febren wir zu den benden Befchreibern Constantinopels, Srn. Michaud und Srn. v. Lamartine, gurud, fagen aber noch eher ein Bort von dem unbedeutendften und schaalften ber über Conftantinopel vorliegenden Berfe, namlich dem Baratta's (Mr. 2). In der Vorrede eifert er, wir wiffen nicht über welche, unberufene Reisebeschreiber, Die beute von allen Seiten nach Conftantinopel ftromen, und die Lefewelt mit ihren Reifebeschreibungen überschwemmen; wir fennen diese Reisebeschreibungen nicht, aber Alles, mas Gr. B. von ihrer Leerheit, Flachheit und Gehaltlofigfeit fagt, paßt gang auf die feine, welche nichts als die Biederholung langft befannter Dinge , ohne die geringste Borfenntnig der Berte, wie g. B. d'Ohffon's, in welchen Alles, mas über die Cultur u. dal. gefagt wird, icon lange und viel richtiger gefchrieben worden; Br. B. bat fich nicht einmal die Dube gegeben, die befanntesten Worter richtig ju boren und ju fchreiben, fo beißt ben ihm ber Bafar pasar, humajun Oumagoun, Mefarlit Meserluck, das Thugha Turra, und sogar S. Mahmud durchaus nicht anders als Mohomud. Bie mit seinem philologischen Biffen, fieht es auch mit feinem geographischen und topographifchen aus. Mach ihm wird Conftantinopel nordlich vom Emaus (sic) begrangt, und an der Stelle des alten Sebdomon fieht heute die Moschee Giub; die nachste beste Karte und Lopographie Constantinopels hatte ibn belehrt, daß jener Rame Der Gebirgefette Samus gefchrieben werden muffe, daß die Moschee von Gjub auf der Stelle der Rirche des beil. Mamas, der Sebdomon aber noch unter bem Ramen bes Pallastes Conftantins ober Belifars besteht. Dit feinen biftorifchen Kenntniffen ftebt es nicht beffer.

Indem er von den Derwischen spricht, deren einzelne Orden in M. d'Obsson alle umständlich nachgewiesen sind, fagt er: L'origine del Monachismo presso i Turchi spinta è da alcuni fino all' epoca esordiale del Maometismo, also bestand bas osmanische Reich schon im siebenten Jahrhundert!! Da altri è posta in epoche più assai vicine! Das meiste, was er von den neuen Reformen Schreibt, ift fcon beute nicht mehr mahr. Den Reis Efendi überfest er als pilota del stato. weil Reis der gewohnliche Rame des Schifffapitans, ben benben ift aber ber Rame nur abgeleitet, ben jenem von Reibul-Ruttab, Saupt ber Schreiber, ben Diefen von Reibul-Befinet, Saupt Des Schiffes; es gibt aber heute weder einen Reis Efendi, noch einen Riajabeg mehr im osmanischen Reiche, benn jener beißt binfuro, nach dem in der Staatszeitung Mr. 125 vom 26. Gilfide (14. Marg) gegebenen Chattischerif: Gebeimer Rath, Auffeber der auswartigen Gefchafte 1), und der Riajabeg : Geheimer Rath, Auffeber der Reichegeschäfte (bee Innern) 2). Mus Ginem Blatte ber osmanifchen Staatszeitung ift mehr zu lernen, als aus bem gangen Buche Baratta's und vielen anderen, über das osmanische Reich gefchriebenen; fo findet fich in demfelben Blatte ben ber Berleibung des Sandschafs von Karahiffar der Unterschied zwischen Mutegarrif, welcher Befiger eines Sandichafs, Muhagil Steuereinnehmer desfelben, und Motesellim, Berwalter im Namen der Regierung, wovon die Reifebeschreiber gar feinen flaren Begriff haben, deutlich genug aus einander gefest; barum hat sich aber Gr. Baratta, dem es nur darum zu thun war, de barattare il suo libro, wenig befummert. Bon ben Baraten ober Beraten, mit denen fein Rame fo nabe verwandt, weiß er gar nichts: der Mame derfelben fommt von der IX. Sure des Rorans her, welche Beraet, b. i. Befrenung ober Befigung, beißt; beraet etdum (beift auf turtifch), ich fage mich davon los. und fo hiemit Beraet von Baratta.

Der Unterschied zu profaischer und zu poetischer Ansicht tritt auf das schneidendste in der Beschreibung des Eindrucks hervor, welchen der erste Andlick Constantinopels, dieser wie Rom auf sieben Sügeln gelegenen Stadt, auf orn. Michaud und auf orn. Lamartine hervorgebracht; jener sieht auf den sieben Sügeln nur sieben Görfer, die ihm kaum als eine große Stadt erscheinen 3),

<sup>2)</sup> Befir Mufdir umuri darididienun Rafiri.

<sup>2)</sup> Befir Dufdir umuri multienun Rafiri.

La capitale des Osmanlis offre à peine l'aspect d'une grande cité. II. p. 144,

diefer fpricht mehr als einmal von den sieben Stadten, aus benen die einzige Stadt der Belt besteht:

»Einige Ruderschläge trugen uns an die Spige des goldenen horns. wo man zugleich der Aussicht des Bosporos und des Meeres von Marmora, ber gangen Unficht bes hafens ober vielmehr bes inneren Meeres von Conftantinopel genießt; bier vergagen wir Marmora's, der affatie fchen Rufte und des Bosporos, um mit Ginem Blide das Bafferbeden Des goldenen Borns und die auf den fleben Bugeln Conftantinopels aufgehangenen fieben Stadte zu betrachten, alle gegen den Meeresarm zu-laufend welcher die einzige und unvergleichliche Stadt bildet, die zugleich Stadt, Land, Meer, Dafen, Flugufer, Garten, maldige Berge, tiefe Thaler, Dzean von Baufern, Umeishaufen von Schiffen und Gaffen, rubige Ceen , bezaubernde Ginfamteiten, Unficht , die tein Pinfel anders als im Detail malen kann, und wo jeder Ruderschlag das Aug und die Seele entgegengefestem Unblide und Gindrude guführt. - Dier ifts, wo Gott und der Menfc, die Ratur, die Runft in Uebereinstimmung Die munderbarfte Ausficht erschaffen oder aufgestellt, melde menschlicher Blid auf der Erde betrachten tann; ich fließ einen unwillfürlichen Schrey aus, und vergaß auf immer des Meerbufens von Reapel und aller feiner Bezanberungen; etwas diefem herrlichen und anmuthigen Bangen vergleichen wollen, beißt die Schöpfung verunglimpfen.a

Mit dem Reisenden, der Constantinopel mit so poetischen Augen betrachtet, ist über historische oder philologische Irrthümer wohl nicht zu rechten, doch ist es Recensentenpflicht, einige derselben herauszuheben, damit sie nicht durch den Zauber der Beredsamkeit begünstigt, sich verbreiten mögen. Bekanntermaßen sind die Grabmale der ersten sechs Sultane zu Brusa, und erst der siebente, der Eroberer Constantinopels, ward in dieser neuen Hauptstadt des Reiches der erste Sultan bestattet. Hr. v. L. läst aber den sterbenden Osman an seinen Sohn Urchan eine Rede halten, worin er diesen ermahnt, des Naters sterbliche Hulle zu Constantinopel auf dem von ihm selbst gewählten Plaze, zu bestatten \*). Eben so irrig ist, was Hr. v. L. über das Grabmal

Poepose ma dépouille mortelle dans Constantinople, à la place, que je m'assigne moi-même en mourant, T. III. p. 267. Bu dieser mit der Vermächtnistede des sterbenden Osman genommenen poetischen Ligenz ist die, welche sich der französische Ueberseter der Geschichte des osmanischen Reichs zum Schlusse des ersten Buches beym Tode Osmans herausgenommen, ein merkwürdiges Seitenstüd; das erste Buch des Originals schließt mit der die Gräuel des Verwandtenmordes der Sustane schon im voraus andeutenden Stelle: »Der Ansang seiner unabhängigen herrschaft war des Oheimmordes schwarze That, und die seiner Nachsommen süllen in ihrer Geschichte mehr als Ein schwarzes Buch. Statt dessen erlaubte sich der Uebersetzer, welcher auf dem Titel ankundet, daß seine Uebersetzung nach den Noten und unter der Leitung des Werfassers versertigt worden sey, ohne dessen Urtheil über Osman

16

Gelims I. berichtet, ben er an der Seite Mohammed's II. beftattet, mabrend jeder diefer zwep Gultane an der von ihm gestifteten Mobchee rubt. Mohammed II. an der Mohammebije und Gelim I. an der Gelimije. Gleich darauf heißt ber Golug bes Retwa, wodurch der Mufti die Binrichtung Des Pringen Muftafa, bes Sohnes Suleiman's, gut geheißen haben foll : Dieu soit le meilleur \*)! Bas Dieu le sait mieux heißen follte, benn bekanntlich ift die Schlußformel der Ketwa: Allah aalem, b.i. Gott weiß es besser oder am besten. In der Folge (S. 287) kommt gar eine Moschee Sultanie vor, was bloß eine fultanische beift; folche fultanifche Doscheen gibt es fiebzehn, und diefe find vermuthlich gemeint, wenn (G. 294) von bem Befuche ber fieben Sauptmoscheen Conftantinopels gesprochen wird. Das bobe kaiferliche Thor des Gerai läßt Br. v. L. nicht nur Könfe von Befiren, fondern auch von Gultanen fpepen (G. 238), da boch nie ein einziger Sultan gefopft worden. Wie fteht es alfo um die Bahrheit der folgenden Stelle, ben der Stiege der fieben Thurme: Six ou sept têtes d'empereurs décapités ont roulé sur les marches de cet escalier; ein einziger Gultan, namlich Osman II., wurde in den sieben Thurmen erwurgt; 3brahim und in unferen Lagen Gelim III. und Mustafa IV. find im Gerai ermurgt worden, alfo find von brengig osmanischen Gultanen nur vier bingerichtet, und diefe vier nicht gefopft, fondern ermurgt worden. Bie fteht es alfo mit ben feche oder fieben Ropfen der Sultane, welche über die Stufen der fieben Thurme herabgefollert? Sie find eine poetische Spperbel, wie die bundert gwanzigtaufend Janiticharen, welche in der Sauptstadt allein ermordet worden fenn follen; Diplomatifche Berichte haben gu jener Beit die Bahl der gemordeten Janitscharen nur auf achttausend angegeben, der Reichegeschichtschreiber hat diese ohnedieß schon gu diplomatisch gemäßigte Babl in feiner offiziellen, in Conftantinovel gedruckten und ju Paris überfesten Geschichte der

hinein zu formuliren, und diesen (wiewohl ein Oheimsmorder) im Bestse der moralischen Eigenschaften, welche die Tugend aussmachen, zu erklären, statt des obigen, schwarze Thaten vorbedeutenden Schlisse, heißt es in der französischen Uebersetung: S'il fallait formuler un jugement zur Osman, nous dirions qu'à un courage indomptable il joignit de grandes vues et cet esprit entreprenant qui est le caractère particulier de tous les sondateurs des grands empires. Nous ajouterions, que malgré le meurtre de son oncle, on ne saurait lui resuser les qualités morales qui constituent la vertu. Hist, de l'empire Ott. I. p. 107.

<sup>\*)</sup> III. p. 274.

Janitscharenvertilgung auf drenhundert zwanzig heruntergesett'). Augenzeugen, und darunter einer der glaubwürdigsten 2), geben die Jahl der Gemordeten auf zwanzigtausend an, so daß bey der Zahl des Hrn. v. L. von 120,000 statt 20,000 die Eins vorne zu viel. Wie hätten auch hundert zwanzigtausend erwürgt werzden können, da die Zahl der Janitscharen zu Constantinopel sich damals im Ganzen auf zwanzig oder fünf und zwanzigtausend belief 2). Doch statt Mehreres dergleichen hervorzuheben, übersehen wir lieber einen Absah Hrn. v. L.'s, welcher die Ansicht Constantinopels so meisterhaft malt:

»Wenn man auf dem europäifchen Ufer, auf der anderen Geite bes Ranals des golbenen horns gurudtehrt, fo begegnet das Auge, nachdem es das blaue Bafferbeden überfprungen, querft der Spise des Serais: diefes ift die mannigfaltigste, herrlichfte, majefidtischfte und zugleich wildeste Stelle, welche der Blick eines Malers aufluchen kann. Die Spie des Serais springt wie ein Borgebirge oder ein verflachtes Cap zwifchen diefen drepen Meeren in Ufiens Angeficht vor; Diefes Bori gebirge von dem Thore des Serai am Meere von Marmora an bis sum großen Roidte des Sultans, gegenüber der Landungstreppe von Pera, Kann drey Biertel einer Linie im Umfange betragen; Diefes ift ein Dreyed, deffen Grundlinie das Gerai felbft, deffen Spibe ins Meer taucht, deffen langste Seite dem inneren hafen oder Ranale von Conftantinopel juger wendet ift; von dem Puntte, wo ich mich befinde, beherricht man Das Gerai gang; es ift ein Balb von Riefenbaumen, beren Stamme ale Saulen über den Mauern und Terraffen des Umfangs hervorragen, und die ihre Aefte über die Rofchte, über die Batterien und über die Schiffe des Meeres verbreiten; Diefe Balber bunteln und gefirniften Gruns find von grunem Rafen, Blumenbeeten, Baluftraden, Marmorftufen, goldenen und blepenen Ruppeln, Minareten, die dunn wie Mafte, von geräumigen Domen der Pallafte, Moscheen und der Roichte, Die biefe Sarten umgeben, durchichnitten; eine Ansicht, fast der ahnlich, welche die Terrassen, Abhange und der Pallast von Saint Cloud darbieten, wenn man fie von dem entgegengefehten Ufer der Seine oder von Meu don's Bugeln anschaut; aber diese Landschaft ift von dren Seiten vom Meere umgeben, und auf der vierten von den Ruppeln der jablreichen Dosdeen, von einem Meere von Saufern und Gaffen beherricht, melches das mabre Conftantinopel, das eigentliche Stambul bietet. Die Moschee Uja Cofia, welche die Petereffirche des öftlichen Rom, erhebt ihren massiven und riesenhaften Dom nabe an den Umfangsmauern bes Gerai; Aja Sofia ist ein unformlicher Bugel auf einander geschichteter Steine von einem Dome übermolbt, welcher in der Sonne wie ein Meer von Blen glangt; weiterbin ichwingen fic die neueren Moscheen Uhmeds, Bajesids, Suleimans, mit ihren von maurischen Gallerien umreiften Minareten, jum himmel auf; Copreffen, deren Stamme fo bid wie ber

<sup>1)</sup> Usi safor S. 97 und in ber frangofischen Uebersetung S. 154.

<sup>2)</sup> Der Berfaffer der deux années à Constantinople. Paris 1828.

<sup>3)</sup> Les janissaires, qui étaient au nombre de vingt à vingt cinq mille hommes. Deux années à Constantinople p. 126.

Schaft der Minarete stehen denselben zur Seite, und stechen überall mit ibrer dunklen Laube von dem strahlenden Glanze der Gebaude ab; auf dem Gipfel der abgeplatteten Unbobe Stambuls erblickt man zwischen den Mauern der Baufer und den Blumenstengeln der Minarete ein oder amen alte Bugel, durch Fenersbrunfte geschmargt und durch die Beit broncirt; einige Reste des alten Bogang, die noch auf dem Atmeidan oder Sippodrom aufrecht fteben; dort behnen fich auch die weiten Linien einiger Pallafte des Gultans oder seiner Befire aus; der Diman mit feiner boben Pforte, wovon das Reich den Ramen erhalten, befindet fich in der Gruppe diefer Gebaude; bober hinauf, und fich icharf aus dem Lagur des himmels hervorhebend, front eine glangende Doschee ben Sugel, melder auf die benden Meere berabicaut; in ihrer von den Strablen ber Sonne beleuchteten Auppel icheint die Fenerebrunft mibergustrahlen, und die Durchsichtigkeit ihres Domes und ihrer von luftigen Gallerien überschwebten Mauern gibt ihr das Ansehen eines Denkmals aus Silberarbeit oder aus blaulichtem Dorcellain; Der Befichtefreis enbet auf diefer Seite, und der Blid fentt fich auf zwen andere, breite Bugel nieder, welche mit ununterbrochenen Doscheen, Pallaften und bemalten Saufern bedeckt find; bis in den Grund des Safens, wo das Meer merklich an Breite abnimmt, und fich vor dem Auge unter den Baumen im artadifden Thale ber fugen Baffer verliert; wenn der Blid Den Ranal binaufgleitet, weilt berfelbe über den am Ufer der gandungstreppe der Todten am Arfenale gruppirten Maften unter den Cypreffens malbern, melde die Seiten Conftantinopels bededen; er fieht ben von den Gennefern gebauten Thurm von Galata als einen Daft aus einem Meere von Sauferdadern weiß hervorragen , wie einen toloffalifden Grangftein zwifden zwep Stabten , und er ruht endlich auf bem rubigen Beden des Bosporos, ungewiß zwischen Guropa und Aften fomantend Diefes ift bas Materielle bes Gemalbes; wenn bu aber Die Sauptguge desfelben mit dem unermeflichen Rabmen umgibft, melder dasselbe aus dem himmel und dem Meere hervorhebt: die schwarzen Linien der affatifden Berge, Die niedrigen und duftigen Gefichtstreife des nicomedischen Meerbusens, die Felsenkamme des Olympos, Brusas, welche hinter dem Gerai jenseits des Meeres von Marmora hervorscheis nen, und ihre weiten Schneegefilde wie weiße Bolten durchs Firmament ausdehnen; wenn du ju diefem majeftatifchen Gangen die Anmuth und unendliche Farbung der ungabligen Details bingufugft; wenn bu dir die mannigfaltigen Birtungen des himmels, des Windes, der Stunden Des Tages auf das Deer und auf Die Stadt in Gedanken vorbildeft; wenn du die Flotten von Rauffahrtepschiffen fiehft, die fich wie Beschwader von Meeresvogeln von der Spite der schwarzen Walder des Serais erheben, die Mitte des Kanals suchen, und immer neue Gruppen bildend, fich langfam in den Bosporos verfenten; wenn die Strablen der untergebenden Sonne an den Gipfeln der Baume und Minarete dabinftreifend, wie Biderfchein einer Feuersbrunft die rothen Mauern von Clutari und Ctambul entflammen; wenn der Wind, ber frifc auffpringt oder matt niederfallt, Marmora's Meer wie einen Teich geschmolzenen Bleges abplattet, oder die Baffer des Bosporos leicht auf= träufeind über denfelben die glanzenden Mafchen eines weiten filbernen Rebes zu ziehen scheint; wenn der Rauch der Dampfichiffe auffteigt, und inmitten der großen zusammenschauernden Gegel der Rriegsschiffe und Fregatten des Gultans wirbelt; wenn der Ranonenfouß des Gebets

in verlängertem Eco vom Berdede der Alotte bis unter die Copreffen des Todtengefildes wiederhallt; wenn die unendlichen Getofe ber fieben Stadte und der Taufende von Gebauden ftogartig wie Wind und Rauch von der Stadt und dem Meere aufsteigen, und durch den Geewind bergetragen, unter Der Saule anlangen, von der bu bas Gange uber-fowebft: menn bu bedentft, daß ber himmel fo tief als rein, daß biefe Meere und naturlichen Bafen immer rubig und ficher, daß jedes Baus' diefer langen Ufer eine Rhede, mo das Schiff zu jeder Beit unter den Fenftern antern tann, und wo Drepdeder unter dem Schatten der Platanen bes Gestades gebaut und vom Stapel gelaffen werben; wenn bu bich erinnerft, daß bu ju Conftantinopel, biefer Ronigin Guropas und Uffens, auf demfelben Puntte, mo die zwen Erdtheile fich von Beit gu Zeit umarmt oder bekampft; wenn die Racht dich überrascht in dieser Beschauung, deren das Auge nimmer mude wird; wenn die Leuchtshürme Galata's, Das Gerai Stutari's und die Lichter Der hoben hintertheile Der Schiffe aufflammen; wenn die Sterne nach und nach einer nach dem andern ober gruppenweise aus dem blauen Firmamente hervortreten; wenn fie die ichwarzen Gipfel der afiatischen Rufte, die ichneeichten Gipfel Des Olympos, die Pringeninseln im Meer von Marmora, Die duntle Platte des Serai, die Bugel Stambuls und die drep Meere mit einem blauen perlendurchflochtenen Rete umziehen, worin die gange Ratur au fomimmen fceint; wenn bas milbere Leuchten bes Firmaments, wo der junge Mond auffleigt, Licht genug übrig laft, um die großen Maffen diefes Semalbes mit Berwifchung und Milderung aller Details zu feben, fo haft du ju allen Stunden des Tages und der Racht das herrlichfte, toftlichfte Schauspiel, deffen fich menschlicher Blid bemachtis gen fann; - es ift eine Truntenheit der Augen, die fich dem Gedanten mittheilt, eine Ermattung des Blides und der Geele in Berblendung.«

Mit der Beschreibung Constantinopels wetteisert die des Bosporos, dessen Naturschönheiten von Gylius 1) und Marfigli bis auf Momars 2) und Ingigi 3) keinen so poetischen Beschreiber gefunden. Wir beschräufen uns hier auf die Mittheilung der Beschreibung der assatischen Kuste, weil die der europäischen doppelt so lang.

»Rach der Beschreibung der europäischen Rüste des Bosporos scheint es, daß die Ratur sich nicht selbst, und keine Landschaft die übertreffen kann, von der meine Augen voll. Ich din so eben langs der asiatischen Rüste nach Constantinopel zurückzesahren, und ich sinde sie noch um tausendmal schoner als die europäische; die affatische schuldet nichts dem Menschen, indem dort Alles das Werk der Natur! Dort gibt es kein Bujukdere, kein Therapia, keine Botschafterpalläste, keine Villen der Armenter 4) oder Franken; dort sind nur Berge, nur Schluchten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gylius de Bosporo Thracico.

<sup>2)</sup> Bosporomachia. Benedig 1792.

<sup>3)</sup> Villegiature dei Bizantini sul Bosforo Thracico. Venezia 1834.

<sup>4)</sup> Diefes ift unrichtig, denn zu Randilli, wo die iconfte Aussicht auf die benden Meere und in andere Dorfer der affatischen Rufte, find die iconften Landbaufer der Armenier.

die fie trennen, kleine, von Biefen beteppichte Thaler, die fich unter Die Burgel der Felfen hineingraben, Bache, die fie durchichlangeln, Strome, Die fie weiß beschaumen, Balber an ihren Seiten aufgehangen, Die in Die hohlmege niederfturgen, Die bis an ben Rand ber zahlreichen Buchten ber Rufte herunterfteigen; eine Dannigfaltigfeit von Formen und Farben, von Blattern und Grun, welche der Pinfel eines gandichaftsmalers nicht einmal erfinden konnte; einige vereinzelte Sanfer von Matrofen und turtifder Garinet in Entfermungen and Ufer bingeftreut oder auf die Plattform eines bewaldeten Bugels geworfen, oder um die Spite von Felfen gruppirt, wo die Stromung den Rachen binreift, und fich in Bellen bricht, Die blau wie der himmel der Racht; einige weiße Segel von Fifchern, die fich in tiefen Buchten verfenten, und die fich von einer Platane gur andern wie trodene, von Bafderinnen aufgebangene Bafde bingieben; ungablige Schaaren weißer Bogel, die fic am Rande der Wiefen puben; Abler, die von ber Bobe ber Berge uber dem Meere fcmeben; die geheimnifvollften Bafferwinkel gang von Felfen und riefenhaften Baumftammen gefchloffen, deren mit Blatterwolken belaftete Aefte fich über die Fluth beugen , und auf dem Meere Lanben bilben, in die fic die Raite vertiefen. Gin oder zwen unter dem Schatten Diefer Baffermintel verftectte Dorfer mit ihren binter dem Ruden auf grune Abbauge jurudgeworfenen Garten mit ihren Baumgruppen am Fuße der Felfen mit ihren durch die fuße Welle an ihre Thurme berangewiegten Rachen, ihren Bolten von Tauben auf bem Dache, ihren Beibern und Rindern am Fenfter, ihren Greifen unter der Platane am Bufe des Minarets sibend; Aderleute, die auf ihren Raiten in ihr Feld bineinfahren; andere, die ihre Rachen mit grunen Bundeln von Mprthen oder blubendem Beidetraut fullen, um diefelben gu trodnen, und im Binter zu verbrennen; da fie verftedt hinter diefen Sugeln hangenden Gruns, die überhangend fich ins Baffer eintauchen, fieht man meder den Rachen noch den Ruderer, und man glaubt ein Stud durch die Strömung abgeriffenen Landes zu feben, bas mit feinem grunen Laube und feinen noch duftenden Blumen auf gutes Glud fortfinthet; bas Gestade beut diesen Unblid bis jum Schloffe Mohammeds II. , welches auch von dieser Seite den Bosporos wie einen Schweizersee zu schließen scheint; dort andert er den Charakter; die Sügel weniger fteil fenken ihre Bolbung und graben ihre tiefen Thaler weicher ein; affatische Dorfer dehnen fic reicher und gedrangter aus, das Thal der fußen Baffer Afiens \*), eine zauberifche fleine, von Baumen beschattete, mit Rofchten und maurifden Fontainen befaete Gbene öffnet fic bem Auge, eine große Bahl constantinopolitanischer Bagen, eine Art Raficte von vergoldetem Solze, die von vier Radern getragen, von zwen Ochsen gezogen werden, find auf dem Rafen verstreut; turtifde Frauen fleigen verschlepert beraus, und gruppiren fich fisend am Juge der Baume oder am Rande des Meeres mit ihren Rindern oder fcmargen Sclaven; Gruppen von Mannern, Die weiterbin figen, nehmen Raffeb oder rauchen Die Pfeife; die Mannigfaltigkeit der Farben der Aleider der Manner und Ainder, die branne Farbe des eintonigen Frauenschlepers bilden unter allen diesen Baumen die bigarrfte Mofait der Farben, die das Auge bezaubern; Ochsen und Stallbuffel wiederkauen auf den Wiesen; arabische, mit Sammt und Seide und Gold geziemirte Pferde ftampfen neben ben in Menge lans

<sup>\*)</sup> So heißt fr. 2. M. das Wasser des himmlischen Thales (Gotdere).

denden Raiten, welche mit armenischen oder judischen Weibern gefüllt find; diefe feben fich entichlegert aufe Gras an den Rand bes Bachs; fo bildet fich eine Rette von Weibern und Madden in verschiedenen Trachten und Stellungen; einige find von bezaubernder Schonheit, welche durch Die feltsame Berschiedenheit Des Ropfpupes und ber Trachten noch mehr gehoben wird; doch fab ich oft eine große Menge von turtifchen Frauen ber Bareme entschlepert; fie find faft alle von tleinem Buchs, febr blaß, von traurigem Auge, grellem und trantem Aussehen; über-haupt scheint mir das Alima von Conftantinopel, ungeachtet aller feiner anscheinenden Bedingungen von Beilfamteit, ungefund; die Frauen menigftens find febr meit entfernt , ben Rubm ber Coonbeit gu verdienen, in dem fie fteben. Welcher Abftand von der Schönheit der Judinnen und Armenieriunen Arabiens, und befonders von dem unbe dreiblichen Bauber der griechischen Frauen Spriens und Rleinaffens! Gin wenig weiter, gang am Rande der Fluthen des Bosporos, erhebt fich der neue, jest vom Grofheren bewohnte Pallaft. Beglerbeg ift ein Gebaude im ttalienischen Geschmade mit indischen und manrischen Erinnerungen vermilcht; ein ungeheures Sauptgebau in mehreren Stoden mit Flugefn und inneren Garten ; große, von Springbrunnen bemafferte Rofenbeete Debnen fich hinter den Gebauden zwischen dem Berge und dem Pallafte aus; ein enger granitener Damm trennt die genfter vom Deere; ich jog langfam unter diefem Pallafte vorüber, mo unter dem Rarmor und Gold fo viel Gorgen und Schrecken machen; ich fab den Grofberen auf einem Diman sigend in einem Rofchte am Deeres u. f. w.

Hierauf eine Beurtheilung des Charafters Mahmuds und seiner Reformen, in welcher Hr. v. E. mit Michaud vollfommen übereinstimmt: Digne d'un autre peuple et d'un meilleur temps, et capable de mourir au moins en héros! Il fut un jour grand homme (als er die Janitscharen ver-

tilate!).

Br. Michaud befchreibt die icon fo oft beschriebenen alten Denkmale Conftantinopele, ohne über diefelben etwas Reues gu fagen, es mußte benn (II. 168) die angebliche leberlieferung des Propheten fenn, wodurch ben Chriften und Juden ihre Baufer anzustreichen verboten fenn foll, welche aber ungegrundet. Die neue Rleidung, befonders die rothe mit blauer Quafte, ift febr augenfallig beschrieben: On comparait jadis une assemblée de Turcs, avec leurs turbans rouges, jaunes ou blancs, à un parterre semé de tulipes; ce ne serait plus qu'un champ de bluets et de coquelicots (II. 173). Die Inschriften ber Grabmale Mipafchas von Janina (II. 248) bat ichon Baleh gegeben; neu ift die Angabe (II. 260), daß die Barvnen Ronige Phineas noch beute in einer besonderen Art von Schwalben fortleben, welche in die hoben Ufer des Kanals locher eingraben, die Erde und die Kelfen mit demfelben Unrathe bedecken, womit fie den Sobn Agenor's bedeckten; der Riefenberg gegenüber von Bujuf-Dere beift nicht Youka - Daghi, fondern Jufcha tagbi, b. i.

ber Berg bes Josue 1); eben so irrig ift die Angabe (II. S. 291), daß Mohammed II. sein an der größten Enge des Bosporos erbautes Schlof Ropfabicheiber (Baich fesen nicht Basesce) denannt; er nannte es Bogbaf tesen. d. i. bas ben Ranal abschneidende, was nur eine wortliche Uebersepung bes griechis fchen Aapoxoxias, b. i. Fluthabschneider 2). Das schone Baffer, welches Poujoulat (II. 288) die füßen Waffer Ufiens nennt, beißt Goffuji, b. i. das himmlifche ober blaue Baffer, nicht das grune (eau verte), benn Gof beift Simmel ober blau, aber niemals grun. Die benben Flugchen, welche die fogenannten fußen Baffer am Ende des Safens bilben, find richtig angefest: Alibegfoifuji ift ber Endaris und ber Barbuses bes Ragbiatchaneguji, denn Gyllius (Cap. III) fagt ausbrudlich Barbysem quam Chartarion (alfo ichon damals nach einer Papierfabrit genannt) 3). Die Bucher, welche Gr. M. in den Bibliotheten mit der Ueberschrift Ed eb fab, beren Titel er (III. 24) mit Civilite überfest, find philologische, denn Edeb beift Dbilologie, Die von Grn. D. mit Ed ab, b. i. der Sittenlehre, vermechfelt wird, und Edabul babs, d. i. die Sitte der Disputierfunft, ift ber Rame ber Polemit, von ber es zu munfchen mare, daß fie fich in den (S. 90) bezeichneten Schranken bielte: qui enseigne la manière de disputer avec politesse et avec esprit tout à la fois. Bas über Die Bibliotheten gefagt wird, ift in Bergleich mit dem darüber schon aus Toderini, Mouradjea D'Obsson und dem IX. Bande ber Geschichte bes osmanischen Reichs befannt, bochft oberflächlich. Ragbibvafcha ift durchaus in Rhagid verschrieben oder verdruckt; eben so oberflächlich ist Das über die Schulen und die darin gelehrten Biffenschaften Befagte; indem z. B. Michaud von den Geschichten nur die Seadeddin's fennt, beren Berfaffer, so wie die Professoren der Medrese, nicht Codja (was ein alter Mann), sondern Chodscha (was ein Lebrer) genannt wird. Br. D. ruft die Scene des alten Constantinopolis zur Zeit der Einnahme durch die Kreuzfahrer wieder ins Leben, und weiset die Uebereinstimmung der von Billebardouin genannten Stadtthore mit den heutigen Namen nach. Ben der Erzählung der goldenen Fische des Quellenvallastes Philopation lernen wir, daß die Kapelle Baliklu, welche noch vor drengig Jahren ein besuchter Ballfahrtsort, beute nicht mehr

<sup>1)</sup> Conftantinopel und der Bosporos II. 288 nach dem Ofchigannuma S. 665 und Subhi Bl. 59.

<sup>2)</sup> Constant. und der Bosporos II. 222.

<sup>3)</sup> Ebenda I. 15 sind diese benden Flüßchen aus Berfeben verkehrt angesett.

beftebt. Die (G. 135) aufgestellte Behanptung, daß bie Mauern Conftantinopele feit der Eroberung Mohammede feine Beranderung erlitten, nie ausgebeffert worden, ift durchaus falfch; fcon vier und zwanzig Jahre nach der Eroberung Conftantinopele murden die Studtmauern von Mohammed II. felbst wieder aufgebaut und ausgebeffert '); zwen und zwanzig Jahre fpater wurden Diefelben nach dem großen Erdbeben (14. Gept. 1504) von Bajesid II. wieder ganglich hergestellt 2); hundert fünf und zwanzig Sabre fpater wurden diefelben ausgebeffert und geweißt, um ben von der Eroberung Eriwans als Sieger einziehenden Murad IV. wurdig gu empfangen 3); und gwangig Jahre fpater wurden biefelben abermal geweißt, und zwischen bem Stallfhore und ben fieben Thurmen von außen mehrere alte Saufer gur Bericonerung der Stadt abgebrochen 4); endlich als i. 3, 1729 ber Botichafter Efchref Chans, bes afghanischen Beberrichers Perfiens, gu Conftantinopel erfchien, wurden bie Saufer und Mauern neu geweißt, und der Botichafter erhielt von diefem Umftande ben Bennamen der Chan Mauernweißer 3). Durch diese ge= fchichtlichen Belege ber wiederholten Ausbefferung der Stadtmanern Constantinopels ift es nicht erlaubt zu fagen : Cos murs, depuis l'entrée de Mahomet dans la ville, n'ont subi aucun changement, n'ont jamais été réparés. Br. D. ift hierubet mehr einen Biderruf ichuldig, ale über bas ben ber Befchreibung von Bnzanz (in der Geschichte der Kreuzzuge) Gesagte: »baf die Graben ber Stadt fich in einen weiten Waffergraben verwandelten, und daß diese fünftliche Stadt wechselweise von Baffer ober Laud umgeben mar. Gr. M. tabelt fich und Gibbon, einer Versicherung bes Emanuel Chryfoloras geglaubt gu baben, daß der Graben der Stadt unter Baffer gefest werden . konnte, was (meint Gr. M.) unmöglich, weil die Gräben ober der Meeresflache und ober dem Miveau ber Flugden, welche in ben Safen fallen; aber biefer Biberruf icheint überfluffig, weil Br. M., wie Graf Undreoffn in feiner Befchreibung Conftanti= novels, das Flüßchen Enfos überfeben, welches zwischen dem Thore des beiligen Romanos und dem Thore Charsia in Die Stadt fallt, und welches alfo geschwellt wohl ben Graben mit Baffer fullen fonnte .). Doch boren wir nun lieber, wie Br. v. Lamartine die heutige Ansicht Constantinopels beschreibt.

<sup>1)</sup> Gesch. d. 08m. Reichs II. 148 i. A. 1477. 2) Ebenda II. 350. 3) Ebenda V. 211 i. J. 1635. 4) Ebenda S. 654 i. J. 1655. 5) Chan Rimadschi. Gesch. des 08m. Reichs VII. 371. 6) Gibbon II. Cap. 17 citirt über den Lykus Ducange Lib. I. part. I. chap. 16. Canano's Belagerungsgeschichte ermähnt desselben aussührlich (Conft. und der Bosporos I. 16).

Die Manern Conftantinopele beginnen vom Schloffe der fleben Tharme am Meere von Marmora, und erstreden fich bis an die außerften boben ber hugel, welche die Borftadt von Gjub beden, gegen bas Ende des Safens an den fußen Baffern Guropas, indem fie auf Diefe Art die gange alte Stadt ber griechischen Raiser und die Stadt Ctambul bet turfifden, auf ber einzigen vom Deere unbefdutten Ceite bes Drepats umfangen. Bon biefer Seite murbe Conftantinopel durch nichts vertheibigt werben, als burch die unmittelbaren Abhange diefer Bugel, welche in eine fcone bebaute Chene auslaufen; bier murbe die brepfache Reibe der Mauern gebaut, an denen fo viele Cturme fceiterten, und binter welchen fich das efende griechische Reich so lange unvergänglich glanbte. Diefe bewunderungemurdigen Manern befteben noch immer, und find nach bem Darthenon und nach Baalbet bie, majeftatifchften Ruis pen , welche bie Ctatte eines Reiches beurfunden. — Ge find fteinerne Terraffen , funfzig bie fechzig Juf bod , manchmal funfzehn bie zwanzig Fuß breit, mit gehauenen Steinen von iconem weißen Grau betleibet: oft find biefelben gang weiß, ale ob fie erft vom Deifel bes Steinmebis Lamen. Man ift von benfelben burch alte; mit Tenmmern und muchernber Offiangenerde gefüllte Graben getreunt, wo Baume und Mauerpflangen feit Jahrhunderten murgeln, und ein undurchdringliches Glacis bilben. Dieß ift ein drepfig oder vierzig Schritte breiter, mit Bogelneftern gefüllter, von kriechenden Thieren bevölkerter Urwald (foret vierge)!! Manchmal versteckt biefer Bald gang und gar die Geiten ber Maneen und ber vieredigen Thurme, welche biefelben flankiren, ober lagt devon nur die erhabenen Binnen erblicken Dit erscheint Die Mauer in ihrer gangen Bobe, und wirst mit vergoldetem Scheine Die Strahlen Der Sonne gurud; in der Dobe ift dieselbe von Walbruchen aller Urt andegegadt, burch welche bas Grun wie in Bergschluchten hernuterfleigt, und fic mit dem der Graben vermenat; fast überall ist der Giebel der Mauer, mit überftromendem Pflanzenwuchfe gefront, welcher einen Lopfbund oder Jalidirm von Pflangen, von Rapitalern, von Boluten aus Lianen und Schlinggemachfen bildet. Die und Da fcbieft aus dem Grunde der von Stein und Staub verschutteten Thurme eine Platane oder Oppresse auf, welche ihre Wurzel durch die Spalten Dieses Jufgestelles verflicht. Das Gewicht der 3weige und Blatter und die Bindfidge, von denen diefe luftigen Baume unaufhörlich erschüttert werden , geben ihren Stammen die Richtung noch Mittag, und fie hangen wie entwurgelte Baume mit ihrem weiten, mit einer Menge von Bogelneftern belafteten Gezweige. Alle brey - oder vierhundert Schritte foft man auf einen herrlich gebauten Thurm, welcher mit dem ungeheuren Gewolbe eines Thores oder an einen alten Altar gepaart ift. Die meiften dieser Thore find heute vermanert, und der Pflanzenwuchs, der alles verschlungen hat, Mauern, Thore, Binnen, Thurmden, paart fic an dicfen Stellen am bigarrften und am iconften mit den Ruinen und den Werfen des Menschen. Massen von Schlingpflanzen steigen von den Gipfeln der Thurme wie Falten weiter Mantel herunter; Lianen bilden grune Bruden mit funfgig Bug breiten Bogen von einem Ballbruch jum andern; da find gange Beildenbeete auf den fentrechten Mauern ausgesdet, welche ber Wind unaufhorlich wie die Blumenwogen wiegt, Taufende von Geftrauchen bilben gegahnte Binnen von Biattern verfchiebener Farbe. Bollen von Bogeln fliegen baraus auf, wenn man einen Stein wider die Flanken der beteppichten Mauern oder in den Abgrund des Dornengebuiches, ber gu ben Fugen, hinabmirft. Wir faben befonders eine

große Bahl von Ablern, welche diefe Thum bewohnen, mit dier ben gangen Tog in der Sonne ober den Reftern fomeben, wo fie ihre Jinn gen nahren auf w.

Was feit Labernier fein anderer Reifender beschrieben, ist der Pallast der Pagen im britten Hose Goraly wohin in der Regel Franken der Eingang nicht gestatet wiede. Wie Beschreibung dehelben ist ein Geitonflief zu der in Comst an ein do odes und der Boo por och zubrst gegebenon des Aferpallastes und Copressens Gulcan Gelind: III. am Ausonenthor; war ware zu wünschen, daß anch hier wie dort ein Untes bedriegebeit worden ware, damit sich der Lesse nur einigerniesen deienstein könnte.

Der Dof ber Dagen, Meiner als bis bebben erften lift bon mett geren Rochben mit niedelgen Dachern; welche fieben ober Nebt füß ibes die Mapen vorspringen, und welche won duquen. Saulens oden Aciden manrifchen Pfeilern aus vergoldetem Solle getragen, merfen, sechammens gefeht. — Der rechte Jiugel Diefer Gebaude ift Das weitstuffige ber Luchen (Die alfo auf biefer Seite Die Scheidemand bilben, indem Diefelben im zwenten hofe rechts). In einer Leinen Entfernung vor bem Auchengebande ift ein bezaubernber Eleines, von einer Ballerte wer Saulenhalbe in ehener Erde umgehener Vallaft, welcher der der Stiche amlan ober Dagen des Gerai (die innere Ginrichtung Desfelben wird beicheiben). Im Grunde des hofes, ein wenig weiter als der Pallaff der Pagen, follest ein großer Pallaft die Aussicht und den Weg; diese ift der von ben Sultamen bewohnte Pallaft, der, wie die eben beidriebeifen Absidte, von einer durch die Berlangerung des Dachs gebildeten Gulleite (in Indien Bir and a) umgeben. Das Benfere und Innere besselben mird befdrieben). Indem man die Plattformen des Pallaffes lines verfolgt, gelangt man durch einen, von hohen Terraffen getragenen Balcon jum hafen ober Pallaffe ber Gultaninnen. - Bir nahten uns nicht weiter diefem bem Auge verbotenen Aufenthalte; wir waren an ben Abbang bes Geral gelangt, bas fich von bier gegen ben Safen und gegen bas Meer von Marmora fentt; dieß ift die größte Erbobung diefer ein-sigen Stelle ber Belt, mo der Blid alle Sugel und Meere Conftantinovels beherricht. - Richt weit vom hafen ift ber alte und berrliche Pallaft Bajefid's, den Schlingpflangen und Rachtvögeln überlaffen; er ift von Stein und won einer bewunderungswurdigen arabifden Architeftur. man,wurde benfelben mit leichter Dube wieder herftellen konnen, und er mare allein bas gange Gerai werth; aber nach ber Sage ift berfelbe mit bofen Beiftern bevolkert, und nie dringt ein Deman in denfelben ein.c

Die Farben ber Correspondance d'Orient sind minder glubend, und an der Beschreibung Constantinopels ist Beniges neu, das wenige Neue nicht gang richtig. Wer, der die Beschreibungen von Reisen in die Turten gelesen, tennt nicht die Spaziergange von Pera, die Friedhöfe von Stutari, die Kaite, die Arabas, die Kaffeehaufer, die Opiumesser, die Thub ute (Pfeisen) und die Basate? Alles das sindet sich in der Corre-

spondance d'Orient beschrieben, nur nicht immer richtig; fe beift g. B. ber Raffeb nie anders als Rabwe und nie Cavi (II. 200); eine Berftummlung, welche an die der fpanischen Gefchichtschreiber erinnert, welche bas arabifche & abbe (die Sure) aur Cava, und biefe gur Tochter von Robrig ueg gemacht. Unter den Inschriften der Grabstätten ift die Alipascha's von 3anina nicht gang tichtig: Ci-git la tôte du très-célèbre Ténédelenli-Ali, pacha du Sandjiac de Janina, qui, pendant plus de cinquante ane travaille à l'indépendance de la Morée; fie lautet: Es (Gott) ift ber Allerschaffende, Immerwährende. Diefes, ift ber abgeschnittene Kopf bes vermaligen Besiteet bes Sandfchats von Janina, des berühmten Devedelenli Alivafcha. melcher mehr als breußig Jahre lang fich in Albanien vereinzelte \*). Am 5. Dichemafiul-achir 1237 (27. Februar 1822) gatiba (Die erfe Gure bes Korans). Das Belehrenbfte und Gehaltreichfte ber Correspondance d'Orient ift, was über die neuen Reformen gefagt wirb, und die Schilberung Gultan Dabmuds und feiner Gunftlinge. Terapia, Bujutdere, Belgrad, Pera find jur Benuge befannt; neu ift die fchom gabel ber Dude. Die vor bem Richterftuhle Salomons erfchien, um ben Mordwind gu vertlagen : »Ich werbe ibn fogleich tommen laffen " fagte Salomon. Da fen Gott davor! rief Die Mucke, denn wenn er erfcbiene, tonnte meine Stimme vor beinem Richterftuble nimmer gehört werben. »Wir anbern Richter, « fagte ber Molla, ber Diefen Apolog. Brn. Michand ergablte, wwir find bie Mucke, ber Nordwind ift die Menge, burch welche unfere Stimme in volitifchen Gefchaften fo oft übertaubt wird.« Ueber die Bibliothefen Constantinopele wird nur das Befannte aus Toberini und Mouradjea d'Ohsson wiederholt; eben so wenig enthalt der Ar-

والخلاق الباقی اوتوز مسنون متجاوز آرنودلقده تفرد ایدن یانبید منجاغی متمرّنی سابق مشهور تهولنه علی باشانک مر مقطوعیدر

الماتخ الناتخ

<sup>\*)</sup> Teforrud (sveregatio a casteris, Meninski) a communitate ift nicht mit indépendance, welches intiklal heißt, zu übersetzen. Hier will der fürkliche Tert, welchen Necensent in der Vermusthung, daß die Uebersetzung der Inschrift den Michaud und Balebirrig sepu musse, durch einen Kalligraphen zu Constantinopel abschreiben ließ, und wodurch seine Vermuthung vollkommen bestätigt ward.

tifel über Die Studien und Schulen utwas Reues; ber neuen militarifchen Ochule (Meftebi barbije) ju Beschiftasch an ben neuen Rafernen Matschfa fischla wird eben fo wenig als diefer ermabnt; diefelben nebmen die Stelle des vorigen fultanischen Pallastes Matschfasurai an, und nabe datan, unmittelbar ben Dolmabaabbfche, ift bie große icone Be-In dem fieben und funfgigften Briefe ber Corrospondance, welcher einzig von ben Schulen banbelt, wird biefer neuen militarischen, an welcher ber Dichter Urfi (Orpheus) als Chodicha, Lebrer fleht, nicht einmal erwähnt; eben fo wenig geschieht ber von Gultan Mahmub an ben Rangfenen bes Juneren und Menferen gestifteten Lebranftalt Ermabnung, aber welche Die osmanische Staatszeitung vom letten Dezember 1831 einen officiellen Artifel enthalt; es wird darin gefagt, bas auf Befehl des Gultans Es-Seid Hasan Anni Efendi (Berfasse: eines zu Conftantinopel bereits zwenmal aufgelegten turtifch, arabifch, perfifch gereimten Gloffare) an der boben Pforte einen Lehrfurd über Grammatif und Literatur eroffnet babe, welchem alle zwanzig Gefretare von Amtewegen benwohnen muffen; benfelben wird der icon von Gultan Mahmud I. in einem i. 3. 1749 an den Rufti erlaffenen Sandschreiben 1) angeführte Rovandvers: Gind benn bie, fo Etwas miffen, gleich benen, bie Dichts miffen 2)? ju Gemuthe geführt wird. Die vierzehn humanitatswissenschaften, in welchen die Gefretare ber osmanischen Staatstanglen unterrichtet werden, find : 1) bie Lexicographie, 2) die Grammatik, 3) die Wortforschung, 4) die Onntar, 5) die Lehre von der Anordnung ber Rebe, 6) Die Lebee von der Einkleidung der Rebe, 7) die Tropit, 8) die Profodie, o) die Reimlehre, 10) die Lehre vom poetischen Ausbrucke, 11) die Briefichreibekunft, 18) Die Schönschreibekunft, 13) Die Kunde schlagfertiger Untworten und Erzählungen, 14) die Geschichte. Den Inbegriff diefer vierzehn Biffenschaften bilden die Sumanitatswiffenschaften (Ulumi edebije) ober die Philologie (Ilmi edeb), welche bisher fo baufig von Orientaliften mit Ilmi abab, b. i. ber Lehre von ben Sitten und Manieren, fo wie Diese mit der Ilm i achlat, b. i. mit der Ethit, vermengt wor-Um die Sefretare und Kangellisten in den sbigen zwenmal fieben Sumanitatewissenschaften zu unterrichten, mar ichon einige Jahre früher an der Pforte des Defterdars, d. i. benm Ministerium ber Finangen, ber Chodscha Pertew Efendi (nicht zu verwechseln mit Portew Efendi, dem Chronogrammen-

<sup>1)</sup> Gefc. Des osm. Reichs VIII. G. 135 u. 136.

<sup>2)</sup> Der eilfte Bers der XXIX. Sura.

schmiede Minister des Inneren) angestellt worden. Außer diesen dren Chobscha, d. i. Professoren au der Staatskanzlen, an der Kammer und Militarschule, find noch zwolf andere in den benden faiferlichen Dallaften, vier an bem Gerai von Galata und acht an bem zu Constantinopel für die Bagen, und audere Hofbeamte angeftellt 1). Diese Chobscha Lehrer bes Geval baben zugleich ben Rang von Muberris , D. i. Metoren , Borfiebern von Collegien, fo wie an driftlichen, Sofen Professoren der Universitäten zugleich Prinzenlebner find. ': Außer Den phyengennten dren Behranftalton. und den gablreichen Medreffen an allen Moscheen bestehen noch Die uen Gultan Mahmud nem gestiftaten folgenden vier Schulen; eine geometrifche, nautifche n: architectonische und die von bez Suleimanije neben der mediginischen neu gestiftete dieurgische. Bon allen, Diefen Lehranstalten, über beren Ginrichtungen Die odmanifche Staatsteitung umftanbliche Runde gibt, weiß Br. Michand nicht das Gerinafte, und batte alfo viel beffer getban, feine Briefe über die Studien und Schulen, welche nicht einmal von dem Inbalte ber obmanischen Staatszeitung Kenntnif haben, ungeschrieben zu laffen 2).

Sochst durftig ist den zwen und finnfzigste Brief, welcher die Literatur ber Türken behandelt, und welcher von derselben nichts weiter weiß, als was Senin, Loderini und Sir B. Jones darübergesagt; dem letten (dem unterrichtatsten aus diesen dreyen), war wor den zwehhundert namhasten Berten, welche die historissche Literatur aufzuweisen hat, nur ein Dugend, von den Paax Dugend obmanischer Blüthenlesen nur die einzige Kafsades bekannt. Hr. Michaud keunt gar keinen Geschichtschreiber, als den Chwischa Geadeddin, aus dessen französischer Uebersehung er Auszuge in den Supplementhanden seiner Geschichte der Krenzzuse gegeben, und von Dichtem kennt er nur zwen, welche ihn

<sup>1)</sup> Die Ginrichtung der hirurgischen Schule in der Staatszeitung Rr. 11.

<sup>2)</sup> Die in der odmanischen Staatszeitung genannten Chodscha sind:

3) Tscheharschenbeli Mustafa Efendi ift Chodscha der großen Rammer; i) Uchiskali Almed Efendi Goodscha der lleinen; 3) Bab-akalaali, Chodscha der Spetiekanmer;

4) Fmamsade, Hafis Muhummed Esaad Efendi, Chodscha der Bibliothek; 5) Akschummed Esaad Efendi, Chodscha der Bibliothek des Serai; 6) Denisli Jahja Cseudi, Chodscha an der Speilekanmer; 7) Hasan El-Ronewi; 8) Ibrahim El-kapkakt; 9) Amasiali Omer Efendi, Chodscha des Stalwerterers des Chasnedar; 20) Mobis Seiam, Chodscha des Stellvertreters des Chasnedar; 20) Mobis Seiam, Chodscha des Stellvertreters des Chasnedar; 20) Mobis Chamed des Stellvertreters des Chamed des Stellvertreters des Chasnedar; 20) Mobis Chamed des Stellvertreters des Cha

fein Geleitsmann, ber frangefifche Dolmetich fr. Dosgranges, genannt; ber eine Ifet Molla und ber zwepte ber Cobn Om er Tabirpafcha's jides in ber zwenten Galfte bes verfloffenen Jahrhunderte fo berühmten rebellischen Dascha von Affa! Br. Michaud fennt aber nicht einmal die eigentlichen Mamen Diefer benden Dichter, von benen er Proben gibt, ber erfte ift Retfchebich if a de, b.i. bes Kogenmachers Cobn, Berfaffer eines großen (auf der faif. Sofbibliothet befindlichen) Dimans, in welchem fich jedoch bas Klagegedicht, welches Sr. DR. mit bem Liber tristium Ovid's vergleicht, nicht befindet, fo baf an ber Mechtheit desfelben billig ju zweifeln ift. Die zwente von Brn. DR. mitgetheilte Probe ift, wie er fagt, aus einem arabischen Gebichte genommen, deffen Titel: Befchreibung eines Rranenbabes, und beffen Berfaffer ber Brn. DR. nach feinem Ramen gar nicht befannte Gohn des Rebellen Pascha von Affa; Dieser ift gafilbeg, ein naber Bermandter des dermalen als Botfcaftefefretar an ber Botichaft ju Paris ftebenden Ruribea. Das angebliche erotische Gedicht aber, welches den Titel: Befdreibung eines Frauenbades, führen foll, ift nur ein Abschnitt des unter dem Titel: Genanname, b. i. bas Buch der Beiber, fehr berühmten Bertes des i. J. d. S. 1225 (1810) verstorbenen Rafilbeg; dieser Bildersaal von Krauengemalben ift eine Nachahmung befannter Schonheitebeschreibender Berfe, wie das der Taufend und Ginen Anaben und der Taufend und Einen Madchen (deren lettes vom Ocherif Ali Ben Mohammed Ben Er-Rifa, dem Defterdar eines aanvtischen Gultane, verfaßt; fich auf der faif. Sofbibliothef Mr. 508 befindet). Das Buch der Beiber besteht aus einer Einleitung \*), bann aus ber Charafteriftit der Beiber funf und drenßig verschiedener Mationen, nämlich: 1) die Inderin, 2) die Perferin, 3) die Weiber von Bagdad, 4) die von Kaire, 5) die Regerinnen, 6) die Aethiopierinnen, 7) die Beiber aus Jemen, 8) aus Maghrib, 9) aus Tunis, 10) aus Sebichaf, 11) von Damastus, 12) von Saleb, 13) von Anatoli, 14) die Beiber des Archipels , 15) die Spanierinnen , 16) die Beiber von Conftantinopel, 17) die Frankinnen von Constantinopel, 18) die Griechinnen, 19) die Armenierinnen, 20) die Judinnen, 20) die Rigeunerinnen, 22) die Weiber Rumili's, 23) die Albaneferinnen, 24) die Bosnierinnen, 25) die Tatarinnen, 26) die Georgierinnen, 27) die Tscherkessinnen, 28) die Christinnen aus Rumili, 20) die Polinnen, 30) die deutschen Weiber, 31) die

<sup>\*)</sup> Der Anfang derfelben in der Wiener Zeitschrift 1817, Rr. 93 überfest.

Ruffinnen, 32) die Französsmen, 33) die Englanderinnen, 34) die Hollanderinnen, 35) die Amerikanerinnen. Nach dieser Gemalbegallerie (welche in der Geschichte der osmanischen Dichttunft zur Ausstellung gebracht werden wird) macht erst die Besichreibung des Frauenbades den Beschluß des Ganzen. Fr. M. gibt daraus das folgende Stud als Probe:

»Ecoutés, amateur du sexe féminin, la joyeuse description d'un bain de femmes; que ne sent-elles point, sitôt qu'elles se trouvent dans l'enceinte intérieure! et les murs de cette enceinte, quel n'est pas leur empire sur eux-mêmes pour résister du matia au soir à la vue du tableau qu'ils renferment! D'une part, ces baigneuses remplies de grâce, de l'autre, ces tellag (filles de bain) au pantalon d'écarlate, aux corps transparens, vrais cristaux à pieds humains! elles portent sous les bras des paquets enveloppés sous des draperies d'or; le coeur des amans n'est-il pas enfermé dans ces brocards? .... Ici une jeune beauté laisse tomber négligemment le vêtement qui la couvre, et son corps répand autour d'elle la lumière. Son visage se réfléchit dans les eaux du bassin; tel on voit dans la mer le disque du soleil. De ses deux doigts. teints en henné, elle dénoue avec grâce la tresse de ses longs cheveux, et ses doigts rouges dans sa belle chevelure, ressemblent à une branche de corail sur de l'ébène. Elle a cherché à disparaître sous sa chevelure brunie; mais comme l'astre des nusts dans l'épaisseur des ténèbres, sa taille élégante brille d'une donce clarté. Cependant les dames s'assecient à l'écart, des femmes cherchent à les divertir; les tuecha (cornichons), les fruits, les sorbets sont apportés; quelques - unes mettent les plateaux au pillage; d'autres font voler des boules de savon; chacune d'elles s'efforce d'inventer un nouveau tour; l'une se fabrique une fausse barbe avec le siffe; celle-ci jette à ses compagnes de l'eau froide avec une tasse; celle-là se frotte le visage avec l'herbe qui en fait tomber le duvet... Ce désordre ressemble à une noce; il n'y manque que les musiciens. Parmi ces jeux, une dispute éclate enfin; toutes les assistantes se précipitent au milieu de la salle; l'une comme un homme, saisit d'une main vigoureuse un nalin; l'autre, la boite du siffe (!), une troisième, la tasse; le diable arrive au milieu d'elles ; qu'on se figure le tapage ; toutes se prennent aux cheveux; les fronts se heurtent; elles s'adressent des injures ; ... chacune fait honte à l'autre, .. les dames sortent des chambres intérieures; la sueur et le sang coulent de leur visage; cependant leur figure apparaît comme un astre aux gardiennes qui les attendent en dehors, et qui les reçoivent aux cris de Maschalla! Notre jeune bouton de rose s'est étendu sur un lit délicat; ses esclaves se rangent en cercle, les mains croisées; puis vient la cérémonie des parfums, de l'ambre, du bois d'aloes brûlé dans des cassolithes... Quelle exclamation! quelle voix délicieuse! ah! je vais me trouver mal, s'écrie l'une avec un accent plein de cbarme ; entourée de ses esclaves, elle revêt ses habits en faisant mille minauderies. Que de bruit, que de gentillesses, que de grimaces! que de bijoux et de diamans!! quels beaux pendans d'oreilles! La société reste jusqu'au soir dans l'appartement extérieur, elle reste, jusqu'à ce qu'un intatissable flux de paroles se soit écoulé. Alors, les femmes sortent du bain, comme des malades, l'oeil languissant, l'air délicat, la démarche lente; tous leurs pas sont étudiés; elles veulent paraître faibles et abatues.«

Um die Lefer und besonders die Orientalisten in Stand gu feben, die Treue Diefer frangofifchen Ueberfebung ju beurtheilen, folat bier die wort - und reimgetreue deutsche (aus dem letten Theile ber Gefchichte ber osmanischen Dichtfunft, beren erfter bereits erschienen und beren zwepter im Drud begriffen ift) mit ein paar nothwendigen Bemerfungen über die bren in ber frangofischen Ueberfetung aufgenommenen turfifchen Borter tollag (filles de bain), tuecha (cornichons), foll Eursch u fenn, welches ber Name aller fauer eingemachten Fruchte, und bas unerflarte siffe; jenes foll Dellat beißen, b. i. die Badereiberinnen, diefes fommt im Texte gar nicht vor, und ist ein grelles Benspiel von frangofischer Uebersehungeliceng; das erfte Dal ftebt im Texte & if, b. i. Palmenfafern, und wo es im Frangosischen zum zwenten Male porfommt, ftebt im Originale Gil Rutusi, d. i. Lehmenschachtel; bende Borter fteben im Meninefi. Br. Desgranges fest aber dafür ohne einen Commentar le siffe, et la boile de siffe!! Die Stellen, welche in der frangofischen Uebersegung ale unanftanbig übergangen worden find, bleiben auch bier aus, nur eine derfelben, welche nicht das geringste Unanständige enthält, schalten wir unbedenflich ein, eben um ju zeigen, daß feine gute Urfache, diefelbe auszulaffen, vorhanden gewefen.

# Befchreibung des Franenbades.

D bu, der fragt um icone Frauenleiber, Bor' an die Reize von dem Bad der Beiber. Sobald getommen ift die Badeftunde, Entftromt beredt die Rede ihrem Munde. Das Bad hat Bunderfraft fo ftart als labend, Die Weiber fiben dein von Frah bis Abend. Da find die Rrauslerinnen frifd wie Rofen, Die Baderofen mit den Scharlachhofen. Ad! welcher Gammelplas von iconen Leibern, Das weiß, wer je gelebt hat unter Beibern. Wie murde ein Berliebter nicht verrudet, Wenn er die Bundel fieht mit Gold gestidet! Die hoben Stelgenschub von ein Paar Ellen Der fleinen Schonen Dobeit bengefellen: Gin altes Beib, bas Dannern fonft gefiel, Wird Bademarterin am Lebendziel; Sie ift erfahren in Gefprach und Dienen, Berftebt die Beiberfreunde gu bedienen; Cie gieht das hemde aus mit fußem Rofen, Es glant bas Bad vom Cheine weißer Rofen. Es tpiegein fic die Wangen in den Fluthen, Wie in dem Meer der Abendsonne Gluthen. Sie löst das Dladem von ihren Saaren, Mit Jingern wohlgefärbt und wohlersahren. Der rothe Finger von dem Haar umhäget, Scheint wie in Sbenholz Korallen eingeleget. Der weiße Leib vom schwarzen Saar umftossen, Ist Mondenlicht in Nächten ausgegossen. Ihr Körper lauter Licht vom Saar verstecket, Ist Sonne von der Finsternis bedecket.

وكله اي مايل يبغام نسا \* مشيوه و تقدر عام نسا ز ففاعتلر ایلر اول زمره \* وافل فلوست عام انگره نه عجب طاقتی وار عامه ، تا سحرون اوتورور افضامه بانصوص شيوه و مشاطرلري . آل پخشو رلي او ولا کرلري آه او پاکيزه بدن ناطورلر \* او اياق او بدن کون بللورلر صرمه لي بو نجم لري قولتقده \* عقده اولمرمى ول عاشقده ایکی اندازه بومی نعلینلر ، او ادالم اوکوزل آیینلر اولا پروه ايلر صد چاك ، صكره تمام اولور بر ولاك هر بري فن اداده اومسة ، صبروطات ويره حتى زندومسة جيقار. <sup>م</sup>شيوه ايله يم **ٻني \* ويره عامه ضيا**لر بدني كورينور عكس دخي تورناده \* قرص فورمشير كبيدر درياده چون كيسوه في ستغنامي ايلم \* ايكي أنكشت محنّا مي ايلم قنى پارمنى كسولرده ، شاخ مرجان كبي در عنبرده تبلامش جيمني اول صابح مسياه \* شب دمجورد ، قالمس اول اه جميم عرياني چو بر تطعنور \* صانك برباره ي اولمش مستور

Sier find sieben Distiden ausgelassen, vor bem cependant les dames s'associent; bann heißt es im Texte weiter:

So fiten fie Die Beit fich gu wertreiben Im Bad, und laffen fich von And'ren reiben. Es werden ihnen dargebracht in Wette Die eingemachten Früchte und Gorbette. Die eine macht aus Bachs und Seife Rergen, Die andre unterhaltet fich mit Gergen; Diese macht aus Fasern falfchen Bart am; Munde, Die andre reißet ift thn aus zur Stunde. Die übergießt die anderen mit Baffer, 1 Und die macht fie mit naffem Kraut noch naffer. Die fieht man ihren Ropf als Sack gestalten, Die eine, Taffe fich jur Daube halten. Die einen reifen meg bie Babeffpurgen, Indeg die anderen darauf fich fturgen. Bon allen Geiten find fie alle jede offen, Bo bift bu Freund? hier mare mas ju hoffen. Du meinft, bu fepft allbier in Dochzeitsfalen, Rur-fcade, daß buben bie Pfelfen fehlen.

او توزه كو شد لمره حائل ، انلزه سأري قشملك ايدر ترسيل فاكهره لم برتبار ، قايشور آنى اودم كمبتلر كي قديل اوجور طابوندن ، كوسترور هري ير درلو فن ليفدن في يها المحق صقل ، قويارير او بري آنى تل تل طاس ايد كي صوفو صو مرير ، او دخي چهره مسد اوت چارير باست كيمي منيير ير كيس ، طاس ايد كيمي ووز ابليسه باست كيمي سنيير ير كيس ، طاس ايد كيمي ووز ابليسه باست كيمي بالتسيده الا بويد يباو پيشتمالني بالتسيده الا بويد يباو بالتي ، قده مسين قده آكم نواني عرور والله الم الدوكول الالكرار و بالني ، قده مسين قده آكم نواني يردوكول الالكرار و بالني ، انجي ادل الوطرو سورا اكسك

Sier find abermal vier Diftichen ausgelaffen, bann beift es;

Indes auf diese Art sie spielend schwarmen, Emstebet auf einmal einegroßer Lätzug.
Und teine ift, die nun gemächlich rube;
Die Eine nimmt die hohen Stelzenschube,
Mit Schächteln und mit Tassen wird gestricten;
Der Teusel mischet sich in ihre Mitten;
Usdann beginnt das Ungethum, das waste,
Sie schlagen Ropf an Ropf und haar an haare.

Die Eine foreit: hinweg mit biefer Debe; Die And're: bag man ibn von dannen bege.

بویله بازیم ایدر ایکن افر \* یرده بره بره اولور ظاهر هر بر برسی آتیلور میدند \* کمی تعلینی قیار مرداند. کیسی کبل تطوی کیسی طاس \* کرد ما بسینهای خاسس او زبان بیر این سپن بخوغایی شهر صابح صابح با سیاشه رسوایی کیسی دیر بره عادم زانی کیسی دیر بره عادم زانی

Hier fehlen in der fnangofischen Unbersehung bie bier beutsch und unten turfisch folgenden Distiden:

Die Gine sagt: Es soll dein Maal sich schwarzen, Aus Effersucht beneidend mich um Derzen; Die mich anbeten sind vom ersten Stande, Die Pascha und die Bege in dem Lande, Die Großen mit den golddurchstocht nen Kragen, Die ben, der Amme schou als groß sich regen. Die Andre spricht: O schuupenvolles Leiden! Wille du vielleicht den Mischart mir verleiden? D zeig mir nicht den Mann von funszig Jahren, Wie hoch in Staatsgeschäften auch ersahren; Du warfest den Babud sch hinauf aufs Dach, Zwey Nackte schiene sich fürs Badgemach. So suchen sie Schimps und Spott zu Dulse nehmen.

سنگ سرت اید بکرک مولسون \* بنم اما که یوسعد اولسون دو مستلام جلد می مستلا دو \* کی بک در کی باعث دو جلد می مستلام جلد می مستلا دو \* بب طیاسون دای گلیمش اشبهار او وخی دیرک ی واویلی زقام \* نبره می مود انجام بویوار دام بره کومترما یشناو السل \* بره واللسه بیمز بر حالل بره کومترما یشناو السل \* بره واللسه بیمز بر حالل سنگ بابوجات اتادی طام \* ایکی پالای باقشور عام بویدر مویدر بیمار ایار \* دخی فاصفرانیم موزار مویدر

Nun geht es wieder weiter von: les dames sortent des chambres intérieures, bis ans Ende:

Wenn fie gulest dann aus dem Bade geben, Wirft bu woll frifden Blute bie Bangen feben, Denn jede ift dem Mond an Schonheit nab. Die Dienerinnen rufen : Dafcallab! Auf Polstern liegen sie wie frisch entknospte Rosen, Indes die Sclavinnen, verschrantt die Sande, tofen. Ste fominten fich vom Scheitel ju ber Sufte, Die Aloe, die Ambra fullt die Lufte. Doch während man fie schmuckt mit Sorg' und Gile, Seufzt eine Bulbin: 26! welch lunge Beile. Sieh! funfzig Selavinnen bas hembe balten. Beforgt bas Rleid gu legen in die Falten. Welch Anmuth, Reig, welch Aufruhr, welch Berlangen! Weld ein Geflirr von diamant'nen Spangen! Bis Abends figen fle im Antleidzimmer, Um gang gu geigen fich in ihrem Schimmer. Dann gebn fie aus bem Bad wie erft genesen, . , Bedacht'gen Schritts mit anmuthevollem Befen, Sie geben nicht, fie fcmanten bin und wieder. Als waren gang gebrochen ihre Glieber.

Bas hat dieß tranke Befen zu bedeuten?

Beig dieß der herzgefangene zu deuten?

Bas sollen Ziereren und kunftlich Sinnen? Sind wohl damit die Reinen zu gewinnen? 218 feer erfdeint es Ginfichtsvollen allen, . Rur benen , Die geschmadlos , tann's gefallen.

دا این بیکم شیوه و الدیار خرام به صح رفتار کست الدام ا او تولسون او اوای سخت به بوگا عارف اولهی ولیست د بو ترویر و کافف بو اوا به قایبلوری بوگا ارباب صفا ایل اورائی بتون بوش کووینور به بی خافاد بل خوش کورینور

Eben so ungenau, als Sr. Desgranges, Sen. Michaud's Gewährsmann, das Buch der Beiber überset hat, eben so unrichtig ist die Uebersehung der Inschrift der Mittelthur des Dimans, durch welche der Großweste sich in denselben begibt: l'homme protégé de Dieu na s'écarte point de l'équité dans les affaires; die dortige Inschrift sind die Werte des 57. Versed der V. Sure:

D ihr, die ihr glaubt, gehorchet Gott, gehorcht bem Propheten und Guern Befehlshabern.

Aber noch unverzeihlicher, ale biefe irrigen Angaben, ift bie Brn. M.'s (III. 254) über die Ramen Der Dardanellenfchloffer, wo er Rilibul bahr, welches das große Ochloß auf ber europaifchen Seite nach Afien, und Rumfalag, welches, wie aus allen Reisebeschreibungen bekannt, der Ebene pon Eroja vorliegt, nach Europa verpflangt! mabrend er doch nur den Atlas La Die's batte anseben durfen, um fich feines Irrthums zu überzeugen. Wenn Diefes an den Dardanellen gefchieht, beren Schloffernamen boch allbefannt, was fann man fich wohl von ber Ausmittlung ber Strafe ber Rreugfahrer burch Rleinafien verfprechen, welche Gr. P. in dem dren und fechzigsten, sieben und fechzigsten und acht und fiebzigften Briefe von Kallipolia bis an ben Galef verfolgt, ohne die Lander, wodurch fie führt, felbst gang burchmandert ju baben. Diefe Arbeit batte er fast eben fo gut, in feinem Rabinette unternehmen fonnen; auch lagt Diefelbe Die meiften ber von den Rreugfahrern genannten und nach ihren jegigen Namen noch unbefannten Orte, wie Dpomenon, Archangelos, Sycheron, Calamor, Meleos, Ligs, unbestimmt; das leste boit Br. P. fur Pergamos, und das Alos Ansberts fur Philadelphia. Das erfte febr mahrscheinlich, Das zwente gewiß richtig, indem 2108 nichts als Die Verftimmlung des turfischen Mamens, welchen die Stadt noch beute tragt, namlich Maschehr. Gr. P. hat jedoch bus Berbienft, im Silberthale (Gumifch Owasi) die Ruinen von Magnesia am Daanber entbedt ju baben, wofile man bieber irtig Gife le

higar gehalten, bas fich an ber Stelle bes alten Tral les en bebt. Bie bie Kreugfahrer ben Namen von Alaschehr als Alos verborten, fo ben von Philomelium als Binimil. Roraman ist dieselbe Stadt mit Larenda, und der Salef, d. i. der Aluf von Seleucia ober ber Calncabnus, beifit beute Boffu, b. i. das blaue oder himmlische Baffer. Ueber Chips, Samos, Ricaria, Pathmos und Ros nichts Meues, und über It bobos, wo von bem Gefchichtschreiber ber Rrengfige boch eine genque Lopographie ber berühmten letten Belagerung ju erwarten gewesen mare, mehr als Gin Irrthum, namlich ein philologischer und topographischer; von ber schönen, unmittelbar bor Der Stadt fich erhebenden Unbobe Gunbullu, b. i. bas Spacintheureiche, welche in ben topographischen Unfichten ') umständlich beschrieben worden, beift es bier: les Grecs l'ont appele Zimboli du mot arabe sambulu, qui signifie facinthe; bas grabische Wort für Spacinth ift Oun bul und nicht Zambulu, und die Anbobe beift Gunbullu und nicht Zimboli; fo weit fur den philologischen Irrthum, aber folimmer fieht & mit dem topographischen aus, indem Br. M. ohne ju abnen, daß Sunbullu und Phileremus eine und diefelbe Anhohe, Die lette nach dem eine Stunde von ber Stadt entlegenen Berge verfest. Fontanus und Breidenbach flimmen überein, daß Guleiman fein Sauptquartier am Phileremus gehabt, und die Ruinen des von demfelben ju Gunbullu gebauten Babes waren noch vor brenftig Jahren jum Theil erhalten; von der (nur eine halbe Stunde von der Stadt entfernten) Unhohe von Sun bullu aus beherrichte Guleiman die gange Stadt, von welcher ber Berg Phileremus eine gange Stunde weit entfernt liegt. In den vierzehn folgenden Briefen werden die Ruften Rleinasiens von Miletos bis Patara und die Infel Eppern überblickt; auf der letten Infel wird nicht einmal Renpaphos von Altpaphos gehörig unterschieden, benn Althaffa ift ein anderes ale Altpaphos, beffen Tempelruinen ju Rufla von Podode nicht besehen, vom Schreiber diefer Zeilen im letten Jahre bes vorigen Sahrhunderts zuerft entded't und befchrieben worden find 1). Mit dem ein und neunzigften Briefe betreten bie Serren M. und D. erft Oprien in ber Rhebe von Raife am Fuße bes Rarmel; nach dem Befuche Jerufalems trenuen fich diefelben, indem Gr. P. in Oprien bleibt, Br. M. aber nach Aegypten In bem fünften und fechsten Bande wechseln in ihren benberfeitigen Briefen bie Nachrichten aus Sprien und Aegypten

<sup>1)</sup> Soumb folg.

<sup>3)</sup> Topographifche Anfichten auf einer Reife in Die Lebante C. 134 u. f.

ab. Da Gr. DR. aus Asgupten gar nichts melbet, was nicht aus anderen Reisebeschreibungen schon langst befannt, fo halten wir uns einzig an hm. D., beffen Briefwechsel bier in die Reibe ber Eingange genannten Berfe, welche Sprien und inebefondere Palastina befchreiben, eintritt. Das Intereffe, womit wir bisber ben Suffanfen ber herren Dichaub, Poujoulat und Lamartine gefolgt find, batte une bald auf ihren Landemann, den verstorbenen Cavallerie Dffizier Damoifean (Rr.6), vergeffen laffen, wenn uns benfelben nicht neuerdings ber beitte Theil von Gem i laffo's Beltgang in Erinnerung gebracht batte. Der fürstliche Salbmube, welchem, fo lange er feine Lefer nicht zu ermuden fortfahrt, teiner berfelben bas Boragische: sit modus lasso maris, et viarum, militiaeque, gurufen wird, gibt in diefem dritten Theile die Ueberfepung einer arabifchen Abhandlung über die Pferde, welche in unmittelbarer Verbindung mit der Reife Damoifeau's, indem alle edlen Bengfte, Die man bort fennen gelernt, bier als alte Befannte wieder auftreten; nur Ochade, bag alle arabifchen Namen gang graulich verftummelt find, fo daß fatt Roblan oder Robeilan, dem befannten Mamen der edlen Raffe arabischer Bengste, bald Kochel, bald Koonhail, bald Kenheylan steht, und dergl. mehr 1). Trop diefer Berftummlungen enthalt biefe Abhandlung die vorzüglichsten Ueberlieferungen des Propheten über die beliebten und nicht beliebten Merkmale ber Pferde, und umfaßt eben fo viel Intereffontes, ale Damoifeau's Reife, welche rein Die eines Stallmeiftere, und aus beffen bippifch en Befuchen fur bie lanberfunde nichts zu lernen 2). D. befand fich zugleich mit bem feligen Grafen Benzeslaus Azewusfi, dem Mebenbuhler Brn. de Porte's im Raufe grabischer Pferde, in Sprien, und ermabnt deffen zu wiederholten Malen. Bas diefer und Rouffeau in den Fundgruben bes Oxients über die Raffen arabifcher Pferbe gefagt, ift bisher das Richtigfte und Befte. Srn. D.'s Wegweiser, Sr. Anbim, erscheint auch als der des Hrn. Madox (Mr. 12), von desfen Reisebeschreihung eine kritische Zeitschrift gesagt, daß dieselbe

<sup>1)</sup> So die Mamen der Stamme: Nedgid ftatt Redfod, Beni-Saker ftatt Beni Abgfir, Onald-ali ftatt Weled Ali, El-Ronda statt EleRandha, El-Montisoch statt Wontes fil, El-sonalmi statt Esesewali, und so auch alle Stamme auf der S. and.

<sup>2)</sup> Die Reologie der visites kippiques ist ein Seitenftid zu der opppie humanitairer, juster welcher Benenung die fraudisschen femilietons das, Bossen's Louisen und Goethe's Herman und Dorotheen nachgeahmte burgerliche Epos des hen von Lamartine als eine neue Erscheinung im Reiche der Poesse verkünden.

Die eines gewöhnlichen Couriften, aus welcher nicht viel Reued zu lernen; dieß ist auch wirklich der Fall, in soweit er feine Reise über Sigilien, :Malta, Corfu, durch den Archipel nach Conftantinopel und Megupten ergablt, aber feineswegs in Sprien, wo er Ramen von Flugen ; Quellen ; Bergen und besonders von Darfern angibt ;:: die fich ben teinem anderen Reisenden finden. Die bengegebenen lithographischen Abbildungen verberben nichts, und die des am Meere in der Rabe von Beirut gelegenen Dorfes Buckfaya (Beffeije) verdient in den Landscape illustrations (Mr. 10) aufgenommen ju werden; von Beirut aus befuchte M. die maronitischen Dorfer Cornichevan (?) boch im Gebirge, Baitchibbab (Beit fchibab), b. i. das Saus ber Jugend, bas Klofter St. Peters und bas romantifch gelegene Salyma (Gelime), von welchem bas eben fo malerische, von Maromiten und Drufen bewohnte Beffeije nur wenige Stunden entfernt ift. Auf bem Wege von Paneas nach dem Thale von Befaa über Sagbeja erwähnt er (II. S. 271) ber bon feinem anderen Reifenden genannten Bluffe Nahr Strade (?), Nahr Shibbaha (?) und Nebba Hasbega, und des Derfes Aboharmvie (?), deffen Namen et als first of the corn (8) überfest; er faat, daß die Berge bier herum Tollarses (?) heißen, so wie er den Berg ben dem oberwähnten malerischen Dorfe den Garnin nennt; die auf bem Abhange eines Berges gelegene Stadt Saf beja ift von vier : bie fünftaufend unirten Briechen; Maroniten, Turken, Juden und Drufen bewohnt. Auf dem Wege von hagbeja nach dem Thale von Bekaa kam er nach Nabi Sarfa? wo Tempelruinen und bas Grab eines Cobnes Jafobe, ju der Brude Delbekar? (vermuthlich Gilbefr ober Gilbafar), nach der Jungfrau (Befr) ober der Auf (Bafar) benannt; nach dem Dorfe Marharver-il-focar (?), und bei dam Dorfe von Fanabra ? vorben nach Dei rel-fam'r, der Refldent des Drufeufileften Emir Beschir. Die Granzen bieser Ueberficht erlauben nicht; Die Schritte jedes Reifenden im Einzelnen au werfolgen ; oder mach beirfeiben eine Gefammtuberficht gang Spriene ober auch nur Palaffinas gu geben; bier tonnen mit die merkwürdigfen Punfte berührt werben; um jedoch burch eine Probeign zeigen, bie viel noch für eine wohldeordnete Geographie Spriend und Palaftinas jur thum's wollen wir wur bie gluffe und Gebirge biefer; benben, Lander aberblicken, wolche in teinem ber vorliegenden Werte vollftandig mit allem ihren Mannen aufgeführt fand, indem in beifiem berfelbeff: bie: Machrichtetl ber! Reifenben mit ben Quellen ber morgenlandischen Erdbeschreibungen - namlich mit I driei (Geographus Nubiensis), Abulfrbais Cafeln und dem Dichihannuma, geborig verglichen, und burch biefe

S 2. W. W

berichtigt ober vervollständigt worden sind. Wir versolgen unsern Wog auch hier in der Richtung der Züge der Areuzfahrer, namstich von Barden nach Suden, die von dem antiothischen See und den dort in den Orontes einströmenden Flüssen angefangen, die an den Flus von Ghafa, erwähnen dann der Seen und Quellen, durchwandern die Berge von dem Laurus und Andausse die an die sieden Berge Jerusaleins, und den denselben auf der Ostseite des toden Meeres gegenähler gelegenen Verg Redo (home Attrus), von welchem Noses das gelobte Land überdiefte, und wo er auch start, und schließen unsere Wanderung mit der Erwähnung der berühnungten Eben en, Thaler und Wähler.

# I. Die Fluffe.

Wom Laux us berunter ftromen in den antiochischen Gee bres Fluffe i beren Lauf fowohl auf ber Karte Paultreis, als auf der, der Reisebeschreibung Berggron's von Sällstrom bengefügten gang irrig angegeben ift, indem alle bren jeder für fich in Die Des ftromty wahtend es fich nach der Angabe des Dichihannuma (G. 558 und 594) gang andere verhalt. 1) Der Comed, d. i. ber fchwarge 1), nimmt 2) ben zwenten, namlich ben. I a frin; auf, welcher ben Rawendan und Ofchuma vorben ins tiefe Thal geht, und sich mit dem Eswed vermischt, welcher unter Derbesaf vorbengeht, und nicht nur ben Mafrin, fondern auch 3) den Jaghar aufnimmt, welcher in der Rähe des gleichnamigen Ortes entspringt, und nicht für sich, fondern mit bem EBwed vereint in ben Ger von Untiochien fallt. Deftlich van den dren Flüssen strome 4) der Komaik, d. i. der Flus von Baleb puwelcher fieben. Miglien nordlich von Saleb benm Dorfe Sinab entspringt, einige Ruflusse aufnimmt, und dann Rinifring vorben in ben rothen Ger (Der bichi abmer) fallt. Bu Canveibije (bas alte (Beloucia) mundet ber nordliche bet benden größteniffluffe Syriens, namlich 5) ber Orontes, welcher, wie, der zweite größte (der unten vorfommende Jordan), mehrere Mamen hat, die mit jenen; bes Jordans vollkommen antagonio flisch ; wit der Jordan der Klufides. Gefenes beifit, fo diefer der Emporer (21 a g i), der umgelehrte (Matlub), weil er sich in feinem Laufe umwendet, und Orcon to was blog die Abkürzung des griechischen Ramens 3). Boniber Mundung bed Orontes ben Guiveidije marfolgen wit nun bie verfchiebenen Rluffe im iber Ordungeihrer Mündungen von Rorden nach Güben, 6) Wehrolmin current with a month in the con-

rich. Officennum & . 1556 minus dening im 1861) fare a grint das

<sup>ு</sup>**ு கொல்லில் 55ஒர். இ**வர் ஒருப்பு பூராள் எவரு முர் இருக்கு 💝

Randil'), 7) Nehrol-Arab'), 8) Nehrol Ricfane'); unter Laodicaa mundet der Fluß 9) Dehameni, über welthen Die Strafe mittels einer Brude führt, in den 10) Mehrol-Rebir, b. i. ben großen Blug, ben Blug Laodicea's 4); eine balbe Gennde fudlich von der Mundung des Nebrol - Rebit und eine Stunde von Dichebeli mundet ein Fluß, welchen B.'s Karte 21) Soba, Poujoulat 1) aber Onobar nennt, zwischen bentfelben und Dichebeli munden noch 12) Mehr = Melif, d. i. der fonigliche Blug 0), und 13) Rebr Dichebeli ober Dichebali, d.i. der Alus Gabala's, das im Mittetalter Gibelet hieß; unmittelbar unter Ofchebeli 14) das Flüßchen Besatin, d. i. bas der Garten, und dann 15) Rehrol-Sin ober Melet; d. i. der Engelofluß, hierauf 16) nehrol-Chan 7), d. i. ber Fluß des Chand, 17) nehrol-Burbich, d. i. der Fluß bes Bollwerfe; derfelbe, welchen Boujoulat Nahr-et-Johan nennt 38) Rebrol Banias, der Rlug von Banias (das alte Balenia); 19) der Klug von Merkab (das Margat der Kreuzfahrer); 20) Nebrola Mertia, welcher nach dem Dorfe Marafia (dem alten Meraclea) genannt, ben Poujoulat 1) Nahr-Alaria beißt; 21) Debrol-Bagin'), nach bem gleichnamigen Dorfe genannt; 22) Nehrol-umfa (Nehrol-rumtra) 20), welcher ben Tortoba (Orthosia), gegenüber dem Eilande Arwad (Antaradas) mundet; dren Stunden fublich von Tortoba mundet der 23) Rehrol-Rebir"), d.i. der große Fluß, wel-

<sup>1)</sup> Auf der Karte Buclingham's in desselben Travels among the arab Tribes. London 1825, Nahr el Condeel. S. Dichis. S. 590.

<sup>2)</sup> Dieses Flusses erwähnt das Dschib. S. 590 3. 18 nach dem Reharol Kandil, ohne denselben zu nennen.

<sup>3)</sup> Dicih. G. 539 und 590.

<sup>1)</sup> Cbenda G. 542.

<sup>5)</sup> Correspodance d'Orient IIL 436.

<sup>6)</sup> Ebenda S. 434 Nahr - el - Malik.

<sup>7)</sup> Bird von Ponjoulat VI. S. 486 Nahr-el-Huchoum genannt, ben Berggren IL 186 Naher-Hareroun.

<sup>8)</sup> VI. 430 auf Paultre's Rarte 'Marquie.

nicht حسين Dichibannuma S. 590.

<sup>10)</sup> Ohne die ansdrückliche Angabe des Ofchihannuma S. 590, 3.3 daß der ben Tortosa mundende Fluß Maol. um Fa, d. i. das Waffer der Tiefe, heißt, ware ber Rame que diefer Berftumminng un- möglich zu errathen.

<sup>11)</sup> Dichibannuma S. 590, jum Unterschiede vom porigen Rehpol-Etber, d. i. der größte Fluß.

cher, mit bem, oben unter' Rt. 10 vorgefonintenen gleichnamigen Kluffe Laodicea's nicht zu vermengen, ber dren Stunden unter Tortoba mundende ist der Eleutherus, vormals die nördlichste Granze Phoniziens; bann folgt 24) ber Mebrol-Ebrefch, d. i. der gesprenkelte ober aussätzige, dessen Mamen Poujonlat in Nahr el-Habrak verftummelt 1); Mador (II. 84) richtiger Abroah fchreibt; 25) Nehrol-Affar, D. i. ber Klug von Affar, in dessen Rabe 26) der Rug von Arka mündet, welcher auf der Rarte Sallftrome angegeben, im Dichihannuma (G. 581) ale Blug von Marfa erscheint, was ein Drudfehler 1); ebenda 27) Mehnol - Ranitra, welcher auf ben Karten Budinabam's, Paultre's und Sallftrom's nicht angegeben, und beffen Quelle im Gebirge von Affa; 28) Nebrol-Barid, d.i. ber falte Fluß, welchen Poujoulat Nahr-el-Bearid, Bucfingham Nahr-el-Bered, Ballftrom Nehr-el-Buret und Berggren Maher el-Baered (alle vier unrichtig) fchreiben 3); ber lette halt benfelben eben fo unrichtig für den Eleutherus der Alten, auch er verbort den Safin in Susein, nennt den Umfa Mrit, und fest zwischen benfelben und den Rehrol-Rebir noch ein anderes Klufchen, 29) Mober el-Goble (Mehrol Rible+), wovon alle übrigen Quellen nichts melden; 30) der Nehrol= Radischa, d. i. der Fluß von Tripolis, welcher auf allen Karten fo gefchrieben wird, beift ben ben morgenlandifchen Geographen De br = Ghabhban, b.i. der gornige, er ftromt aus dem fchonen Thale Beschari, wo die Cedern des Libanons, und Berggren halt die Quelle desfelben, die er Robbe Embaet 5) nennt, für den Born lebendiger Baffer, die vom Libanon fliefien, wovon im hohen Liede (IV. 15) die Rede. Das Dichibannuma nennt den Ghadhban oder Kadischa auch Rehreffamijet, b. i. ben gluß bes Winfels, und fagt, bag er aus bem Gebirge Maskije entspringe 6). Berggren 7) irrt fich, wenn er denfelben auch Abu Ali nennt, dieser ist 31) nach der Angabe des Dichihannuma 8) ein befonderer Fluß, welcher im Gebirge

<sup>1)</sup> VI. 496. Gr batte 166 en aus La Roques Voyage de Syrie et de Mont Libanon I. p. 265 feben tonnen, daß dasselbe Nahr abrach ou rivière des lépreux peift.

<sup>2)</sup> Abulfeda tab. Syrie p. 113.

<sup>3)</sup> Richtig in Laroques Voyage de Syrie I. 275. Alma Albarida ou l'eau froide.

<sup>1)</sup> Berggren II. 172.

<sup>. 5)</sup> Richter G. 101 nennt biefelbe Rabr Babeita.

<sup>6)</sup> Dichihannuma G. 589.

<sup>7)</sup> II. 176. 1) 589 3.3. 1 13. 3 25. 4

Scheich Surchan (ber Drufen) entspringent, in ben Rehrest famijet fällt, worauf bann bie benden vereinigten ben Mamen Shadban führen. Bergaren erwähnt auf dem Ritte von Tripolis nach den Cedern noch 3a) des Baches Röbbe Mar Gemaan 1); das vom Kadischa oder richtiger Ghadhban durchstromte schone Thal Melawi, d. i. ber Derwische Mewlewi, beffen Poujoulat 2) erwähnt, scheint basselbe mit bem im Dichihannuma aufgeführten Babii Refchfin zu fenn, welthes gang mit Maulbeerbaumen, Oliven und Granatenbaumen bepflangt ift 3). 33) Bundchft Tripolis, zwifchen bem Liban und dem Sugel Pfisa und in der Rabe bes Fluffes Abu Ali, erwähnt Poujoulat 1) eines kleinen Flugchens, welches er Nahrel-Assour (la rivière de l'Oiseau) nennt; diefes foll Mehrol-Magfur, d. i. ber Sperlingefluß, beigen. Muf den Karten Paultre's, Sallftrom's, Burdhardes, Budingham's, Bolnen's und Irby's ift feine Spur von Diesem D'e brol- Magfur, dafür hat Buckingham's Karte, gerade die beste, welche Hallstrom leider nicht benütt hat, den Fluß 34) Duffeleh, zwischen Tripolis und Batron; 35) ber Rlug von Batron (das alte Botrns); 36) Mehrol-Fibichar, ber Blug von Dichibail (bas alte Byblus), nicht zu verwechfeln mit dem oben vorgefommenen Dichebele oder Gabala; von diesen dren Fluffen ift auf den Rarten Paultre's und Sallstrom's feine Gpur; 37) Debr-36rahim, d. i. der Flug Abraham's 5) (der Adonis), Mador ritt denfelben entlang (II. 91); 38) De hrol-Dehamulean (?) feblt ben Paultre und Sallstrom; 39) Mehrol=Relb (ber Lpfos), beffen Quelle D. besuchte, und daben die Beschreibung eines nach feiner Meinung phonizischen ober altpersischen Babreliefs gibt, welches er als von früheren Reifenden nicht bekannt gemacht voraussest, worin er sich aber irrt, indem der den Biffenschaften in der Bluthe feines Alters entriffene Otto von Richter die Quelle des Entos besucht, und dieses agyptische Bascelief fogar beffer befchrieben als Br. D. 6). Diefer bemerkt, daß die Araber ben Bolf, von dem heute nur noch das Kufgestell, auf dem er ftand, übrig, für einen Sund angesehen, und dem-

<sup>2)</sup> Auf Budingham's Karte ift Rubbeh Ain Gatif als bie Quelle bes das Thal von Baalbel burchströmenden Flusses angegeben.

<sup>-2)</sup> Corresp. d'Orient VI. 398. : Auf Budingham's Karte heißt ber Kabischa R. el. Melawiah, nach dem Thale.

<sup>3)</sup> Díchih. G. 589.

<sup>4)</sup> Correspondance d'Orient VI. 420, 421.

<sup>5)</sup> Dichih. S. 557, mit bem Drudfehler Rerman ftatt Rebreman.

<sup>6)</sup> Ballfahrten im Morgenlande S. 94.

nach ben Enfos hundsfluß benaunten. Diese Boraussehung ift micht richtig, benn der Bolf beift auf Arabifch auch Relbolberr, d. i. ber hund der Bufte; Budingham's Karte bat zwifchen dem Debrol-Kelb und dem Klusse von Beirut 40) das Klugchen Ohja; dieses Flugchen ift auf feiner anderen Karte zu finden, und auch auf ber bon Berggren nicht; 41) der Rlug Antalias, beffen das Dichihannuma zugleich mit dem Enfos und Abonis ermahnt 1); 42) P. nenut eine halbe Stunde ober der Mündung des Flusses von Beirut, und eine Stunde von der Stadt den 43) Rehrol-Mant, d. i. der Fluß des Todes 1): wenn biefes vielleicht berfelbe mit dem Obja (36ja) der Karte Budingham's mare, fo trude er den doppelten Namen des Lodes und der Auferstehung, denn Ihia beißt Erwedung jum Leben; 44) der Flug von Beirut. (der Magoras des Plinius) flieft auf Paultre's und Sallftrom's Rarte aus den benden Rluffen; 45) Mehreß-Balib und 46) Mehrel-leben zusammen; Mador besuchte die Quelle des Milchfluffes, und lithographirt den bochft malerischen Zusbruch besselben mitten unter einer Brucke von Schnee (II. 255); mabricheinlich tragt er von biefem ichneeigen Ursprung den Mamen des Mischstusses; aber nach der jungsten Entdeckung des Kapitan Camille Callier 3) ift der Rebrefffalib, ben Mador (II. 60) Saleb, die mabre Quelle des Enfos, und nicht des Magoras. Richter, der die Quellen bender Kluffe besucht hat, übersett den Nehrel-leben als Milchsluß und den Rehreß - galib als Gonigflug +); die erfte Bedeutung ift richtig, wenn es aber auch die zwente fenn follte, fo mußten die Meisenden Masel, b. i. Sonig, in Balib, b. i. Rreug, verbort haben, und ift bas lette die richtige Benennung, fo bebeutet sein Name nicht Honigfluß, sondern Fluß des Kreuzes; 47) Nebr-Damur oder Lamur, ben Mador (II. 279) Nahr Damour, der vormals durch einen Tempel und Sain Aesfulaps berühmte Tampras 5); Callier besuchte die Quellen desselben; 48) Rehrol=Uwali, d.i. der Flug der Sohen 6), ben Mador (II. 376) Aouly, auf Sallftrom's Rarte Avla, auf ber Buctingham's Ovely; 49) Berggren 7) und nach demfelben die Karte

pro - a trophe de la merce de tople de

<sup>4)</sup> Didia. S. 557 B. 8 v. u.

a) VI. 128 tt. 129.

<sup>37</sup> Bulletin de la société de Géographie. Janvier 1835, p. 17.

<sup>4)</sup> Ballfahrten im Morgentande, 6. 100.

<sup>5)</sup> Corresp. d'Orient VI. 120.

<sup>6)</sup> Bulletin de Géographie, p. 18. មានស្មារ នេះស ខេត្ត ទី សី ស ៊ីស ទី ៣១៣ ២៤៤

Bollftvon's ermabnt bes dicht ben Geaida mandenden Rebrol-Barif (b. i. des fegnenden Fluffes), welchen Mabor (II. 2753 Barvok nennt, den vorhergebenden Kluf nenntier Maber el Ruali, ben Laroque Awlo ober la Fumiere; ber von Bergaten ben Sidon ermabnte Rlug fcheint berfelbe gir fenn, welchen |Di (W. 224) Nahr Nosoy nennt; 50) ben Gearfend (bem alten Sarceta) mundet der Mehrol-derb, deffen Mame, fo wie ber des folgenden, 51) Nehrol-Zaharany: (fehrani, d. i. der Blühenbe), nur ben Budingham; ben Mamen des großen, ben Gour (Tyrus) mindenben, bas gange Shal zwischen bem Aibanon und Antilibanon burchftromenden Fluffes 52) Lotant (der alte Leontes) bat Budingham als Nahr-el-Thany perbout; Mador (II. 177) fchreibt benfelben Letane, und erwahnt eines Armes desfelben, der von Ain Naona's fommt; bas Dichibannuma lagt über beffen mabee Schreibweife feinen Aweifel abrig 1), und im Ibridi ift ber alte Blame Coon te & gang ferhalten. Paultre's und Ballftrom's Ranton nennen biefen Rlug auch Rasimije, mas aber ein Brethum, Indem ber Leitani in ben 53) Kasimije fallt, fo fagt Laroque febr richtig vom Rasimije: Ses eaux sont grossies par celles de la rivière Bitani, ou Letane, qui après avoir coulé le long de la vallés de Beka ou Bqua se va rendre dans le Kasemisk; 54) der Fluf von Baalbet, der oberfte Zufing des Leitaniz ben Resol'-ebjad, b.i. benm weißen Vorgebirge, und ober bemfelben, unter Lorus, munden auf den Ratten Paultre's und Sall ftrom's 55) und 56) zwen Flugchen, beren Ramen aber nicht genannt find; bann ben Affa 57) ber Belus, von ben Arabern Mehrol-bolm, b. a der füße Fluß, und von den Einwohnern hente bald Nehrol-Ramin und bald Nehrol-Kartane genannt 1); Berggren (It. 225) nennt ben Flug Ramen ftatt Ramin, und fagt, man glaube, baf er ibentifch mit bem alten Belus ober bes Plinius Pagiba, ber mabre Rame ift aber Raaman ); am gufe bes Berges Karmel mundet 58) ber Risch on, der heute Mokakaa, d.i. der Abgefchnittene, heißt. Unmittelbar ober Raifarije mundet auf Sallftrom's Rarte der 59) Serfa, welcher ben Paultre unter Kaigarije mundet; auf Hallstrom's Karte beißt der unter, Raiffarije mundende 69) Mehrol = Ufdera (Achdhar), d.i. der grune; guf der Karte Palasting's von Rohr heißt dieser Rana und jener Chorfius, der

الطرية Dichit. S. 557 B. 4: إطارة und im Geographus Nubiensia لطائ

<sup>2)</sup> Correspondance d'Orient V.425.

<sup>3)</sup> Digis. 6.557 3.38 . 3 los ( ) 1 los ( ) los ( ) 100 ) 15 (

Name bes letten ift in bas beutige Chod fcha übergegengen, unter welchem Ramen der ober Kaifarije mundende Kluff in Paultre's Karte und in der ben Cromes Beschreibung von Hoffe mann entworfenen Rarte Palaftina's eingetragen ift '); 61) De brolegalit oder Rehrol Ragab 1), d.i. der gluß des Schilfe rohrs, deffen Mundung Mojet-Timeab, D.i. der Krofodilenfumpf, beift; ein Urm Diefes bilbet den Glug, den bie Fremden Roch etalier die Ataber Leddar, nennen 3); 6x) der Kluf von Arfuf, dessen Rame im Oschibanuuma durch Druckfehler als Ghardschaaufgeführt ist.4), welchen Bohaeddin Aus dica menne, jest Rebrol-Gaddar 5) 8 63) der unmittelbar ober Jaffa mündende, von Ludda kommende Mehrol-Petras, 64) der unter Jaffa mundende Rehrol-Rubin 31,65) der Flug von 3 b.m.a. (das 3 bil im der Krenzfahrer), nur von Douionlat unter dem Ramen von Sotret oder Sufrekerwähnt?); 66) der Kluff von Askalan (der Efchkol oder Traubenbach: und 67) ber unter Shafa munbende Bluf von Ghafa.

Wir wenden und nun ju dem südlichen inneren Flußssteme, dem eigentlichen Palästina's, dessen größter Fluß 68) der Jordan, vielnamig wie der Orontes, doch sonst in jeder Rücksicht sein Untipode; jener fließt von Süden gegen Norden, dieser von Norden gegen Süden; jener fließt durch den nördlichen See Kades') ben Famia (Upamea), dieser durch die Seen Banias, Liberias ins todte Meer; jener entspringt eine Tagereise von Baalbet, dieser aus dem Schneeberge (Hermon); jener ist der Störige (Assi), der Verkehrte (Maklab), dieser der Fluß des Geseses (Nahr-scheriaat), was nur die Uebersehung vom Jordan, und heißt noch Nehr-Ghur, d. i. der Fluß des tiesen Thales, oder Erden; die Questenströme desselben sind: 69) den Sins von Banias, 70) der Dan, 71) der Fluß von haß-beije, 72) der Charchar.

<sup>1)</sup> Panltre's Irrthum wird durch Berggren III. 168 berichtigt.

<sup>2)</sup> Pouj. IV. p. 164 fagt, daß von den Rreugheeren diefer Fluß der gefalzene heiße, mare dieß die Ueberfetung des Namens, so ware Fallt verhört für Malit, so wie der Rrotodilenfluß in Rertadin verderbt worden.

<sup>3)</sup> Correspondance d'Orient IV. p. 170.

<sup>4)</sup> S. 556 I. 3. v. u.

<sup>9)</sup> Wilten's Gefdichte der Rreugguge IV. 425 nach Behaedbin, Cou-

Gorrespondance d'Orient V. 430. 7 Ebenda S. 375.

<sup>9)</sup> Bahirei Kadese munssab olur., Dichib, S. 558, 3.4,

<sup>9)</sup> In Cromes Palastina nach Buckingham.

in benfelben acht Strome: 73) Babii Web fcag, 74) Ainol Seamera, 75) Badii Dichellad, 76) Badiol Beire, 77) B. ol-Deiche, 78) Motfet Bifan, 79) B. ol-Mgtib, 80) 23. Debfcbebba; und von bet Oftfeite abermals acht, namlich: 81) ber Dicheriat Mandhur, 82) ber 3armut (ber hieromar), 83) ber Babiel Urab, 84) ber B. ol-Rofair, 85) ber B. ot- Taibe, 86) ber B. os- Celtab, 87) ber 28. Drus, und 88) ber 23. 3abis 1). 891 Der Buch Ribron von Jernfalem, welcher von der Westfeite des fcmargen Meeres in basfelbe fallt; '90) ber Mebfchib, welder Sumbran und Abfchefun von ber Landichaft Belfa trennt "), falle von ber Sitfeite givifchen bem Gee von Tiberias und bem'tobten Deere in ben 3brban. In ber Rabe von Damaetus eintspringt aus bem Dicheblefch - deich gi) ber 91 ebrol = Aub fdy, b.i. der frumme Bluff, welcher durch Gsa-Ban, Riewe, Dichurdichulie, Rabilije und Ghaffanije nach bem Dee von Damastus geht; 92) ber Blug von Minfis fche, wel-Wet fich mit bem Berba ober Baradi, b.i. mit dem fich ber nach in fieben Arme theffenben Fluffe bon Damastus bereint. Die Ramen blefet fieben Arme, welche Richter 3), Berggren ?) und Ponjonlat') theile unvollstandig, theile unrichtig geben, find grach bem Didihannuma (G. 557) folgenbermaßen zu berichtigen und gu vervollstanbigen: 93) Rehr= Jefid, fogenannt weil Benfelben Befid, ber Sohn Moamia's, erweiterte und vertiefte; 94) ber Thora; 95) der Defe; 96) ber Darani 9; 97) ber Afreba, b. i. der Seorpionenfluß; 98) ber Ranewat ?) und endlich 99) der Saupestrom bes Beradi felbst, welcher Ach bann wieber in iwer Urme theilt, beren einer Daali und 100) der andere Dfchermani heißt ). Bon diefer Centurie frischer Flusse ist kaum die Salfte in den vorliegenden Werken geborig angegeben, und bie blofe Muffahlung berfelben zeigt fcon, was fur bie Dydrographie Sytiens von funftigen fpeischen Reisenden und Geographen noch zu leisten ift.

Achterial Line Co.

with a ser that every 18 

<sup>3)</sup> In Gromes Palastina nach Buckingham G. 145.

<sup>1 2)</sup> Chenda G. 207 und 225.

<sup>3 37</sup> Ballfahrten im Morgenfunde G. 153. 1 27 A.B. Con a 1969 206

<sup>\*)</sup> II. S. 44.

\*) Corresp, d'Orient VI. 294.

<sup>. 1.19</sup> Bey Poujoulat irrig Derary ou Deramy.

<sup>1</sup> Bej D. Carnavat ou Renovat.

<sup>\*)</sup> Dichih. S. 557, 3.6 v. u.

position is all Die Seen Spriend. In wishing is

Das Didibannuma (S. 554) behandelt diefelben auf bren Seiten febr ansführlich: 1) Das tobte Der, welches ber Rintende See (Babirei Montine), der See van Sagar oder der Loth's heißt; 2) der Gee von Taberije oder Gene-Tareth; 3) der Gee Merom '), d. i. gbere Gee, dann Gamochonitis, Babrol-buli, d. i. der Gen den Thalebene ober auch ber See von Banias gengnnt, ber erfte, melchen ber Jordan durchströmt. Rach diefen dren vom Jordan durche strömten Geen wenden wir und zu denen, welche der Drontes berührt, und von denen den oberen Burdbardt's Rarte des Orontesthales 1) am beutlichsten aus einander fest; diese find ber guffer bem Bereiche, ber, Rarte Burdharbt's. liegende 4) Gee von Rades ben Sims (Emeffa); 5) der Goe von Ufamia (Upamea), welcher, wie der vorige, auf der Karte Gallftrom's fehlt, auf der Paultre's ale ein einziger angegeben ift, mabrend berfelbe aus mehrenen, von dem Orontes gebildeten Gumpfen beffeht, beren bende porzuglichste ber nordliche und fubliche bei-Ken, jener auch 6) der Gee der Christen genannt. Auf Burdhardt's Karte ist die Verbindung dieser Gumpfe mit dem Orontes nicht angegeben, auch ift aus beffen Reifebeschreibung ber Brrthum, daß Upamea dasfelbe mit Ralaatol Medif fen, in bie Karte Sallftrom's übergegangen. Famia (Apamea) und Debit find zwep gang verschiedene, vom Dichibannuma (G. 596) besonders aufgeführte Städte; 7) der Gee von Bekaa, eine Tagreise westlich non Baalbet, fehlt auf allen Karten, wiewohl berfelbe unter mehreren andern Stromen des oberen Bekathales, die benden bisher noch von keinem Reisenden genannten Fluffe Ghurbil und Dichelfun 3) aufnimmt. 8) Der See von Antiochien; 9) ber von Riniskin, in welchen der Fluß Saleb's fallt; 10) der Oce von Damasfus, welcher alle Strome ber Ebene aufnimmt; 11) ber Gee von Gerta, ein gefalzener, öftlich von Maarret, und 19) ber Dee von Dichabul, ebenfalls ein Galgfee oftlich von Rinisrin. Sierher geboren auch die Teiche von Jerufalem 13, 14, 15, der obere und untere Gibonsteich und der des Ezechias, 16) der

<sup>1)</sup> Dieß scheint derselbe ju sen, welchen Mador (II. 200) El Ram nennt; was aber der Fluß Maarsa (II 258) fut einer sep, deffen Quelle er besuchte; bleibt gu erörtern; eben fa (11. 463) Nahr Bisry und (II. 277) der Quell Ain el Massor und (II. 279 und 281) Ayn Aanoub. .1 .1

<sup>2)</sup> Travels in Syria, p. 146.

<sup>\*)</sup> Didib, C. 555, J. 5 v. u.

Zeich Bets aida, 17) der Teichbehälter Salomons ben Tyrus '), wo 18) die Salomonstaufe (El-borak) ben Bethlehem ').

#### III. Quellen Opriens.

Das Dichibannuma (G. 586) nennt ben Damastus die neun Quellen: 1) Ainol-Ewlia, 2) A. Ali, 3) A. Sochne (Die warme), 4) A. Geheb (die Goldquelle), 5) A. Eulu (die Perlenquelle), 6) A. Dichalut (Goliathe), 7) A. Sobeibe, 8) A. Bera, 9) A. Fibiche; dann (S. 587) im Thale von Baalbef 10) A. Dich erd ben Baalbef, von Abulfeda Ainol Dich err genannt 3), 11) A. Dara (G. 589), 12) A. Ghafal, d. i. der Gafelenquell, dann (S. 596) 13 - 19) die fieben Quellen Antiochiens, 20) A. Beid, die Quelle des Ghadban oder Radischa4), 21) die Quelle Giloe zu Jerusalem, 22) die Quelle A. Schaf=Seb 5), 23) Resol=Bedr, d.i. bes Boll= monds Haupt (), 24) A. Chaireddin, 25) A. Arab, 26) A. Rafchfale, alle dren zu Sebron 7), 27) A. Afghar, d.i. ber Jafobsbrunnen, oder der der Samariterin, am gufe des Garigim 8), 28) A. Leben 9), 29) A. Saramije, 30) ber Sternbrunnen, 31) der Magierbrunnen ju Bethlehem 10), 32) der Davidebrunnen ben Tripolie, 33) die Quelle von Sarfand el = Ummar 11), 34) A. Behanfif, im Gebirge Afraa 12), 35) U. Derfa, 36) Resol-ain, d.i. das Quellenhaupt, der Brunn Salomone am Libanon 13), 37) A. es = Sultan, der Sultansquell ben Jericho, Elifasquell 14), 38) Bir Ejub, d. i. der Brunnen Jobs ben Kafernaum, auch Jakobsbrunnen genannt 15), 39) die durch Saladins Lager berühmte Quelle von

<sup>1)</sup> La Roque's Voyage de Syrie. II. 289.

<sup>2)</sup> Berggren III. 122.

<sup>3)</sup> Tab. Syriae p. 30 und 93.

<sup>4)</sup> Berggren II. 181.

<sup>5)</sup> Ben Crome G. 182 nach Burchardt.

<sup>9</sup> Cbenda S. 191 Ras el Baber.

<sup>7)</sup> Berggren III. 196.

<sup>\*)</sup> Derfelbe II. 267.

<sup>9)</sup> Gbenda G. 268 u. f. 269.

<sup>10)</sup> Derfelbe III. 130 und 149.

<sup>11)</sup> Ebenda 163 ben P. V. 514 El:Borof.

<sup>12)</sup> II. 261 u. 262. 177.

<sup>13)</sup> Fons signatur in La Roque II. 267. Restin.

<sup>14)</sup> Cbenda III. 107.

<sup>25)</sup> Derfelbe II. 250. in Rr. 10 in part. XVIII.

Rebol Ain 1), und endlich 40) Ain ferm, b. i. die Beingartenquelle in der Johanniswuste 2), der Brunnen Josephs, in welchen Joseph von seinen Brüdern geworfen worden ist, keine lebende sondern eine vertrocknete Zisterne.

Auf die Hydrographie Gyriens folge nun die Orgaraphie desfelben, das ift, auf die Uebersicht des Flugsnstems die des Bergfpstems, von den Alpen des Taurus bis hinunter ju den Gebirgen von Gilead und denen des fteinigen Arabiens: vom 1) Taurus (Rurun) und 2) Amanus (Beilan), über beren cilizische und sprische Paffe Callier die neuesten Aufschluffe gegeben 3); ber Beginn ber fprifchen Bergfette ift burch die Ebene und den See von Untiochien und den hier mundenden Orontes getrennt; auf dem linken Ufer desfelben erhebt fich die fprifche Bergkette, welche von hier an ununterbrochen bis nach dem Libanon und Antilibanon (deffen außersten Ende der hermon ben Damasfus) fortläuft, mit bem 3) Berg Ufraa, b.i. bem fab-Ien Berge, dem Caffine ber Alten. Da fich ein anderer Berg Caffius (beute Rasiun) genannt ben Damastus befindet, fo find diese benden Berge Caffius die benden außersten Glieder Diefer Bergfette, deren verschiedene Namen wohl zum Theile, aber wie wir fogleich feben werden, bisher nichts weniger als vollstänbig in den europäischen Geographien aufgeführt find; unmittel= bar an den Afraa floßen 4) die Gebirge der Moßairi, 5) bie der 38 maili mit ihren Schloffern Sabiun, Rebef, Denife, Malifa, Merfab, Rogafa, Palatinus, Radmus, Selulije, Dichobetol Manitra, Chuabi, Erfasfedich, Safita und Sofnolefrad 4). Diefer gange Bergruden tragt von den Affaffinen, welche benfelben bewohnten, den hochst bedeutungsvollen und fprechenden Namen 6) Gifin, das ift, des Deffere 5). Gingelne hervorragende Berge diefer Rette find 7) der Berg Ocherin, welcher den Diftrift Dichobetol Manitra in fich begreift ); 8) Dichebel Kita, aus welchem der ben Tortosa mundende Mehrol = Umfa entspringt 1); 9) Dichebel = Tartus, d. i. der Berg von Tortosa 8); 10) benm Schlosse Dschebele (Ga=

<sup>1)</sup> Berggren II. 149.

<sup>2)</sup> Ebenda IV. 89.

<sup>5)</sup> Bulletin de la société de Géographie. Avril 1835. p. 248.

<sup>4)</sup> Dichihannuma C. 588 und 590.

<sup>5)</sup> Sekkin vocatur quod cultrum significat. Abulfedae tabula Syriae E. D. Köhler p. 19.

<sup>9</sup> Didib. G. 588, 3. 10 v. u.

<sup>7)</sup> Cbenda S. 590, 3.5, und oben unter den Fluffen Rr. 22.

e) Ebenda S. 588, 3.6 v. n.

bala) erhebt sich ein vereinzelter Berg, auf welchem das Goldfraut (Gerin) wachst, und wo Steine gefunden werden, welche gebrochen ein Ebenbild weiblicher Scham 1); benm alten Affaf-finnenschlosse Magiat (richtiger Magiaf) nimmt die Bergkette ben Namen 11) Cofam an 2); ober Tripolis ftromt ber Kluff von Affar aus dem gleichnamigen Gebirge 12) Dichebel Af-Der Urm des Lofams, welcher fich von Laodicea nach Simf erstredt, beißt 13) Dichebelon = Mehr, d. i. der Rlugberg 1); Die Bergfette, welche westlich von Maarra, Germin und Saleb lauft, und fich an den Taurus anschließt, heißt 14) Och a h 8= abu 4); der vereinzelte westlich von Saleb gelegene Berg ift 15) Dichebel-Gimaan, d. i. Ganct Gimonsberg 5). 16) Dichebel-Rofchen, auch westlich von Saleb; hier fam Die Gemablin Suseins, des Gobnes Alis, ju fruhzeitig nieber, und die Grabstätte der unzeitigen Frucht beißt Defch bedettarb, b. i. die Grabstatte bes Abfalls (Avorton) 6). Bum Gebiete von Saleb gehört auch 17) Dichebel es-Sumat, fo genannt von dem Sarge Sumach, beffen Baume bier baufig wachsen 1); Diefen Sumachberg verlegt Sallftroms Rarte als Dichebel=Gemak nach Magiat; 18) der Libanon erhebt fich unmittelbar ober Tripolis, wo die Cedern im Distrifte von Ranobin benm Dorfe Beschari; der hochste Gipfel desselben beift 19) Sanin; ber von den Drufen bewohnte Theil 20) das Drufengebirge 8) oder Resrewan; der Theil des= felben, wo das Schloß Schafif, heißt 21) Dicheblesch-Schuf, und ber von den Drufen, Unbetern bes Sundes (Ralbe), bewohnte Theil beift 22) Dichebel el-Relbin'); gegenüber dem Gebirge von Och uf erhebt fich 23) das Gebirge ber Gobne Moin's, d. i. der Drufenfürsten 10), von dem ein Theil auch 24) bas Gebirge Ocheich Ourchan's beißt 11); aus dem letten entspringt der Ghadban oder Kadischa. ber Begend des Gebirges Affar, welchem die Fluffe Affar und Arfa entströmen, find 25) die Gebirge Da &fije, und 26) der Berg Terbel 12). Aus dem Dichihannuma (S. 584) erhellt,

<sup>1)</sup> Dichih. G. 590.

<sup>2)</sup> Tabulae Abulfedae p. 20.

<sup>3)</sup> Didis. S. 560. 4) Ebenda.

<sup>5)</sup> Chenda G. 592, 3. 4 v. u. 6) Chenda. 7) Chenda.

<sup>\*)</sup> Tabulae Abulfedae S. 19.

<sup>9)</sup> Dichib. S. 559, 3. 13.

<sup>10)</sup> Chenda S. 587, 3. 14 v. u.

<sup>11)</sup> Cbenda S 588, 3.6 v. u. und 589, 3.4.

<sup>12)</sup> Cbenda S. 589, 3. 15 u. 16, 17.

daß der Stamm Moinoghli einer und derfelbe mit bem der Rothen (auf Perfifch Ourch, auf Turfifch Rifilli), im Gegenfage ber Beifen (Afli). Gegenüber dem Libanon erhebt fich ber 27) Antilibanon, und das zwischen benden gelegene, vom Rluffe von Balbef und dem Leontes bewäfferte, fruchtbare, fcone Thal ist das von Bekaa oder Coelosprien. Das Ende des Antilibanon gegen Damaskus bildet 28) der hermon Dichebeles-Seldich, d.i. der Schneeberg, auch Dichebeleich = Scheich, d. i. der Berg des Scheichs genannt. Der große hermon von Crome (G. 26), nach Light gang unrichtig al Tich algi genannt, 29) von bem fleinen hermon, in der Proving Galilda, nicht weit vom Berge Sabor, wohl zu unterscheiden. 30) Der Dichebel-Seifch lauft von bem Dichebel- Cheich aus, und fentt fich auf die Ebene von Dichaulan (Gaulonitis), welche burch das tiefe Relfenbett des Scheriatol-Mandbur gerriffen ift; sudlich desfelben erheben fich 31) die Berge von Bilad Erbed 1), 32) Dichebel- Madichlun, 33) Dichebel Beni Obeid, welcher mit dem 34) Dichebel-Lediche 2) und dem 35) Dichebel-Sauran die ungemein fruchtbare Chene von Hauran (Uvranitis) umschließt 3); 36) Dschebel Dschau= lan erhebt fich gegenüber von Damastus 4); ebenba eine Farafange von Damastus 37) Dichebel - Rubuwe, auf Deffen Sobe eine Moschee auf dem Punfte der schönften Aussicht; Diefer Berg ward durchschnitten, um dem Fluffe Thora (einem der fieben Arme des Baradi) Durchgang ju gewähren; ein zwepter desfelben, der Jefid, ftromt von der Sobe des Rubuwe ins Thal; in diesem Berge befindet sich die Grotte, welche die Wiege Befus beißt 3). Den Berg Rubuwe trennt das Dorf Dem ur vom 38) Berge Rasiunum, dem füdlichen Kaffius 1); ber Dom. von welchem bier die fconfte Aussicht, beift Rubleton = nafr, b. i. die Ruppel des Giege 7); nicht zu vermengen mit der Rubleton=neer, b.i. ber Ruppel des Ablers, in ber großen Doschee des Beni Ommeje e); nebst dem Dichebeleich. Och eich.

<sup>2)</sup> Erbed. Dichih. S. 584, 3. 4.

<sup>2)</sup> Dichib. S. 585, 3.4.

<sup>5)</sup> Crome S. 35 nach Budingham.

<sup>4)</sup> Dschih. S. 559, Z. 6 v. u.

<sup>5)</sup> Cbenda G. 559 und 579.

<sup>6)</sup> Ebenda S. 579.

<sup>7)</sup> Cbenda S. 578, 3.6 v. u.

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 573, 3. 4 v. u.; man fleht aus diesem Bepspiele, wie wenig es gleichgültig, das Teth vor diesem Buchstaben wie das Erstere als a statt e auszusprechen.

D. Seifc, D. Rubuwe und Rasiun, nennt Poujoulat 1) noch 39) den Berg Salahije, und 40) den von Risme, gweper Borftabte von Damastus; ber fiebente, in ber Rabe von Damastus gelegene Berg ift 41) ber Dichebelol = Riara, welcher mit dem vorigen Ghuta's Chene von der Saurans trennt 2). Berfolgen wir unseren Lauf weiter sublich von Damaskus nach Galitaa, fo erhebt fich vor Allem der berühmtefte, auf der oftlichen Geite des Gees Tiberias oder Genezaret 42) der Berg Tabor, d. i. Berggipfel (Lager), auf griechisch Iruβύριον, ein brentaufend Rug bober, vereinzelter, abgestumpfter Kalksteinfegel 3); 43) Dichebel = Osafed, von den Arabern Dichebel-38a, bas ift ber Berg bes herrn Jefus, genannt, weil er auf bemfelben mehrere Bunder gewirft 4), ober bas Gebirge Raph= tali: zwischen GBafed und dem Sabor, brittehalb Stund von Tiberias, erhebt fich auf der boben Ebene 44) ber Berg ber Geligkeiten (beute Rorun el-Bottein, bas ift, die Borner von Sottein), berühmt burch die große, von den Rreugfahrern hier am 4. July 1187 von Gealabeddin erlittene Rieder= lage; des fleinen hermon oder Dichebel ed - Dahi, ben Bisan, ift fcon oben benm großen erwähnet worden. Das ehemalige Gebirge 45) Ephraims begreift die Berge der Gamaritaner, 46) Chal und 47) Garizim in sich; ber lette beift heute Dichebelol = Berit, und wird vom Dichihan= numa 5) als die Kibla der Samaritaner aufgeführt, die fich benm Gebete gegen Garizim wenden, wie die Moslimen gegen Die Raaba, Die Juden gegen Jerufalem, Die Magier gegen Die Sonne, Die Chriften gegen den Often, Die Sternanbeter von Barran gegen den Gudpol und die Gabbaer gegen den Mordpol; Diefes find die vom Dichihannuma angegebenen fieben Riblen der 48) Dichebel-Relbudi, auf der Bestseite von Rablus fich langs des Jordans erftredend, berühmt durch ben Kampf Sauls mit Goliath 6); Diefes ift Die nach Jerufalem hinunterlaufende Bergfette, beffen fieben Berge, 49) - 55) ber Golgatha, Delberg, Sion, Moria, Berg bes Mergerniffes, Berg bes bofen Rathfchlages und Gibon in allen Topographien Jerufalems jur Genuge beschrieben find. Je-

<sup>1)</sup> VI. 201.

<sup>2)</sup> Crome S. 179 und Sallftroms Rarte.

<sup>3)</sup> Raumers Palaftina S. 32, und Rohr S. 37; der erfte ben mettem dem letten vorzuziehen, und Dichih. S. 559.

<sup>4)</sup> Dichih. S. 559.

<sup>5) @. 561, 3.5</sup> v. u.

<sup>1)</sup> Ebenda G. 558.

rufalem theilt ben Ruhm von fleben Bergen nicht nur mit bem alten und neuen Rom, Metta und Ceuta, fondern auch, wie wir oben gefeben, mit Damasfus. Bo die Bochebene von Berufalem gegen Bericho binunterfteigt, liegt 56) ber fteile Berg Quarantania, oder ber ber Berfuchung Chrifti, von ber vierzigtägigen Faste so genannt '). 3men Stunden westwarts von Bethlebem erhebt fich ber 57) Dichebelol=Ferbis, d. i. der Berg des Paradieses, von den Franken Frangofenberg genannt 2). Die eben genannten Berge hießen vormals bas Bebirge Juda, zum Unterschiede der nördlichen, welche das Gebirge von Rephtali und Ephraim; von diefem lief 58) bas Gebirge Gilboa nordostlich aus. Mordwestlich ist 59) das Gebirge Ephraim durch einen Sugelzug mit dem 60) Karmel verbunden, welcher gegenüber von Affa die Bucht desfelben begrangt. Die aus der Belagerungsgeschichte Affas durch die Chronifen der Kreuzfahrer und die Biographen Galadins fo berühmten Unboben und Bugel um Affa bat Br. Poujoulat mit ben Quellen in der Sand beschritten und beschrieben; Diefelben find 61) der Bugel bes alten Schlosses von Guerite-Blanche oder Blanche-Garde, auf arabifch Teleff-fafi, d. i. der reine Sugel, melches Gr. Poujoulat (glanzender als treu) mit colline brillante übersett 3). 62) Der Hügel von Turon, von den Arabern Telol=Mofallin, d. i. der Bugel der Betenden genannt; 63) der Bugel, welchen Behaeddin Ajabia und Gauthier Binifauf Mahamerie nennt; 64) der Sugel von Risan, b. i. die den Lauf des Rischon begleitende Bugelreibe; 65) die Bergfette Raruba, d. i. das die Ebene von Garon nördlich begrangende Gebirge, welches 66) vom weißen Borgebirge (unter Aprus), auf arabisch Reesol = Mescherfi (Moschrifi?) genannt, von Besten gegen Often an ben Jordan lauft 4). 3wischen Affa und dem Berge Tabor liegt Nazareth, und eine halbe Meile sudoftlich davon der 67) Dichebelol-Raf 5); an der Oftfeite des todten Meeres erhebt fich der Berg 68) Kirmel (nicht zu verwechseln mit dem Rarmel), gegenüber von Affa, welcher Dich ebel - Mar - Elias, b. i. bes heiligen Elias heißt; 69) Dichebel- Badifa, zwischen Tyrus, Jerusalem, Banias und Saida 6); 70) Dichebel- Namile lauft langs bes

<sup>1)</sup> Raumer S. 40.

<sup>2)</sup> Berggren II. 253. und Correspondance d'Orient V. 201.

<sup>3)</sup> Corresp. d'Orient VI. 417.

<sup>4)</sup> Chenda V. 528.

<sup>5)</sup> Berggren II. 236.

<sup>1)</sup> Dichib. S. 559.

Meergestades gegen Turus, westlich demselben liegt bas Schloß Safir 1). Auf ber Oftseite, im oberen Theile des tobten Deeres, ift ber Berg 71) Attarus ober Rebo, von wo Mofes das gelobte land fab, und auf welchem er ftarb. Das langs bes Jordansthales Ghur laufende Gebirge beißt 72) Dichebelol-Auf; öftlich von bemfelben, zwen Stationen von Raraf, 73) Dichebelos= Stalt, 74) Dichebelofch= Ccherah, fublich von Belfa 1), ift ber auf Crome's Rarte Dichebel = Belfa genannte. 75) Dichebelol=Reref, ber Berg von Karaf, und ebenda 76) Dichebelol-Badii Dusa oder Dichebel-hor, d.i. der Berg des Thales Mofes, wo Aarons Grab; fublich von Petra Dichebeleich-Scherah, mit dem obigen ben Belfa nicht zu verwechseln (ber Mons Seir); 77) bie nach Suez hinunter laufende Bergfette Afba, langs des Felfenthales Araba; 78) Thor Ginai, d. i. der Taurus des Ginai; den Namen Thor Taurus bat der Singi mit dem Delberge und mit dem Berge der Geligfeit gemein, indem jener Thor Geidun, und diefer Thor Taberije beißt. Unter bem namen Thorat, d. i. die Taurn, werden alle Berge der steinigen Salbinsel zwifchen Gueg und Afaba verstanden, deren benden vorzuglichste 79) der Choreb, und 80) der Berg der heiligen Katharina; endlich find ben Bergen noch die verschiedenen mit Schlöffern befesten Sugel jugugablen, welche fich fcon durch ihren Namen Tell, d. i. Sugel, als folche ankunden; ein folches findet fich ohne weiteren Benfat auf Sallftrome Karte zwischen Ghafa und Bebron als 81) el-Tell, b. i. ber Bugel, aus der Geschichte ber Kreugzüge ichon befannt; 82) Tell-Bafcher, 83) Tell-Chaled, 84) Tell-Ibn-Maafcher, 85) Tell-Menes, 86) Tell=Obichal3), aus dem Dichihannuma, 87) Tell= Rafr = Dichalut, Die bes Pallafte Goliath 1), 88) Tell-Ochaubef 5), 89) Tell=BognolEfrad, der Sugel des Ru= denschloffes, 90) Tell=Titu'), 91) Tell=Ebun=neda, d.i. der Sugel des Thaues 7), 92) Tell = Sambun 8), 93) Hoffn = Tell, d. i. Hugelschloß 9), 94) Tell = Roffa fa 10), 05) Tell-Derbefaf 11), 96) Tell-Ochoghr, 97) Tell-Beghat 12), 98) Tell=Relis, 99) Tell Ofer 13), 100) der

<sup>1)</sup> Dicip. S. 559. 2) Ebenda S. 558.

<sup>3)</sup> Bilten's Gefcichte ber Rreugzüge.

<sup>4)</sup> Dichih. S. 570. 5) Cbenda.

<sup>6)</sup> Cbenda 582. 7) Cbenda 584.

<sup>\*)</sup> Chenda 6.542 vorl. 3.

<sup>9)</sup> Chenda S. 594. 10) Chenda.

<sup>11)</sup> Cbenda. 12) Cbenda S. 594. 13) Cbenda 594.

Hügel von Medit 1), Dichebel-Orimigenannt, und 101) ber Berg Antiochiens 2).

#### IV. Die Ebenen Onriens.

Die arabischen Geographen nennen die Ebenen insgemein Merbich, b. i. Biefen, und unterscheiden diefelben genau von ben Thalern (Babi), fo wie diefe von den Balbichluchten (Shabe), von benen wir bier bie berühmteften muftern. ben in der geographischen Somonnme Jakuts aufgeführten Merdich find blog vier ) fprifche, mahrend wir hier vierzehn derfelben fennen Ternen, beren mehrere durch große entscheidende Schlachten berühmt, wie gleich die erfte 1) Merbfch Dabif ben Saleb, wo am Bartholomaus = Tage 1516 bas loos Opriens und Aegnptens durch den Sieg Gultan Gelims I. über Gultan Gbawri entschieden ward; 2) Merd ich Ahmer, d. i. die rothe Biefe, südlich von Haleb, wo der Fluß Kowaik in den Gee von Rinisrin fallt 4); 3) Merd ich ol Kabail, b. i. die Biefe der Stamme, in der Nahe von Antiochien, gegen Da gifa 5); 4) Merbich = Djun, d. i. die Biefe der Quellen, im Diftrifte von Safed, an der Mundung des Befaa - Thales. Mador nennt auch fo den diefelbe durchfließenden Strom (II. 119) a fine stream called Merge Aieune. Die große Ebene von Damastus zerfällt in zwen Merdich, bas eine 5) Merdich - Shuta, Die mit Obstbaumen aller Urt reich bepflanzte nachste Umgebung von Damastus; 6) das andere Merdich-Rabit, öftlich von Ghuta, berühmt burch die große Schlacht, welche hier im 3. b. B. 24 (644) zwischen den Jeminiten und Raisiten Statt fand, und in welcher jene Sieger blieben 6); 7) Merdich Ufra, unmittelbar an die vorige anstoßend 1); 8) Merschol Agghar, d. i. die kleinste Wiese, auch Merdsch Schafabat genannt, in der Landschaft Haurau 8); in Hauran nennt Jakut auch 9) Merdsch-Seofar ), berühmt durch die große Schlacht, in

<sup>1)</sup> S. Burckhardt's Travels.

<sup>2)</sup> Dicih. S. 595 - 596, ein Dupend Tell mehr in Wilkens Gefch. Der Rreugguge.

<sup>3)</sup> Gefch. des osm. Reichs II. 653, die Rummern 6, 7, 9, 10.

<sup>4)</sup> Didib. G. 558.

<sup>6)</sup> Dasselbe G. 559, 1. 3.

<sup>6)</sup> Dasselbe S. 585 und Sabidi Chalfas dronologische Tafeln.

<sup>7)</sup> Jatut Gefc. bes osm. Reichs II. 653.

<sup>·)</sup> Didis. 585, 3, 13.

<sup>9)</sup> Richt Sofran, wie durch Druckfehler in der osm. Gesch. S. 653 und nicht Marg es - Safr, wie ben Abulfeda III. 427.

57

welcher bier i. J. b. B. 13 (634) bie Briechen von ben Arabern befieget worden 1); 10) Merdich = Sanbaf, d. i. die Lilien= Biefe, ebenfalls im Gebiete von Damastus, an die vorige anftofend2); 11) Merbichol-Gebal (Genabil?), b.i. Mehrenwiese, Die anderthalb Stunden vom Berge ber Geligfeiten (Dich ebelet = Tuba) entlegene Ebene, wo die Junger Jesu die Aehren ausrauften 3); 12) Merbich Besti, Die Ebene am guge bes Libanons, ober Saida, welche vom Debr = Baruf durchftromet wird 1); 13) Merdich Beni Hamir ift bie aus ber Schrift berühmte Ebene von Efdrelon, welche auch die Ebene Jebreel heißt 5); hier war die Granze zwischen Samaria und Galilaa; 14) Merbich Schifa, b. i. die Ebene der Beilung (welche Sieronymus Garonas nennt .), und welche mit ber folgenden Ebene von Saron nicht zu verwechseln), ift eine Fortfebung ber von Efbrelon gegen Norden; noch nördlicher (über Mazareth hinaus) ift 15) die Ebene von Zabulon, und 16) Die Ebene vom Karmel bis Ghafa ift die von Saron; berühmt find die Reben und Lilien von Garon, wie die Rosen von Rericho, wie die Cedern vom Libanon, wie die Berebintben von Mamra, wie die Sodomeapfel des todten Meeres, wie Die Oliven von Jerufalem, die Feigen von Damastus, Die Piftazien von Saleb, und die Balfamstauden von Engabbi.

### VI. Die Thaler Opriens.

Die schönsten bes Libanons sind 1) das große Thal zwischen dem Libanon und Antilibanon, Bekaa oder Cölosprien; 2) Ba-diet-Leim, in der Nähe von Balbek?; 3) Badii Reschestin, welches der Ghadban oder Kadischa ben Tripolis durchftrömt 1; 4) Iklim Tesah, d. i. das Klima der Aepsel, ein Theil des von dem Leontes durchströmten Thales?; 5) Badiol-Udschem, d. i. das Perserthal, südöstlich von Damaskus 10);

<sup>1)</sup> Abulfeda und Sabichi Chalfa's dronologifche Tafein.

<sup>2)</sup> Abulfeda III. 185.

<sup>3)</sup> Berggren II. 260.

<sup>4)</sup> Ebenda G. 212.

<sup>5)</sup> Crome's Palaffina G. 33 u. f.

<sup>6)</sup> Berggren II. S. 241. Abler Gesch. der Drusen IV. 403 der Eichenwald Saron.

<sup>7)</sup> Díchih. S. 587, 3. 8.

<sup>\*)</sup> Chenda S. 551 und 589.

<sup>9)</sup> Cbenda G. 557, 3.6 und G. 559.

<sup>10)</sup> Ebenda G. 584.

6) Babion = Maaman, bas Thal bes Kischons ben Affa 1); 7) Babii Rablus, das Thal von Sichem, welches ber Patriarch Jakob dem liebsten seiner Göhne gab, eines der schön= ften und fruchtbarften 2); 8) Babios-Gerta, ein fleines, an bas vorige stoffende, mit Buschwert bewachsenes, vom Jordan begrangtes, in die Ebene von Esdrelon auslaufendes Thal 3); 9) Badii Tubas, 10) Badii Feraa, 11) Badiol-Delail, 12) Badii Bidan, 13) Babii Gajur, 14) Gehlol-Afghar, b.i. die fleinfte glache, find die von Berggren auf feinem Wege von Nagareth nach Nablus durchzogenen Thaler 4); 15) Badii Isauwije, d. i. das Efaus = Thal, ftoft an die oben ermahnte fleine Ebene; 16) Dichib (?) (Ochoob?), Jusuf, bas Josephethal, in ber Rabe von Rama 5); 17) das Jordansthal oder Jordans Gefilde, oder Blachfeld ober Königsfeld, ober die große Ebene, von den Arabern Elgbur genannt 6); 18) das durch Rosen, Palmen und Mprobolanen berühmte Thal von Jericho 1); 19) bas fruchtbare Thal Gibbim, in Gestalt eines Gees, gleich benen von Genegareth und Meron 1); 20) Babii Ainel-Sanna, b.i. bas Terebinthenthal, und 21) Badii Uin Kerm, d. i. das Thal ber Rebenquelle, die sogenannte Joanneswuste in der Rabe von Jerufalem ); 22) bas Thal von Engabbi, mit ber Grotte, in welcher David ben Saul schlafend fand, eine Stunde öftlich von Bethlehem; 23) das Thal von Ofchun, auch das Thal der Dichinnen genannt, in der Nahe von Tripolis, mit den drep Schlöffern Kariat, Bania und Hofinol-himam (bas Taubenfchloß) 10). Endlich von den von Camartine fo malerifch befchriebenen Thalern im Libanon 24) das von Teled, 25) das des Klusses von Benias, 26) das von Hamana und 27) das der Heiligen zu Kanobin.

## VII. Die Balber Onriens.

Das Dschihaunuma nennt als die berühmtesten 1) den von Askalon, der sich bis Ramla ausdehnt, das ist, der schon in der Geschichte der Kreuzzüge erwähnte Eichenwald Saron 11); 2) den von Arsuf, der bis Afka reicht, heute Ghabol Kalensewa heißt, und sich auf der anderen Seite bis auf

<sup>1)</sup> Dicih. S. 569, 3.8 v. n.

<sup>2)</sup> Berggren II. 266. 3) Cbenda. 4) Cbenda S. 267.

<sup>5)</sup> Chenda S. 269. 6) Chenda S. 104.

<sup>7)</sup> Ebenda III. 105. 4) Cbenda S. 115. 9) Cbenda S. 89 u. 91.

<sup>10)</sup> Dichib. S. 589.

<sup>11)</sup> Bilten Geschichte ber Kreuzzüge VI. 403.

Dinnet-Lubschar erstreckt; 3) der Balb von Koneitra; 49 der Balb von Russchriften, d.i. der Cypressenwald in der Nahe von Tripolis, wo die Cedern beym Dorse Beschari '); 5) der Pistazienwald in der Nahe von Dschebele (Gabala) '); 6) der Fruchtwald und Spaziergang bey Damassus Ghaisetos = Sultan'), 7) Ghab = Schuara, d.i. der Dichterwald im Gebirge Affar'), 8) Heischetol = Ebresch in der Nahe von Tortosa, wo sich der Fluß Ebresch ins Meer ergießt'); 9) der Bald von Edsare a, welchen Nichaud in seiner Geschichte der Kreuzzüge für den Bald des Tasso hielt, und diese Behauptung in seinem Brieswechsel zurücknimmt'), ein Eichenwald, während der von Tasso, in der Nahe von Ierusalem, beschriebene ein Pinien und Cypressenhain war; 10) der Bald Unfi zwischen Tripolis und Beirut').

Um den Lefer und uns für die Trockenheit der Nomenclatur von hundert Fluffen und hundert Bergen zu entschädigen, welche jedoch für den Geographen größeren Werth haben, als die malerischen und poetischen Beschreibungen Grn. v. Lamartine's, so wie diese umgekehrt der größeren Anzahl von Lefern willkommener, führen wir diese in ein Paar der schönsten Thäler mit Grn. v. Lamartines poetischer Beschreibung ein; zuerst in das vom Belus durchströmte Thal des Libanon, in welches er, nach dem schon aus allen Zeitungen hinlänglich bekannten Besuche ben Lady Esther Stanhope, hinabstieg.

» Wir durchwafeten die durch die Gluthen des Sommers erschöpften Fluthen des Belus, und begannen die hohen Berge des Libanous zu erklimmen, welche das Thal Dichuna) von Deirole amr (das ift dem Kloster des Mondes) trennen, wo der Pallast Emir Beschirs, des unabhängigen Jürsten der Drusen und aller Berge des Libanous. Mach zwey Stunden kamen wir zu einem Thale, tiefer, enger und masterischer als alle, die wir bisher durchzogen hatten. Rechts und links erhoben sich wie zwey senkrechte Mauern, dreye die vierhundert Juß hoch, zwey Bergketten, welche ganz jüngst durch einen hammerschlag des großen Baumeisters der Wolken getrennt worden zu sehn schienen, oder vielleicht durch das Erdbeben, welches den Libanou bis in seine Grundsesten erschütterte, als der Sohn des Menschen, seine Seele Gotte empsehlend, nicht weit von diesen Bergen (!) den lesten Seuszer aussempsehlend, nicht weit von diesen Bergen (!) den lesten Seuszer aussetzies, welcher den Geist des Irrthums, der Unterdrückung und der Lüge zurückvangte, und der Hauch der Wahrheit, der Freyheit und des Les

<sup>1)</sup> Dichih. G. 555. 2) Ebenda S. 590. 3) Ebenda S. 586.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 589, 3. 11 v. u. 5) Chenda S. 590.

<sup>6)</sup> Correspondance d'Orient IV. S. 166.

<sup>7)</sup> Digis. S. 588, 3.4.

e) Diefes Dichun ift nicht mit dem benm Gebirge von Affar ermahnten gleichnamigen Thale der Dichinnen ju verwechseln.

bens in eine erneuernde Welt blieb. Die von den zwen Seiten der Berge berabgerollten, wie Riesel durch die Sand von Kindern in das Bett eines Baches gefaete Riefenblode, bilbeten ben fcredlichen, tiefen, unendlichen, ftarrenben Thalmeg biefes vertrodneten Bergftromes. Die einen waren fentrecht aufgefest, wie feste, ewige Wurfel, die anderen an ihren Gen aufgehaugen, und durch den Druck anderer unfichtbarer Fellen emporgehalten, ichienen noch zu fallen, immerfort zu rollen, und fiellten bas Bild einer Ruine in voller Sandlung eines unaufhörlichen Bergfturges, eines Steinchaos, einer nie versiegenden Felsenlavine dar: Felsen von Leichenfarbe, graue, schwarze, feuerroth und weißmarmelirte; un= durchsichtige, versteinerte Wellen eines granitenen Fluffes; fein Tropfe Waffers in den tiefen Zwischenraumen diefes, durch die glubende Conne Spriens vertaltten Bettes; nicht Gin Grashalm nicht Gin Blumenftengel, nicht Gine Ariechpflanze, weder im Strome, noch auf den aus-gezachten und fteilen Abhangen der benden Geiten des Abgrunds; ein Ocean von Steinen, ein Bafferfall von Felfen, denen die Bericbiedenbeit ihrer Formen, die Mannigfaltigfeit ihrer Stellungen, das Bigarre ihres Sturges, bas Spiel der Schatten und der Lichter, auf ihren Seis ten und auf ihrer Oberflache, Bewegung und Leben gu leihen ichienen. Wenn Dante in einem der Kreise feiner Bolle die Bolle der Steine, die Solle der Trockenheit und des Schuttes, des Sturges der Dinge, Der Entwurdigung ber Belten und der Sinfalligfeit der Zeitalter batte ma-Ten wollen, so hatte er in dieser Scene sein Borbild gefunden: dieses ift ein Strom der letten Stunden der Belt, wenn vom Reuer Alles verzehrt und die Erde mit Entblogung ihrer Gingeweide nur ein Blod vertaltten Gefteines unter dem Tritte Des fdrecklichen Richters fenn wird, der fie zu befuchen kommt. Bir folgten diefem Thale der Bebklagen durch zwen Stunden, ohne daß fich die Scene anders verandert batte, als durch die verschiedenen Umschweife, welchen der Strom selbft durch das Gebirge folgte, oder durch die mehr oder minder schredliche Beife, auf welche fich die Felfen, in ihrem von Steinen schaumenden Bette, gruppirten. Rie wird dieses Thal aus meiner Ginbildungstraft verwischt werden. Dieses gand mußte das erfte das gand der Doefie des Schredens und der menschlichen Lamentationen fenn. Der pathetische und grandiose Accent der Prophezenungen spricht fich in der milden pathetis ichen und grandiosen Ratur aus. Alle Bilder der biblifden Poefie find ber durchfurchten Stirne des Bibanons und feiner vergoldeten Gipfel und feiner riefelnden Thaler, und feiner ftummen und erftorbenen Schluchten mit Frakturschrift eingegraben. Der gottliche Geift und die übermenschliche Begeifterung, welche in den Seelen und den harfen des poetischen Boltes hauchte, ju dem Gott burch Symbole und Bilder fprach, trat auf diese Beise ben Augen der geheiligten Barden ichon in ihrer Rindheit ftart entgegen, und nabrte fie mit einer ftarteren Dilch, als uns der alten Sarfe blaffe Erben, uns, benen nur eine anmuthige, milde, gebildete und wie wir felbft entfarbte Ratur, vor Augen fcmebt. «

Den Contrast mit der Beschreibung dieses Felsenthales bilbet dann die darauf folgende des phantastischen Pallastes von Nehrol-Kamr\*). Der Name dieses Pallastes ift Depebeddin, d. i. Glaubenshugel, welches Wort Gr. v. L. nach

<sup>\*)</sup> Ramr und nicht Rammar, wie or. v. g. fcpreibt, heißt ber Mond; Rammar heißt das Gewolbe.

dem Gehore der harten drusischen Aussprache Optedin schreibt, so wie er das türkische Mutebellim durchaus in Muetzlim verschärtet. Das Seitenstück zur obigen Beschreibung eines der unsfruchtbarsten Steinthäler des Libanon ist das einer seiner fruchtbarsten Steinthäler des Libanon ist das einer seiner fruchtbarsten Thäler, welches der aus dem Milch und Honigsusse zurchannenströmende Fluß von Beirut 1) durchzieht. Der Fluß von Beirut der Nehrol = Relb (der Lykos) 2); der Fluß von Beirut der Nehrol = Relb (der Lykos) ihre Fluß Ursuf 3), der von Petras ben Jassa der Serka 1) und der Nehrol-Rebir 5) sind die einzigen von Hrn. v. L. im zweysten Theile seiner sprischen Reisebeschreibung genannten Flusse, wobener sich noch irrt, indem er den Serka 1) für den Krosodillenssus des Plinius hält, während dieser der Nehrol=Falis?); doch hören wir lieber die Beschreibung des Thales des Flusses von Beirut 2).

» Dichts fann ben munderbaten Offangenreichthum befdreiben , der Das Bett und die Seiten Diefes fich gegen das große, vom Fluffe Beiruts durchstromte Thal bin fich offnenden Bergthales beteppicht. Wiewohl Die benden Bande Desfelben Felfen, fo find Diefelben Doch mit Schling. pflanzen aller Art so bekleidet, von der Feuchtigkeit, die sich tropfensweise distillirt, so durchschweißet, so bekleidet mit Trauben von Beides und Weidepflangen, von moblriechenden Rrautern, von Lianen, Lichen und anderen, in unfichtbare Spalten eingewurzelten Schmarogerpflangen, daß es unmöglich ju zweifeln, daß bier der Felfen felbft vegetire. Dieß ift ein bichter, ein ober zwen Souh bider Teppich, ein enggewirkter Pflanzensammt mit allen Farben und ihren Uebergangen ichattirt; überall Durchfaet mit Straugen unbekannter Blumen von taufend Formen, taufend Duften, welche bald wie die auf den Tapeten unferer Gefellicafts. fale gemalten Blumen unbeweglich fchlafen, und bald, wenn der Meereswind über fie hingleitet, fich mit ben Rrautern und Zweigen erheben, ans benen fie, wie die Seidenhaare eines Thieres, das man gegen die Richtung ber Saare ftranchelt, aus benfelben hervorbrechen, fich in mosgenden Uebergangen fcattiren, und einem Fluffe von Gun und Blumen gleichen, welcher mit Wohlduft hauchenden Wogen niederfluthet. Da brechen Windpuffe berauschender Wohlgeruche bervor, Schaaren von Infekten mit farbigen Flugeln, ungablige Bogel, welche auf den nachften

<sup>2)</sup> S. oben unter den Fluffen Rr. 44. fr. v. 2. schreibt durchaus irrig Narh statt Rahr, oder richtiger Rohr Fluß.

<sup>2)</sup> II. 363. 3) Chenda S. 119. 4) Chenda S. 113.

<sup>5)</sup> Cbenda G. 372.

<sup>9)</sup> Den Jrrthum der Benennung des Krotodillenfluffes mit dem Serta oder Rufat bemerkt Poujoulat IV. p. 164, auch fieht dort irrig statt Timsas, Karcadia, was keineswegs eau des crocodiles heißt. — S. Wilkens Gesch. der Kreuzzüge IV. p. 408, schon damals hieß derselbe Fluß Rohrfluß nicht Krokodilstenfluß.

<sup>7)</sup> S. oben unter den Fluffen Rr. 61.

<sup>4)</sup> Chenda G. 360.

ŧ

Baumen fich wiegend auffiben; die Luft ift erfaut von ihren Stimmen, ble fich einander antworten, vom Gesumme und Gehumme ber Bienen-und Wespenschwarme, und von diesem ftummen Gemurmel ber Erde im Frühling, welches man vielleicht mit Recht fur den vernehmlichen Laut der taufend Begetationen ihrer Oberfläche balt. Die Tropfen des Nachtthaues fallen von jedem Blatte, glanzen auf jedem Grashalme und kühlen das Bett dieses kleinen Thales in dem Maße, als die Sonne sich bebt und ihre Strahlen über die boben Felfengipfel und Baumwipfel, welche das Thal einwickeln, hingletten lagt, Das gange Thal mar mit denselben beweglichen Borbangen von Blatterwert, Moos und Begeta-tion ausspalirt. Wir konnten uns eines Ausrufs ben jedem Schritte nicht enthalten; ich erinnere mich nicht irgendwo in der Ratur so viel Leben aufgebauft und in einem fo Bleinen Raume überfließend gefeben gu baben. Bir folgten Diefem Thale in feiner gangen gange, indem wir uns von Beit ju Beit dort niederfesten, mo ber Schatten am frifcheften. und ichlugen bie und ba mit ber band in bas Gras, um bervorfpringen ju machen die Tropfen des Thaues, die Bindpuffe der Boblgeruche und Die Wolten von Infecten, Die fich aus dem Schoofe Des Grafes wie Goldftaub hoben. Wie groß ift Gott! wie tief und unendlich muß ber Quell fenn, dem alle diefe Leben, Schonheiten und Guter entftromen! menn icon in einem einzigen fleinen Bintel ber Ratur fo viel zu feben, au bewundern und bestaunen, wie erft wenn der Borbang der Belten für uns aufgezogen fenn wird, und wir das Ganze als Wert des ohne Ende betrachten werden. Es ift unmöglich zu feben, und darüber Betrachtungen anzustellen, ohne fich in die augenscheinliche Alarheit zu verfenten, worin fich die 3dee Gottes zuruckpiegelt! Die ganze Ratur ift von funkelnden Studen Dieses Spiegels durchfaet, aus welchen Gott widerftrahlt! Gegen die westliche Mundung des Thales erweitert fich der himmel, die Bande werden niedriger, der Abbang neigt fic unfublbar unter ben Jugen; Die glangenden Schneegipfel Des Libanons richten fic in dem von brennenden Dampfen fluthenden himmel auf; der Blid fleigt von diefen emigen Schneemipfeln berunter ju den fcmargen Fleden Der Dinien, Copreffen und Cedern, bernach zu diefen tiefen Schluchten, wo Die Schatten wie in ihrem Refte raften; endlich ju ben golbenen Felfenfpigen, an deren Fufe fich die maronitischen Rlofter ") und die Dorfer der Drufen ausdehnen; Alles endet in einem Saum von Olivenwäldern, melde am Rande der Flace ersterben. Die Gbene felbft, welche fic amifchen den Sugeln, mo wir waren, und den Burgeln des boben Libas nons ausdehnet, mag Gine Stunde breit fenn; fie frummt fich in Budten, und mir umfaßten mit bem Auge nur gwen Stunden ihrer gange; der Rest war uns durch Felsenvorsprünge verborgen, die mit schwarzen Pinienmalbern bedect; ber Fluf von Beirut, der einige Miglien weiter, aus einer der tiefften und felfigften Schluchten des Libanons hervorbricht, theilt die Ebene in zwen; er flieft anmuthig in vollem Bette, bald von feinen foilfbewachsenen, Buderrobrfeldern abnlichen Ufern eingeengt, und bald in grune Rasenplate austretend, oder unter Mastipbaumen und hie und da glanzende kleine Teiche in die Ebene hineinstreuend. Alle seine Ufer find mit mucherndem Pflangenmuchse bedect, und wir unterfchieben Gfel, Pferde, Biegen, fcmarge Buffel und weiße Rube in Berden langs des Fluffes gerftreut, und arabifche hirten, die den Fluß auf dem Ruden

<sup>\*)</sup> hier steht im Tert les hauts Maronites. mas mohl ein Druckfehler für couvens Maronites.

ihrer Ramehle durchwateten. Weiterhin sah man auf den ersten Schichten der Berge maronitische Mouche in ihren schwarzen Rutten, mit Matrosens kapuken, welche stillschweigend den Pfing unter den Olivenbaumen ihres Feldes leiteten; man vernahm die Gloden der Rioster, die sie von Zeit zum Gebete riesen; da hielten sie ihre Ochsen an, stemmten die Stange gegen die Deichsel des Pfings, und einige Minuten lang niederstniend, ließen sie ihr Gespann ausschanussen, während sie selbst einen Ausgenblick zum himmel aufblickten. Weiterhin gegen den Finß hinabsteigend, entdeckten wir auf einmal das Weer, das uns die Wände des Thales die Bahin verborgen hatten, und die Mündung des Finsses von Beirut, der sich darein verliert. «

Die Beschreibung der Seene von Damassus wird weiter unten, ben Erwähnung dieser Stadt, in dem Ueberblicke solgen, womit wir nun die von unseren Reisenden beschriebenen vorzüglichsten Städte und Oerter Spriens und des gelobten Landes durchwandern, indem wir auch hier, wie in der Uebersicht der Flüsse und Berge, von Norden nach Süden ziehen, und da keiner der erwähnten Reisenden Antiochien und Haleb, das Thal des Orontes, und das land jenseits des Jordans berühret hat, und bloß an die sprische Küste und das gelobte Land diesseits des Jordans halten, mit Laodicea beginnen und mit Jerusalem enden, das ohnedieß aller palästinischen Pilger Hauptendzweck und Ziel.

Bon der allgemeinen Uebersicht, welche die vorliegenden Berfe über Palaftina enthalten, ift die Raumer'sche die fleinste und am besten geordnete, Die Crome's, im Lande jenfeits bes Jordans, die weitlaufigste, weil meiftens nur Burdhardt abgeschrieben ift. Bon ben Reifenden bat Berggren allein im letten Drittel feines erften Bandes Die allgemeine Ueberficht und Gintheilung gegeben, welche mit ber Burdhardt'ichen bas Pafchalif von Damastus beginnt; diese ift nicht die osmanische des Dichihannuma (G. 562) in die feche Sandschafe: Damastus, Berufalem, Abschelnu, Ghafa, Nablus und Ledfcun, außer welchen die Register ber Gerichtsbarfeiten ') in ber Statthalterschaft Damaskus (nach denen von Saleb, Seais da, Tripolis, die vierte Spriens), noch die gehn Gerichts= barfeiten: Ramla, Medschul, Affa, Koneitra, Raralar, Balbet, Belfa, Genghur, Baard und Jafaa nennen. Mehrere ber Burchardt'ichen Ramen find gu berichtigen, wie z. B. Djalan ftatt Dichewlan, El Gamejthra statt el Koneitra 2); Berggren gibt nach der Angabe Professor Eneman's, eines schwedischen Reisenden, eine Uebersicht des fp-

<sup>1)</sup> Jahrbucher der Litteratur, 28d. 49. S. 67.

auch in den Jahrbuchern G. 68 irrig Rantara. القنيط و (3

rifchen Ausfuhrshandels, bann bie bet Bewohner Opriens, über welche auch Gr. v. Lamartine, und namentlich über die Drufen und ihren Fürften Emir Befchir 1), über die Maroniten Do temali (die er Metuali), und über die Rofairi (die er Ansaries fchreibt), intereffante Rachrichten mittheilt 2); umftandli= dere Machrichten über die Bevolferung Spriens find in dem, leiber bieber noch nicht erschienenen siebenten Bande ber Correspondance d'Orient versprochen. Rach Berggren, welcher bierin Burdbardt folgt, theilen fich bie Drufen Rifilli (Die rothen) in die bren Stamme: Dichanbulad, welche die Proving Oduf, Jefbeti, welche im Diftricte Barut zwischen Deirol Ramr und Sable und in bie Mefet, welche in Deirol-Omar wohnen, ein 2). Rach dem Dichihannuma (G. 583) find die Districte des Libanons Die folgenden: das Gebirge von Schuf, Resrewan, Schafif, Affa, Beschare (wo bie Cebern), Saafed, Dichobetol-Moneitra, Beirut, Staida, Dichobeil, Antalias, Betrun, Dichurd, Gharb, Ochehar, Befaa, Baalbef, Obur (Tyrus), Maafduta, Dichelal, Dichire, Dichebel, Mafitaa, Meten und Koneitra. Berggren (I. 394) kennt nur Tefah (in Befaa), Meten, Gharb, Dichurd, Resrewan und Schuf, fo daß die übrigen achtzehn, wovon auch Lamartine und Poujoulat feine Runde haben, gang leer ausgeben; dafur bat Ballftrome Rarte, nach Burdhardt, Befommar und Untura, welches nicht zu verwechseln mit dem unter Uffa gelegenen Zantura, fo wie bas oben ermahnte Ochafif Arnun nicht gu verwechseln mit Ochafif Tirun +), welches die den Templern gehörige Burg Beaufort 5); von diefen zwen, in der Geschichte ber Kreuzzüge fo merkwürdigen, Schafif ift auch in ber Correspondance d'Orient feine Onlbe ju finden, wiewohl Br. Deujoulat und Gr. v. Lamartine das fprifche Gestade bereifet haben, und jener und Gr. Michaud vorzuglich die Erlauterung der Beschichte ber Rreuzzuge fich jum 3wecke ihrer Reise gesteckt; daß Diefelben weder das Thal des Orontes, noch das Gebiet jenfeits des Jordans betreten haben, ift schon oben bedauert worden, aber

<sup>1)</sup> Ende bes I. Bandes.

<sup>2)</sup> Ende des II. Bandes.

<sup>5)</sup> Berggren S. 393 u. f. schreibt irrig Dejer el-Lamar, und gar Ptedin ftatt Depededdin, Burchardt (travels in Syria) gar Deir el Akhmar (Deirol Ahmer), was das rothe Rloster hieße, während Deirol-Ramr das Rloster des Mondes heißt-

<sup>4)</sup> Abulfedae tabulae p. 98.

<sup>3)</sup> Biffens Gefch. der Rreugzüge VII. 118.

wie nahm Br. Poujoulat, welcher an ber Rufte langs ber Bebirge der Ismaili hinaufreiste, nicht wenigstens von den Schlosfern der Uffaffinen Runde, von welchen das Dichihannuma die folgenden achtzehn gennt: Osahiun, Rebef, Menife, Aalika, Rogafa, Chuabi, Stafita, Arfasedsch oder Befchrin, Dichebela (Ghabala), Dichobbetol Kera, Dichebeil (Byblus), Merfab, Untaratus 1), Radmus, Belatinos (Banias), Behlulije2), Mafiat, Sognolfarnin 3) und Sognol Efrad, b.i. die Burg ber Rurden, deren Ramen die Geschichtschreiber der Rreugzüge in Crac verharten, weghalb diefelbe oftere mit der grabischen Feste Raraf (Petra) vermenget worden, fonft aber auch Gefab, b. i. die des Blutvergießers hieß. Burdhardt befuchte einige diefer Schlösser, namentlich Aalika, Banias und das Schloß der Rurden, welches er unter dem Ramen Sogn beschreibt, ohne dasselbe jedoch für das Schloß der Aurden zu erkennen 1); derfelbe gibt auch die rathselhafte, zuerst in den topographischen Unfichten mitgetheilte Inschrift besfelben, welche, wiewohl augenscheinlich dem Mittelalter angehörig, bisher noch nicht entziffert worden ift. Bon den berühmten Burgen ber Kreugfahrer ermahnt Sr. P. nur der Blanche garde ') und des Pilgerschlosses, beute Atlif genannt, was nichts anderes als das Atslits der Chroniten der Krengfahrer; eben fo wenig als der Burg Belfort (Ochafifaarnun) erwähnt P. der Burg Montferrant oder Barin, zwischen welcher und dem Kurdenschlosse ums 3. 1230 Baffenthaten der Kreugfahrer vorfielen 6), und des Schloffes Mi= rabel in der Nähe von Ibelin, wiewohl Hr. P. das lette, das heute 3 bn a beißt, besuchte 1); da Gr. P. durch Rleinasien und Cilicien Strafen der Rreugfahrer verfolgt hat, ohne diefelben betreten zu haben, fo ware es wohl werth gewesen, auch anderer berühmter fprischer Burgen zu erwähnen und die Lage berfelben zu bestimmen, wie z. B. die Burg der Feigen und die Burg der Staare in der Mabe von Asfalon 8). Burgen Meregard und Duplicar, welche der Gultan von

<sup>1)</sup> Dfdib. G. 588.

<sup>2)</sup> Chenda S. 590, durch Druckfehler Selulije.

<sup>3)</sup> Chenda S. 592.

<sup>4)</sup> Travels in Syria S. 159.

<sup>5)</sup> V. 417. 418 u. IV. 148.

<sup>6)</sup> Willen Gefch. der Rreugfahrer VI. 557.

<sup>7)</sup> Corresp. d'Orient V. 369.

<sup>\*)</sup> Bilfens Gefch. Der Rreuginge IV. B. G. 502.

Aegypten den Christen mit dem Kurdenschlosse entrissen 1); endlich die berühmten, in der Nachbarschaft von Haleb und Antiochien gelegenen Schlösser Tellbasch (Turbaysel), Rawenbal (Ravendel), Derbesaf 2), Darrum, Kefrtab, Serudsch, Sermin, Serdana, Sarepta (heute Serfendfiar) und anderer Orte, welche sogar auf dem Wege Hrn. P.'s lagen, wie z. B. Nawafir und Assaib in der Ebene von Affa 2), und alle die Tells, die in dem Register von Wilken's Geschichte der Kreuzzüge ausgeführt sind; doch ist es Zeit, mit unseren Reisenden den Periplus der Oerter der Küste und des Liba-

nons ju beginnen.

1) Laodicea, von Oliven=, Feigen=, Orangen=, Apri= tofen =, Mandel = und Palmenbaumen umgeben; die buftenden Morten erreichen eine Sobe von zwolf bis funfzehn Sug, von benläufig fechstaufend Einwohnern, deren Salfte Moslimen, 5 boo ichismatische Griechen, ein halbes Sundert maronitischer und judischer Kamilien; beute nur noch durch feinen Tabaf berubmt, welcher der beste der Levante. Die ehemals fo berühmten Weine Laodicea's verdienen ihren Ruf nicht mehr; hier ift ber Stapelplat für das ägyptische Senna, das von bier nach Untiochien, Baleb und Perfien verführet wird. Das Gebiet Laodicea's wird in drengehn Pachtbegirfe (M of at aa) eingetheilt, beren jedem ein Mofaddem (Vorsteher) vorsteht. P. gibt bie Mamen diefer drengehn Diftrifte 4), wovon ber zwente Chuabis) nicht Krouabi, der neunte Sahiun 6) nicht Sahioum, der zehnte in Einem el=Behlulije 7) nicht El Bah Loulié ge= fchrieben fenn follte.

2) Dicheb ail, richtiger Dichebele (Gabala), i. J. 1206 vom Grafen St. Gilles eingenommen, und i. J. 1188 von Saladin wieder erobert. Die aus drey Schiffen bestehende Moschee, vormals eine christliche Kirche, beist beute die Sultan

<sup>1)</sup> Bilfen VII. 193.

<sup>2)</sup> Dichih. S. 594, 3. 10 v.u., durch Drucksehler Derback, ben Willen Derbesak.

<sup>3)</sup> Wiltens Gefc. der Rreugiuge IV. C. 255.

<sup>4)</sup> Correspondance d'Orient VI. 547, Berggren II. 164.

<sup>5)</sup> Hhijannuma S. 588, J. 11 v. u., S. 589, J. 8 v. u. und S. 591 [. 3.

o) صهيون (Gbenda.

<sup>1)</sup> John Dasselbe.

Ibrahim Ebhems 1), aus welchem Berggren Ibrahim Ben Abam 2) macht, und von welchem P. fagt: J'ignore quel est cet Ibrahim dont il s'agit ici, les auteurs s'accordent peu là-dessus. Hier ist mehr als ein Irrthum; zuerst handelt es sich von keinem Sultan, Herrscher, sondern von einem Sultan im Reiche der Heiligkeit, nämlich von Ibrahim Ben Edhem, einem der frühesten Scheiche des Islams, gest. i. I. d. H. 162 (778) 3), welcher mit keinem anderen Ibrahim verwechselt werden kann, da derselbe der einzige seines Namens. Nach der vollständigsten, vor dren Jahren in Kairo im Druck erschienenen Lebensbeschreibung des Propheten (S. 325) soll Dfches bele vom Kaiser Heraklius sur Dscheele, den König der Beni Ghaban neu erbauet und nach demselben benennet worden sen; selbst das Wörterbuch Lamartines vermischt dieses Dsche bele mit Byblis, indem es die Grabstätte Ibrahims ins letzte verlegt.

3) Banias, ben Abulfeda Balanias, ift Strabo's Balania, und das Balenia der Geschichtschreiber des Mittelalters \*); eine halbe Meile öftlich davon erhebt sich auf einer, einem ungeheueren Grabhugel ahnlichen Anhobe das feste Schloß

4) Merkab, das die Lateiner Margat nannten, eine der Hauptfestungen der Ritter des Spitals, denen es Sultan Rilawun i. J. 1283 entriß 5); die Festung hat anderthalb Miglien im Umfange, hat eine doppelte Mauer und zwen große Thurme: » Das Ganze dieser halbzerfallenen Festungswerke (fagt P.) erfüllt den Geist mit Bewunderung und Schrecken; nie war eine Citadelle an einem zur Vertheidigung gunstigeren Orte angelegt, nie hat der Krieg ein seltsameres und fürchterlicheres Denkmal hinterlassen. «

5) Meratije (Marakia), auf der Stelle des alten Meratlen, am gleichnamigen Fluffe gelegen. In der Geschichte der Kreuzzuge durch den Thurm berühmt, welchen Barthelemp nach dem Tode Sultans Bibars hier erbaute ); fehlt auf Hall-

ftroms Rarte.

6) Das nachste Dorf, nach welchem der Fluß benennet wird, heißt Sogein 7), welches P. irrig Hussein schreibt.

<sup>1)</sup> Corresp. d'Orient VI. S. 590. 2) II. 167.

<sup>3)</sup> Die Lebensbeschreibung besselben, in Dichemis Refhatol. Ins Die funfgehnte.

<sup>· 4)</sup> Berggren II. 168.

<sup>5)</sup> Derfelbe S. 168 und Corresp. d'Orient VI. S. 433.

<sup>6)</sup> Corresp. d'Orient VI. S. 430, und Berggren IL. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> مين nicht صين Dichib. ©. 590.

7) Tortoba oder Antarabus, vielleicht das alte Orbofia, gegenüber bem Relfen von Arabus, noch beute burch feine Matrofen, wie ebemals durch feine fuhnen Ruderer berübmt. 3m 3. 1188 von Galadin erobert, i. 3. 1366 von den Soldaten Peter von Lufignan's verbrannt. Die zur Zeit der Rreuzzüge fo berühmte Rirche unferer lieben Frau von Tortosa ift beute in einen Stall, Rarawanderai, verwandelt; das Schloff heißt (wie P. fagt) beute der Pallast der Tochter des Konige; diefes ift aber nur eine Berfchonerung des turfifchen Ramens von Amret Dichefiresi, b. i. ber Beiberinfel, wie beute Arabus beißt 1). Der Mamen Amret ift nur eine Berftummelung von Arabus, fo wie zu Conftantinopel in ber Benennung Amret Bafari, d. i. der Beibermarft, der heutige Mamen des ebemaligen arkadischen Korums Awret nicht Erwad, wie Berggren schreibt (wiewohl in diesem der alte Mamen Arybab erfenntlicher als in Awret oder Arabus), bloß eine Berftummelung von Arkadius; eine Stunde füdlich von Tortosa sind am Schlangenquell (Ainol=baj) die von Maundrell und Poctode beschriebenen feltsamen Ruinen, welche uralter Beit angehören 2); Berggren vermuthet, Diefes fepen Die Ruinen des alten Darathus. Die Angabe Berggrens, bag ber in der Bibliothef Gultan Abdulhamid's aufbemahrte foftbare Koran von Osman's Sand von Tortosa gefommen, ift eine irrige, und felbit aus Toderin i's Citat erhellt, daß derfelbe von Laberije nach Damastus gebracht worden 3).

8) Tell Urfa, funf Stunden nordlich von Tripolis, drep vom Meere entfernt, mit zahlreichen Ruinen des alten, in der

Geschichte der Kreuzzüge berühmten Schlosses 4).

9) Affar, wie P. richtig schreibt, und nicht Achar, wie B. unrichtig schreibt; der Sauptort des gleichnamigen Distriftes.). In der Nahe von Affar ist der oben unter den Baldern erwähnte Bald der Dichter (Ghabesch-Schuara), und in der Nahe von Arfa (gleichnamig mit der Begrähnissstätte Petrarkas) ist das Thal der Oschinnen, von dessen drep Schlösser das eine das Taubenschloß heißt; Berggren glaubt, daß

<sup>1)</sup> Didih. S. 589 1.3.

<sup>2)</sup> Corresp. d'Orient VI. 426.

<sup>3)</sup> Toderini II. 198 citirt Carlis Ueberfesung der Tafeln Sadichi Chalfas i. J. 490, ben Carli befindet fich diese Angabe aber i. J. 489, was ebenfalls ein Irrthum, wie aus den zu Constantinopel gedruckten chronologischen Taseln Habschi Chalfas zu erseben, wo diese Uebertragung i. J. 492 angeführt ist.

<sup>4)</sup> Corresp. d'Orient VI. 423.

<sup>5)</sup> Chenda S. 424. und Berggren II. 173.

Ach ar bas Kir ber Schrift seyn burfte, bessen ben Amos (VII. 4) Erwähnung geschieht, was aber burchaus nicht stichhaltig, ba Kir, wie aus Raumers Belegen erhellet, Karak ift, und mit Caphtorim im Philisterlande erwähnet wird 1).

19) Tripolis, querft gu Moamia's Beiten von Gefin Ben Medichib erobert, mit Juden bevolfert 2), bann von ben Rreugfahrern eingenommen, und diefen vom Gultan Rilamun i. 3. 1289 wieder entriffen; eine in der Geschichte der Rreugzage als ber Gip eines befonderen Markgrafenthums boch berubmte Stadt. Die Thomasfirche, in welche fich die Chriften ben Eroberung ber Stadt gefluchtet hatten, und alle niedergemacht worden, stand auf dem Kelfen, der beute bie Dattel = Infel (Dichefiretol=nachlet) beißt. Die Bahl der Ginwohner wird auf 10000 angegeben, worunter 2000 schismatische Griechen, nach Berggren 3); nach Poujoulat 4) aber 12000 Moslimen, 3 - 400 Griechen, 7 - 800 Maroniten, 100 Juden und einige europäische Familien. Die Namen der zwölf Thore gibt das Dichihannuma'), fo wie den ber berühmteften Doschee Dich amiet = Lailan. P. weiset aus der Geschichte Bilhelms von Tyrus den Urfprung des Pilgerschloffes nach; er nennt als Die Diftrifte ber Stadt: Denijet Acca (mas Affar fenn foll), Sophita (Seofita), Tortosa, el Kara, das Dichibannuma 6) bingegen Safita, Affar, Betrun, Arfa, Aribb: bas Dichibannuma rubmt bas Buckerrobr, bie Jubeben, Bananen, die Kolofasia, die Maulbeeren, Oliven, das Bonig, den Moft, die Seide und Seife von Tripolis. Br. D. gibt die Mamen von fieben alten, aus den Zeiten der Rreuzzuge am Gestade steben gebliebenen Thurmen; er beschreibt das Thal Melawi, b.i. der Mewlewi, mit der Bafferleitung des Pringen (Kanatirol Brens), der Fifchquell (dren Biertel Stunden nordlich von Tripolis), deffen Fische von ben Doslimen für metamorphosirte Beilige gehalten werden, und den Schap der Liebe, welcher in einer, eine halbe Stunde von Tripolis entfernten Grotte, noch von Niemanden gehoben worden. ` Bas er vom Aberglauben an die Oschinnen erzählt, stimmt mit dem Dichinnenthale zusammen, beffen bas Dichihannuma ben Affar erwähnt. Er besuchte die in der Rahe von Tripolis gelegenen Dorfer Saorta und Eden; des letten erwähnt auch Berggren als Chden, und des Thaldistriftes Tabaa Bauwie, nach

<sup>1)</sup> Raumers Palastina S. 180 und 275.

<sup>2)</sup> Dichib. S. 588. 3) II. 176.

<sup>4)</sup> Corresp. d'Orient VI. 386.

<sup>3)</sup> S. 589. 6) Cbenda 1. 3.

bem Shabhban (Kabischa) so genannt, welcher bey seinem Ursprunge Nehres-sawijet heißt. Doujoulat nennt noch die beyden Dörfer Morou und Cir, und ben zu Denijet gehörigen Thurm der Morgenröthe, und erwähnet dreyer, drey Stunden von Tripolis entfernter Tempel, zwey im griechischen Dorfe Resba, der dritte im Dorfe Psisa, zwischen dessen Anhöhe und dem Libanon der Sperlingsluß (Nehrol-Aaßur) strömt; weiters der sechs griechischen Klöster Mar Jakub, Nurije, Natur, Kastin, Georgiu und Belmend oder Basmont, das von einem Fürsten der Kreuzsahrer gestiftet worden seyn soll; endlich der oben unter Bund 9 erwähnten Flecken Arka und Affar.

- an) Beschare, in der Nähe von Eden, im Distrikte von Kanobin, wo die Cedern, welche sowohl Berggren als Lamartine besuchet haben; das berühmteste der maronitischen Klöster des Libanons ist
- 12) das von Kanobin, im Thale ber Heiligen; das Cebernthal beschreibt Gr. v. 2. wie folgt:

» Am Ende diefes immer bergaufsteigenden Thales, bort wo basselbe an die Schneegesilde stößt, breitet sich ein herrliches Tischtuch von Wasser aus, das von einer hobe von hundert Juß, zwen- oder drep-hundert Alaster breit, herunterstürzt; das ganze Thal hallt von diesem Sturze und von dem Springgetose des Stromes, den dasselbe nährt, wider; von allen Seiten riefeln die Felfen ber Seitenwande icaumend nieder; mir feben, in die Ferne fich verlierend, zwen große Dorfer, Deren Baufer fich taum von den, durch den Strom beruntergemalzten Fel-fen unterscheiden; Gipfel von Pappel- und Maulbeerbaumen zeigen fic, weiterhin Schilfs und Rrautergeflechte; man steigt in das Thal von Befcierai 2) durch in die Felsen gehauene und fo fteile Steige hinunter, daß man nicht begreifen kann, daß Menschen fic dahin magen, auch geben oft deren ju Grunde; ein von dem Felfentamm, wo wir uns befinben, geworfener Stein murbe auf Das Dach Diefer Saufer fallen, gu benen wir nicht gelangen murben, wenn wir eine Stunde lang hinabstiegen; oberhalb des Wafferfalles und des Schnees dehnen fich unendliche Gisfelder aus, die wie Dunfte von bald grunen und bald blauen Tinten wogen; in der Entfernung einer Biertelftunde links, in einer Art freisförmigen, durch die letten Ruden des Libanons gebildeten Thale, feben wir einen fcmargen Fled auf dem Schnee; Diefes find die berühmten Cederngruppen, fle Eronen wie ein Diadem die Stirne des Berges; fie sehen die Berzweigung der großen und zahlreichen Thaler, die sich in die Tiefe fenten, bas Meer und der himmel find ihr Gefichtetreis.

<sup>1)</sup> Díghih S. 589, 3.3.

<sup>2)</sup> Die mahre Aussprache ift weder Beschiera i, wie P., noch Be-fcari, wie B. schreibt, sondern Beschare, D. i. die

frohe Runde, oder Befdrin بشرين. Didih. C. 588.

Baume nehmen mit jedem Jahrhunderte ab, die Reifenden gabiten ebemals drenftig bis vierzig, fpater fiebzehn, dann ein Dugend; nun fteben nur fleben, die man ihres Umfanges wegen mit dem Alter der Bibel für gleichzeitig halten fann; um diefe alten Beugen verfloffener Beitalter, welche Die Geschichte der Erde beffer tennen, als die Geschichte felbft, und die uns, wenn fie fprechen konnten, von fo viel verschmundenen Reichen, Religionen und Menfchenraffen ergablen murben, fieht noch ein fleiner Wald von gelberen Cedern, die mir eine Gruppe von vier : bis funfhun-Dert Baumen oder Strauchen ju bilden fchienen; alliabrlich im Jung fleigen die Bevolkerungen von Befdare, Eben und Kanobin, und die umliegenden Dorfer gu ben Cebern berauf, und laffen an ihrem Fuße eine Meffe fepern. Wie viele Gebete haben nicht in diefen Ge-zweigen widergehallt! wo mare ein schonerer Tempel, ein dem himmel naberer Altar! welcher Thronhimmel mare majefidtifcher und heiliger, als die lette Bergebene Des Libanon, der Stamm der Cedern, und der Dom diefer geheiligten Zweige, welche fo viele menschliche Geschlechter, die den Ramen Gottes auf verschiedene Weise aussprechen, aber denfelben in feinen Berten ertennen, und in feinen naturlichen Offenbarungen anbeten, beschattet haben und noch beschatten! Und auch ich betete in der Gegenwart Diefer Baume; der harmonifche Bind, der in ihren tonen: ben 3weigen wiederhallte, fpielte in meinen haaren, und machte auf meine Augenlieder Thranen des Schmerzes und ber Anbetung eistalt ftoden. «

Das Seitenstück zur Beschreibung des Cederuthales ist die folgende des Thales der Heiligen, wo die Klöster von Kanobin.

» Das Thal fentte fich Unfangs in breiten und fanften Abhangen am Juge der Schneegefilde und der Cedern, die auf dem Schnee einen fcmargen Fleden bildeten; es entwidelte fic bann in Rafenftuden von gelblichem und gartem Grun, wie bas der hoben Ruden des Jura oder ber Alpen; eine Menge Gilberfaden fcaumenden Baffers, Die bie und ba vom Fuße des geschmolzenen Schnees hervorbrachen, durchfurchten diefe rafigen Abhange, und vereinigten fic am Fuße der erften Felfens ftufe in eine einzige Daffe von Fluthen und Schaum; dort vertiefte fic das Thal auf einmal auf vier- bis funfhundert Jug, der Bergftrom fturgte mit demfelben nieder, und fich über eine weite Dberflache ausdeh. nend, bedectte er bald die Felfen mit einem flüffigen und durchsichtigen Schleper, trennte fich bald von denfelben in hochauffpringenden Bolbungen, und endlich auf ungeheure fpitige, dem Gipfel des Berges ents riffene Granitblode niedecfturgend, brach er fich an denfelben in flutenden Feben, und miderhallte als ein emiger Donner; der Bind feines Falles tam bis zu uns, und indem er den taufendfarbigen Bafferrauch wie leichte Rebel davon führte, trieb er benfelben durch das ganze Thal bieber und dorthin, oder bing denfelben als Thau an den Zweigen der Strauche, oder an den icharfen Felfenkanten auf. Sich gegen Rorden verlangernd, breitete fic das Thal der Beiligen immer tiefer und weiter; dann bepläufig zwen Miglien von unferem Standpunkte naberten fich zwep nackte und schattenbedeckte Berge, fich einer gegen den anderen neigend, und taum eine Deffnung von einigen Rlaftern laffend, mo das Thal mit feinen Rafen, feinen hohen Rebengelandern, feinen Dappeln, Enpressen und feinem Milditrom endete und fich veelor. Dber diefen

zwen Eleinen Bergen, die dasfelbe fo zusammenfchnitrten, fab man am Gefichtetreife einen Gee von tieferem Blau als der himmel : Diefes mar ein Stud des fprifden Meeres, durch eine fantaftifche Bucht anderer Libanons Gebirge eingerahmt; Diefer Golf mar gmangig Stunden von uns entfernt, aber die Durchfichtigkeit der guft zeigte uns denfelben wie gu unferen Sugen, und wir unterfchieden fogar gwen fegelnde Schiffe, welche gwifden dem blauen himmel und dem blauen Deere aufgehangen, und durch die Entfernung verfleinert, zwen über unferem Gefichtstreife fcmebenden Schwanen glichen. Diefes Schaufpiel ergriff uns querft fo febr, daß wir unfere Blide gar nicht auf das Thal hefteten; aber als Die erfte Berblendung vorbep, und als unfer Aug den flutenden Dunft des Abends und der Baffer durchbrachen, wiederholte fich vor unferen Augen eine Scene anderer Ratur. Fast mit jeder Wendung des Berge ftromes, wo ber Shaum ein wenig Plat für Erde ließ, geichnete fic ein Maronitenklofter aus Steinen von blutigem Braun auf dem grauen Felsen, und sein Rauch erhob sich in die Lufte zwischen den Wipfeln der Pappeln und Cypressen. Um diese Rloster schienen Eleine, dem Felsen oder Bergftrom abgewonnene Felder, wie die mit der größten Sorgfalt gepflegten Blumenbeete unferer gandhaufer bebaut, und bie und da fab man Maroniten in ihren fcmargen Rapuben, welche von der Feldarbeit gurudtamen, die einen mit dem Spaten auf den Schultern, die anderen Kleine Deerden arabifder Fullen führend, einige das Pflugholz haltend und ihre Ochsen antreibend zwischen Den Maulbeerbaumen. Mehrere Diefer Wohnorte des Gebetes und der Arbeit maren mit ihren Rapellen und Ginfiedelepen auf den Borgebirgen der zwen ungeheuren Bergfetten aufgebangt; eine Angahl derfelben maren wie Grotten milder Thiere, in den Relfen felbst gehöhlt, man sab nichts als das Thor, und ober demfelben einen leeren Balten, an dem die Glode niederhing, und einige fleine unter der Bolbung des Felfen in denfelben gehauene Terraffen, wo alte und fomache Monche erfcbienen, um Luft zu athmen, und ein wenig von Sonne ju ichauen, wo nur immer ein Menschenfuß bingelangen konnte. Un einigen Randern der Abgrunde konnte das Aug keinen Bugang ents beden, aber felbft ba mar ein Rlofter, eine Ginfamfeit, ein Gebethaus, eine Ginfiedelen und einige Figuren von Ginfiedlern, melde zwijden ben Felfen und Geftrauchen herumgingen, arbeiteten, lafen oder beteten. Eines biefer Riofter mar eine arabifche Druckeren, für den Unterricht bes maronitifchen Bolles, und man fah auf der Terraffe eine Menge Monche bin und bergeben, und auf Robrgeflechten die Bogen von weigem Papier aufhangen. Richts, wenn nicht der Pinfel, fann das Mas lerifche diefer Abgeschiedenheiten foildern , jeder Stein foien feine Belle, jede Grotte ihren Gremiten geboren ju haben; jede Quelle hatte ihre Bewegung und ihr Leben, jeder Baum feinen Ginfiedler unter feinem Schatten. Bo immer bas Auge fich hinmandte, fab es, wie das Thal, ber Berg, die Abgrunde fich wie durch feinen Blid mit einer Scene von leben, Gebeten und Betrachtung befeelten, wie fie fich von diefen ewigen Massen hervorhoben, oder um fie zu heiligen, sich mit ihnen ver-mischten. Aber bald ging die Sonne unter, die Arbeiten des Tages hörten auf, und alle in dem Thale zerstreuten schwarzen Figuren kehrten in die Grotten oder Alofter jurud; die Gloden lauteten von allen Geiten die Stunde der Geistesversammlung und der Besper ein; die einen mit der farken und schwingenden Stimme der großen Winde auf dem Meere, die anderen mit den garten und filbernen Stimmen der Bogel im Kornfeld; diese klagend und entfernt wie die Seufzer in der Nacht

und in der Buffe; alle Gloden antworteten fic auf ben zwen entgegengefehten Seiten des Thales, und die taufend Eco der Grotten und Abgrunde fandten fic das Getone in verwiertem midergehalltem Gemurmel jurud, vermifcht mit dem Gebrulle des Bergftromes, dem Gefaufel ber Cebern und ben taufend hellflingenden Enbfallen ber Quellen und Bafferfalle, womit die benden Seiten des Berges durchfurcht find. Dann ein Augenblid von Stillschweigen, und ein neues fanfteres, fcmermuthigeres, ernfteres Geton erfüllte bas Thal; Dies mar ber Gefang der Pfalmen, der fich jugleich von jedem Rlofter, jeder Rirche, jedem Bethaus, jeder Felfenzelle erhob, fich vermischte, bis ju uns berauffteis gend ju einem vaften Gemurmel mard, und einer einzigen melodifchen Rlage des gangen Thales glich, welches Stimme und Seele erhalten batte; dann durchduftete eine Wolle biefe Luft, welche Engel hatten einathmen tonnen; wir blieben flumm und bezaubert, wie die himmlifchen Beifter, ale fie jum erften Dale über dem Erdball, den fie mufte mabnten, schwebend, von diefen Felfengrunden das erfte berauffteigende Bebet 1) Der Menichen vernahmen; mir begriffen mas die Stimme bes Menschen vermag, um die erstorbenfte Ratur ju befeelen, und mas die Poefie am Ende der Beiten fenn wird, wann alle Gefühle des menfchlichen Bergens erloschen, und von Ginem verschlungen fenn werden, und Die Doefie furder bienieden nur Anbetung und homnus. «

Mit gleichem Malertalente wie die Thaler des Libanon be-

fchreibt Br. v. E. auch die Refibeng Emir Befchirs.

13) Deirol Kamr, und seinen Sommerpallast Depebebin; die von ihm mitgetheilte geographische Nachricht über Emir Beschir, den greisen Fürsten des Libanon (mit dem der Verfasser dieser Anzeige vor sechs und dreußig Jahren am Bord des Tigris mitsammen gekreuzt), ist der in geschichtlicher Sinsicht gehalt-vollste Abschnitt der ganzen Reisebeschreibung. Berggren nennt das Dorf, wo sich der Sommerpallast Emir Beschirs besindet, Muchtara, und den Fluß, der dasselbe durchschneibet, Nehr-Awali<sup>2</sup>); er sagt, daß das von Nehrol Baruk durchsströmte Thal Merdsch Besti an romantischer Schönheit dem oben beschriebenen Thale von Kanobin gleiche. Der Besuch Hrn. v. L's bey Lady Hester Stanhope, dieser Königin von Saba, auf Libanon, so wie seine malerische Beschreibung der

14) Ruinen von Baalbef, haben sogleich nach der Erscheinung seiner Reise in französischen und deutschen Zeitschriften
verlautet; die Beschreibung der Ruinen von Baalbef ist so glanzend, daß zu zweifeln, ob dieselbe durch die Beschreibung der
Ruinen von Palmyra, benen die von Baalbef an Umsang und
Pracht sehr zurückstehen, hatte überboten werden konnen; wenigstens durch keinen anderen Reisebeschreiber als Hrn. v. E. selbst,
wenn er Palmyra besucht hatte, wohin keiner unserer Reisenden

<sup>1)</sup> III. p. 173. Drudfehler , partie ftatt prière.

<sup>2)</sup> Berggren II. 213.

burch bie Bufte vorgebrungen. Baalbef baben auch Dojoulat 1) und Bergaren besucht, und sich wie Gr. v. E. über die unter dem Mamen Trilithon berühmten ungeheuren drep Steinblode erftaunt, nur weichen fie in der Angabe der Masse ab; nach Bergaren foll der fleinste 60, der größte 62 guß und 9 Boll in der Lange, fo wie 12 Fuß in die Breite und Dide meffen; nach Brn. v. E.: » un seul de ces moellons de Balbek avait soixantedeux pieds de long sur vingt-quatre pieds de largeur, et seize d'épaisseur; « überhaupt verhalt sich B.'s Beschreibung zu der von Brn. v. L.'s, wie die nuchternste Profe gur bochfliegenften Doefie, und ift mit der Beschreibung von Richter und Laroque zu vergleichen; ber lette las vor hundert Jahren die Infchrift am Gewolbe des Sonnentempels Divisio Mosei 2), mahrend Berggren Divisio Cho las, was nach ihm divisio chori gebeißen haben foll. Richter hat auch Palmpra befucht, und überhaupt von Oprien mehr gefeben, als Poujoulat, Lamartine, Berggren, Profesch und andere über ihre fprifchen Reisen ben Mund voll nehmende Beschreiber deffelben, wie g. B. der Cavitan Camille Callier, wenn er fagt: J'ai placé sur les flancs du Sannine les ruines de Fakra, et dans les montagnes du Kesraouan, celles du temple de Venus-Astarté et d'Aphaca 3). Es ift febr überfluffig, daß der Sr. C. C. C. Fafra und Anhafa auf die Gipfel des Sanin und Resrewan verfest und verlegt, da Richter schon vor zwanzig Jahren die Ruinen von Fafra im Schloß Ralaat Kafra, und die des Benustempels von Aphafa im Dorfe Uffa besucht und beschrieben 4), und auch Berggren (II. 193) dasselbe Affa neuerdings besucht bat. Eben fo irrt fich Sr. v. L., wenn er

15) Zarkle (Sahle') für eine erst vor wenigen Jahren gestiftete Stadt halt; doch war sie vormals nicht so bedeutend als heute, wo sie acht bis zehntausend Einwohner zählt, großen hanz bel mit Seide treibt, und täglich anwächst, so daß sie, wenn der Lod Emir Beschirs nicht die Einheit der herrschaft, welche die Stärke des Libanons, zerstört, in zwanzig Jahren (nach Hrn. v. L.'s Prophezeyung) die erste Stadt in Sprien senn wird; dieselbetelblt auf den obigen Karten Spriens, eben so wie auf dem

<sup>1)</sup> VI. 244 u. f.

<sup>2)</sup> Voyage en Syrie I. 171.

<sup>3)</sup> Bulletin de la société de Géographie 1835. Janvier p. 17.

<sup>4)</sup> Wallfahrten im Morgenlande S. 100 und 107.

<sup>3)</sup> Berggren II. 195 nennt es 3 a dle, und ermagnt eine Biertel-ftunde bavon bes Grabes Roes.

öftlichen Abhange bes Libanon gegen Damastus; bas von hrn. v. E. besuchte Dorf von

16) Samana, dessen romantisches Thal mit denen des Libanons ben ihm alle Erinnerungen an die schönsten Alpenthaler verwischte 1), und das er so malerisch beschreibt:

» Giner der iconften Unblide, die den Menichen auf Gottes Berte an werfen gegeben, ift das Thal von Samana, das uns ju Gugen liegt; Dasfelbe fangt mit einer fcmargen und tiefen, wie eine Grotte in Den bochten Relfen, und unter ben Schneegefilden Des erhabenften Libanons ausgebobiten Schlucht an: man unterscheidet Diefelbe erft nur durch einen Chaumftrom, der fich mit demfelben vom Gebirge fturgt, und in dem Duntel desfelben eine bewegliche und lichte Furche gieht; Das That erweitert fich unfuhlbar von Stufe zu Stufe , wie fein Strom von Waffer-fall zu Wafferfall; dann fich auf einmal gegen Weften wendend , und eis nen anmuthevollen und biegfamen Rahmen bilbend, wie ein Bach, ber in einen Fluß fällt, oder der felbit zum Fluffe wird, fällt diefe Schlucht in ein anderes Thal, und wird felbst jum Thale; dasfelbe behnt fich mit feiner mittleren Breite zwischen zwen Bergtetten auf eine balbe Stunde ans : es fallt gegen bas Deer burch einen regelmäßigen und fanften 26. bang ab; es vertieft fich oder erhebt fich in Bugel nach den Binderniffen ber Relfen, die es in feinem Wege antrifft: auf diefen Bugeln tragt es Durch Rlufte von einander getrennte Dorfer , ungeheure , von ichmargen Tannen umgebene Bladen, auf beren bebauten Platformen fich ein icho's nes Rlofter erhebt : in diefen Schluchten gießt es alle Baffer feiner taufend Rastaden aus, und rollt diefelben in funtelndem und tofendem Shaum. Die Seiten der benden Bande des Libanons, modurch es gefoloffen wird, find von iconen Tannengruppen, Rloftern und hohen Dorfern bebedt, beren blauer Rauch langs ben Abgrunden babin lauft. Bur Stunde, wo mir diefes Thal erschien, ging die Sonne im Meere unter; indem ihre Strahlen die Soluchten und Felfentlufte in gebeime nifvollem Duntel ließen, glitten fie nur an den Rloftern, den Dachern Der Dorfer, den Tannengipfeln, den bochften uber das Gebirge fich er bebenden Relfenspigen Dabin; die großen Baffer fturgten von allen Rarnießen der benden Berge, fprangen ichaumend aus allen Felfenspalten. indem fie mit zwey breiten Gilber sober Schneearmen die Platforme, welche die Rlofter, Dorfer und Tannenwalder tragt, umfingen. Ihr Betofe, Dem Der tiefen Orgelpfeifen in einer Cathebrale abnlich, hallte von überall gurud und betäubte das Ohr. Gelten habe ich so tief die fpezielle Soonheit der Gebirgsansichten gefühlt; eine traurige, ernfte, fanfte Schonheit, von gang anderer Ratur ale Die Schonheiten Des Meeres und ber Chene, eine Schonheit, die das Berg in fich fammelt . ftatt es zu eröffnen, und die dem religiofen Gefühle im Unglude verwandt ju fenn fceint; - melancholische Sammlung des Beiftes, ftatt des religiofen Gefühles im Glud, welches Mittheilung, Liebe und Freude. «

Diefen Schluß gab Grn. v. E. der Schmerz über ben Tod

<sup>\*)</sup> J'ai vu Naples et Siciles, les vallées des Apennins et celles des Alpes, de Savoie et de Suisse, mais la vallée de Hamana et quelques autres vallées du Liban effacent tous ces souvenirs. III. p. 146—147.

feiner Tochter Julia ein, sie ftarb ju Berntus (ehemals Julia

Felix genannt), das für ihn infelicissima ward.

Awischen Tripolis, von wo wir den Abstecher nach dem Libanon begonnen, und Beirut, erwähnt Berggrens Reifebefchreibung und Karte (Poujoulat ift biefes Weges nicht gefommen) nur zwener Derter, namlich: 17) Batrun (Botrne) und 18) Dichebeil (Byblus); auf le Paultres Karte findet fich noch das oben ben Tripolis erwähnte Belmont und Terbel, nach welchem das Dichihannuma den Berg 1) gleichen Namens nennt. Um nur ein Benfviel zu geben, wie viel fünftige Reifende und Rarten nachzutragen baben, wenn fle mit den morgenlandischen Geographen in der Sand reifen und arbeiten wollen, fuhren wir bier die Namen auf, beren bas Dichibannuma (S. 588) zwischen Tripolis und Beirut erwähnt; zuerst Burd fcol=Bebgaß, woben ein schoner Quell, der oben im Bergeichniffe ber Quellen vorgekommen; von hier bis nach Tripolis erstreckt fich ber (oben ben ben Balbern genannte) Bald Unfi mit bem Klofter, bas pormals nur blinde Monche bewohnten; in der Rabe davon ift bas Borgebirge Bibfchol-Sabfchr 2), b. i. bas Steinangeficht, beffen Ramen nur eine beplaufige Ueberfepung von Strabo's Theuprofopon; hiedurch wird Richtere Bermuthung, welcher biefes Borgebirg bas von Karubich ober Belmonte nennt 3), gur Bewifbeit. Bierauf folgt Burbichol Bama, b. i. bas Bollwert ber Luft, welches Richter Die Burg ber Binbe nennt: bann Birolabb, b. i. ber Brunn bes Oflaven, und endlich Dichesedol=medfun, d. i. der vergrabene Leib in ber Mabe von Betrun: alfo zwischen diesem und Tripolis, wo bisher auf den Karten gar nichts als Belmont fieht, nicht. weniger als ein halbes Dupend durch eigene Namen bezeichneter Dertlichfeiten. 19) Die Stadt Beirut, bas alte Berntus, beschreiben Hr. v. L. M., der sich hier langer als zu Trivolis aufgehalten, und D., der erfte das Frauenbad aus dem Munde feiner Gemablin, ben erften Unblick bes Libanon, bann bie Stadt felbst.

» Die Stadt nimmt einen anmuthigen hügel ein, welcher sich gegen bas Meer fenkt, einige Erd - oder Felsenzungen laufen in die Fluten hinaus, und tragen türkische Befestigungen von malerischer Wirkung; die Rhede ist durch eine Landzunge geschlossen, welche die Oftwinde abwehrt; diese Landzunge, so wie die umliegenden hügel, sind von dem reichten Pflanzenwuchse bedeckt; überall sind Maulbeerbaume gepflanzt, und von Stockwerk zu Stockwerk auf kunstlichen Terrassen erhöht; die

<sup>1)</sup> Giebe oben ben Berg Rr. 26.

<sup>3)</sup> Im Idrisi heißt das Borgebirg Unfol- Sadfdr, d. i. Steinwafe.

<sup>3)</sup> Ballfahrten im Morgenlande S. 116.

Carubenbaume von dunkelem Grün und majestätischem Dom, die Feigenbame, die Platanen, Orangen, Granatenbaume und eine Menge anderer, unserem himmelstriche fremder Baume und Sträucher, dehnen über alle Theile des dem Mecre nächsten Sestades den harmonischen Schloper ihred verschiedenen Laubes aus; weiterhin auf den ersten Abhängen der Berge verlegen Olivenwälder mit ihrem grauen, aschfarbenen Grün dem Blicke den Durchgang; eine Stunde bepläusig von der Stadt sangen die hohen Aetten des Libanons an sich auszurichten; sie öffinen ihre tiesen Schluchten, wo das Auge sich in den Finsternissen der Entsernung verliert; die Schluchten gleßen ihre zu Flüssen angeschwollenen Ströme, sie selben jungen in verschiedenen Richtungen nach Tyrus, Sidon, Triposits und Laodicea aus, und ihre ungleichen, entweder sich in den Bolten verlierenden, oder durch den Widerschein der Sonne gebleichten Gipfel gleichen unseren, mit ewigem Schnee bedecken Alpen 1). «

Hören wir nun hrn. P. 2) über Beirute Lage und Bauart:

> Beirute Erdreich ftellte fich meinem, an die ftrengen Unfichten Palaftinas gewohntem Auge mit einem unerwarteten Gefichte bar; ein aans neues Land, und das in nichts dem, mas ich in dem gelobten Lande gefehen, gleicht, entfaltete fich vor meinen Augen mit erstaunender Derr-lichteit; eine rothe und fette Erde behnt fich auf eine lange Strede gwiichen dem Meere und dem Libanon aus, wie die, welche ich ben meiner Annäherung zu Ghasa und Athen gesehen; näher von Beirnt große Pflangungen von Maulbeerbaumen, eine große Angahl von Palmen, ein Dis nienwald, lange Alleen von Ropalen, mehr als brephundert gandhaufer amifchen Garten gerftreut, fast wie die bastides ben Marfeille; gegen Often der grunende Abhang der Berge mit Dorfern und Rloftern bedect, gegen Beften das unermegliche fprifche Deer; dies find die Andeutungen, mittels deren man fich einigen Begriff von der Schonheit diefer Derfpective machen fann, welche durch den Unblid der Gebirge des Libanons groß und erhaben wird. Ich habe nichts fo Bigarres, Unregelmäßiges und Außerordentliches, als den Bau des arabifchen Biertels von Beirut gefeben; Die aus Stein gebauten Baufer find dort hober, als in irgend einer fprifchen Stadt ; Gewolbe , gebeime Ausgange , finftere Durchgange, enge und gemundene Strafen flogen dem Reisenden, welcher versuchen will die Stadt ju durchwandern, zuerft eine Urt von Furcht ein; jedes Saus gleicht einem großen unzuganglichen Rerter, und bas moslimifche Biertel besonders, scheint blog von Gefangenen bewohnt gu fenn. 3ch finde nichts fcwerer, als in ein haus ju Beirut einzudringen; ber Defpotismus muß mandmal verlegen fenn, feine Bausdurchfuchungen gut vollziehen; man tann auch fagen, daß jedes Saus einen Bertheidigungsplat barbeut; man fieht, daß die letten Erbauer der Stadt friegerifche Danner maren, melde aus Beirut eine Citadelle machen wollten. «

Bestlich von der arabischen Stadt sind die Ruinen des alten Berytus, eine Cisterne, die Reste einer Basserleitung und alte Bader; die Ruinen gegen das Meer zu waren wahrscheinlich das Theater des Agrippa; drep, vier Stunden sudostlich von Beirut besuchte P. den Pinienwald, aus welchem Balduin und seine

<sup>1)</sup> I. p. 195.

<sup>2)</sup> Corresp. d'Orient VI. p. 120.

Waffengefahrten bas Holz zu ihren Kriegsmaschinen nahmen, und bemerkt, als einen Irrthum Bolney's Angabe, daß dieser Wald erst von Fachreddin, die Luft zu reinigen, gepflanzt worden sey. P. besuchte von hieraus die schon ben den Flussen erwähnte Quelle des Lykos und Reste der antoninischen Straße, und dann den in der Geschichte der Kreuzzüge berühmten Engyaß von Berytus. Hr. v. L. M., der sich hier langer aushielt, miethete fünf Hauser, und equipirte vierzehn Pferde mit arabischem Sattel und Zeug, was er mehrmal sagt, und was eine der diesem Werke vorgeworsenen Nachläsigkeiten von Wiederholungen 1).

3wischen Beirut und Staida bemerft Gr. D. ben dem Dorfe 20) Jonin Ruinen, welche er mabricheinlich fur bie Ruinen von Strabo's Leon topolis, das eines mit Porphyleon, balt 2); 21) ju Seaida, dem ehemaligen Sidon, fah B. Tamarindenbaume von der Sobe ber größten und alteften Enpreffen, und Die berrlichsten Bananen 3). P. fest die Bevolferung auf fechetaufend Geelen an 4), erinnert fich, daß Fachreddin ben Safen mit Erbe verschuttete, um ben Galeeren bee Gultans ben Bugang gu mehren, und ber Industrie und Kunstfertigfeit ber Sibonier, welche ichon homer, ale in allen Dingen geschickt, preift. 3wiichen Staida und Stur (Gibon und Enrus), bren Stunden nordlich der Mundung bes Rasimije, ift bas Schloß 22) Sarfend, nicht Zarfa ober Sarphan, bas alte Garepta, beffen Thal der alte frangofische Reisende Roger mit dem Thale von Montmorency vergleicht 5); bren Biertelftunden von Sarepta, rechts vom Bege, ift ein langer Berg von Grabboblen, melde Die Araber, nach grn. P.'s Angabe, Die Grotten von Abnun nennen, mabricheinlich verbort fur Ablun, welches Ebrist unmittelbar vor Saarfend, ale ein Schlof am Meere nennt; nur eine Stunde unter Geaida ift eine Quelle, genannt El-Borof (nicht zu verwechseln mit bem ben Staida mundenden. Kluffe Barof). Unmittelbar vor Enrus, brep Stunden vor der Stadt, erhob fich das in der Geschichte der Kreuzzuge berühmte Schloß von 23) Thoron, beffen D. aus ber Gefchichte Michauds

<sup>3)</sup> I. p. 215. Je fais faire des selles et des brides arabes pour quatorze chevaux, und gleich wieder S. 233: j'ai achète quatorze chevaux arabes — j'ai fait faire les selles et les brides à la mode du pays, sché Zeilen weiter kommen die Carvas vor, als des Turcs qui remplacent les janissaires, soll Rawaß beißen, b. i. eine Art Scharmache, beren Einrichtung in der fürkischen Staatszeitung bekannt gemacht worden ist.

<sup>2)</sup> Corresp. d'Orient VI. p. 118.

<sup>3)</sup> Berggren II. 217.

<sup>4)</sup> V. 516, 5) V. 514.

erinnert, ohne aber über die heutige Eristenz ober den Mamen Desfelben etwas Maheres ju wiffen. 24) Gour (bas alte Enrus ift heute nur noch durch die Erinnerung an ihre alte Gerrlichkeit und ihre Belagerungen, Die fie durch Alexander und Galabedbin ausstand, merfwurdig : Br. P. fand den Bugel wieder, auf melchem Galabeddine Belt ftand, welcher beute Gamatfchut beift, und wohin einige Reifenden Die Ruinen von Alttweus, und ben Tempel des Berfules verlegen \*). » Enrus, « fagt Br. v. L. M., "durch bas fpigige außerfte Ende eines Worgebirgs getragen, fcheint saus ben Fluten ju fteigen; von weiten fcheint fie eine fcone oneue, weiße und lebende Stadt, die fich im Meere beschaut; aber »fie ift nur ein schöner Schatten, ber, wie man naber fommt, pverschwindet. Ginige bundert gerfallender und fast verlaffener »Saufer, wo die Araber Abende große Berben von Schafen und ofchwargen Biegen mit langen berabhangenden Ohren verfammeln, melche vor uns in der Ebene vorbenziehen; dies ift das beutige Drus. Gie bat feinen Safen mehr auf dem Deere, feine Dtrafen mehr auf dem Lande, die Prophezepungen find langft van ihr erfullet worden. . Br. v. L. DR. fand eine Erfullung berfelben auch in funf Ablern, Die auf dem Bege auf den Felfen fagen, und nach Eprus wie nach ihrer Beute binschauten. batte fich furz vorher an die Berfe aus feinem ichonen, an ber Spige feiner Reisebeschreibungen stebenden, an die Afademie von Marfeille als Abschied gerichteten Gedichte erinnert:

Je n'ai pas entendu sous les cèdres antiques Les cris des nations monter et retentir, Ni vu du noir Liban les aigles prophétiques, Descendre au doigt de Dieu sur les palais de Tyr.

Als er die funf Riesenadler sah, mußte er seine Vernunft zu Sulfe nehmen, um hinter denselben nicht » die große schreck»liche Figur des Dichters der Rache Ezechiels zu sehen, der über »dieselben sich erhebend, ihnen mit dem Auge und dem Finger die »Stadt zeigte, welche ihnen Gott zum Fressen vorwarf, während »der Wind des göttlichen Jorns die Fluten seines weißen Bartes »zerwühlte, und das Feuer des himmlischen Grimms in den Au»gen des Propheten strahlte. Alles dieses ist recht schon gesagt, nur Schade, daß dieser poetischen Wisson die ganze biblische Unterlage sehlt, denn im ganzen Ezechiel ist von Ablern, welche vom Libanon auf Tyrus niedersteigen, und denen der Herr die Stadt zum Fraß vorwirft, mit keiner Sylbe die Rede; nur im siedzehnten Kapitel wird zweper Abler, aber keineswegs der

<sup>\*)</sup> Corresp. d'Orient V. S. 507.

Stadt Torus erwähnt, und noch an zwen anderen Stellen 1) ber Ablergesichter und der Ablerflugel des Thieres mit vier Ungesichtern, welches ber Prophet am Baffer Chobar (Choaspes) fab, und das fein anderes, ale der perfifche (bernach bebraifche) Cherub, d.i. bas befannte, am Eingange der Ruinen bes Pallaftes von Perfevolis abgebildete, symbolische Thier mit dem Menschenkopfe, Adlerflügeln und Stierhusen, aus welchem Beeren so mal à propos eine menschenfressende Bestie (dem Martichoras Des Rtesias) gemacht, mabrend diefes Thier von Persevolis nur eines und dasselbe mit dem Thiere von Chobar. In der Mabe von Eprus find die unter dem Namen von Salomons Brunnen befannten bren Bafferbeden, deren arabifcher Ramen 25) Resal-ain, d. i. Quellenhaupt, welche Salomon gegraben baben foll; um Eprus und feinen Konig Siram fur die ju bem Tempelbau geleisteten Dienste zu belohnen. » Siram hatte den Marmor vund die Cedern des Libanons berbengeführt. Diefe unermefiliochen Brunnen haben jeder wenigstens fechzig bie achtzig Ochub wim Umfange; man kennt ihre Tiefe nicht, und einer berfelben ift vgrundlos. Miemand hat noch erforscht, durch welchen gebeimen Bugang das Baffer des Gebirgs dahin gelangen fann; ben na-»berer Prufung wird es wahrscheinlich, Diefes fenen vor ihrer Biebererfindung langft erfundene artefische Brunnen 1). a Griechen nannten fie Callirhoe; D. widerlegt Die Meinung Der Belehrten, welche fie fur ben Born lebendiger Baffer bielten, und wovon im hoben Liede die Rede, und deffen oben ben ben Kluffen unter Mr. 30 erwähnt worden, indem die Baffer biefer Brunnen nicht vom Libanon fommen.

26) Afka, das alte Ptolemais, so berühntt burch die Belagerungen von Richard Löwenherz und Bonaparte, und durch die Vertheidung Saladins und Sir Sidney Smiths, hat mit vollem Rechte die Aufmerksamkeit Hrn. P.'s in Anspruch genommen, welcher sich aber als guter Franzose nur mit der Lokalität der ersten Belagerung beschäftigt, und die verschiedenen in der Geschichte der Kreuzzüge erwähnten, umherliegenden Hügel ausmittelt 3). Gegenüber von Akka, am Fuße des Karmel, liegt 27) Haifa (so und weder Chaifa noch Kaifa schreibt der von Hrn. v. Prokesch citirte Scherif Idris den Namen dieser Stadt) ist heute nur eine versandete Rhede 4). B. und P. geben die Namen der Flüsse Akka.

<sup>1)</sup> Rap. I. Bers 10. , Rap. X. Bers 14.

<sup>2)</sup> Souvenir II. p. 13.

<sup>3)</sup> Corresp. d'Orient V. 522.

<sup>4)</sup> Reifen ins heilige gand S. 90.

Lir ist der arabische Wamen des am Weeresufer gelogenen, in der Gefchichte der Roeugulge so berühmten Schloffes den Pilger 1). Hierauf folgt 29) Tuntura, bas ehemalige Dora, von Pompejus dem Großen erobert, nebst Chaza Joppe und Cafarea zu Sprien gefchlagen 1); gwifchen Utlit und Canturg, liegt 30) das Dorf Sarfend, welches jum Unterschiede von dem obigen (Garenta) Skarfends) in der Chens gewanntwird. Außer violen benden Skarfond gibt es noch zwen andere, deren B. erwähnt, nämlich 3:) Gearfend ele Ammarben Ramlas, und 32) Searfend el-Charab, Li. das: wife 1)4 por 33) Ed farea, Diefer ebemals fo berühmten Stadt, find nur taglich fich mehr versandende Ruinen !), deren nur Burggmen, mig ber Grinnerung an die alte Berrlichkeit der Stadtenmabne; 34) 2 gour voir Ar &: uf, zwen Stunden nordlich von Jaffa, Genilmie burch Die Schlacht nut Saladin, und den schon oben erwähnten Bald.") 31 ben 35) Jufa, dem Hafen der Jerufalemsfahder, erwähnt. Hr. D., des kauch vom Schreiber diefer Zeilen ein Jahr nach den That betretenen) Blutfelbes, mo eine Legion turfischer Gefangenen 43-44000) ilnter den Angeln ber Goldaten Bonaparted, bentete ift. Bon Jafai reiftei hr. P. nach Guben, in bargvon und hep; biefer Aleberficht verfolgten Richtung, nach Ghafa; ber enfte Ort ift 86) 36 ner, das in der Gefchichte der Kreugzüge burch feine Berten fo beruhmte Schloß Ibelim 1), und 37) das Douf Nabe that 'Reboin Ruben), eine Stunde nördlich von Ibelim; 38) das Dorf Cfdul fleht auf der Hohe, wo fich ehemals Azot erbob, eine balbe Stunde fenfeits bes Stromes von Gufret; eine Stunde weiter 39) hamami, qui veut dire colombe. wenn fo, muß bei himmmi beißen, benn hamame beißt bas Babe-borf; wenn es bas Taubendorf beißt, so ift hrump's Bemerfung 10), bag Asfalon ber Geburtbort von Gemiramis gewesen, deren Mamen auf affprisch Laube hieß ; eine febr lichtvolles eine halbe Stunde weiter bas Dorf 409. Dach bal (Mebichbil) und dann die Ruinen des von der alkesten bis im die neueste Zeit Po berühmten 42) Askalony van welchemidie: Zwiehelart der

. 1, .

机复压技术

化工作 医多角性乳腺炎 (1)

21

٠.,

<sup>1)</sup> Berggen III. 174.

<sup>&</sup>quot; 3) Derielte IIL 172.

<sup>91.33</sup> Correspondance d'Orient p. 172 Surphanto wie Mendil, flatt

<sup>1 (</sup> A) Bergeren III: 163.

<sup>(...4): @</sup>benba .@. 162.

<sup>\*)</sup> Corresp. d'Orient IV. 160.

<sup>7)</sup> Chenba V. 422.

<sup>\*)</sup> Cbenda V. 365. 9) Cbenda V. 372. 19) G. 389. 11. 19

Schallotte ihren Namen hat, und beren Einnishner schon zu Serobots Beit burch eine Art venerischer Krankbeit übel berüchtigt. Laby Stanbove ließ; bier: vierzehn Tage lang burch brenbundert Araber nacheraben, woben viergig Saulen, danunter bren por phyrene, in Borfchein tamen. Sr. D. bestätigt Bolnens Bemerfung, bag fich bas Deer hier taglich zuruckziehes eine Viertel Stunde nordich vom Schieffe: As falons ift das fleine grabische Dorf 144) Dicho na; neben einem Thale voll Feigen, Palmen, Granatar und Orangenbaumen, welche in der Mabe einer so tief verreifteten Stadt der malerischen Ansicht dieses Thales eine melanehollfiche Tinte freben !). Gauthier Binifauf nennt nom ben olien Stuinen ABfalund iden Thum der Madchen, der Schilbe bes Blutes, der Envire, der Beduinen, von denen noch die Trummer lange von Mauren zu feben. Muf bem Wege von Asfalon noch Glafd: fum Ser D. Durch Die Dorfer 43) Erbab, 44) Batharauld Deresner? (vermuthlich Deie esmer, di. bas braude Kloftbeit 46) Beit. Anun: In. D. bemerft, bak er biefe Berweimennte, weill wenig Reifende por ibm bier burchgekommen ; 'und' wir i neuwen'. sie nach ihm zur Bereichemung fünftiger Aarten; indem diefelben felbft auf der bicherigen beften, namfich ben fobigen , unicht ju finden. 47) Jabung briftebalb Stunden von Motalon, auf einem Bugel gelegen, balt D. füt Guerite-Blanche ober Blanche Garde, Das Tell Megafa ber arabifchen Gefchichtschreiber, und erwähnt gwifchen bemfelben und Nafa der beiden Dorfer 48) Dicheije und, 44) Bhuli 33; and bestimmt er die Lage bes i. J. 2 163 erbauten Schloffes, So) Bersabee. 51) Shafa, dessen beutige grabifche Aussprache Se. P. Basne ifchreibt, ift ber außerfte Puntt, welchen unfere Reisenden an der Kuste berührt baben, und daber auch an dersetbon bas Enbe: unferes Kuftenperiplus; indem mir nus unn nach bem Binnenlande wenden, und zwar von Affa aus, welches auf berfelben Bobe i mit dem nordlichen Ende des Sees von Tiberigs, ivabrend Ghafa aufiderfelben Linie mit. Debross am, todten Meere, welches bie gunlichste, nur von P. und B. besuchte State Palastinas. Ghafa bietet dem Reisenden nichts Merkwürdiges bar. Die Christen zeigen bem Reisenden die Statte des Tempels, unter deffen Schutt fich Simfon mit breptaufend Philistern begrub, undiben: Ott, wo das Schloß fand, das Banaparte von Grund aus zerftorte. Das Gerai ift ein großes Gebaube mit zahlreichen Sofen, Galen und Terraffen, die weite Aussicht in die Ferne gewähren, aber Alles zerfällt aus Mangel an Erhaltung.

and an examination

<sup>1)</sup> Corresp. d'Orient V. 385.

<sup>2)</sup> Cbenda V. 416.

Weber gu Smyrna, nach zu Conftantinopel, gibt et einen größeren Chan ale zu Ghafa, und nirgende in Sprien eine größgre Begschiedenheit von Trachten; Christen, Türken, Araber, Kellabe, Meannter, Barbaresten, Alle unterscheiden fich durch die Bestalt oder Schattieungen, ihrer Aleider, durch eine eigene Art den Zurban zu tragen, oder ein Tuch um den Kopf zu winden. Moslimen geboren theils dem Ritus Sanefi, theils dem Ritus ohafii an, und jeder dieser benden Ritus bat einen eigenen Mufti; Die Stadt wird in fünf Quartiere abgetheilt, welche Br. P. Aret (foll heißen Saret) schreibt; nämlich 1) Geitun, b. i. der Olive, s) das des Gerai, 3) das der Fellahin, d. i. Feldbebauer, 4) Derasi, d. i. der Drusen, und 5) Tufan, d. i. der Bafferflut oder des Orfans; fast alle Saufer Shafa's haben einen mit Nopalen, wie mit einer grünen Mauer unfgebenen Garten und viele Grabmale, Die nicht minden schön als die von Stutari. Imischen Affa und bem Gee von Taberije liegt 52) & 8:a furije (Sephoris oder Saphora), chemals unter, bem Ramen Diocafarea befannt, Die Sauptstadt Belileas, das Sauptquartier der Kreugfahrer in ihrer i. 3. 1487 53) zu Hitt in am 5. July erlittenen fürchterlichen Niederlage 1)z das Thal von Saafmrije ist ein Theil der; berühmten Shene pon Gebulon, nach dem Stamme genannt, der bier feinen Gis hatte. Geafurije ist burch eine Hügelreihe 54) von Rang aetrennt, welches das, wo das Wunder der Bermandlung bes Baffers in Bein Statt: fand; nicht zu verwechseln mit einem zwenten, etwas weiter gelegenen 55) Kana2). Bwifchen Gaifa and dem ersten Kana liegt, am Ausgange der Baldhugel, das große, mit einem Schlosse versehene chriftliche 56) Dorf Schufa amir 3). Das Schlachtfeld, das Feld den berühmten Schlacht von Tiberias, fand Br. G. de Ker am Sufe des Sügels, welt der 57) das Dorf El=Maid front, wo ehemals die Stadt Gath Enber fand, und wohin einige Geographen bas durch feine von den Romern ausgestandene Belggerung berühmte Jotangs fegen !); die Templerschlacht von Nazareth hatte am 144Map 141Az Statt, und die Niederlage der Templer, die von abrem, gegenüber des Tabors gelegenen Schloffe Belvoir auszagen, mark (nach hrn. v. Ker) durch Bonapartes Sieg am 11. April 1798 vergolten; bende Schlachten heißen die von Dag gar eith, das in

<sup>1)</sup> Berggren II. 232. in in in Cha. It in grade it

<sup>2)</sup> Corresp. d'Orient V. 458, and Profeft Si 1874; acrest (

<sup>3)</sup> Auf Paultres Karte Chefamor, und ben Proteid Schfamer, Reife ins heilige Land S. 141.

<sup>4)</sup> Corresp. d'Orient V. 461.

ber Mabe. 56) Ragareth, das von allen Reifebeschreibern bes gelobten Landes zur Genuge beschriebene, beschreiben auch wieder Berggren und Profesch !); der grabische Ramen ift El-Magie ret, was nicht das blubende, fondern das hulf = ober fiegreiche heißer es hat dermalen 12000 Einwohner, worunter 500 Chris ften; gleich außer dem Städtchen ift der fcone, nach der beiligen Jungfrau genannte Brunnen. Dach bem Jordan gureitend, lief Br. v. Profesch links das Dorfchen 59) Enn=Dechel (Nin Mahall?), und in ber Ebene jur Rechten 60) ben Ort Dabura, welcher entweder das Debora zwischen Rama und Bethel, auf dem Gebirge Ephraim, oder das Dabrath Des Josue. 61) Taberije ift das alte Tiberias, nach weldem ber Gee den Damen bat, das Reld der Schlacht von Sittin oder Hottein, hat Hr. v. Ker abgeschritten; er besuchte auch bu) Rablus (verstümmelt aus Reapolis), das alte Gichem, zwischen ben Bergen Garigim und Bebat gelegen. Die Bewohner von Rablus find das unruhigste Volf von gang Oprien, und haben fich zu jeder Zeit wider die fprischen Pafchen Empert 2). Won den Ruinen von 63) Gebaste find feche Stunben nach 64) Dichenin, das in einer Ebene gelegen, zwentaufend Einwohner gablt 3). Der Tabor mird von den Arabern Dichebelen - Rur, bi i. ber Lichtberg genannt. Um Garigim liegt febr malerisch bas Dorf 65) Seita 4); mufchen bem Tabor und bem Gee das Dorf 66) Enbi, das wie das am Rufe des Cabors gelegene Dorf 67) Fule in der jungsten Kriegsgefchichte ber' frangofischen Reldzuge in Shvien durch Baffenthaten nicht minder berühmt, als in der der Kreuzzuge Magareth und Hittin. Im Russe des Tabors ist die Ebene Schifa, welche Bieronnmus Saronas nennt, und langs des Kifchon debnt fich die Ebene von Esbrelon aus, heute Merdich = Ben Namir. Saberije jablt 4 - 5000 Einwohner; unter denen 🛥 -- 300 Jeraeliten, größtentheils europäischer Abkunft, welche hieher kommen, um hier in beiliger Erde begraben zu werden i); bicht vor der Stadt find die warmen Baber Samam, das Ummaus bes Josephus, nicht ju vermengen mit 68) Emmaus, wohin der herr Josus ging. Nordlich am Gee von Tiberias ift bas nur von Berggren besuchte Dorf 69) Refenaim (Capharnaum), bon den Arabern beute Refr Telbum genannt, wel-

<sup>1)</sup> Berggren II. 232, und Reisen ins beilige gand G. 131.

<sup>2)</sup> Corresp. d'Orient V. p. 476.

<sup>3)</sup> Chenda G. 477.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 471.

<sup>5)</sup> Berggren II. 244.

den Ramen Berggren nicht unwahrscheinlich von Tolonium ableitet 1). Im sublichen Gestade des Gees nennt Protesch 70) bas Dorfchen Och annag; er halt irrig Ocuthovolis, das Betich ean ober Betfan ber Schrift für bas beutige 711 Rofeb, indem jenes die beutige Stadt 72) Beisan, eine balbe Stunde von leb fchun, berühmt burch ihre Datteln, Reis, Colofasia und Buderrobe 2). Um nördlichen Ende bes Gees von Tiberias ift das Thal Jofephs (Dichib Jusuf), wo der Brunnen gezeigt wird, in welchen Joseph von feinen Brudern geworfen worden; öftlich davon das von Berggren allein besuchte 73) & 8 a= fed, von den Juden Owas genannt, und von ihnen nicht weniger heilig gehalten, als wie Tiberias, weil bier und bort mehzere ihrer größten Lehrer lebten und ftarben 3). Dier Stunden von Rablus ift auf einem hohen Berge das Schloß 74) Ssanur, beffen Damen aus Senior ober Seignor verftummelt werden fenn foll, und in welchem 2000 Fellahe die Belagerung Abdollabvaschas aushielten 4). Zwischen Jafa und Jerufalem liegt Das icon aus der Apostelgeschichte befannte Stadtchen -5) gibba. deffen Profesch erwähnt 3); allein nach der ausbrucklichen Ungabe des Dichihannuma ward das alte Libba vom Chalifen Guleiman, dem Sohne Abdol Melifs gerftort, der aus den Ruinen Ramla erbaute; in der Mabe ift der Quedfilberbrunn, wo nach moblimifder Sage am jungften Lage Jefus den Untidrift erfchlagen foll 6). Das eine Stunde davon gelegene 76) Ramla ward bisher von Einigen für Rama in Ephraim, von Anderen für Arimathaa oder Ramathain, das Ramatha des Josephus gehalten; aber Berggren bemerft mit Recht, bag diefes (Samuels Geburts - und Begrabniffort); eine Deile nordlich von Jerufalem lag 7). Profesch nennt auf dem Bege von Ramla nach Magareth Die Dorfer 77) Subije, 78) Mir, 79) Dor-Adeg(?), 80) Raffr=Ouba, 81) Karentsanuh(?), welches eine zerftorte Feste mit ben Ruinen einer Rirche, von wo aus er 16 Orte am Gebirge, jedes ummauert, einer Feste gleich, gablte \*). Indem wir es den Lefern überlaffen muffen, die Be-

<sup>1)</sup> Berggren II. 250.

<sup>2)</sup> Dichip. S. 561.

<sup>3)</sup> Berggren II. 254. im Dicih. G. 569.

<sup>4)</sup> Corresp. d'Orient V. p. 123 und 474.

<sup>5)</sup> Reifen ins beil. Land @ 126.

<sup>9)</sup> Didib. S. 563.

<sup>7)</sup> Protesch S. 37 und 125. Corresp. d'Orient IV. 173. Berg. gren III. 161.

<sup>\*)</sup> Reifen ins beil. Land S. 125 - 127.

fchreibungen von Bernfalem, in ben bier angezeigten Berfen, felbft zu lefen, und wir fie auf feinen Banderungen durch die Stadt und um bie Stadt unmöglich begleiten fonnen, muffen wir einer von une gang zufällig gemachten topographischen Entbedung erwähnen, welche bie fogenannten Graber ber Ronige betrifft, worüber alle Reisende bisber fo viel gesprochen, ohne gu einem genugenben Refultate ju fommen. Br. v. Chateaubriand hat Dieselben, mit aller Pracht feines Styles, beschrieben; Br. Ponjoulat, welcher biefer Befchreibung etwähnt, halt fie für das Grab Belenens, ber Konigin von Abiabene 1); Berggren zeigt, wie fo viele andere Reisende vor ihm, daß es die Graber ber Könige Juda's, welche theils in der Stadt, theils im Garten Ufa begraben lagen, nicht fenn können 1). Profesch meint mit anderen, daß es die Graber ber Familie Berodes fenen 3), welche Jost phus, als im Morden der Stadt gelegen, erwähnt. Daß bie Graber ber Familie Berobes und bas Grab Belenen's von Abigbene im Rorben ber Stadt ermabnt wer-Den, ift fein Zweifel; aber einen gang neuen Aufschluß über biefe, auf ber Rordfeite ber Stadt, nicht ferne von Getheemane gelegenen Ronig bgraber, gibt ein bieber gang unbefanntes Cobgebicht Sasan Ben Gabite, bes Dichtere, Lobrednere bes Propheten, auf Dichebele, ben Sohn Eihems, den letten der Könige von Ghaban, aus welchem hervorgeht, daß die Graber diefer Konige, ju Jerufalem in ber Rabe bes Grabes Marias.

Gesegnet sey von Gott des Hauptes Königsbinde, Die von Urzeit an schon mit ihm erschaffen ist; Sie wird getränket nun von Rosenwasser linde, Indes der Moschuswein in Retten niederstiest. Deil Oschonswein in Retten niederstiest. Deil Oschonswein die beschenkt mit hohen Gaben, Den Grabort in der Nah' vom Grab Marias haben. Von Angesichte weiß, geoßmuthig von Natur, Ihr Saum durchdusset mit des Urgeruches Spur. Sie sollen leben bis die hunde nicht mehr klassen, Und nach Ankommenden nicht mehr die Städter gassen.

Anderthalb Stunden weiter 82) Rahun; auf dem Wege von Ramla nach Jerufalem, nennt Profesch nur den ersten Ort nach Ramla 83) Colonia, und den letten vor Jerufalem 84) Errit el-Enneb 5) (Erdbol Aneb? b.i. Jubebenerde). Pou-

<sup>1)</sup> Corresp. d'Orient IV. 360.

<sup>2)</sup> III. ©. 83 — 84.

<sup>3)</sup> Reisen ins heil. Land S. 99.

<sup>4)</sup> Abenteuer Dichebele's bes Sohnes Gibem's in ber ofterreich. Zeitidrift fur Geschichts - und Staatstunde, Rr. 19. 1836.

<sup>5)</sup> Cbenda G. 41 und 123.

ionlat beschreibt genauer bie gewöhnliche Strafe, ber Dilger von-Ramla nach Jerufalem und nennt auf berfelben 85) Kafr-Amoas (auch ein Emmaus); 86) Atrum ober Latrum, boffen Berr gur Reit Chrifti bet gute Ochachen gewesen fenn foll; 87) bas Dorf Deriu, links:am Bege, welcher burch die Thaler Babi Ali und Safije nach bem Dotf 88) Anathot geht; 8a) bas Dorf von G. Eremias, welches die Kreugfahrer für Emmaus hielten, und von wo Tancred jun Bofreiung Jerufalems auszog, bann burch bas Terebinthen & Thal, welches bie Siebzig bas Eichenthal nennen, über den Strom, in welchem Davit die funf Kiefel zur Bekampfung Goliaths auflas, nach dem obenerwähnten Colonia!). Ehe wir nach Jerufalem einziehen, sen noch der benden oben ben Aufzählung der Dörfer an der Rufte überfebenen go) Ali 3bn Barami und gi) Dichalib erwähnt, von melchen Poujoulat seinen Beg nach Ramla nahm, und wo er des Fluffes gedenft, welchen die Chronifen Roch etalte, die Araber Leddar nennen, und welcher auf den Karten ungenannt, der linke Bufluß des Fluffes von Arbuf ju fenn fcheint 2). P. ift nicht ber Meinung des Pater Rau, daß bas Dorf Ali Ibn harami, das alte Antipatris, sondern glaubt, daß diefes anderswo ju fuchen fen; 92) Jeru falem ift als das Sauptziel ber Reise aller Jerufalemefahrer, auch von unseren Reisenden fo umständlich beschrieben worden, daß wir, wie gesagt, ihnen bier nicht folgen konnen, und nur bemerken muffen, baf es feinem berfelben, wie früheren Reifenden (Alibea und Dr. Richardfon 3) gelungen, in das Beiligthum der Moschee El-Affa, b. i. bes Opferfelfens, ju bringen; Br. v. Profesch begnugte fich, diefelbe von Beitem mit dem Glafe zu befehen 4); die beua tigen Mauern find nicht, wie er angibt, i. 3. 1543, fondern nach ber von Berggren 5) umftandlich mitgetheilten Inschrift im 944sten Jahre d. S., d.i. i. J. 1537 erbanet worden. Berggren; im deffen Relfebeschreibung die Lovogranbie Jerusalems ein Drittel des zwenten Bandes, und die Salfte des dritten fullt, ift überhaupt der genaneste und umständlichste in der Ortobeschreibung der heiligen Stadt. Der Mamen Jerusalem ist wohl nicht wie Br. v. Pr. meint aus Jebufalem, fondern aus hieroschlaim entstanden; er gibt fieben Thore Jerusalems an, neunt aber nur vier derfetben, vierzig Thurme und fechs und zwanzig Salb-

<sup>1)</sup> Corresp. d'Orient IV. 178 — 187.

<sup>2)</sup> Chenda IV. 170.

<sup>5)</sup> G. Jahrbucher ber Lifteratur I. Bb. G. 74: 1 1.

<sup>4)</sup> Reifen ins heil. Land G. 77.

<sup>5)</sup> II. S. 320.

thurme 1); Berggron nennt feche Thore: a) bas Schlofthor, welches auch das von Bebron, Bethlehem ider Jaffa beißt; b) bas Thor von Damastus, auch bas Gaulenthor genannt, Babol Umub (richtig fo ben B. und unrichtig Bab-el-Samond ben Pr.); c) bas Blumenthor, von ben Chriften bas des Berodes genannt; d) das Thor Bubol Mibrab, d.i. des Sochaltare ober 26 bath, b.i. ber Bunfte, von den Chriften bas Thor des heil. Stephans ober der heil. Jungfrau genannt; e) das Thor der Maghrebin; f) bas Thor Davids, von den Chriften bas Sionsthor genannt ; g) das goldene Thor, das jum Tempel führte, von den Moslimen das Thor der Barmberzigfeit (Baber = Rahmet) genannt. Das Dichibannuma 2) gibt acht Thore an, nennt aber nur fieben, namlich a) das Gionsthor, wo David begraben und wo die Graber der Juden und Christen; b) das Thor der Bufte (Babet-Lib); c) das Thor des Pallastes (Balat); d) das Thor des Jeremias; c) bas von Jericho; f) das ber Gaulen, und g) das bes Sochaltars. Die Identität biefer Thore mit dem Dubend bes alten Jerufalems ift noch immer nicht gehörig ine Rlare gefest; über die unendliche Traurigfeit, welche der Aufenthalt in Den menfchenleeren Gaffen Berufalems einfloft, find Die benben frangofischen Reifenden einstimmig, und Sr. v. 2. M. flofft fie feinem Lefer ein; er malt mit Rembrandichen Pinfel bie Berobung ber vasten Gaffen und bes vom Quelle Giloe durchstromten Thales; nach diefem wird das fleine Dorf 93) Silve, von den Ginwohnern Giluam, am fublichen Abhange bes Mergernigberges gelegen, genannt 3). Das von Brn. Poujoulat befnchte Dorf 94) Bethanien beift beute El-Afarije, d.i. bas bes lagarus 4), nicht zu verwechseln mit Bethulien, welches am guge bes Frangofen : ober Paradiefesberges, zwen Stunden weftlich von Bethlehem gelegen, heute 95) Beit Laamar 5) beißt. Ben Raumer fehlt der heutige Namen von Bethulien, fo wie der von Hadad Rimmon, welches vermuthlich auf der Stelle des heutigen 96) hom = fabed 6). Nordöftlich von Bethanien liegt 97) Jericho, berühmt burch ben Berfall feiner Mauern, und durch die Rosen=, Palmen= und Balfamftauden feiner herrlichen Gbene; die lette ift nicht die des Opopobalfams, welche weder hier noch ben Engabbi anzutreffen, fondern der

<sup>1)</sup> S. 87. 2) S. 565.

<sup>3)</sup> Berggren III. 60.

<sup>4)</sup> Corresp. d'Orient IV. 221.

<sup>5)</sup> Berggren II. 253.

<sup>6)</sup> Corresp. d'Orient IV. 167.

Nation von Kericht wird and dem schonen Elacagnus angustifolka, auf arabifch Safum, gepreft 1). Die Sage will, baf aus ben Bidttern Gafum bie Dornentrone Christus geflochten worden; ein zwenter, in der Gegend von Jericho beute machfenber bornichter Baum beißt Dum; ber britte, ber Sababich genannt, tragt eine fleine nuffarbige gelbe Frucht, beren Innered mit Gamen gefüllt ift, der fich in fchwarzen Staub vermanbelt; Br. Pouj. balt diefe, auch von Brn. v. Chateaubriand befchriebene, aber nicht genannte Frucht fur ben berühmten Go-Damsapfel. 98) Betblebem mit allen feinen Grotten und Merkwardigfeiten ift von unferen Reisenden eben fo umftandlich als Jerufalem beschrieben; nordlicher bavon ift bas Grab Rachels und 99) Beth fafafa, welches vermuthlich Beit Bafa, b.i. bas Saus ber Reinigfeit, beißen foll; die fogenannte Bufte bes beil. Joannes bat Grn. v. Camartine's Dinfel mit dem gangen Granen der Einode ausgemalt; die fudlichfte von unferen Reifenden berührte Stadt ift 100) Bebron, beute Chalil genannt, beffen Seiligthum aber eben fo unzuganglich, ale bas von Sion und Moria; boch beschreibt Berggren Galomons verfiegelten Brunnen und die Bafferbehalter (Boraf) desfelben 2). Beniger als Jernfalem ift 101) Damabkus befannt, welches feiner herrlichen Lage willen eines ber vier Paradiefe des Oftene (Obolla ben Bagra, das Thal Bemman in Fare und die Ebene von Soghd find die dren anderen), welches Gr. v. C. mit ber gewöhnlichen Bauberfraft feines Pinfels befchreibt, und zwar den ersten Unblick auf dem Bege von dem Dorfe Gebbani aus, wie folgt:

»Damastus und feine grangenlofen Buften waren einige bum bert Schritte weit zu meinen Fugen; der Blid fiel zuerft auf die Stadt, Die umgeben von ihren Manern gelben und fcmargen Marmort, fiantirt von ihren ungähligen Thurmen , von Zwischenraum ju Zwischenraum von ihren ausgehauenen Binnen gefront, von dem Balde ihrer Minareten aller Formen beherricht, von den fieben Armen ihres Fluffes und feinen ungabligen Bachen Durchfurcht, fic unabfebbar in ein Labyrinth von blugenden Garten ausbehnte, ihre unermeflichen Arme bie und ba bin warf, in der paften, überall beschatteten Gbene, überall durd ben gehn Stunden umtreifenden Bald ihrer Apritofenbaume, ihrer Sytomoren und anderer Baume von allen Geftalten und allem Grun eingeengt, fic von Beit ju Beit unter dem Gewolbe Diefer Banme ju verlieren ichien, dann aber wieder auf einmal in weiten Seen von Saufern , Borftabten, Dorfern hervortrat; ein Labyrinth von Garten, Pflanzungen, Pallaften. Bachen, mo das Angeisich verlor, und nur einer Bezauberung entfagte, um eine andere wieder zu finden; wir zogen nicht weiter fort; Alle unt

<sup>1)</sup> Berggren III. 106.

<sup>2)</sup> Berggren III. 122.

die enge, wie ein Fetiffer ausgebrochene Deffinnng die Fessergebrängt: betvachteten wir bald mit Auspufungen , bald ftillichpeigend bas jauber rifche Schauspiel , welches fich so gab und gang vor unferen Augen entwickelte, am Ende eines Weges, ber burch fo viele Felfen und mufte Ginbben fuhrt, am Infang einer anberen Bufte, bie nur ju Bagbab mind Baffra endet, und die man nut in vierzig Tagen burdmift; endlich traten mir unferen Darich wieder an; die Bruftvepr von Jelfen, melche uns die Chene und die Stadt verbarg, fentte fich unmertlich, wind ließ uns bald bes vollen Gefichtetreifes genlegen. Wir waren umr mehr funfhundert Schritte von ben Mauern ber Borftabte; Diefe Mauern, umgeben von gauberifden Rofchten, von gandhaufern, in den morgenlanbifdften Rormen und Archtefturen, ftrablen wie ein goldener Gurtef um Damastus; Die vierectigen, Diefelben fantirenden und aus der Linie bervortretenden Thurme find mit Arabesten eingelegt, mit dem gothiiden Gerippe bunner wie Schilfrobre mit einander verbundener Gaulden durchbrochen, und mit turbanformigen Binnen gefront; die Mauern find mit gelben und fcmargen, in gierlichem Chenmage abmechfelnden Marmelfteinen betleibet; Die Bipfel der Copreffen und der anderen großen Baume, melche fich aus den Garten und aus dem Janeren der Stadt erheben, fchiefen über die Mauern und Thurme empor, und fronen fle mit duntlem Grun; die ungabligen Ruppeln ber Doscheen und der Pallafte einer Stadt von 400,000 Seelen warfen die Strahlen der untergebenden Sonne jurud, und die blauen und glanzenden Baffer ber fieben Aluffe funtelten und verfdmanden medfelmeife amifchen ben Goffen und Garten; ber Gefichtefreis hinter ber Stadt mar ohne Gran sen wie das Meer, er flog mit dem Purpurrande des Feuerhimmels que fammen, melden noch die Biderftrablung bes Sandmeeres der großen Bufte entflammte; auf der rechten Seite floben die großen und boben Ruden bes Antilibanons wie unermegliche Schattenwogen, Die einen hinter den anderen, bald wie Borgebirge in die Chene hervortretend, bald fich öffnend wie tiefe Buchten, wo die Gbene fich hineinfturgte mit ibren Balbern und ihren Dorfern , beren einige bis brepfigtaufend Ginwohner gablen (?); Urme des Fluffes und zwen große Seen blisten auf in dem Duntel des allgemeinen Gruns, in welches Damastus wie verfentt ift; auf unferer Linken war die Chene mehr ausgeschnitten, und nur in einer Entfernung von zwölf oder funfzehn Stunden fand man Die beschneiten Gipfel der Berge wieder, Die in dem Blau des himmels wie Bolten über dem Ocean glangten; Die Stadt ift gang von einem Balbe von Fruchtbaumen umgeben, wo fich, wie gu Reapel, Die Reben verschränken, und zwischen ben Feigen ., Apritofen ., Birnen : und Rirschenbaumen in Guirlanden binlaufen; unter diefen Baumen ift die fette, fruchtbare und immer feuchte Erde mit Gerfte, Rorn, Dais und allen Pflangen der Zugemufe, welche Diefer Boden hervorbringt, beteppicht; Bleine weiße Bausden burchfteden bie und ba bas Grun der Balber, und dienen dem Gartner jum Bohnort oder der Familie des Gigen-thumers jum Unterhaltungsort; Diefe Garten find bevollert mit Pferden, Schafen, Ramehlen, Turteltauben und mit Allem, mas Raturscenen beseelt; fie find insgemein von der Große eines oder zwener Roche, von einander durch Mauern von sonnengetrodneter Erbe oder burch fone lebendige Beden getrennt; eine Menge fcattiger und von flieften Dem Baffer eingefaßter Pfade durchtreifen diefe Barten, geben von einer Borftadt zur anderen, oder führen zu einem Thore der Stadt; fie bilden einen Umtreis von gwangig bis brenftig Stunden um Damaskus.e

Mufer von Damaskus und die Lebensweise ihrer christlichen Bewohner ausgemalt, und hr. Poujoulat gibt interesante Aunde
von den politischen Umtrieben zur Beit seines Aufenthalts; abet
sprocht von dem einen als von dem andern erfährt man nichts Neues weder über die Topographie der Stadt selbst, über die Grabmale der beyden größten moslimischen Fürsten der Kreuzgüge, Nureddin's und Salaheddin's, welche beyde zu Damaskus ruhen; nichts über die von ihnen gestifteten Spitalet und Schulen, und nichts endlich über das größte, äbeste und merkwürdigste Denkmal der arabischen Baukunst, nämlich über die große Moschee der Beni Ommeije, die ehemalige Kirche Joannis des Täusers, in welche den Christen der Emgang, und zwar den Todesstrafe, unterfagt ist, welche aber democh Alibes und Buckingham als Moslimen verkleidet besucht haben.

Da die Reisenden, welche bisher Damaskus besucht, both die verschiedenen Flusse, Kanale, Auen und Spaziergange, welche biesen großen Garten der Natur für den Morgenlander zum ersten seiner vier irdischen Paradiese erheben, nicht einmal dem Namen nach gehörig kennen, und noch weniger dieselben ordentlich beschrieden haben, so geben wir hier zum Besten kunftiget Reisenden, welche sich mehr mit der Umgegond von Damaskus befreunden wollen, die Namen der Flusse und Spaziergange nach dem Berk elemoteelik, d. i. dem strahlenden Blige, des Ihner-Reis von Damaskus i); noch hat kein Reisender bewerft, das die ganze Gegend von Damaskus Dschelik? heißt;

1 الجامعي ٢ نهر البيره ٣ هدول المزار ٤ جدول السلطاني ه نهر الولق ٢ نهر اللقعيا ٧ كليبا ٨ نهر جمرين ٩ هدول حموريا ١٠ حدول الخطاق ١١ نهر الليقون ١١ نهر الديب ١٣ نهر الشراك ١٤ نهر المليقون ١٥ نهر الكريمي ١٦ نهر الغربي ٧١ نهرطاى ١٨ نهر القصير ١٩ نهر ثورا ٢٠ نهر بشر ١٦ نهر طافح ٢٢ نهر سليم ٢٣ نهر المحلق ٢٤ مرداب ٢٠ نهر قلين ٢٦ نهر، زيني ٢٧ باب الثلث ٢٨ جدول الشجرية ٢٠ نهر مهدى

<sup>1)</sup> Das Umftanblichere des Titels im IX. Bde. der osm. Geich. S. 253.
2) Ramus, conftant. Ausgabe S. 878 fehlt wie die wichtigsten georgraphischen Ramen in Freytags Worterbuch:

der gewöhnliche Rame dieses Zauberthales ift Gutha. Die vom Werfaffer genannten Fluffe und Zweige des Berda find: 1) der Darani, 2) Kanatol=mese, 3) Afreba, 4) Minihi, 5) Sebeideni, 6) Dajani, 7) Bufani, 8) Rebrole Me Lit, 9) & cheidani, 10) der flug des Goldbügels (Telef-Sebeb). Samani; die Arme des Minibi und Dajani find: 1) El-Dichamii, 2) Nehrol-Bire, 3) Dichidmelolemefar, 4) Dichidweles-Oultani, 5) Mehreffelef, 6) Mehresch-Ochooba, 7) Koleiba, 8) Nehr-Dichierein, 9) Dichidmelel-hamurija, 10) Dichidwelel=Chataf, 11) Mehrel=Uara, 12) Nehref=fib, 13) Nehrefch : scherat, 14) Nehrel : Relifun, 15) Mebvel- Kerimi, 16) Mehrel-Gharbi, 17) Nehr-Lami, 18) . Nebrol = Ragir, 19) Nebr=Thora, 20) Mehr= Befchr, 21) Rehr-Tafich, 22) N. Gelim, 23) R. el-Mahallat, 24) Gerdab, 25) N. Kalbein, 26) N. Seinebi, 27) M. Babes : Buls, 28) Dichibweleich-Dichebicherijet, 20) D. Mebbi. Die iconften Thaler find: 1) Das bes Berda; 2) Wabii Bajaton= Refs, b. i. bas That des Lebens der Seele; 3) 2B. el-Dichenadile, d. i. das Thal der machtigen Steingerölle; 4) 28. es-seferd fcil, b. i. das Quittenthal; 5) B. el-Simf (bas von Emeffa), 6) 2B. efch = Ochafra; 7) 2B. eg = foghaira (bas fleine); 8) B. et-tel (des Hugels); .9) B. Menin; 10) B. edderidsch, 11) B. Halbun; 12) B. el-Chadhra, d. i. das grune; 13) 28. et=teßabi; 14) 28. el=fidscha; 15) 28. pah bil Aarad; 16) 2B. efch-fcherfi. Die berühmtesten Quellen: 1) Aineß : gabib, d. i. die Quelle des Genossen; 2) A. el-chabbra, d. i. die grune; 3) A. es-sejaf; 4) A. menin; 5) A. merbich anet, b. i. der Rorallenquell; 6) A. el=feresch; 7) A. seine bijet (der zenobische); 8) A. sche= refch; 9) A. Dafijet; 10) A. firfof (vermuthlich firf=gof, d.i. die vierzig Quellen, wie die des Scamanders heißen); 11) A. Aflaja; 12) A. harusch. Die zwen hauptstrome kommen aus dem Dorfe Gebdani und aus dem von gibfcha. welche zusammen den Berda bilben, der sich dann in sieben Arme theilt, wovon er vier nach Beften, zwen nach Often aussendet, und inmitten derfelben feinen Mamen behalt; die vier westlichen find: Mehr=Darie, M. el=mefe, M. el=fanewat, M. Banias; die zwen öftlichen: M. Jefid und M. Thora; der M. Rane wat und Banias fliegen durch das Innere ber Stadt; der lette theilt sich darin in zwen Arme, wovon der eine der Kluß bes Schlosses und der andere der der Moschee beifit. Auf alle

diefe Quolien, Ihaler und gluffe enthalt ber: fra hlande Brieg Auch Damoiseam und Mador sind zu Demaskus gen

wefen : aus dem erften lernen wir nichte, aber ber zwente, gibt weniaftens bie Ramen ber Stadtthore und bie berumliegenber Dorfer : Bunftige Reifende mogen ausmitteln, ob biel bentioen Stadtthore in derfelben Ordnung den im Dichibaummma 1) inter gegebenen entsbrechen; Dieselben mogen auch ben Ramen bes groei fien, aus schwarzen und weißen Quadbriteinen gehauten, mit tebn oder gwolf Kuppeln verfebenen Chanes berichtigen; wolcher ber Suffard Pafch a's beißen foll (G. 104). Die Befthrein bung der berrlichen Luge von Damaskus und feines Rauberthaben welche Srn.v. Lamartine gu fo poetischer Beschreibung beheiftertes wird von diefen benben Reifenben gang profasid mit eint Daat Beilen abgefortigt. Der frantofische Sabalbeie Offinier bentt mich bier an enchts als an Pferde, aber ber englische Courift ibed lebrt auch bier durch topographische Ungaben pidie fich in janderen Reifebesthreibungen nicht finden; er besacht bas Grab ber Bieri gigschläfer (S. 132), welche weder mit den Grebenfichlat forin (beren Grotte ju' Ephefus), noch mit ben. Soblenbewohnern, welche im Koran als Afhaber- Rafim; d. i. die Genoffen von Rafim, erwähnt werden, vermengt werben burfen; die Soble der letten ift benm Dorfe Ratim, in der Rabe von Belfa; benfelben war mabrend: bed Regens, vor bem fie fich in bie Boble geftuchtet, durch einen berabrollenden Relfen Der Ausgang verfperet worden, durch ihr Gebet trachten fie bas Beiterrollen des Felfens jumege 2). Runftige: Reifende mogen ermitteln, wer benn bie Rroaten fepen, von bemen bad! Dorf Shalifije bewohnt fenn foll (the village of Salhaie, inhabited by Tures and Croats). : M. besuchte bas griechische, fünf Stunden nordoftlich von Damasties aelegene Rlofter von Sidnot nnia, und bie dortigen, durch die Legende geheiligten : Grotten und Rirden junachft bem Berge Ocherbeile (?); er paffirte Die Dorfer Benevuse (?) und Denein . und. eine Bellengwottes

<sup>1)</sup> Ben Matter I: 1) "La porta di Dio, 2) St. Thomas, 3) Lorien . 4) Jarbi (Gharbi), 5) Chargour, 6) Sorregie (Scher-tije), 7) Mesella (Robella, Dicipi, S. 578). 3m Dichib. S. 571: 1) Das offliche, ben ben weißen Minaret der großen moschee; 2) Thomas; 3) Dichenbif; 4) Feradis, . . . d. il bat der Garten; 5). Dichabige; 6) bas fleine Thor; .,, 7) Resum. ... The residual control of

<sup>19 \$) 1</sup>**Dfdih** 11 **5-571**6 (1).

<sup>3 3</sup> Binbet fich im Dichit, als Minin Gible als die Grabftatte 1910 gweger benühmter Scheiche.

berene Eingang von ber fconften Sculptur, gang berfelbe, wie ber Gingang Des Sonnentempels ju Baalbef; daneben mebrere andere in den Reifen gehauene icona Grotten, welche das Rlofter pon Merkaclere (9) beiben; von der Goelle, wo Saul, vom dem himmlifchen Lichte getroffen gur Erde fiel, fam er durch die Dorfer Abaabut? Dirraye? lange bee Berda nach Dichebeibe wieder mach Damastus. D. machte auch einen Musflug nach bem Gebiete von Sauran; er paffirte den Arawadi (2 ared fch) burch die Dorfer Hoohargib (?), Meuthone ift, Die Berge Subbet Rivaun (penis Pharaonis) varben nach Ghabarib? und Cusbbub (?), wo Alles rings herum Lava, fo bag er fich auf den Aetna verfest glaubte, das wir biemit tunftigen reifenben Beologen: vorzeiglich als besiechenswerth bezeichnen; bierauf die Dirfer: Tehne, Mehadge, Heratha, Neghia, Shockrak, Wolgara, Remea, Rouchar, Herbran, Sanbarway, Greiali, Grist, Bourt und Busppar, beren Ramen von beutschen Reie fenben natürlich, andere geschrieben merden mußten, ale vom Enge lander .. was auch ber ben folgenden Ramen der Rall: Bott Buserer tam er in gerin Stunden nach Agere (2 ir?), Soueide (Some i be), ... nach: bem Drufendorfe, Garnavate? . wo: Ruinen berrhicher Tempel und Pallafte, in bad benfische Dorf Esolaime bas drufifche Dorf Shackaba mitten unter Lavaruinen erloschener Mulfane, dann nach Djenein und El Hnit; in allen diesen Dorfern von Sauram trinkt man aus hölgernen Gefchirren, welche dem englischen Korumaße gleichen, aber hölzerne Handhabe haben (@ 181); Die Bewohner find jum Theil Drufen, Deren Kleidung fomobl die der Afald (Gingeweihten), als die der D. schabils (der Unwissenden), ein:lithographirtes Blatt versinnlicht. Das Merhriftdigste der weiblichen Trilette im Libanon ist das goldene oder filberne hoble Born (Lantura), über welche fie den Schlepet hängen, und benfelben noch durch ein anderes horn feitwarts fweiben; fo fenen die Drusinnen am Libanon nicht nur ihren Mannern, fondern auch fich felbst Hörner auf. Seit Richter hat kein Reisender über die Klöfter des Libanon umfidudlichere Runde gegeben, ale M.; Richter besuchte das - Rlofter Dar Hanna' (St. Jounnes), wo die maronitische Druckeren, und bas bes beiligen Georg ben Beirnt, bas von Dar Geman (St. Simon) ben Kalaat Fafra, das von Seid Enniah ebenda, das von Rascheig zu Tripolis, wo ebenfalls eine maronitische: Druckeren; bas Carmeliterfloster Mar Girfis (St. Gergius), das Kloster harisa und Kurfes ben Beirut u. f. w. DR. besuchte das vormalige Klofter ber Jefuiten zu Antura, welche sich zwar auch am Libanon eingenistet, aber bald darauf wieder daraus vertrieben worden; bas armenische Kloster

der Mefideng des Patriarchen, bas fprischetatheisfiche von Rut fa, das. Nonnenfloften ber De if iten, das best beitigen Drich aeli, bie Relibeng bes Batriarchen ber unirten Griechen, bas bes beiliden Lafenh, die Resident des vänstlichete Akare, bas Ronneuklofter von Un tura und Das best beiligen Glige und bas lateinische von Arisa (11.58); in der Rabe bed lehten ift Zoak Musbach (Ouf Mefbah), woudie befte Artiber, Reben bes Galdweine machft, und Gut Ditail. we bie fcbiffen Abbig aifRürftenmantet) für Emire und Bigeiche nierbieft werbeni beren einer funfzig bis bundert. Diefter koftet (IE:58)2119De ift auch der einzige der neuesten Reisenden ; welcher auf bentichtlichen Ufer des Orontes bis hama und Serm im fam (S. 74 b) wurch er:hefuchte die Ruinen von Backbet, beren Beschreibung ben ihnt aber tur eine halbe Geite füllt, und die Cebern vom Bfchenuf, . bad Grab bed Moe zu Cexaf (eine Stunde außer Gehles wo erimit Doctor Soniaberger, ben burch feine Entbedungen battrifth indiedier Grabbugel und Mangen befannten fiebenburgifthen: Ofeifenden - aufammeneraf). Auf dem Bege von Sehle burth bas gweße. Thali von. Befaa (bas eigentliche Coleforien) ibam Bi durch Melaka beym Dorfe Parragleus (Py. und Der Muinen bes auf einem Bugel getogenen Schloffes Maesdell (?) vottben, :: et flieg die Soben des Antilibanon, und auf ber andern Geite berunter in die Chene lah. Dedar (?), und von ba nach Damasfusi M. besuchte Deir a laf a mm, biejerige, und Du ch't an a bieworter Melibeng des Drufenfürften Emir Boldire und beilen Gombiers pallaft, beffen Ramen er nicht wie die anderen Reifenden auf fast unaus wrechliche Beife Dutebbin, fondern Beteddeen fchreibt) mas, mahrscheinkich , bie , richtigste Aussprache und Schreibweife; inden Beitebben bad Saus ber Religion beißt; nichtiferne davon ist das Dorf Soumearnee (9), wo in den letten bürgerlin chen Kriegen zwischen Drufen, Moroniten und Turten bie erfte Schlacht Statt hatter, in einiger Entfernung bavon bas Dorf Heilwart? mo die avente Schlacht biefes Burgerfritges Stats fand ; eine halbe Stunds weiter basi Dorf Ishdaudoo bivon wo der Weg nach. Mucht are (der ehemaligen Refibeng bed Fürsten der Drufen , Emir Beschir), führt ; benn: Kloster in ber Maho den Dorfes von Gernt befrichte Mindas Benb Anes unennmiten Prombeten und feiner Schwester Izer-Tungkar ??) , ibann bie woir Maroniteniund Motewelli bewohnten Dorfer Farhoona 8: Ballare ! Debené? Ibbel? Mazaret - dejenere ? - Glayah ? Lardreham? bann eine der Quellen des Jorbans ; und minbete in die Ebene von Banias (G. 267). Doch um wieber unf Damastus zurudzutommen, fo halt es Recenfent fut feine Pflicht, Das Stillschweigen, welches bisben alle Reisende Ther Die Gefaides femold bed Baueb . ale über die innere Lovarabbie bet Moscher beobachtet baken; bier zu brechen, mare es auch mar, um tunftige Reifende gureiner genaueren Beschreibung berfelben aufwiferbern. Die Quellen, and demen er gefchopft, find bifto: rifche und geogenphifdie, von den letten befonders das Dichibannumas and ber in demfelben gegebenen Befchreibung geht beutlich berver, daß trop des zehnjahrigen Banes des Chalifen 28 elid bie Beundfeften der alsen Kirche bes beil. Joannis boch unverandert bieselben blieben, und dag also mit gehn Jahren die ungebeuren Summen. welche, auf biefen Bau verwendet worden, nut die Berfconerund der berlichen Bafibifa mit ben fconften Baulen amb mit dem: umieften Ochmude ber bamale in ibeet schönften Bluthe emparwuchernden grabischen Baufaust zum Amode batten. Bas bie arabifchen Befdrichten von der Pracht der inneren Ginrichtung und von den Koffen des Baues ergibten, grangt and Unglaubliche, aber über die Berelichfeit bes Baues erstaunt noch beute der Christ wie der Moblim. Die Moschee beftehtrans, bien Schiffen, die von Often nach Beften laufen, und henen ein won dren Geiten mit rothen: Granitfaulen umgebenen Borbof norliegt, fo dast die dren Schiffe der Mosches die werte Beiter bilden ; jedes Schiff bat eine Doppelte Gaulenreife, in melder Gaulen aus grunem und rothem Marmor abwechfeln; in der Mitte Des mittleren Schiffes ift die Runvel Des Ablers, welche wie ein Adler sich tlibu in den Himmel emporschwingt. Awen der bier befindlichen Gaulen wurden von Es a li b, dem Gobne Befid's, um funfgehnhundert Dufaten, wen andere viftaziene faeben um hundert Dufaten von Alexandria gefauft 1); die zwen prächtigsten graumenen aber vor dem Thore des Boten 2); van derfelben Grafe und garbe, wie die fpemitenen der Guleis mangie zu Constantinopel, follen vom Thronpullafte Balfis, ber Konigin Caba's, berrühren 3). Bon Der Kuppel bes Abters und an anderen Orten der Moschee:bangen boo Lampen nieber, die ebewals Gilber, als silbernen vergeideten Ketten hingen, boute wir an mestinderen ; in den Nächten des Ramafans wird ihne Bahl: berdoppelt. Bwey Ellen, ober bein: Fugbeden laufen an ber Baud rings nmidie Moschee die Suren ber. Enticheit Dung, und bes De iche 1) in golbener Schrift auf lezurblauent Grunde herum. Die Emporfische (Makfinve) ift bie horreichste Des Islams, in der Ditte Berfelben bie Stution für Die Bindenfer

<sup>1)</sup> Pfchibannuma S. 573.

<sup>?)</sup> Rebolbfirid. ... Didis. G. 573.

<sup>4&</sup>quot;4). Dieraffe und fofte bes Rorans.

bes Gebetes, welche 75 an ber Bahl, nachdem fie das Gebet von den dren Minareten ausgerufen, dasselbe bier wiederholen. Bon Diefen dren Minareten baute die, welche Die Stadt der Braut beift'), 2Belib; die zwente beift die wunderbare, die britte die bes herrn Jefus, weil die allgemein beglaubigte Sage bes 36lams will, daß am jungften Sage ber Berr Jefus auf biefe Dinaret vom Simmel fteigen wird. Die Doschee batte urfprunglich nur vier, nach den vier Weltgegenden gerichtete Sauptthore, das füdliche das Umbrathor, das nörbliche das von Camofate, das dilliche das Thor der Kette, das westliche das des Boten genannt; fpater find noch dren Geiteneingange bingu-Un ber gegen die Ribla gewendeten Mifche (Mi h. aefüat worden. rab) werden als die größten Schape die von Mi und Osman eigenhandig geschriebenen Korane aufbewahrt; übwigens haben alle vier orthodoren Ritus, die Sanefi, Malefi, Sanbeli, Schafii, bier nicht nur ihre befonderen Mihrabe und Bebetorter, fondern auch befondere Schulen, fo wie die Scheiche der verfchiebenen Orden der Derwische, die Lefer des Korans und der Ueberlieferung ihre befonderen Statten und Stunden. Der beiligfte Ort der Moschee ift eine Meine Rapelle zwischen der öftlichen Band der Moschee und der Emporfirche, welche als die Grabstätte des Hauptes des h. Joannes verehrt wird, welches auch von allen Reliquien gewiß die vielseitigfte, brennal aufgefundene, und schon unter ben griechischen Raifern an mehr als einem Orte verefirte, jum erften Male im britten Jahre ber Regierung bes Balens und Martianus 2), dann im drenzehnten Jahre der Regierung des Theodoffus ju Epgifus aufgefunden, von dort nach Chalcedon und dann in Die Rirche des heiligen Jaannes am Bebdomon zu Conftantinopel übertragen; dann in Die Stadt Comane und von ba nach Amiens, ber hauptstadt ber Picardie, verfest; Diefe drenfache Auffindung hinderte die Bewohner von Damastus nicht, fest auf dem Vorzuge der mabren Grabstatte zu bebarren. und die Moslimen theilten die Undacht der Christen, und theilen diefelbe bis auf den heutigen Tag, da Joannes der Laufer einer der bom Koran anerkannten Propheten. Nach der Angabe der arabifchen Geschichtschreiber wurden auf den Bau vierzehn Riften Goldes verwendet, beren jebe 14,000 Goldftude enthielt, fo daß die ganzen Koften gegen 200,000 Dufaten betrugen, was zu wenig, fo wie eine andere Angabe, welche die Roften des Baues auf 11,200,000 berechnet, ju viel 2). Die Beiligfeit bes Orts

<sup>1)</sup> Medinetol-arus. Dichib. S. 576.

<sup>2)</sup> Chronicon pascale.

<sup>3) 3</sup>bn Resir 28. 48 in meiner Sandidrift.

erhebt diese Mosche als die der Feige zur vierten im Range nach dem Geiligthume der Kaaba, nach dem der Palme und Olive (zu Medina und Jerufalem), wenn gleich durch die Herrlichkeit des Baues und den Reichthum ihrer Verzierungen von constantinopolitanischen und sindischen Moscheen übertroffen, so behauptet dieselbe doch vor denselben den Vorrang als das Mustervild saracenischer Baufunst. Die Moschee der Beni Ommeije zu Damastus ist der Lebensquell, welcher den Namen Belid's mit fortdauerndem Ruhme ausströmt, und denselben der späten Nachwelt vernehmlich verkundet; diesem Ruhme schadet nicht, das Belid beständig aus der Nase tropfelte, und seine Sprachescht grammatikalisch sprache ihres klores erreicht.

Noch mare bes vierten Theiles der Reifebeschreibung Bru. v. Lamartine's zu erwähnen, welcher die Erzählung gatalla (Rethallah) Kaneghire? ben den Arabern der großen Bufte enthalt, wenn nicht fcon frangofische Zeitschriften aus ben Biderfprüchen der Daten Diefer Ergablung über befannte Thatfachen gur Geninge bewiefen batten, wie wenig diefelbe Glauben verbient; jene Zeitschriften find aber zu weit gegangen, wenn fie Die dem zwenten Bande angehängten Ueberfepungen aus dem arabischen Ritterromane Untar ebenfalls für eine Mystification gehalten. Ber wie Recenfent (welcher die erfte vollständige, dermalen auf der kaiferl. Sofbibliothet in fieben Koliobanden fich befindende Bandfchrift vor fünf und drengig Jahren nach Europa gebracht) mit dem Inhalte Diefes als grabisches Sittengemalbe bochst wichtigen Wertes bekannt, muß auf den ersten Blick jene Auszulae ale acht anerfennen, wenn er fich gleich an Unrichtig= feiten bon Ramen ftoft, welche aber entweder dem Ueberfeber, Abschreiber oder Drucker zur Laft fallen; so ift g. B. der Rame bes alten grabischen Belben Molaibol. Esinne in Malaeb-El - Assene', der von Untar's berühmtem Schlachtpferde E b bar, b. i. das wie das Meer wogende, in Abgea, der des Helden Maadiferb in Mehdi Harab, ber des Stammes der Beni Abs in Boni Abess', und ber bes Stammes Beni Aamir in Beni - Hamer u. f. w. verstummelt. Doch lagt fich bas mabre Wort in diefen Verstummlungen leicht erfennen, was nicht der Fall ben anderen, wie z. B. O Allan-El-Fandi! Da dem Recensenten folch ein arabischer Name nie ins Auge gesprungen und nie ind Ohr geflungen, und es außerdem seine Pflicht als Kritifer ben Tert nachzusehen, um die Treue der Uebersehung gehörig beurtheilen zu konnen, fo fuchte er diefes Ghafel in der Sand-

<sup>\*)</sup> Abulfeda II. 433.

schrift der kaiserl. Hofbibliothek (I. S. 165) auf, und gibt dasfelbe hier so im arabischen Texte, als in der deutschen Uebersehung zur Vergleichung mit der folgenden französischen, in welcher, wie man sieht, nicht einmal die Abtheilung der Verse benbehalten worden ist:

»Je parcours les mauvais chemins pendant l'obscurité de la nuit. Je marche à travers le désert, plein de la plus vive ardeur, sans autre compagnon que mon sabre, ne comptant jamais les ennemis. Lions, suives-moi!... vous verres la terre jonchée de cadavres servant de pâture aux oiseaux du ciel.«

»Kaled n'est plus bien nomme depuis que je le cherche.

Djida n'a plus lieu de se glorifier.«

»Leur pays n'est plus en sureté: bientôt les tigres seuls l'habiteront.«

»Ablla! recevez d'avance mes félicitations sur tout ce qui

doit orner votra triomphe! «

yO vous! dont les regards, semblables aux fièches meurtrières, m'ont fait d'inguérissables blessures, votre présence est un paradis; votre absence un feu dévorant.«

»O Allan - El - Fandi! sois bénie par le Dien tout-puissant.«
»J'ai bu d'un vin plus doux que le nectar; car il m'était
versé par la main de la beauté. Tant que je verrai la lumière,
je célébrerai son mérite; et si je meurs pour elle, mon nom ne
périra pas.«

 كم من لال تطعنا فيك آنية \* مفيسة صفوها ما شابر كرم من لال تطعنا فيك آنية \* مدامة كلهيب النسار لتسعر مع فتية تنقل الاقداح بينهما \* مدامة كلهيب النسار لتسعر مع يديرها من بنات العرب جارية \* رفيعة القسم" في اجمانها فتر ال مشت في التي ما عشت \* مالكتي وان مت فالليل كانت العمر المن عشت في التي ما عشت \* مالكتي وان مت فالليل كانت العمر

Ich wandle von der Finsterniß der Racht umdunkelt Und fcneide Buften burd, mo Brand des Sandes funtelt. Gefährten will ich nicht, als nur mein treues Schwert, Benn auch der Feinde Trof baber in Schlachten fahrt. Folgt meinen Spuren Buftenlowen! miffet ist! Das nach gezog'nem Schwert dem Mann nicht Borficht nust 1). Begleitet mich! ba liegen auf der Erde fie, Und das Gevögel ichwebt berab fo fpat als frub. Seit ich ihn fuche dauert Chalid's Rame nicht 2), Und nimmer mehr tann Diciba ruhmen ihr Geficht; Aus ihrem Lande ift die Sicherheit entflohn, In Aurgem Dienet es den Tigern nur gur Bobn. Freu', Abla, bich ber Beute, fo bir fullt ben Coos, Sobald auf deinen Feind geworfen mich bas Loos. Du, beren fcmarges Augenpaar ben Geift burchpfeilt, Dit Pfeile todtendem, dem fcmer der Feind enteilt, Die Stelle mir vertritt edenischer Gestalten. Und deren Trennungsglut ein Brand nicht auszuhalten. O Thal Der Gludesfahn' 3), es haben Morgenregen Betrantet deine Flur mit reichem Morgenfegen Bie viele Rachte bab' ich nicht in dir durchwacht, In reiner Tranlichteit, Die trube nichts gemacht 4), Mit einem Madchen, bas herum die Glafer trug, Aus dem der Wein empor in bellen Flammen foling; Gin Madden von arab'idem Stamme mohl gemacht, Bon bobem Buche, auf deren Bimpern Unruh' macht. Co lang ich lebe, bleibet fie die Derrin mein, Und wenn ich fterbe, wird die Racht mein Leben fenn-

Auch in den folgenden, von Dichida improvisirten Versen find in der Uebersetzung sieben Distichen in funf Absage gusammens gezogen worden:

Diefes Demiftich fehlt in Der frangbfifchen Ueberfehung, in welcher Die vier erften Diftichen nur Ginen Abfat bilben.

<sup>3)</sup> Cha'l i b heißt ber Mahrenbe, bas Wortspiel ift in ber frangofischen Ueberfebung verloren.

<sup>3)</sup> Aalem es saadi, Jahn e ber Gludfeligkeit', ift der Rame des Thales, woraus in der französischen Uebersehung O Allan-El-Fandi! gemacht ift! O Alfanzeren!

<sup>1)</sup> Diefes Difticon fehlt in der frangofifchen Ueberfebung gang und gar.

»La poussière des chevaux est bien épaisse, la guerre est mon état.«

"La chasse aux lions est une gloire et un triomphe pour les autres guerriers, mais rien pour moi.«

>Les astres savent que ma bravoure a efface celle de mes pères.4

»Qui ose m'approcher quand je parcours de nuit les mon-

tagnes et la pleine? «

»Plus que personne j'ai acquis de la gloire en terrassant les plus redoutables guerriers.«

غار آلخيل في آلبيد المحلى \* وطعن صدورها في آلحرب تشعلى وصد الاسد في الغابات \* فخر و تنظيم لغيري لا لمثلي لاني كل يوم في ذلاها \* ارةع ليوة بغراق مشيل وفد علمت جميع العرب اني \* الاتي في اكريمة الف محلي وقد شهدت راح الحظ اني \* اريد ثنا علي من كان قبل في يقدر علي اواراني \* افوض الليل في وعر و سهل في يقدر دون آلناس \* و عدي باقدامي و فعلي و بعلى

Der Staub der Roff in Buften ift mir Augenluft, In Solachten ist mein Thun, zu ftoßen in die Bruft; Die Jagd der Löwen in der Schlucht gibt andern Ruhm, Doch din ich deshalb mir des Ruhmes nicht bewußt. Richt einer meines Gleichen, der an jedem Tag Der Mutter Löwin reist die Jungen von der Brust. Mich kennen alle Araber, daß ich allein Mit Taufenden es wag', ist ihnen wohl bewußt \*). Die Lanzen können mir's bezeugen, daß mein Preis Biel sesten als der Ruhm von vorgen Delben fußt. Wer kann sich nahen mir, wenn ich in sinst rer Nacht Mich stürz' in's eb'ne Land und in der Schluchten Wust? Umgangen hab' ich all' die Rühmlichsten der Menschen Durch meine Thaten und durch Delbenmuth der Brust.

Je regrette, sagt hr. v. Lamartine, qu'un orientaliste exercé ne traduise pas pour nous Antar tout entier; cela vaudrait mieux qu'un voyage, car rien ne résléchit autant les moeurs qu'un poème. Diesem Bunsche ist Recensent schon vor drensig

<sup>\*)</sup> Diefes Distidon ift in der frangofischen Uebersebung ausgelaffen, und in dem folgenden find die Langen in Gestirne verwandelt.

Jahren wenigstens jum Theil juvorgefommen, indem er während ber vier Jahre feines zwepten Aufenthaltes zu Conftantinopel aus ber ihm auf diefe Zeit geliebenen Sandschrift der faiferl. Sofbibliothet aus dem gangen Werfe einen frangofischen Auszug (450 halbbruchig geschriebene Bogen ftart) verfaßte, welcher noch im Pulte rubt, und welcher mit Abfürzung aller Schlachtgemalbe und Auslaffung eines großen Theiles ber Berfe nur Die ichonften berfelben und bas Mertwurdigfte ber Sittengemalbe enthalt. fommen mahr fagt Br. v. Lamartine: Antar est plus interessant que les Mille et une Nuits, parcequ'il est moins merveilleux. Tout l'intérêt est puisé dans le coeur de l'homme et dans les avantures vraies ou vraisemblables du héros et de son amante. Bis bieber gang mabr, aber mas folgt: Les Anglais ont une traduction presque complète de ce délicieux poème, ift nicht richtig, benn bas englische Bert ift nur eine Ueberfetung eines arabischen Auszuges, welcher von einem Morgenlander verfaßt , nur bas nach feiner Unficht Mertwurdigfte aufgenommen, mabrend ber von einem Abendlander verfaßte Auszug den Geift des Abendlandes und Die Unbefanntschaft desfelben mit dem Morgenlande im Auge behalten muß.

Sammer-Purgftall.

Art. II. Briefwechfel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832. Beraufgegeben von Dr. Friedr. Riemer, großherzogl. sächs. Postrathe und Bibliothekar. Berlin 1833 — 34. Sechs Theile. 8. Zusammen 2770 Seiten.

Es durfte kaum einen im Druck erschienenen Briefwechsel geben, der anziehender mare, als es der bier angezeigte durch Reichthum und Mannigfaltigfeit bes Stoffes, burch die Art ber Behandlung desfelben und durch die fo unverhullte Darlegung ber Individualitat bender Correspondenten ift. 3wen an Character, Erziehung und Lebensweise einander vollig unabnliche, in Infichten und Gefühlen jedoch innig übereinstimmende Freunde befprechen fich bier auf das Offenste über alles, was in dem langen Zeitraume von feche und drenfig Jahren ihre Aufmerksamkeit und Theilnahme erregte, was fie beschäftigte, mas fie wirften und was fie erlebten. Baufunft und Dufit, Poefie und bilbende Runfte, dramatische Dichtung und Darftellung, politische Ereigniffe und Kamilienzustande kommen wechselweise an die Reibe; und wenn schon die Grundlichkeit den Leser fesselt, womit alles Diefes besprochen wird, so fügt die Berschiedenheit des Ausbrucks noch einen Reiz mehr bingu, indem auf einer Geite Die Urbanität

bes feinen Belt - und hofmannes, auf der andern die Geradheit, ja manchmal Derbheit des schlichten Burgers in feiner ihrer Men-Bernngen fich verläugnen. Manche, Die von diefem Briefwechsel obenhin geredet, hatten Belter'n gern ale einen gemeinen Maurer, in der Confunft nur nothdurftig bewandert, ohne fonstige Renntniffe und ohne Geschmack bargestellt. Diefer Maurer maraber ein gar feltsamer, und durfte ben einer Bergleichung mit bem Ochufter Sachs noch Bieles vorans baben. Undere machten fich darüber luftig, daß in Diefen Briefen guweilen von fpanischem Tabat, den Goethe Beltern, und von den schmadhaften Teltower Rubchen die Rede fen, welche Diefer jenem von Beit ju Beit jufendete; allein, abgefeben bavon, bag von ausgezeichneten Dannern auch bie unbedeutenoften Gewohnheiten und Liebhaberenen intereffiren, ba fie ihre Perfonlichfeit naber bezeichnen, find diejenigen hochlich zu bedauern, welche aus dem reichen Schate von Biffen und Empfindungen, ber in biefen feche Banben niebergelegt ift, nur Schnupftabaf und Ruben ausjubeuten verfteben. Referent glaubt die Lefer mit diefer werthvollen Sammlung am besten befannt zu machen, wenn er nach Woraussendung einer kurzen Rachricht über Zelter's Leben benn das Leben Goethe's ift jedem Gebildeten hinlanglich befannt — einige der vorzüglichsten Stellen ausbebt, in welchen die Freunde fich gegenseitig entweder Geift und Berg aufgeschloffen, oder merfwurdige Ereigniffe mitgetheilt haben.

Carl Friedrich Belter, vein eben fo tuchtiger Maurer. meifter als Rufifmeifter, wie Roch lig von ihm fagt, vollen= dete den ganzen Curfus auf dem Joachimothal'schen Gymnasium, und ward nebenben zu Gaufe in der Mathematif, im Zeichnen und, gur Erholung, auch in der Mufif unterrichtet. Ginn und Liebe für die bobere Tonkunst faste er jedoch erst im Junglings= alter, und mahrend er fein Bewerbe, gu Ehre und Bortbeil, fleißig betrieb, widmete er alle feine frenen Stunden dem Stubium der Lonfunft unter der Anleitung des wackern Fasch, des Gründers und Norstehers der Singakademie in Berlin, desten Bebulfe er ward, und beffen Nachfolger zu werden er bestimmt Treffliche Lieder, sowohl fur eine Gingstimme mit Clavierbegleitung, als fur mehrere ohne diefelbe, Chorale, Rugen u. dgl., beurfundeten feinen Beruf jum Confeper. Ginen Beweis hiervon für alle die jahlreichen, die man anführen fonnte, gibt Goethe's Johanna Gebus, welche Composition Referenten vor Augen liegt, und die Belter ale eine fleine Cantate für mehrere abwechselnde einzelne Stimmen mit untermischtom Chor, unter Clavierbegleitung, in Mufit gefest hat. Die eben fo verftandige ale empfundene Bebandlung des Gedichtes

und die Thichtigfeit des musikalischen Sages verrathen in gleichem Mafie den vollendeten Meister. Dor allem aber gelangen ibm humoristische Gefange, die er mit all bem Big und ber Laune ausstattete, die ihm eigen maren, und die er unter dem trodenften Ernfte ju verbergen mußte. Diefem ichonen Talente verdanfte er die Befanntschaft Goethe's, die in Rurgem gur vertrauteften Freundschaft erwuchs. Er batte namlich mehrere von beffen Liedern in Mufit gefest, und ibm ein Eremplar berfelben burch die Buchbandlerin Madame Unger in Berlin überfendet. »3ch wünschte, a schrieb er biefer, »daß ihm meine Lieder nicht so fremd fenn mochten, ale ihm mein Rame fenn muß. 3ch babe feine Berfe nicht obenhin componirt, und fürchte demnach, bag fie wenig Eingang finden werden. Gie find nicht fur den erften Eindruck des großen Publicums gemacht, und wer wird fich in meine paar Roten fo einftudieren wollen, als ich es mit den unvergleichlichen Berfen gethan babe ? . - Bie achtungewerth Relter auch als Schriftsteller gewesen, beweiset feine Biographie des Kasch (Berlin ben Unger 1802), mehrere werthvolle Beptrage gur Leipz. alla. mufifal. Zeitung, und unter biefen porzug. lich die Recensionen von Sandn's Ochopfung und Jahresgeiten, über welch erfteres Meisterwerf auch in feinen vorliegenden Briefen Bortreffliches enthalten ift. Benn Goetbe durch Zelter's Melodieen, die ihm Ginn und Empfindung feiner Gebichte fo vollständig auszudrucken schienen, fich von bem Componisten angezogen fühlte; war dieser schon lange vorber ein aufrichtiger Bewunderer bes großen Dichters gewesen. 3. 1802 lernten sie sich ben einem Befuche Zelter's in Beimar perfonlich tennen. Diefer fchrieb nach feiner Rudtehr an Goethe: "3d bante Gott ftundlich auf ben Knieen meines Bergens, bag ich endlich Ihr Untlig gefeben babe. Die Erinnerung Diefer Lage wird nur mit meinem Gedachtniß aufhoren. Gin neuer Beift ift in mir burch die Berührung erwedt, und wenn ich je etwas bervorgebracht ober bervorbringe, das der Mufen wurdig ift, fo weiß ich, daß es Gabe ist, und woher sie kömmt.e. Goethe fam fast in jedem seiner, damale noch selteneren Briefe auf jenen Befuch gurud, und wiederholte oftere Die Ginladung zu einem zwenten. »Ich begreife mohl ,« beißt es in einem Schreiben vom 10. Marg 1803, Daß eine Entschliegung dagu gebort, feinen Areis zu verlaffen, und in diefer Jahreszeit auswärtige Freunde Diegmal aber hat mich 3hr absagender Brief in aufzusuchen. gar vielfachem Ginne betrübt. Außer dem was wir fur bas Allgemeine und Sobere ber Runft burch Communication murben gewonnen haben, bin ich noch in dem besondern Ralle, daß ich diefen Winter mit ber Organisation ber Oper und des Orchesters

mehr für die Bufunft als für den Augeublick beschäftigt bin, woben ich Ihren Bepftand mir als ganz unentbehrlich gebacht

babe.«

Schon im Jahre 1805 waren seine Verbienfte um die Gingafademie fo bedeutend, daß die Mitglieder berfelben, zwenhunbert funfzig an ber Babl, ihm an feinem Beburtstage ein freundliches Reft bereiteten, und die Konigin daben ihn mit einer berrlich gearbeiteten Taffe, seine Frau aber mit einem goldenen Salbschmucke beschenkte. Nicht lange aber sollte sich diese ber ihrem Gatten erwiesenen Ehre und des bulbvollen Geschentes erfreuen. Ein ploblicher Tob raffte fie im Marg bes folgenden Jahres binweg, wenige Tage vorber, als Belter jum brengehnten Dale Bater werden follte. »Wenn ich fage,« schrieb er hierüber feinem Freunde, staß in ben gebn Jahren unferer Che nur Gine Meinung und Gefinnung über alles Meußere und Innere unter uns gewesen ift, bag feine Fafer an ihr war, von der ich nicht geliebt wurde, fo fage ich, fie verdiente von Ihnen gefannt ju fenn, benn das gehörte ju ihren Bunfchen. - Gie war aber, feiner weiteren Schilderung nach, nicht nur eine liebende Befährtin, eine kluge Hausfrau und forgsame Mutter; sie war auch eine vielseitig gebildete verständige Frau, welche die Kenntniffe ihres Gatten und fein Salent ju murbigen wußte, an feinem Birten und deffen Erfolg lebhaften Untheil nahm, und ibn ben bem musikalischen Theile feiner Bestrebungen selbst als ausgezeich. nete Sangerin unterftutte. Gin fpaterer Brief Belter's fangt alfo an : »Ich habe mir Arbeit vorgenommen, und fann nicht in Bug fommen, es will nicht geben, überall nicht. Ich bin wie ein gespaltener Baum. Die schone Balfte, Die Sonnenseite, ift mir abgetrennt, und gegen biefe wirft nun alles was schmerzhaft ift. - Babrend er feine gerechten Rlagen in fo einfach rubrenber Beife aussprach, bot ber wadere Mann zugleich alle Rrafte feines Geistes und Korpers auf, sich feiner zahlreichen Familie zu erhalten, die des thatigen Ernahrers, des erfahrenen, mit Kluabeit und Restigfeit leitenden Baters fo febr bedurfte; wie er benn überhaupt in allen Drangfalen eine feltene Macht über sich felbst und eine eben so bewunderns - als achtungswürdige Beiftebftarte bewies. Go findet man, um nur ben fo eben erwahnten Unfall als Benfpiel fur alle übrigen anguführen, in feinen Briefen noch folgende Stellen, Die, indem fie feine praftische Philosophie bemahren, ihn zugleich ale Mann von tiefem, innigem Gefühle barftellen, dem es baber nicht leicht geworden fenn fann, fich bergeftalt ju beherrichen. »Die Freunde wollen mich aus dem Saufe haben, mich von mir felber entfernen; bas will ich nicht. Ich fann nur durch mich felbst wieber

zum Ganzen meiner selbst fommen, und ich werde überwinden. Ich fühle meine Kraft, und hoffe übrig zu behalten, boch will ich meinen Zustand lebendig fühlen .. - » Meine Ginfamfeit bat ihre guten Momente, in benen ich fo ju fagen vom Leben ausrube. 3d habe alles um mich verfammelt, was meiner Rrau gebort; fo beschäftige ich mich nach meiner Art, und mir ift baben, als wenn fie lebte. Buweilen pactt mich's gar ju unfanft an, wenn ich jurudbenfen muß, und boch muß ich vorwarts, ben Berluft ertragen und ichweigen. - Ueber feine bauslichen Buftande in jener fchmergvollen Beit gibt er in einem fpateren Schreiben Auffclug. "In zwen Monaten, " berichtet er, "benfe ich meine Tochter mit dem Sobne meiner Schwester zu verheiraten. altefter Sohn arbeitet als Polirer, der zwente lernt mauern, der britte geht in die Schule. Die Madchen, beren ich, wenn die Braut fort ift, noch feche behalte, geben in die Schule, und find alle gesund. Wie es bann werden wird, wenn die Brant fort ift, Daran mag ich gar nicht denfen. Mir fteht ein faures Leben bevor, doch will iche fommen feben, und vor nichts erfchreden mas vorüber muß. . Die Liebe und Achtung, welche die Mitglieder der Singafademie für ihren Borftand begten, offenbarte fich auch ben jener traurigen Belegenheit, indem fie bie Bufte der Entschlafenen in weißen Marmor verfertigen ließen, die im Saale der Afademie feverlich aufgestellt murde.

Roch in demfelben verhangnifivollen Jahre, das ihm feine Gattin geraubt hatte, verlor er noch deren Mutter, eine liebens-

wurdige Matrone, und eine geliebte Ochwester.

Daß der redliche Mann nicht nur von seiner Familie und seinen Schülern, sondern auch von seinen Mitburgern hochgehalten wurde, zeigte sich, ebenfalls im 3. 1806, indem er während der Anwesenheit des französischen Heeres in Berlin zum Municipal, und im 3. 1808 zu einem der sieben des Comité administratif gewählt wurde. Indessen hatten seine Zeitverhältnisse viel Drückendes für Zeltern, und verursachten ihm, zumal als Hausvater, große Gorge. "Seit sechs und zwanzig Monaten,a schrieb er an Goethe, "habe ich mit der Profession ") so wenig als nichts verdient, und von einigem Unterricht in der Musit und drey öffentlichen Concerten gelebt. Ich bin so gut als entschlossen, nicht zur Profession zurück zu kehren, die mich in der Folge nicht mehr wird ernähren können. Hätte ich nicht so starkes Gefolge mit mir, so hätte ich mich schon nach einem

<sup>\*)</sup> Belter hatte bis babin fein Gemerbe noch immer, als Die Stammquelle feiner Eriftenzmittel, neben feinen mufikalischen Beftrebungen benbehalten.

Playchen in Ihrer Rabe umgesehen, ba ich weber faul noch unmäßig bin.«— Den ersten Theil seines Borsates führte er auch im darauf gefolgten Jahre (1809) wirklich aus, als er zum Professor der Musik ben der Akademie der Künste ernannt wurde. »Das Gewerbe,« schrieb er, whatte ich schon so gut als niedergelegt, und nun ware ich in meinem Elemente, und will sehen, was uns noch in unsern Jahren und Zeiten wird

gelingen wollen.«

Ein neuer schmerzlicher Verluft traf Zelter'n im 3. 1810, da fein jungfter Sohn, der als hufar in der Armee biente, nachbem er die blutigften Schlachten mitgefochten ohne verwundet ju werden, in Franfreich am Rervenfieber in feinem fechzehnten Jahre ftarb. Ben allen folden Ereigniffen fand er Erleichterung in den Mittheilungen an seinen Freund und in der Theiluahme, womit diese aufgenommen und erwiedert wurden. Ibr Briefwechsel, beffen Unfang in die Evoche gebort, in welcher Ochil-Ter feinen erften Almanach berausgab, ju welchem Belter mehrere Goet be'iche Gedichte, barunter mit besonderer Birfuna Der Gott und die Bajadere,a in Mufit gefest hatte, verbreitete fich fcon feit geraumer Zeit auch über Familienzustande, und wurde badurch immer abwechselnder, lebhafter und ungezwungener. Allmälich nahm er einen vertraulichen, endlich einen bruderlichen Zon an. Bu letterem gab die erfte Beranlaffung ein fcweres Unglud, bas Belter'n im 3. 1813 getroffen. Gein altester Cohn entleibte fich namlich felbit. Der Nater batte ibm bereits fein Gewerbe übergeben, bas er trefflich ju führen In der Schule der Architeften Genelli und Beinbrenner gebildet, ein fertiger Zeichner und Maurer, bachte Belter in ihm veinen Sandwerfer darzustellen, der ein tuchtiger Runftler beißen follte.« Der Ochmer; über Diefe, auf fo Schredliche Beife vereitelte Soffnung bedrobte fein Leben. Defto wohlthätiger war ihm der Troft, dem ihm Goethe's bruderfiches Mitgefühl gewährte, welcher, tief gerührt, ihm zum ersten Male mit dem vertraulichen Du antwortete. Der bescheidene Musiter glaubte sich in seinem nachsten Briefe noch nicht berechtigt, ben nach feiner Schabung fo boch über ihn ftebenden Dann in gleichem Sone anzureden; erft in dem zwenten Ochreiben stimmte er ein, und von nun an waren ibre Mittheilungen voll unbegranzten Bertrauens, und ihr Bruderbund treu und ununterbrochen bis ans Ende.

Das Jahr 1820 brachte Zelter'n in Todesgefahr, indem ihn auf einer Seefahrt von Rügen bis Swinemunde ein Sturm überfiel, aus welchem ihn mehr noch das Gluck als die Geschick-lichkeit der Bootsmanner rettete, die ihn führten. »Poseidon,«

ergablt er in seiner ihm eigenen Laune, »habe ich im Jorne gesehen; ber alte herr nahm sich recht borftig aus, doch Teolus hob unsere fleinen Segel, und das Schiffchen bestieg wie ein stolzes

Rog die bochften Bellen auf und ab.a

Die Anhänglichkeit der Singafademie an ihren Lehrer und Leiter war indessen nicht erkaltet. Im April 1825 erhielt er nach einer gelungenen und hochst zahlreich besuchten Aufführung von Graun's Lod Jesu einen schönen großen silbernen Becher,

den ihm hundert seiner Schülerinnen verehrten.

Auf feine wiederholte Bewerbung ben ben Beborben, und burch die Achtung, in welcher er ben bem Ministerium ftand, gelang es ibm in dem zulest erwähnten Jahre, den Plas zu einem Saufe für Die Gingakademie und Die Bewilligung zu dem Bau desfelben ju erhalten, wozu im Man angefangen wurde. Im letten Rund fand die feverliche Legung des Grundsteines Statt, welche Belter in einem Briefe vom 1. July beschreibt. 3m August feverte Die Singafademie ein Silberiubilaum, woben Relter'n abermale mancherlen Suldigungen bargebracht wurden. Den 25. 90. vember mar der Bau vollendet. »Unsere Singafademie, berichtet er feinem Freunde, vift mit dem iconften Kranze geschmudt worden, den Rosenfinger und seidene Bande je bereitet baben. Ein Bug von nabe an bundert Maurern und Bimmerleuten bat ibn aus meinem Saufe abgeführt durch den Lustgarten, por des Konias Palais vorben bis an den Ort feiner Bestimmung. Benm Auffahren besfelben ertonte bas Lieb: Gott feane ben Ronig, und vom Erter berab erfolgte eine erbauliche Zimmermannspredigt.« - Die innere Ginrichtung verlangte noch langere Beit, und war im Januar 1826 noch nicht vollständig, obicon Die Singafabemie ben zwenten in ihr neues Gebaude ftill eingetreten war. » Sie probirt feitdem fich die bequemften Stellungen aus, fchreibt ibr Director, Der Rlang ift gut, ja Chladni, der eben bier war, findet ibn vorzuglich. - Die Sauptfronte bes Saufes liegt gegen Mittag, parallel mit der Lindenallee, zwischen dem Beughause und dem Universitätegebaude; dem Palais des Königs gegenüber. Daß Zelter als Bauverstandiger und Mufifer die Geele diefes Unternehmens war, bedarf feiner weiteren Betficherung.

Im Jahre 1825 ward feine Bufte verfertigt, und ihm also auch diefe, ausgezeichneten Mannern gebührende Ehre zu Theil. Doch unverfummert sollte er sie nicht genießen! Im Marz 1836 starb ihm auch noch fein einziger, letter Sohn, ein wackerer Landwirth, eben als er, in der Nahe des Baters, eine einträglichere Birthschaft, als seine frühere war, antreten sollte. Eine junge Bittwe und ein Kind von sechs Monaten blieben der lie-

benben Gorgfalt bes Baters binterlaffen. Diefer, tief gebeugt, jedoch, wie immer, nicht barniebergeworfen, hielt dem dabingegangenen Sohne Die fconfte Leichenrede in folgenden wenigen, an Goethe gerichteten Borten: Bold ein fchoner, reiner, gesunder Mann; verständig, ruhig, findlich, fleißig, und ich - ich foll nun wieder, von vorn wieder anfangen ! . - Er batte namlich zur Unterftigung biefes Gobnes anfange große Opfer gebracht, und nun handelte es fich barum, für beffen Buruckgebliebene ju deuten. Bie in feinem Leben fo oft Glud mit Unglud, Trauriges mit Frohlichem wechselte; erwartete ibn im Januar 1829 die größte Freude, die ihm noch begegnen konnte: ant Reber feines Dienst = Jubilanms an der Singafabemie schmadte ihn fein König mit dem Orden .- Er verkundet Diefes Ereigniß feinem Freunde in der ihm eigenen humoristischen Beife, indem er anfangs wie von Leuten seines Gleichen im Allgemeinen fpricht: -- Daben befinden fie fich fo leidlich, canferviren fich, warten ihr Jubilaum ab, und erlaboriren endlich noch Ebrengeichen. Wille Du die Probe aufs Grempel, so sieh mich an! Man legt fich als ein Menschensohn nieber, und beute bin ich als Ritter aufgestanden, und nun verleihen die Götter noch Schwert und Pferd und Muth, das Drachengezüchte in Respect zu balten. - 3m Berfolg bestelben Briefes ichrieb er : »Da ich viel unter Menschen senn muß, fo habe ich nun vorerft die nachften Tage zu bestehen, da ich mir vorkomme wie ein frischgeschotner hund, ohne mich versteden ju burfen ... Wenn bieg etwas berb scheint, so ift es boch unmöglich, die Bescheibenheit bes fchlichten Mannes treffender ju fchildern, ber fich ber empfangenen woblverdienten Auszeichnung schämt, flatt damit zu prablen. Der gutige und funkliebende Monarch ließ es daben nicht bewenben, fondern Belter'n moch im nämlichen Jahre für einige ihm gu compenicen aufgetragene Chorftude einen toftbaren Ring, begleitet von einem unmittelbar an ihn gerichteten huldvollen Sandfchreiben , zustellen.

Die Lebendigkeit und Thatigkeit des trefflichen Mannes befebreibt Goethe in einem Briefe vom 14. Dez. 1830 in gedrängter Kürze auf das vollkommenste also: "Schon manchmal hab' ich
bedacht, wie wir beyde gleichsam an die entgegengesetten Enden
der socialen Welt angewiesen sind; Du, in die kreiselnde Bewegung einer volkreichen Königstadt verschlungen, hast alles perfonlich zu bestehen, unterrichtest und lehrst, gibst und genießest,
arbeitest und vollbringst, versammelst und dirigiest, gebietest und
herrschest und was nicht alles; hiezu noch die Familienzirkel und
fremde Gelage gerechnet, da gibt es dann schon etwas auszuhalten. Indessen ich einsam, wie Merlin vom leuchtenden Grabe

ber, mein eigenes Echo ruhig und gelegentlich in ber Rabe, mobl auch in der Kerne vernehmen laffe. - Da Relter's Leben in raftlofer Betriebfamteit dabinfloß, wer wird es ibm verargen. wenn er zuweilen Erbolung im beiberen Lebensaenuf liebte? Gin frobliches Dabl und guter Wein galten ihm vorzuglich bafür, und er durfte fich biefen Freuden defto unbebenklicher überlaffen, als er bier, wie überall, rechtes Mag zu halten wußte. Goethe ibn in seiner Correspondenz einige Male mit dem ergo bibamus nedte, fo bat er auch in der fo eben angeführten Stelle auf Die Lieblingeneigung feines Freundes angespielt. Ber aber, wie Belter, als treuer Burger, fleißiger Gewerbemann und Runftler, gartlicher Gatte und liebender Bater fich bewährt, fann nur noch liebenswürdiger erscheinen, wenn er zugleich jovia-Dag er bieg nie in foldem Grade war, um ler Lebemann ift. ben Geinigen dadurch Machtheile ju bringen, fieht man in ber nimmer muden Gorge fur das Bobl feiner Rinder, das ihm noch im bochften Alter vor Allem am Bergen lag. Es ift eben fo rubvend als merkwürdig, daß felbst der hier angezeigte Briefwechsel au diefem Zwecke bienen follte. Der Ertrag desfelben follte namlich, nach bender Freunde einstimmigem Billen, ben noch unverforgien Rindern Belter's ju Gute fommen. Rolgende Zeilen eines Briefes vom 9. Dez. . 830 geben darüber naberen Auffchluß: »Benn unfere Camminng,a fcbrieb er an Gvethe, weinft ver der Welt erscheinen foll, fo habe ich die Ehre, den Ramen meines wurdiaften Batere meinen Rachtommen hemabrt, neben bem Deinigen gestellt:zu wissen. Das ift mehr als ich, ber nur nehmen und nichts schaffen konnen, zu verdienen wußte. Du zu Deinem Borhaben wissen mußt, ift, daß von meinen fechs lebenden Kindern (Löchtern) viere als verforat anzuseben find, und meine benden noch unverheirateten, Doris und Refamunde, ich gerne fo in der Welt guruckgelaffen fabe, um ihren mit Kindern reichlich verfebenen Gefchwistern nicht beschwerlich zu werden. Außerdem bleibt mir meine Enfelin Louife, die ich auch ben mir habe, Tochter meines unglücklichen Karl. Dieses schone, fanfte Madchen bente ich ihren Bobltbaterinnen Doris und Rofamunde zu empfehlen. Gin fleines Rapital babe nich baar für das Kind in die Sparkaffe zu etwaigem Brautschate auf Binfen gelegt. - Das bier befprochene Bermachtnif bes Briefwechsels, der hierdurch noch einen haberen Werth, eine noch achtungswürdigere Bedeutung erhalt, murde zwischen benben Freunden in aller Form Rechtens bocumentirt, und wohl war es gut, daß fie biefes eble Beschäft nicht lange binausrudten, da es nur funfgehn Monate fpater ichon ju fpat gemefen ware!

Im I. 1881 ward Zelter'n noch die Ehre 44 Lheil, daß eine zierliche Medaille mit feinem Bruftbilde gepragt murbe, gu welcher Goethe die Rucfeite entwarf. Am 22. Marg bes folgenden Sabres endete Diefer fein rubmbefrangtes Leben. tief Belter diefes Ereigniß fühlte, laft fich benten. Go viel fich bavon mit Borten ausbrucken laßt, finbet man in einem Briefe besfelben an ben großherzogl. geh. Rath und Kangler von Muller vom 31. Marg 1832. Das fann ich von mir fagen te flagte er unter Anderm, sau Ihnen, ju allen dort? und überall? Bie Er babin ging vor mir, fo rud' ich ihm nun tagtich naber, und werd' Ihn einholen, den holden Frieden zu verewis gen, ber so viel Jahre nach einauber den Raum von seche und bropfig Weilen zwischen und erheitert und belebt hat. Run hab' ich die Bitte: boren Sie nicht auf, mich Ihrer freundschaftlichen Mittheilungen zu wurdigen. Gie werden ermeffen was ich wife fen darf, da Ihnen das niemals gestörte Berhaltnis zweger, im Befen ftete einigen, wenn auch bem Inhalte nach weit von einander entfernten Vertrauten befannt ift. 3ch bin wie eine Bittme, Die ihren Mann verliert, ihren herrn und Berforger! Und boch barf ich nicht trauern; ich muß erstaunen über ben Reichthum, ben er mir zugebracht bat. Golden Schap bab' ich zu bewahren, und mir die Binfen gu Rapital ju machen.«- Gein bier ausgefprochener Wunfch, Goethe'n bald nachjurucken, ging in Erfullung, und mit Recht bemerft ber Berausgeber ber Correspon-Deng, daß der Ausgang derfelben durch die fo bald nach dem Sinscheiden bes einen Freundes eingetretene Rachfolge des andern das Anseben einer tragischen Kataftrophe, wenigstens einen abnungevollen Character gewinne.

Referent hat vorstehende Nachrichten mit Absicht größtentheils aus Zelter's Briefen zusammengestellt, weil nach seiner Meinung, Jeder in vertrauten Leußerungen, in denen kein Zwang und keine Verkellung herrscht, sich am getreuesten selbst darstellt. Die, dem Eingangs erwähnten Vorsahe des Referenten gemäß, mun solgenden Auszuge haben den mehrsachen Zwock, die Leser nachdem sie Zelter's Character, seine Verdienste und deren allgeweine Würdigung kennen gelernt haben — zur Nollendung seines Bildes auch mit dessen Meinungen und Ansichten von jenen Gegenständen bekannt zu machen, über welche der Briefwechselsich verbreitet; zugleich mehrere der darin enthaltenen Upharismen und Urtheile Goethe's mitzutheilen, und einige, beyden Freunden wichtige Begebenheiten, die sich in obige Nachrichten nicht wohl fügen mochten oder sie zu weitläusig gemacht hätten, zur Kenntnis zu bringen; somit von der ganzen Gammlung einen

fo vollftanbigen Begriff zu geben, als bief in ben Grangen einer Anzeige möglich ift.

## Goëthe.

Aphorismen. Der Menfch lagt fich gar ju gefchwind von denen los, benen er noch manchen Rath und Benftand verbanten tonnte; boch diefe Unart bient gu feinem Gluck, wenn er fich dereinst felbst helfen muß, und jeden Rath und Benftand entbebrt. Die Schwierigfeit bleibt immer, ben Jungen und Alten, baft berienige, ber fein eigener Berr fenn will, fich auch felbst gu beberrichen mule. und biefer Punct wird in der Ergiebung, aus mehr als einer Urfache, verabfaumta (B. I. G. 34). - » Naturund Amstwerke lernt man nicht fennen wenn fie fertig find; man muß fie im Entfteben aufhafchen, um fie einigermaßen zu begreifena (1. 70). - Die Geschäfte baben fich überall ins Papier gejogen, und bie Geschäftsleute bedenken nicht, bag Acten, vom lateinischen acta bergeleitet, fo viel beißt als Gethanesa (I. 428). - "Mirgende fühlt fich geschwinder bas Beraltete und nicht unmittelbar Ansprechende als auf ber Bubne a (1.439). "Icher achte Runftler ift als einer anzuseben, ber ein anerkanntes Beilige bewahren und mit Ernft und Bedacht fortpflanzen wille (I. 441). - Der Dilettant wird durchaus nur burch bas Safliche und eine unmittelbare Wirfung gerührt, und dies chapacterisirt auch feine Productionen, wenn er in irgend einer Aunst fich versuchend auftritte (II. 95). - »Das Babre kann blog durch feine Geschichte erbeben und erhalten, bas Ralfche blog durch feine Gefchichte erniedrigt und gerftreut werden (II. 183). - Der Anblid ift gar ju narreich, wenn man von unferm Standpuncte aus deutlich fchant, mas für unglaubliche Borguge und Wortheile das Jahrhundert, hat, was für treffliche Individuen darin werken, und wie doch alles durch einander gebt, eine Birtung die andere aufbebte (II. 403). - Berftande man feinen Bortheil, man marbe nichte Ueberliefertes tabeln, fondern was und nicht anmuthet, liegen laffen, um es vielleicht fünftig aufgunehmen« (III. 269). - Dit Philologen und Mathematifern ift tein beiteres Berbaltnif zu gewinnen. Das Sandwert bet ersten ift: zu emendiren, ber andern: zu bestimmen; ba nun am Leben fo viele Mangel (mendan) fich finden, und ein jeder einzelne Tag genug an fich felbst zu bestimmen bat; fo fommt in den Umgang mit ihnen ein gewisses Unleben, welches aller Mittheilung den Sod bringta (III. 288). - Die Frangosen haben gegen die deutsche Literatur eine wunderliche Lage; fie find gang eigentlich im Sall des klugen guchfes, ber aus dem langen Salfe des Gefages fich nichts zueignen fann; mit dem besten Billen whsen fie nicht, was sie aus unsern Sachen machen sollen, sie behandeln alle unsere Aunstproducte als roben Staff, den sie sich erst bearbeiten mussen (IV. 24). — »Das Gute, das ohne Wier berkehr vorübergeht, hinterläßt einen Eindruck, der sich der Leere verzleicht, sich wie sin: Wangel empfindet« (IV. 214). — »Man weiß eigentlich nur wonn man wenig weiß, wie man mehr erfährt,

ftellt fich der Zweifel eine (V. 117).

Du fit. Bir find barin mit Ihnen einverftanden, bag ber Mufit querft und allein: burch ben Rirchengesang qu belfen fen, und daß fur ein Gouvernement felbft in jedem Ginne nichts munfchenswerther fenn mußte, ale zugleich eine Runft und bobene Gefühle zu nahren, und Die Quellen einer Religion gu reinigen; bie bem Gebildeten und Ungebildeten gleich gemäß ifte (L 117). - Beethoven habe ich in Toplig kennen gelernt. Gein Talent hat mich in Erstaunen gefest; allein er ist leider eine gang ungebandigte Perfonlichfeit, die zwar gar nicht Unrecht hat, wenn: fie die Belt beteftabel findet, aber fie freplich babunch weber für fich, noch für andere genußreicher machta (II. 28). -Deinen Auffag aber Mad. Catalani, Milder mob Mara babe ich mit Frenden gelefen \*). Die Menschen begreifen niemals, daß fchone Stunden, fo wie fchone Talente, muffen im gluge genoffen weeden. Bie absurd fich die Leipziger ben diefer Gelegenheit nehmen, haben die Zeitungen ichon verfundigt. Es thate Doth, bag man folchem verfluchten Bolfe Die Gaben Gottes in Opivitus aufhübe, damit fie folche, ben Gelegenheit, pergleie den, und eine ber anbern unterordnen fonntena (II. 306). --Berner fen gemelbet, bag mir eine herrliche Gunft und Gabe von Berlin gefommen : Mab. Dilber namlich ju horen, vier fleine Lieber, Die fie bergeftalt groß ju machen wußte, daßibie Erimerung baran mir noch Thrawen ausprest. Und fo ift deum bas Lob, das ich ihr feit manchem Jahr ertheilen hören nicht ein falg tes geschichtliches Wort mehr, sondern weckt ein mahrhaft Bernommenes bis zur tiefften Rubrunge (III. 329). - Diefes habt Ihr Musiter vor allen Kunften voraus, daß ein allgemeiner, allgemein angewommener Grund vorhanden ift, fowohl im Gangen ale im Gingelnen, und daß alfo jeder eine Partitur fchreiben tann, in volltommener Gewigheit, vorgetragen zu werden, fie fen wie fie fen. Ihr habt Guer Feld, Gure Befege, Gure fymbolifche Sprache, die jeder versteben muß. Jeder Gingelne, und wenn er das Bert feines Todfeindes aufführte, muß an diefer

<sup>49</sup> Ge ift nicht angegeben, in welcher Beitschrift fich Diefer Auffat befindet, und Ref- kennt ibn nicht.

Stelle bas Geforberte thun '). Es gibt keine Aunft, kann ein Handwerf, das bergleichen von sich rühmen kann. Ihr dürft ohne Pedanterie auf das Aelteste halten. Ihr könnt ohne Regeren und Hinderniß Euch an dem Nenesten ergäpen; und wenn auch das Individuum in Eurem Kreise etwas Wunderliches und Geltsames hervordringt, so muß es doch zuleht mit dem All des

Orchefters wieder jufammentreffen« (VI. 223).

Literatur. Bu einem zwenten Theil ber Bauberflote werden Sie die erften Ocenen in bam nachften Bilmaneifchen Tafchenbuche finden; ju einem ernfthaften Gingftucte, die Dana i ben, worin, nach Art ber alteren griechischen Tragobie, ber Chor als Bauptgegenstand erscheinen follte, batte ich vor einigen Jahren ben Entwurf gemacht; aber feines von bewben Studen werde ich wohl jemals ausführene 2) (l. 16). - 3n bemfelben Banbe finden fich S. 68, 69 und 70 intereffante Andentungen über ben Amed und bie Form bes Chore ber griechischen Tragodie in vier verschiedenen Epochen. - "3m Rebruar (1804) nabm ich ben Gos von Berlichingen vor, um ibn zu einem Biffen anfammengufneten, ben unfer deutsches Publitum allenfalls auf einmal binunterschluckt. Das ist benn eine bofe Operation, woben man, wie benm Umanbern eines alten Saufes, mit fleinen Theilen aufangt, und am Ende bas Gange mit fcweren Roften umgefehrt bat, ohne beffbalb ein neues Gehaude gu haben« (I. 100). - 3m zwenten Bande ift von G. 35g bis 362 ber Plan zu einem Oratorium in allen Gingelnheiten angegeben, welches bie biblifche Geschichte von ber Ertheilung bes Gesehes auf Sinai bis zur himmelfahrt Chrifti zum Gegenstand haben follte. - Den leeren Raum ju nugen, will ich Dir auvertrauen, daß ich mich fekt vollen vierzehn Tagen, Lag und Nacht, wenn das lettere viel ben mir fagen will, mit einer Arbeit beschäftige, Die Du mir nicht gutrauft. 3ch rebigire namlich Robebue's Schutgesift. Gie hatten ungeschickter Beife bas Stud gur Groffbergogin Geburtetag in Extenfo gegeben; es dauerte bis halb 11 Uhr, Bof und Stadt protestirten gegen feine Biedererscheinung. Weil aber bie barin zusammengeftoppelten Motive

<sup>2)</sup> Hierin irrte Goethe denn boch. Referent war einst Zeuge, wie die Composition eines verftorbenen großen Reisters durch einen lebenden großen Meister, aus boser Absicht, in der Ausführung bloß dadurch völlig zu Grunde gerichtet wurde, daß letterer als Director das Tempo des Studes viel zu langsam angab.

<sup>2)</sup> Daß die Ausführung der zwepten dieser Opern unterblieben ift, tann nicht genug bedauert werden, wenn man an Goethe's Gabe zur Rachbildung des Antiten in seiner Iphigenka und an die Melodie feiner Berse denkt, die an sich schon Mustl sind.

doch manches Intereffe haben, gerade wie es die Leute wünschen, fo fubr ich berein, und machte den Schupgeift Des Schupgeiftes. Er bleibt mir auf dem Repertorium, und fcon badurch ift meine Rube reichlich belohnte (11.387)\*). - 3m IV. Bande von G. 107 bis 100 erflart Goethe es fur ungulaffig, ju ben dren Dichtarten : ber Inrifchen, epifchen und bramatifchen, auch bie bidaftische bingugufugen, ba jene brep erften ber form nach verschieden find, folglich die lettere, die von dem Inbalt ibren Damen bat, nicht in derfelben Reihe fteben tonne, fondern eigentlich zwischen Poesie und Rhetorif stebe. Nachdem er ben Berth und Ruben ber bidaftischen Dichtart bargethan, fent er ben Bunfc ben, daß jeder, auch der begabtefte Dicher irgend ein Cavitel bes Biffenswerthen alfo behandeln moge. - Heber, Die neueste frangosische Romanliteratur fpricht er fich (VA.214) folgendenmaßen aus: »3ch will mich furg faffen: es ift eine Literatur ber Bergweiflung. Um augenblicklich ju wirfen - und das wollen fie doch, weil eine Ausgabe auf Die andere folgen foll - muffen fie bas Entgegengesette von allem, mas man bem Menfchen zu einigem Seil vortragen follte, bem Befer aufdringen, der fich julest nicht mehr ju retten weiß. Das Safliche, bas Abichenliche, bas Graufame, bas Richtswurdige, mit der gangen Gippschaft des Bermorfenen, ins Unmögliche gu überbieten, ift ihr fatanisches Geschaft. Dan darf und muß wohl fagen Gefchaft; benn es liegt ein grundliches Studium alter Beiten, vergangener Buftande, mertwurdiger Bermidlungen und unglaublicher Birflichfeiten jum Brunde, fo bag man ein foldbes Wert weber leer noch fchlecht nennen barf. Auch entichiebene Talente find's, die bergleichen unternehmen, geiftreiche porzügliche Manner, von mittleren Jahren, die fich burch eine Lebensfolge verdammt fühlen, fich mit diesen Abominationen au beschäftigen.«

Schanfpiel »Ifflanden erwarten wir noch vor bem neuen Jahre. Ich freue mich fehr, ihn nach fo langer Zeit ein=

Das Goethe sich dieser Arbeit unterzogen, kann man wohl nur glanden, wenn man es von ihm selbst vernimmt. Ohne Zweisel hat ihn, wie der Schuß dieser Stelle zeigt, nur seine damalige Eigenschaft als Oberleiter des weimarlichen Theaters dazu bewogen. Daß aber dies Beardeitung außer demselben nich bekannt ift, mag für viele Bühnendirectionen ein wesentlicher Schabe senn; wie man aus einem späteren Briefe schließen kann (II. 394), worin Goethe aus einander sest, was alles er sur dieses Schausviel gethan habe, wie glücklich das Gelingen war, und mit der Bersicherung schließt, »daß es jest ein interessantes, glatt hinter einander weggeheades Stück geworden sep.

mal-wieber zu feben, und die große confequente Ausführung zu bewundern, durch die er jede Rolle zu abein weiß. Es ift wohl eine ber feltenften Erfcheinungen, und ich glaube, baf fie noch ben feiner andern nation Statt gefunden, daß ber größte Schaufpieler fich meiftens Rollen aussucht, Die ihrem Gehalt nach feiner unwurdig find, und benen er durch fein Sviel ben bochften augenblicklichen Werth zu verschaffen weiß. Genan betrachtet, bat ein folches Verfahren auf den Geschmad bes Bolfes einen bothst angunftigen Ginfluß: benn indem man genothigt wird, unter einer gegebenen Bedingung basjenige ju fchagen, was man fouft nicht achtet, fo fommt ein Zwiefvalt in unfer Gefühl, ber fich ben ber Menge gewöhnlich zu Gunften bes Geringen and Berwerflichen schlichtet, das fich unter bem Schuge des Bortreffliden eingeschlichen bat, und fich nunmehr als vortvefflich behauptete (11.56). - »Bruhl bat uns Wolffs meggenommen. Es ift zwar nichts bagegen zu fagen, wenn man gebifdete Rimftler Ach zuzueignen fucht; aber beffer und vortheithafter ift es, fie felbft gu balben. War' ich fo jung wie Bru bl, fo follte mir fein Bubn auf's Theater, bas ich nicht felbft ausgebrutet hatter (14.203). - Die Dufit balt ihre Schuler gufammen, fie dutfen aus Con und Dag nicht welchen. Der recitirende Schauspieler bagegen muß burch liebung nach und nach ju einer gewiffen Ginbeit feiner felbst gelangen, und fich ohne Biffen und eigentliches Bollen, so weit feine Natur verstattet, hervorbilden« (IV. 367). - »Mit neuen Studen muß man's wasen; was auf bem Repertoir bleibt dankbar bewahren; alte Stude, die an ben Schanspieler Karke Forderungen machen, auch wohl einmal als Aufgabe aufftellen, mehr braucht es nicht, in unferm Berbattuiß fortzuwirken. Uebrigens fleht die allgemeine afthetische Bildung so boch, daß es an Schausvielern nicht fehlen kann, weit fich fo manches Salent fcon in gefelligen Rreifen entwidelt; wenn nur noch halbweg etwas vom handwerf übrig bleibt, fo ift bas deutsche Theater schon geborgene (V. 167). - Da das konigliche Theater den rechten Beg gefunden hat, feine Caffe zu füllen, fo fend' ich Dir den letten Gegenfat, wohin nur bie guten Rachfommen des alten Thespis gerathen konnen. Das Original lege ich ben, man glaubt es foust nicht; fende es aber jurud. »Theaterantundigung. Karlstadt am 10. July 1823. Bum Bortheil bes herrn Ignag Biol und feiner Tochter Budmille: Menfchenhaß und Reue, ein hier noch nie gefehenes Trauerfpiel von dem gefallenen Robebue, ungludlider Beise; dasselbe ift in 6 Acten, nebst einem Prolog, welchen herr Diol am Ende feparirt halten wird. Rachfdrift: Niele dringende Schulden fegen und gwar in die angenehme Verlegenheit unferer Glaubiger, daß wir nicht weiter reisen können. Ich fpiele den Greis; meine Ludmilla die Eulalia; lassen Sie und deshalb nicht untergehen; Menschenhaß kennen die Bewohner dieser Stadt nicht, noch weniger wir eine Rene, daß wir hierher und verirrten. Wir bitten daher um Zuspruch, denn es bleibt und doch nithts. an

Bildende Aunst. "Auch er (ber Maler H.), "wie so manche andere, hat ein eingebornes Talent, was aber daraus werden kann, das weiß — nicht Gott, der sich um dergleichen schwerlich, bekimmert — aber ich weiß es, der diesem Irsalseit mehr als zwanzig Jahren zusehe. Auch er steckt in dem seichten Dilettantismus der Zeit, der in Alterthämelen und Bateriändelen einen falschen Grund, in Frömmelen ein schwächendes Element sucht, eine Atmosphäre, worin sich vornehme Weiber, halbsennende Gönner und unvermögende Versuchler so gerne dezweinen; wo eine hohle Phrasensprache, die man sich auf den kümmerlichen Leib zugeschnitten hat, so nobel kleidet, wo man tägelich von der Auszehrung genagt an Unsicherheit kränkelt, und, um nur zu leben und fortzuwebeln, sich aus schmählichste selbst belügen muß« (III. 330).

Bieberholte Ermahnung von Gos Berichiebenes. the's Kauft führte auf die Abstammung des Mamens Dephis fo pheles, und, sum die bobe Burde desfelben anschaulich gu machen, theilt Goethe feinem Freunde (V. 332 bie 337) ausführliche Nachricht über ein »bochst merkwürdiges Wert des raifonnirteften Unfinns: Raufte Sollen zwang, mit, welches, nachdem es lange in Uhschriften umbergelaufen, ju Pagau 1612 foll gedruckt worden senn, und wovon die großherzogliche Bibliothef ju Beimar eine Abschrift aus ber letten Salfte des fiebzehnten Jahrhunderte befitt. Das erfte Capitel handelt von der Gintheilung der Geifter und ihnen Ramen, auch was fie den Menfchen belfen können; das gwente von der Eintheilung aller Geifter in Die Chore ihrer Furften. And dem erften Capitel fieht man, bag Menhiftanhiel der erfte der fieben stlugen Geifere ift. Rach diefen werben aber fieben at umme Beiftera aufge gablt, melche große Dacht baben. - Das Game ift in ber That, wie Goethe fagtu:hochstimerfwurdig.

Aphorismen. »Unglude genug, wenn ein Poet fein Philosoph ift, noch ichlimmer aber, wenn bie Philosophen sich berablassen, in die Poesse zu pfuschen; und das Nathrliche lag so nabe, daß es ber Componist aus lauter Instinct ergriffen hat,

wodurch das Werk sich bennoch sehen und hören läste (II. 42) \*).

— "Es ist ein eigenes Gefühl, sich zu sagen: das wirst du nicht wiedersehen. Ben aller Stesignation gegen das Vergängliche erscheint das Verlangen der Fortdauer am dringendsten, wo sich ein Faden abspinnt. Bedächte man, daß unsere Zeit in der Ewigkeit ruht, so ließe sich viel thun; läst man's kommen und gehn? soll man's holen und treiben? — Darüber will ich mich nicht weiter verführen« (V. 408). — "Der den kende Kunstler ist noch eins so viel werth! «« — "Dieß Motto höre ich von hundert Zungen und sinde es in Stammbüchern. Es kann seyn, daß Lessing damit nicht zwiel sagen wollte, da er es einem Kunstliedhaber in den Mund legt. Es klingt wie eine alte Gavotte, die jeder auf dem Dudelsack spielen kann; denn was den Künstler macht ist der Gedanke und nicht das Deukene (V. 424).

Mufit. Dabame Mara ift bier angefommen, und ich burfte barnach, ben gottlichen Befang biefer Kunstlerin nach fo vielen Jahren wieder zu boren. 3ch babe in der Zeit feine Gangerin gebort, die mit demt schonften Organ alles machen fann, und nie etwas macht, als was fich gerade gehörte (L.47). - »D daß Gie doch die Bandel'schen Chore des Aleranderfestes horen fonnten! ich bin gewiß, daß die Pracht, bie Araft, das Leben und die Rube Ihnen die Musik von einer Seite zeigen wurden; wie fie nur wenigen und nur felten erscheinte (I. 283). - Dan muß fich fruh gewöhnen, die Kunft nicht als einen nothwendigen Lueus, sondern als eine Wirfung von Urfaden anzusehen, sonft entsteht ber falfche Gefchmack, auf dem fich das Fatiche fort und fort baut, bis die gause Baueren einfturgta (I. 305). - Do wenig es einem Schaufpieler fonnte erlaubt fenn, eine luftige Rolle tranrig ober einen gemäßigten Character übertrieben bargustellen; eben so wenig tomte ein Componist in feiner Art bas Aebnliche thung !) (eben bort). -»Mit Bewunderung und Schreden fiebt man Irrlichter und Blutftreifen am horizonte bes Parnaffes. Talente von der größten Bedeutung, wie Cherubini, Beethoven u. DR., entwanden herenles Reule - um Fliegen ju flatschen; erft muß man erstaunen und gleich nachher die Achfel zucken über den Aufwand von Talent, Lappalien wichtig und bobe Mittel gemein zu machen 3). Ja ich mochte verzweifeln, wenn mir einfällt, bag

<sup>1)</sup> Es ift bier von 3. 3. Ronffeau's Pygmalion mit Mufit von Benba Die Rebe-

<sup>. 2)</sup> Ramlich das Gebicht in vertehrtem oder entgegengesehtem Sinne durch die Musik wiedergeben.

<sup>3)</sup> Die Anwendung der mußtalischen Mittel in Maffe, ohne daß fie

die neue Mufit verloren geben muß, wenn eine Kunft aus ber Musit werden folle (1.347). - Man mag gegen bie Tonfünftler ber früheren Jahrhunderte einwenden mas man will (benn wer hat nicht dazu zu lernen?) — nie haben sie die Kunst weggeworfen, das innere Beiligthum Preis gegeben; mare auf ihrem Grunde fortgebaut worden, wir fonnten eine Runft baben, und waren gang andere Leute, als wir uns halten muffena (eben bort). — Im erften Bande S. 352 und 353 finbet fich bie Rade richt einer von Belter gestifteten Liebertafel und ihren Gefegen, Sie bestand aus 25 Mannern, die entweder Dichter, Ganger ober Componisten fenn mußten. -- »Endlich habe ich die neue gefronte Parifer Oper (bie Deftalin) gefeben und gebort. Das Bedicht ift fur eine Oper loder genug gelegt, und Raum fur Mufit. Dieg bat ber herr G. benn auch fo genatt, bag er wie ein Ruabe, bem jum erften Male Die Sande aus bem Bicelbande losgelassen werden, überall mit bevden Känsten fo gewaltig brein patidit, bag einem die Stude um die Ohren fliegen- 1) (1. 438). - »Bas gang gulent jeder Runftler braucht, muß gang gu allererft gelernt fenn, und Sie felber baben es in bes Runftlers Apotheofe deutlich genug ausgesprochen: daß die Runft Kunft bleibt, und Maturell und Inftinct ohne fie nicht ausreichen« 2) (I. 759). - Bir baben unfern febr gefchieften itglienischen Capellmeifter Righini verloren, welcher am 19. August (1812) ju Bologna, feiner Beburtestadt, gestorben ift. Er war ben uns mas etwa Salieri in Mien war; vielleicht von etwas fri-

überall hinreichend begründet ware, fing icon damals (1808) an; was aber die bier genannten großen Deifter fich zuweilen ausnahmsweile erlaubten, und durch ihr Genie rechtfertigten, ward von andern ohne Das und Biel genot, bis es zu gegenwartigem Ernem gefangte.

<sup>1)</sup> Ref. halt is für Pflicht bet Unparteplickeit, auch folde Urtheile B.'s anzusühren, mie denen en Leineswegs übereinstimmt; wie später auch in Beziehung auf andere Meister geschene wird, über die er seine, von B.'s Meinung weit abweichende, schon mehrmals öffentlich dergesog hat. Bu läugnen ist übelgend nicht, daß die B est alen den arsten Impuls zu der jehigen unseligen Uberzinstrumentirung der Gesangkücke in den Opern gegeben hat; glücklich noch, wenn man in den Gränzen geblieben wäre, die S ponttin in jener Oper sich gesehleben wäre, die S ponttin in jener Oper sich gesehleben wäre, die S ponttin in jener Oper sich gesehleben

<sup>2)</sup> Die überzeugendsten Beweise hiervon geben han die "Mogart's, Boethoven's Werko im Gegensabe zu den meisten der neueren, wo des Talent den Mangel an Clementarkenntnissen erseben foll, aber nicht eviete. In der Musik if es ein gewaltiger Jurhum, zu glauben, daßied Beobachtung den Augiregeln den Plug des Genies bemme, das sich vielmehr nur durch die sicher und leichte Dandhabung derselben in seinem vollen Glause zeigen kann.

fderem Befen als Galieri, aber an Breite und Bobe giemlich gleich'). 3ch habe manches von ihm, obwohl mittelbar, acteut. befondere burch die gegenfeitige Biderftandigfeit mit ben andern Cavellmeistern. Die Differeng zwischen tuchtigen Leuten gibt oft bas beste gacite (II. 29). - 3m zwenten Bande G. 122 bis 125 ift eine Definition der Auge enthalten, Die an Klarheit, Ruglich-Beit und Rolgerichtigfeit der an einander gereihten theoretischen Sabe alles übertrifft, was Referenten hierüber in Lehrbuchern bes Tonfapes jemals vorgefommen ift. - »Gestern 6.5. Junn 1815) wurde O'e biv gu Rolonos febr gefungen aufgeführt. Die Over hat mich niemals ansprechen wollen, und ich bore fie bloß definegen wiederholentlich, weil ich das Urtheil von Frankreich und Deutschland gegen mich habe. Gestern bat fie mir gefallen. Das Gujet ift für einen italienischen Componisten offenbar zu groß und geheimnisvoll, und die Musik bat wenig Tragifches 1); alles ist hell, beiter, munter, doch ohne Liefe, und will nicht ergreifen. Und bennoch bat Gluck auf diefen Ataliener gewirft; benn es find, obwohl gang leife, Glucksche Anflange auf ben Sacchini übergegangen, Die von befto angenehmerer Birfung find, in fofern fie fich von felber einftellen, und der italienischen Cantilene eine Burge geben, woburch fie in ber That erhoht wird. Wiewohl ich nicht von benen bin, welche bie Bermifchung der Zalente wunfchen, und and Glud, Sanbn und Mogart Ginen Mann machen wollen. Bas Gott nicht gefonnt hat, will ich nicht haben, und habe genug an dem was ba ift. (II. 194). — Im July 1819 war Zelter in Wien, von welchem Duncte aus er Abftether nach Baden und Pregburg machte, und gegen bas Ende Des Geptember über Prag und Dresden nach Berlin gurudfehrte. "Diese Periode fullt die Seiten von 19 bis 61 bes britten Banbes. Bon bem. mas ihm in iener Reit begeanet, und mas er barüberinebacht bat, ift bennahe alles, jumal für den Wiener, intenessante: Einiges Davon

<sup>1)</sup> Diese Bergleichung ift unrichtig! Soon in feinen alteren, vor seiner Bekanntschaft mit Gluck componitien Opern fand Saliert in hinficht auf Characteristik ber handenden Personen, Ausbruck der Gefühle; Ausächung und mustellisse Darstellung der Situationen weit über Rig bin i; fallh sellem Bekanntwerden mit jenem unsterlichen Weister ertelchten feine Werke in erwähnten Beziehungen eine Bolltommenhoit; wie man fie vorgebens in anderen italienischen Opern suchen wurde.

<sup>2)</sup> Gleichwohl ift fie'nich Calier's Danaides und Tarare, Die Befte allei von einem Jiaflener componirten et a gifchen Open. Chern bini) obgleich in Italien geboren, gehort fangft zu den Iranjofen, folglich feine Medde nicht hierhere

fall bien unter ben entsprechenben Rubriten Plag finden. - "Geftern Abend habe ich die vierte Oper von Roffini: Die biebifche Elfter, gebort. Das Gujet ift allerliebst, und batte tonnen was rechts barans gemacht werden. Es gebort eine luftige Perfon hinein, die der Dichter vergeffen hat. Dafür ift das Rabrenbe überwiegenb, welches wieder ber Componift vergeffen hat geltend zu machen 1). Im Gangen ift jedoch die Rufit geift-reich, muthwillig bis zur Unteufchheit, und granzt hierin an Mogart, ber jeboch mehr verwegen und tief ifte (III. 24). -Balieri ift die bravfte Saut von ber Belt, und noch immer fleisig auf die kindlichste Art. Er hat über vierzig Opern gefchrieben. Er ift 69 Jahre alt, und halt fich fur außer ber Mobe, mas er nicht nothig batte; benn fein Talent fließt noch, und von feinen Schullern fteht feiner über ihma (III. 26). -Beigel ift ein bubicher ftattlicher Lebemann. Geine Arbeiten find rein, gemaß, naturlich und baben Character. Mittlere Buflande gelingen ihm am meistene (III. 27). — Die Ouverture in Sandu's Schopfung ift bas wunderbarfte aller Belt, indem burch ordentliche, methobische; ausgemachte Runftmittel ein -Cha ve bervorgebracht ift, bas die Empfindung einer bodenlofen Unordnung zu einer Empfindung bes Vergnügens macht 2). In ber Sinfonie zu den Jahreszeiten, welche ben Binter vorftellt, friere ich mit Wolluft am warmen Ofen, und weiß in bem Augenblicke nicht: ob es außerdem noch was Schönes in der Welt gibte (III. go). - Deine neue Oper: Der Frenfchus, von Maria bon Beber, geht reifend ab. Ein einfaltiger 3agerburich (ber Selb bes Stude) lagt fich von Schwarzfunftlern, bie eben fo einfaltig find, verführen, vermittelft mitternachtlicher Bauberfocheren fogenannte Frentugeln zu gießen, und durch den besten Schuß seine eigene, schon mit ihm versprochene Braut zu gewinnen, die er endlich mit folcher Rugel - erfchieft? - Bemabre! Anch biefe trifft er nicht. Das Mabchen fallt nur vom

5 ift mohl unmöglich, diefes Meisterftud ber Inftrumentalmufit bunbiger und treffender zu befiniren.

<sup>2)</sup> Wenn Zelter diesem gerechten Tadel gleich wieder Lob folgen laßt, ja wenn er Rossin i an mehreren Stellen seiner Briefe gegen die Meinung anderer Aunstverständiger sogar in Schut nimmt; so erklatt sich dieß aus einer Art von Widersehlickeit gegen strenge Urtheile, die sich ben mehreren Gelegenheiten an ihm offenbart. Wie aber ein Mann wie 3., der Mogarten so richtig würdigte, obige Parallele ziehen konnte, ist schwer zu begreifen. Wohl war Mogart gestereich überall; mohl war er auch muthwillig, aber stets mit Grazie, und nur wo es am Plate war; wohl war er verwegen, aber mit Verstaud; und von seiner Abnung gehabt.

Analle, fieht gleich wieber auf, and laft fich Anall und Rell beiraten. Die Musik findet großen: Benfall, und ist in ber That fo gut, daß das Dublifum den vielen Roblen : und Dufverdampf nicht unerträglich findet. Won eigentlicher Leidenschaft habe vor allem Geblafe wenig bemerkt. Die Rinder und Beiber find toll und voll davon; Teufel fcwarz, Tugend weiß, Theater belebt, Orchester in Bewegung, und daß der Componist fein Swingrift ift, magft Du daraus abnehmen, daß er ein fo toloffales Bert aus eben genanntem Nihilo erschaffen bate 1) (IIL 191). - Ru Bonn batten wir einen jungen Dufifdirector B. angeftellt, ber schon zwen Monate bort ist, und noch nichts angefangen bat, worüber er gegen die drenhundert Urfachen angibt. Er bielt eben feine erfte Borlefung an die Studenten, und zwar über ben Generalbaff, wie er fein Gerede nennt. 3ch babe ibm angerathen, erft etwas ju thun, und bann barüber ju reben; Die Runft bestehe nicht in Worten u. f. w. Die Unverschamtheit solches jungen Bezüchtes läßt fich nicht mit Worten fagen. Gie prebigen von den Lehrstühlen berab: die alten Lehren galten micht mehr; man könne das alte Geröll nicht mehr brauchen, und es fehlt an nichts, als daß Mogart, Sandn, Sandel und wer noch von den Todten auferstunden, und zu ihnen in die Schule gingena (III. 371). - »Man hatte die Opera (Zancred), »bie woll einen Puff aushalten fann, abgefürzt, weil noch ein Ballet von dren Acten folgte, ju diesem Amerte aber jugleich Frembes eingelegt — und das war — gut? — Es war ein Chor ans einem italienischen Oratorium: I pellegrini al sepolero di N.S., und awar von Raumann. Ber bas aushalt wie ich, ber begreift es auch mobl wie Du. Mach taufend muthwilligften Berbihnungen alles heroischen Ernstes richtete sich dieß Chorgespenst wie ein langes Gestänge trubselig auf. Die Fidelbogen im Orchester wurden paralpfirt, die Dufici faben einander an; wie eine Rebelbombe fiel schon mit den ersten Tacten die Langeweile aufs haus, daß Niemand wußte wo man war, da man endlich erfubr, von welcher Macht folche unverhoffte Wirfung fame 1) (IV. 3). -

<sup>4)</sup> Wenn hier von diefer gentalen Composition, die uns nach langem Frest die Rudtehr der wahren dramatischen Muste zu verkanden schlen, nicht mit der Anerkennung gesprochen ist, die sie verdient; so ist dieß offenbar mehr auf Zelter's Laune, die auch dem allerdings wunderlichen Sujet ein wenig zu nahe getreten ist; als auf Richtachung des Werkes selbst zu schieben, dem er in mehrsacher Beziehung Gerechtigkeit widersahren lagt.

<sup>2)</sup> Unter ben Untlagen, die gegen 3. erhoben morden, ift auch die, daß er Raumann verachtet, und fich über ihn gestellt habeRobitres ericheint nirgends begründet. Ersteres fleste fic auch nur

Mhladni, ber eben hier ift, bezeugt feine akuftische Aufriedenbeit mit dem fonigstabtischen Theater. Sier wiederhole: bag ber Rlang, nach meiner Bemertung, bem gefüllten Saufe, ber bunneren Atmofphare, von felbft jugebt; die Bubne erhalt bavon an gleicher Zeit bas ihrige. Die Wirfung entsteht alfo ba, wo Berg und Ohr dem Klange entgegen fommt. Rraft und Ochon: beit liegen in der Dufit und im Orchefter, jedes hat bas Seine zu thun, und die Klagen mancher Componisten, welche ungeheure Birkungen verlangen, Die nicht in Erfüllung geben, fallen nicht bem Orte gur Laft. Gine überfüllte Partitur, wie ein überfülltes Orchester thun was fie fonnen, nur nicht das Rechte; babingegen fogenannte Solospieler ein ganges Dubend zusammen immer weniger leiften werben, als zwen Ripieniften, Die zuchegemäß vollfommen egal fpielen. Ein vollfommenes Orchefter verlangt befonders einen erften Bioliniften, ber eine Schule feiner Art bilbet, bam murben viele Rlagen über Localunbequemlichteiten anfhoren. Ben uns werden manchmal, um Forcen zu bilden, Die Bladinftrumente verdoppelt, brenfach, ja vier = und mehrfach befest. Das ist rein falich, und fo unartistisch, als ob man ein Duett von vier Gangern wollte fingen laffena \*) (IV. 15). -Das Bortreten einer Gangerin bis an die Lampen ift eine Art Buhleren mit dem Buborer, um Benfall und Geschmeide gu erbaschen. Eine Stimme, die sich anstrengt, kennt sich nicht, und ift nicht die beste. Gine schone Stimme nimmt fich eben in gehöriger Entfernung am besten aus. Gine ju ftarf gestrichene Beige und eine überblafene Flote will auch keiner hotena (IV. 16). - Da die ausführende Musik anjett auf dem Erceffe beruht.

allein aus diefer Stelle ichließen; benn mo noch ferner Raumann's tabelnd gedacht wird, ift es nicht Belter, fondern Shiller, welcher tabelt, ber befanntlich mit mehrerem, was R. von ihm in Dufit feste, befonders aber mit ben 3 bealen, unzufrieben mar, melde ber Componift in eine Art von Bravourmufit Meldete. Bedenkt man übrigens, daß zu dem hier ausgefprocenen Tabel der arge Contraft, den Raumann's breiter, rubiger, gewogener Styl mit dem garmen und bem leichtfertigen Singfang ber Roffinifchen Dufit nothwendig bervorbringen mußte, Beranlaffung gab, und daß die 3dee folder Bufammens ftellung mohl nur eine ungläckliche genannt werben tounte; fo fallt noch ein Theil ber Befchuldigung Belter's hinweg, ber fich sonft in Allem als ein ju bescheibener Mann erweiset, als daß er auf einen Borgug vor R. Unfpruch machen follte, ber allerdings auf einer betrachtlich boberen Stufe ftand als er.

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel; vorausgeseht, daß die Streichinstrumente in Der gewöhnlichen Bahl bleiben, und nicht verhaltnigmaßig ebenfalls vermehrt werden.

to find große Porberungen baran eben nicht ungerecht, und bie Rfage ber Orchesterleute über Schwierigfeiten ein mabres Richts gegen bas, was bas Ohr auszusteben bat, fo lange in einem Dicticht von Tonen ju verharren, das viel ju anziehend und laftend jugleich ift, um fich abwerfen ju lassena (1V. 40). - Bon 6.53 bis 58 biefes Bandes lieft man eine Antwort Belter's an einen Mufifdirector, welcher ibm eine neue Theorie ber Mufif nach naturgemäßen Gefeben zugeeignet und angeschiekt hatte. Es ist Schade, daß der Zweck dieser Blatter nicht gestattet, diefe Untwort gang mitzutheilen, so vortrefflich ift sie. Im Gangen ftreitet fie gegen nichtsbedeutende, die Begriffe mehr verwirrende als aufflarende Reuerungen, welche man gern an Die Stelle eiter bemabrter Grundfage ftellen, und diefe fur veraltet und unbrauchbar geworden ausgeben möchte, während doch gerade fie es find, mittele welcher Die größten unfterblichen Comporiften fich gebildet haben. Referent erlaubt fich darans une folgende paar Stellen anzuführen : »Die XII gegebene Erflarung : bag Melodie und Sarmonie gang verfchiebene Dinge in ber Muff, und boch Musik sind, und Melodie ohne Harmonie keine Melodie und also auch feine Mufit ift: bas ist geradezu gefagt: Birrmarr. Weig man nun, daß der gute Johann Jafob, dem die Sarmonie eine barbarische Erfindung ift, auch bennabe fo graumentiet, fo fonnte man theoretischen Todes fterben, wer banon leben follte.«- »G. 184 Ihres Buches wird nebenber die fogenannte gebundene Ochreibart berührt, als eigent Lich weiter nichts, als eine ungleichzeitige Verbindung der Wetobie mit ber harmonie. Ohne das langft befannte Gebeimnis ju verrathen, will ich nur fagen, daß die ungleichzeitige Berbindung der Delodie mit der harmonie Statt finden fann außer ber gebundenen Schreibart. Beif ich boch faum, ob unsere allverehrtesten Mogart, Sandel, Graun, Sandn, Die fich ja auch Ihres Lobes erfreuen, Diefe Schreibart fo genannt haben; aber daß diese Beroen gerade in dieser Schreibart das Marimum ihres großen Talentes niebergelegt haben, weßhalb fie auch Meister unter Meistern sind, das wußte ich wohl nachzuweisen. .- »Rur erft feit Mogart ift die größere Reigung gum Berftandniß bes Gebaftian Bach eingetreten, indem Diefer burchans moftisch erscheint, wo jener flar von Angen auf uns eindringt und leichter begleitet wird, indem er das irdisch Lebendige um sich versammelte (IV. 188). - Bie ein Gedicht (im achten Ginne bes Bortes) ein inwohnendes Bild offenbart; fo foll der Componist, der hier nicht mehr gang fein eigen ift, diefee Bild aufzufaffen, ja felbst die Melobie. ju finden wiffen, welche dem Dichter felber vorgeschwebte (IV. 211). - » Madame

Catalani bat noch einige Grofden ben und gewittert; bie ich ihr faum gomne. Zuviel ift zuviel! Noch macht fie feine Unftale gur Abreife, benn fie hat noch ein Paar altneue umgewendete Arien auf der Walze, die sie als gratias gern abdrehen möchte.a - »3n bewundern bleibt, daß italienische Gemeinheit immer noch eine gewiffe Große bat, die fich wie auf ein Eigenthumsrecht grundet. Ber mit gefundem Ginne fich biervon überzeugen wollte, fomme nur eben ju uns und febe und vernehme, wie eine fichones weibliches Wefen, ein prachtvolles Organ reicher Ratun. unfer ebles Opernhaus; unschuidig, unbefangen mie frechen Bockstriffern, abgedrofchenen Manieren, chromatischen Pfuschetenen erfüllt, bas Eblere, mas wir wirklich haben, dierreditist n. f. w. Dan ertennt es fogar als miffallig; manifchilt und geht wieber bin. Go war - fo ift ebr (IV. 299 n. 320). Die allerbeften Italiener find, in ihrem Baterlande, von Sandel und Saffe, felbit von dem weicheren Graun enerfannt abertroffen worden. Bene aber waren ja Sause und durften fich geben laffen; ber Fremde muß fich gufammennehmen; und gewinnt allenfalls feinen Einfage (IV. 321). - Non G. 350 bis 354 wird bes berüchtigten Angriffs auf Mogart's Requiem in gebuhrender Beise erwähnt. Der Streit ift von der angreis fenden Parten bis zum Efel getrieben worden; abschon er langft auf die einfachfte Beife ju fchlichten gewesen mare, ba Jebermann Die bestrittenen Gefangflude in Mogart's Sanbichrift-in ber f.f. Bofbibliothet allbier einsehen fann. - »Wie es (mit bem Geschmad an der Oper) whier ift, fann ich ale Gaft nicht wiffen. Ben und ist die Menge getheilt. Einer verlangt die italienische Over, ber Andere eine beutsche. Gine italienifche Oper axiftirt wietlich, topisch, die einzelnen Bersuche mogen ausfallen wie Re-wollen, ja fcon eine gelungene Vorstellung ift verfohnend. Eine beutsche Oper eriftirt (auf Diese Urt) gar nicht; das Gute aus früheren Beiten will man veraltet nennen, und bas Muerneubste ist nicht einmal neu. Der Componist verklagt den Poeten. ber Sanger ben Componisten, und umgefehrt; man follte endlich benfen, der Poet, ber Componift, ber Ganger - feiner verftebe fein Metier und miffe mas er will. Gine Dame bot mir ben Urm, um sich an den Tisch führen zu laffen: Barum haben Gie benn das ben den Naturforschern nicht ausgesproch en ? a \*) (IV. 384). - »Die Deutschen, welche ben Italienern ihren Ruhm miggonnen, wollen diefen dennoch das parlare cantando ober cantiere parlando nachmachen, und begreifen, nicht,

<sup>\*)</sup> Bahrend Felter's Aufenthalt in Manden gur Beit ber Berfammlung ber Naturforfcher gefchrieben.

baft bie Deutschen nicht reben lernen. Wer reben fann wie bie Afaliener, wird von felber fingen, glies Andere ift vom Uebela 1) (IV. 413). -- »Eine Recension meiner Zafellieder sagt: der absolut mufitalische Werth meiner Lieber fen nicht so groß als Der Akhetifche - was ich gern für ein Lob nehme, ware es auch nicht gang fo gemeint. Der afthetifche Berth eines Liebes ift ja wohl ber umfaffende, und begreift ben musikelischen, weil er fonst auch nicht althetisch wares (V. 13). — G. 85 bis 80 enthält eine fleine bikorische Abbandlung als Antwort auf Goetbe's Prage! was fur ein mufifalifches Spftem in ber Salfte bes fiebzehnten Jahrhunderts gegolten und dergestalt ausgesprochen gewofen, bag es ein hamburgifcher Rector jener Beit (3 o ach im Jungius) feinen Odhalern auf bren gebrucken Bogen überliefern können? - Preciofa. Dazu ift eine Mufike (bekanntlich von E. M. von Beber), D. h. Tange, Chore, Recitative gur Mufit gefprochen, fo daß man weber das Eine noch bas Andere verfiebt 2) (fie nennen's melodramatisch), und mif bem Rettel ftebt : Schausviel mit Gefang. Der Componist bat fich die größte Mube gegeben, burch wunderliche Modulation, vieletlen Tempo, ein trauria bumoriftisches Wert bervorzubringen, um bas Diebsgefindel zu bezeichnen« (V. 120). - »Gestern Abend haben wie bem Publicum mit Banbel's Gimfon aufgewartet. Ban-De I bat bas Befen und bie letten Stunden eines Barten Dannes, ber einem Weibe unterliegt; mit echter Kraft in Tone gefleidet. Das Ohr wird jum Auge, man mochte Rarben unterscheiben; Gestalten, Gefchlechtere (V. 129). - Manche behaupten, San-Del's Ovatorium tonne man nur bann in ihrer vollen Birfung vernehmen, wenn eine Orgel mitwerte. Aeferent ist bierin der Meinung Zelter's, der (V. 129) fagt: »Eine Orgel mag nbihig fenn, um einen schwachen Chor ju beden, ju vertreten. Gin nicht flug verhaltenes, nicht vollfommenet Spiel ber Orgel fam ben besten Chor schwachen, verberben.« Der Char der Singarabemie war ben der fo eben erwähnten Gelegenbeit fo wirksam.

<sup>2)</sup> Eine poldene Bahrheit, die desto mehr hervortritt, je mehr jest benm Singenlernen die deutliche Aussprache und richtige Declamation vernachläßigt werden. Bogl, der unter den deutschen dramatischen Sangern der erste war, und noch immer unerreicht ift, pflegte zu außern: Wer mir nichts zu sagen hat, hat mir nichts zu singen.

<sup>2)</sup> Rach vielen anderen Aeußerungen Belter's ware zu weften, daß er Benda's Medea, die boch gang durch in dieser Art gefchrieben ift, eben so fehr loben murbe, als er hier einzelne und wohlangebrachte derfen Stellen tadelt. Ueberhaupt gehört dieses Urtheil zu den wenigen, von welchen Belter's Freunde wunschen muffen, daß sie ungedruckt geblieben waren.

bas Eron til wi woll Wertoundurting ju Bulten abfahle : Lalesex-moi vas chaenrat - Beitern Mend"habe ich bie große Over Rauft von Bernard and Grober zum erften Male von Anfang bis zu Ende gesehen und abgehört. - Die Aufflibrung Diefes ampein . bothft ausgearbeiteten Bootes bat mehr größtes Leb erhalten: und auch bas vollste Saus bac ve nicht an Benfall fehlen taffen. Das Orchefter, Die oberfte gaonliat einer Oper 1), was Ein Mann; Sanger so vollkommen sale möglich: Company fen! Muschmen, Decorationen, Stepun, Geifter und anbevos Umgesbam aufles erhielt Umerbennung met befte Zufndhmea --Sebat eine bumorififche Analufe bes Terebuches, und bierauf: Bon jur Arbeit bes Componiften, ber fich freulich mehr als Lonftingler denn als Duswus und Welobisten exfehaen laft. Mies in mit größter Runftlichkeit zum Erstaunen ins Kleinfte geführt, um das wach famfte Ohr gu überliften, gu überbieten. 2) (V. 3.0 - 329). - Rieine Urfachen; große Birtung. Ein frummes Rischermadchen, von bem Gobne bes Bicefonias von Meanel verführt, ift die Beldin einer berühmten frangofifchen Oper: La muette de Portici. Das Madden ift frumm wie ein Kifch, Die andern alle aber, Mr. Auber an ihrer Gpige, maden ein fo borribles Getofe funf Acte lang, daß julest auch ber Wefur davon erwacht, und fein geimnies Gingeweibe brummend und brullend negen die Bolfen went. Unfer Dublicum ichluckt und schlingt nun schon sieben und zwanzig Mal an biefer Titanenmablzeit, und will nicht fatt werden. Die Sanger und Spieler find nachber wie gefocht; bin boch ich bavon bennabe reutergar geworben. Es fehlt nicht an Beift, ber fich felber ju fchaffen machte (V. 341). - " whaffe hat gegen 100 Opern, wo nicht barüber, gemacht, bie geiftlichen Compositionen ungerechnet. Bebes feiner Berfe enthalt fo machtige Theile, wie fie nur ein: Deutscher Genius, ber fich in Italien in befferer Zeit gebilbet bat, hervorbringt. In Geift, Energie, Unmuth und Fruchtbarfeit hat er die Leo, Durante, Vinci, Pergolese und seinen von ibm felber hochgerühmten Meifter Aler. Scarlatti binter fich gebracht. Wirft man ab was in jener Zeit italienische, allgemein angenommene Manier ift, fo haft Du ein Original in deutscher Kraft und Herrlichkeiter) (VI. 154). — 38 eethoven's Kidelio habe mit großer Freude wieder gehört. Gerade da.

<sup>† 1)</sup> In unferer Belt nämlich; ehedem waren es die Sanger.

<sup>2)</sup> Mit diefen menigen Worten fprac Belter den Character aller Compositionen biefes Meiftere aus.

ma das Gediche gar me schwach ift, ist das Componist zur Bewherberung gludlich gemefen: eine bothft langweitige Geene bat er besonders fo au beleben gewußt, daß ich immter von neuent darife ber erstaune. Das ift der Bortbeil, den man bemm Genie voraus und davon bate es beleidigt und verfohnt. es verwundet und beilt; man muß mit da bilft fein Gverren und Beilene (VI. 1-70%) - Die frangofische Dufit konnte mit ihrer Politik verglichen werben : zwitterhaft ; meibischer Rribbelfrabbel ; ibre Beften tone neu fich nicht bavon losmachen«.1) (VI. 3.9). --- »Der italienische Componist Bellini war mir noch unbefannt; Gott weife, ob ich ibn nun fenne? Der Bergog bat bem Grafen Die Geliebte mit Gewalt geftoblen, und fie ju feiner Fran gemacht. Der Graf fommt nach feche Jabren ale Dirat gurud, foliat ben Bergen tobt, und er felber geht auch barüber ju Grunde; Die Rran wird verniett, und was übrig bleibt, ift ein Beiner Schlingel won funf Jahren. Die Dufit ift bad jufalliafte Gefpren von Ginfallen, die wieder absichtlich jeder Bebeutung deffen, was vor ift, entgegen fteben. Man ift zwischen Mug' und Ohr, Gefühl und Berftand, die fich beifen und fragen, bin = und bergeworfen 1) Daben hat ber Rerl Zalent, Dreiftigfeit; und beheinfcht Sanger und Orchester aufo Impertinentestes (VI. 377).

Berliner Singakabemie. Holgende, burch geleter's eigene Erfahrung bewährte Datsache liefert rinder menke murdigen Beweis, welchen Einfus die Beschaffenheit der Enft auf die Wirtung des Gesanges nut die Singenden felbst haber Wenn der Barometer schönes Wetter anzeigt; ist unser Singendor vortrefslich, ich meine nämlich solchen Chor, der schulmäßig an Tragung des Tones und elastische Beweglichkeit gewohnt ist (portemende di voce), und in sulchen guten. Tagen schon oftemals die Bewunderung der Kenner erworben dat. Die eigentliche

<sup>1)</sup> hier ist nicht etwa von der neuesten französischen Must, sonders von Cherubini's Wassertager und seiner Medea die Rede, also von der französischen Oper aus ihrer schönsten Epoche, in welcher Cherubini, Mehat und Boberlow ihre gesterzeichen dramatischen Mustwert ausgestellt haben, denem feitene tine, ihres Eleichen gesolgt sind. Man seine siewand, welche Macht das Vorurspeil, wenn es einwal Musyal gesaßt hat, seihft über so hellsehende Manner ausübe, wie Zelter war.

<sup>2)</sup> Dieß paßt weit richtiger auf alle seit been Decennien befannte und beliebt gewordene italtenische Operncomponisten, als auf Bellin i, der unstreitig unter jenen der vorzäglichste ift, und in deffen Berka man noch am meisten dramatische Intentionen, Uebereinstrung der Muste mit der Dandlung siedet. Seine Sonnambula dunt Reserten die beste Oper der neuen ital. Gemie, und der frühzeitige Tod diese Tonsepend ift ober Zweifel zu bedauern.

Birfung ift bann nicht erschütternb, schmetternb und bergleichen. fie ift vielmehr groß, troftlich, erbaulich, und bas fcheint mir Die rechte. Gebt ber Barometer tief berunter, fo ift es nicht moglich, trop alles Burufene: Gehoben! Getragen! - Die Stimmen flott gu halten : Giner gieht ben Unbern mit, und wenn ich fie geben laffe, fo ift bas Bange noch immer in feiner Urt aut genug; will ich aber die Gewalt des Instruments gelten machen, so bort die Harmonie der Harmonie auf, und es entsteht ein innerer Unfriede ben aller Mübe. Denn ein auter Chor if wie eine einzelne Perfon anzuseben, und mas er wirft, will er wirfen, wenn auch ohne außeres Bewußtfenn, und wo diefer Character nicht ift, ift auch feine Schule. Bare es boch nicht moglich, einen Chor von einhundert fechzig bis zwenhundert Stimmen benfammen gu feben, die alle von gleicher Gute maren, wenn nicht ein Beift bee Bangen barin berrichte; ber ift, mas Barmonie heißt. Endlich erhebt fich der Barometer wieder, und mit ihm unser Singchor. Geht es langsam, nach und nach, indem Regen und Sturm noch fortbauern : ber Gingchor geht auch, nach und nach, aber er finft nicht mehr. Geht er aber ploplich, mit einem Male, boch und über fein Zeichen, bann ift wieder tein Salten; jedem Gingelnen gelingt fein Beftes; jeder balt fich allein gludlich, und ift es doch mit Allen. Gie freuen fich, wenn ich fie nicht mehr halten fann; wiewohl ich fie mit berfelben Freude loslaffen \*) (III. 384). - Der Konig hatte nach feiner Rudfebr von Daris ber Singafademie Mufifalien guftellen laffen. Die er für dieselbe mitbrachte. Sieruber fchrieb Belter: »Doppelt, ja vielfach erfreulich erscheint folch ein fonigliches Unbenfen, ba fich die Singafademie mabrend ihres Unwuchses mancher beimticher Infinuationen troftet: Es fen unnothig, Die Dufit gu befördern, die schon alles andere verschlinge; item deutscher Gefana fen ein Monens; item man flebe am Alten und bindere den Fortschritt; item man neige fich zum Katholicismus; item es fen eine stille Beiratsanstalt u. f. w. An bem allen ift wohl etwas wahr: benn, nur das Lette betrachtet, fo besteht die Gingatabemie mit den Jahren ans lauter Meltern und Rindern, Chelenten und Geschwistern, und bewegt fich durch einander und bewacht Dann ift es auch ein Ort gludfeliger Frenheit, ba vom Kurften bis jum Sandwerfer berab unabgeredet eine Gleich-

<sup>\*)</sup> Diese Stelle beweist zugleich den erfreulichen, vortrefflichen Geist, von welchem die Mitglieder der Singakahemie befeelt sind, der demjenigen, der ihn zu weden und zu nahren wuste, eben so rühmlich ist, als denen, in welchen er wirkte, und desigleichen man wohl kaum bey vielen anderen derley Instituten wahrnehmen mochte.

beit Statt finbet, aus ber fich jebes Salent erbeben barf. Satte ber große Dapoleon mein Regiment gefeben, er batte Augen gemacht. Er hat Belttheile burchzogen - bas bat er nicht gefeben! Und daß Du es nicht feben follft, argert micha (IV. 87). - Don meiner Geite bab' ich benn auch etwas zur Erheiterung ber Gaften (ber Raturforscher) sthun wollen. Den Lag vor ber Eröffnung ber Sigungen hat die Singafademie Sandel's Aleranberfeft aufgeführt, wiewohl mit einer einzigen luckenhaften Brobe, da zwen Solofanger fehlten. Unfere Chore find dagegen im Buge, und ich brauche fie nicht ju tabeln. Wenn es gitt, find fie alle wie Einera \*) (V. 119). - "Es ift bas brep-Bigfte Jahr, bag ich gang, wenn auch nicht allein, einer Inftitution angebore, die ben Tofeftem Bufammenhange ftete confiftent geblieben, ohne fich felber unterhalten gu fonnen, und eben daburch ju ber Pratension aufgewachsen ift, das Allerhöchste von fich felber zu forbern und bas Gemeinfte baju: Geld zu erwerben-(V. 370).

Literatur. 3m erften Banbe, S. 56 - 60, gibt eine Darftellung von Schiller's Braut von Deffina Belter'n Gelegenheit, seine Unfichten über den Chor der Tragodie zu außern, mit welchen jedoch Referent fich nicht vereinigen fann. Belter wunschte, baf ber Chor ju benden Seiten, gleich einer Mauer, unbeweglich ftunde; ja er schlägt fogar vor, ibn zu diefem Ende auf Tribunen gu ftellen, Referent glaubt dagegen, daß der Chor lebhaft in die Sandlung eingreifen , daber in wechfelnden, malerischen Gruppen erscheinen, und eine symmetrische Aufstellung forgfaltig vermeiben follte. Die Schwierigfeiten, welche die Ausführung biefer Idee bieten, verfennt Ref. feineswegs; eine ber größten burfte fich in ber gleichzeitigen Recitation . der Berfe zeigen, die felbst wenn der Chor dicht und regungelos benfammen steht, schon schwer genug zu erlangen ist: allein die Wirfung würde ohne Zweifel bedeutend gesteigert werden und das Dasenn des Chors beffer motivirt erscheinen. Aus welchem Grunde eine melobramatisch - musikalische Begleitung bes Chors bennahe unmöglich ift, hat Ref. ben einer andern Gelegenheit

<sup>\*)</sup> Dergleichen nur nach einer stüchtigen Probe, ja selbst völlig unvorbereitete und bennoch hochst gelungene Productionen kommen in diesem Briefwechsel öfters vor. Welchen unschähderen Borzug hat vor allen übrigen Musikvereinen solch eine Anstalt, die ein reiches Repertoir classischer Musikverek dermaßen besiet, daß ihre Mitglieber nur zusammenzutreten, und Lust und Liebe — die hier nie zu sehlen scheinen — mitzubringen brauchen, um die herrlichsken Compositionen auszuführen!

١

barguthun gesucht \*). Den vollften Effect wurde er als Gefang in Dufit gefest hervorbringen; dief aber murde einen ftorenden Contraft mit der gefprochenen Recitation der Schaufpieler verurfachen. Berfolgt man aber biefen Gebanten, fo gelangt man am Ende auf die Nothwendigfeit, die Rollen recitativisch mit mufifalischer Begleitung vortragen gu laffen, und wer tonnte zweifeln, daß eine Tragodie in Diefer Form - vorausgefest, daß Die Darfteller der Rollen eben fo gute dramatische Ganger als Och aufpieler maren - ben bochften Grad bramatifcher Birfung erreichen mußte? - Beftern Abend babe ich wieder ben Bilbelm Deifter geendigt, ben ich mit bem größten Bergnugen von Ropf ju Sug durchgelefen habe. Belaben Ochat von Beisheit haben Gie, mein unsterblicher Freund, in Diefen Blattern niedergelegt! Ich erfreue mich wie ein unerfahrnes Rind an der reinen und sichern Erfahrung, Die wie in leichten Bablen ben tiefften philosophischen Ginn anregt, und in bas Blut bes Lebens übergeht, woraus es genommen ift. 3ch weiß, daß ich das alles langft gewußt habe, und doch ift mir alles neu, frifch und grun. Eine Gallerie ber bunteften Gestalten giebt vorüber, die fich zu verwirren scheinen und dadurch aufklaren; treffliche Personen, die die tollsten Streiche begeben muffen, und tolle Menschen, von denen man die Tugend lernt. Rein Gedanke an Die judische Würfelen, welche die Romanschreiber mit ihren fogenannten Tugenden und Laftern treiben, um characterlofen Menfchen Unseben ju geben, daß man fie lobe ober table, anftatt gur Gelbstbetrachtung wurdig angeführt zu werdena (I. 297). - "Es gibt gewiffe Ginfonien von Sandn, die durch ihren lofen liberalen Gang mein Blut in behagliche Bewegung bringen, und den frepen Theilen meines Korpers Die Meigung und Richtung geben, wohlthatig nach Außen ju mirfen. Deine Finger werden bann weicher und langer, meine Augen mochten etwas erfeben, bas noch fein Blid berührt bat, Die Lippen öffnen fich, mein Inneres will binaus ins Frene. Go gebt mir's, wenn ich Ihre Romane lefe, und fo ift mir's geworden, wie ich heute Ihre Bablvermandtichaften las. Das muthwillige gebeimnißvolle Spiel mit den Dingen der Belt und den Figuren, Die darin angestellt und geleitet werden, tann Ihnen niemals miglingen, mag auch zwischen durchlaufen was Plat hat, oder fich Plat macht. Daju eignet fich endlich noch eine Schreibart, welche wie das flare Element beschaffen ift, beffen flinke Bewohner durch einander schwimmen, blinfelnd und dunfeind auf- und ab-

<sup>\*)</sup> Friedrich Rocilis: Für Freunde Der Tonkunft, britter Band; angezeigt im L. Bande biefer Jahrb. G. 250 u.f.

fabren, ohne fich zu verirren ober zu verlieren. Man tounte jum Poeten werden über eine folche Profa, und ich mochte bes Teufele werden, bag ich feine folche Zeile fchreiben fanna (1.373) 1). ofhr Ringldo wird feine ber leichtern Arbeiten feun, wenn beraustommen foll, was darinnen ftedt. Das Gedicht ift gunftig genug für ben Componisten, der weiß, was zu thun ift, und fich vor der Gefahr hutet, bes Guten zu viel zu thun. Alles ift leicht und fren angedeutet, bie Worte find nicht vorgreifend, und der Musifus bat es wirklich mit der Gache felber zu thun. Dieß perfeben die, welche dem Dufifus die Borte liefern, gar zu oft, indem fie die Gedichte mit überfleißigen Runftworten ausstatten, die manchmal fogar negativ find, und den armen Teufel verleiten. mit gleichem Aufwande von Runftmitteln bas Entgegengefeste gu thun von bem, was gescheben follte. 3ch muß mich febr irren. ober bieß ift ber eigentliche Zustand unseres gegenwärtigen Runftwefens, und die Urfache, warum wir, trop alles Fortschreitens und Erhebens, niemals aufs Rechte fommen. Endlich bat ber Dufifus mit dem Dichter, oder vielmehr unter demfelben, einen fcmeren Stand: er foll ein Dann von Benie, felbft Dichter und baben bochft abhangig fenn. Wenn ber Dichter fich barf geben laffen, fo lang es gut geht; fo find dem Componiften die Borte zugezählt. er mag sie brauchen konnen oder nicht; kurz wenn ibm bas Schwerste leicht abgebt, fo hat er die größte Dube mit Rleinigfeiten, benen oft faum ber Kenner felbft abmerft, welche Runft drinnen ftedta 1) (Il. 15). - Die Art, wie die Entwidlung Ihres poetischen Berufsa (in: Aus meinem Leben) vaufgeführt wird, bat mir ausnehmend wohlgefallen. - Ilm vieles fleiner erscheint dagegen Alfieri's Bestreben, feine Dichter zu lefen, um die Reufcheit feiner Originalität nicht in Berfuchung ju führen. Wie mir benn feine bochgestellte Abneigung gegen alle Tyrannen eifersuchtig, eigensuchtig, ja tyrannifch er-Endlich scheint ibm fur die moderne Dichtung bas Refcheint.

<sup>2)</sup> Man fieht aus diefen bepben Stellen, wie 3. Goethe'n nicht nur verstanden, soudern auch gefühlt bat,

<sup>2)</sup> Trefflicke Worte für Dichter und Tonseter. Es mag allerdings, jum Theil wenigstens, Schuld der Ersteren senn, daß die Tonseter mit wenigen Ansnahmen — sich seit geraumer Zeit in zwen Parteyen getheilt haben, wovon die eine sich um das Gedicht gar nicht kümmert, und von demselben unabhängige Melodien schaft, wenn fir nur angensem klingen; die andere aber sich dere gestalt, nicht an den Sinn, sondern an die Worte hängt, das vhocha in hohen, wiese in tiesen Tonen ausgedrückt wird, und darüber lauter Stückwerk, nie aber ein zusammenhängender, siesender Fesang zur Welt kommt, der den Gesammtansdruck des Gedichtes wiederasse.

liefofe, und fur die antife das Beibnifche rein abzugeben, weßbalb er fich den Frangofen, die er zu haffen glaubt, naber befinbet, ale fich felber und dem Alterthume, bas er zu verehren fich gedrungen fühlte (II. 37). -- »Ein Softheater ift überall nothwendig wo ein hof ift, wenn ein Publicum noch nicht Gifer genug zeigt für seine besten Dichter. - Doch ift bas Publicum beffer als die Richter, welche immer nur die Fehler tadeln, und für Mechtes, Feines, Sobes und Tuchtiges feine Borte baben. ift jammerlich, wie fich diefe Leute um bas berumwinden muffen, was fie nicht verfteben, und für den Ruuftler von wirklichem Maturell nichts zu thun wiffen, als daß fie ihn ba corrigiren, wo er fich felbst fcon über bas, was ihm nicht gelungen ift, argert. Dagegen machen fie fich dann an die Mittelmäßigkeit und Jugend, welche sie zu ermuntern gedenken, und aus denen niemals was Eben fo verfahren fie mit Beurtheilung der Stude felbft, und verwirren bas Publicum und die Schauspiefer zugleiche (II. 193). - »Ber nicht wußte wie er Dich lieben foll, mag die Iphigenie feben; sie ist so eben gespielt worden. Alle Wahrbeit und Gute ber Matur bat fich über bies Stud ausgegoffen. Es sind Menschen, an denen man die Menschheit, ja sich selbst verehrt, ohne fich gefchmeichelt zu findena (II. 379). - Geftern fah ich bie Stridnabelna (ben uns: Das Ochmudfaftchen) von Ropebue jum ersten Dale. Das Stud ift wirklich gut und wurde vorzüglich gegeben. Der Character der altadeli= chen Krenherrin ist meisterhaft. Abet wie Du von Schiller'n noch vor Rurgem fagteft, daß bas Gemeine unter feinen Sanden veredelt worden, fo gieht jener alles Burdige gum Gemeinen berab, und das ift auch in dem genannten Stude ber Fall. vierzigiabrige Chemann ift ein weicher, bleicher, reicher Sanns Dummfopf, und die zwanzigiahrige Gattin, die gern von ihrer Zugend spricht, die fie nicht hat, auf dem geraden Bege, eine gemeine .... zu werden« (VI. 107).

Schauspiel. Benn die guten Leutes (die Schauspieler) nur erst wollten reden lernen! Dieses Stoßen und Holpern und Stolpern und Drucken und Quetschen der Consonanten, das sie wie ein Pfahlwerk vor der Luftröhre stehen haben, hindert jede gute Intention und ihr eigenes Gefühl. Deutlichkeit, Frenheit und Anmuth sind unerreichbar, wenn der Redner mehr Zeit und Kraft zum Athmen als zum Sprechen braucht. Was jeder gute Bereiter seinem Pferde zuerst beydringt, ist ein stehender Athem; und der ausübende Artist zerstört seine Brust, indem er das Gebicht entstellt, und dem Zuhörer seine Brustschmerzen mittheilte (II. 164). — Dann sahen wir eben eine Mile. Müller, Hos-

ichauspielerin vom taifert. Theater in Bien 1). Ein treffliches Befen von fern und ben nabe, einige zwanzig Jahre alt. 3ch habe fie als Julie, als Gemiramis, als Ifabella in ben Qualacistern und zulest als Donna Diana, also in vier gang verschiedenen Rollen, mit Bergnugen gefeben. Daben babe benn zugleich die Erfahrung bestätigt gefunden, daß es nicht gang leicht fen, Gewohntes geborig ju murbigen. Jugend, Sprache, Gestalt und Stimme biefes trefflichen Madchens erfennen ihr ben Preis zu über unsere Mad. Crelinger (Stich), welche Lettere iedoch ben minderem Grade folder Vortheile Bewunderung verbient, indem fie fich jur Duller verhalt, wie ein ganges Ealent ju einer Babla (IV. 344). - »Geftern ein neues Stud vom fleißigen Raupach: Der Müller und fein Kind. — Das trube Stud wird durch langelnde Darftellung noch trifter, und in den vier Zwifchenacten bat ber Componist eine neue, blepe schwere Tonlast eingehängt, die jede Erholung unmöglich macht. Ich babe eine gange Flasche Bein gebraucht, um wieder zu mir gu fommen, ba ich mich nicht gewöhnen fann, ein neues Stud eber aufzugeben, bis es aus ift. Rur Klingemann's gauft und Muliner's Schuld haben mich dazu bringen tonnen-**(**▼. 400).

Bildende Runft. »Wer mich zuerft in meinem Ginne beschäftigt, ift ber M. Douffin (ben ich nur ans Rupferftichen fannte), durch die wunderbare Natürlichfeit, wie innere und außere Erscheinungen in Uebereinstimmung ober in Begenfas stehen; und eine Praxis, die man fchöpferisch nennen muß; nabe baran fieht alles aus, als ob's ber Pinfel felber erfunden hatte, und in gewiffer Entfernung, als ob's gewachsen wares (II. 273). - »Ein großes Bild, Copie nach einem Staliener, gegen weldes mein Auge früher Ginwendungen batte, befriedigt mich taglich mehr, da ich einen andern Standpunct gefunden babe: Besuch der Maria ben der heil. Elisabeth. Es ift ein bochst würdiges Bild. Indem ich unser Verzeichniß nachschlage, finde ich: das Original fen von Albertinelli, und aus der Florentiner Gallerie, copirt von Lengerich, ber jest in Berlin ift. hier steht geschrieben: »Besuch der beil. Elisabeth bey der Jungfrau Maria« 1). Zufällig habe ich dieses Bild von der rechten Seite, wo die Elisabeth ftebt, betrachtet, in dem Gefühl, die Beilige fomme zur Jungfrau,

<sup>1)</sup> Die allen Schauspielfreunden unvergestiche Cophie Ruller.

<sup>2)</sup> Goethe autwortete hierauf: »Man fleht bey dieser Gelegenheit, wie die werthen Berliner Freunde sich keines bibesteften Stand= punctes rühmens (III. 165).

and fo fam mir's vor, als wenn die benden Ropfe gu nabe an einander ftanden. Aus dem vorigen Sefte von Kunft und Alterthum (II. Bb. 2. Beft) icheint mir aus einem einzigen Worte hervorzugeben: Die Jungfrau Maria fomme, und ber Befuch gelte ber beil. Elifabeth. Run bin ich bie lettern Lage immer auf die Seite ber Maria getreten, und bas Bilb bat mir ein höheres Gefühl erregt. Sollte bas wohl ein bloß fpeculatives und fein wirkliches fenn? - In bem Befuche von Geiten der Jungfrau liegt ohne Zweifel mehr Geift und Ginn; die Beilige tritt ber Kommenden entgegen, und fo ift alles in Ordnung, da im umgefehrten Ralle bie beil. Elifabeth weiter abfteben and tiefere Profternation zeigen burftea (III. 160). - »Mun ift era (ber Maler B.) szu einem beiligen Gegenstande übergegangen, und ich bemerke ben Unterschied, alles ift verbreht und will nicht paffen ju einander. Chriftus fieht nicht aus wie einer ber die Taufe einführt, anordnet, fondern wie ein armer Gunder, ber um feiner Geelenseligfeit getauft wird \*). Johannes treiht bie Sache wie ein fahrender Taufer, mit Einer Sand, indem er mit der andern den Ptigerstab festhalt, als ob er beut Gile hatte; fein Kopf und feine Figur find schon, ja imponirend. Boden und Baffer find nicht bas Befte. Die übrigen Figuren: Engel, welche ben Moment begaffen, haben zu wenig Physiognomie, und wurden mir mabricheinlich beffer gefallen, wenn fie auszulegen schienen, was oben aus dem geöffneten Simmel über ihnen bervorgebta (III. 409).

Berfchiedenes. 3m zweyten Bande von G. 125 bis 36 findet fich die angiebende Beschreibung feiner Rheinreise. Der Dom ju Coln nahm feine Aufmerkfamkeit als Kenner und feine Bewunderung vorzuglich in Unspruch. » Bedenke ich, a fcrieb er, staß biefe Berrlichfeit ein halbes Jahrtaufend auf bem Racten bat, fo mochte man in die Erbe finten. Die Capelle der beil. dem Konige und ihren koftbaren Sarg hielt er einer ausführlichen Schilberung werth. - G. 155 wird ergablt, daß der berühmte Devrient, beffen Schatten nur mehr wir vor einigen Jahren bier gefeben, als ein ruftiger Runftler im Marg 1815 ben bem Berliner Softheater angestellt wurde, und bag er, um fein vielseitiges Talent fogleich zu erproben, zu feinen erften zwen Untrittsrollen ben Frang Moor und ben Schneie ber Fips gewählt hatte. - Den 23. April 1816 trat ber ebenfalls fcon verklarte Bolf auf jener Buhne jum erften Male

<sup>\*)&#</sup>x27; Diefen Tadel theilt das bier besprochene Bild wohl mit den meiften, felbft von berühmten Malern flammenden Darftellungen dies fes Gegenftanbes.

auf. -- G. 19 bis bo des dritten Bandes ift fein Anfenthalt in Bien, und gelegentlich auch in Baben und Pregburg, enthalten; 6. 132 bis 147 feine Reife nach Stralfund. Diefe Briefe gefatten teine Mudguge, find aber in vielfacher Beziehung intereffant, und zwar nicht fo febr rudfichtlich beffen, mas er gefeben und was ihm begegnet ift, als wie ihm das Erlebte und Gefebene erschienen ift, und was er barüber gebacht bat. - 6. 187 macht Belter feinem Freunde ben Borfchlag, aus dem rafenden Beroules bes Seneca eine Oper ju fchaffen. Leider blieb auch diese Bee wie fo manche abuliche, in dieser Correspondenz vottommende unausgeführt, und wir follten feine Over von ben benden Freunden erhalten, von der fich, ben der Uebereinstimmung ihrer Unfichten und ben bem gegenfeitigen Ginverstäudniffe, in welchem fie ben bem Berfe murben gearbeitet baben, etwas bochft Borgualiches batte erwarten laffen. - G. 205 bis 211 theilt Relter umftanbliche Nachrichten über Die Beschaffenbeit des abgebrannten fonial Theaters in Berlin und des an deffen Stelle neu erbauten mit. - Der unermudete Belter, mit ber Leitung und Korberung der Singafademie noch nicht genug beschäftigt, batte auch nach - wie schon früher erwähnt worden eine Liedertafel gestiftet, die eben fo freudig wie jene erblühte. Befondere Ehre ward diefer feiner Stiftung am letten gebr. 1892. »Gestern bat der Könia unsere Liedertafel mit fichtbarem Boblgefallen gebort, und wider alle Gewohnheit von a Ubr an bis nach Mitternacht an ber Safel ausgehalten. Fürz Radzivil \*), ber Mitglied unferer Liedertafel ift, hatte bas Plenum ju fich in fein Saus geladen. In einem geraumigen Saale mar eine langliche Tafel fur brengig Sanger fervirt. Am oberen Theile berfelben, an einer befonderen runden Safel, fag die Pringes Radei vil als Sauswirthin mit dem Konige, dem Kronpringen und ben andern Pringen und Pringeffinnen des tonial. Saufes. noch bren besonderen runden Safeln Generale und erfte Staatsbeamte nebst Frauen und Fraulein. Zwischen den Gangen wurben nach und nach zwölf verschiedene Lieder gesungen, unter welchen die beil. dren Ronige und Goldatentroft befondere Wirkung merken ließen. Un der Tafel ließ sich der König unseren Willfommen (ber in einem großen brougenen Beinbecher besteht, und zugleich eine Stimmglocke ift) bringen, und fich deffen Bedentung, wie den Zweck und die Ordnung der gan-

<sup>\*)</sup> Der erhabene, der Welt zu früh entriffene Companist der Musik zu Goethe's Fauft, die er der Berliner Singakademie vermacht hat, und durch diese bereits in Partitur schon gedruckt erschienen ist.

zen Stiftung von mir vortragene (III. 227). Gold ehrenvolle Andzeichnung einer Privatfunftanftalt ift allerdings geefanet Die Runft zu beforbern. - Die Beiten 333 bis 38: fullt die Befcreibung feiner Reife nach Solland; mannigfach intereffant. Bo ich binfomme, fchreibt er unter Unberem, sbin ich jest gu Saufe; benn überall finbe ich Ginggefellichaften und Liebertafein; Die mich hatschelna (III. 368). Mit wie guter Laune er von diefer Reife gurudfam, laft fich aus bem erften Briefe fchliefen, Den er Goethe'n wieder aus Berlin fchrieb: »Die Reife ift mir nicht ichlimmer befommen, als wenn ich hatte bas Bimmer huten muffen. Bas der aute hofrath Rebbein von mir benten wird, baß ich ihm aus ber Cur gelaufen bin! Der wird mich fur ben größten Laugenichts von Patienten halten. Leider fann ich nun einmal bas folenne Rranffenn nicht anshalten; entweder ich ichlafe baben ein ober ich defertire. Go ift es, wenn man feine Erziehung bat und feine Conduiten (III. 374). - Ueber feine lette Reife nach Munchen, Mugeburg, Durnberg u.f.f. berichtet Belter im vierten Banbe G. 372 bis 415. Auch hieraus laft fich nicht wohl Einzelnes anführen, ohne die ohnebin fcon zu lange Anzeige bis zur Ungebühr zu fchwellen.

Unechoten. Dom alten Frig hat man mir ergablt, baß er gegen einen jungen Offizier ben Stodt gehoben habe, ber Jungling aber fen bavongelaufen. Undern Tages lagt ber Ronig ben Offizier vor fich tommen, und fagt ibm: "Er ift Rittmeifter! Das wollte ich ibm geftern auf bet Parabe fagen, aber er lief ja als wenn ihm der Kopf brennte« (IV. 128). - »Ein auter Mann (Rloinband) mar in feinem Gewerbe gurudgefommen, und wollte fich das leben nehmen. Er hatte mir einft Gutes gethan, und wußte etwas in ber Dufif. 3ch gab ihm meine Kinber gu unterrichten, und er nahm fich auf, und lebte beffer als guvor. Reben meinem Saufe, dicht an meiner Stube, wohnte eine Mile. Rique, Die fang Morgens und Abends: Deinen Romeo gu feben! mit einer Binfenstimme. 3ch hatte bas fcon, wie lange! ausgehalten. Ich renne aus meiner Stube, und im dritten Zimmer finde ich den Kleinhans am Claviet finen neben meinem Cochterchen. 3ch pade von binten feine Schulter und fcrope : Berr, fchaffen Sie mir einen Mann für Mile. Mique, ober ich bin verloren! Der gum Tod erfchrodene Mann fpringt auf die Strafe; und hat nichts eiligeres gu thun, und geht zu meiner Frauen Schwester. - » Saben Sie was von 3. gebort ! Biffen Gie fcon ? . - Dein Gott, was ift ? - » Ich, det liebe Mann! ift das nicht ein Schickfal!" - Rurt, in vier und zwanzig Stunden bieß es in ber Stadt : ich fen toll geworben« (V. 236).

Die hier gegebenen Audzüge follten feinedwegs das Beste und Intereffanteste darstellen, was diese überreichen sechs Bande enthalten; dieß zu erreichen, mußte ihre Jahl wenigstens funfzig Mal größer seyn als sie ift. Sie follten nur ben Zweck erfüllen, der im Eingange ausgesprochen worden, nämlich: einen Begriff von der Mannigsaltigseit des Inhalts geben, das Bild Belter's vollenden helsen, einige der vielen köstlichen Zeußerungen Goest be's, die in seinen Briefen niedergelegt sind, mittheilen, und durch dies Alles die Leser aneisern, sich diesen Briefwechsel eigen zu machen, von welchem diese Anzeige nur einen Schattenrift liefert.

Der warmste Dank aller Freunde nüglicher und anziehender Lecture gebührt dem Herausgeber, Hrn. Hofrath Riemer, der auf diese Sammlung die größte Sorgsalt verwendet, und sie noch, mit nicht genug zu rühmender Mühe, den Lesern durch ein Mamen = und durch ein Gachregister nutbarer gemacht hat, welch letzteres wieder in dren Theile zerfallt, nämlich: A. Berzeichnist der im Brieswechsel besprochenen Dicht= und Ton-werke, auch anderweitigen Schriften; B. Berzeichnist der Aunstegegenstände, und C. Berzeichnist der wichtigsten Materien in Dicht= und Tonfunst. Dem allem ist noch ein Berzeichnist der im Brieswechsel erwähnten Belter'schen Compositionen, als Anhang, bengesügt.

Papier und Druck find lobenswerth; dieser — im Berhaltnif des großen Umfangs von bennahe drentaufend Seiten —

auch mufterhaft correct.

3g. Fr. Ebler von Dofel.

Art. III. Rene Curvenlehre. Bon A. Peter 8. Dresben, Balther'sche hofbuchbandlung, 1835.

Diese Schrift von nur sechzehn Bogen beschäftigt sich mit einer von dem Verf. aufgefundenen Methode, die Gleichungen der Curven auf eine bisher nicht bekannte Beise auszudrücken, die, wenn sie einmal ihre völlige Ausbildung erhalten haben wird, geeignet scheint, eine neue Periode in diesem Theile der mathematischen Analysis zu begründen. hier ist, wie der Verf. selbst sich ausdrückt, nur der Keim dieser Methode niedergelegt, dessen weitere Pflege der Zeit und dem Vereine mehrerer Manner überlassen bleibt. Er begnügt sich daher mit den hauptzügen der Methode und mit der Darlegung einiger ihrer leichtern Anwendungen auf die interessanten Untersuchungen von den Wenderund Rücksehrpuncten, von den Krümmungshalbmessern, der Aehnlichkeit der Curven unter sich u. dal. Besonders fruchtbar

scheint vieses Verfahren ben der Eintheilung der Curven in Alassen zu senn, die ben der alten Wethode bekanntlich schon ben der nen der britten und noch mehr der vierten Ordnung schon so wiele Hindernisse gefanden hat. Obschon Fried. Arause in Wennechen bereits früher schon auf ahnliche Ideen gekommen ist, die in dessen nachgelassem Werke: Navas theoriae linearum aurvarum, adid. H. Schroeder (Wilnichen 1896), auch weiter ausgeschhrt sind, so scheinen doch bende Verfasser nundhängig von

einander demfelben Biele zugeeilt zu fenn.

In ber geiftreichen und mit Renntnig bes Gegenstandes gefdriebenen Ginleitung zeigt ber Berf. , bag es ben alten griechifchen Mathematikern mehr auf die Nothwendigkeit des von ihnen dargestellten Gegenstandes, mehr auf die Bunbigfeit ber Beweise und auf die ftrenge Ableitung einer Babrbeit aus ben anderen gelegen gewesen fen, als an der gorm ihrer Darftellung: ber In balt bereichte vor, und bie Rorm war nur bie Dienerin besfelben .- Anders gestaltete fich die Biffenfchaft gu und nach ber Beit ber Entbedung der neueren fogenannten bobe ren Analofis. Manner wie Leibnig, Newton, Euler und in unferen Lagen Lagrange, Laplace, Gaug, Monge u. a. entbedten eine neue geiftige Welt ber Analyfe. Baft bas gange Gebiet der theoretischen Mathematik, sammt dem der Astronomie, Physik und Optik ward erobert, und auf eine gang neue Art ben bant. Ben einer fo rafchen Entwicklung diefes großen, fruber faum geahnten Gehalts ber Biffenschaft mußte biefes reiche Material berfelben lange Beit Die Sauptfache bleiben. ber That arbeiteten auch alle nur dabin, Die größtmögliche Menge neuer Bahrheiten gu gewinnen, gleichviel auf welche Beife und auf welchem Bege. Die Saupterforderniffe, die man aufftellte, waren: Allgemeinheit, Rurge und Elegang der Methode. Ob aber diefe Methode felbst eine nothwendige, der Biffenschaft und dem durch fie behandelten Gegenstande, der Natur der Sache nach, inwohnende fen, darüber fchien man meiftens unbeforgt zu bleiben. Alfo auch bier, in biefer zwenten Periode, berrichte noch gewiffermaßen der Stoff über die Korm, nur daß iest die Allgemeinheit ber Untersuchung und die Anwendung ber Analyse auf geometrische Gegenstände, dieser obschon immer noch dienenden Form eine größere Frenheit gab. Noch tam es in letter Inftang nur auf den Gehalt an, und auf Die Form nur fofern, als fie eine fichere und geschickte Geburtshelferin war. Derjenige Weg galt für den besten, auf welchem man bie größte Gumme bedeutender Wahrheiten am bequemsten erreichen tonnte.

Bad folden Betrachtungen gebt ber Berf: zu ber Berfundigung einer britten Beriode ber Biffenschaft über, Die nabe beworfteben und von ber größten Bebentung fenn foll, ba fie biefe Biffenschaft nicht nur umgeftalten, fondern ihr wielmehr bie eingig mabre, ihr wesentlich eigene, ihr allein natürliche Beftaltung geben foll. Ale Beichen ber Zeit und ale Borboten bies fer großen Metamorphole führt: er mehrere Erfcheintingen an, die ibm far feine, Anficht fprechen. Dabin geboren 2. B. Die mit jedem Jahre machfende Entichloffenbeit der Beometer, vorzuglich der in Deutschland und Frankreich, fich immer mehr von dem beengenden euclideischen Onsteme zu entfernen. Umfonft ser bas Rouffehatteln und Lacheln und Abmahnen ber alten Gehrer. fonft fchrie Ruft ner in feiner gewohnten Beife, Die Spfteme fenen um fo fcblechter, je mehr fe von Euclid abweichen. war liebergang gur boberen Stufe, und diefer Gang ließ fich nicht bindern, wie flaglich auch die erften Schritte waren, wie weit man auch von bem erfehnten Biele entfernt geblieben ift. Das am fich fo fchone System Euclid's wurde, und mit Recht, auch jest noch bewundezungewurdig, aber es wurde nicht mehr befriebigend gefunden. Ging es doch der Mathematif, wie furz supor der Bofanik. Auch das mit demfelben Recht bewunderte kunkliche Softem Linne's tounte auf die Dauer einer naturgemaffen Anoedmung ber Pflanzenwelt nicht weiter wiberfteben.

Dieses natürkiche Syftem istalso auch in det Mathematik noch zu suchen: es ist Bedürfniß, und nur durch die Befeiedigung dieses Bedürfnisses kann die Mathematik-selbst zur eigentlichen höheren Wissenschaftlichkeit gelangen. Dieses natürliche System findet der Verf. vin der Gestaltung der Wissenschaft zu einem Denkorgamidmus mit innerlich nothwendiger Gliederung, oder, mit anderen Worten, in der Nothwendigseit der

Korm.a

Man hat in ben neweren Zeiten viel gegen diejeuigen Mathematiker gesprochen, die, ohne selbst die Wissenschaft mit eigenen Entdeckungen bereichern zu können, immer nur darauf ausgehemwollten, sie besser zu begründen, sie spstematischer zu behandeln. Wiele, ja die meisten dieser neu aufgestandenen Propheten waren allerdings nicht die Leute, von welchen sich eine solche Begründung erwarten lassen konnte. Aber darum ist dieselbe doch etwas sehr Wünschenswerthes, ja felbst etwas Nothwendiges. Denn systematische Entwicklung rechter Art, sagt unser Werf., ist felbst eine reiche Fundgrube neuer Entdestungen, und aft solcher, die dem regellos und zusällig wirkenden Ersindungsgeiste entgehen. Wo sie sehlt, sehlt stets auch der Geist höherer Wissenschaftlichkeit. Indes mag es doch immer auffallend

arshoinen, daß gewöhnlich gerabe die geöfften mathematischen Talente so wenig für die acht wiffenschaftliche Volleudung der Mathematif eingenommen sind. Dieß erklätt der Verf. dadurch, daß die größers geistige Kraft auch immer zugleich am meisten von einzelnen Problemen angezogen wird, weil sie darin schon einen hinlanglich reichen Stoff zur Forschung sindet, und daß zweytens großes mathematisches Vermögen nicht immer auch mit großem

philosophischen Geifte gepaart ift. Mach diesen allgemeinen Betrachtungen geht ber Berf. ju bemienigen über, mas er in feinem Berte als Bentrag ju biefor höheren Ausbudung der Wiffenfchaft den Lefern mittheilen will. Diefer Bentrag besteht nun, um ben Gegenstand, auf ben es hier ankommt, gleich anfangs anzudeuten, und badurch ber Ideenfolge fogleich die wahre Richtung zu geben, in einer neuen Darftellung ber Gleichungen ber Eurven, die von der unserer rechtwinkligen oder Polar = Coordinaten ganz= lich verschieden, und, da fie gleichfam aus ber Matur ber Curven felbst bervorgebt, febr große Borguge für fich hat, fo zwar, bas fie, einmal ausgebildet, der Geometrie, fofern fie fich auf Die frummen Linien und Flachen bezieht, eine gang andere und vollkommene Gestalt zu geben geeignet ift. Die Joee an sich ift eben fo fcon ale fruchtbar, und einer naberen Beachtung in bobem Grade wurdig. - Wir wollen es versuchen, fo weit bieß ohne Beichnungen und Formeln gefcheben fann, Die Sauptmomente des Inhalts diefes Berfchens darzustellen, und bemerken bier nur noch, erftens, bag fich bas Bange auch burch feinen lichtvollen, ftreng logischen und felbft eleganten Bortrag auszeichnet, in dem Ginne, in welchem bas lette Wort ben mathematischen Schriften genommen zu werden pflegt; und zwentens, daß das Werf von dem Berf. felbst nicht sowohl als eine umfaffende Darftellung des Gegenstandes, fondern mehr als Wint, als Reim, ale Veranlaffung zu einer weiteren Entwicklung der ihr gu Grunde liegenden Idee gegeben wird; daß er felbst manche eigene hierhergeborende Forschungen absichtlich weg-. gelaffen habe, und daß er endlich durch die Beit felbft gebraugt war, da er feine Schrift zugleich mit der oben erwähnten von Rrau fe ind Licht treten laffen wollte. - Diefent gemäß zerfällt nun das Bange in feche Abschnitte. Der erfte enthalt eine Aritif der bisberigen Coordinaten - Methoden; der zwente die Entwicklung des ursprunglichen Begriffs einer Curve von einfacher und doppefter Rrimmung; ber dritte handelt von einer neuen Eintheflung ber Euroe; der vierte gibt eine neue Methode, die Gigenschaften der Curven, Die Starte ihrer Rrummung, die Knoten, Beugungs : und Wiederfebrpunete zc. berfelben zu finden. Die funfte wendet diese neue Methobe auf mehrere gegebene Eurven als Bepfpiele an; und die fech ste endlich handelt von der Permutation der neuen Coordinaten mit dem alten und umgekehrt, von der Rectification der Eurven u. f.

Unfere Coordinatenmethode ist befanntlich zuerst von Deseartes (geb. 1596, geft. 1650) eingeführt worden, und awar ben Gelegenheit der Auflofung eines unbestimmten Problems, bas fich fcon Urch imedes vorgelegt, aber vergebens ju lofen aefucht hat (m. f. Descartes Geometria. Lugd. Batavor. 1640. O. 15, 25 u.f.). Durch diese gludliche Idee bat die Geometrie eine gang neue und vortreffliche Gestalt erhalten. Amen Sahrbun-Derte find feitdem verfloffen, und noch ift ber Reichthum Diefer unerfcopflichen Fundgrube nicht ausgebeutet worden. weit entfernt, fich auf einige Jahrhunderte gu beschranfen, wird Diefe Methode immer fortleben, und flets neue Fruchte anfeben. Unendlich, wie ihre herrschaft im Raume, wird auch ihre Birfung in ber Beit fenn. Gie wird in ben Anwendungen ber Geometrie auf Mechanit, Optif, Aftronomie u.f. feiner anderen ihre einmal fo wohl gegrundete Berrichaft abtreten, und felbst in der Biffenschaft ber reinen Geometrie wird fie, fur bestimmte Unterfuchungen berfelben, ihre Stelle für immermabrende Reiten behaupten. - Und diesem allen ungeachtet leidet fie boch an einem wefentlichen Mangel: fie ift einseitig, blog relativ und oft gang willfürlich : benn fie geht nicht aus ber Natur ber frummen Linien und Alachen hervor, die man doch durch fie bestimmen will. Aus biefer Quelle entstand g. B. unfere gegenwartige Unvollfommenbeit ber Eintheilung ber Linien und Glachen und bas Billfurliche und Mangelhafte bes Lebrgebaudes unferer analytischen Geometrie.

Bey den geradlinigen Coordinaten bewegt sich, auf einer festen Geraden (der Abscisse) eine zwepte Gerade (die Ordinate) parallel mit sich selbst und so, daß sie stets mit demselben Puncte die Abscissenlinie trifft. Diese Ordinate verändert während ihrer Bewegung stetig ihre Länge (oder, sür mehrästige Curven, ihre Längen) nach ivgend einem Gesehe, das durch eine Gleichung zwischen Abscisse und Ordinate gegeben ist, und die Endpuncte dieser veränderlichen Ordinate beschreiben ein Liniengebild, das ebenfalls durch dieselbe Gleichung gegeben ist. — Hier erscheinen aber die benden Coordinaten offenbar als etwas, den Eurven selbst Fremdes, als ein bloses Gerüste, das man ganz außerh alb der Curve aufgebaut hat, um sie dadurch gleichsam sestzulegen, ganz so, wie man in der Wasserbaufunst das Lehrgerüste ausstelt, um einen Brückenbogen darüber zu bilden. Das, was die Natur der Curven bestimmt, die eigentlichen

ı

Elemente berfelben, haben mit biesem Goruste nichts gemein, sie bleiben ganz außer bemselben liegen. Ganz eben dasselbe gilt vffenbar auch von den sogenannten Polarcoordinaten. Bende sind willfürlich aufgegriffen, haben teine Berwandtschaft mit dem, was sie uns darstellen sollen, ermangeln aller in nere n Nothwendigseit, und werden bloß als willtommene Helfer, aus Mangel eines Besseren, sestgehalten. Daß aber ein solcher Umftand einen wesentlich nachtheiligen Einfluß auf unsere ganze

Geometrie baben muffe, ift fur fich flar.

Benn aber diese benden Arten von Coordinaten in Beziehung auf die Curve nur fremd oder blog relativ find, fo ericheis nen fie dafür, in Beziehung auf die frummlinig begrangte Klache ber Ebene als abfolut, und in diefer letten Begiebung follen und muffen fie, ale die einzig mabren und naturgemagen, benbehalten werden. Namlich wenn eine Gerade A mit fich felbit parallel auf einer anderen in einer Chene fortichreitet, mit ober ohne Benbehaltung ihrer Lange, fo wird auf eine abso-Iute oder urfprungliche Beife in Diefer Ebene eine bestimmt begrangte Flache erzeugt, gang eben fo, ale wenn eine Gerabe B fich um einen ihrer Puncte in einer Ebene breht, mit oder ohne Benbehaltung ihrer Lange. Behalt z. B. diese bewegliche Gerade ihre Lange unverandert ben, fo entsteht in A das Parallelogramm und in B bie Rreisflache. Soll aber die bewegliche Gerade ihre Lange nach dem einfachsten Gefete, alfo ftete gleichformig, anbern, fo entsteht in A die Drepedflache und in B die von ber archimedischen Spirale begrangte Flache, und diefe lette ift baber, nach bem Rreife, Die einfachite, burch Rotation einer Geraben barftellbaren Rlache. Alfo, wenn man blog auf Die Ausbreitung der Flache in einer Ebene fieht, wenn man blog nach der Erzeugung ebener glachen fragt, ba find jene benden Coordinaten-Methoden an ihrem Orte, aber nicht mehr bann, wenn man auf die Urt der Begrangung diefer ebenen Flachen, auf die Matur der Diefe Flachen begrangenden frummen Linien fieht. Dann erfcheinen jene Methoden als bloße außerhalb liegende, der Sache felbst fremdartige Gerufte. Aus diefer Urfache find unfere Untersuchungen, die fich auf Quadratur, auf die Dimensionen, die Durchmeffer, Brennpuncte zc. ber Curven beziehen, fo leicht und einfach, mabrend die über die Rectification, über die Rrummungsgrade, Wendepuncte und befonders über die Gintheilung ber Curven in Rlaffen noch fo vielen Schwierigfeiten unterliegen.

Belches ift nun aber dasjenige Verfahren, das für die Eurve felbft, die einen bestimmten Raum begränzt, dasselbe absolut und ursprünglich leistet, was jene Coordinationsmethode nur für die ebene Flache leistet, die von jener Curve begränzt

wird? — Die Antwort auf biese Frage gibt ber zwepte Ab-fchnitt.

Die zwen Grundbegriffe der Geometrie sind Fortschritt und Drehung; jene erzeugt den Begriff der Ansdehnung, diese den des Winkels oder der Lagenrichtung. Die gerade linie ist die einfachste Ausdehnung ohne Lagenverschiedenheit, und der ebene Winkel stellt die einfachste Lagenverschiedenheit vor ohne alle räumliche Ausdehnung. Aendert ein Punct, ben seiner Bewegung, seine Richtung nicht, so entsteht die gerade Linie. Aendert er aber seine Richtung, so entsteht die gebrochene oder die trumme linie, und zwar die gebrochene, wenn der Punct nur an einzelnen Orten (discret), die frumme linie aber, wenn er an allen Orten (continuirlich) seine Lagenrichtung andert. Zene Bewegung gibt die Dren-, Vier- und Vielede, diese aber die Curven, welche wir in der Geometrie betrachten.

Eine Eurve entsteht also, wenn ein fortschreitender Punct in steter Wendung begriffen ift. Diese hat daher an jedem ihrer Puncte eine eigene, bestimmte Richtung, und man bezeichnet diese Richtung durch eine in diesem Punct nach dieser Richtung gezogene Gerade (Tangente). Zieht man an zwey willkurlichen Puncten der Eurve diese Tangenten, so enthält der Winkel, welchen diese benden Tangenten unter fich bilden, immer die Summe der flatigen Wendungen der Eurve, die zwischen diesen zwey

Duncten Statt bat.

Der flatige Kortschritt im Bereine mit der flatigen Richtungeveranderung macht alfo bas Befen ber Enrven aus, und wenn die Curve bestimmt fenn foll, fo muß auch bas Berbaltniß zwischen jenen benden Gigenschaften berfelben bestimmt fenn, oder man muß einen analytischen Ausbruck, eine Gleidung haben, welche die Abhängigkeit des Kortschritts von der Drebung oder umgefehrt feststellt. Bieht man baber in irgend oinem Puncte ber Curve, den man als Aufangsvunct betrachten fann, eine Tangente an diese Curve, und nennt man w ben Bintel, welchen eine an einem anderen Duncte ber Curven an Dieselbe gezogene Tangente mit jener anfanglichen Tangente bildet, so wie s dasjenige Stud der Curve, welches zwischen diesen benden Duncten berfelben enthalten ift, fo brudt a bie Summe ber Fortschreitungen und w die Gumme der Benbungen aus, welche der die Curven beschreibende Punct zwischen jenen benden Puncten berfelben erhalten bat, und eine Gleichung zwischen diesen berden Größen s und w wird diese Euroe felbst und zwar auf eine Urt ansdrücken, die der Curve felbst eigenthumlich, weil aus der Matur der Curven genommen, die nicht blog willfürlich oder aufällig, fondern nothwendig ift, und bie daber, ale bie gesichte Beste Bestimmungemethoderan die Stelle bur alten Cogredinatemveife geseht werden muß.

Durch bas bieber Gefagte ift auch jugleich bie Regel gegeben, in welchen Ballen bet Fortschnitt a fowohl, als auch die Drebung w. positiv ober negativ zu nehmen fen, woben wir ung bier nicht weiter aufhalten, und bloß bementen, daß das neue Coerdingten-Inftem zugleich febr einfache Borfcpriften für ibie fagenaunten befonderen Duncte Der Curven enthalt ; welche Morfchriften gleich fam fchon aus dem blogen Anblicke diefer Gumen von felbst folgen. Bo bat 3.38. für jebe Curve bort ein Benbung by unct Btatt, wo die Drebung w ein Maximum ober ein Minimum ift; eine Drife ... wenn a bie Michtung anbert und negatio, wirb. wahrend w baefelbe: Beichen benbehalt s und endlich ein Och n abel, wan's und w jugleich ihr Zeichen andern, fo bag alfa biefe Puncte, bie fonk ben andern Coordinaten oft viele Schwierig-Beiben machen , bier febr leicht und geleichfam, von felbit fich Darbieten! Beiter ausgeführt : wird. Diefer, Gegenstand, spater 

Noch viel vortheilhafter aber erscheint die:neue Methode ben der Eintheblung der Curven. Bieber hat man die algebrajfchen Curven, nach ihren Gleichungen bes erften, zwenten, britten Grades, ebenfafts in Cumben bes erften, grenten , britten Grades abgetheilt; allein die Curven eines jeden, einzelnen Grades bat man wieder nach gang anderen Principien gu unterfcheiden gefucht, g. B. nach der Angabl ihrer Zweige, ob fie geschloffen ober auf einer ober mehreren Seiten offen find u. dal. Diefe Inconfequent tam blog baber, bag man fich der alten Coordingten bediente, Die diesen Untersuchungen fremd find. Auch ift man bieber schlecht genug damit gefahren. Man bat fich noch immer feine Rechenschaft geben konnen, worin eigentlich das Kriterium für eine wahrhaft natürliche Eintheilung der Curpen liege. Bisber entschied ber Grad ber Gleichung über Die Saupteintheilung der Curven, aber die Unterabtheilungen wurden burch die Korm der Gleichung bedingt. Go gehörten alle Regelschnitte jum zwenten Grab, weil ihre Gleichung des zwenten Grades ift: ob aber diefer Regelschnitt eine Ellipfe, Parabel ober Sprerbel ift, wurde aus ber Form Diefer Gleichung bestimmt. Mehr zur Andentung als zur wirklichen Feststellung eines Princips ber Gintheilung, welches von jenen Barwurfen nicht getroffen wird, bemeeft der Verfasser querft, daß ben der vollstandigen Auffassung einer Curve sowohl der Fortschritt a, ale auch die Drehung w., ohne Ende fortgebend angenommen werden muffen. Go wachft z. B. ben der Ellipse, wenn ber Unfangepunct in bem Scheitel einer ihrer Aren genommen wird,

bie Bango s ihres Bogens nicht blog, bis er wieder benfelben Anfangepunct erreicht, fondern auch noch nben diefen Dunct ins Unendliche fort; und eben fo ift es mit ber Drebung, fo daß fally die Ellipse eigentlich als eine innendlich lange, aber in jeder ibrer Bindungen fich"falbatubiedenbe Spirale angefeben wethen foll. Belde Bestimmungefticht faber gun Gintheilung bet Curven potgeschlagen werden, wied der Lefer'am beften in Cos und wie felbft nachfeben. In dem unmittelber Folgenden werden bann die Gleichungen des erften und des gwenten, Gredes anischen's und wumpfelieblich, meniaftens die erften, difoutiel Dubie bes grenten Grabes fchom mi große Schwierigfeiten bargeboten gur haben icheinen: Bu umftandlich und bennabe für die erften Unfanger fift bafür bas Kapitel bon ber Meffung ber Reummungsfrucke ober von bem Krammungshalbmeffer ausgeführt, welcher lehte namlich nach allem, was vorhergeht, felbst ohne weitere Deductionen gleich da Dividirt durch dur senn muß. avenn dibas Differential der ihm vorgefesten Größen bezeichnet. Mabe dasfelbe gilt auch von bem, was der Berf. bon ber. Bestimmung der Concavitat und Convexitat einer Curve sagt, da alles dief in einem Lehrbuche fur Reulinge, aber nicht in einer Schrift erwartet wird, bie bestimmt fenn foll, bie Grangen der Wiffenschaft ju erweitern, obicon es da, wo es Noth thut, Allerdings munichenewerth erscheint, Die exften Begriffe, auf benen alles Rolgende berubt, auf bas Genauefte, was aber nicht immer maleich das Umftandlich ste ift, aus einander gefeht zu feben. Go bat ber Berf. fcon G. 96 ben Rreis bereits fo umftanblich abgehandelt, bas man vicht abfleht, warum er G. 160 u.f. wieder zu ihm zurücktehrt. Nachdem einmal die Idee, nuf welche bier alles ankömmt, aufgestellt und festbegrindet ift, bat man vorzüglich auf die Unwen-Dungen berfelben zu feben ; und burch biefe Unwendungen bie Allgemeinheit und Fruchtbarfeit Diefer Ibre gu zeigen, um ihr den gewünschten fruben Gingang ben ben Lefern zu gewinnen. woraus dann die weitere Ausbildung berfelben von felbst erfolgen wird, wenn einmal vorzügliche Talente fich um ihre Bearbeitung angenommen haben. 3m boberen Grade intereffant find die Unterfuchungen einiger freciellen Curven, Die ber Berf. S. 283, 187, 194 u.f. mit Rlarbeit und Pracision vortragt. Ben ber O. 187 angeführten batte erwähnt werden fonnen, bag fie bie erfte Evolvente des Rreifes ift, fo wie es wunschenswerth gemefen ware, nicht nur die Bergleichung ber neuen Coordinaten mit den orthogonalen, fondern auch mit den polaren Coordinaten angeführt, und wie jene durch Bensviele erlautert zu feben. Da jeboch bas Gange, nach bes Berf.'s Menfierung, nur eine erfe

Darstellung seiner Ibeen und eine Anregung für die Lefer zur Fortsetung dieser interessanten Untersuchungen senn soll, so nehmen wir sie mit Dant und mit dem Bunsche an, daß der Berf. seiner so schön begonnenen Arbeit auch ferner noch seine Zeit und Araft widmun moge, um auch unter den Ausbildnern der neuen Methode sich um die Wissenschaft, die von ihm noch viel erwartet, bleibendes Verdienst zu erwerben. Littow.

Art. IV. Pistorisch erritische Abhandlung über das wahre Zeitalter der apostolischen Wirksamkeit des h. Rupert in Bapern, und der Gründung seiner bischssischen Kirche zu Salzdurg. Bon Wilder Filz, Conventualen des salzdurg. Benedictiner-Stiftes Michaelbeuern, derzeit öffentl. ord. Professor der allgem, Weltgeschichte und Philologie am L. E. Lyceum zu Salzdurg. Salzdurg 1831, ben Dungle. XII und 164 S. 8,

Gegen die Beantwortung von einigen der gegnerischen Bemeife wird fich schwerlich etwas einwenden laffen; bierher geboren ber erfte Beweis aus dem Bergeichniffe ber baperifchen Bergoge und der funfte aus dem Bergeichniffe der falgburgischen Bischöfe. Beniger gelungen, wiewohl unbeschabet ber Sache, find bie Untworten auf den vierten Beweis aus Urnold von Bobburg. und auf den fiebenten aus dem alten Mefrologium. auf Arnold ift des Berfaffere Behauptung, daß derfelbe den jungeren Theodo vor dem alteren angeführt habe, mohl die unnatürlichfte Kunstelen, die allen auf einander folgenden Gaben Ginn und Bufammenhang entziehen wurde, und diefe Runftelen beruht auf der gang willfürlichen Annahme, daß Arnold porguglich von jenem Theodo babe fprechen wollen, unter welchem der b. Emmeram nach Bayern gefommen. Arnold, welcher sein Werf den Bundern bes zu Regensburg rubenden b. Emmeram gewidmet. befaßt fich mit Emmerams Lebensgeschichte durchaus nicht; aus ibm erfahrt man gar nicht, wie Emmeram nach Bayern gefommen und daselbst gewirft habe; er redet in dem Abschnitte, wo Die betreffenden Stellen vorfommen, von der Errichtung des Bisthums Regensburg durch Bomifaz unter dem Herzoge Odilo, und zählt daben die Berzoge auf, welche vor Odila regiert haben; von dem am erften genannten Dioto wollte er um fo weniger vor-Malich sprechen, weil er von ihm feine Splbe mehr fagt, als daß deffen Gobne nicht zur Regierung gefommen fepen. Es läßt fich, wenn man das Bahre feben will, doch gar nicht laugnen, daß Arnold von Ruperts Zeitalter eben fo wie die Neuerer gedacht babe. Aber Arnold ist daben nichts weniger als ein furchtbarer Gegner der Tradition; er ift ein junger Schriftsteller, und

überhaupt von fehr geringem Anfehen; und man fann wabedenk lich annehmen, daß der Streit über Ruperts Zeitalter schon kanae au Sunften der Tradition entschieden fenn wurde, wenn bie Gear ner feinen andern Gemabremann batten als ben Urnolb. - In Bezug auf bas Refrologium muffen wir auf die Ueberschrift aufmertfam machen, welche dem betreffenden Bergeichniffe ber vetforbenen Berzoge vorausgeht; fie laufet: Ordo ducum cum coningibus et liberis; es find alfo unter den mannlichen namen, die da vorkommen, nicht durchaus regierende Bergoge zu versteben, und fo lagt es fich auch nicht behaupten, bag der zwischen Theodo und Odilo vorfommende Thaffilo der alte regierende Gerzog dieses Mamens fenn muffe. Es ift jedoch wieder das Mefrologium ber Tradition even so wenig gefährlich als Arnold, weil es bloße Namen enthalt, die erst gedeutet werden muffen, und gar nicht ficher gebeutet werden fonnen, wenn nicht im voraus das Alter der Galgburger Rirche in Richtigfeit gebracht ift, fo daß ein unmittelbarer Beweis für die jungere Zeitrechnung aus dem Refrologium nicht geführt werden kann. — Die vier erwähnten Beweife fonnen alfo allerdings als ungenugend betrachtet werben. Sie gehoren aber nicht zu den wesentlichen Stupen der jungeren Beitrechnung; die hohere Bichtigfeit ift ben dem zwenten und beitten Beweife aus dem Kongestum und aus den Schulern Ruperte in den kurzen Rachrichten, und wohl auch ben dem noch übrigen stebenten Beweise aus Aribo, welche wenigstens den Schein tragen, bag fie diefer Zeitrechnung bas machtigfte Bort fprechen, und auf welche es daber vorzüglich ankommt, ob fie grundlich beseitigt worden. Bat dieg der Berf. geleistet?

Der Beweis aus dem Kongestum ift der eigentliche Grundstein, auf dem die neuere Meinung beruht, und der von den Kreunden der Tradition, die ihm nichts von einigem Belange entgegen zu fegen gewußt, noch immer fo viel als unbeantwortet geblieben ift. Der Berfaffer will ihn jest erfchuttert baben durch feinen Angriff auf das Kongestum, welches eine unechte, interpolirte und argen Betruges schuldige Urkunde fenn foll. wollen feben, ob diese ganz unerwarteten Unflagen gegen das fonft'in bober Achtung gestandene Dofument gegrundet fepen. Ben ber Beurtheilung des Kongestums geht ber Berf. von ber Unficht aus, daß dasselbe eine Urfunde des Bischofs Arno vorstelle, welche bestimmt gewesen, dem Konig Rarl überreicht gu werden, um fur die Salzburger Rirche Die Bestätigung aller ihrer Guter zu erhalten. Bober fennt er diese Bestimmung? Bir muffen vermathen, daß er fie aus dem Schluffe bes Kongestume entnommen habe, wo es beißt: Notitiam vero istam ego Arn unacum consensu et licentia domini Raroli-

diligentissime, exquisivi --- et conscribere ad memorian faci. Was läßt fich aber bierous mit Recht entnehmen? Gen es, daß das Kongeftum in diesem Schlusse, wie man dafür halt, feine Ausfertigungsformel babe (was uns aber nicht richtig zu fenn scheine), so konnen wir doch darin nichts anderes finden, abe baf Arno mit Wiffen und Billen bes Konige ben Guterbe-Band feiner Rirche erhoben, und feine Erhebung jum Andenten miederaeschrieben babe; daß die niedergeschriebene Urfunde auch den Awed der Bestätigung durch Ueberreichung an den Konig gehabt habe, finden wir weber bier noch fonft wo in ber gangen Schrift:gefagt ober auch nur angebeutet. Der lettere 3med ift alfo dem Dokumente ohne erfichtlichen Grund blof jugemuthet. Hirmach find aber auch alle Forderungen, welche Br. K. aus dieser willfürlichen Bumuthung an das Rongestum ftellt, gleichfalls nur willfurliche, und alle Defette, welche er in diefer Begiebung dem Dofumente gur Laft legt, find nur ungebubrend anaefchnibete Gebrechen. Fast alles, mas Br. F. an bem Ronge-Anm, zu rügen gefunden (woben auch bie und da eine unrichtige Angabe: mit untergelaufen), beruht auf diefer Rumuthung, und fallt baber wieder meg. Go bleiben nur amen angebliche Gebrechen gurud, welche hiervon unabhangig find, und alfo noch in Rrage fommen fonnen: der Biderspruch zwischen der Ueberschrift und bem Schluffe in Bejug auf die Zeit ber Ausfertigung und ber Betrug in Ansehung der Beugenschaft. Bas jenen Biderfpruch betrifft, fo bietet er wohl eine Schwierigteit, aber noch fein bestimmtes Gebrechen; man nehme es an, daß ein wirflicher Widerfpruch obwalte (wir glauben aber, bag fich Ueberfchrift und Schluß ohne allen Widerfpruch vereinigen laffen), fo findet man wieder eine aunehmbare Erklarung ben Kleinmapr (in den Nachrichten, Und. G. 19), welcher dafür halt, daß die Ueberfchrift, die mit dem Texte gar nicht verbunden ift, auch nicht originell, fondern nachgetragen fen. Die große Aehnlichfeit bes Urnonischen Bengenverzeichnisses im Rongestum mit bem fogenannten Birgilfchen Zeugenverzeichniffe in den furgen Dachrichten ift mohl febr auffallend, aber es ift noch gar nicht erfichtlich, daß fich ber Berfaffer des Kongeftunts des Betruges fchul-Dig gemacht habe; denn es konnte ja auch bas umgekehrte Berbaltnif Statt finden; und warum nicht (auf was man fogar querft benten follte) ein brittes Verhaltniß, welches die benderseitigen Berfasser vom Betruge reinigen wurde? Das Virgil'sche Bengenverzeichniß bat noch feinen richtig gestellten Text, und hat überhaupt seine Dunkelheiten, fo daß man gar nicht ficher fenn fann; ob man von ihm eine richtige Unficht nehme. Lieft . man den dunkeln Tert mit Rucklicht auf das Kongestum, fo durfte

es bald zweifelhaft werden, ob man biefes Berzeichniß als ein Banges mit Recht bas Birgil'iche nenne, ob namlich alle bier vorfommenden Beugen wirflich als folche gemeint feven, welche bem Birgil ben feinen Chebungen über die Maximiliansakter Zongenschaft gegeben batten. Bon Birgil wird ausbrudlich nur gefagt, baß er bie betreffenden Borfalle ans ben Aussagen von febr alten und glaubwurdigen Mannern erhoben babe, und bas hierunter auch Schuler von Rupert und beffen Jungern gewesen fenen, die auch, vier an der Babl, namentlich aufgeführt wer-Diefe vier erscheinen nun allerdings als Bengen Birgils; aber fie beirren auch gar nicht, ba feiner von ihnen unter ben Arnonischen Bengen bes Kongestums wieder vorfommt. folgen mit der bunteln Ginteitung: Haes omnia ita narrantes audierunt, jene Namen, die man fast burchans in dem Konaeftum wieder findet. Bon ben bieffalligen Bengen ift es feineswegs flar, bag fie ihre Beugenschaft bem Birgil gegeben; fie tonnten wohl auch die Zeugen einer fpateren Erhebung über benfelben Gegenkand gemefen fenn, da bie Salsburger Rivche, wie nicht blog aus bem Kongestum, fonbern auch aus ben furgen Machrichten felbft bervorgeht, noch gur Beit bes Urno nicht ju dem Befige ber ihr vorenthaltenen Maximilianeguter gelangt war; und ale Bengen einer späteren Erhebung konnen fie nicht mehr befremben, wenn sie auch im Kongestum als Zeugen des Urno gefunden werden. Bon Allem, was der Verf. gegen bas Kongeftum vorgebracht, konnen wir bas Einzige, was nicht eine mal eine Beschuldigung ift, daß die vorhandene alte Sandschrift nicht das Original, fondern icon eine Abschrift fen, für gultig annehmen; foust aber tonnen wir ber gangen Behauptung, das Kongestum sen eine unechte, interpolitte und argen Betruges schuldige Urfunde gar feinen Gehalt zuerfennen \*). - Bie ftebt

<sup>\*)</sup> Man pflegt das Kongestum für eine von dem Bischofe Urw im Jahre 788 ausgestellte Urkunde zu betrachten, womit man, wie wir glauben, nicht Recht thut. Man ersaube, daß wir unsere Ansich sierüber mittheilen. Das Kongestum ist überschrieden: Anno 798 congestum, and beginnt: De hoc quod ad episeopatum beati Petri primi pastoris ecclosis sancterunque apostolorum principis, quod constructum est infra oppidum Salzburch, — ubi et dominus Hrodbertus Episcopus atque consessor una cum sociis corpore requiescit, et inibi traditum suit, et ubi preest venerabilis vir per divinam misericordiam et mercede domini nostri Caroli excellentissimi regis Ara Episcopus. Primum quidem tradidit Theodo Dux etc. Es werden nun zuerst die Schakungen der herzoge an das Salzburger Bisthum ausgesührt, hierauf die von anderen Personen gemachten Schessungen, dann die zum Bisthume gehörenden

es aber und die Gielle in den kurzen Bachrichtens vielleim genagen intentioner Hundertus dux films et successer Theodoborth dunis? hat es der Verfrechtmößig gezeigt, daß sie einen zwensten Theodoborth ten Theodobort untersteile, und daß sie hiermiti dem Kongestum witverspeeche, welches nine eineh Theodobert aufstellt, und hierd dunsch den Hugbert irrig gum Enfel des von: Rupert getauften Theodo mande? Wir zweifeln, ob sich Jemand der nicht völlig befangen, mit folches Eregese, wie wir sie hier gefunden, der freunden könne; man urtheile sieber, ob und nicht der Verfc, statt vieser aufrechten und natürlichen Gestärung dieser Stelle eine kahle und gezwungene gegeben habe. Sen es aber auch daß die Stelle den ihr aufgezwungenen Sinn erleibe, was wird damis

Rirchen:wit ihrem Befisthume, und die Dotation bes Monnen. klosters zu Salzburg, und zulest wied erzehlt, wie die Marimie lianszelle gegründet, und wie ein Theil der zur Zelle gehörenden Guter durch die Lebenverleihung des herzogs Odlo dem Biss thume entzogen worden ift, worauf dann folgt : Notitium vora istami ego Arn una cum consensu et licentia domini Haroli pilasimi regia, codem anno, quo ipse baicariam regionem ad opus suum recepit (788) a viris valde senibus et veracibus diligentissime exquisivi, a monachis et laicis, et con-scribere ad memoriam feci. Ista sunt nomina inonschorum etc. Der Eingang bes Kongestums, wie wir ibn gestehen, hat gang und gar die Form nicht, welche eine von Atno ausgestellte Urkunde haben mußte; es ist nicht Arno, welcher redet, es wird vielmehr von ihm in britter Perfon gefprochen. Much in dem gefammten Berfolge redet Arno nicht, und nut am Ende tommt er redend por, mo es heißt : Notitiam vero istam ego Arn etel Mir glanben nun, die Rotig, von welder bier Erie fagt, bak er fie erhoben und anfgefest habe, beziehe fich nicht auf das gefammte Rangeftum, fondern nur auf die unmittelbar varausgebende Griablung von ben Berhaltniffen der Morimiliansjelle; der Berfaffer des Rongestums wollte mit diefer folieglichen Ergablung ber merten, bas bas Salgburger Bisthum nebft ben aufgeführten Befitungen auch Unfpruche auf einige ihr enteffene Bater habe, . welche Unfprude aus ben Berhaltniffen der Maximilianszelle, wie fie nom Bifcofe Arno im Jahre 788 erhoben morben, bervore, geben. Das Kongestum ift hiernach, wie wir dafürhalten, teine von Arno ausgestellte Urkunde, sondern gleich ben kurjen Racherichten eine ben ber Calzburger Kirche ohne urkundliche Fertigung gemachte Aufzeichnung von ihrem Befichtume; diefe Aufgelchnung ift , wie die Reberfchrift fagt , im Jahre 798 gemacht mordans ein Widerfpruch gwifden ber fleberfdrift und dem Schluffe ift gar nicht porbanden. - In den turgen Radrichten, mo die Gache ber Marimilianszelle wie in bem Kongestum, nur mit großerer Zusführlichkeit, ergablt wird, glauben wir diefelbe Erhebung des Arno vom 3. 788 wieder gu finden, bie fich ben gleichem Bwede mit ber Uebereinstimmung ber Beugen Lund gibte ...... ": money and Arrest and Errors and the state of the state of the

gesponnent Die Stelle wird auch in diesem bestern Falle hochstend nur eine zwordeutige, denn sie leidet auch und weit natürlicher den namlichen Sinn von einem und demselben Theodebert, wiesisn das Kongestum in ihrer. Stelle: auceassor filius eines (Theodeborti, filit Theodonis) Huchertus dux unganz bestimmts ausfpricht; und was soll da berechtigen, das man die bedem Stellen im Widesspruche stehend behaupte, oder gar, wie der Verf. will, die ganz unzweydentige Stelle des Kongestums durch die zweydeutige der kurzen Nachrichten verbessere? Wir sehen also nicht; das der Verf. glücklicher als die frühenen Verteidiger der Tradition dem Beweise aus dem Kongestum eine gründliche Beant-

wortung entgegengestellt habe.

Ben ber Beantwortung des Beweifes aus den Schülern Ruperte in den fürgen Rachrichten tonnen wir der Kritif, mit welder der Berf. das alle falzburgifche Dofument berabzuwurdigen sucht, noch weniger einen Geschmack abgewinnen, als der über Das Kongestum. Bas follen wohl die zwen unverständlichen Stellen im Kap. 5., die man sich auch jum Theil selben verbestern und verständlich machen könnte, dem Dokumente schaden? sie beweisen bochftens, daß einige Borter in der vorhandenen alten Sandschrift fehlerhaft geschrieben segen, wenn nicht vielleicht die gange Unverftandlichfeit auf Rechnung ber Berausgeber fommt, welche die Abkürzungen der Handschrift nicht richtig zu lefen gewuft haben. Das Otilo dux habuit sororem Pipini regis etc. ift feineswegs der Litel vom Rap. 6, fondern der Schluf vom Ray. 5., gerade fo, wie das früher vorfommende Hucusque bona 8. Erentrudis virg., mas in den Ausgaben titelartig über dem Rap. 4 fleht, nicht ber Titel biefes Kapitels, fondern ganz augenfcheintlich ber Golug bes nachft vorhergebenden ift. Der Litel vom Kap. 7: De lite Virgiki Ep. et cuiusdam Ursi presb. ote., fteht gang richtig an feinem Plage, und gebort nicht ichon vor Rap. 6, da in dem letteren nur der Streit zwischen Birgil und Doile, und überhaupt nur die Borfalle erzählt werden, welche beitr Streite gwischen Birgil und Urfas vorausgegungen waren, in dem ersteren bingegen gerade das, was der Titel fagt, ausgeführt wird, nämlich die Uneinigkeit der benden Manner, von welchen der eine die Entschädigung des herzogs nicht annebmen, der andere die Maximiliansguter nicht berausgeben wollte. Das 7. Kapitel hat allerdinge in bem bier vortommenden Beugenverzeichnisse keinen gang richtigen Tert, aber man hat boch feinen Grund, etwas anderes ju glauben, als daß wieder einige Borter in der alten Handschrift sehlerhaft geschrieben oder von den Herausgebern unrichtig gelesen morden sepen. Wir feben also nicht, wie der Berf. mit Recht behaupten fonne, Die furgen

ï

Machrichten feven von einen fpateren Rompflator in ihren mittleter Raviteln unecht gemacht worden, und noch weniger will es und einleuchten, wie fie fcon urfprunglich von mehreren theils faffigen, theils unfaligen Dannern verfaßt worden fenn mußten. Burbiger ift Die Behauptung durchgeführt, daß in Folge ber Berhaltniffe ber Marimiliansguter, wie biefe in den furgen nachrichten felbft erzählt werben , mabre Cchuler Ruverte nicht mebr batten am Beben fenn tonnen, wiewohl auch bier nianche Einwendungen gemacht werden fonnen. Der Berf. will, daß von der Zeit an, wo Rupert einen Theil der Maximiliansguter bergabte, bis Birgil bren lunge Mannebalter verfloffen fenn mußten. Er rechnet ba nach den drenmuligen multo tompore ober multis tomporibus, die dem Muggenuffe des Bernharius und Onkiffimus, bem Muggenuffe ihrer Meffen und bem Berftorungeaufande ber Marimilianszelle zugefchrieben werden. Bir haben aber negen biefe Rechnung Manches zu erinnern. Die Berftorung Der Maximilianszelle fallt nicht erft nach bent abgelaufenen zwenten Rungenuffe, fit vreignete fich fcon mittlerweilen; benn es heißt: interea vero contigit ut a vicinis sclavis etc. Daß Diefer Buftand ein nebenheriger gewesen, bestätigt sich aus bem Rongeftum, wo man bie Folge ber Nugnieger febr bestimmt angegeben findet; bier wird gefagt, jene Guter fenen guerft von Rupert ben mehrgedachten Mannetn usque ad obitum eorum, Dann ihren Meffen gleichfalls usque ad obitum eorum, hierauf dem Urfus vom Berzoge Odilo verliehen worden. hiermit redugiren fich fcon die verfloffenen Mannebalter von bren auf zwen. Rerner fann das multo tempore und multis temporibus, ein unbeholfener Ausbruck ber bamaligen bajoarischen gatinitat, in Bezug auf ben Ruggenuß einzelner Manner boch nichts anderes bedeuten, als überhaupt viele Jahre, worunter man fich auch nicht nothwendig die vollen deepfig Jahre, die man fur das Menfchenalter anzunehmen pflegt, wird benten muffen; und fo barfte auch die Lange der übrig gebliebenen zwen Mannebalter noch redugirbar fenn. Bir muffen weiter bemerten, bag man gang unrichtig annimmt, es fenen vier Ochuler Ruperts in bem Birgil'fchen Zengenverzeichniffe aufgeführt; Die vier Danner, Die man für Ruperts Schuler halten will, werden unter der aligemeinen Formel: discipuli S. Rudperti vel Juniorum eias, aufgeführt, und diefe Formel zeigt, daß nicht alle vier die discipuli 8. Rudperti gemefen, fondern einige von ihnen ju den discipulit Juniorum S. Ruperti gezahlt werben muffen; es ift ber einzige Dignolus, welcher bestimmt als discipulus 6. Rudperti ausgezeichnet wird. Hierburch reduzirt fich die Frage felbft, um Die es fich handeit, und zwar babin, ob ben erzählten Umftanden zu Folge zur Zeit Birgils noch einer von Ampents Schfletn habe leben können? und diese Frage wird sich doch nicht leicht verneinend beantwonten lassen. Man nehme das Aeusersse am, daß die ersten Mugnießer gerade am Ende der Rupertschen Periode jene Guter angetreten haben, so hat man nach Anpert einen Zeitraum von zway Mugnießungen, deren jede überhaupt viele Jahre gedauert; man gebe nun diesem Zeitraume vierzig und noch mehrere Jahre, so ist er doch gewiß kein so langer, daß schon keiner mehr von Ruperts Schülern hatte, übrig senn können. Der Nerf. hat also den gegnerischen Beweis nach unserem Dassürhalten weder durch die Kritis der kurzen Nachrichten, noch durch die Verhältnisse der Maximiliansguter gründlich beantswortet.

Der Meichelbecksche Beweis aus Aribe ift fein Gemeinant ber Traditionsgegner; man bat ihn wieder fallen laffen, und obne Ameifel aus der Urfache, weil des Aribo Ansfage, wenn fie gegen die Tradition beweifen follte, and bas gange altere banerifche Christenthum in Unfpruch nehmen wurde. Der Berf. mag mobl beswegen biefen Beweis auch weniger ernftlich bebanbelt baben. Bas er bemfelben entgegen geftellt, ift gewiß nicht von der Art, daß man von deffen Ungultigfeit überzeugt werden fonnte. Er will, daß es Aribo mit feinem nuper nicht fo genau genommen habe. Wie foll sich aber dieß aus der abnlichen Kormel, mit welcher Deginfred bas baperifche Christenthum gur Beit Emmerame als neu bezeichnet, erweisen, fo lange nicht gezeigt wird, daß es Deginfred felber mit feiner formel abnlich ungenan genommen? Die Vita S. Trudporti, eine Schrift obne alles Anseben, tann mit ihrer Formel in Bezug auf bas frantifche Christenthum gar nicht in Unschlag gebracht werben, ba fich ibr Berfertiger in der bezüglichen Stelle der alten Berhaltniffe fo unfundig zeigt, daß man ibm über bas Alter bes frantischen Christenthums feine ober nur eine dunfle und verworrene Renntnig gutrauen barf. Und mas foll bas Stillschweigen bes Aribo von Rupert beweisen, wenn nicht eine gultige Urfache vorgewiefen wird, daß Aribo auf Rupert hatte Bedacht nehmen muffen? Der Verf. batte gewissermaßen beffer gethan, wenn er fich auf Aribo felbft, wie fich biefer auch fur Emmerame Beit über bas baverifche Chriftenthum außert, berufen, und daben auf Emmerams Zeitalter, wie es angenommen ju werden pflegt, bingewiesen batte; Aribo bat auch eine Vita S. Hemmerami (welche Meginfred nur ausgeschrieben) verfaßt, und fo, wie ihm bie Bapern in der Vita S. Corbiniani: gens nuper ad Christianitatem conversa beißen, so beißen sie ihm bort (Cap. 7 in Act. S. S. 22. Sept) habitatores neophyti; und da Emmeram der

memobulichen Beitrechnung zu Folge fcom Gebrig Labre vor Korbinian in Bayern gewesen, so'mußte man unter biefer Worausfebung auch zugeben, daß Aribo: sein unper allerdings in einem ungewohnlich meiten Ginne gebraucht babe. Dieg ware aber both nur ein Argumentum ad hominem. Wie die benden Lebendbeschreibungen vorliegen, sollte: man glauben, Aribo habe sich Die benden Lebrer gang und gar nicht als weit, von einander entfernt, fondenn vielmehr als einander nabe ftebend gebacht; will man ben Aribo biefe von ben gewöhnlichen: Annahmen abweichende Unficht nicht gelten laffen, fo nauf man die gewöhnliche Zeite. rechmeng Emmerams schon für gantugusgemacht balten, und bieg burfte boch nicht ber Rall fenn, denn diefe Zeitrechnung (wir werden noch spater darauf zu sprechen kommen) berubt wahrlich auf febr loderen Grunden. Der Beweis aus Aribo fcheint und ben der Mupert'schen Frage überhaupt weit wichtiger zu senn, als buß wie und mit der furgen Abfertigung unfered Berfaffere gang aufrieden geben fonnten. Die Stelle: gens nuper ad christiamitstem conversa, ift nicht die einzige, womit Aribo das bavevifche Chriftenthum jur Beit Rorbinians als jung bezeichnet; eine zwente Stelle in derfelben Vita S. Corb. cap. 10 fagt von der namiichen Zeit: carique ibi habebantur sacerdotes, sicut novitiorum mos cesse compellit. Diefe Stellen find boch bochft befremdend der gewöhnlichen Meinung gegenüber, daß Bapern fcon bundert Jahre vor Korbinian ein driftliches Land gewesen fen. Es ist boch schwer au glauben, daß Aribo ben folchen Aeu-Berungen Diefelbe Meinung getheilt haben fonne. Es ift aber auch schwer zu glauben, daß Aribo von der Sache nicht gut untereichtet gewesen fenn follte. Aribo war Bischof ju Frenfingen vom Jahre 764 bis 784, und war schon früher daselbst in Amt und Burde gestanden. Korbinian war der erfte Grunder der Frenfinger Rirche, nach Aribo's Beitcharafteren nur wenige Degennien fruber, in dem dritten ober bochftens zwepten des achten Sabrbunderts, beffen Richtigkeit man bem Uribo vor anderen Dingen wohl zutrauen barf; und foll es ben diefen Werbaltniffen bem alten banerischen Bischofe an der ficheren Kenntnif gemangelt baben, ob das baperifche Christentbum jur Beit Rorbiniaus noch jung ober alt gewesen sent Gewiß, Aribo erregt Zweifel, und wir haben von bem Berfaffer feine Bernhigung erhalten. 200 Bie fiebt, es aber mit ben Bieberfpruchen, welche in bem Onfteme ber Gegner ben Gelegenheit ber Beantwortung bes britten , vierten und funften Beweifes, gerügt werben? Der Bidetfprucht in Beziehung auf die Berhaltniffe der Maximiliansguten ist wohl nicht fo schrepend, als es der Berf. will, weil sich die dren langen Mangebalter, ans welchen berfelbe abgeloiget wirb,

auf einen tiltzeren Zeitraum zubudfegen laffen; man wird aber boch zugeben muffen, daß die 27 Jahre, welche nach bem gegnes eifchen Opfteme für jene Berhaltniffe entfallen, außerft bedenklich erfcheinen. Bas folgt aber hieraus? Es folgt junachft, bag die Gegner Unrecht haben, wenn fie den Tod des herzogs Theodo, Den Regierungsantritt bes Gerzogs Theodebert und die Errichtung ber Maximilianegelle auf bas Jahr 717 aufegen; sb biefes Unrecht auch weiter für ein Kennzeichen der Unrichtigkeit von Huperte jungerem Beitalter überhaupt ju gelten babe, bangt natürlich von einer weiteren und noch unerörteten Frage ab, ob Die Gegner jenen Anfat nothwendig haben machen muffen. ---Rorbinians Anfunft in Banern unter bem Bergage Theodd, wenn fle auf das Jahr 722 gefeht wird, ftebt offenbar mit bem geanerifchen Gufteme im Biberfpruche, indem hier Rupert im 3.718 und Theodo ichon vor Rupert im 3.717 ftirbt. Billig hatte aber ber Berf. bemerten follen, wie Sansig für Rorbinians Untunft . das Jahr 722 beanstandete; und wenn auch Sansiz hierben nicht aubreichen follte, fo tann dem dieffälligen Biderfpruche doch wieder feine andere Folge gegeben werden, ale eben jene, die wir ben dem ersteren Widerspruche gefunden haben. - Die feche Borfteber der Galgburger Kirche zwischen Rupert und Birgil, welche fich im gegnerischen Systeme auf 27 Jahre gufammenbrangen, mogen wohl einiges Bedenken gegen dasfelbe, oder wieder zunächst gegen bas darin angenommene Lodesiahr vom b. Ruvert erregen; doch mochten wir bieraus feinen bestimmten Biberspruch ableiten, ba fich fogar Benspiele abulicher Borfalle würden aufbringen laffen.

Nach den vorstehenden Bemerkungen hat und alfo der Berfasser ben der Beantwortung der Beweise für Auperts jungered Zeitalter eben so wenig ganz Genüge geleistet, als ben der ersten Abtheilung der Abhandlung. Bir können daher dem geschöpften Artheile nicht benpflichten, nach welchem es schon überzeugend bargethan seyn solle, daß die neu erfundene Aeca des h. Rupert nicht die wahre sey und seyn könne.

III. Wir folgen nun wieder dem Berf., wolcher jest den Beweis führt, daß es der falzburglichen Tera zusomme, die wahre und echte zu senn. Der Beweis lantet im Wesentlichen wie folgt: Rupert, sagt Herr Filz, ist unter jenem franklichen König Childebert von Worms, wo er Bischof gewesen, nach Bayern gesommen, unter welchem derjenige: Herzog Theodo in diesem Lande regierte, der noch der Abgötteren ergeben war, und mit seinem Hosstaate von Rupert zum Christenthame verehrt und getauft worden ist; die Vitu primigemin leistet für die Siecherheis und Wahrhois dieses Grundsages bie Burglichaft. Chil-

bebert bei Erfte war ton bem Inhre 511 bis 558, Maria; über Dekftrien , und hatte baber weber überndie Bagern moch füber Borms zu befehlen; es ift fernet gewiß, daß der hi Raiveit am 97. Dare welcher mit dem Ofterfonntage gusammengetroffen feine Laufbabu goenbet bat, und ba mußte bieß, wollte man ben Beiligeit in Die Beit Des gemennten Childebert werfegen , eine weber im Sabre 58B wer 544 gefcheben fepn, well nur imibiefen benden Nahren im Caufe bedi fechaten: Zahrhundenta; den Offerfomitagi unf bem 27. Darg gefallen ift , und in biefen Rallen wurde man vom MoberMuperte bis auf Bifchof Birgil einen Beitraum von zwenbundert Jahren erhalten, und wurde ihn mit ber Amtofibrung von nicht mehr ale feche Dachfolgern ausfüllen muffen, was genen bie natürliche und gewöhnliche Lebensbauer ber Menfichen .. und bather gent , und laublich wate; und fieraus erhellt, baff es Childebert ber Erfte nicht gewesen fenn fann, une ter welchem Rupert gelebt bat. Aber eben fo wenig fonnte Ritz pert unter Childebert bem Dritten gelebt haben; denn der Diafem Ronig gleichweitige Theodwibat fein Abgotterer, mehr fenn fonnen, weil Banern schon viel früher eine driftliche Landesverfassung auf babt, und der unmittelbare Borfabrer biefes Theodo ein frommer christlicher Regent gewefen ift; es wurde auch, wenn man ben b. Ruvert bierber begieben wollte, beffen Lob auf das Jahr 718 angenommen werben muffen, was nun für bie feche Rachfolger Dis Dirail so wie im obigen Kalle einen viel zu langen, hier einen viel zu furgen Zeitraum gabe. Da es alfo weber der erfte noch ber britte Chilbebert fenn fonnen, unter welchen der h. Ruvert gelebt bat, fo muß es Childebert ben Bwente fenn. Bergoge, welche den Mamen Theodo geführt, pflegt man in der alten bagerifden Geschichte nach ben mangelhaften Quellen zwen zu goblen, den Ersten, deffen Regierung ungefahr von 640 bis 680 ander nommen wird, und den Amenten, welcher dem vorigen unmittel; bar gefolgt; der erftere war aber keinem der franklichen Childe berte gleichzeitig, und der leptere, wiewohl Zeitgenoffe Childe bert des Dritten , mar fein Abgatterer ; Rupert mußte alfo unter einem anderen Theodo nach Bavern gefommen fenn, unter einem Theodo, welcher noch Beibe gewefen, und unter Childebert bene Zwenten regiert hat. Bu biefer Beit fommt icher in der baverffchen Gefchichte ber Bergog Garibald I. vor; diefer Bergog fann alfo micht aber bas gange Band, fondern nur aber einen Theil, und zwar ben fublichen, geherricht baben, wahrend neben ihm in dem nordlichen Bayern Theodo, der Taufling Ruperts, regierte, ein Werhaltniß, welches nicht befremben fann, ba bie banerifche Gefchichte ein anderes Benfpiel Diefer Art tennt, namlich in Theodo II. .. welcher bas Bergogthum mit feinen dren Gob-

men getheilt bat, und ba Theilufgen ber Wolitis ber aufrafischen Abnige angemeffen fesn mußtent; fo beweifet Gert Rill die Reitgenoffenfchaft Rupente mit Childebert ibem Zwenten und einem damals regierenden Theado, ober Die Nichtigkeit der falzburgischen Mera bes h. Muperti Bur Befraftigung feiner Beweisführung wiederholt er noch aus ber frühesen Behandlung Die Berierungen: in welche die Gegnerigerathen) und die Baerfpriiche und Cousie riafeiten. in welche fie fich burch ibre Renerung verwirfeln; er bringt barauf, bag man bas: Rongeftum' und: bie fureen: Mache richten ale bie Urguellen bes gegnerischen Jetthund in Begng muf Ruperte Zeitalter ben Geiten lege, und fich einzig an die Vita primigepla balte, welche inothwendig den bistupert med feinen Beitgenoffen Thooda im die Beit des Comigs Childebert II. gurdofführe; und fügt bann ben, ber wuhre Prüfftein feines Beweises son das folgende (Wil) hauptflitt der Abhandlung i weis des die Geschiches des h. Rupert nach den Grundlinien der Vita primigenia enthalt.

Manisleht, das der Werf. zu seinem Beweisigne die Bahwiselt der salzburgischen Aera wie Besilute: feiner früheren Anterswehungen; die wir auch schon benutheilt haben, verwendetei Burden und diese Besultate so tlan geworden senn, das wir tobnen Bweisel mehnitragen darsten, so würden wir auch dem Beweise nichts entgegen zu stellen haben, und die Bahuheit der salzburgischen Aera schon für erwiesen anertennen. Ersteres ift aber nicht der Fall geworden; der Beweis hat also nach eine schwache Beiter, und so wird es van nothwendig, das sich derfelbe noch an dem Prüssteine erpedde, welchen der Verf, jeht mit der Geschichte Ruverts bietet.

IV. In dem secheten und letten Kapitel der Abhandlung foll gezeigt werden, daß die gesammte Geschichte Ruperts, im salzburgischen Sinne dargestellt, keiner Beirrung unterliege, und die Widersprüche und Schwierigseiten vermeide, welche sich offenbaren, wenn die jungere Beitrechnung in Anwendung gebracht wird. Herr Filz geht hier nach der Vita primigenia vor, die er als Grundlage der Geschichte Ruperts abschnittsweise bezingt, erläutert, vervollstündigt und mit Bemerkungen für seinen Zweck begleitet. Wir wollen hierans das Wesentliche ansheben.

Die Vita primigenia beginnt: Tempore Hildeberti Regis Francorum anno scilicet regni illius H. konarabikis confesser Christi Boudbertus in VVormatia civitate episcopus habehatur; sie erwähnt Ruperts Abkunft vom königlich franklichen Geschlechte, rühmt seine vortresslichen Eigenschaften, welche ihm einen großen Zulauf von Menschen und einen weit verbreiteten Ruf verschafften, und läßt biesen Auf ad notitiam aniuadam

duels Bawarlag sontenfen nomitte Theoto gelangeng Chrebb bittet bunch Abgeorbnete ben Mann Gottes bringent, bag er bie Droving befachen und mit bes beiligen Lebes erleuchten wolle: Runert willigtidarvin, fchicht querf Gefandte und folgt perfontich nach, am die Soerbe Chrifti ju gewinnen. - Berr Rily verfret Bier unter dem Romg Childebert, wie qu'erwarten ; ben Amenten biefes Mamens, und baber unter bemitzwenten Dieglewunghinger dasi Sage 576: -- 'In Bezug auf den Umitund, bas Benvert Biffbofiger Morme gendefeniff werg telcht fer bie Dergeich niffe ber ulten Bernfer Bischbsell Ganfig habi beteit zwei bengebracht; bas eine und undenmiter Quelle lautet fo: Victor. Amendes, Cassins, ignorus, iltidem ignotus, Si Crodeldus, igapece pul. Bubersas juigilotus, Ton Amandis 7 Vas andere. von vinein regulirien Chorhepen aus Airfchearten bet Mortis hevrkbrend , welcher fochs alto Burgoldmiffe eingesehen, lautet: Victor, Bockstons, Amandus, Reportus, Bornharius, welder lehtere auf Beit Rarle bes Großen lehte ; Witter gehorf in die Reiten der Rönier; um das Jahr 344. Gehannab ber Gle fchichtschreiber bes Bisthums Borms, bielt fich an Das erflete Werzeichnis. so weit es bestimmes Namen enthält; und fette ben letter Amand um bas Jahr 633 an, ba ihn eine Urfunde des Könige Dagobert von biefem Jahre vewähnt. herr Flig finder nun in biefen Werzeichniffen ben h. Rupert nicht blog als Bifchof von Berme beftatigt, fondern findet ihn auch fchan wee dem Jahre 633, sprechend gegen bus dronologische System bes Mabillon und Sanfig. - Die Formel: in Wormsta civitate epiecopus habehatur, verftebe er dabin, bag Rupert im gweyten Jahre Childeberts Bifthof ju Worms geworben fem, umb tu delt hiernach den Sanfig, der in bemfelben Jahre (Sanfig meint das Jahr 696, als das zwente Childeberts IH.) benif. Ruvert nach Bayern kommen läßt, da boch einige Zeit habe verstreichen muffen, worunter Rupert feine vortrefflichen Gigenfchaften ents falten und feinen verbreiteten Ruf erlangen konnte, - In der Formel, daß der Ruf vom h. Rupert gur Kenntnif ciuusdam duois Bawarine regionis gefommen, findet er bas Abzeichen, daß Theobo feineswege Bergog von gang Bagern, fondern nur von einer bagerischen Proving gewesen. - Dem Umstande, daß Aupert auf dringendes Bitten des Herzogs Theodo nach Bayern gefommen, glaubt er aus ben fpateren Lebensbeschreibungen einen andern wesenklichen Umstand benfilgen zu mussen, diesen namlich, daß Rupert gewaltsam von Worms vertrieben worden. Die Legende läßt den heiligen Bisthof von Ungläubigen, welche beffen heiligfeit nicht vertragen wollten, peinigen und aus der Stadt hinauswerfen; die Vita Rosweydiana nennt nebst ben Unglaubigen:nuch die Repen; die wierte Vita: Ichneibt Aupenes Wettenbung einem beidnischen Gerzoge Bertharius un, welchen: fich gegen die Franken gufgelehnt, und von Aupert: getadelt wonden, welche Angabe jedoch Grn. F. nicht glaubwürdig: sil. Ruperts Vertreibung überhaupt halt Gerr Filz, für wesentlich in dessen Sestreibung überhaupt halt gerr Filz, für wesentlich in dessen Seschichte, weil es sich sonst nicht exfloren ließe, wie Rupert, an dem die Wormser nach der Vita pr. mit Liebe, und Bewunderung zehangen, hurch mehr als vierzig Jahre in Bayern habe verbleiben können, ohne wieder zu seinem bischischen Sigezun Rorms zurückzufehren. Er bemerkt hierzu, das die im Aupert verübten Gewälle thaten bester in die Zeit Childeberts II. passen, wo dessen Winter Vrunehild, die blutbesserts stänkische Bedeu, gewaltet, sals im die Zeit Childeberts III., wo unter dem Majordemus Nittin von Hersall zin solcher Frevel picht, hatte gewagt werden können und dürsen

Rupert, wie die Vila; prim, fortfahrty von bem Bergont Theodo mit Freuden zu Megensburg aufgenommen, unterrichtete und taufte den Derzog und viele andere baverifche Abeliche und Unabeliche, und ber Bergog ertheilte ibm die Erlanbnig, fich und ben Seinigen einem fchiffichen Aufenthaltwort zu erwablet Rirchen in Der Proving gu errichten und firchliche Wohnnebaube berguftellen, - Berr Gul fest Ruperts Anfunft in Bavern unt bas Jahr 580 an, und batirt pon diefen Beit mit Runerts Avofolage die Ginführung bes Chriftenthums in Bapern. merfe, daß biermit das alte baverifche Gefegbuch im Ginflange fiehe; biefes. Gefehbuch, namlich, von welchem ber Prologus fagt, daß es vom Konig Theoderich (I.) herruhre, et quidquid Theodorious Rex propter vetustissimam paganorum consuetudinem emendare non potuit, post haer Childebertus (Il.) Rex inchosvit corrigers, sed Chlotarius (II.) Rex perfecit; haec omnia Dagebertus (I. 628 - 638) Rex - - renovavit, erfennt nur mehr die driftliche Religion an, und enthalt unter feinem ersten Titel : de ecclosiasticis rebas etc. , viele Bestimmungen über Kerchen, Bischöfe, Priefter, Diakonen, Monche und Monnen.

Rupert unternahm nach erhaltener Erlaubnis eine Reise auf der Donau bis an die Gränzen des unteren Pannoniens, den Samen des Glaubens ausskeeuend, und kam auf der Rückreise nach Lorch, wo er viele und verschiedenartige Kranke durch Gebet und die Kraft Gottes heilte. So wieder die Vita primigenia. — Hr. F. bemerkt, daß diese Reise in die Zeit Childebert des Dritten nicht passe; es sind nämlich die Longobarden i. I. 568 aus Pannonien nach Italien abgezogen, worauf die Avaren das Land in Besit genommen, im Jahre 623 bis zur Enns exweitert, und in dieser Ausdehnung bis zum I.794. besessen haben; der

۶.

beil. Emmeram, welcher im 3,649 eine Beife wach Bannonien nuternehmen wollte, fonnte biefelbe nicht vollbringen, weil durch den langen Krieg der Bapern und Avaren die Gegenden um die Enns vollig bermuftet: und ungangbar geworden maren; bas wilbe Avarenvolf ware gang unempfänglich für bie chriftlichen Lebren und unzuganglich fur ben Glaubensprediger gewefen; und fo batte Rupert nicht über die Enns bis in das untere Pannonion gelangen konnen, wenn feine Reife am Ende des fiebenten Jahrbumberte hatte geschehen follen. Beffer paffe bie Reife in Die Beit Childebert bes 3wenten; fie fann gwar, da Rupert um bas Jahr 580 nach Bapern gefommen, nicht vor bem Jahre 581 angesett werden, und da waren wohl die Avaren auch schon die Herren van Pannonien, aber sie waren viele Rabre nach dem 26juge ber Longobarben im unteten Punnonien, in Thragien und Mossen beschäftigt, wodurch es dem b. Auvert möglich geworben, Die Reife bis an bas untere Pannonien mit aller Sicherheit gu pollbringen.

Rupert ging hieranf, wie die Vita prim. weiter erzählt, an den Ballerfee, wo er eine Lirche erbaute, die der herzog mit einigem Besithume in der Umgegend begabte; dann aber wirft er fein Angenmert auf die Gegend, wo das alte, jur Ruine und Bildniß gewordene Juvavium geftanden, rottet die Bildnif aus, erbaut eine fcone Rirche gur Chre bes h. Peter, und ein Rlofter und Wohnungen fur Alerifer, und verfügt mit Ginfegung bes priefterlichen Amtes die tagliche Fener bes Gottesbienftes nach ber gebührenden Ordnung; Bebulfen im evangelischen Lebramte bedurfend, geht er in fein Baterland, und fehrt mit awolf Ochulern wieder gurud, und mit ber gottgeweihten Jungfrau Erins trud, die er gur Borfteberin ber Monnen in castro superiori ju Salzburg bestimmte; er wandelte eifnig im ganzen Cande berum, und nachdem er Kirchen erbaut und niedere und höhere Klerifer bestellt, weihte er sich seinen eigenen Rachfolger. herr Filg, indem er Diese von der Vita prim. ergahlten Dinge aus einander fest, bringt unter den Verrichtungen Ruperts auch die Errichtung der Maximilianszelle im Wongau aus dem Kongeftum und ben furgen Dachrichten jur Gprache. Das Kongeftum und die furgen Nachrichten ftimmen:fowohl über die Beranlaffung gur Errichtung Diefer Belle, als auch barin überein, bag bet Bergog Theodo die Bewilligung jum Bau derfelben gegeben habe, aber fie weichen in fofern von einander ab, als das exftere auch wieden den Bergog Theodo gur Ginweihung der Belle kommen, und diefelbe dotiren laft, wahrend die letteren ben diefen Sandlungen ben Berma Theodobert nennen. Lettere geben aber den Grund on warum Chrobebort und nicht Theodo zulest er-

scheine; sie sagen cap. 2: Interca yero Theodo infirmabatur. commondavitque filio suo Theodeberto Ducatum Bavariae et domini Rudberti Episcopi causam fideliter tuendam et juniorum eius, eique ad christianitatem suam libenter obedire, et omne opus Dei diligenter illi auxiliari, et ut ad insum locum in suam elevando mercedem fideliter, per ommia adiuvaret. Gert Bilg halt fich an die furgen Machrichten, und leitet, aus ber angeführten Stelle zweperlen Biderfpruche in Bezug auf Die Gegner ab. Er will aus Diefer Stelle abnehmen, daß Theodo in derselben Krankheit, in welche er vor der Einweibung der Maximilianszelle verfallen, gestorben fen, wozu ibm die Legendo, welche diefen Umftand ausbrucklich berichtet, Die Bestätigung gibt; hieraus aber folge, daß Theodo, ber mabre Lanfling Ruperts, vor dem b. Rupert gestorben fen, und daß Diefer Theodo, welcher jest bas Bergogthum an feinen Gobn übergibt, bis ju feinem Sabe ber Afleinherrfcher gewefen fen; nin laffen gwar die Gegner den Bergog Theodo den Zwenten, ibren angeblichen Läufling Ruperts, gleichfalls vor dem b. Rupert fterben, fie fogen aber feinen Tod auf das Jahr 717, und fommen hierben mit der Geschichte Korbinians in Widerspruch, welder beilige Lehrer von demfelben Theodo II. im Nabre 722 in Bapern aufgenommen wurde; weiters batte der Bergog Theodo II. fcon im Jahre 702 das Bergogthum Bapern mit feinen bren Sohnen getheilt, und war folglich ben feinem Tobe nicht mehr ber Alleinherricher besfelben. - Sinfichtlich bes Monnenflofters su Galzburg bemerkt Br. &. wieder eine urfundliche Differenz. Die furgen Rachrichten laffen basfelbe mit Biffen und Billen des Bergoge Theadebert errichtet werden, und fchreiben auch, übereinstimmend mit dem Kongestum, die Dotation demselben Hemoge in; dagegen aber nennt eine Urfunde des Galzburger Erzbischofs Konrad vom Jahre 1917 den Herzog Theodo als den Begüterer dieses Klosters. Herr Filz gibt bier den furzen Nachrichten und dem Rongestum, ale den alteren Dofumenten, ben Worzun, und fest hiernach die Errichtung biefes Rlofters in die Megierungszeit des Herzogs Theodebert; doch glaubt er, daß fich die bepderfeitigen Dofumente vereinigen laffen, wenn man am pimmt, Theodo habe die Erlaubnif jum Ban des Klofters gegeben und einige Guter angemiefen, fen aber zeitig gestorben, und Theodebert have die Tradition vollendet.

Mupert, sagt endlich die Vita prim:, ben Sag feines himscheidens lange vorherwissend, und feine Schüler bestärkend, ad propriam romeavit sodom, und ftarb baselbst am Sage der Auserstehung des herrn. — herr Filz versteht hier unter Muperts eigenem Size den von Salzburg; die Legende sagt es auch aus-

brudlich, bay Rupert nach Saigburg gegangen, unn hafelbe fein Leben au enben a' bie Vien Bosm. lagt ibn auch in der dortigen Wetorefirche begraben werben. - Den Auferstehungstag Des herrn erklart Gr. F. fur ben Oftersonutag; Die Legende und Die fpateren Ochriften fprechen fur diefe Erflarung; Die Vita Rosw. nenntibiergu ben 27. Darg als Ruperts Sterbetag (welcher Laa auch von jeber, fo viel man weiß, der firchliche Gedachtniftiga Ruperts gewefen ift): Itmb biefen Beitcharacteren , namlich nach bem Bufammentreffen bes 23. Marg, mit dem Ofterfonntage. bestimmt nun Gr. R. Ruperte Lobediabr; Diefes Ausammentreffen ereignete fich im fecheten Jahrhundert in ben Jahren 538 u. 644, im flebenten Jahrhundert in den Jahren 623 und 688, und im achten Jahrhundert in den Inhren 707; 718 und 701; da nun Rupert im Jahre 576 Bifchof ju Worms gewesen, fo muffe mit Wernasichtigung der natürlichen Länge des menschlichen Lebens Ruperts Sobebiahr auf 623 angenommen werden. In feiner Rachschrift bemerft Sr. K., daß man vonnals ban 27. Mark überhaupt ben Auferstehungstag bes. Beren genannt bat, Daber es zweifelhaft werden durfte, ob in dem Todesjahre Ruperts der 27. Mark mirtlich mit bem Oftersonntage gusammengetroffen, und weswegen auch Ruperts Tobesighe nicht apodiftisch nachgewiefen werden, fonne; boch glaubt er, daß man bie bieffallige Tradition nicht ben Stite fagen folle. - Daß Runert überhaupt pur angegebenen Beit geftorben, will Gr. R. burch ein nach bem Lode Ruperts erfolgtes Ereignig bestätigt wiffen : es gebe namlich aus bem gangen Bufammenhange bes Rap. 2 ber furgen Mach tichten hervor, daß fich die Zerftorung der Maximilianszolle enft einige Beit nach bem Tobe bes b. Rupert ereignet habe; nun batten Die Bapern fchon vor bem Jahre 693, wo fich Die Glaven ben fuhnen Odmo zu ihrem Konig gewählt, mehnmalige Rriege mit diesem Bolto, und nachber begann pon Geite desfelben die unaufhorliche Beunruhigung bes franfisch = bagerischen Bebietes, und fo laffe fich bie Berftorung jener Belle durch Die Glaven febr gut erffaren. Unbere verhalte es fich ben dem Syfteme ber Gogner, ben welchem bas Sterbejahr Ruperis auch noch andere Werlegenheiten bervorbringe. Die Gegner fegen Ruperts Tod auf das Sabr 408; ba aber werden die zerftorenden und feindlithen Ginfalle der Gluven in das baperifche Gebiet fcon mwahrfcheinlich, weil bie Epoche: ihrer Macht und Furchtbarfeit langft boniber war, und fie fchon wieder gezwungen waren, alle ihre noch albrige: Kraft und Aufmertfamfeit pegen Die Angen in Often gu verwenden, um wenigftens gegen biefe die Unabhangigfeit ju behamming ba entfteben bie Bidenfpruche, Die fchon fruher gesuge worden, in Betiebeng aufi Die lange Rupniegungsgeit ber

Maximiliansgiter vor Bifchof Birgil und auf die vielen Bischöfe und Aebte, welche die Salzburger Kirche zwischen Aupert und Virgil regierten, in Bezug auf Korbinians Unfunft in Bapern, in Bezug auf das Defret des Papstes Gregor II. vom 3.716.

Biermit baben wir auch ben Prufftein vernommen, an weldem fich ber Beweis für bie Bahrheit ber falgburgifchen Acra erproben follte. Wir haben da allerdings bie Geschichte Ruperts. wie fie im falzburgischen Ginne vorgetragen worden, obne Beirrung fortwandeln gefeben, und nach bein gegnerischen Sufteme mit Biberfpruchen und Odwierigfeiten ringend getroffen. fteres bat mobl fo fommen muffen, weil ber Berf. den Sinderniffen, die aus den Ginwurfen ber Gegner beworgeben wurden. ale ichen befeitigt, feinen Raum geftattete; letteres fonnte ichon Deffwegen nicht fehlen, weil er die hinderniffe, die er den Begnern bereits früher gemacht bat, als gultig in Unwendung brachte. Jest find noch neue Biberfpruche und Schwierigfeiten ber jungeren Beitrechnung jur Laft gelegt worben. Muf biefe fommt es nun an, daß fle gegrundet fepen; benn die Befeitigung ber gege nerifchen Ginwarfe und die Gultigfeit ber fruber an den Gegnern gerügten Biberfpruche haben wir bereits beurtheilt, und baben noch feineswegs als richtig gestellt befunden. Es find aber auch Die neuen Beschworben nach unferm Dafürhalten nicht von dem Behalte, daß fie die Sache entscheiden tonnten. Bas follen wohl die mangelhaften, unficheren und zwendeutigen Berzeichnisse der alten Wormfer Bischöfe jum Rachtheile der Gegner beweisen? Die Vertreibung Amperts aus Worms mochte frenlich besser in die frühere als in die spätere Zeitrechnung passen; ift fie aber felbft glaubwurdig? fie beruht, wahrend die Vita prim. einen folden Borfall gar nicht abnen lagt, nur auf jungeren Quellen, welchen Die Legente vorangeht, eine Schrift von mabrlich gang unverdientem Anfeben, Die überall mehr weiß, als Die aften Dofumente, welche fie legendenartig umschreibt, erweitert und mehrfach mifbentet. Bas Ruperts Reife bis an Die Granzen von Niederpannonien betrifft, foll diese wirklich schwieriger für das Ende des siebenten Jahrhunderts zu erklaren sepn " als ffe und ber Berf. fehr wenig ansprechend für das Ende bes fechsten erflatt hat? wenn wir hier auch jugeben, bag in ber Mitte bes fiebenten Sabrhunderts ein langwieriger Rrieg swiften ben Avaren und ben Banern die Gegenden:um die Enus; vollig verwüstete, und daß die Avaren für den chriftlichen Glauben nicht empfänglich waren, fo feben wir boch nicht, daß der Arieg nud Die Berwiftung das gange Sabrhundert bendurch gedauert, und daß eine erfolglose Missionsreife. wie die des h. Anpere gewesen, am Ende biefes Jahrhunderte gur unmigfichen Bache geworben

ı

İ

١

ŧ

ı

fenn ntufte. In Bestig auf bie Berftorung ber Maximilianegelle burch die Rarantaner-Slaven mußte man mit der Geschichte die fes Bolfes weit mehr befannt fenn, als es ber Agli ift, wonn man behaupten wollte, bag jener Borfall fur bas achte Jahrbunbert unwahrscheinlich fen; bie Dacht ber Glaven mag immerbin bamale febr geringe gewesen fenn, warum follen fie boch nicht allfällig, um einen febr möglichen Gall gu feben, ju ben Reldzugen mitgewirft haben, welche die Kranfen zur Biederherftellung ihrer Oberherrichaft gegen Die Bayern unternommen hatten? Den Unschein großeren Gehaltes bat bie Bemerfung, bag Theodo, der Taufling Ruperts, ben feinem Sobe ale Alleinberrfcher erscheine, was nun nicht gulaffe, daß man den Theodo H. für den Täufling Anperte erkenne, weil man von diefem letteven weiß, daß er das Bergogthum mit feinen Gobnen getheilt batte; aber auch diese Unschuldigung ift gar nicht entscheibend. Co fann fich bier nur barum bandeln, ob biefer Shoodo nach gefchebener Theilung bas Bergogthum Bapern, wie die furgen Rach. richten fagen, feinem Gobne Theodebert babe empfehlen fonnen, und biefe Frage wird fich boch nicht bestimmt verneinen lauen: Theodo fonnte ja mit feinen Gohnen getheilt baben, ohne daß biefe unabhängig von ihm geworden waren. Go durften die Traditionegegner geantwortet baben, wenn ihnen die dieffallige Befchwerbe befannt geworden mare. Bir glauben aber, daß die Beschwerde noch aus einer anderen Urfache guruckgewiesen werden muffe: wir glauben namlich, daß der Lodfall des Theodo und bie Nachfolge bes Theobebert zur Beit ber Einweihung ber Marimilianszelle eine febr zweifelhafte Gache fen. Die furgen Rachrichten fagen nichts anderes, als bag Theodo ben ber Ginweihung und Dotation ber Maximilianegelle nicht erfcheinen fonnte, weil er erfranfte, und daß deßhalb Theodebert erfchienen, welchem ber erfranfte Bater bas Bergogthum und bie Sache des h. Rupert em pfahl. Daß Theodo damals geftorben, und fterbend ben Theodebert jum Bergag und Machfolger eingefest, fagt nur die Legende, Die nun auch hier wieder mehr weiß, als das alte Dofument, welches fie verdeutlichen gu muffen vermeint. Man muß alfo ber Legende vertrauen, wenn man den Alleinherrscher von Bavern damale will fterben laffen. Statt fich an biefe gewichtlofe Quelle zu halten, bat man viglz mehr Urfache, gang ben ben furgen Dachrichten fteben gu bleiben, weil fich bain biefe letteren mit bem Kongestum, wast fouft nicht ber Rall mare, febr gut ausgleichen. Es ift oben von unferny Berfaffer bemerkt worden, daß das Kongestum ben der Darimilianszelle nicht den Theodebert, fondern den Theodo handeln laft; biermit scheinen Die zwen Dokumente im Biderfpruche zu fiehen;

wehn aber Throdo nur erfrankte, und Thetbebert nur die Gefchafte des erkrankten Baters überkam, verschwindet der Widerspruch, weil das, was Theodebert personlich gethan hat, im Namen des Theodo geschehen ist; und in derseiben Weise lassen sich
vann auch das Kongestum und die kurzen Nachrichten einerseits
mit der Urkunde des Erzbischofes Konrad vom J. 1117 anderseits
vereinigen, wo die ersteven, wie auch schon bemerkt worden, die
Dotation des Nonnenklosters zu Salzdurg dem Theodebert, die
lehtere dem Theodo zuschreiben. Es sind also auch die neu gegen
das System der Gegner erhobenen Beschwerden nicht von entscheidendem Einstusse; und so ist der noch mangelhaft gebliebene
Beweis für die salzdurgische Aera auch durch die dargestellte Ge-

fcichte Ruperte nicht rechtmäßig bergestellt worden.

Der Berfaffer fcbließt jest feine Abhandlung mit bem Endrefultate, daß die Bahrheit der uralten falgburgifchen Tradition erwiefen fen, gemaß welcher ber h. Rupert im 3. 576, bas ift, im zwenten Jahre des frantischen Koniges Childebert des Zwenten, Bifchof ju Worms gewesen; im Jahre 580 auf bringende Einladung des banerischen Herzoges Theodo nach Bapern gefommen, und biefen fammt vielen andern von der Abgotteren gum Chriftenthume befehrt und getauft habe; um das 3. 582 die bifchofliche Rirche ju Galgburg gegrundet habe, und im 3. 623 aus Diefer Belt gefchieden fen. Mit Diefem Refultate fonnen wir natürlich nicht einverstanden fenn; wir haben die einzelnen Theile ber Abhandlung, auf welchen dasselbe beruht, an den betreffenden Otten beurtheilt, und haben da 1) die Erörterung, daß Rupert bem jungeren Beitalter nicht augehören fonne, nicht gang überzeugend gefunden ;'wir haben 2) die Widerlegung ber gegnerifchen Beweise nicht durchaus genügend erfannt; wir haben 3) an dem Beweife, daß Rupert zur Zeit Childebert des Zwenten gelebt babe, eine fchwache Seite bemerken muffen, und baben 4) in der dargestellten Geschichte Auperts Die Richtigfeit des Beweises nicht hergestellt gefehen; und bieß alles gestattet nicht, daß wir die Tradition als erwiesene Wahrheit anerkennen. Bir verfennen es hierben nicht, daß ber Berf. für die Tradition viel Empfeblendes vorgebtacht bat; wir verkennen es nicht, daß er die gegneristhe Lehre mehr, ale es je ber Kalligewefen, verdachtiget bat; aber bie Sathe ift noch unentschieben gebbieben, und wir find alfo anch' jeht hoch humer boet, wo wir früher gewesen: in dem Zu-Kanbelder Ungewisheit, aus welchem und die Abhandlung hatte reißen sollen." Die Abhandlung hat also ihr Ziel nicht erreicht; ja vielmehr hat fle und in noch größere Ungewißbeit verfeht, inbem boch fruber das eine bet Arcitigen Opfieme, das neuere, einen Borrang ansbrechen durfte, welcher fich fernerbin burch die

stärfer hervorgehobenen Bedenken weit weniger behaupten dürfte. Aber wir glauben, daß der Verfasser doch summer etwas sehr Verdienstliches unternommen habe; seine Bestrebungen durften es jest recht fühlbar machen, daß es Noth thue, mit allem Ernste un die Lösung der schwierigen Frage zu gehen, und ein kunftiger Forscher durfte, wenn er die Fehler der besprochenen Abhandlung meidet, vielleicht mit glücklicherem Erfolge seine Bemühung beslohnt sehen.

Die fcwierige Frage über Ruperts Beitalter ift entweder, wie ichon Manche geglaubt, unlösbar, ober man hat fich ben ben bisherigen Versuchen, fie gu lofen, Fehler gu Schulden fommen laffen. Letteres findet ben unferer Abhandlung, fo viel Gutes fie immer enthalt, gewiß Statt. Der Berfaffer fette gleich aufanalich voraus, was boch erft bas Refultat einer grundlichen Untersuchung fenn fonnte, bag eine ber ftreitenden Partenen nothwendig Recht haben muffe; dieß verleitete ibn, gerade barauf auszugeben, daß der einen der Partenen das Recht guerfannt werde, und hiernach ben Gegenstand in einer dem Civilprozesse abulichen Weise zu behandeln, wo man fich auf die Partenen gu beschränfen batte, und wo es also nicht nothwendig ware, von Dingen Notig zu nehmen, die von den Partenen nicht vorgebracht worden, oder Etwas naber zu prufen, was fich diefelben einanber zugeben; er hat alfo mehr das Partenenwesen, ale ben Begenstand an fich unterfucht; und wer weiß denn, fo lange man noch fucht, ob nicht die Aufflarung der Sache auferhalb der Grunde und Gegengrunde der Partenen zu finden fen, und ob nicht der Knoten gerade unter einem friedlichen Dunfte liege, welden bende Theile fur wahr halten, ohne daß er es wirklich ware? Der Verfasser hat ferner in dem obwaltenden Streite fo offen Parten genommen, daß wir feine Abhandlung auch lieber eine Bertheidigung ber falzburgifchen Unficht, ale eine Untersuchung des Streites nennen mochten; er bat als Sachwalter feiner Darten alled, mas er für diefelbe dienlich erachtete, forgfaltig gur Sprache gebracht, die gegnerische Sache hingegen sichtbar vernachläßiget, wodurch nun der Gegonftand, auch als Partenenfache betrachtet, nur von einer Seite erfchopft werben konnte. Der Verfaffer hat fich endlich neben treffenden Bemerkungen doch auch vielmal aus Borliebe für feine Parten fo leichtfertigen Grunben; Erflarungen und Ginwendungen bingegeben, die unwürdig einer ernften Untersuchung, zur Auffindung ber Bahrheit mehr hindertich als miglich fenn fonnen Die befprochene Abhandlung, welche die fchwierige Frage lofen follte; enthalt alfo feine gang' vollständige, feine gang partentofe, feine dang ermte Unterfiel dung, und wenn fie nun ihr Biel nicht erreichte, fo lagt fich

deswegen noch nicht behaupten, daß bakfelbe unerreichbar ware. Gewiß, es sind noch weitere Forschungen möglich, und man muß munschen, daß sich bald Iemand denselben mit fruchtbringendem Ernste unterziehe: denn es ist wahrlich Zeit, daß die schwebende Frage, über die schon hundert Jahre gestritten und funfzig Jahre gezweiselt worden, endlich einmal erlediget werde.

Indem wir die Sache den Freunden der vaterlandischen Geschichte empsehlen, erlauben wir uns hier am Schlusse die Gesdanken vorzulegen, die sich und unter den Streitverhandlungen 
über die Grundursachen der bisherigen Differenzen, und über die Ausgleichung derselben aufgedrängt haben. Sie mögen beurtheilt 
werden, ob sie fähig seven, bev einer erneuerten Behandlung

Des Gegenstandes in Rudficht zu fommen.

Die Vita prim. betrachtet ben h. Rupert als den Grunder bes baverischen Christenthumes, und das Kongestum und die furgen Nachrichten bringen Dinge ben, nach welchen Rupert erft am Ende des fiebenten Jahrhundertes nach Bapern gefommen fenn tonnte. Diefe benderseitigen Unfichten ber diteften Galaburger Dofumente, welche jufammen ausfagen wurden, daß Rupert am Ende des fiebenten Jahrhundertes das Chriftenthum in Bapern gegrundet habe, fteben fur fich gegen einander nicht im Widerfpruche; es tommt aber von außen eine britte Anficht dazwischen, die Unficht, daß Bapern schon das siebente Jahrbunbert hindurch ein driftliches Cand gewesen, und durch Diefe lettere werden die benden ersteren widersprechend. Sat das baverifche Christenthum ichon das siebente Jahrhundert hindurch bestanden, fo ift Rupert entweder nicht ber Grunder besfelben gewefen, oder er ift ichon lange por bem Ende des fiebenten Jahrhundertes nach Bayern gefommen. In diefer Lage muffen bas eine oder die anderen jener ehrmurdigen Dofumente Lugen gestraft Es ist wohl schwer, dieß zu thun, und nur die Rothwendigkeit kann es rechtfertigen. Ift aber die Nothwendigkeit auch wirklich vorhanden? Man hat die Ansicht von dem älteren Bestande des banerischen Christenthums, in Folge welcher jene Dofumente nicht mehr friedlich neben einander bestehen fonnen, noch nie mit ernfter Gorgfalt gepruft; fie gebort ju ben fo genannten privilegirten Meinungen, die man annehmen gu durfen glaubt, ohne fie besonders beweisen zu muffen; fie tonnte nun boch weniger richtig fenn, ale man bafur balt, und fo fonnte auch jene Mothwendigfeit, um die wir gefragt haben, nicht vorhanden fenn. Wir durfen alfo nicht langer mehr von dem Privilegium Gebrauch machen, und Die dieffallige Prufung unterlaffen. Wir wollen diefe jest vornehmen.

Die Unficht von dem Beftande des bagerifchen Chriftenthumes

ı

ı

ŧ

١

ŧ

ţ

vurch das siebente Jahrhundert beruht auf nachsolgenden Dingent u) auf der christlichen Jamilie des baperischen Herzoges Garibald 1., b) auf der Mrissionsreise der h. Eustasius und Agilus nach Baperu, vi auf der Cristisen Landesverfassung in Folge des vom Könige Dagebert I. eingeführten daperischen Gesesbuches, d) auf dem Wirten des h. Emmeram in Bapern in der Mitte des siebenten Jahrhundertes, und o) auf dem unter dem Herzoge Theodo I. Statt gefundenen Verbesserungen in dem christlichen Religionszustande der Bapern. Natürlich mussen diese Dinge selbst richtig seyn, wenn sie die fragliche Ansicht begründen sollen; wir mussen

fie nun in diefer Begiebung eingeln durchgeben.

a) Dem Diaton Paul, welcher in feiner longubardifchen Geschichte unter ben Begebenheiten aus ber zwenten Salfte bes fechsten Jahrhundertes einige Mal (III. 10, 29) einen baperifchen Konig Garibald erwähnt, fann man es wohl glauben, baß ju jenet Beit ein Garibald in Bapern regiert babe. Paul, ein Beitgenoffe Rarl des Großen, ift zwar bier tein unbedingt glaubwur-Diger Beuge, und es durfte fich auch Manches, was er im Bufammenhange mit Garibald erzählt, mit Grund beanstanden laffen; man wurde aber doch zu weit geben, wenn man ohne an-Bere bestimmte Urfache die Eristenz dieses baverischen Kürsten beftreiten wollte, und wir wiffen nicht, bag eine folche Urfache porbanden ware. Diefer Garibald - ber in ber baperifchen Gefchichte ber Erfte beißt, und ben man nur lieber Bergog, ale Ronig, nennt, weil man glaubt, daß Bapern fchon damal zu dem Reiche der Kranten gebort habe, - foll nun die frubere Gemablin des franfischen Koniges Theodebald, Balberade, gur Frau, Die langobardische Königin Theodelinde zur Tochter, den langobarbifchen Bergog Gundoald gum Gobne, und folglich eine driftliche Familie gehabt haben. Bober weiß man, daß Balberabe an Diefen gurften verheiratet gewefen ? Dag fie einen Garibald jum Gemahl erhalten, ergablen ber Diafon Paul und Gregor von Tours, nur mit abweichenden Umftanden, ben welchen man, wie billig, bem Letteren ben Borgug gibt. Paul (Lib. I, 91) ergablt, daß Balberabe, Tochter des langobardischen Koniges Bato, an den franfischen Konig Ruswald (Theodebald) verheiratet gewesen, quam ipse odio habens uni ex suis. qui tivebatur Garibald, in conjugium tradidit. Gregor (IV. 9) ergablt, baf nach bem Tobe bes jungen auftrafischen Koniges Theobebald (3. 554) ber König Chlotar fich beffen Reiches bemachtiget, und deffen Gemablin Buldotrada geehelichet habe, daß er aber Lettere, nachdem der Klerus die Berbindung gemigbilliget, wieber verlaffen babe, dans ei Garibaldum ducem. Paul fagt nicht, wer der genannte Garibald gewesen; er gibt aber mit der

Formel, die er gebraucht, gar feine Weranlaffung gu glauben, daß er felber an feinen Ronig Garibald, wie er ben baperifchen Fürsten fonft jedesmal nenut, gedacht habe. Gregor fagt von feinem Bergoge Garibald gleichfalls nicht, wo er Bergog gemes fen, so wie er niegends, wenn er von frankischen Serzogen spricht, ibre Berroathumer nambaft macht; es ift aber genug befannt, daß die Franken ben ihren immerwährenden Ariegen und ben der Theilung ihren Candes in Bergogthumer eine Menge von Bergogen gehabt haben, und da ift es ein offenbares Bagftud, wenn man den fraglichen Garibald ohne weiters für den baverischen annimmt; man weiß ja nicht einmal, ob der baperifche Garibald damal ben dem Bergogthume gewesen \*). Die Berbeiratung Diefes Rürsten mit der driftlichen Balderade ift also eine febr zweifelhafte Sache. — Theodelinde als Tochter und Gundoald als Sobn Garibalds L. hängen von der Glaubwurdigkeit der vom Diakon Paul ergählten Bermählung ber Theodelinde an den longobardifchen Konig Mutharius ab. Paul erzählt (III. 29), Authar habe ben Garibald, dem Konige der Bajoarier, um beffen Lochter Theodelinde geworben, und diefe fen fpater, die Unfunft der Rranfen fliebend, mit ihrem Bruder Gundoald ihrem Brautigam nach Italien zugeeilet. hier also Theodelinde und Gundoald als Kinder Garibalds I. Demfelben Paul zufolge (III. 34) ift Theodelinde Bitwe von Authar geworden, worauf fie von den Longobarden ermachtiget, den Bergog von Turin, Agilulf, auch Ago genannt, fich jum Gemahl, und dem Lande jum Konige mablte. In alteren Schriften findet man Theodelinde nur als Gemablin des Ago; fo in den Briefen des Papftes Gregor 1., fo in Fredegars Chronif. Lettere bringt über Theodelinde, als Gemahlin des Ago, beachtenswerthe Umstande ben; sie fagt c. 34: Ago rex Longobardorum accepit uxorem, Grimoaldi et Gundoaldi germanam, nomine Theudelindam, ex genere Francorum, quam Childebertus habuerat desponsatam. Cum cam consilio Brunichildae postposuisset, Gundoaldus cum omnibus rebus secum germanam Thoudelindam in Italiam transtulit et in matrimonium Agoni tradidit. - Ago rex, filius Autharii regis, de Theudelinda habuit silium nomine Adoaldum, et filiem nomine Gundebergam. Gregore Briefe widerfprechen ber Berbeiratung Theodelindens an Authar gerade nicht, wohl

<sup>, \*)</sup> Die Annahme, daß Garibald schon im Jahre 553 oder 554 regierte, beruht wieder nur auf seiner angeblichen Nerheiratung mit Walberade. (Bergl. Zierngibl in d. Abh. d. baper. Akad. K. S. 20, wo man anch die nichtigen Beweggründe findet, warum man sich muter dem Garibald der Walderade den baperischen Herzog zu dens fen habe.)

Der Frebegate Chronif; biefe läßt nämlich Theobelinben unmittelbar zur Gemablin des Ago werden, und erklart ben Ago für einen Gobn bes Authar, und gibt alfo wiederholte Umftanbe and nach welchen Theodelinde an Authar gar nicht verheiratet gewefen. Paule Erzählung wird biermit menigstens zweifelhaft, benn wir wiffen nicht, aus welchem Grunde ihr eine größere Glaube murdigfeit zuerfannt werden follte, als ber des Fredegar. Sagt man, Paul fen ein einheimischer Schriftfteller, fo muß man auch den Fredegar, welcher eine frankische Begebenheit ergablen wollte, als einheimischen Ochriftsteller getten laffen, und daben ift Fredegar jum wenigsten um hundert Jahre alter als Paul. Paul ift überhaupt in Bezug auf den fraglichen Gegenstand ein junger Ochriftsteller, auf welchen fein großes Gewicht gelegt werden fann; die Rapitel III. 29, 34, worin die benden Berbeiratungen der Theodelinde ergablt werden, find mit ihrem vielbefannten anmuthigen Inhalte auch gar nicht geeignet, Das 3mtrauen zu vermehren; fie find, für fich betrachtet, eigentliche Romangen, und man wird fich faum irren, wenn mau anmimmt, daß fie eine beliebte Bolfbergahlung oder Gefangsgeschichte gur Quelle gehabt haben. Theodelinde und Gundoald find alfo als Rinder des baperischen Garibald gleichfalts eine febr zweifelhafte Sache, - und fo ift man mit ber gangen chriftlichen Familie Diefes alten baperifchen gurften gar wenig ficher baran.

b) Die Miffionereise der beil. Euftafine und Agilus nach Bapern wird auf die Nachrichten gegrundet, welche die bren alten Lebensbeschreibungen des b. Gustasius, des b. Ugilus und ber h. Salaberga (Mabill. Act. 88. saec. II. P. I. II) geben. Diesen Machrichten zufolge sind Eustasius, Abt zu Eurevil, und beffen Gefährte Agilus zur Zeit des frankifchen Koniges Chlotar II., ungefahr im 3.616, von bem Klofter Lurevil im Befebrungegeschafte gu den Barasfern und zu einem Bolfe gereifet, welches einst Bojer genannt wurde, bamal aber Bavofarier, Bodoarier, Baifarier genannt worben ift. Die Abnlichfeit ber lepteren Namen und die durch Aventin so beliebt gewordene Meinung, daß die Bojarier Ubkommlinge der Bojer fenen, veranlaften, daß man die Reife der Beiligen nach Bapern geben ließ. Mannert (Germania 1820, p. 483. -- Gefth. Baperns p. 16) hat sich bereits dieser Unsicht widersett, behauptend, das fragliche Volf habe seinen Sit nicht ferne von Luxevil; in der Landschaft Franche Comté gehabt, wo einst bie Lleduer als Rachbaen der Waraster gefeffen, ju welchen vom Julius Cafar 32000 Bbi jer verpflangt worden find. Wenn wir auf die Umstande des Miffionereife feben, fo muffen wir auch dem verbienftvollen Geo: grauben in fofern Recht geben; als er die Banein von bem Dis

fionebesuche ausschließt; nur mochten wir bas besuchte Wolf nicht in die Franche Comté verseben. Die deutlicheren Umftande zur Erfenntnif der Lofalitat werden in der Vita S. Salabergae angegeben; diese fagt: S. 2. Illo in tempore gens Baicariorum. quam Orosius vir eruditissimus et historiarum cognitor Boios prisco vocabulo appellat, in extrema Germania sita, Bonosiaco infecta errore, ... ad quam nefariam et insanam doctrinam confutandam imo resecandam venerabilis vir Eustasius Abba divino utique instigatus spiritu ex Luxovio monasterio in Vosago saltu sito advenit... §. 4. praefatam gentem per Germaniae sinus vir Dei Eustasius aggressus ... 6. 5. denique remeans ex Baicariis vir egregius post Germaniae Belgicaeque laboriosum callem tandem pervenit ad quendam virum, qui eo tempore manens apud villam Mosam nomine, ob amnem in eo loco defluentem sic appellatam: qui amnis ex Lingonicis finibus fontem sumens post multos anfractus crebrosque terrae circuitus Rheni velocissimi fluminis in se fluenta ex parte recipiens Oceanum barbaricum late ingreditur ... §. 6. His ita transactis Eustasius ad Luxovium regressus est. Die Baifarier wohnten alfo in dem auferften Germanien; Eustafius bat auf dem Bege gu Diefem Bolfe Germanien durchreifet, und ift im Rudwege nach Lurevil auf ben Pfaden von Germanien und Belgien zu der an der Maas gelegenen Stadt Mosa (Mouzon?) gefommen. Germanien und Belgien find bier offenbar die Gallia germanica und belgica; und wenn auch biermit der gang bestimmte Ort, wo bie Baifarier gewohnt haben, nicht deutlich hervortritt, so ist doch so viel nicht au verfennen, daß biefes Bolf feinen Git in bem nordlichen Gallien (vermuthlich in der Germanica secunda) gehabt hat, und daher nichts weniger als das bajoarische gewesen ift.

o) Ueber die Annahme, daß der frankliche König Dagobert I. durch das bayerische Gesethuch den Bayern die christliche Landesverfassung gegeben habe, brauchen wir nicht viel zu fagen, weil es genug bekannt ist, wie unzulänglich die Mittel sind, das Alter dieses wichtigen Dokumentes festzustellen. Seitdem man die Echtheit des Prologes zu dem Gesethuche bestreitet, — und er kann auch nicht echt, oder wenigstens in seinen Aussagen nicht durchaus richtig senn, — ist man lediglich auf den Inhalt der Gesehe und auf die Zeitverhältnisse beschränkt; und diese durstigen Behelse haben noch bisher zu keinem sicheren Resultate gessührt. Man psiegt (nur nicht allgemein) den König Dagobert I. sür den Verfasser des Gesehbuches anzunehmen, weil man glaubt, Inhalt und Zeiten wären hierzu passend; aber die Nothwendigseitz, daß es sich so verhalten musse und nicht anders verhalten

conne, hat noch Diemand nachgewiesen, und wir wiffen auch nicht, wie fie nachgewiesen werben fonnte. Gibt man einmal ben Prolog auf, fo ift icon fein Grund mehr verhanden, bas mante Befebbuch über Das achte Jahrhundert binanfzutudeni Laft man ben Prolog gelten, fo wird wieder in Bezug auf Die driftliche ganbesverfaffung wenig gewonnen. Dem Protog gut folge foll zwerst der König: Theodorich die Gesete auf der Grunds lage der Landesgewohnbeiten gegeben, und bierben schon an ben beibnischen Gewohnheiten, nach ben Borfchriften bes Chriftenthumes, Menderungen angebracht haben; Childebert und Chlotar follen weitere Menderungen biefer Art vorgenommen baben ; Dagobert endlich foll Miles erneuert und in die beffere Beife umae-Raltet haben (hase omnia Dagobertus rex gloriosissimus renovavit, et omnin veterum legum in melius transtulit). Uni ter Thepborich muß ber Erfte biefes Ramens verftanben werben, weil fonft die Folge der übrigen Konige nicht Statt finden Binte. und man laffe es ben diefem alten Konige (511 -- 584) als Bei fengeber der Banern bewenden, wiewohl nicht zu begreifen ift, wie er es babe fenn fanuen; unter Childebert verfteht man-ben Rwenten, und unter Chlotar gleichfalls ben 3menten, und mait loue es auch hierben bewenden; die Aenderungen, welche biefe bren Konige an ben beibnischen Gebrauchen angebracht baben folken, fenut man doch nicht, weil bas vorhandene Gesehbuch schon das durch Dagabert vollendete fenn foll; die driftliche Lan-Desverfassung, Die in bem Gefenbuche niebergelegt erscheint, tann Daber mit Bestimmtheit nur auf ben Wollender besfelben, auf Dagobert, bezogen werben. Es bat aber bren auftrafische Ronige gegeben, welche diesen Ramen geführt, und was foll bier nothigen, daß man gerabe ben Erften verfteben muffe? warum foll man nicht eben fo gut auf den Dritten (711 - 715) benten tonnen? Der Lettere war freylich perfonlich ein bloffer Schattenfouig; aber er war dessen ungeachtet, wie er im Prolog genannt wird, der rex gloriosissimus, unter beffen Ramen der Majordomus Divin mit gewaltiger Hand regierte, und der gerade zue Reit:biefes Roniges Die vielen Rriege führte um Die unabbangia gewordenen Provingen wieder jum Reiche und gem Geborfam ju bringen. Ben folden Bewandtniffen tam wohl von ber driftlichen Landesverfaffung in Banern burch bab flebente Jahrhundert, als von einer zuverläßigen Sache, feine Rebe fenn.

d) Der heil. Emmeram, welchen die Regensburger Kirche als ihren ersten Bischof und ihren Patron verehrt, ist seinen Lebensbeschreibungen zufolge unter einem Herzoge Theodo nach Bapern gesoumen, wo er nach brenichtigem Aufenthalte durch grausome Sinrichtung das Leben geendet; und feinem alter Grab-

Reine und der regensburgifchen Trabition: jufolge, faut fein Tod puf das Jahr 652. Man pflegt biernach Emmerams Deriobe in-Bapern auf die Jahre 649 bis 652 ju fegen, und verfleht unter bem Bergoge Theodo benjenigen, ber in ber angenommenen Reife ber haverischen Bergoge der Erfte beißt (von ungefahr 640 bis 680, wie man will, regierend)... Emmerams firchliches Birten in Bapern ift hinreichend begrundet; es burgt ichon der alte Aribo. pon welchem die alteste Lebensbeschreibung biefes Beiligen berrührt. Dicht fo begrundet fann Smmerame Beitrechnung beißen. Grabstein ift befanntlich nicht alter als bad breugebnte Jahrbundert, und die regensburgische Tradition ist noch nicht über den Grabftein gurud nachgewiesen worden. Gine dunkte Gpur der Erabition mag fich mobl fchon ben Urnold von Bobburg finden laffen ; biefer regensburgifche Schriftiteller fennt, ber erfte, einen Bergog Theodo, welcher ber Borfahrer von bem fonft befannten Theodo bes achten Sabrhundertes gewesen fenn foll, und er durfte fich benfelben auch im Zusammenhange mit bem b. Emmeram gebucht baben; aber wenn es auch fo ift, fo waren wir doch mit ber Tradition nur erft im eilften Jahrhunderte, und hatten alfo noch immer nichts, womit wir die angenommene Periode Emmerans für bergestellt betrachten konnten. Dag ber alte Aribo eine andere Ansicht gehabt, und den h. Emmeram auf den Theodo des achten Jahrhundertes bezogen babe, ift fchon an einem anderen Orte (ben ber Beurtheilung bes beantwortenben Beweifes ans Aribo) bemerkt worden, und man wird ihm wenigstens nicht aus bem Grunde widerfprechen fonnen, bag Arnold und ber Grabftein und die regensburgische Tradition für sich ein größeres Gewicht bätten. .

e) Die Berschlimmerung und Verbesserung des christichen Religionszustandes in Bayern unter den Serzogen des siebenten Jahrhundertes hat den Arnold von Vohburg:zum Gewährmann, der in dem Eingange zu feinen Büchern de Miraeulis. S. Emmerami hierven Meldung macht. (Das betressende Zeugniß ist zum Theile bey dem vierten gegnerischen Beweise bengehracht worden.) Die Sache: hängt; also von der Glaubwürdigkeit eines jungen Schriftsellers ab, und zwar eines Mannes, der in seinem gauzen Werke keinen Grund geboten hat, daß man glauben könnte; er ware in den alten Nerhältnissen gut unverrichtet gewesen \*); sie

fann folglich nur für unverbürgt betrachtet werben. ...

Arnold macht mit der Verschlimmerung des baverischen Christen thumes die Einleitung zu der vom h. Bonifat vollschrien Gerichtung des Bistinenes Regensburg und der übrigen bayerischen Bistinenes bei hat sie angenschrinlich (die Ausdrücke beydehaltent)

aus den Ben. Beben Geschreibungen des h. Bonifat entlehnt, nur hat et

Bir baben nur gesthen, wie zweifelhaft es um alle Dinge: fiebt, auf welchen die Erifteng des banerifchen Chriftenthumes mabrend bes siebenten Jahrhundertes beruht; es ift nichts barunter, worauf man fest mhalten berechtiget mare. Man bore jent. auf ben Batet ber banerifchen Ochriftstellet, ben alten vernachs laffiaten Uribo. Diefer baperifche Bifchof bes achten Jahrhunderres nennt und die Banern von den erften Dezennien desfelben Sabrs bundertes ein vot Kurgem jum Christenthume befehrtes Bolt. Movigen im Christenthume. Wir haben hiervon ben der Benra theilung ber Untwort unferes Berfaffere auf ben Beweis aus Aribo beveits gefprochen, und beziehen uns jest wieder bierauf. Alter, der Aufenthalt, der Charafter Des Aribo geben feinem Zengnisse ein weit überwiegendes Gewicht über alle jene zweifelhaften Dinge, aus welchen bas altere banerifche Chriftenthum hervorgeben wurde. Wir glauben und an Uribo halten zu muffen. Die gewöhnliche Unficht', daß bas Chriftenthum in Bagern schon das flebente Jahrhundert hindurch bestanden babe, ift nach unferem Dafürhalten unerwiesen und unbichtig.

Sat es nun mit dieset Ansicht eine folde Beschaffenheit, so fällt in Bezug auf den h. Aupert die unbequeme Nothwendigkeit hinweg, sich entweder der Vita prim. oder dem Kongestum und den kurzen Nachrichten widersesen zu anussen. Die Aussagen dieser Dokumente, das Anpert das baperische Christenthum gegründet habe; und daß er am Ende des siebenten Inhehundertes nach Bapern gekommen sen, kommenschieß weben einander bestehen.

In Folge diefer Verträglichkeit wäre die Frage über Auperts Bestalter zu Gunsten der jüngeren Zeitrechnung schon entschieden, wenn nicht ben dem neueren Spsteme Widersprüche und Schwise rigkeiten zu Tag gekommen wären, an wolchen die Tradition eine Stüge sindet, für das höhere Alter Auperts noch weiter zu streiten. Hierher gehören, wenn wir die noch schwebenden Dinge aus der Abhandlung zusammenzählen, der Widerspruch von Seite des papstlichen Kapitulare vom II 746, welches sich mit der das maligen Anwesenheit Auperts in Bahern nicht verträgt, und der Widersprüch von Seite der langen Angeneigungszeit der Maximiliansgüter, welche Zeit sich nicht auf die an Jahre beschrünken läßt, die von dem angenommenen Todesjahre Auperts die Virgils entfallen, wund werm man will anch die Schwierigkeiten aus der Ankunft Avedinians im I. 742 unter dem Herzoge Theodo,

den Juftand, in welchem Bonisa die baven. Sieche feiner Zeit getroffen, icon hundert Jahre früher gelten lassen, und eben so die Berbefserungen, mit welchen sich Bonisa beschäftigte, schon ben früheren Fetten zugeschrieben. (Die Beruntlaffungen hierzu, Invet und

und ans den seche Kirchenvorsuhern wen Salzburg. für jene 27 Jahre von Rupert die Wirgil. Ben diesen Widerfprüchen und Schwierigkeiten kömmt es natürlich darauf au, oh sie wesentlich; aus der Annahme von Ruperts jüngerem Zeitalter hervorgehen, oder dong die Folge von abänderungstähigen Ansichten sepen, die man ungehöhrend in das System aufgenommen habe, und mit Reseitigung des Anstofes wieder entsernen könne. Wir wollen jest zur Beurtheilung dessen den Kau des Systemes, so weit es

Roth thut, in Revision nehmen.

Ruperte Anfunft in Bavern wird auf das Jahr 696 gefett; es ift diefes bas zwente Jahr ber Regierung bes franfifchen Koniges Childebert des Dritten. Burde unfer Berfaffer Recht baben, wenn er glaubt, das die Vice prime mit dem zwenten Jahre des Königes nicht die Anfunft Ruverts in Bavern, fondern die Erhebung desfelben auf den bucheflichen Gtubl qu Borms babe bestimmen wollen. so wurde man die erstere um einige Nahre fnater aufenen muffen ; es fcheint aber nicht, daß er Recht babe : denn das episcopus habebatur in der Vita mare doch eine gan unschickliche Bezeichnung, wenn es, wie ber Berf. will, bedeuten follte, Rupert fen Bifchof geworden ; der Gingang ber Vita, in feinem gangen Busammenhange aufgefaßt, spricht mobi für Die gewöhnliche Deutung, als die natürlichere. In dem Jahre 696, als dem der Unfunft Ruperte in Bapern, fanden wir alfo in dem Systeme nichts zu andern - Man nimmt nun an (es ift dien allgemeine Annahme). Ruvert fen in Bavern geblieben und babe sein Leben zu Galzburg beschlossen. Quelle ift bier die Le= cenbe, welche vermuthlich diefe ihre Angabe begreiflich machen will, wenn sie erzählt, daß Rupert durch die Unglaubigen von seinem ursprünglichen Sipe zu Worms vertrieben worden sen. Mach unferer Meinung foll man biefer Quelle nicht trauen. Die Vita prim, weiß nichts vom Rinverte Bertreibung aus Borms, fie meiß vielmehr, daß er bafelbft in bober Berehrung gestanden, und am Schluffe fagt fie, daß Rapert, nachdem er ben dem bei kehrten Bolke Kirchen errichtet, Klexifer bestellt, und sich einen Rachfolger geweiht hatte, den Tag feines Sinfcheidens lange vorber wiffend, ad propriam sodem jurufgegangen fen. Wir fonmen dieß nicht anders versteben, als daß sich Rupert, nachdem er die nothigen Einrichtungen in Bapenn getroffen, wieder zu feiner Rirche in Worms begeben babe, und wir greifeln, ab Jemand barin etwas anderes gefucht oder gefunden hatte, wenn nicht bie legende bas ad propriam remeavit sedem ber Vita in ihr ad urbem Juvavensem remeare studuit umgestellt hatte. Bufolge der eben ermahnten Annahme werden bas Ende der Thatigfeit Ruperts in Bapern, und dellen Top für gleichebeutend

betrachtet; man fost Rupette Tob auf bas Jahr 718, bie Ereichtung der Maximilianszelle und ben Tod des Bergoges Theodo auf das Jahr 717, zu welchen Bestimmungen man in folgender Beife gekommen ift. Die Logende fagt, baf ber Bergog gerade ju der Beit gestorben; wo der b. Rupert, die Maximilianskelle einzuweihen gedachte. Bon bem Serzoge ift es befannt, bag er wahrend bes Pontififates von Gregor II. in Rom gewesen, und folglich noch im Jahre 7.5, wo Gregor den beil. Stubl bestiegen, gelebt habe; man glaubte alfo mit dem Lode bes Bergoges, mit ber Errichtung ber Zelle und mit bem Lode Ruverte nicht Aber bas Jahr 716 guruckgeben zu durfen. Aus dem Diakon Daul wollte man entnehmen, bag ber Bergog feine Romerreife im Jahre 716 gemacht habe; aber lange glaubte man ihn nicht mehr leben laffen gu burfen, um nicht mit bem noch fpateren Sabe Ruperte in Berlegenheit zu gerathen, und man bestimmte fich, da auch eine der Chroniken dasselbe angibt, für das Jahr 717 als das Todesjahr des Herzoges. Hiermit war auch das Errichtungsjahr der Relle ausgemittelt. Schwierigkeiten, welche aus einer langeren Lebensbauer bes b. Rupert nur ju fühlbar nemorden waren, nothigten wieder den Bintritt Ruperte zu beschleunigen; man wählte nun gleich bas Jahr 7.8, womit man auch ber alten Meinung, daß Aupert am Ofterfeste gestorben, bulbigte, weil es in diefem Jahre der Falt gewesen ift, daß der 27. Danie Ruperte Todestag, mit dem Ofterfonntage gusammengetroffen. Muf diefe wenig grundliche Beife bat man den vorgenannten Begebenheiten ihre Jahrbestimmungen gegeben. Dan fieht, daß auch hier wieder die legende mit im Spiele, und fogar Alles von ihr bedingt ift. Die ganze Sache hangt unmittelbar oder rudwirfend von ihrer unberufenen Ansfage ab; daß ber Bergog jur Beit ber Errichtung ber Maximilianszelle gestorben fen. Bir baben schon an einem anderen Orte (wo wir nämlich in IV. die angebliche Alleinherrschaft bes fterbenden Theodo beurtheilten) gefeben, wie wenig glaubwurdig diefe an den furgen Nachrichten andernde Ausfage ift, und wir muffen uns jest wieder barauf beziehen. Mit ihrer Ungultigfeit fallt alle Berechnung jusam-Benn ber Bergog während der Errichtung ber Belle nur erfrantte, fo bort die Belle auf, gleichzeitig mit deffen Lode zu fenn, und Ruvert mußte nicht nothwendig den Bergog überlebt haben; woraus nun folgt, daß das Jahr 727, als angenommenes Todesjahr des Bergoges, nicht mehr für das Jahr der errichteten Belle gelten, und eben fo wenig einen Beitpunkt barstellen fann, wo Rupert noch gelebt haben mußte; felbst das herzogliche Lodesjahr lagt fich nicht mehr auf 717 berechnen, weil Die Begrenzung wieder aus dem vermeintlichen fpateren Lode Ruperto hervorgeht. Es find alfo die bießfälligen Jahrbestimmungen, die man in das System unfgenommen hat, gar nicht zu billigen, und noch weniger als solche zu betrachten, welche noth-

wendig hatten gemacht werden muffen.

Bir brauchen in bas Suftem nicht weiter einzugeben; wir baben genug, um beurtheilen ju tonnen, bag bie Widerfpruche und Schwierigfeiten, um die es fich bandelt, nur die feblerhaft gebildeten Anfabe betreffen , ohne dem Pringipe von Ruperts jungerem Beitalter einen Gintrag zu thun. Bon den besprochenen Nahrbestimmungen hat fich nichts brauchbar gezeigt, als die von Dem Jahre bob für Ruperte Anfunft in Bavern. Daß Rupert bis zum Jahre 718 in Bapern geblieben, ift gang ungebührend in das Suftem aufgenommen worden. Es lagt fich überhaupt für die Dauer von deffen Aufenthalte in Bapern feine bestimmte Reit ausmitteln. Wenn einmal Muvert ben Bergog Theodo nicht überlebt haben mußte, so ist kein dießfälliger Anbaltspunkt mehr vorhanden; denn ber Umftand, daß Rupert am Auferstehungstage bes Beren gestorben, wurde felbft in bem Ralle, dag biefes wirflich zu Galzburg Statt gefunden babe, fein taugliches Merfmal bieten, weil es genug befannt ift, daß in der alten Rirchenfprache ber 27. Marg bes Ralenders der Auferstehungstag gebeiffen bat. Man fann lediglich die Berrichtungen Ruperts und den hierzu nothwendigen Zeitaufwand in Betrachtung gieben, weiß aber auch in biefem Stude wieder viel zu wenig, um einen deutlichen Anschlag machen zu können, und wird nun nichts anberes berausbringen, als bag Rupert überhaupt mehrere Jahre in Bapern geweson fenn mußte. Go viel unterliegt bierben feinem Zweifel, daß man mit bem Ende von Ruperts Unwesenheit in Bayern weit über bas Jahr 718 jurudgeben fann; und wenn Rupert, wie wir bafurhalten, gu feiner Bormfer Rirche wieber gurudgefehrt ift, fo mußte naturlich fein Aufenthalt in Bapern noch auf die möglichst furzeste Beit beschranft werden. erhellet, daß bas Kapitulare vom 3. 716, worin von Rupert nichts zu finden ift, dem jungeren Beitalter besselben gu feinem Norwurf werden fann; denn damal fonnte Rupert feine Periode in Bayern fcon lange geendet haben, der von ihm jum Bischof eingesette Bital fcon wieder geftorben, und schon ein Abt von St. Peter ben ber Kirchenverwaltung gemefen fepn. - Der Errichtung der Maximilianszelle ift bas Jahr 717, worque die anftößigen 27 Jahre für die Rubniegung der Maximilianszelle bervorgeben, wieder nur auf unstatthafte Beise zugewiesen worden. Wenn der Herzog Theodo zur Zeit der Errichtung der Zelle nicht gestorben ift, fo lagt fich mit berfelben wieder weit über bas Jahr 717, und fogar nabe an die Anfunft Ruperts gurudgeben, und

man gewinns nun leicht für die Rusniegung einen Leitegem von 45 Jahren, woben aller Bidenfpruch verschwindet. (Dan bem gleiche, was in II. ben ber Beurtheilung des beantworteten Beweifes aus beu Schulern Ruperts gefagt worben.) - Das angebliche Todesjahr des Bergoges Theodo 717 ift eben fo menia die nothwendige Folge von Ruperts Unfunft am Ende Des fiebene ten Jahrhundertes, als Ruperta vermeintliches Lodesight 7.8, und diefe Erkenntniß ift hinreichend, um in der Anfunft Korbis nians unter dem Bergoge Theodo im Jahre 729, wenn anders auch biefe Berechnung richtig ift, keinen Biderfpruch ju finden. Man fieht endlich auch, bag fich die ny Jahre, Die nach dem Opfteme den feche erften Machfolgen Ruvette zufallen murden, auf einen abnlichen Beitraum, wie die 27 Jahre der vergebten Das rimilianeguter, erweitern laffen, wodurch nun auch die Dieffallige obnebin geringere Ochwierigfeit völlig erlischt.

So find alfo die Biderfpruche und Schwierigkeiten, Die in bem neueren Onfteme malten, gar fein Sindernig für Das june Bir glauben nun, es fenen die alten gere Beitalter Ruperte. Salzburger Dokumente, die Vita prim., das Kongestum und Die kurzen Machrichten, mit einander fo verträglich geworden, daß man nicht mehr fragen durfe, ob man fich an das eine oder Die anderen zu halten babe, sondern gang für wahr annehmen muffe, was fie zusammen aussagen : Rupert habe am Ende des fiebenten Jahrhundertes das Chriftenthum in Bapern gegründet.

Wenn wir nun hierin richtig feben, fo ware ber große Streit über den heil. Rupert dahin zu erledigen: es, haben bepde der streitenden Theile Recht und Unrecht ; die Freunde der salzburgifchen Tradition haben in foferne Recht, ale fie ben beil. Ruvers zum Grunder des banerischen Christenthumes aufftellen, aber Unrecht, daß sie ihn in das sechate Jahrhundert verseben; und die Gegner der Tradition haben darin Recht, daß sie denfelben am Ende des fiebenten Sahrhundertes nach Bapern tommen laffen, aber wieder Unrecht, daß fie ibm bie dortige Grundung des Cori-Benthumes absprechen. Blumberger.

Mrt. V. Gothicae versionis epistolarum divi Pauli ad Galatas, ad Philippenses, ad Colossenses, ad Thessalonicenses primae quae supersunt ex Ambrosianae bibliothecae palimpsestis deprompta cum adnotationibus edidit Carolus Octavius Castillionaeus. Mediolani regils typis 1835. 4.

Der dritten Mittheilung vom Jahre 1834 geht diese vierte auf dem guffe nach, da die zwente 1849, die erfte 1819 erfchienen war. Eine gladliche Folge ber endlich ben bem verbienten

Sperunsgeber burchbringenben Einficht, bag die erfte Bekanntmachung eines ichen zwanzig Jahre lang entbedten Schapes, auf welchen alle Sprachforscher sehnsuchtig harren, nicht burch die Ausarbeitung von Uebersehung, Roten und Glossar hingehalten werden sollte. Mem Anschein nach kann ein fünftes Seft alles, was jeht noch zu liefern ift, geben.

Die Luten des vorliegenden Tertes sind folgende: ad Gal. 1, 8 — 20. 3, 6 — 27; ad Philipp. 1, 1 — 14. 2, 8 — 22. 4, 17 — 23; ad Col. 1, 1 — 6. 2, 1 — 21; ad Those. primae des erste Capitel gang fehlend, von Cap. 2, 1 — 10. Man

fieht, Die größten Stude Diefer Briefe find gerettet.

Bal. 1, 2, Galatiais, l'adaries, wie Cod. B, welchem bier gefolgt wird, auch I Cor. 16, 1, wahrend Cod. A Galatie gibt, whe I Cot. 16, 15 Akaije, 'Agailas, und II Cor. 11, 11 Akaje, 'Ayaias. Dieses Akaje bedeutet Achaeorum, Galatie foder Galvee). Galatarum, bas Land wird mit dem PL des Bolfs ausgedrückt. Ueberhaupt verdient die gothische Art und Beife, Die Namen von Stadten und Landern zu behandeln, alle Aufmettfamfeit. Barum werden die Feminina Epesos, Koper-200 nicht gegeben Aifaisus, Haurinthus (bie wie handus weibfd fenn durften), fonbeen fdwadformig Affaise, Kaurintho, Gen. Affaisons, Dat. Aifaison (Eph. 1, 1. I Cor. 16, 8), Att. Aifhleon, Kaurinthon (Il Cor. 1, 23)? Ben laireiko, Boryw. Gen. lairikone war ber Rall anders. Der Dat. Jairaupaulein Col. 4, 13 forbert einen Mom. Iairaupaulei, Iepanolis, wofür aber Ufflas Teponolis gelesen zu haben scheint. Ben Maxedoria schwantt er zwischen zwen Kormen Makidonja nach ber erften weibl. Decl. mit bem Gen. Makidonjos (wofür fich tein Boleg darbietet), Dat. Makidonjai (II Cor. 1, 16. 7, 5), Acc. Makidonja (II Cor. 1, 16), und zwifchen Makidone, nach ber vierten weiblichen, mit dem Gen. Makidonais (II Cor. 8, 1), Dat. Makidonai (II Cor. 11, 9. Philipp. 4, 15. I Theff. 4, vo), obwohl ein Beleg für den Rom. und Acc. ju wünschen ware. Ober will man Makidona mit bem Gen. Makidonais flatt Makidonos annehmen ? Gal. 1, 21 fteht ber Gen. Saurais, Dupias, Luc. 2, 2 hingegen Soriais, welches lettere ben Genitiven Galatiais, Kileikiais (Gal. 1, 91), Asiais (I Cor. 16, 19), welche fammtlich vor dem AIS ein I, fein J, haben, entspricht, wie auch der Dat. Asiai (Il Cor. 1, 8) von jenem Dat. Makidonjai, oder dem Dat. Antiokjai (Gal. 2, 11) ju unterscheiden ift. Gin Gen. mit dem Ausgang JAIS fcheint m der gothischen Sprache unmbalich; aber auf welchen Rom. foll der Gen. IAIS bezogen werden? Der Ben. Sabrais mag einen Mom. Saurs fordern, der Dat. Thaisealauneikai (Philipp. 4, 16)

einen Rom. Thaissalauneiks, der Gen. Asiais Acalatiais tann kaum einen andern Nam. als Asia, Galatia haben, und vielleicht ist auch ein Rom. Saura, Thaissalauneika augunehmen. Wirtslich steht Gal. 4, 24 der Nom. Seina mit dem Dat. Seinai sürdaß griech. Meutrum Ivā. Solche Abweichungen von der Regel brachte die Unfügsamseit der fremden Namen mit sich. Am seltsamsten klingen die Dative Arabia, Gal. 4, 264, Laudaikaia, Col. 4, 13. 14. Iudaia, I Thess. 2, 14. Luc. 3, 1; hier scheint geradezu die griech. Endung benbehalten. Der Gothe traute sich nicht, aus Asia, Tadaria, Asia, Galatja zu bilden, was doch so leicht auszusprechen war wie nasja, lanhatja; in Makidonja, Antiokja mag das vorausstehende lange o das I erleichtert oder begehrt haben; warm aber doch Kilsikia?

Gal. 2, 4. 12 begegnet zum ersten Mal bas Verhum Sliupa, Naup, Slupum, und Col. 3, 9 das davon abgeseitete Sleupja, obgleich alle diese Formen langst aus den übrigen Dielecten bestannt waren, Ahd. sliufu, slouf, slufum und sloufu. Sollte Gal. 4, 20 afslaupiths statt afslauthiths zu lesen senn? welches lettere unverständlich scheint, wiewohl die Bedeutung von Axopovinai etwas abweicht. Gal. 2, 4 aihum, Col. 4, 2 aihuth, richtiger geschrieben als das gewöhnliche aigum. aiguth.

Gal. 2, 6. ni vaiht mis vulthris ist, odder por diageper. Das befannte vulthus bedentet splondor, gloria, vulthr oder vulthrs muß einen verwandten Sinn haben, etwa Schein, Anfehen, und jene Phrase ausbrücken: das hat keinen Schein für mich, geht mich nichts an, vola no me regarde pas. Abdisvoldar, ags. vulder entsprechen der Form von vulthr, der Besteutung von vulthus.

Gal. 2, 9. sauleis columnae, warum nicht suleis (mit ù)? ba fonst suljan (stugen, grunden) geschrieben wird, und LEor. 9, 9 faurmuljan. Doch die Formel IVL, AVL, VL zugegesben, scheint saul ganz richtig, und suljan, muljan konnten furzes u haben.

Gal. 2, 13. mithlitidedun, svernexpisysau und litmi, vxoxpiser, muß gelesen werden liutidedun und liutai, da Muth. 6, 2. Luc. 6, 42 liuta, vxoxpirys? oder hat man zwen in Form und Sinn nahverwandte Stamme, liuta, laut, lutum und lvita, lait, litum anzunehmen? wofür allerdings das abd, lizitunc, und noch mehr das Berhaltniß zwischen und. luzik (parvus) und goth. leitils redet. Den Mittelbegriff für heucheln und verkleinern zu finden, würde nicht schwer fallen.

Gal: 4, t. nimmt Uffiles das griech, brapkpere rivos in det richtigen Bedeutung von sich vor einem auszeichnen. Das goth. Abjestip aus nun alfe potior, privostantior ausbrücken, gleichviel mit batiza, welches Matth. 10, 31 ebenfalls zur Umschreisung von diagepeis verwandt wird. Bielleicht war sein Positiv längst ungebrauchtich, er könnte lassis gelautet haben. Bie nun zu batiza das Onbst. bota, gehört zu lasiza das Subst. lasila, ayears, Erleichtevung, Erholung, Befreyung. Die Formel bleibt lusa, aus, usum, und ich möchte darin die Burzel des Partiele us (ex) suchen; lassis ware demnach eximius, egregius, liber: 'Auch die Verwandtschaft mit dem nord. ausa, erschöpfen, herausholen, braucht man nicht fahren zu lassen.

4, 3. 4, 9 und Col. 2, 20 werben bie erorgeia febr paffend stabeis, b. i. Stabe überfest, und unfer Bort Buchftab ift ein

gludlich erfundenes.

4, 5. usbauhtidedi muß verschrieben feyn für usbauhtedi.

4, 6. warum wohl aBBa, 3 xarip, hier durch abba fadar gegeben wird? die Parallelstellen Rom. 8, 14. Marci 14, 36 fehlen. Soust braucht er überall und unzählige Mal atta. Der Ausdruck fadar muß den Gothen feyerlicher geffungen haben.

4, 9. halke, xrwyde, I Cor. 15, 10 newds, aus welcher letten Bebeutung fich freylich leichter als aus der ersten eine Bergleichung des ahd. holocha (Gramm. 3, 436) herleiten läft. Und an den Namen der Frau helche zu ermnern, die sonst auch

Berche beißt, scheint noch miglicher.

4, 11. athnam, annis; ein uraltes Wort, das bisher nur in dem Compositum atathni, gleichfalls für erasvros gebraucht, vorlag. Ich glaube, daß die westgothischen Königenamen Athanagildus und Athanaricus (Athangildus, Athnaroiks) damit zussammengesett sind; da sich auch diese Nauren früh verlieren, so sieht man, wie viel länger das einsache Wort ausgestorben sepu mußte. Das griech. eros liegt ganz nabe, wenn schon Usslas es durch jer überträgt.

4, 11. arbaidedidjau, verschrieben für arbaididedjau.

4, 19. fica, Soirw. 4, 27 ficandei, Soirvousa, ein noch nie fonst vernommenes Wort, dem ich nichts zu vergleichen wüßte; wahrscheinlich mit dem Prat. ficaida, da folche Intransitiva gern der dritten schwachen Conjugation folgen.

5, 1. jukuzja, 2vyós, wozu noch aus I Tim. 6, 1 der Dat. jukuzjai bengebracht wird, unterschieden von juk oder gajuk, Ledyos. Einziges Bensviel einer weiblichen Bilbung mit US.

5, 20. lubjaleisei, pappaneia; das erste Wort der Ausammensehung ist lubi, ahd. luppi, pappanov, aber leisei bedenklich, und wohl in leikei zu andern, wie aus anthardeiks antharleikei, und aus jedem Abj. mit leike, ein folches Fem. gebildet werden kann.

5, 20. fiathea inimioitia, ganz wie friathes amigitia.

6, 21. gabaurus, xiipoi, comissationes, Schmänse, Trinfgelage, verwandt mit gabenrjethus voluptae, libido und gabaurjaba libenter; ber Sing. entweder ein Mase. gabaure ober mahrscheinlicher ein Fom. gabaura. Man unterfcheide bapon bas Reuerum gabaur. Loyie, collecta. Steuer; alle biefe Borter ftammen aus ber Burgel bairan.

5, 25. flautandure, zerobofor, inanis gloriae cupidi nach ber Bulgata, bas goth. flanta, flantaida muß glorior, jacto bebenten. 1 Cor. 15, 4 fignd Rautoith, nepnepeverat, mit gleich intransitivem Ginn; es wird alfo mobl Rautaith zu beffern fenn, da schwerlich ein flantja, flantida bestanden bat. Die Burgel fann feine andere fenn ale fliuta, flaut, etwa weil in dem Prablen ein eitles Ueberfließen oder Schwanten (fluitare)

liegt? ein abb. flosem, flozeta fenne ich nicht.

6, 9. fommt benn bas schwierige vairthan uegrudjane für ennancio jum fünften Mal vor; vergl. Luc. 18, 1. II Cor. 4, 2. 16. Eph. 3, 13. Die Bulgata übersteht immer defigere. Vegrudja brudt aus seguis, in grudja:fann als Gegensas ber positive Begriff von Fleiß, Gifer, Geschick liegen, wie unvena, anednicoto, usfairina, apeparon ift, oder auch schon der negative, blog durch die Partifel verstärfte, wie ussilma attonitus, wo fcon film Schreden ausfagt. Gleich zweifelhaft erscheint neheitta egenus. Das U in grudja mag sich wie in trudan (calcare) verhalten, alfo einem abd. I gleichstehen fonnen. Abd. findet sich critmáli, gritmáli passus; usgrudja, ahd. urcrito? wurde einen bezeichnen, ber aus bem Schritt, aus bem Bang, ans ber Ruge gerathen ift. Etwas anderes als biefe noch febr unfichere Bermuthung wüßte ich nicht mitzutheilen.

Afmaindai, exhuoperor, in demfelben Bers, hat einen vara wandten Begriff, und wird in der Bulg. auch durch deficientes gegeben; exdure ist auflosen, entfraften. Goll jene goth, Form Part. Prat. von afmainjan fepn, fo mußte fie lauten afmainidai. Ein Adj: afmainds ware gegen alle Unalogie. Bie wenn man ju lefen hatte afmanidai? von afmanjan, abspannen, val. das mbd. menen. ading, or all

6, 12. samjan sis, edaposwańste, Bulg. placero, Altn. semja sik, se componere, mederare.

b, 17. gansjai, xapeyerw ein merkwürdiges, vorher noch nicht gelefenes Mort, bas ich von einem Ide gane abzuleiten, nho bem abd kans, mhd. gans sie vergleichen Luft hatte. Daß im biefen Spochd. Formen: Z fur, S fteht ,, ergeben bie niederlandig fcheh Beter gant und gangen, (Gramm. 1, 495.496), micht gant und ganteti. iMit ibem Begriffeintegen läst fich ber von paratue, participerspreinbaren if mir auch unfer heutiges grans

und gar lehrt; gar gehöst zu garwan parare. Arbaith ganajan ift aber parare laborem, molestiam facesaere.

6, 17. stakins, erippara, vom Singl. stake; die Burgel

stikan pungere, woher auch sike punctum.

Philipp.: 1, 25. framgahte, προποπή, Fortgang, wie innagahte gebildet.

s, 4. aukuman, zur Beftatigung von Gramm. 3, 628.

a, 6. guthaskaums, poppi soor, gottliche Schone, benn poppi bezeichnet Schonheit ber Gestalt; est ist nicht vonnothen, gudaskaunei zu schreiben. In ber Anmerkung wird fehlerhaft skunnen verglichen; es heißt ja skuggen, und gehort gar nicht hierhet.

2, 6. oulea, apxaypos, von vilvan rapere.

- 2, 8. manantja, oxýpari, Aulý. habětu, also im Rom, manauli, eine ganz nene, unerhörte Wortbildung, über die es schwer ist etwas anzumerten. Aber auch an den Buchstaben zu andern scheint mislich; durste man vorschlagen maneuli, und dies von maneus paratus leiten? Kaum.
- 3, 17. mundoth izvis, snoneire, Bulg. observate; der bengesetzte Dativ izvis bemerkenswerth, neben dem nachfolgenden, von mundoth regierten Acc. Man sagte demunch: mundo mis ina, ich betrachte mir ihn; oder verstand Ulfilad: oavoo mihi ab illo, ich halte mir ihn ab? denn mundon sis scheint

prospicere sibi.

3, 19. skandai, alexiny, Dativ von skanda, Schambe.

4, 3. valiso gajuko, overyr prioze, der Gothe sest den Boe. des Fem., weil er ihn auf die vorhengehenden Evodia und Zvervyn bezieht; das den griech. Worten entsprechende Masc. wärde lauten valisa gajuka! valis, hier für priozos, wird Col. 8, 12 für enderros und gransparon gebraucht; ein in allen übrigen deutschen Dialecten völlig ausgestorbenes Abjectiv.

4, 3. nithuis thos, oullausavou avrass, von nitha, nath, nothum, ober weniger mahricheinlich von nitha, nithaida. Mit Blecht vergleicht ber Bermieg. unfer Gnade, bas gethich ganetha

lauten wurde.

4, 4. nanunu, die Partifel drenmal hinter einander geseht, sonft bloß nunu. Matth. 20, 26. Nom. 24, 20.

4, 5" anavilje izvara, modestie vestre, für anaviljei.

4, 6. vuilameri, evenuter. Wir haben neulich eine treffiliche Abhandlung über das gothische Abjectivum von Albuille eile mann, Stettin 1835, erhalten, wotin Si. 3a. 3d scharffinnig behauptet wird, daß die mit I abgeleiteten Abis, wenn in ihren Wurzel vin Abland, fein Bant, watte, ihn Nomm. Sing., ihr I unterdrücken. Das hutgegenstehendet patemist finne 40, 294

wurde durch die Vermuthung eines Schreibfehlers für gatomiba beseitigt, wiewohl auch der neutrale Ace. goverbial stehen könnte. Nicht, aber läßt sich in jonem mori des adjectivische Neutrum verkennen.

4, 19. in dem zweymal vorfommenden Borte lais vier Druckfehler anzunehmen, ist doch unglaublich; aber warum macht der Herausgeher mit keiner Splbe auf einen so merkwürdigen Ausdruck, statt des gewöhnlichen hundert Mal stehenden vaitz aufmerksam? Und gleich 4, 15 wieder wituth.

4, 18. uethrothiths im, pepóppar, Bulg. institutus sum, eingeweißt. Unbefanntes Wort, doch wage ich nicht, uefrothiths oder usfrodiths (sapientia imbutus) zu emendieren. Das nord. throttr läßt sich nicht vergleichen, das wäre goth thruhts.

Col. 1, 7. gaskalki, σύνδουλος, vgl. 4, 7.

1, 17. frumadein habands, xporevor, primatum tenens. Frumadei sest ein Abj. frumaths (principalis, praecipuus) poraus, das wie framaths und naqvaths gebildet ist.

1, 21. framathidans, anykhorpiwuerous, von framath-

jan, entfremben.

1, 21. in leika mammons, ev τῷ σώματι τῆς σαρκός. Uls filas gibt fonft durch leik sowohl σάρξ als σῶμα, z. B. gleich hernach 1, 24; doch mochte er hier nicht sagen: in leika leikis. Mammo ist, gleich dem lat. mamma, das Brustsleisch, der Busen, auch von Männern. Das ahd. manzo (uber) scheint sür mamzo zu stehen (Gramm. 2, 214), und nur zufällig dem goth, mimz oder minz (xpéas, esbares Bleisch), sanstr. mansa \*) zu begegnen.

2, 14. oadjabokos, xupóppagor, Schrift, Urfunde, woburch ein vadi, ahd. wetti, im Sinn des rom. Rechts eine Obligation constituirt wird; vgl. garadjoda spopondit. Il Cor. 11, 12. Das nabverwandte lat. vas. vadis und vadimonium

hat engere Bedeutung.

2, 19. gavissins jah gabindos, apas zai curdicuous. Gaviss stammt von vithan, wie ich schon zu Eph. 4, 16 bemerkt habe; gabinda von bindan.

2, 21. atenarpjais, Biyye, controctes, enarpja aber fest ein flarfes enairpa, enarp voraus, welches im abb. enirfa, enarf fortlebt.

2, 23. du sotha, ad satietatem, pon einem Neutr. soth, ober Masc. soths?

3, 22. thevis, servus, Nentumm, für thieis, Plur. the, visa, 4, 1. Eine Fortbildung des einfachen thius Phase. und

<sup>\*)</sup> Band LAK. dieser Jahrbucher S. 39 mansa flatt mans zu lefen.

thiel Fem.; thiois (Gen. thivisis) kann einen Anecht und eine Magd ausdrücken. Ulfilas verwendet von thivis aber nur Pluralformen, um so mehr hängen damit die ahd. Plur. auf IR = 18 der Neutra zufammen.

3, 25. sa skathaila, ò dòineir fitr skathala ober skathla (wie mathl == ahb. madal); skathls ist bas ahb. scadal (noxius) Gramm. 2, 108. Die Schseibung ail fallt hier nicht minder

auf als oben Philipp. 2, 8 in manaulja bas aul.

4, 6. salia gasuqvoth, adurt porvuévos. Apriet heißt gurichten, zubereiten; die Bulg. hat sale condire. Eine Handschrift gibt gasukoth; stande gasugqvoth, so würde ich suggeon von siggvan leiten, und senken, eintunken erklaren. Es kann aber auch ein anderer Begriff durin liegen, z. B. der des Warzens.

4, 10. gadiligge, abb. katilinc.

- I Theff. a, 18. sunjaba, alpois. Wenn von Abject. zwepter Decl. ein Awerb. gezeugt werden foll, hat es nur da JABA, wo eine kurze Splbe vorhergeht, z. B. auch noch gabaurjaba; ist aber, wie gewöhnlich, die vorausgehende Splbe lang, so bekommt es IBA: arniba, siuniba u. s. w.
- 2, 17. gaainanaidai, daopparioskres, ist bebenflich; es follte wenigstens gaainaidai heißen.

8, 3. ratidai, verschrieben für satidai.

3, 6. gaminthi, pria, commomoratio, ein Neutrum, das dem altu. minni völlig entspricht, ahd. kaminnidi oder kamindi lauten konnte. Verschieden ist das Fem. gamunds, µvy-µoovvov, ahd. kamunt.

4, 9. brothrulubo, graadeagia, beffer als brothralubo,

Nom. 12, 8.

- 4, 16. in hait jak in stibnæi, is zekedspare, is porff, bie Bulg. gibt zwar in jussu et in voce, bem griech. Text aber mangelt die Copula, und weil dem Borte hait offenbar die dativische Flexion sehlt, so wird zu lesen seyn: in haita, in stibnai, oder: in haita jak in stibnai.
- 5, 3. unveniggo repentina, das Fem. abhängig von fralusts. Nichts ware willsommener als ein goth. Abverb bieser Bildung; man sieht, die Gramm. 3, 232 — 238 verhandelten Abverbia können sich doch mit Abjectiven berühren. Ahd. unwäninkan, inexpostato.

Bliesoth, apparebit, ist hochst bebenklich. Der Serausgeber hatte sagen follen, welche von den verwitterten Buchstaben erkennban sind. Der Acc. des Pronomens ins (von) fordert einen andern Begriff, 3. B. den von überfallen, erreichen, treffen.

. 5, 6. varai cauti; ahd. war, giwar cautus.

5, 8. unskavai sijuhna, vipopur, man wird allerdings usekavai zu lesen haben, da I Cor. 15, 34 usekavith für envipure steht. Die ahd. Hymnen geben urtruct sodrius, urtruktida sodriotas, und ags. ift gedrech sodrius. Was bedeutet aber skaus, ekavis (wie sous, savis; naus, navis)? nach Unaclogie des altu. sår == goth. saus, navis)? nach Unaclogie des altu. sår == goth. saus, des ahd. söwe (psuci), ags. seavian gedacht werden; usekaus wäre ein prospicions, circumspicions, cautus; Ulsilas nahm viperv nicht für nüchtern, sondern für vorsichtig, wachsam seyn. Es ist also der Vegriff unseres ausschauen, munter schauen.

5, 14. ungatlisans, arantous, importunes, wenn die Lebart richtig und das tlis wurzelhaft ift; erstes Benfpiel eines goth. mit TL beginnenden Bortes. Der Herausgeber nimmt eine Versehung aus gatile, das allerdings aptus bedeutet, an, dem aber das 8 (außer dem mannlichen Rennzeichen) mangelt; aus gatilans kann kein gatlisans werden. Auch ist der Sinn von arantos, Bulg. inquietus, aufrührerisch, unordentlich, ein ans derer als der von ineptus. Es bedarf kunftiger Aushellungen

für eine fo feltsame Wortform.

5, 14. grinda frathjans, oderopvizous. Der erste Theil diefer Ausammensehung kann unmöglich mit dem vorhin besprochenen usgrudja sich berühren, wie der Herausgeber zu Eph. 3, 13 muthmaßt. Ich möchte ein Adj. grinds annehmen, das etwa klein, zerküdt, zerknirscht, zermalmt aussagte, und zu dem ags. grindan molore gehörte. Wir sagen zermalmt und zerknirscht von einem verzweiselnden, renevollen; das ist freylich ein stärferer Ausdruck, als kleinmüthig, doch grinds kann auch weiter nichts als klein bedeutet haben.

Einige andere hier übergangene schwierige Worter bes vorliegenden Tertes habe ich schon in den Göttinger Anzeigen besprochen. Jac. Grimm.

Att. VI. The history of Ireland, by Thomas Moore. (Ausg. Paris.)
Baudry, European library. 1835. (Geschichte von Irland, von Thomas Moore.)

(Fortfegung.)

Indem wir in unserer ersten Abhandlung von Conary d. Gr. bis auf Crimthan (Nianair) übergingen, welcher zur Zeit des römischen Feldherrn Agrifola regierte, und dessen Name, wie unser Verfasser sich ausdrückt (7. Cap.), sich der bes sondern Auszeichnung ersveut, in den Blättern der Geschichte mit denen des Tacitus und Agrifola verkuüpft zu senn, erwähsen wir hier nur im Vorübergehen die benden Vorgänger des

Erimthan und Rachfolger Conary's, namlich Lugabius Rubricatus und Conquovarus Abratro (cf. OFlaherty Ogyg. Dom. cap. XLIX et Ll), von denen jedoch nichts Besonderes zu bemerken ist. Erimthan dagegen wird als der erste unter den irlandischen Königen genannt, welcher nach einem Hulfstuge, den er seinen alten Werbündeten, den Pieten, ben ihrem heldenmüchigen Widerstande gegen die römischen Legionen leistete, Britannien heimsuchte, und das erste Bepspiel jener räuberischen Einfälle gab, durch welche die Britannen nachher so lange Zeit beunruhigt wurden. Die Annalisten führen ein ganges Berzeichniß der außerordentlichen Beute auf, welche Erimthan von seinem Zuge mit in seine Heimat gebracht habe: man liest darunter ein Paar Jagdhunde, zusammengebunden mit einer silbernen Kette, deren Werth nach dem damaligen Gebrauche des

Lauschhandels auf 300 Kube geschätt wurde.

Rach bem Tode Diefes Monarchen, angeblich bes Ginbunbert und eilften aus ber ffotischen ober milefischen Dynaftie, erlitt diefe Berricherlinie eine zeitweife Unterbrechung. Um bas Jahr go n. Chr. G. brach in Irland ber fogenannte erfte plebejifche Rrieg aus, angezettelt durch die von ben Stoten überwaltigten und in ganglich dienstbarer Abhangigfeit erhaltenen früberen celtischen Bewohner der Infel, und die fpateren fremben, befondere belgifchen Unfiedler. Es gelang ihnen, die gefenmäßige Monarchie zu fturgen, und einen Dann aus ihrer Mitte, Ramens Carbre Catcan, auf ben Thron ju fegen. Die Regierung biefes Ufurpatore dauerte indeffen nur funf Jahre, welche von den Annalisten als ein Zeitraum allgemeiner Trubfal und Unfruchtbarkeit mit den Worten geschildert werben: --»Rein Korn auf dem Salme, feine Fruchtbarfeit in den Baffern, Die Seerden fammtlich unfruchtbar, und nur eine Gichel auf dem Eichbaume. - Gang ber Berrichaft bes Dobels Dreis gegeben, fagt ber Verfaffer, ichien die Nation feine Soffnung auf beffere Tage zu haben, als, nach Carbre's Tode, die Großmuth eines Individuums die ganze Gestalt der Dinge auf eine unvermuthete Beise anderte. Morann, ber Gobn bed Usurpators, ber ben Thron besteigen follte, mandte feinen gangen Ginfluß an, um die ihm zugefallene Krone wieder auf ein gesehmäßiges Saupt zu bringen, und es gelang ibm, bas fonigliche Geschlecht in der Person des Feredach, eines Sohnes Crimthan's, wieder berauftellen. Bum Lohne biefes wahrhaft feltenen Edelmuthes erhielt Morann die Stelle eines Oberrichters des Konigreiche, welche er mit fo ausgezeichneter Gerechtigfeit verwaltete, daß er feinem Ronige den Bennamen bes Gerechten erwant, und ju der Sage Unlag gab, er befage eine goldene Solofetse, welche

ibn burch vergrößerten Druck um ben Bals gewornt babe, fo oft er im Begriffe gewesen, ein ungerechtes Urtheil ju fallen. Die Rabel Diefer Rette hat fich bergeftalt fortgeerbt, bag es noch in fpateren Beiten in Brland, um Die Bahrheit zu befooftigen; gebrandlich mar, au fagen: "It fonnte es ben Dorann's Rette beschworen.a. Ja man will biefes, under bem Damen Jobhan Morann befannte Salaband vor mehreren Jahren in einem Sumpfe in ber Grafichaft Limerif gwolf Guß tief unter der Erde aufgefunden haben. Ger in in

Unter Riad, bem Sohne Revedach's des Gerechten (als beffen Borganger D'Flahert n noch ben Fiatach Finn als Ronig nennt; Ogyg. cap. IV), brach ber zweyte plebejifche Rrieg beran, an welchem auch bie Ronige ber Provingen Untheit nahmen, und unter der Anführung Elim's, bes Konigs von Uffer, mit ben Emporern, die bier ben Ramen Ottacoten (was nach D'Connor soas Riefengefchlechte bedeutet) führen, gemeinschaftliche Sache machten. Fiad ward aus bem Bege geraumt (D'Flab. a. a. D.), und fein Gohn und Thronerbe Luathal, mit bem Bennamen Bonaventura (ber Billfome mene), fluchtete nach Nord - Britannien, wo er ben feinem mutterlichen Grofvater, bem Konige ber Picten, eine Bufluchteftatte fand. Durch Bungerenoth, bas gewöhnliche Ergebniß folcher aufrahrerifcher Beiten, gezüchtigt, fam jedoch eine große Debrbeit des Bolfes zur Befinmung, und gedachte ber Unfpruche feis nes rechtmäßigen Berrichers, Des Enfels feines Lieblingefonigs Rerebad's bee Berechten. Dom Gemiffensbiffen getrieben, fandten fie Boten an ihn ab, und Tuathal landete alebald an ber Spige einer Abtheilung pittifcher Truppen. Er fchlug ben geraden Weg nach Tara ein, ward bort unter bem Benfallerufe feiner Unterthanen jum Sonig gewählt, und durchzog hierauf, von einem Giege jum andern eilend, bas Konigreich, bis bie Emporung vernichtet, und der frabere Buftand der Dinge wieder bergeftellt mar: Die in Zara gufammenberufenen Stande bes Reiche schwoven sben ber Sonne, bem Monde und ben Sternen,e fo lange Irland von ber Gee umschloffen werbe, nur Ihn allein als ihren gesehmäßigen Monarchen anerkennen zu wollen.

Bu dem Bemertenswerthen der Regierung des Suathal gehörte ein Eribut, der unter dem Namen bes boarifchen oder boromeschen Tributs alle zwen Jahre eingetrieben wurde, und bis in das fiebente Jahrhundert unferer Zeitrechnung fortbauerte, wo er unter dem Konige Fin art a durch Wertmittlung des h. Moling erlaffen wurde, nachdem er, wie die alte Geschichte Jrlands nachweisen will, unter vierzig Konigen nicht ohne Blutvergießen und Verwirrung erhoben worden war. Nach Ginigen bestand derfelbe jedesmal aus. 3000 Ruben, aben fo vielen Schweinen und Schafen, Boop fupfernen Keffeln, eben fo vielen Ungen Gilber und einer gleichen Ungahl von Manteln. Die Urfache diefer schweren Bufe, nuter welcher freglich viele Unschuldige mit bem Schuldigen leiden mußten, war eine bochft frankende Beschimpfung a welche ber Konig Achn pon Leinfter bem oberften Konige Tuathal jugefügt hatte. Ach p namlich hatte eine Lochter diefes Monarchen geheiratet. Etwas nach Berlaufe eines Nabres erschien er wiederum in Tara, verkundete unter allen auferen Anzeichen von Gram und Kummer dem betrübten Nater, daß feine junge Königin gestorben fen, warb um die Sand einer zwenten Lachter Zuathal's, und führte Diefelbe als Gattin nach Leinster gurud. Ale fie bafelbft anfam, fand fie ibre Schwefer noch am Leben, und por Erftaunen und Scham, beift es, traf fie nach weniger Minuten der Lod. Die getäuschte Konigin. pon ber Beranlaffung bes Beluches ibrer Schwefter nichts abnend. war berbengelaufen, um fie zu begrüßen, verfant jedoch, als fie Die trauriae Babrbeit ber Gefchichte erfuhr, in tiefen Gram, welfte, burch die Treulofiafeit ibred Gebieters, wie durch das traurige Schickfal feines jungen Opfers vermundet, dabin, und farb defaleichen.

Auf Tuathal folgten die Könige Mal (A. D. 160) und Fed lim (oder Feid lim, mit dem Beynamen der Gesetze ber (Reachtmar) (A.D. 164). Letterer schaffte die bis dahin in Irland üblich gewesene lex talionis ab, und führte unter der Benennung Eruic, die vertragsmäßigen Geldbußen für Mordthaten ein. Im folgte, nach unserm Verfasser, sein Sohn Con von den hundert Schlachten (A. 177). OFlaherty aber gibt diesem Con (L.o. cap. LIX) noch Cathier d. Gr., einen Bruder des Königs Mal, jum Worganger, welcher drep-

Sig Cobue gehabt haben foll.

Won ber Familie des Con (ober Cui me) (Quintus Cantimachus), dessen lange Regierung einer Reihe von Kampfen geweiht war, foll jenes Geschlecht von Fürsten herstammen, welche unter dem Titel der da lriadischen Könige, Albany oder das neuere Schottland mit ihren exsten sootischen herrschern versahen.

Einer der vielen Ariege diefes Konigs hatte eine neue Eintheilung des Reichs zur Folge, indem fein erbittertster Gegner, Mogh-Nuab, König von Munster, allmalich die Herrschaft über die Halfte von Irland gewann. Diefe erhielt den Namen Leath-Mogh (Mogh's Halfte), und jene andere, welche den nördlichen Theil der Insel begriff, ward Leath-Cuinn (Con's Halfte) benannt. Nach O'Flaherty foll biese Theilung in der

Birflichfeit nur ein Jahr lang bestanden haben, bem Ramen nach

erhielt fie fich jedoch bis in die fpateren Beiten.

Der Berfaffer übergeht bier abermale die (ben D'Rtabertn L c. cap LXIII bis LXVIII aufgezeichneten) Nachfolger bes Konige Con (Conary II., Arthur den Einzigen, Olill Olom, Riach Araibh, Lugad Mac-con und Rerans mit ben fcmargen Babnen), und erwähnt fogleich Cormac Ulfabba, den vollfommenften aller milefischen Kurden ale Gesehgeber, Goldaten und Geschichtschreiber, ber um die Mitte des britten Jahrhunderte blubte (A. 254), und die einzige unter ben wenigen ausgezeichneteren Berrichern Diefes Befchlechtes war, ber feinen Unterthanen fo viel Achtung für feine Ginrichtungen einzuflößen wußte, daß er ibr Fortbesteben auch nach feinen Bebzeiten ficherte. Er ftiftete bren Afademien ju Sgraj Die eine für Kriegswillenschaft, Die andere für bistorische Literatur, Die dritte für Rechtogelebrsamfeit; veranstaltete eine Revision ber Annalen des Königreichs, und ließ den Pfalter von Tara vervollständigen. In die gulle feiner Rraft gedieben, legte er bie Regierung nieder, wie man glaubt, in Kolge eines alten Gefebes oder Gebrauche im Lande, nach welchem Riemand, ber einen forperlichen Rebler batte, auf dem Throne figen durfte. Dinn beaab es fich aber, daß Cormac ben einem Aufstande in Taya, der von den Geschichtschreibern verschiedentlich erzählt wird, ein Auge verlor, und hierdurch unfähig wurde, die Souveranität langer zu behaupten.

Cormac Ulfabha hatte zum Sidam den helben Finne Mac-Cumchall oder Fingal (den Vater Difins oder Offians), der zugleich ein großer Beförderer der Verbesserung und Erweiterung des unter dem Namen der himmlisch en Urtheile befannten Gesethuches war. Er selbst verfaßte in seiner Einsamkeit mehrere Werte, von denen oder Rath an einen König, den er für seinen Gohn Carbre niederschrieb, da erihm die Regierung abgetreten, noch im sechzehnten Jahrhundert

vorbanden gewefen fenn foll.

Carbre, der während seiner Regierung die unter dem Ramen Bianna Eirum (Miliz von Erin) berühmte Baffenmacht auflöste, blieb in einem der vielen mit derselben gelieserten Schlachten unweit Gabbra. Der Ruhm dieser unheilvollen Schlacht von Gabbra, sagt der Verfasser, und der tapferen Kvieger, die in ihr fielen, blieb lange Zeit ein Lieblingsthema der irischen Barden und Romanzendichter; und auf keine andere Grundlage, als die der alten Gesäuge über die Helden dieser Schlacht, und einiger anderen Lieber, in welchen heerschiprer aus noch alterer Zeit besungen werden, ward jenes glanzende Gebäude des Betrugs

erichtet, das unter Offians angenonmeuem Ramen die Welt fo lange geblendet und getäuscht hat, und eben so mertwürdig ist, durch die ben feiner Aufführung entwickelte Geschicklichkeit und Phantasie; als durch die Kuhnheit; mit welcher fein Urheber auf die allgemeine Unwissenheit und Leichtgläubigkeit seiner Lefer

derechnet bat.

Indem der Berfasser aus der innigen Verbindung diefes Maen ber fon'ichen Berfes mit ber Geschichte Arlands und Mordbritanniene in Diefem Beitpunfte, und aus den falfchen Unfichten, welche dasselbe über die frühzeitigen Berhaltniffe zwifchen benden gandern zu verbreiten fucht, Beranlaffung nimmt, ibm eine Aufmerkfamfeit zu widmen, auf die es, ale ein blofes, wenn auch noch fo glanzendes Werf der Erdichtung, butchaus feine Unfpruche haben tonnte, flagt er dasselbe vornehmlich bes Werfuches an, Die geschichtlichen Wetwandtschaften ber Briander und Schotten ju verwieren, in der Abficht, nicht allein jene erbabenen Beldennamen und romantischen Gagen, welche ber Dammerungsveriode der irifchen Geschichte, aus der fie entlebnt find, angeboren, fondern auch die Ausgezeichnetften jener goblreichen Beiligen und Gelehrten, welche unbezweifelt in einem fudteren, von der gadel der Gefchichte ichon feaftiger beleuchteton Beitraume die Unnalen Irlands verhetrlicht haben, als bas Giaenthum Schottlande in Unfpruch ju nehmen. Diefer Plan, fagt ber Berfaffet, durch den Umftand, daß bende Lander den Mamen Scotia führten, besonders begunftigt, entwidelte fich bereits im drenzehnten Jahthundert, bis endlich, mit Gulfe der von Seftor Bonce vorgebrachten falfchen Autoritaten, ein Aufab von vierzig bis fünf und vierzig fcotifchen Königen ploglich in die achte irische Liste det daletadischen Berrscher eingeschoben wurde, ju beren Berthelbigung besonders politifche Rudfichten ben Unlaft gaben. Diefes lettere nimmt ber Berfaffer besonders an ben einem Werfe von Buchanan (De jure regni apud Scotor), weil die Benfviele von Absehung und Bestrafung von Ronigen durch ihre Unterthanen, die derfelbe in jenen angeblichen geschichtlichen Ueberlieferungen vorfand, mit ben damale berrfchenden Grundfagen über die Befugniß der Absehung von Konigen fich vertrugen. Erft Elond, Bifchof von St. Afaph, enthullte, wie der Berfasser fich ausdrückt, die Unwahrheit und Albernheit ber gangen Rabel in einer Schrift unter dem Titel : »Geschichtlider Bericht über bie alte Riechenregierung in Großbritannien und Irland, Sifchof Stilling fleet's Reifterhand aber gab diesem dunkeln Gebäude den letten Schlag, und die Ansprüche Der Schotten auf ein bobes, von jenem ibrer Abnen, ber Bren, unabhangiges Alterthum fielen, um fich nie wieder in berfelben

Gestalt zu erheben.

In die Compilation Macyberfon's bringt jedoch der Berfaffer etwas tiefer ein, und rugt darin besonders die Absicht, die fcotische Geschichte Irlands, mit ber Geschichte ber von biefer Insel herstammenden Scotia zu vermengen, und auf diese Beise bem Sohne einen großen Theil von dem Ruhme des Baters que guschreiben. Auf die Dunkelheit der irifchen Geschichte im Anfange der driftlichen Zeitrechnung bauend, fagt der Berfasser, fah Macpherson ein, daß eine angenommene Wanderung von Caleboniern in biefes Cand im ersten Sabrbundert ibm nicht nur ein weites und ficheres Feld für die phantaftischen Ochopfungen, mit denen fein Beift fcmanger ging, eröffnen, fondern ibm auch bas Mittel verschaffen wurde, den romantischen Ruf jener fruhen Belden und Barden, jener traditionellen Gegenftande der Geschichte und des Gefanges, für welche jedes alte Bolt noch eine größere Borliebe begt, als felbst für feine bewähr= tefte und ehrenvollste Geschichte seinem eigenen Naterlande anzweignen. Die verschiedenen Berfalschungen der ursprünglichen Balladen, burch welche biefer Prozeg der Ginburgerung vor fich ging, und die Sauptlinge Kinn, Difin, Osgar, Cuchul-Iin, Goll Mac-More in den erfischen Befangen inegefammt in Selden der schottischen Sochlande verwandelt wurden, find von Kritifern, welche mit ben Mundarten bepder gander vertraut waren, nachgewiesen worden, und obschon einige Abweichungen von den ursprünglichen Balladen ohne Zweifel aus dem Mangel eines geschriebenen Originals entsprangen, so finden sich doch andere - wie die baufige Muslaffung ber Ramen Irlands und des h. Patrid - Die ihre Quelle blog in absichtlichem Betruge gehadt haben fonnten \*).

In allen folden Arten absichtlicher Falfchung (fo beißt es weiter) überbot Macpherfon feine roben Borbilder mit ungewöhnlicher Kuhnheit, obschon mit so weniger Rucfsicht auf Uebereinstimmung, daß er oft den Berdacht rechtfertigt, er habe sei-

<sup>&</sup>quot;Der verstorbene Doctor Doung, Bischof von Clonfert, der im Jahre 1754 eine Reise nach den schottischen Hochlanden in der Absicht machte, die ursprünglichen Gedichte zu sehen, nach welchen Racpherson seine epischen Gesänge versätze, hat diesen berschuldigt, er habe die Jahreszahlen seiner Borbilder verändert, ihnen ein weit höheres Alterthum, als ihnen gebühre, beygelegt, den Ramen des h. Patrick unterdrückt, kurz, sogar die weningen spärlichen Bruchstäde irischer Dichtkunft, die er ausweisen konnte, um seinen Betrug zu sanktioniren, auf jede Weisen dorben und verfälscht.

nen großen Erfolg eben fo fehr ber Bereitwilligfeit Underer. fich taufchen zu laffen, als feinem eigenen Talente zu taufchen berbanft. Die Bermandlung gin n's, eines irifchen Sauptlings bes britten Jahrhunderts, in einen calebonischen Ronig von Morven, a und ber dronologische Berftog, ihm als Zeitgenoffen Cuchullin gu geben, ber über zwen Sahrhunderte fruber gelebt hatte (wie wir oben gefeben), find Irrthumer, von benen man, so grob fie auch find, hoffen fonnte, daß die Dunfelheit der irischen Geschichte in diesem Zeitpunkte fie verbullen werde. Daß er aber diefen Finn oder Fing al im Jahre 208 die Caledonier gegen Caracalla befehligen, und ihn bann, nach dem Berlaufe von mehr als einem Jahrhunderte, wieder auftreten laft, um fich mit Cathmor in einem Zwentampfe zu meffen, bief ift eine jener fühnen Licengen, die den Stempel der Unwahrscheinlichfeit und Unwahrheit tragen, und die nur ein Schriftfteller, ber fich feiner Gewandtheit in der Runft bes Betruges in fo bobem Grade bewußt war, batte wagen tonnen.

Nach Carbre's Tobe bestieg bessen Sohn Fiach den Thron (A. 297). Während seiner Regierung hatte die große Christenverfolgung Statt, welche die römischen Kaiser Diocletian und Maximian angeordnet hatten. Auch die britannischen Inseln jahlten viele Martyrer, unter welchen besonders der h. Alban genannt wird (OFlaherty l. c. cap. LXXIV), der

im Jahre 303 getöbtet wurde.

Ronig Frach blieb i. 3.327 in einer Schlacht, welche ibm feine Meffen, dren Bruder Namens Suas-Colla, lieferten. (Rach D'Alaberty biegen fie Colla - Buas, Colla-Meann und Colla-Da-crioch, l. c. cap. LXXV.) dem Druiden Dubcomar, der gleichfalls in diefer Schlacht bas leben verlor, erhielt biefelbe ben Mamen ber Schlacht bes Dubcomar. Buas : Colla bestieg den erledigten Thron, und behauptete benfelben funf Jahre hindurch, ward aber dann von Muredach Tirn, bem Gohne Fiach's, vertrieben, und flüchtete mit seinen benden Brüdern und drephundert Anbangern nach Mordbritannien. Bon bort gurudgefehrt, wußten fie fic die Gunft des Konigs ju erwerben, und wurden auch burch feine Bulfe in den Stand gefest, ben Konig von Ulfter ju befriegen, und aus feinen Besitzungen zu vertreiben. Bahrend diefer Rampfe ward der Pallast Emania, deffen Erbauung (wie wir geseben haben) eine der großen Epochen der irischen Chronologie bildete, nach einer Schlacht, über welcher, wie man fagt, fechs Sonnen nach einander untergingen, von Grund aus zerftort, fo daß feine Spur von seinen fo lange Zeit berühmt gemesenen Berrlichkeiten űbria blieb.

Der Verfasser geht von hier sogleich über auf bas Eude des vierten Jahrhunderts, wo unter dem Ronig Dial bem Grogen (ober Mial Meill) Maighiallach, b. i. von ben neun Geißeln), einem der tapferften gurften aus dem milefifchen Gefchlechte, ein febr ausgebehnter und furchtbarer Einfall von Irland aus nach Britannien unternommen wurde. Mial aber regierten (nach O'glaberty l.c. cap. LXXVII bis LXXXIV) noch dren Konige, namlich Coelbad (A. 357), Achan Mogmedon (A.358) und Crimthann (A.366). Die Regierung des Letteren ift befondere um defwillen bemerfenswerth, weil wahrend berfelben ber b. Datricius geboren ward. Geine Aeltern wanderten, wie Ginige behaupten, fpater mit ihm aus Arland nach dem armorischen Gallien; Undere aber. und fo auch Thomas Moore, find der Meinung, daß er bier geboren fen. Aus Gallien aber warb er auf einem ber Raubguge Rial's, ber nicht allein Britannien beimfuchte, fondern feine Unternehmungen bis an die Kusten Galliens erstreckte, als ein fechzehnjähriger Jungling unter anderen Gefangenen mit nach Irland gefchleppt, um nach der Anordnung Gottes ber Apostel diefes Landes zu werden. Es bestieg daber auch im Jahre 406 der lette heidnische König den Thron von Arland, nämlich Dathy (oder Dathias), der hundert und achtzehnte Berricher aus dem milesischen Geschlechte; ein Kurft, ber, als Golbat und Abenteurer, nicht unwurdig war, die ihm von feinem beldenmuthigen Worganger eröffnete Bahn zu betreten. Er wagte es nicht allein, gleich Mial, Züge nach den Kuften von Gallien gu unternehmen, fondern drang auch, angelodt von der Ausficht auf Beute, bis zu bem Aufe ber Alpen vor, woselbft er, wie man fagt, durch einen Blig erschlagen, den Thron fortan einer Reihe von driftlichen Konigen überließ.

Bevor jedoch der Verfasser (im zehnten Capitel) Die Einführung des Christenthumsa in Irland abhandelt, widmet er noch zuvor das achte Capitel einer Untersuchung über Die Glaubwürdigkeit der Geschichte des heidnischen Frlands, and das neunte Capitel einer Alebersicht über die Einrichtungen und den Zustand der Eivilisation der heidnischen Iren. In jener ersten Beziehung unterscheidet er zuvörderst zwischen den sogenammten dichterischen Geschichtschen, d. h. gewissen metrischen Schriststellern, die von dem neunten die zum eilsten Jahrhundert blühten, und jenen regelmäßigen Ehronikschen Geschundert anzulen, die von sehr frühen Zeiten an eine lange, unungterbrochene Reihenfolge bildeten, und deren sich an einauder anschließende Berichte den Annalen von Ligernach, von den »Bier

Maftereija bon Inisfallen, von Uifter und von vielen anderen einverleibt, und unferer Beit überliefert worden find. Daf den Dichterischen Geschichtschreibern wenig Glauben bengemeffen wird. fteht wohl zu erwarten. In ber Art ber Beitberechnung nach toniglichen Thronfolgern, fagt ber Berfaffer, lag die große Quelle ber falfchen Chronologie ber irifchen Alterthumsforfcher. Won ben fruhesten Zeiten an bestand die Regierung Irlands ans einer Menge von Ronigreichen , in benen , neben bem Monarchen ber gangen Infel und ben vier Provingial = Konigen, auch eine Menge untergeordneter Berricher ober Onnaften fich fanden, welche alle ben foniglichen Ramen und fonigliche Dacht anipraden. Gin folder Ruftand ber Dinge verleitete die Genealogiften, und feste fie in den Stand, jenen Bau erdichteten Alterthums aufzuführen, burch ben fie nicht blog Andere, fondern auch fich felbst taufchten. Da auf Diefe Beife eine folche Fulle toniglichen Blutes zu ihrer Berfügung fand, fo waten die ihnen gebotenen Mittel, die genealogischen Linien auszufullen, und badurch bas Alterthum ber Monarchie zu erhoben, viel zu verführerifch, als daß fie feinen Gebrauch bavon hatten machen follen. In Rolae beffen wurden nicht nur Konige, welche Zeitgenoffen gewesen waren, an Nachfolgern von einander gemacht, fondern auch Rurften, Die blog von ihren abgefonderten Partenen anerfannt worden waren, ju dem Range gefehmäßiger Monarchen erhoben, und nahmen ihre Stelle in derfetben regelmäßigen Reihe von Thronfolgern ein.

Unter den als wahre Beweisquellen zu betrachtenden Annalen bagegen, obgleich fie im Allgemeinen immer noch mit Borficht gebraucht werden muffen, nennt der Werfasser besonders jene von Ligernach, der, von einem verbaltnigmagig fpaten Beitpuntte, von bem Konig Rimbaoth (f. oben, etwa 300 Sabre vor Chr. G.) beginnend, feinen Erzählungen bie schon an und für fich einige Zuverficht einflogenbe Erflarung vorausschicht, daß die Urfunden der Stoten vor diesem Zeitpunkte alle ungu: verläßig gewesen sepen. Jenes Bertrauen aber wird noch voll= kommener gerechtsertigt durch den Ton der Wahrhaftigkeit, der alle feine Ungaben durchdringt, und in dem Dage, als er sich der driftlichen Zeitrechnung nabert, und noch mehr, da et in diefet Periode vorruct, verleihen die mertwurdige Uebereinstim: nrang feiner Ehronologie, feine Kenntnif und Genauigkeit in der fundronistischen Busammenstellung der trifden Begebniffe mit jenen der romifchen Beschichte, und Die einformig trodenen Thatfachen, welche ben Grundftoff feiner Gingelnheiten bilden, Diefen Urfunden einen Charafter von nicht gewöhnlicher Glaub: würdigkeit, und machen sie, befräftigt wie sie find durch andere gewickige Unnalen, zu einer Beweisquelle, welches gloch, ju Bezinhung auf die früheren Theile den irischen Geschichten, weite glaubwürdiger und chronelogisch richtigerniste, als ingend eine welche für die beglaubigtesten Begehnisse, jenes frühen Beitemunes der griechischen Geschichte, in welchem die Rachrichten ihrer große Ereignisse bekanntlich bloß durch das Gehächtniß berecht, wurden, angeführt werden kann.

In Bezug auf die übrigen in Teland varhandenen Ampalen beweist der Berfasser u. a., durch die geoße Genauigfeit, mit welcher gewisse, durch spätere Berechnung bewährte Natupezeige nisse erzählt sind, auch deren historische Glandwürdigkeit, und daß dieselben kein endichtetes Machwerf neuwen Zeiten seyen; beine Ersindung neuerer Wönche und Bersemacher, wie ofzinals behanptet worden sey; sondern größtentheits eine Reihe alter authentischer Urfunden, deren Abschriften, von Jahrhundert zu Indebendert, bis auf unsere Zeiten überliefert worden sangen.

Ben der Ueberficht über Die Ginrichtungen und den Ruffand ber Civilifation ber beidnischen Iron (im gebnten Cavitel) handelt der Berfaffer gunachft von der Regierungsform und Regierungeweise und von der Beschaffenbeit bes Staatsverbanbes (wenn wir uns biefes Unsbrucks bedienen wollen). bis ju bem gande Kanaan jur Zeit Josua's jurudjugeben, wo jede Stadt fich ihres eigenen Konige gubmen tonnte, vergleicht er ben fruberen Austand ber Pentarchie in Irland mit Phonizien. beffen fleines und fcmales Gebiet ebenfalls, und auf abnliche Beife, in fleine Königreiche zenftückelt war, und entnimmt aus Somer's Rachrichten über Die getrennten Bebiete ben griechifden Sauptlinge, daß fe gleichfalls nach bemfelhen fangamitifchen Mufter gebildet waren. In feinem lande aber war der Kamgstitel und die konigliche Macht in fo kleine Abtheilungen und Ung terabtheilungen gerfplittert, als ben ber Provingialregierung Irlands, nach welcher, noch außer dem Sauptlinge giner jeden Proving, auch jeder untergeordnete Furft, oder das Saupt eines großen Diftriftes, ebenfalls den Konigstitel annahm, und wirflich innerhalb feines Gebietes alle Befugniffe der Souveranität andubte, ja fogar, nicht allein die Kurften gleichen Ranges, fondern auch den Konig der gangen Proving befriegte, fo oft er eine binreichend ftarte Parten gu einem folchen Unternehmen aufbringen fonnte.

Neben dem Interesse, welches die Kenntuiß folcher uralten Ginrichtungen an und für sich gewährt, ist es nicht ohne Nugen, denselben einige Ansmerksamkeit zu widmen, indem sich aus jenen früheren Gebräuchen manche Ereignisse und Bolfseigenthumlichteiten der neueren Zeit erklären lassen. In Kolge jener beharr-

Reigungen, fagt ber Berfaffer, burch welche sich die Sitten bes ieischen Bolles ftets ausgezeichnet haben, wird man finden, duß bieselben darakteristischen Eigenheiten, welche irgend einen Theil ber Geschichte Frlands bezeichnen, auch jeden andern durchdeinzen; betgestalt, daß man, mit alleiniger Ausnahme jenes Fortschreitens in den Kunsten und den Ueppigkeiten des Lebens, welchen laufe der Beit nothwendig Statt finden mußte, behaupten kann, baß die Iren bis auf den heutigen Tag in den meisten Beziehungen noch eben so beschaffen sind, wie sie es in den frühen

Nahrhunderten ibrer Bentarchie gemefen.

Was die Nachfolge der Monarchen unter einander betrifft, so wiebe bem in jemen Zeiten so allgemein anerkannten Rechte der Erstgeburt ben den Jren gar keine Achtung gezollt. Junerhalb des Kreises der nahen Verwandtschaft des regierenden Fürsten waren Alle gleich befähigt, zu seinem Nachfolger gewählt zu werden, so dus man sagen kann, die Succession sen in Beziehung auf das Blut erblich, in Hinsicht auf die Person aber wählbar gewesen. Nicht allein der Monarch wurd auf diese Weise durch Wahl ernannt, sondern auch, während er selbst nach am Leben war, sein Nachfolger oder Tanist, welcher in altesten Zeiten zugleich Oberbesehlshaber der Armes war und das oberste Richterant bekleidete, nicht selten aber, besonders in den kleineren Provinzialreichen, einen befugten Vereinigungspunkt für die Misbergnügten dilbete.

Golche Anlasse zur Zwietracht konnten nicht ohne Folgen Bletben. Die Opnasten, ihrer Stellung nach sowohl Unterthanen als Herrscher, waren abwechselnd Aprannen und Sclaven; die Monarchie selbst wurde oft nur als der Preis des Starteren betrachtet; und der Geist der Partenung, der bis auf die neuesten Zeiten die Bewohner Irlands charakterisitt, durchdrang alle Rangstufen der Gesellschaft, von der Hutte bis zum erhabensten

Throne.

Eine neue Quelle von Zerwarfnissen war der Tribut, welchen die Fürsten niederen Ranges ihres Vorgesetzten für den ihnen zu leistenden Beystand entrichten mußten. Dieser Austausch von Substdien und Tribut; in späteren Zeiten Coshering genannt, erstreckte sich durch alle Abstusungen der größeren und kleineren Herrschaften, und bestand oftmals darin, daß der Monarch (wie bieß auch in der Folge in England der Fall war), so wie jeder niedere Gebieter ober Hauptling, in seinen Bezirken Reisen machte, und von seinen Untergebenen mit seinem ganzen Gesolge ausgenommen und bewirthet werden mußte.

An Borwanden, ben Tribut ju verweigern, fehlte es nie,

und nur mit bem Schwerte in der Sand fonnse beri Somerfin in folden Adlen fich Sulfe verschaffen. Ein fo allgemeiner und fortwebrender Rriegezustand mußte aber nothwendig ben fittlichen Entwicklung bes Bolfes im Bege fteben, um fa mehr, ba beraleichen blutige Zwistigkeiten einer gegen sich felbst bewaffneten Mation burch fein erhebendes Pringip, wie bieg ben audwartigen ober Bertheibigungefriegen ber Fall ift, geabelt werben, und für die Gieger und Befiegten gleich unrühmlich ausgufallen pflegen. In der That, eines der fchlimmften Resultate jenen Gefegund Regiewungsspftems, unter welchem Irland, wie der Berfaffer fich ausdrückt, zuerst in das politische Dasenn auftauchte, und bas es, mit allen feinen Digbrauchen, mehr als taufend Jahre lang benbehielt, war ein beständiges Sinderniß, bas es Der Entwicklung eines öffentlichen Mationalgeistes badurch ente gegenstellte, bag es die Daffe des Bolfes in gegenseitig feindfelige Stamme gerfplitterte, und jeden Einzelnen daran gewöhnte, alles Andensen an die allgemeine Rube und Wohlfahrt feinen eigenen Partenzweden ober der Befriedigung perfonlicher Rache gim Opfer gu bringen. Darum, fabrt der Berfaffer fort, fonnte ein folder Rampf partensuchtiger Zwietracht, der Jahrhunderte lang fortbauerte, nicht verfehlen, einen wefentlichen Einfluß auf ben allgemeinen Charafter ber nation guaußern, und ben Samen fünftiger Erniedrigung und Ochwache auszustreuen.

Aehnliche Uebelstände flossen aus den Gesetzen, welche die Bertheilung des Eigenthums regelten. Wo immer Erhäuter nicht mit dem Königthume oder der Wurde eines Stammhauptlings verbunden waren, wurde ihre Uebertragung durch den Gesbrauch der gleichen Erbvertheilung unter Brüdern (Gawolkind genannt) geregelt, und die Art und Weise, auf welche das Eigensthum Kraft dieses Gesetze vertheilt und immer wieder vertheilt wurde, unterwarf den Besitz desselben einer beständigen Unsichersheit, und zersplitterte es endlich ganz. So oft einer der unterzerdneten Besitzer starb, versammelte man den ganzen Stamm, warf alle Besitzungen zusammen; und nahm eine neue allgemeine Theilung vor, bey welcher der Sohn des Nerstorbenen nicht den Untsheil feines Naters erhielt, sondern jedem männlichen Individum des Stammes ward, je nach seinem Alter, ein Theil des

Sangen guerfannt.

Frauen jeden Standes waren von dem Erbrechte ausgeschloffen; dagegen hatten uneheliche Sohne eben so gultige Unspruche auf Candtheile, ale die ehelichen, ein Gebrauch, welcher nur den Iren eigenthumlich war.

Eine der schlimmsten politischen Folgen obiger Gesehe über bas Eigenthum war, daß durch sie die Trennung des Bolles in

Staume ober Cans, eine in der ersten Kindheit der Gesellschaft so natürliche Ginrichtung, bestärft und verewigt wurde. Eben die Barme und Treue, mit welcher die Glieder eines jeden Stammes sich an einander anschlossen, entfremdete sie nur um so mehr allen anderen Angehörigen der Gesellschaft, und verminderte nach Berbaltnuß ihre Rucksicht auf das Gemeinwohl.

Ms ein ferneres Uebel des gesellsthaftlichen Spftems, wel-, ches aus dem Afterkonigthume hervorgeben mußte, das die gange Stufenleiter ber Großen, bis jum Befiger einiger Morgen Relbes burchlief, nennt der Berfaffer den Stoly, der den fleinften Besiter veranlagte, sich veinen Lord und fein Feld fein Land zu nennen.a Gelbft der fleinfte folcher Potentaten bielt es unter feiner Burbe, einem Geschäfte ober Gewerbe objuliegen, baber erhielt ber Dußiggang beständig eine Menge armer und ftolger Geifter in Gabrung, welche, ba fie bis jum Berfalle ber romifchen Macht in Britannien wenig Gelegenheit batte, um nach außen bin fich auszutoben, in den Rampfen einheimischer Partenung und in wilden Burgergwiften Befriedigung fuchte. Es entstand auch baraus bas System ber Unterjochung, bem alle Eingebornen, und felbft die fruberen Eroberer, namentlich bie Damnonier und Belgier, unterliegen mußten, mahrend die Ocuthen ober Scoten sich in dem Glanze ihrer Soheit sonneten. Neben ben einheimischen unterbrudten Bolfern gab es indeffen auch noch wirkliche Sclaven in Irland, die ein Gegenstand des Sandels waren.

Ben dem Berfuche, ben mahrscheinlichen Grad von Civilifation zu bestimmen, den das Bolf von Irland in jenen frühen Jahrhunderten erreicht haben mochte, findet der Verfaffer, daß das Gemalde ihres Buftandes, wie es uns fowohl durch ihre eigenen Jahrbucher, als durch die Schilderungen fremder Schriftsteller überliefert worden ist, aus schneidenden Kontraften besteht: und daß fich in der Geschichte der alten Irlander fein einziger, auf gefellschaftliche Berfeinerung bindentender Bug verfindet, ber nicht burch irgend einen andern, bas ftartfte Geprage ber Barbaren an fich tragenden, verdunkelt wird. Mur durch eine Vermittlung biefer zwen entgegengesetten Ertreme foll man eine richtige Mitte finden, und ben mabren ober boch wahrscheinlichen Stand ber Dinge ermeffen. Jenes Doppelbild aber, wie es burch die Rebel der Zeit hindurchdammert, hat die Schriftsteller, welche fich mit dem irifchen Alterthume beschäftigten, in zwer gang entgegengefeste, oftmals beftig und bitter gegen einander fampfende Partepen getheilt. Bon den griechischen Autoren nennt ber Berfaffer ben Strabo und Dioborus, von den romifchen aber Pomponius Mela und Golinus, welche,

int auf einentheit folgenbem Beitraunten, von einer ber diriftlichen Beitrechnung eben useingebenben Periobe bis gegen bie Mitte bes britten Jahrhunberts blubten. Roch ben erften benben pflegten die eldidifchen Eingebornen Menfchenfteifch ju effont und Sthaba fügt: und ben, die Leichmame ihrer Weltern fenen ibre Lichlimasfpeife gewefen. Domponins Deta ferner er-Blart, fie batten durchand feinen Ginn für Tugend und Religion achabis omnina virtutum ignari, pietatis edmodum expertes), und Ebblimus; fie batten feinen Unterschied zwischen Brecht und lentscheigemacht (Fas utque nefas oodem animo dueunt). Milein ber Berfaffer, geftligt auf die fast gengliche Unbefanntfchaft Arlandengu jenen Berten unter ben Romern und Griechen, lauguet bie, Billtegfeit biefer Beugniffe, und ftellt ben Kontraft desselben mit dem Zustands auf, welchen uns die Rötnet, da fie Die erften lichten Blide auf Irland werfen, als eine Ocene geschäftigen Sandels in seinen Safen und reger Schiffahrt in feinen Bemaffern schildern : jugleich aber beweift er durch die gableichen Beugniffe, welche Irland felbft in feiner einheimischen Sprache aufzuweisen vermag, durch die Dentmaler, durch feine alten Annalen und Sagen, wie linkifch und willfürlich jene Teufermigen fenen. Gleichergestalt widerfpricht aber and der Berfaffet feber andern Taufchung, welche aus Irland in feinen fruben Stabtbunderten ein Dufter von Civilifation und Berfeinerung machen mochte, and ben Glang feiner foniglichen Pallafte, Die romantischen Thaten feiner Ritter vom rothen Aweige, Die bimmlischen Urtheile feiner Brebonen und die boben Borrechte und Annotionen feiner Barben über die Gebuhr erhebet und preifet. Er findet zwar in jenen Schilderungen einen Umrif von Babrbeit, nach dem Reugnisse der bewährteften Urfunden bes Landes, allein Die Ausführung Diefes Umriffes ift größtentheile überlaben und falich. Jene alten Gefese und Gebrauche des Landes, Die bem Frieden und ber Industrie fo nachtheilig waren, niuften nothwendig große hemmnisse für die Fortschritte der Civilisation fenn.

Obgleich die Iren schwo vor unserer Zeitrechnung im Besthe eines fremden Sandels gewesen waren, so scheint demungeachtet weder damals, noch viele Jahrhunderte nachher, der innete Bertehr die niedere und robe Stufe des Lanschhandels überschritten zu haben, und obgleich die alteren Geschichtschreiber schwa 466 Jahre vor Christi Gedurt Silbermunzen aufführen, so ist es doch gewiß, daß die Gewohnheit, Gold nach dem Gewichte zu bezahlen, selbst noch manche Jahrhunderte nach dem Apostolate des h. Patrick herrschte; und so lange blieb das Nich, der ursprünglichen Bedeutung des Wortes poeunia gemäß, der

Magkab des Berthes. - Noch ju Anfang best fechacimten Jahrbunderts ward bas berabmte Bud von Ballymote (eine Compi-Lation aus ben Berten ber früheren irifthen Gegnachias) von einem gewiffen Bagb D'Donnel für 140 Mildefabe gefauft. - Aber auch die gum Sandelsvertehr fo nothwendige Schiffabrt beruhte mur auf bochft roben und unfichenen Sulfemitteln. Die Sten bebienten fich großer, offener Boote, bienfie Eurnach's nannten, und aus einem Gerufte von Dol; zufammenfahingen, das fie mit Ochsen - und Rothwildhauten bedeckten. Auf Den Aluffen und inneren Geen hatten fie Rabrzetige von beblen Banmen, wen benen Gir albud fagt, Des Odweif wites midfigen Lachfes fen binreichend gewesen, fie umguwerfen. Sene Carrache liefern angleich einen neuen Beweis für die lange Umveranberlichkeit in ben Gebrauchen ber Iren; benn ichon gur Beit, ba Bimiles jene Gemaffer befuchte, maren Bocter biefet Art unter ben Eingebornen beimifch, und fcon bamale fab man bie frommen Manner ber »beiligen Infele oben fo in ihren mit Santen bedecten Barten von Infel ju Infel fahren, als über taufend Sabre nachber die dwiftlichen Beiligen und Miffionate Diefes Eilandes. Dagegen rühmen Die Geschichtschreiber finfliche Berbinbungeftragen im Innern bos Laubes, namentlich gog fich eine große Sandeleftrage, Die, wie man fagt, auf benben Seiten Mauern hatte, und durch Rebonten gebeitt mar, von Galway langs ber füblichen Grange bes ebebem die Autori genannten Bolles, und weiter fort an bie Grangen ber Graffchaften Meath und Leinster vorben bis nach Dublin bin.

Ben ber Baufunft findet fich der namliche oben berührte Contraft. Man findet verschiedene Denfmaler, von benen einige von der gangen Robeit einer noch im Buftande ber Kindbeit befindlichen Gesellschaft zeugen, mabrend andere als Dentzeichen einer Aluth von Civilisation bafteben, Die fich nunmehr laugit verlaufen bat. Dtolemaus nennt in feiner Geographie eine Menge irifcher Stadte, pon beneu er einigen ben Titel »berühmt« oder vausgezeichnet« bengelegt, und deutet an, daß in zwepen berfelben, Sobernis und Rheba, bimmlifche Berbachtungen angestellt worden fenen; allein fein Reugnig barf in biefem Duntte nur mit Borficht angenommen werben. Dagegen findet man von jenen alten Rathe oder Sugelfesten, welche bie Bobemingen der alten irifchen Sauptlinge bildeten, und offenbar einer Deriobe angehörten, in welcher es noch feine Stadte gab, im gangen Lande febr gablreiche Ueberrefte. Gie befinden fich, gum Unterschiede der Tumuli oder funklichen Erdbugel, auf natürliden Erhebungen, und find fiete von einem Balle umgeben. Innerhalb diefes umschloffenen Raumes ftanben bie Mohnungen

,

中華日日日

ţ

bes Samptlings und feiner Familie, welches meist theihe; aus Erbe und Flechtwerk errichtete, zweilen jedoch mit hölzernen Wanden versehene Gebäude waren. Wenn nder die Bohaufunt gen der großen Opnasten jener Lage so rof waren, so kanningen sich wohl vorstellen, welcher Art die Wohnungen der niederen Bolkollaffen gewesen sind. Ungludlicher Weise jedoch): sagt der Berfasser, wird hier der Einbildungstvast keine Unstrengung pasgemuthet; denn die Hutte des Bauern liefert noch gegentährig das Bild der tranrigen Wirklichkeit; und es find zwentaussen Infre über die Hutte des irischen Arnien vergebens dochinger schwunden.

Meben biefen Satten, ja felbft theils fünftlichen, theils natürlichen unterirbifchen Soblen, welche fich in Briand in großer Angabl vorfinden, und die, obgleich gewöhnlich nur bres bis vier fing boch, bennoch bisweilen fogar Bergierungen und Abtheilungen in mehrere Bimmer gu'erfennen geben, und von Bitelen für wirkliche Bohnungen erflart werben, bewundert man mit Recht die Ballafte von Tara mit ihren konialichen Sallen? und der Umftand, daß diefe Gebaude blog aus Sola waren, bes rechtigt feineswegs zu einem Schluffe gegen Die Bierlichkeit ihret Bauart ober gegen die Civilifation ihrer Grunder. , Bir brauden jeboch nicht, fabrt ber Berfaffer fort, ju viel Gewicht gut legen auf biefe gerühmten Gebaube bes alten Erlands, benn es bedarf feiner ftarferen Beleuchtung der fchneibenden Gegenfabe, welche feine Alterthumer barbieten, ale biefer, bag in ber un mittelbaren Nabe bes aus Erbe gebauten Rath und bes Erbfellers fich ftol; in bie Bolfen jene wunderbaren Rundthurme erheben, beren funftliche Bauart und muthmagliche 3wede von einer Berbindung von Religion und Biffenschaft geugen, aus welcher erhellt, daß ihre Erbauer einem an Civilisation und Renntniß vorgeruckten Geschlechte angehörten, einem Geschlechte, das offenbar gang verschieben von allen jenen Colonien war, die fich von Beit ju Beit in bem Lande nieberließen, und bas beffbalb bochst wahrscheinlich ber Urstamm ber frübesten Einwohner in Zeiten war, in benen die Ranfte an ihren Gestaden noch nicht fremd waren.

Und dieselbe Wermuthung leitet der Berfasser noch ber aus vielerlen anderen, in spater Beit aufgesundenen Uebetreften und Beugnissen uralter Kunstfertigkeit, namentlich aus Gerathen, Bierathen und Wassengattungen von gediegenem Golde und anderen, selbst fünstlich zusammengesetzen Metallen, die man zu verschiedenen Zeiten aus Wordsten und Sumpsen hervorgeholt, wo sie durch viele Jahrhunderte versentt geblieben sehn muffen, und welche in keinen Zeitraum der und bekannten irischen Ge-

faichte hippinvallen ; former and jenen anterorbentlichen : Loblenbergmerfen an Ballycafile, au der Lufte von Intrint, von denen mon behanntet f. fie fepour in einer Beit boarbeitet worden, an melder nicht einmel die Sngengeschichte binansreiche. Er zieht darand, wie aud fo manchen bereits angebeuteten Biberfneuchen in ber alten Beidichte ber Julander, ben Galug, daß fie gur Beit, ale fie dem übrigen Europa befannt murben, fcon langft Rudichritte in der Civilifation gemacht baben mußten; daß fie. fem es, mun in Rolge ber Einfalle rober nordlicher Bolferfchaften. ober ber langfem entfittlichenden Birfungen ibrer eigenen volitiichen Ginrichtungen, in das Dunfel der Unwiffenbeit und Robeit sumudgefunten maren; daß fie, obicon mit acht celtifcher Bebarglichfeit noch immer an ihren alten Gefegen und Gebrauchen, an ibren Berfammlungen in Tara: ihren Dichter = Collegien, bem großen Pfakter ihrer Alterthumsforfcher u. f. w. festbaltend, dennoch von der alten Cernfrucht ihrer Bildung wenig mehr als Die Schale bewahrt batten, und endlich, inmitten aller diefer Statette einer entschwundenen Civilisation, fcnell in Barbaren versunten maren. Eine Beftatigung biefer Unficht findet ber Berfaffer noch in bem mertwurdigen Umftande, daß die alteren griechischen Schriftsteller, wie der Geograph Pntheas, Gra toffbenes und die tyrifchen Autoritaten bes Dtolemaus, Die lage und Dertlichkeit Irlands beffer gefannt ju haben fcheinen, ale Strabe und irgend einer der frateren Autoren, mas fich lediglich aus der Boraussepung erklaren ließe, daß jener religiole ober taufmannische Berfehr, den die Iren einft unzweifelhaft mit anderen Wolfern unterhalten batten, mabrend jenes gangen fpateren Zeitraumes unterbrochen worden, und daß in Kolge beffen alles Licht, das and biefen Quellen geströmt, entfcwunden ware. Bir werden finden, fahrt der Berfaffer fort, bag bas Berhangnif die Iren verurtheilte, eine fast abnliche Bahn bes Rudganges noch einmal zu durchlaufen, und zwar nach ihren langen und finsteren Trübsalen unter dem Joche der Dauen, als sie, eben fowohl durch ihre inneren Berwurfnisse, als durch diese Geißel erschäpft, von der boben Rangftufe, die fie fo lange in den Augen Europas behauptet batten, berabfturzben, und rettungelos in jenen Ruftand ber Erniedrigung und faft den Barbaren versanken, in welcher die Sandvoll ihrer englischen Meberwinder fie gefunden bat.

Berte felbft febr intereffanten, und von Gelehrfamteit und tiefer Forfchung zeugenden, zugleich aber auf hochft anziehende Weife niedergefdriebenen Betrachtungen, leitet und ber Berfasser im

gehnten Rapitel auf Die Ginführung' bes Chriftenthumb in Irland .- Dan follte glauben, fagt er, bag ein Berein wilder, ftolger, fich ewig betriegender Stamme, ber von ber übrigen Belt gang abgefondert war, und in feinem Ochoofie eine alter, von Aberglauben umschanzte und von den fchwächenben Einwirfungen ber griechischen und romifchen Glaubensarten geficherte hierarchie begte, Die finfterften und widerftebenbften Materialien gur Bilbung eines driftlichen Bolfos babe barbieten muffen. Allein der Erfolg bat das Gegentheil bewiefen. rend in allen übrigen Landern Die Ginführung des Chriftenthums bas laugfame Berf ber Beit gewefen, und mie ohne Biberfpruch von irgend einer Seite ber, felten aber fogar ohne Blutvergieffen erfolat ift, trat bagegen in Irland bie driftliche Lebre, ben bem erften Strable bes apostolischen Lichtes, ploglich in bas Dafenn, und bedecte, mit der fchnellen Reife eines nordlichen Sommere, in einem Augenblide bas gange Land. Konige und Purften, wenn fie auch nicht felbst in die Reihen ber Befehrten traten, faben ohne Murren ibre Gobne und Tochter ju bem neuen Glauben übergeben. Sauptlinge, Die in allem Uebrigen uneins maren, ftimmten überein in ihrer Anbanglichfeit an die chriftische Sitte: und ber ftolge Druibe wie ber Barbe legte feinen Aberglauben bemuthig nieber an bem Guge des Rreuges; ja burch eine befondere, in der gangen Gefchichte der Rirche benfpiellofe Segnung ber Borficht ward in bem gangen Berlaufe biefer milben driftlichen Revolution, burch welche in einem Reitraume von wenigen Jahren gang Irland ber herrichaft bes Evanaeliums unterworfen murbe, aus Anlag der Religion, anger bem berühmten Aubrmanne bes beiligen Patrid, fein einziger Tropfen Blutes vergoffen.

Es gehörte hiezu aber auch das fanfte und geschickte Verfahren des großen Apostels der Iren. Wäre irgend ein Versuch
gemacht, die alten Ceremonien und Symbole ihres Glaubens
mit Gewalt zu vernichten, oder auf unfreundliche Art umzudndern, so würde jenes ganze Vorurtheil für alte Einrichtungen,
das dem Charafter des Volkes so tief eingewurzelt ist, erwacht
fenn, und die Iren unter das Panier ihres urfprünglichen Glaubens zum Schuze desselben versammelt haben. Allein die Klugheit der Missionare in Irland machte die äußeren Formen früheren Irrthums zum Vehifel, um neue und lebensträftige Wahrheiten mitzutheilen. Das alte Samhinssest zur Zeit der Frühlings Zag und Nachtgleiche traf auf bequeme Weise mit der
Osterseper zusammen, und der Gebrauch der heidnischen Iren,
zur Zeit des Sommer-Solstitiums Feuer anzuzunden, wurde
am Abend des beiligen Ishannesseles sontersest, und besteht

noch his auf den heutigen Lag. In dem Lauffleine, in welchen der Meubekehrte getauft wurde, fah er die heilige Quelle, an der seine Bater angebetet hatten: in den druidischen Stein auf den Sohen ward in roben Jugen der Name des Erlösers eingegraben, und meistens in der Nahe jener alten Saulenthurme, deren Entstehung vielleicht schon damals ein Geheimnis war, ersbeben sich die christlichen Lempel; der Stand der Druidinnen endlich schien durch die Monnen der h. Brigitta, mit ihrem unauslöschlichen Feuer und ihrer wunderbaren Eiche zu Hildern, wieder ins Leben gerufen, oder vielmehr fortgeseht zu werden.

In wie weit das Chriftentbum ichon vor der Gendung des b. Patrid in Irland verbreitet gewesen, lagt fich nicht genan angeben; es fehlt aber nicht an Schriftstellern, welche, nach einer Behanptung des Eufebius, daß einige von den Apofteln auf den brittischen Infeln das Evangelium gepredigt batten, annehmen, ber beilige Jatobus der Meltere fen der erfte Berfündiger des Glaubens unter den Iren gewesen. Man behauptet auch von bem Ergfeger Delagius, er mare in Brland geboren (Undere geben ihm Britannien jum Naterlande), von feinem Bauptichuler Celeftius aber scheint dies unzweifelhaft zu fenn. und ber h. hieronymus gibt Andeutungen, baß es in bem Baterlande des Celestius mehrere Anbanger des Belagianismus gegeben babe, folglich mußte auch das Christenthum bort bekannt sepn. Im Jahre 429 ward eine römische Mission gegen den Pelagianismus nach Britannien gefandt, an welcher auch ber fünftige Apostel Irlands, Patrid, Theil nahm, ber damals 42 Jahre alt war. Diese Missionare richteten ihre Aufmertfamfeit auch auf Irland, und ihre Berichte von ber machfenden Bahl der Chriften auf diefer Insel bewogen den Papft Coleftinus in der Derson bes Dalladius einen Bifchof jur Beauffichtigung der daselbst entstebenden Rirche zu ernennen. Palladius erlitt jedoch so vielen Widerstand, daß er am Ende die Flucht ergreifen mußte, und fein anderes Denfmal feiner apostolischen Arbeiten zurudließ, als das traditionelle Sprichwort der Iren: »daß Gott nicht Palladius, fondern Patricf die Befehrung Irlands verwilligt habe.« Auf feiner Rudfehr nach Rom ward er von einem Sturme auf die Rufte Nordbritanniens verschlagen, und ftarb bort, wie man fagt, in Fordun, in dem Diftrifte Mearns.

Bir haben weiter oben gesehen, daß unter der Regierung bes Königs Nial von den neun Geißeln der junge Patrict i. 3. 403 aus dem armorischen Gallien als Sclave uach Irland gebracht wurde. Hier taufte ihn ein Mann, Ramens Milcho, derim jeuer Gegend Dalradia's wohnte, welche

jest die Grafschaft Anteim umfaßt. Die ihm angewiesene Beschäftigung war Schafehuten, und er harrte sechs Jahre lang darin aus, während sein einsames Umherschweisen in den Walldern und auf dem Gebirge, wie er es selbst beschreibt, beständigem Gebete und Nachdenken und der Pflege jener tiesen Gefühle der Andacht geweiht war, die schon damals sich mit Macht in ihm regte. Im siebenten Jahre seiner Anschtschaft ergriff er jedoch, in Folge eines Tnaumes, die Flucht, nahm seine Richtung nach der sudwestlichen Kuste von Irland, fand daselbst Aufnahme auf einem Handelsschiffe, und gelangte nach wenigen Tagen in dem Kreise seiner Verwandten und Freunde in Gallien wieder an.

Um die Studien, welche er in Irland verfaumt hatte, wieber nachzuholen, begab er fich in das berühmte Rlofter ober Collegium von St. Martin in der Rabe von Tours, blieb bafelbit vier Jahre lang, und ward, wie man glaubt, jum Priefter geweiht. Bie fehr jedoch fein Ginnen flets noch auf Irland gerichtet war, bezeugt ein Traum, ben er hatte, in welchem er dorthin gurudberufen wurde \*). Er war bamale etwa brenfig Jahre alt, und begab fich bald barauf unter die Leitung des beruhmten beiligen German von Murerre, ben er auf ber früher angedeuteten Diffion gegen die Pelagianer in Britannien begleitete. Bon bier fendete ibn ber Beilige an ben Dapft Coleftinus, um ibn als Theilnehmer an ber Miffion bes Dalladius nach Irland zu empfehlen. Bor feiner Ankunft batte jedoch diefer bereits die Infel verlaffen, und nach feinem Tobe begaben fich einige feiner Ochuler auf den Beg, um das Ereignig feinem Rachfolger, dem b. Patrid, ber bamale burch Gallien reifte, ju verfunden. Bu Eberia jum Bifchofe geweibt, trat er den Beg nach dem Schauplage feiner Arbeiten an, und fam, wie die irifchen Jahrbucher melden, im ersten Jahre Des Pontificats Girtus des Dritten (im 3. 432) in Irland an.

<sup>\*)</sup> Diesen Traum hat der heilige in seinem schlichten Latein auf fols gende Art beschrieben: — »Et ibi scilicet vidi in visu, nocte, virum venientem quasi de Hiberione, cui nomen Victoricius, cum epistolis innumerabilibus, et dedit mihi unam ex illis, et legi principium epistolae continentem (sic) Vox Hiberionaeum. Et dum recitaham principium epistolae putabam ipso momento audire vocem ipsorum, qui erant juxta sylvam Focluti, quae est prope mare occidentale. Et sic exclamaverunt, quasi uno ex ore, Rogamus te, sancte puer, ut venias et adhuc ambules inter nos. Et valde compunctus sum corde, et amplius non potui legere: et sic expergesectus sum.

Wie man glaubt, landete er in dem Safen von Dublin, warte aber dafelbft, so wie an verschiedenen Orten in Leinster, abge= wiefen, und segelte, in der Absicht, die Plage, wo er feine Ingend verlebt, ju besuchen, und feinen shemaligen herrn june Chriftenthume zu befehren, nach dem öftlichen Ulfter. Bier lans Dete er in der Rabe von Strangford, und begann fein apostoli= iches Birten fogleich an ber Perfon eines Sauptlings, Namens Dicho, der, ihn und feine Begleiter fur Diraten haltend, bereits feine Baffe auf ihn gezuckt hielt; von der Beiligfeit feines Anblicks betroffen, fentte er fie jeboch nieder, lud bie gange Ge= sellschaft in seine Wohnung ein, und bekehrte fich mit foiner aangen Ramilie. In einer dem Dich o geborigen Ocheune, fraterbin Gabbul Padruic ober Patrid's Ocheune genannt, hielt der Beilige ben erften Gottesbienft, und es blieb Dieser, durch seinen ersten geistigen Trinmph geweihte Ort, bis an fein Ende ein Lieblingsplag von ihm.

Beniger gludlich war er ben feinem alten herrn Milcho, ber fich fogar weigerte, ben heiligen zu feben, und da die Ofterzeit herannahte, faßte diefer ben kuhnen Entschluß, diefes hohe Fest in der Rahe von Tara zu fepern, woselbst um diese Beit die Fürsten und Staaten des Königreichs sich versammeln sollten. Unterwegs taufte er einen Jüngling, Benignus, der später sein eifrigster Schüler wurde, und ihm nach feinem Tode als Bischof

von Armagh folgte. Es war Gefen, daß in der Nacht des heidnischen Festes La Leabtinne, welches um jene Zeit fiel, fein Keuer angezündet werden durfte, bis der große Holzstoß in dem Pallaste von Tara brannte. Der Beilige aber zündete, da es gerade der Borabend von Oftern war, das Paffah = Feuer an. Der Konig Leogaire und die ben ihm zur Keper ihres Kestes versammelten Kürken und Druiden waren bochft erstaunt, und lettere follen in prophetisch ahnendem Geifte dem Konige erklart haben, wenn jenes Reuer nicht in derfelben Nacht ausgeloscht wurde, so werde es nimmermehr wieder erlofchen, fondern emporflammen über alle Feuer ihrer alten Gebrauche, und ber es angezundet, wurde das Reich Le og aire's zertrummern. Der Beilige ward fogleich vor die Berfammlung geladen, fprach jedoch mit folchem Eindrucke, bas er bereits den andern Tag Erlaubnig erhielt, in Tara vor dem Ronige zu predigen, und gegen bie gelehrteften Druiden eine Streitfrage zu vertheidigen, wo er den Gieg errang. felbigen Tage befehrte fich der Erzdruide Dubtach, und weihte fortan fein bichterisches Talent nur driftlich = religiofen Gegenständen. Der Monarch felbst foll, mabrend der Apostel redete, feinen Umftebenden zugerufen baben : ves ift beffer daß ich glaube,

Denn daß ich sterbe! "Auch foll er wirklich ploglich das Christenthum angenommen haben, jedoch erwähnt der heilige selbst in feiner Lebensgeschichte nichts davon, wohl aber erzählt er die Taufe der beyden Töchter des Monarchen, die er auf einer Reise in der Ebene von Connught antraf, und welche bald nachher geheiligte Jungfrauen der Kirche wurden.

Auf derfelben Reise besuchte er das Schlächterfeld, wo der grausame Göge Erom - Eru ach ftand, und ihm war der Ruhm vorbehalten, sowohl dieses Gögenvild, als die Berehrung dessselben, zu vernichten, und an der Stätte, wo so wiele Menschenopfer gefallen waren, wurde von ihm eine große Kirche erhaut.

Seine spateren geistlichen Arbeiten wurden, mit wenigen Ausnahmen, von demselben triumphirenden Erfolge gefrönt, der seine Laufbahn von Anfang an bezeichnete. Wo er hinkam, taufte et eine Menge von Menschen, ließ Kirchen bauen, und ordnete Priester an. Nur in der Fastenzeit rastete er, indem er sich nach den Soben des Berges Cagle, seitdem der St. Patrickberg genannt, zurückzog, und sich durch Fasten und Gebet zu ferneren heiligen Unternehmungen bereitete.

Die gunftigste Aufnahme aber fanden die Lebren des Seilisgen in den westlichen Gegenden Irlands, in der Rahe des Waldes Foelut, unwelt bes Oceans, von wa aus er das oben erwähnte Trausigesicht in Gallien gehabt hatte. Er fam dafelbst an, als eben der Rönig jenes Gebietes gestorben war, und beffen siehen Sohne, nach beendigtem Streite über die Nachfolge, nebst einer großen Boltomenge versammelt waren. Sier trat der Seilige in deren Mitte, und predigte das Evangelium mit solchem Erfolge, daß nicht allein die sieben Prinzen, mit Einschluß des neuen Königs, sich von ihm taufen ließen, sondern mit ihnen auch noch iwölftausend Menken.

Nachdem nun der h. Pa trict in allen Provinzen gepredigt, und den größeren Theil der Infel mit Christen und Kirchen ansgefüllt hatte, dachte er an die Befostigung der von ihm gegründeten Hierarihie durch Errichtung eines Hauptdisthums oder Primats. Er erwählte dazu den District Macha, wo ehemals, in der Nache einer Anhohe, auf der sich spater Ardmacha, das jehige Armagh, erhob, der berühmte Pallast Emania gestanden hatte. Hierauf verledte der Heilige, inmitten der geistigen Schöpfung, die er rings um sich gegründet hatte, den Rest seiner Tage theils zu Armagh, theils an seinem oben erwähnten Liebelingsorte, zu Gabhul. Hier ward er (A. 465) von seiner letzten Ktantheit befallen, begab sich aber, als er sein Ende nahen sühlte, nuch Armagh. Unterwegs jedoch, wie erzählt wird,

von einem Engel bedeutet, fehrte er nach Gabbul gurud, und ftarb dafelbst am 17. Marz 465, nachdem er, wie man annimmt,

fein acht und fiebzigstes Jahr erreicht batte.

Sobald die Rachricht von dem Tode des großen Apostels fich burch Irland verbreitet batte, fromte die gange Geiftlichfeit der Infel zu Sabhul zusammen, und fo groß war das Geprange ben bem Leichenbegangniffe und bie Menge ber Racfeln, die beffandig brannten, daß nach dem Ausbrucke dever, welche die Scene fchilbern, die Finfternif der Racht verscheucht wurde. und die gange Zeit der Keperlichkeit ein ununterbrochener Tag gu fenn fchien. - Dlach ibm ward, wie bereits erwahnt, Benignus Bischof von Armaab.

Unter ben irifchen Beitgenoffen bes b. Datrid nennt ber Verfasser noch als der Erwähnung wurdig Vilba, der zwente Patrid genannt; ferner ben frommen Declan und 3bar, fammtlich Schüler des Seiligen und Urvater der driftlichen Kirche in Irland. Endlich ben ju berfelben Zeit im Muslande lebenden Dichter Shiel, oder, wie fein lateinischer Rame ift, Gedulius, ber, nebit anderen Odriften von ausgezeichnetem Werdienfte, ein geiftreiches jambifches Gedicht über bas Leben bes Erlofers schrieb, aus welchem die fatholische Kirche einige ihrer schönsten Somnen gewählt bat.

Und nach diefer Episode von dem Leben des beil. Datrid, welche aber freplich in einer Geschichte von Irland nicht feblen barf, weghalb auch wir berfelben unfere Zufmerkfamfeit widmen an muffen geglaubt baben, nimmt ber Berfaffer im eilften Ravitel feinen historischen gaben wieder auf, und bandelt daselbst von dem Buftande ber Ocoten in Britannien und der ferneren Ausbreitung bes Chriften-

thums.

Gegen Anfang des funften Jahrhunderts batte Britannien aufgehört, einen Theil des romifden Reiche gu bilden, und die auf Fleben und Bitten der Britangen noch einige Mal von Rom aus geleistete Gulfe gegen die immer haufiger und fturmifcher werdenden Einfälle der Wiften und Scoten endeten schließlich mit ber Erflarung bes romischen Feldheren Gallio, bag fie munmehr felbst für ihren. Ochus Gorge tragen mochten (A. 426). Die geangsteten Britten riefen daber befanntlich die gefährliche Bulfe ber Sachfen an, und feitdem wendete fich die Bagichale des Gludes nach der andern Seite: die Scoten und Diften unterlagen. Allein bald wurden nun sie von den verrätberischen Sachsen um Bulfe gegen ihre brittischen Bundesgenoffen angegangen, und ofchaarenweise, fagt Gilbes, afturgen fie aus ihren Currache, in denen sie über das scothische Thal, wie die

See zwischen Britanmien und Irland ehemals hieß, geschaufelt worden.

Die erfte von den bedeutenderen Bermuftungen ben irifchen Scoten in Britannien fallt in bie Regierungsjahne bes und bereits befannten Konigs Leogaire. In wie weit diefer Monarch felbft daran Untheil genommen, ift unbefannt, er: farb nach einer langen Regierung, nochdem er fich dunch ginen beidnischen Eid aus einer Befangenschaft befrent hatte, in welche er in einem Kriege gegen die Lagonier wegen des boromeischen Tributes, gerathen war: Diefer Eid aber, ben ber Conne und dem Burber macht es zweifelhaft, ob Leogaire jemals getauft worden, oder ob er vom Christenthume fpater wieder abgefallen. .... Bon bigfem Beitpunfte, fagt ber Berfaffer, nimmt bas Drama der irischen Geschichte einen gang andern Charafter att Das fturmifche Schauspiel wutbender Rampfe zwifchen Konigen und Sauptlingen, welches früher die Saupthandlung und bas porguglichere Interesse berfelben gebildet hatte, weicht nunmehr

Das sturmische Schauspel wuthender Kampfe zwischen Königen und Sauptlingen, welches früher die Saupthandlung und das vorzüglichere Interesse derselben gebildet hatte, weicht nunmehr den reinen und friedlichen Siegen der Religion. Barühnta Kailige beyderlen Geschlechts ziehen an unferen Augen vorüber; das Mönchsgewand und der Schlener verdunkeln sogar den Glanz der königlichen Kroue, und statt der großen, und festlichen Halen von Tara und Emania wird die einsame Zelle des sastenden Büssers der Schauplaß des Ruhmes, und wenn man auch in dunkler Ferne dieses friedlichen Vorderzrundes noch häusig blintige Scenen, Verufung an das Schwert und Entthronung von Königen gewahrt, so wird dieß doch von den Annalisten als geringsügig behandelt, oder ganz in den Schatten gestellt.

Das einzige Ereignig von bober politischer Bichtigfeit, bas in diefem gangen Beitraume vorfommt, trug fich, gu Aufang bes sechsten Jahrhunderts, nicht lange nach bem Lode des b. Patrid, ju. Es war dief die unter Erif's Gohnen erfolgte Errichtung jener scotischen und irischen Monarchie in Nord = Britan= nien, die nicht bloß im Laufe weniger Jahrhunderte ihre herrschaft über das gange neuere Schottland quebehnte, fondern auch Großbritannien durch das Geschlecht ber Stugtts eine lange Reihenfolge von Ronigen lieferte. 3m Jahre 503 namlich faben fich die dalriadischen Fürsten von Irland, unterftust durch ben damals allmalichen Ginfluß der Familie D'Rial, in den Stand gefest, die früher im dritten Jahrhundert in Rordbritannien gegrundete, und den mehrfachen Einfallen der Ditten preisgegebene Colonie dergestalt zu erweitern, daß zum ersten Male eine königliche Gewalt eingesett wurde; und in weniger als hundert Jahren ward fie fo machtig, daß fie aller Abhangigfeit von Irland fich lossagte. Bon dieser Zeit an blieb Mordbritannien einige

Adhehunderte lang in zwen besondere Monarchien, die scotische und pittische, getheilt, die endlich unter Kenneth Macalpener nach einem langen und wilden Kampfe, das Wolf der Hitzunganzlich besiegt wurde, und die Scoten alleinige Herren bes. Landos blieben.

Zwänzig Juhre vor: jewer Wanderung: ber Sohne Eriks hater bie große Schlacht ben Ocha Goatt, in der Olikl Molt, Machfolger bes mehrenvähnten Königs Leogaire, erfchlagen ward, und die besonders um deswillen merkwardig ift, weil das Gefchlecht ber Araks durch den Awsgang diese Tages für mohr als fünfhundert Jahre die Herrschaft über ganz Frland erlangte.

Auf Olill Molt folgten in der Regierung nach einander Bugab und Murcertan, welchen Legtern man zueist mit einiger Gewisheit zu den christlichen Königen Irlands zählen bann. Uchrigens sagt die Geschichte wenig von Berden. Unter den Zierden diese Zeitraums aber, bossen allgemeiner Mangel an intellectueller Grieuchtung, wie der Berfasser sich ansdeutt; seinen wonigen schimmernden Lichtern um so mehr Gelle und Glanz verleiht; sieht louchtend hervor Columba, der Apostel der westlichen Inseln (geboren unter Murcartach i. 3.521), dessen Name in Folge seiner großen Phatigkeit und der Mannigsaltigkeit seiner geistlichen Unternehmungen mit den öffenslichen Angelegenheiten und Vorfällen seiner Zeit so verwebt ist, daß eine Schilderung seines Lebens und seiner Thaten die merkwürdigsen Greignisse in der gleichzeitigen Geschichte seines Landes in ihren Kreis einschließen mußte.

Bedor nun der Aerfasser (im zwolften Kapitel) die Geschichte dieses heiligen zugleich mit der bes h. Erlumb an mid der h. Beig i bil Brig i tra) vorträgt, verbreitet er sich noch durch einige Blatter über die Lehrsche der damaligen Kirche in Irland, und deweiset gegen gewisse neuere Behauptungen, daß sie allerdings, und gang besonders in der Anersennung der geistlichen Obergewalt des romischen Studies, gang dieselben Grundsähe befolgt habe, welche siets und zu allen Zeiten von der katholischen Kircheigelichrt und geübt worden sind. Da diese Abhandlung indessen nur gegen die Teussengen englisch protestantischer Schriftseller gerichtet zu sehn schrein, so begnügen wir und hier mit dieser kurzen Andentung.

Der Verfasser beginnt sodann fein zwölftes Kapitel mit einem großen Lobe ber alben irischen Christen. Unter ben Beichen ber religiösen Begeisterung bieses Zeitraumes, sagt er, ift eines ber bervorstechendsten die Menge von Personen bepberlen Geschlechts, die, inmitten so vieler Bewerber um die Palme der Seitlaseit,

fich in dem Grade auszeichneten, daß fie fich ben Siteli beni Beiligen erwarben. Die firchlichen Schriftftallen theilen diefelben ju zwen : Maffon, in die eine, welche für die heiligste gehalten wird, weil sie die Frennde und Schüler des ih. Warrich in Rich begreift, und eine andere, zu welcher der h.Cokumha, Soder wie er gewöhnlich genannt wird. Columbfill, gebort. Der felbe, framme vagerlicher Geite, von Rial, sjenem Bater vielet Ronige, a ph. jud feine Mutter, Ae tibe ma; war auch reinem fürstlichen Sause in Leinster. Gein nersprünglicher Rame wat Crimthan, or word aber, wie man fagt:, wegin iber taubenabulichen Ginfalt feines Charafters gin Golumba immerrandelt, ober Columbfill fvon Gille aber Rilledt, Columba bet Rirchen. Dachdem er seine Studien in dem berühnten Gemeiner von St. Kinnian in Clonard beendigt hatte zibegann er unverweilt seine apostolischen Arbeiten. Erst fünf und zwamin Jahre alt, fliftete er nichtere berühmt gewordenen Klofteti; gestout uber durch die ewigen Kehden der wischen Kürften, unter benom seine eigenen Bermandten, Die Mial's bes Mordens und Gubens die unbiegfamsten waren, beschloß er, anderewe ein enniebigeres Weld feiner Thatigfeit ju suchen. Der Bustand ber nordlichen Pilten in Britaunien, Die noch gang in Dir Finfternif bes Deidenthums versunken waren, schien ibm den von feinem beiligen Chrgeize erfebnten Wirkungsfreis bargubieten ... : 1156 1 :: 1.11

Im Johre 503 segelte er mit zwölf seiner Schüler nuch bet einsamen Infel In aber Jona, die er von feinem Bermandeen Conal, damaligen Konig ber albanischen Geoten, erhalten hatte, und übernahm dafelbst die Berwaltung. Geine erfte Sorge mar, einige Druiden, Die fich bafelbft niedergelaffen batten, gu vertreiben, und ein Klofter nebft einer Kirche zu errichten. Sierauf wandte er feine Aufmerksamfeit auf die wilden Gegenden jenseits der geampischen Berge, die bis dahin nach kein Dispionar su betreten gewagt batte, und bachte an die Underwerfung bes kühnen Menschenstammes, der sich dort verschanzt hatte, unter das milde Joch des Evangeliums. Er lenfte guerft feine Tritte nach det Residen, des Königes, welche irgendwo an ven Affern des Gees Stef gelegen haben foll. Er fand die Pferion ver: schloffen; man erzählt jedoch, daß die Thürflügel auf ein Zeichei des Rreuzes, womit der Heilige fie bezeichnet, fogleich aufgei sprungen fepen, und daß der König, durch diefes Bunder angeregt, fich nach furger Beit jum Christenthume befehrt habe; und allmählich folgte Diefes gange Piftenland feinem Benfviele. es unterliegt auch feinem Zweifel, daß von demi b. Columba und feinen Gefahrten um jene Beit bas Wert bet Befehring ber Angelfachsen, welche bereits in Britannien festen Auf gewonnen

batten, feinen Unfang:erhielt.

Nach dem Tode Conal's, Königs der brittischen Scoten (A. 572); nahm Aid ans, ein Sohn Gauran's, den Thron in Besit; und St. Columba ward bazu erforen, die Ceremonie der Einweihung ben der Throndesteigung zu vollziehen. "). Der neue König gezieth mit Aidus, der damals den irischen Thron inne hatto, in einen Streit, den er perfonlichtzu schichten wünschte. Er begab sich daher; in Begleitung des Heiligen, nach Drumceat, wo eben die General-Staaten Inland's um ihren König versammelt waren. Es handelte sich um einen Tribut, den der irische Monarch in Inspruch nahm, und die Ange warb auch zu seinen Gunften entschieden.

Bon hier nach Mord - Britannien zurückgefehrt, begab fich ber Seilige auf seine Lieblingeinfel So, und ftarb dafelbst an ben Stufen bes Altare im sechs und fiebzigsten Jahre seines Alters. Geine Gebeine wurden später, unter Kenneth III., nach Dunteld, an bem Flusse Lap gebracht, wo seinem Andenken eine

Lirche geweiht wurde.

Auf die Reihenfolge der irischen Könige, so unbedeutend sie auch waren, zurückgehend, nennt der Berfasser als Rachfolger des ohen gedachten Murcertach, den Tuathal Moolgerb, Urenfel Nial's d. G. Ihm folgte Diamid (A. 539), der befauden: Freundschaft schloß mit dem h. Kieran, dem Stister des großen Klosters Clonmacnois an dem westlichen Ufer des Shannon, das in späteren Zeiten so berühmt wurde durch seine wenen königlichen Kirchen und alle jene Herrlichkeiten kirchlicher Urchitectur, mit denen es umringt wurde.

Unter der Regierung dieses Monarchen sah die alte Halle von Tara die Könige und Adeligen des Landes zum letten Male versammelt. Ein Verbrecher hatte sich, um einer Freystätte willen, in das Aloster von St. Nu an gefluchtet. Er ward mit Gewalt von dort nach Tara geschleppt und hingerichtet. Der heilige Abt des Alosters aber und seine Mönche schrien laut gegen den kirchenväuberischen Frenel, rüsten in seperlicher Prozession vor den Palkast, und sprachen einen Fluch gegen seine Mauern aus. Und, »von diesem Tage an, « sagen die Annalisten, » saß nie wieder ein König zu Tara. « Das Kloster ward zum Andenken

<sup>\*)</sup> Es ift merkwarbig (fagt ber Verfaffer in einer Rote), bag ein gelehtter Shriftseller in Eirchlichen Alterthamern, Martene, biele Ginweihung Aiban's burch ben h. Columba als bas als tefte Bepfviel von ber Ginfegnung ber Könige in driftlichen Zeisten, bas er auf bem Pfabe feiner Lecture getroffen habe, anführt.

an diefe Begebenheit nachher s bas Klofter der Flüche Irlands «

genannt.

Nach Darmid's Tobe (A. 599) fiel die Ktone an den eugenischen Zweig der nördlichen Nials, und zwen Brüder, Donald und Fergus, wurden nach der großen Schlacht von Euldrenmi, wo die Nials des Südens den Kürzern zogen, auf den Thron erhoben. Ihre Regierung dauerte jedoch nur ein Jahr, und es folgte ihnen ein anderes Paar von Krongenoffen, mit Namen Bretan und Coch ad, und nach diesen im Verlaufe von zwen Ishren Anmerius und Anmery. Diesen folgte in noch nicht einem Jahre Boet an II., nach welchem der oben bereits erwähnte Aidus den Thron bestieg, und sechs und zwanzig Jahre lang behauptete.

In diesen Zeitraum fällt auch das Leben der h. Brigib, ber ersten Stifterin der Nonnenklöster in Irland. Sie war eine der größten Heiligen ihres Geschlechtes, und politisch merkwürzig, weil sich um das von ihr in Leinster gestiftete Aloster so viele Wallfahrer versammelten, die von dem Ause ihrer Beiligkeit anzgelockt wurden, daß sich daselbst unter dem Namen Kildare (Killdara, oder Eichenzelle, nach einem alten Eichstamme, der noch im zwölsten Jahrhunderte bestand) eine neue Stadt erhob. Und die Jahl der neuen Ansiedler ward so groß, daß Kildare zu einem Bischossischenwurde. In dem Kloster zu Kildare brannte das bekannte ewige Feuer, welches die dortigen Jungfrauen mehrere Jahrhunderte lang bewahrten. Die Heilige starb um das Jahr 525, etwa vier Jahre nach der Geburt des großen Columb fill.

Etwa drenftig Jahre fpater trat ber b. Columban, ber oft mit bem b. Columba verwechselt wurde, and licht. Er war aus einer edlen Ramilie entsproffen, und von großer forperlicher Schönheit. Um ben Codungen ber Welt zu entgeben, trat et in das Kloster Bangor in Ulfter, unter der Leitung des beil. Congall. Bon bier mandte er fich nach Gallien, welches durch successive Ginfalle nordlicher Barbaren in einen Zustand von ganglicher Bermilderung gefallen war. In der fpateren Franche Comte errichtete er am Bufe ben Bogefen, an einem Orte, ber Luxeuit bief, zuerft ein Klofter. Der Bulauf zu ihm war aber fo groß, daß er bald in deffen Mabe ein zwentes Klofter, Fontaines genannt, ftifteter Er ward indeffen fpater burch Thierry, Konig von Budgund, vorjagt, amd erftredte feine geiftliche Thatigfeit woch auf mehrene andere fremde Lander, namentlich Deutschland und Italien, und farb i. 3. 625 in einem einsamen Kloster der Apeiminen ... Bon ibm bat Die Stadt San Columbano, in Dem Bebiete von Lobi, ihren Ramem

Das breggefete Rapitel widmet den Berechnung der Streitigkeiten hinfichtlich der Berechnung der Beid der Ofterfopen, wid noch anderen gelehrten Miffionarien des siedenten, achten und neunten Iahrhunderts, indem jener Streit über die Ofterzeit von den gesehrten Fren jenes Zeitalters, wie der Berfassen sich ausdrückt, mit solcher Heftigkeit, und mit einer so großen Doss jener Anhänglichkeit an alte Gesehe und Gebräuche, durch welchessein allen Zeiten ausgezeichnet haben, geführt wurde, daß ein kurzer Bericht über den Ursprung und die Natur desselben einen nothwendigen Bestandtheil der Geschichte jener Zeiten bildet.

Der Berfaffer ermabnt fodann in der Rurie, wie das große Concilium von Nicaa i. 3. 325 die Beit der Roger Diefos Reftes bestimmt babe, namlich an bem nachften Sonntage nach dem vierzehnten Lage des erften Monden - Monats , wie aber bald . wegen ber verschiedenen Zeitberechnung, die Kirche von Alexandrien mit jener von Rom nicht in Uebeveinstimmung geblieben. Patrid batte in Irland bie romifche Berechnungsweise eingefilbrt, inzwischen mar aber in Rom, um den Einflang mit Alerandrien wieder berguftellen, um die Mitte des fechsten Jahrhunberte eine von Dionnfine b. Al. herruhrende neue Methode angenommen worden, welthe in Irland und Britannien, wegen der geringen Verbindung diefer Jufeln mit Italien, gar nicht be-Dief gab, mit einigen vom Berfaffer noch naber fannt murbe. ausgeführten Umftanden, Beranlaffung ju bem Streite, welcher durch Muguftinus, da er als Miffionar noch Britannien fant, gegen die Gren erhoben, und von diefen mit altgewohnter bartnadiafeit fortgefihrt wurde.

Erft i. 3. 630 nahm ber romische Stuhl Rotie davon, und Honprius richtete eine ermahnende Epiftel an die Mation der Scoten, fich an die Gewohnheit ber gangen allgemeinen Rirche an balten. Eron manchen Widerspruches, fügten fich die irifchen Bifchofe: ba aber bennoch bie Musfuhrung ihrer Unterwurfigleit auf Ochwierigfeiten fließ, fo ward endlich, in Gemäßheit eines alten Canons, beschlossen, einige weise und bescheidene Mauner aus der irifchen Rirche, vale Rinder an ihne Mutter, a nach Rom abzuordnen. Rach dren Jahren tehrten diefelben zupuck mit der Erflarung, fie hatten in der Riedje bes bal etrus den Griechen, ben Bebraer, ben Scothen und ben Megnptier, denselben Oftertag, gemeinfchaftlich mit ber gangm batholifchen Belt,, fenern feben, und jener Oftertag weiche von dem dar Bren mm einen aangen Monat ab. Und von Stund an ward die romifche Methode in der gangen fühllichen Abtheilung Itlands angenommen (A. 633).

Unter den nunmehrigen Bertheidigern ber, vomischen Unficht

nennt, Themas Movre befonders den d. Eum mian in Frland, der im den mit diesem Streitpunkte zusammenhäugenden Wissenschaften, namentlich der Aftronomie und Arithmetik, so bewandert gewesen, und einen solchen Auswand von Gelehrsamkeit und Beweisen zur, Schau gestellt habe, daß er keiner Streitsührung in jedem Zeitalter Achtung, wo, nicht Bewunderung erwörben haben müßte. Zugleich aber zieht Moore and den mannithsaktigen Kenntnissen, welche diese werkwürdige Abhandlung enthielt, und die eine große Leichtigkeit des Zutritts zu einer großen Menge von literarischen Hilfsquellen varpunksete, den Schlinf, daß die Bibliotheken der irischen Gelehrten schon damals angerordentlich gut ausgestattet waren, was alterdings einen Ueberblick auf den wissenschaftlichen Standpunkt jenes Zeitalters werfen ließe.

Der Berfaffer macht bierauf eine Unt von Entschuldbigung. daß er die finchliche Episode und Geschichte ber Afesten gewissen maßen hier zum Saupttheile seines historischen Berkes macht; und nicht zu den politischen Raden der Erzählung zurückfehrt; Allein die Bahrheit ift, fagt er, daß fich in den irifchen Unnaten feine Materialien dazu finden; benn bie Rieche bilbet in Biefen Urfunden, nicht bloß, wie in der Geschichte der meisten anderen Lander, einen Bweig ber Ergablung, fonbern ben alleinigen Bei genftand berfelben, Dagegen enthalten fie ein Bergeichnes fchnell auf einander folgender Konige, namentlich von ber Beit Inathal's A. 533, bis gur großen Seuche A. 664, nicht weniger als funfgehn Monarchen, von denen aber, wie der Verfoffer fagt, Reiner mehr als einen blogen Namen hinterlaffen bat, welfbalb er es fur unnug balt, Die Blatter feiner Gefchichte bamit angufüllen \*), um so mehr, ba im Allgemeinen die Rachricht von ihrem gewaltsamen Sobe bas einzige Denkmal ift, welches uns fagt, daß fie je gelebt haben.

Indem fich baher der Verfasser zu den apostolischen Geistenn dieses Zeitalters zurückwendet, welche der ehemaligen speitigen Insels des Heidenthums, nunmehr unter den christlichen Zeitigenossen des Auslandes den Ramen der Dinsel der Heiligen und Gelehrtens erworden hatte, nennt er nach Columban der Reihe nach den h. Gallus, Stifter der Abten St. Gallen in der Schweiz; ferner Deicola (oder Dichwill); einen Schüsling Königs Lotar II., den Priester Caldoe, wwelchem Irland das Daseyn, und das gallische Land ein Grab gegeben; a den h. Biacre, dessen Auf der Heiligkeit so groß gewesen; den h. Biacre, dessen Ruf der Heiligkeit so groß gewesen; den heiligen des Heiligen besuchte, den ganzen Weg von Moncean bis

<sup>\*)</sup> Man findet dieselben ben D'Flaberty Ogpg, p.IH. c. Ablili

St. Fiere zu Fuße gemacht; den h. Fur fa ben den Oft-Angeln, und zulest in Lagny an der Marne in Frankreich, nebst bessen Brüdern Alltan und Foillan, und St. Livin, in Brabant und Flandern, welcher Leptere von heidnischer Haud die Martyrertrone empsing. Den Beschluß macht der h. Fridolin, mit dem Bennamen der Beisende, wie man vermuthet, aus Connnught gebürtig, Stifter des Frauenklosters Seckingen am Rhein, und lange Zeit berühmt in Lothringen, Elsaß, Deutschland und der Schweiz.

Hierauf erwähnt der Berfasser ber so bekannt gewordenen Gonnensinstennis i. 3. 664, in Berbindung mit dem sonderbaren Aussehen des himmels, der während des ganzen Sommers, wie man sagt, zu drennen schien. Man hielt diese Ereignisse für einen Borboten irgend eines großen Unglückes, und die bald darauf in England und Irland ausgebrochene furchtbare Pestikenz, die gelbe Seache genannt, welche durch drey Jahre zwen Drittheile der Einwohner dahinraffte, schien jene Besorgniß in der That zu rechtsertigen.

Die lange Rube, welche Irland trot feiner fortwährenden inneren Kampfe feither von außen genoffen hatte, erhielt in diesem Beitraume eine Störung durch Egfrid, König von Northumberland, der die ganze öftliche Kufte des Landes verwüften, und eine Menge von Gefangenen mit fortschleppen ließ. Unter seinem Nachfolger Alfrid ward jedoch das gute Einvernehmen

zwifchen benden gandern wieder bergeftellt.

Unter der Regievung Des Monarchen & in nacht ba, welche van 674 bis 693 mahrte, ergablen die Annalen unter den wenigen burgerlichen Rachrichten, Die von biefem Konige, durch Bermittelung des b. Doling, Erzbischofe von Ferns, beschloffene, und bereits oben angedeutete Aufhebung des boarischen Tributs in Leinster, Diefer fortwohrenben Quelle inneren Blutvergießens, wodurch fich allerdinge Kinnachtha einen dauernden Ruhm erworben bat. Die übrigen Blatter ber Geschichte Diefes Jahrhunderts find aber wiederum mit Ramen und Thaten von Beiligen angefüllt. Zuerft werden genannt der h. Arbogast und der h. Florentius, welche den Pringen Dagobert von Auftrafien, Det in Irland feine Studien gemacht hatte, als Rathgeber in feine Beimath begleiteten. Ersterer ward, nachdem Dagobert ben Thron bestiegen, jum Erzbischof von Strafburg ernannt, und Klorenting folgte ihm nach feinem Lode. Sierauf erwähnt der Verfaffer der benden beiligen Bruder Erard und Albert, deren Graber lange Zeit in Regensburg gezeigt wurden, und des h. Biro, aus der Graffchaft Clare, den fich Pipin von Serift al, biefer machtige Berricher und Bater von Ronigen, jum

ı

١

ł

geiflichen Böhver erwählt hatte, und bem er barfuß gebeichtet haben soll. Unter die berühmtesten irischen Seiligen dieses Zeitrammes gehörten aber ber h. Kilian, Apostel Frankoniens, Märtyver, und Schuppatron von Würzburg, und Cataldus, der Schupheilige von Tavent. Ueberhaupt breitete sich der Auf der in Irland vorherrschenden Gelehrsamseit, und namentlich der Gottesgelahrheit immer mehr aus, und nicht allein gingen viele dortige Gelehrte in das Ausland, sondern es kamen auch von allen Seiten Freunde der Wissenschaften, unt in dieser berühmten Insel ihre geistigen Schähe zu sammeln. Es war auch am diese Zeit, daß in Irland jene Art von Behandlung der Wissenschaft zuerst aufsam, welche in späterer Zeit, in ihrer spstematischen Gestaltung, den Namen der scholastischen Philosophie erhielt.

Um die Mitte des achten Jahrhunderts machte fich befonders berühmt Birgiline (ober Feargil, auch Feargal), ber fich querft die Aufmertfamteit Pipin's, Baters Carl's b. G., erwarb, und fodann jene bes Bergogs Obilo von Bavern. ward befonders befannt durch Dighelligfeiten, Die zwischen ibm und dem großen Bonifacius, dem Apokel Deutschlands, audbrachen, und vom Papfte Bacharias ju Gunften Birgil's entschieden murben. Er mar es auch, ber burch bie in Irland eingesogene Gelehrfamteit auf ben Schluß von der Rugelgeftalt ber Erde tam, was ibm, ba man feine Unnahme von Gegenfuße lern ale bie Behauptung einer zwepten Belt und Menschengattung unter unferer Erbe auslegte, manche Berfolgung, felbit von dem h. Bonifacins jujog, fo daß von Rom aus der Befehl gegeben ward, feine Lehre ju unterfuchen, und falls fie als feperifch befunden murde, gu verdammen. Allein Birgil ward bergeftalt gerechtfertiget, daß er nicht nur jum Bifchofe von Galaburg erhoben, fondern auch fpaterhin unter Papft Gregor IX. (A. 1233) canonifirt wurde.

Dem h. Virgil verdankt vorzäglich Karnthen die Einführung des Christenthums, weßhalb er auch der Apostel dieses landes genannt wird. Auch hat er sich durch den Bau der St. Rupertöfirche zu Galzburg ein bleibendes Denkmal errichtet.

In der Aufzählung irischer Gelehrten, welche im Auslande geglänzet, sich besonders gefallend, erzählt der Werfasser noch manche Begebenheit seiner Landeleute Element und Albim unter Carl d. G., und Dungal unter Lothar I., deren Ramen wir nur hier in der Kurze anführen wollen; er nennt serner Gedulius, als Bischof von Oreto in Spanien, und Donatus, Bischof von Fiesete in Italien; sodann Johann Scotus, mit dem Beynamen Erigena oder Eringena (Jelander), einen besondern Schüfling König Canle des

Richten, und ersten Weferere des der scholestischen Methode entgegengestellten Princips des Mosticismus, zugleich aber auch einer Art: won Pantheismus oder Naterialismus, die ihn so weit sihrete, die Ewigkeit der Höllenstrafen zu läugnen, indem es alle Dinge mit Gott identificirte, und daher auch fein bleibendes lebet annehmen konnte, ohne Gott zum Theilhaber desselben zu machen. Der Werfasser dringt noch tiefer in die Lehren dieses Phitosophen sin, deren blose Audeutung hier genügen wird, und geht dann im Vienzehnten Kapitel über auf: den Infland der Künste in Juland während bei Gelehrfamkeit und der Künste in Juland während beise Aeitraumes.

Die Behanptung, daß die Schreibekunkt schon langst vor der Ankunft des h. Patrick im Irland, gebränchlich war, hat den Borfasser bereits im einem früheren Kapitel aufgestellt und entwitselt; es führt berselbe daher hier nur noch mehrere Beweisgrinde an. Unter diesen möchte einer der triftigsten wohl der sein, duß sich zugleich mit dem Christenthume eine Tiefe der Geslehrsmiteit und Wissenschaft in Irland zeigte, und die in die fernsteit und Wissenschaft in Irland zeigte, und die in die fernsteit und Wissensche, welche nicht leicht denkbar sepndürfte, wenn nicht die Elemente dazu schon früher in der Nation vorhanden gewesen wären. Die alteste irische Handschrift aber, welche nan in Irland gesunden hat, ist der zu Ende des weunten Jahr-

hunderts gefchriebene cashelsche Psalter.

Dagegen überliesen und die Amialisten, voeziglich Ti geren ach, Benchstücke alter Dichtkunt bis zu dem Erzbarden Dubt ach, eines der ersten Bekehrten des h.Patriet, und mit jedem neuen Jahrhunderte vermehren sich auch die Rlange der ieissen Muse. In der ersten Sälfte des sechsten Jahrhunderts blübeten die dren Dichter Cermach, Sin und Cenfaelod, und es möchte in der That scheinen, sagt Thomas Moore, daß der Ursprung des neuen Gebrauches des Keims, delsen Quelle nach der allgemeinen Aumahme eine gang andere gewesen senn soll, in den alten Kons oder Kims der Jren, wie sie ihre Stanzen nannten, zu erspähen ist. Auch nannte man das Reimen die Kunst der Iren.«

Wie die Dichetunst selten von der Musik getrennt ist, so psiegten auch die Iren ihre Verse ben einer Art von harfe, Ernit genamnt, abzusingen, und der Berkaffer sührt eine Stelle des itabienischen Soukunftere Galilei an; welcher erklärt, die Staliener hätten die hatse, in deren Besitze sie vor Dante's Zeit meren, ans Irland erhalten.

Anch der Kirchengefang war in Irland schon in sehr fruhen Reiten in einem besonderen Grade der Ausbildung. Gerkrude, Die Lochter Pimin's, Ließ aus Irland Personen kommen, melche Bie Romen Bee Weren Blieble fin Pfalmengefange untebrühten

Beniger blibend-jedoch war die Baltunst: Der Eichenhain, welcher, in Folge alter heidnischer Gedankenverbindungen: die Balt bed Baupluges einer Kirche bestimmt hatte, lieferte auch das rohe Material, aus welchem sie erbant wurde, und nuwich wenigen Fallen wurde sie mit einem fteinernen Balle, oder Caftol, umschlossen. Das Dach war von Rohr.

Bon ber Einfachheit ber Privatgebaude ift bereits bie Rede gewefen. Bo aller Befit temporar war, mußte der natürliche Beweggrund jur Auffahrung bauerhafter Gebaude wegfallen.

lieber den Justand des Afferbaues sind wenig Nochrichten porbanden. Biehaucht scheint einen Saupterwerbszweig ber alten gren abgegeben zu haben; jedoch liefert die berühmte Scheuer bes Dicho, Freundes des großen Apostele, einen augenscheinslichen Beiveis für die Gewohnheit ber Aufspeicherung des Getreibes. Auch finden sich im siebenten Jahrhunderte bereits Spurcupon einem Bachause, von Wassermuhlen, Gartenbau und Bie-

nengucht.

Nachdem der Berfaffer noch einer gewiffen Geschicklichkeit, welche die alten Iren in Metallarbeiten gehabt haben follen, fo wie der ben ihnen, eben fo, als ben den Britonen und Griechen ublich gewesenen Kriegewagen Erwahnung thut, beren man fic auch auf Reifen bediente, tommt er jum Schluffe biefes Rapitels, mit welchem jugleich ber erfte Band feines Bertes ju Gnde geht, auf die ichon fruber erwähnten alten Brebon'ichen Gefebe, Die Meinungen über bas Alter hiefer Gefehe find getheilt; einige wollen diefelben aus ber vorchriftlichen Beit herleiten, weil fie gar nichts von Fremden in Irland aussprechen, auch von Gelbbuffen an Wieb und Baaren reden; allein der Berfaffer balt biefelben demungegehtet für neuer. Eben so war ein Awiesvalt unter ben Belehrten barüber, ob jene Gefege geschrieben, ober trabitionell überliefert worden fegen; unfer Berfaffer fpricht fic, auf Grund der großen Menge noch vorhandener irischer Manuscripte über Die Brebon'ichen Gefebe, fur die erstgedachte Meinung aus, laft . aber nebenben ber traditionellen Fortpflanzung gleichfalls ihre Rechte.

Was man auch im Ganzen, so fibließt der Werfasser diesen Band, von den Ansprüchen der bis auf unsere Zeit gekommenen zahlreichen Ueberreste des Brehon'schen Gesehes auf ein hohes Alter denken mag, immerhin unterliegen der Gebrauch dieser Form der Jurioprudenz unter den Iren seit undeutlichen Zeiten, und die tiese und hartnäckige Chrfuccht, mit welcher sie, nachtem sie längst unter das englische Joch gebeugt worden waren,

sich noch immer an bieselben anklammerten, nicht bem geringstem Zweisel. In dem fünften Jahrhunderte sah der h. Patrick die Brehonen ihre damals schon alten Gesehe auf den Sügeln verkunden; und über tausend Jahre nachher fanden die Gerichtsbeamtem Britanniens in dem noch immer verehrten Brehon das furchtharste Sinderniß für ihre Pläne.

(Die Fortsehung folgt.).

Art. VII. Numismata nonnalla gracca ex Museo Regis Bavariae hactenus minus accurato descripta, edidit Dr. Franc. Streber, Numothecae Reg. hav. adjunctus 1).

Dieses Werf hat vorzüglich den Worten Echele, wie der Here Bersasser selbst S. 83 gesteht: » Potest accidere, ut numos jam vulgatos resingas utilius, quam proferas nondum vulgatos, quis enim insiciabitur plus saepe imminere periculi a numis salse descriptis, quam penitus ignoratis? ut jam Graecis Troja prosectis, minus insestae suere tenebrae, quam ignes dolosi ex Caphareo collucentes, « seinen Ursprung au perdanten.

Ein großer Theil der jesigen k. bayerischen Sammlung antiker Münzen war früher ein Eigenthum des ehemaligen französischen Consuls in Salonichi (Thessalonica), Hrn. Cousinery. Dieser hatte über seine Sammlung, zu seinem Privatgebrauche, einen Katalog gemacht; aus diesem hat Mionnet in seinem bekannten Werke die Beschreibungen entlehnt, und so manche Irrthümer, welche Cousinery (obschon ein ausgezeichneter Gelehrter,
wie er dieß in mehreren Werken bewiesen 2), beging, in die ganze
Welt verbreitet.

Noch mehr Unrichtigkeiten, als durch Cousinery und Mionnet, kamen durch Sestini aus der Munchner Sammlung in die Wissenschaft. Sestini, einer der größten Gelehrten der Numismatik, mit einem feltenen Lakte in dieser Wissenschaft begabt, welche er über funkzig Jahre bearbeitete, hat, weil er in seinen alten Lagen schwächer sah, und auch aus Flüchtigkeit, viele Munzen

<sup>4)</sup> Dieses interessante Werk ließ die Akademie der Wissenschaften ju Munchen, sobald sie davon Kunde bekam, auf ihre Koften im ersten Bande der albhandlungen der philosophisch philosophisch Llasse den königlich baverischen Akademie der Wissenschaften, München 1835 a. S. 80 — 255 mit 4 lithographirten Tafeln, drucken, und wählte seinen Verfasser zu ihrem Mitgliede (er wurde auch in Folge desselben zum Universitatsprofessor ernannt).

<sup>2)</sup> Essai historique et critique sur les monnaies d'argent de la ligue Achéenne. Paris 1825. Mit Rupfern. Voyage dans la Macédoine. Paris. 2 Vol. Mit Rupfern.

falfc befchrieben, Die durch hrn. Streber genauer befchrieben

und bestimmt werden. -

Der Werlauf dieser Anzeige wird ebenfalls beweisen, wie oft selbst die gewissenhastesten Manner, als Echel, Neumann, Jundi ben der Frosen Menge ihrer Arbeiten sich geirrt haben. — Ref. founte außer den hier berührten noch viele andere richtiger bestimmen, als z. B. die Münze des Lycceius, von der Khell und Echel ) eine so weitläusige Dissertation geschrieben, und so ben manchen anderen; auch konnte er viele aus den Unbestimmten berausnehmen, und ihnen Ort und Bestimmung anweisen.

Bie oft muß jeder redliche Forscher gestehen: "Veniam damus, petimusque vicissim, -- ubi plurima nitent, levibus

non offendar maculis.«

Ļ

# Cliternia in Daunia.

Mit gründlicher ausgebreitster Gelehrsamkeit theilt Streber die Münze mit einem Kopfe der Pallas auf der Vorseite und auf der Rückeite KAH rückwärts geschrieben, der Städt Cliternia in Daunia (h. z. L. torra di Bari) zu. Im k.k. Münzkabinette sind zwey dieser Exemplare, welche jedoch verschieden im Alter der Fasbrik. Die erste hat Achnlichkeit mit jener, welche Sestini aus dem Museum von Gotha, Lett numism. T. IX. p. 25. T. 1. N. 35, mitgetheilt, obschon auf dem Wiener Exemplare dentlich KA neben einander, und am Rande Spuren des H; übrigens stattern die Zügel des laufenden Pferdes in der Luft. Das zwerte Exemplar ist auffallend ähnlich mit jenem im brittischen Museum<sup>2</sup>).

Sestini gab diese Münzen hald nach Ctemene in Thessalien, bald nach Cleone in Argolis — mit sehr wahrscheinlichen Gründen schlägt Streber Cliternia in Daunien vor. Die Fabrik ist freylich nicht ganz groß-griechenlandisch, und schien eber nach Thessalien hinzuweisen; bis jedoch eine Stadt mit dem Ansange KAH in Thessalien aufgefunden wird, kann Cliternia gewiß mit vieler Wahrscheinlichkeit die Mutterstadt dieser schonen Münzen bleiben. Mit Recht hat der Verfasser die ahnliche Münze von Argos in Vergleich gestellt, um den fraglichen Münzen einen diesser näheren Sie anzuweisen, daher er vorschlägt, Ctemene aus der numismatischen Geographie zu verbannen und dafür Cliternia auszunehmen.

<sup>1)</sup> Numi veteres anochați p. 194 — 198. Tab. XI. N. 21, und es ift dieß um so auffallender, da Echel vom nämlichen Könige Phoniens felbst p. 223, 224, Tab. XIII., N. 5 aus der Sammlung des Großherzogs von Toscana zuerst das Tetradrachma bekannt machte.

<sup>2)</sup> Combe Vet, Pop. et Reg. numi qui in Museo Britannico asservantur p. 246, Tab. XIII. Fig. 27, fast idem typus.

at Wifind in Chrarien out to a mark the first tree .

Herr Streber ließ auf der ersten Tafel Nr. 3 eine merkwürzbige Münze mit BIZTHNON stechen, auf welcher ein Faun vortsmit, der aus einem Beinschlauch Wein in ein großes zweizsbenkliges Gefäß ablausen läßt. Sestint hat gleiche Münze als Mars beschrieben, der ein Trophaum trägt. Im kaiserl. Kabienette iff eine ähnliche Manze von Bizpa unter den Autonomen, auf deren Vorderseite ein Buchustopf mit Epheu in den Haaren.

Mie febr vieler Babricheinlichteit nimmt ber Berfasser die Munge mit bem Jupitertopfe, auf der Rudfeite ein Bidber und über demfelben ONNE (Tab. 1. Mr. 4), der Insel Halonesus, wohin sie Sestini reibt, von der es feine bestimmten Müngen gibt, weil die deutlichen Buchstaben sich nicht mit Halonesus in Uebereinftimmung bringen laffen.

. Seftus im Chersonesus Thracica.

Meu und merkwürdig ist die Jusammenstellung der zehn Münzen, welche bath mit ZA. bald ZH alle einerken Mutterstadt, namlich Sestus, bedeuten. Mit Sicherheit können von nun an die Münzen mid ZA bezeichnet, welche die meisten Gelehrten nach Gula Thracik geben, der Stadt Gestus zugetheilt werden; denn die Wischung des jonischen und dorischen Dialectes auf Münzen einer und der namlichen Stadt ist nichts Seltenes. Ben Sammlungen ist nicht bald etwas so lehrreich, als Aehnlichkeiten zusammenzustellen; Wahrhelten springen dann von selbst heraus.

Cotys und Rhefenporis, Konige in Thagien.

Auf den zwen Eremplaren, die Ref. bieher zu sehen bekam, steht zwerkäsig PALENOTNOPEAZ, und ist daher wahrscheinlich, das diese Leseart von allen gilt. Fundt, der Verfasser des Thieppolischen Katalogs, las auf seiner Münze BAZIAENS PALZKOTNOPI\*), auf welcher doch deutlich steht: BAZIAEAZ PALZKOTNOPEAZ, Dieß erinnert an den Streit über den König des Bosporus Cimmerius, den zwerst ein eben so unterzichteter als beschwidener Numiemate, der Oberst und Gouverneur v. Kertsch, der leider verstorbene Stempsowsky, rege gemacht hat.

Er schrieb im Dezember 1825 an Referenten, daß auf der Infel Tendra im Jahr 1824 eine Munge gefunden worden fen,

<sup>\*) 1)</sup> Musei Thoupeli antiqua numismata Venet. 1736, p. 1240.
2) l. c. p. 1199.

welche dergestalt jener von Fundi beschriebenen gleiche, daß er versucht fen, zu glauben, sie fen eine und diefelbe Munze, nur trage fie ben namen MIGPALATOT, fatt wie ben Fundi CAT-POMATOr. Die Rudfeite fen beschädigt, die der Sammlung Thiepolo vortrefflich erhalten, und bewahre den Ramen THII Al-NTPEΩC. Stemptowsty fchiefte dem Referenten eine Beichnung, welche genau mit dem Biener Originale verglichen, zeigte, . daß dieß eine und die namliche Munge fen, worüber Stempfowsky erstaunt die Antwort des Ref. im Journal d'Odessa 1827 abdruden ließ. Diese Entbedung war Mitursache, daß die Chronologie ber Konige bes Bosporus gang umgeandert wurde, daß Gepappris als die Gemahlin des Mithradates fatt des Cauromates erklart, und diefer gang aus der Lifte der fo fruben Konige des Bosvorus gestrichen wurde. Geit Diefer Zeit baben Mungen, welche ber Gr. Gerriftori nach Floreng brachte, und beffen Gute Ref. Abzeichnungen verdankt, eine andere benm Grafen Pralormo gefebene, und eine britte fur bas f. f. Dungfabinet angefaufte, Die Identitat des Mithradates mit jener Thiepolischen binlänglich bewiesen. Mionnet, in Diesem Streite zum Schiedsrichter gewählt, bat Guppl. IV. p. 494, 495, b und c, für Die richtige Lefeart Stempkowsky's und des Referenten entschieden, aber mit eben nicht zu angstlicher Treue in der Erzählung bes Berlaufes. Bisconti's ') Zeichnung ift febr ungenau.

Mur gut erhaltene Eremplare können manchmal die Irrthümer, selbst der größten Männer, aufklären; so gehört die von Echel 2) beschriebene Münze, deren Vorderseite er für einen Philosophen, Neumann für Homer hielt, gewiß auch dem Bosporus, und die sigende Figur ist König Sauromates II., wie ihn Köhler 3) aus der Sammlung der Kaiserin Mutter von Rußland beschreibt. — Die Münze, welche Echel und Neumann wegen der auf der Rückseite besindlichen Buchstaben MH nach Melos legten, gehört dem Sauromates, der auf den Rückseiten seiner Münzen meistens die nämlichen Buchstaben MH sehen ließ, und diese bedeuten 48 Jahre der Bosporischen Epoche, — auch sind auf der Münze im kalf. Kabinette Spuren von der Ueberschrift: TIBEPIOZ. IOTAIOZ. ZATPOMATHZ sichtbar, welche den benden ausgezeichneten Numismaten entgangen sind.

Spartolus in Macedonien. (Ref. Spalathra in Theffalien.)

Benfall verdient auch die Restituirung einer fleinen Gilber-

<sup>1)</sup> Visconti, Iconographie greeque pl. 72. N. 12. 2) Catalog. Mus. Caes. I. p. 133. Doctr. II. p. 332.

<sup>3)</sup> Remarques sur les antiques du Bosph. p. 140. N. 21 b.

munze, auf beren Vorderseite die Halfte eines springenden Pferbes mit ZIIA, und Rückeite mit einem Abler, der aufwarts fliegt und eine Schlange zeweißt; es ist ganz im Sinne der numismatischen Epigraphit felbst ben dem Borte II, nämlich auf der des kais. Kabinets, zu lesen: Spartolus (Spalathra) und nicht Aspledon, daher Aspledon aus der numismatischen Geographie zu entsenen, und Spartolus, oder vielmehr Spalathra Thessalia, einzusüchren Ref. ließ auf der ehemaligen Münze Fontana's, jest t. f. K. ZIIA... PA.,— so auch Eion mit einem ganz ahnlichen Tupus, nur statt ZIIA. bloß H.

Trienfes in Macebonien.

Bie folgenreich die Bufammenftellung der Zehnlichkeiten ben Sammlungen fen, hat Sr. Streber abermal bewiefen, indem er alle Mungen mit TPIH bald retrograde, bald anders gefchrieben gufammenreihte, und mit größter Bahricheinlichfeit ben Schluß berausfolgert, daß eine abnliche Munge, von Geftini unter Bermione und Epriffa, von Mionnet unter Priene, von Coufinery unter Corinth, und obichon Cadalvene richtig TPIH las, doch auch von diefem zu Corinth, Allier de hauteroche nach Teria in Troas, nach Macedonien und zwar zu den Trieres zu legen sen; Br. Streber hat allerdinge Recht, bier mazedonische Mungfabrik zu feben; warum er jedoch Erieres ftatt bem Plinifchen Erienfes vorschlägt, ift Ref. nicht gang flar. Die Dungen von Umphipolis, von Tralium u. bal. beweisen bie macedonische Kabrif beftimmt - foll das ? auf der Ruckfeite mit bem Pegasus nicht eine Eintrachtsmunge zwischen Corinth (dem das ? immer zufommt) und den Triensern beweisen?

Phera in Theffalien.

Die interessante Munze von Phera trägt auf ber Vorderseite den Kopf der Quelle Sppereis (ein jugendlicher Kopf mit Schilffrone und ein Fisch); rudwärts eine weibliche Gestalt mit beyden Händen eine Factel haltend, auf einem Pferde sigend. Mit vieler Gelehrsamkeit beweiset der Verfasser, daß das Saupt mit Schilfrohr gekrönt, die Quelle vorstelle; er wollte vielleicht der schilfrohr gekrönt, die Quelle vorstelle; er wollte vielleicht der schönen Munze von Spracus mit der Arethusa nicht vergleichungsweise erwähnen. Auf der Rückseite, halt er dasur, ist die Diana palnatris vorgestellt, und seinen Gründen für diese Annahme durfte kaum eine andere haltbare Einwendung gemacht werden, als daß Pausanias eine solche nie beschreibt; so erkennt der Verfasser in der Vor- und Rückseite der merkwürdigen Rünze von Phera eine Anspielung auf die Ocrtlichkeit der Stadt, die Quelle, welche darin entsprang, und die Lage am Sumpse Boebeis, an welchem ein Tempel der Pherischen Diang war.

Eine Diana zu Pferd, in der linken Hand den Zügel, in der Rechten eine Fackel, möchte Ref. auch auf einer Münze Habrians von der Stadt Argos in Argolis (in der ehemaligen Vizaischen Sammlung) erkennen, welche Münze zugleich auffallend durch Pausanias Corinthiaca II. c. XXIII. erklärt wird: rys de Aprépudos rys Gepasas (σέβουσι γάρ καὶ Αργείου Φεραίαν Αρτερμν) αγαλμα, wornach auch in Sikyon und Athen ein Bild der Pherischen Diana.

Paga in Attica.

Die Gestalt, welche auf ber Munze bes Commodus in seber Hand eine Facel halt, und welche Frolich, Neumann, Pellerin, Edhel, Creuzer fur die Cores Malophora ausaben, ift für die Diana

zu erklaren, wofür auch Sestini und Mionnet stimmen.

Dem unbefangenen Blicke wird diefe Gestalt, mit den Cothurnen, boch aufgeschurzt, sogleich als Diana erscheinen. Berfaffer hat allerdings Recht, diefe Mungen mit den übrigen von Megara ju vergleichen, auf welchen ebenfalls eine Diana, mit anderen, auf denen Ceres ihre zwen gadeln an einer febr großen angundet. Ceres ift immer als Matrone gebilbet, und durfte ficher nie bestimmt in der Art vorgefunden werden, wie hier die Diana — auf den Münzen von Megara erscheinen nicht bloß Ceres und Diana, fondern auch andere Gotter, ale: Bercules, Apollo u. f. f. Uebrigens meint Ref. mare bas Bildniß der Artemis Malophora ein Lamm tragendes, wie das des Mercur Kriophorus, ein Widder tragendes auf den Mungen des Gept. Gev. und der Plautilla von Legina. Ref. ftimmt dem Berf. daber völlig ben, die Gestalt für eine Diana zu halten, und um fo mehr, als das Thier in ihrer Begleitung nicht ein Widder, fandern ein Sund zu fenn scheint, welcher mit der Diana auf gleicher Basis steht.

Eine ganz ahnliche Munze mit der im Munchner Kabinette ift auch in St. Florian, vormals Sammlung des Apostolo Zeno, sie ist gleichfalls von Commodus; die Rückseite unterscheidet sich nur dadurch, daß die Buchstaben anders gestellt, und die Diana auf einer tieferen breiteren Basis steht; bepm Commodus ist wohl

Das Paludamentum, jedoch nicht der Sarnisch fichtbar.

Eine Munge von Corinth, bes Septimius Severus im Rabinette zu Florian, entscheidet, wenn es nöthig ware, gleichfalls sehr zu Gunften der Benennung: Diana; — sie halt vor sich bende Faceln, hat auf der Schulter den Kocher, und hunde begleiten sie.

Epidaurus in Argolis.

Die Munge von Epidaurus in Argolis hat felbft in der Beich-

nung etwas, was glauben macht, daß sie nicht acht sen; auch dem Berfasser will sie nicht recht zu Sinne, was er selbst in der Mote 5 angibt. Solche Dinge lassen sich nur durch Selbstanschauen entscheiden, oder nur der Autopte kann für sich ein Urtheil fällen. Die Figur des Aesculap und die Schlange haben einen Ausdruck der Aengstlichkeit, welcher mit dem Grandiosen der gleichen Gestalten, selbst noch auf der Munze des Antoninus Pius von Epidauros \*) nicht übereinstimmen.

Die Buchstaben OE, welche unter dem Thron des Tesculap Grn. Streber für die Techtheit der Münge zu stimmen scheinen, machen sie, weil dieselben in diesem Sinne vielleicht nirgends vorkommen, als die Anfangsbuchstaben von Opacounions Excipce, denn nach Pausanias, war Thrasymedes der Verfertiger der Statue

des Mesculap zu Epidaurus, dem Ref. zweifelhaft.

<sup>\*)</sup> Diese mar früher im Besite Reumanns (Populor. et Regum numi veteres inediti Vindob. Tom. II 1783. Tab. V. N. 14. pag. 160, 161), dann in jenem Bicgap's, und ift jest im E. E. Mung : und Untilenkabinette, mit welchem im verfloffenen Jahre alle antiten Mungen der Sammlung des Gr. Bicgan, welche bem E. E. Mung : und Antikenkabinette fehlten, und von den Landern, bie das heutige Raiserthum Defterreich bilden, ober dasselbe begränzen, herrühren, vereinigt wurden, als: Dacia, Moesia, Thracia, Macedonia, Illyricum, mit den reichen Städten an ben Ufern ber Donau, im Binnenlande und an ber Deerestufte: Aenus, Anchialus, Bisanthe, Bisye, Byzantium, Deultum, Hadrianopolis, Mesembria, Nicopolis ad Mestum, Pautalia, Perinthus, Philippopolis, Plotinopolis, Trajanopolis - Callatia, Dionysopolis, Istrus, Marcianopolis, Nicopolis ad Istrum, Odessus, Serdica, Tomi — im Illyricum: Apollonia, Byllis; fo daß von ben alteften Giben ber Gultur in Europa bis jur Boltermanderung von ber Donau bis jum thracifcen Bosporus, vom fowargen Deere bis jum abriatifden teine Sammlung so vollständig ift, wie die taiferliche, und ein fo deutliches Bild des blubenden Buftandes, deffen fic diefe gander einft erfreuten, aufweiset - auch murben noch aus der Bicgap'schen mit ber faiferlichen vereiniget aus Sieilien: Entella, Messana; aus Griechenland; die Inseln: Ithaca; von Argos; aus Assen; die Provinzen: Bithynia, Troas; Insel Lesbos; Acolis, Jonia, Caria; Insel Coe, Samos; die Lander: Lycia, Pamphilia, Pisidia, Cilicia, Insel Elacusa; die Lander Lydia, Phrygia, Cyrrhestica, Seleucia, Trachonitis, Phoenicia, Persia, Aus ber römischen Abeheilung, Die iconften Medaillons, von: Commodus, Ceverus Alexander, Inlia Mamda, Gordianus III., Philippus I. und II., Gallienus, Probus, Marimianus, Com-ftantin II. — blog von den 1200 Goldmungen konnten die sechs gewählten, und von den filbernen drep bis vier nicht erhalten werden, weil die erfteren ein Particuliet in Paris, Den. Dupro, jufammentaufte.

Phaftus in Ereta.

Haftus &. 161. Tab. II Nr. 5. Recht; auf der Worderseite mit arz chaistischen Buchstaben retrograde TMIAG-(GAIST, Phoint-Phaest) geschrieben, Europa sigend und Jupiter als Stier auf sie zugeschend — Rucseite: Mercur auf einem Platanenhaumstocke sigend, in der Rechten den Caduceus, um den Hals den Patasis gehunziden. Die ähnliche Münze im t. t. Kabinette ist auf der Ruckseiteiteitessessen, als jene in München, und zeiget den Mercur bis auf den halben Leib nacht; der untere Theil gekleidet, die auf die Vorfüße.

Meocafarea in Pontus.

Die Münze von Neocafarea in Pontus, im f. f. Kabinette, hat wohl Achnlichfeit, ist aber ein von jener im Münchner Kabinette verschiedener Stempel.

Trapezus.

Die Munze des Elagabalus mit dem Lunus auf der Rudfeite, der zu Pferde zwischen den zwen Genien, ist sehr merkwürdig wegen der Beziehungen der Mythen Persiens mit denen
des Pontus, und alles was der Verfasser darüber anführt, zeigt
eben so sehr von seiner Gelehrsamkeit, als von seinem richtigen
Urtheile. Der Lunus kommt oft zu Pferde vor, wie es ohnehin
schon bemerkt, aber auch auf einer interessanten Münze des k. k.
Kabinets, von Septimius Severus mit TPAUEZOTNTIAN
dem Deus Lunus, mit der strahlenumgebenen phrygischen Mütze
und einem Pferde; sowohl Lunus als das Pferd in halber Gestalt.

Germe in . Mnfien.

Die wenig genaue Ansicht des Medaillon von Germe hat zu den unrichtigen Beschreibungen des Cousinern, Mionnet und des Sestini, der einen ähnlichen aus dem Museum zu Hedervar anssührt, Veranlassung gegeben. Es muß ohne Zweifel so gelesen werden: EII. CTP. NEIKIOT. IEPMHNAN. Hercules auf seine Keule gestüßt, steht erstaunt, da er seinen Sohn Telephus von einer Hirschuh ernährt sieht; auf einem Felsen sitzt ein Adler, denn auf Jupiters Besehl wurde der Sohn des Hercules von der Hirschuh gepstegt.

Pergamus in Myfien.

Es freut den Ref. den Bermuthungen des Berfasses durch das f. f. Mungkabinet über diese kleine Gilbermunge, die er Tab. III. Rr. 3. stechen ließ, und welche Sestini dem Alexander

Meoptolemus, Könige von Epirus, jufchrieb, baß fie auf Pellerin und Conte gestüht, nach Pergamus gebore, gangliche Ge-

wißheit zu verfchaffen.

3m & f. Mangfabinette ist eine kleine Silbermanze, ganz der ermachnten abnilich; auf der Vorderseite der Kopf des Hercules, mit der Lowenhaut bedeckt; auf der Nuckseite: NEPLAM. Pallas stehend, mit der Rochten eine Lanze schleudernd, mit der Linfen den Schift baltend.

Dankenswerth ist die Mittheilung einer gut erhaltenen Legende, von einer Münze bes Augustus abgeschrieben; auf der Rückseite mit einem Becher, der felten gut erhalten vorkommt.

#### Alexandria in Troas.

Der Verfasser hat ohne Zweisel gegen Millingen Recht, weim er behauptet, die auf einer Base stehende Gestalt auf den Münzen von Alexandria in Troad sey nicht der Genius der Stadt, sondern Apollo Sminthius; der Genius sey auf der Vorderseite. Auf einer vortrefflich erhaltenen des k. k. Münzkabinets ist diese Erklärung eben so deutlich angegeben, nur der bärtige Priester sehlt; Apollo hält offenbar den Bogen, und zwar auf ähnliche Art, wie ben und die Schühen das Gewehr tragen.

#### Canae in Aeolis.

Der Verfasser gibt bahin die Münzen, die Sestini unter verschiedenen Beschreibungen nach Sergys reiht. Den Dienst des Apollo zu Gergys (mit y) bestätigt eine kleine Bronzemünze im t. t. Kabinette mit dem Kopfe des Apollo, rückwärts TEPT und eine Leper; auf dieser Münze ist also Name der Stadt und Apollodienst bestimmt, woran auch nicht zu zweiseln, wenn die Münze KA, und nicht, wie Sestini sagt, überdieß noch TEP überschrieben ist, wovon der Verfasser nichts sieht.

## Cyme.

Wie fehr Edhel zuerst Recht hatte, die Minzen, auf welchen bloß KT, nach Cyme, und nicht, wie seine Borganger, nach Epprus zu legen, und wie sehr auch unser Verfasser Recht hat, Edhel zu folgen, indem er die auf Tab. III. Nr. 8. gestochene Munze Cyme zutheilt, bestätigt eine schöne Munze Nero's im k. k. Munzkabinette, wo auf der Rückseite gleichsalls der Typus des Genius der Stadt, eine weibliche Gestalt mit einem Thurme auf dem Haupte, in der rechten Hand eine Augel, in der linken ein Drenzack mit der Umschrift AloAIC. KTMH.; also das Bildniß der Leolischen Umazone Kume.

### Colophon in Jonien.

Zwen Mungen theilt ber Berfasser, Tab. III. Nr. 9 und 10, mit; die erste zeigt das Bild bes Apollo Clarius, bessen Tempel und Orafel ben Colophon so berusmt war, daß auch Germanicus dasselbe befragte. Die zehnte Munge stellt ben Apollo Clarius sigend zwischen der Diana und Nemesis vor.

### Ephefus.

Anch die zwen Munzen von Sphesus haben etwas Interessantes; der Typns des Meleager, den Sestini in Flüchtigkeit Diana nannte, ist bewahrheitet, und die Bemerkung über oxodiaepya, als gewaltsame Bildwerke, scheint dem Reserenten gegründet, und die Stelle des Strado mit Winkelmann gut interpretirt. Diese interessante Stelle gibt einen merkwürdigen Wergleich des Alterthumes mit den jüngeren Zeiten. Strado sagt: "Oprav d'er ra rong ner rolls apyaiors apyaia er koana, ir de rolls ürepor greopierus er pier rolls apyaiors apyaia er koana, ir de rolls ürepor grodia epya. Dies ist auch in unseren Zeiten der Fall — die alse Einfachheit der Gestalten, und dann die verdrehten, die rechte Hüste insbesondere hervorzeigenden des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Die Bemerkung, daß die Frauz welche ein Kind auf jeder Hand trägt, Orthgia ist, die Amme des Apollo und der Diana, und nicht Latona, ist richtig.

#### Smprna.

Da die Munze des Commodus von Smyrna gut erhalten ift, so hat der Verfasser der Wissenschaft einen Dienst erwiesen, sie stechen zu lassen; sie zeigt die große Schmeichelen, welche die Reinasiatischen Städte den römischen Imperatoren bewiesen. Auf dieser Munze, Tab: IV. Nr. 2., erscheint Commodus mit dem Strahlenhaupte des Apollo, mit der Fackel in der linken Sand, als Ceres, mit dem Acrostolium in der rechten Hand, als Neptun, also ein drepfach pantheistisch Wesen.

So fehr Ref. in diesen Münzen dem Verf. feine Zustimmung gibt, so wenig kann er dieß in der folgenden, Tab. IV. Nr. 3., auf deren Mückseite Bacchus sisend, und sich gegen eine Frauengestalt rücklehnend; neben den benden Priopus und der Thyrsus. Indem hier der Verf. glaubt, den Bacchus und die Semele zu fehen, irrt er sicher, und noch mehr, wenn er glaubt, Echel hätte auch auf der Tab. XXIII. des Choix des piorres. gravées, Bacchus und Semele sehen sollen, wo dieser große Archäologe mit Recht Bacchus und Ariadne sah — ein näherer Blick auf den Stein, oder die genaue Lesung der Note 1. S. 55, wurde den Verfasser sicher von der richtigen Benennung Echels

überzeugen, und ihn bestimmen, die bekleidete Figur nicht den indischen Bacchus, sondern Priapus zu heißen. Die Arbeiten auf den geschnittenen Steinen und den Münzen sind so erstaunlich ähnlich, daß die Bermuthung nicht ungegründet ist, auch sie seyen Nachbilder nach vorhandenen Gruppen: denn es sind dem Referenten drep Münzen mit dieser Vorstellung bekannt — eine Autonome im k.f. Munzkabinette, und eine andere vom Commo-

bus, die britte von ber Julia Domna ju Munchen.

Die Munge bes Commodus ift von Aundi in Numismata Theupoli p. 929 wie viele andere nicht gang richtig beschrieben : der Magistrat könnte folgendermaßen ergangt werden: CTP. IIO. APIZHAOT... CMTPNAIAN. Go abulich die Borftellungen ber Dungen mit dem gefchnittenen Steine find, nur daß auf ben Mungen mehr. Deceng ale öffentliche Werke, wie auf bem Steine, - fo unahnlich find Mungen und Steine mit dem Spiegel, ben Gerhard Monumenti ined. T. I. pl. 56 befannt gemacht; es gilt baber, nach des Ref. Dafürhalten, ber Schluß vom Steine auf die Mungen, nicht aber vom Spiegel auf Dunzen und Stein. Auf dem Spiegel ist das Verhaltniß zwischen Mutter und Gohn ichon burch ihr Alter und Große ausgedruckt; fo auch auf Mungen und Stein jenes zwischen Bacchus und Ariadne. Es durften daber nach Edhel die Befchreibungen bes Rundi, Des Gestini Lett. numism. Cont. P. VIII. p. 50. 60 und des Berfaffers zu richten fenn.

Aphradifias und Plarafa in Carien.

Der Kopf ber Diana auf der Borderseite IIA-A6, und der gestügelte Blis auf der Ruckeite, verdienen des Numismaten Dank, daß die Munge, richtig gelesen, das Bundniß zwischen Uphrodisias und Plarasa anzeige, und nicht, wie Sestini meint, nach Alabanda gebore.

Salicarnassus.

Die Unionsmunge zwischen Salicarnaß And Cos ist fehr merkwürdig; auf ihr wird der Dodondische Jupiter und die Juno von Cos vorgestellt. Salicarnaß scheint eine Pelasgische Colonie gewesen zu seyn, und so der Jupiter, dessen Orakel zu Dodona in Epirus so ungemein berühmt war, zu halicarnaß verehrt worden zu seyn — er stimmt nicht ganz mit den Vorstellungen des Jupiter von Epirus überein.

Ueber das Orafel zu Dodona dürfte vielleicht Ref. bald Gelegenheit haben, etwas weiter zu sprechen. Referent hat im Münzkabinette zu St. Florian, dem ehemaligen Museo Apostolo Zeno's 1), eine kostbare Munge mit bem Oratel von Dobona aufgefunden und zeichnen lassen; eine unter den incertis des f. f. Mungkabinets erhalt dadurch große Bahrscheinlichkeit des Bezugs auf das Orakel von Dodona: erstere wird nächstens in den Werzken des Archaologischen Institutes zu Rom., das Ref. zum Mit-

gliebe ernannte, als maiden speech erscheinen.

Aus dieser über 10,700 St. umfassenden Sammlung griechischer und römischer Münzen ließ Ref. 156 griechische unbekannte, mit Erlaubniß seines Bruders, des dortigen Abtes, zeichnen. In den J. 1794 und 1802 war Neumann, der damalige Director des k.k. Münze und Antisenkabinets, in Florian, um das Kabinet zu ordnen, wie schon früher Frölich? daran geordnet hatte; die Arbeiten dieser gelehrten Männer wurden durch die Invasion im J. 1809 zerstört, weil das Kabinet zusammengeworsen wurde, die es Ref. im J. 1827 zum ersten Male sah und ordnete; achtzig Jahre, nachdem es von Venedig nach Oberösterreich gewandert war. Der Katalog, den der verehrungswürdige Kurz, welcher seinen ungemeinen Fleiß vor der Geschichte auf Numismatif wandte, verfaßte, war bey der Ordnung von großem Nugen; denn er erstreckte sich auf den größten Theil der griechischen Münzen.

Im f. f. Rabinette befinden sich eine fehr gut erhaltene mit bem Jupiter Dodonaus von Sept. Severus, und eine andere von Gordianus III.; ob die Bogel auf den Munzen von Aphytis

Tauben find? auf der des f. f. Kabinetts ift's ein Adler.

Jafus.

Auf der Tab. IV. Mr. 5. gezeichneten Munge erscheint das Bildniß des Jupiter als Mars. Es ift hier das erste Mal das Bildniß des martialischen Jupiter bestimmt; er ist bartig, ge-barnischt, behelmt, im Begriff, die Lanze zu schleudern; so beschreibt ihn Paufanias, an der Seite der Juno, im Tempel zu Olympia stehend.

C 0 8.

Die Figur auf den alten Silbermunzen von Cos, welche gewaltsam den Körper auf einen Drenfuß zurucklehnt, über dem Saupte mit einem Tympanum fpielt, halt auch Ref. mit dem Versaffer für den Apollo, und zwar Referent für den Apollo Mantes. Der Pagurus auf der Ruckfeite bezeichnet die Infel.

<sup>1)</sup> Negri. La Vita di Apostolo Zeno. Venezia 1816. p. 354.

<sup>2)</sup> Khell. Elogium Er. Frölich. Vindob. 1772. p. 18.

#### Gardes in Endien.

Gut erhaltene Mungen find eigentlich Monumente, welche geeignet find, Babrheit zu verbreiten; fie bienen fur die weniger

erhaltenen als Unbaltsvunfte, auch biefe zu erflaren.

Auf einer Munge von Garbes: ZAPAIANAN. Kopf einer' Bacchantin. Rudfeite: ZAPAIANΩN. Glienus, ber ben Angben Bacchus auf den Knien, und in ber rechten Sand ben Can-

tharus hált.

Die ausgebreitete Gelehrfamfeit Edhels gab biesem weniger deutlichen Typus auf der Munge bes f. f. Kabinets die Ausleaung, es fen Juviter, ber ben fleinen Bacchus, unter Blis auf Die Belt gefommen, im Schoofe warme, und wandte bas icone Epigramm des Macedonius zur Erfldrung an; aber der Cantharus in der rechten Sand, die Gestalt des Mannes, paffen vielmehr auf ben Erzieher bes Bacchus, als auf deffen Bater.

## Temenothyra und Klaviopolis.

Durch die ohne Zweifel richtige Lefeart ber, Tab. IV. Mr. 9, gestochenen Munge ift ein neues Bundnig zweper Stabte in der Numismatif befannt geworden; fatt THMENOOTPET scheint Gestini ANEOHKE gelesen zu haben, was allerdings etwasfluchtig wäre.

## Laodicaa in Phrygien.

Die Lab. IV. Rr. 10. gestochene Minze gibt einen merfwurbigen Bentrag gur bildlichen Darftellung ber Alten. Laodieaa lag an den Klussen Lufus und Rapros, wo sie sich in den Maander ergieffen; um diese lage bildlich zu bezeichnen, da ATKOC der Wolf, und KANPOC der Eber heißt, gaben fie die benden Thiere auf die Münze.

# Spnaos.

Die wohlerhaltene Munge bes E. Berus, Sab. IV. Mr. 114 fest sowohl den Ropf, den felbst Neumann für den des M. Aurelius hielt, als Leseart und Gestalt der Rückseite außer Zweifel. Es ist diese nämlich Apolla, der auf den Zehen einberschreitend, den Bogen mit der ausgestreckten linken Sand halt, und mit der rechten Sand einen Pfeil aus dem Rocher nimmt. Muf der Munge des L. Verus ist Apollo androgynisch, mannlich, wie es scheint, mit Strahlen um das haupt, auf einer febr iconen Dunge im f. f. Kabinette bes Mero und der Agrippina, den defibalb Edbel für Hercules hielt — Ref. wurde ihn Apollo Belios nennen. Es ift zu hoffen, daß eine mit dem Apollo von Belvedere genau übereinstimmende Munge die richtige Benennung diefer fo berühmten Statue augeben wieb. Eine Bronzemunge von Apollonia Caria, den Apollo als Pothontobter darftellend, wo im Drachen noch Pfeile steden, führt für den Ref. eine neue Ueberzeugung, daß Winfelmann das so sehr bewunderte Marmorbild richtig benannt habe; denn es ist eben einer der schönsten Vorzüge der Numismatik, häusig die Leuchte der Archaologie zu seyn, und

ben Gestalten Ramen und Bezeichnung zu geben.

Seit Echel sein berühmtes Wert, welches bald ber numismatische Cober aller Nationen wurde, in Wien schrieb und drusten ließ, haben sich dren Bestandtheile dieses großen Gebietes bedeutend erweitert. Denn außer den reichen Vasensunden in Italien, den Elgin Phigalian Marbles, den Legineten, der Benus von Milo, haben sich die Gränzen der Numismatif am meisten ausgebreitet. Ein Vorrang der alten Numismatif bleibt immer der, daß ihre Produkte von der öffentlichen Gewalt abstammen, und ein Ausstuß derselben sind (auch ben neueren Munzen sollten in Sammlungen die anatoritats publica geprägten von jenen, welche bloß Erzeugnisse der Industrie, sorgfältig unterschieden werden, vielleicht durch Beysehung der Namen des Erfinders, Zeichners und Graveurs, wie dieß bey den französischen der Fall ist); in dieser Beziehung stehen die Vasen, gesprächiger in ihren Darstellungen, und auch andere Kunstwerfe nicht so boch.

Edhel faste vom J. 800 eirea vor Ch. Geburt bis auf den Fall Constantinopels 1453 alle Mungen der griechischen Bolfer und Nationen in vier Banden feiner Doctrina \*), im funften

II. Numi veteres anecdoti, p. 1. 11. Vindob. 1775. 4. m.

17 Rupfertafeln.

III. Catalogus Musei Caesarei Vindobonensis numorum veterum, distributus in Partes II., quarum prior monetam urbium, populorum, regum, mit 6 Rupfertafeln, worauf 106 Münzen. Altera Romanorum complectitur. Vindob. 1779. 2 Fol. mit 2 Rupfertafeln, worauf 27 Minzen gestochen sind.

In diesem Kataloge legte Echel den Grund zu seinem vortrefflichen Werke; dieser mußte aber jenem vorausgehen. Im Kataloge, den er dis zu seinem im J. 1798 erfolgten Tode fortsette, bewies sich Echel eben so groß als Administrator und Gelehrter, wie in der Doctrina als Gelehrter; denn in der That, zu einem solchen Kataloge gehört die Wissenschaft des Gelehrten, um in ders selben richtig zu klassisienen, wie die unsägliche Arbeitsamkeit, die Pflicht und Dienstliebe eines Administrators. Dieses mührvolle Werk hat seit Echel Riemand unternommen auch nur fortzusehen, als Ref.; der es begann, und zwar unter sehr ungünstigen Verhältnissen. Echels System war durch Reumann in der griechischen Ubtheilung geändert. Im Jahre 1834 wurde das System

<sup>9)</sup> I. Doctrina Numorum veterum, conscripta a Josepho Eckhel. 8 Voll. 4. Vindobonae 1792 — 1798. Bekanntermaßen schreib Echhel außer diesem berühmtesten seiner Werke noch:

die römische Republik, im sechsten, flebenten, achten die Rumismatik der römischen Imperatoren zusammen, und wurde der

Diefes größten Gelehrten in Der Rumismatit, im t. t. Mung = und Untitentabinette burch Ref. wieder hergestellt, der fcon nach Reumanne Spftem weit vorgerudte Ratalog barnach eingerichtet, der gesammte über die griech. Mungen beendiget, diefer in die genauefte buchbalterifde Uebereinstimmung mit bem Bestande des Rabinets aebracht. Ref. verglich diefen Ratalog über die 25,000 griechiichen Dungen des t. E. Rabinettes mit Mionnet's Description de médailles grecques. Paris 1806 - 1813. VL Voll. I. Pl. 1808. Supplements 1819 -- 1835. VII Voll. in 8, die, wie bekannt, als Ratalog des frangofifchen Dufeums gilt; werm nicht ein anders genannt wird, und fügte fonft faft fiberall, wenigstens ben den wichtigeren, in Roten ben, wo diefe oder jene Dunge etwa foon gestochen, oder wo etwas über dieselbe gedruckt wurde; die Anocdoti des f. t. Rabinets bestimmte er zum Zeichnen und Steden. Da Edhel in feinem Rataloge nur 133 Mungen ftechen lief. so erhellt darans schon die Schwäche besselben in diefer Rudficht. Es mußten alle einigermaßen merkwurdigen, befonders mit nicht griechifden ober mit nicht lateinifden Infdriften, alle celtiberi-iden, punifchen, famaritanifden, eilicifden, faffanibifden Dungen gefiochen werden wegen ber Palaographie, eine große Menge unter bem Gefichtspunkte ber Iconographie, andere ber Archaologie überhaupt willen; - bann wie viele megen ber Runftgeschichte - somit murbe aber auch eine fo berühmte Samme fung vervielfältiget und das darauf verwendete Capital truge die Binfen.

Durd abnliche beschreibende und vergleichende Rataloge wird die Wissenschaft befördert; die Welt erfährt, was die Anstalt entbalt; die Verwaltung wird außerordentlich vereinfacht, und das Staatbeigenthum gesichert. Der Reichthum der Sammlung wird hiedurch fichtbar: 3. B. hat die kaiserliche Sammlung von Alexander dem Großen 392 Mungen, während das britische Dusenm von biefem Könige nur 53 besitt - fo find im taiferl. Rabinette 1250 Stud von Tarent, im brittifden 36. T. Combe, Veterum Popp. et Regum Numi, qui in Museo Britannico adservantur, Londini 1814, mit 15 Rupfertafeln in 4. Gs ift eine fo berrliche Sammlung der fprechendfte Beuge Taiferlicher Munificens. - Das Fortschreiten der Wiffenschaft, neue Entdedungen haben Aenderungen nothig gemacht, Bestimmungen berbengeführt, wie fie nur im neuen Rataloge gefunden werden, welche vergeblich im alten gesucht murben - fo daß derfelbe nicht blog als eine Bearbeitung, fondern als neues miffenschaftliches Bert anguseben ift-Die meiften Beranderungen erlitt jener Theil, welcher die Dungen der romifchen Republit befdreibt - ferner auch jener der romifchen Imperatoren; Edbel fagt felbft, Doctrina I. p. CLXXXII.: \* Eos, quibus haec mea praestare videbuntur, hortabor, ut in disponendis numis sequantur ordinem, quem in praesente opere secutus sum, quia, ut continuo dixeram, re secundis curis curatius discussa, praecipue ea in parte, quae chronologiam imperatorum continet, vitavi vitia, quae illi

Grünber, wie Goffelin sich ausbrückt, bes plus benn monument, que le temps moderne a érigé à l'Antiquité: «

Es gab kaum irgend ein schriftliches und numismatisches Zeugniß der alten Welt von mehr als 2000 Jahren, welches der gelehrte Mann nicht kannte; nur der Lauf der Zeiten konnte neue Entdeckungen herbensühren, und so geschah dieß am meisten in den Münzen der Könige des Pontus und Bosporus Cimmerius. Diesen Theil haben nach Carp und Echel bearbeitet, vorzüglich Maoul-Mochette 1), Köhler 2), 2), 4), 5), Wiseonti 6), Stemptowaky, 3), Köppen 9), Blaramberg 10), 11), Gestini 12), 13), Mionnet 14), 15).

catalogo inhaerent. « Auch dieser ift von Ref. bis Severus Alerander vollendet, und umfaßt bis dahln ungefahr 20,000 St.

Ferner schrieb Edhel noch: IV. Sylloge I. numorum vet. anecdot. Vien. 1786. Mit 10 Aupfertafeln.

V. Descriptio numorum Antiochiae, Syriae. Vien. 1786.

VI. Anfangegrunde jur alten Rumismatit. Wien 1788. 8.

- 1) Antiquités grecques du Bosphore Cimmerien. Paris 1822. 8. in 15 Aupfertafein.
- 2) Remarques sur un ouvrage intitulé: Antiquités greeques du Bosphore Cimmerien. St. Petersbourg 1823. 8. (wie schon aus dem Titel flar, Gegenschrift des vorigen).
- 5) Dissertation sur le monument de la reine Comosarye. St. Petersbourg 1806. Mit 11 Aupfertafein.
- 4) Aud in Recherches sur les pêcheries de la Russie méridionale, Petersb. 1832,
- 5) Lettres sur plusieurs Médailles de la Sarmatie et de la Chersonése Taurique. Petersb. 1804. Histoire de l'Académie Imp. des Sc. Tom. XIV. Tab. A.
- 6) Iconographie grecque T. II. p. 2 121 177.
- 7) Notice sur les médailles de Rhadaméadis. Paris 1822. m. R.
- 5) Médaille de Mithridate III. et Gopaepyris. Journal d'Odessa 1827. m. R., auch noch im Jahre 1829, Problèmes numismatiques. Beschreibung der Münzen von 11 Königen des Bosporus x. S. Weber Repertorium 1826, Rr. 1406.
- . 9) Alterthumer am Rordgeftade des Poutus, Jahrbucher der Litteratur. Wien 1823.
- 10) Notice sur quelques objets d'Antiquité découverts en Tauride etc. Paris 1822. m. R.
- 11) Choix de médailles antiques d'Olbia etc. Paris 1822. mit 21 Rupfertafeln.
- 12) Classes generales. Florent, 1821. 4.
- 13) Descrizione d'alcune medaglie greche del Musco del Sign. Bar. di Chaudoir. Firenze 1831. m. R.

Den zwepten Theil, die Könige des Bactrianischen Reiches, haben nach Bayer, Pellerin, Echel vorzäglich bearbeitet: Mionenet 1), Gestini 2), Visconti 2), Köhler 4), Tod 5), Schlegel 6), Bilson 7), Prinsep 8), Masson 9), und besonders Raoul-Rochette 10).

Der britte Theil ift bas Bas-Empire, von dem Edhel felbst scheibet, von der ungeheuren Arbeit ermudet, und ohne den Reig

- 24) Mionnet, Description des Médailles, T. 11. pag. 358. um s gearbeitet in:
- 15) Mionnet, Supplément T, IV. Paris 1829. p. 461 549.
- 1) Mionnet, Description etc. Paris 1811. 8. T. V. p. 704. 705.
- 2) Sestini, Classes generales. Florentiae 1811. 4. p. 156.
- 5) Visconti, Iconographie grecque. Paris 1811. 4. T. III. p. 170 179. Pl. LI. N. 11. 12. 13.
- 4) (Köhler) Medailles grecques des Rois de la Bactriane. St. Petersbourg 1822. 8. m. X.

  (Köhler) Supplement à la suite des Rois de la Bactriane. St. Petersb. 1823. m. X.
- 5) James Tod. An Account of greec, parthian and Hindu medals etc.; in den Transactions of the Bl. Asiatic Society 1827. p. 313 342. Tab. XII.
- A. W. Schlegel. Nouveau Journal Asiatique. Paris 1828. p. 321 — 349.
- 7) In Burnes Travels into Bokhara, London 1834, Tom. II, p. 457, pl. III. IV.; früher in Asiat, Researches Vol. XVII. Calcutta 1832. 4.
- Prinsep in Burnes Travels l. c. und im Journal of the Asiatic society of Bengal. Calcutta 1833. N. 20. Aug. p. 405. 416. m. R. p. 227 231. Calc. 1834. N. 313. p. 435. 436. 562. 1835. p. 327 348. m. 8 Augfertafelu.
- Memoir on the Ancient coins found at Beghram. Journ. As. Calc. 1834. p. 152.
- 10) Raoul Rochette. Journal des Savans. Juin p. 328 344. Juill. p. 385 - 394 bes 3. 1834. Sept. p. 513 - 528, Oct. p. 577 -596 des 3. 1835. Fevr. 1836. G. 65 - 83. Am namlichen Tage, als Diefe Rotig in der Bien. Beit. 1836, Dr. 27 ftand, erhielt Ref. ein fehr freundliches Schreiben von Ravul . Rochette mit den angeführten 26handlungen aus dem Journ. des Sav. befonders abgedruckt; mit dem verdienftvollen Berausgeber des Tresor de Numismatique et Glyptique, prn. Lenormant, ftebt er ebenfalls im litterarifden Bertehr; daber derfelbe feit Gebel, faft unterbrochen, mit den aus-gezeichneten Archaologen aller Lander wieder hergestellt ift, wie er fruber mit Dellerin, Barthelemn zc. Statt batte. - Zus Raoul-Rochette haben die " Blatter für Müngtunde 1834. a Rr. 11. 13. 16 Auszuge nebft Abbildungen gegeben; fo auch R. D. Muller in den » Gottinger gelehrten Ungeigen « Rr. 177 — 179. S. 1761 — 1783, Rovemb. des 3. 1835. 3m f. f. Rabinette find griechisch bakterianis sche, eine aus den incertis von Ref. als Agathocles bestimmte Munje in E, so and ein Eucratives in E das Tetradrachma des Beliocles in AR.

gu fennen, den gerade bas Bas- Empire fur bie neuere Gefchichte ber Kunft hat, auf die es fo machtig einwirfte; benn wie Gebrauche an den Sofen Europa's von Bngang angenommen wurden, fo war der Ginfluß auf beffen Gefammtbilbung - wie die Archi-

tectur, Seulptur, Maleren hinlanglich beweifen.

Den numismatischen Theil, ben Edhel laut feines im VIII. Bbe. S. 146 eingeschaltenen Monitum »Veniam erge merebor. si, quod monetae imperatoriae reliquum est (nach Julian II.). tanquam post legionum robur agmen iners et ignavum paucis verbis absolvam, magis ne quis, quod totius instituti partem efficit, abesse possit conqueri, quam ut dignum operae fructum facturum sperem, qui hercle ab hac argumentorum sterilitate, ingruente paullatim operis incredibili barbarie ac tot ambiguorum nodis, qui vindicem necdum reperere, obtineri nequit. a nur berührte, haben feitbem an bearbeiten gefucht : Gestini in mehreren feiner Differtationen, Marchant 1), Saulcen 2), St. Quintino 3), Mionnet 4).

Bu den merkwurdigeren Werken der neueren numismatischen Literatur gebort bas, welches Ref. nicht ohne Aufmerksamfeit eben durchgegangen, woben er fast immer mit dem Berf. übereingeftimmt, und nur manchmal eine andere Unficht ausgebrückt bat; er muß nochmal feine Freude über die Erscheinung desselben ju

Bielleicht erfolgt nachstens ben einer anderen Gelegenheit die gange numismatische Litteratur, wie diefelbe fich feit Edbel vermehrte, welche einen murdigen Busab gu beffen großem Werte bilden, und die Umarbeitung desfelben veranlaffen tonnte; indef dieß möglich, kann auf die Bufammenftellung berfelben in

Rrebs, Dandbuch der philologifchen Buchertunde. Bremen

1823. II. Thie. G. 301 - 324.

Beber, Repertorium der flaffifchen Alterthumsmiffenichaft. Gf. fen 1832, 1833, 1834, die Litteratur der 3. 1826, 1827, 1828 enthaltend, und in der vortrefflichen, von Drn. Dofrathe R. O. Muller herrührenden Ueberficht der griechifden Runftgefchichte in der allgemeinen halleifden Litt. Beitung, Juni 1835, Rr. 97-110 bingemiesen merden.

<sup>1)</sup> Mélanges de Rumismatique et d'Histoire, 28 Lettres. Paris 1818 - 1829. Deffen Fortfeber :

<sup>2)</sup> Saulcey. Observations numismatiques. Metz 1834. Köhler, Médaillos grecques. Petersb. 1822. 2. P.

<sup>3)</sup> St. Quintino, dem die Archaologie manche intereffante Differta. tion verdankt, beschäftigt fich jest mit einer Abhandlung über die byzantinischen Kaiser, von Mauritius bis Leo IV., d. b. 582 circa 820 n. Ch. Quintino zweifelt ebenfalls an der Aechtheit des Doacer; bem Ref. tam noch fein guverläßig achtes Gremplar gu Gefichte - alle find auf der Ropffeite bearbeitet.

<sup>4)</sup> Mionnet, de la rareté des Médailles Romaines. Paris 1827. II. Vol.

erkennen geben. Es ist wahr, der Verfasser hat gerade keine neuen Münzen publicirt, und in so ferne das numismatische Gebeiet nicht erweitert; er hat aber Irrthümer der ausgezeichnetstern Männer des Faches berichtigt, er hat Städte and der Numismatif verwiesen, und andere dafür eingeführt; so daß bis jest keine sicheren Münzen der Insel Halonesus, Etemene in Thessalien, Tyrissa in Macedonien, Sala in Thracien, Appledon in Böotien existiren; — und sür diese Cliterusa in Daunien, Gonneis in Thracien, Spartolus, Trieres in Macedonien, Myrina in Ereta, Cana in Aeolis eingeführt. Und was noch seltener als die Gelehrsamselt, ist die liebenswürdige Bescheidenheit, mit welcher der Verfasser seine den Vorgangern entgegengesetze Meinungen vorgetragen hat.

Es hat überdieß den Ref. mit großer Freude erfüllt, neuerdings bestätiget zu sehen, was er wohl ohnehin schon wußte, daß auch in Bayern das System unsers Eckels angenommen ist.

Go ware benn fein berühmtes größeres Museum mehr, in bem nicht bas Spftem bes Defterreichers Edhel eingeführt ware, und bie Concordang des Spfteme ift an fich schon ein großer Bewinn für die Biffenschaft - judem nachft fo vielen andern Grunden, wenn es deren noch bedurfte, wollen wir nur einige anführen: Jeder, der eine Sammlung betritt, und das System fennt, nach welchem fie geordnet, weiß schon die Salfte berfelben; welches andere Opftem hat fich fo ber Gemuther bemachtigt, daß Deutschland, Franfreich, England, Italien es angenommen baben? welches andere lauft fo mit der geographischen Ordnung? Edbel felbst sagt: I. in Praef. Partis I. » Ordo totus est geo-»graphicus, nimirum ducto ab Hispania Lusitanica principio »secundum naturalem regionum situm orbem universum nu-»mismaticum pervadit exiturus in Numidia Africae, sic ut »regionibus singulis sui subjiciantur reges, si quos habuere »numis colebratos. « Gollte je von Echels Gustem abgegangen werden muffen - wogu ficher fein wefentlicher Grund, denn nichts leichter als neue Ibeen aufzustellen; murbe aber die Biffenschaft baburch gefordert ? - fo mußte bas dronologische Spftem vorherrichen, und die antifen Mungen waren in Autonome ., Colonial = und Imperatoren = Mungen zu theilen.

Die geographische Ordnung, welche Edhel annahm, bietet zugleich eine breite Basis, auf der jedes, in einer öffentlichen Sammlung eingeführte System ruhen soll — aus dieser kann dann jeder sein besonderes, das rein geschichtliche, kunstlerische, den handel betreffende (auf die Bahrungen des Alterthums hat Ref. im Bd. XLVIL S. 184 hingedentet) verfolgen — wie aber die öffentlichen Sammlungen meistens die größten find, fo mussen

ŧ

14. 申 1 申 1 申 1

Ė

fle die allgemein geltendften Ideen darftellen, den Privatfamme

lern ihre speziellen Absichten überlassend. Die geographische Ordnung, Die Edhel in Die Rumismatik

einführte, bat aber zugleich bas größte welthistorifche Gewicht :benn anfangs berührt und befeitigt fie fast die Lander ber Barbaren, bann tommt bieß Spftem in ber Bluthe ber griechischen Bolfer ju ihrer hohen Runft, und ftellt das intereffantefte Schaufpiel auf, welch einen hoben Grad der Cultur alle Lander am mittellandifchen Meere herum fchnell erftiegen, wie diefes Meer mitten unter den Landern Diefelben vereinigte; wie durch Diefe Beteinigung von vielen Landern zuerft ein europäisches Beitreich möglich murde; wie Alexander ber Große, frubere Befanntichaft Aftens und Europas benügend, mit eutopäischer Tapferfeit seine Waffen zuerst an die untere Donau trug, von da nach Griechenland, dann mit weniger europäifchen Bolfern es unternahm, Aften und Afrita zu unterwerfen; von der Meerenge, welche bende Belttbeile trennt und verbindet bis in die Paffe Ciliciens vordrang, und da den Darins schlug, 29. Oftober 333 vor Chr., bann an den Ril, an welchem er bas am meiften berühmt geworbene Alexandria grundete, wie ein anderes benm Orafel des Jupiter Ummon, hernach am Euphrat und Tigris feinen Feind auffuchte und ichlug (2. Oftober 331), ihn bis nach Sochafien verfolgte, dann, nachdem ihm Babylon, Sufa, Perfepolis ihre Thore geoffnet, 328, am guße bee Altai, am Jarartes, an der Statte, auf welcher Borvafter geboren wurde, und Eprus feine Residenz aufschlug, eine Colonie grundete und ihr seinen Ramen gab; wandte fich 327 an den Indue, den er beschiffen ließ, und gleichfalls ein Alexandria baute, tehrte durch Gedroffen nach Babylon, um biefe Stadt jum Mittelpunfte des unermeffenften Beltreichs zu machen. Nachdem Alexander \*) in Babylon im 32sten Jahre geftorben (324 v. Chr.), war die Belt vom ambracischen Meerbusen bis an den Indus, von den Höhen des Altai bis in ben Sand Afrifa's ibres Berrn beraubt. Geine Reldberrn theilten sich in seine Monarchie; und fcon fiel Macedonien nach ber Bestegung des Perfeus im 3. 143 in romische Gewalt - langer

<sup>\*)</sup> Bon Silbermünzen Alexanders, Lysimachus und Seleucus I. wurden in Ungern im Arader Comitate zu Ris: Jend, einer der herr schaften Sr. k. k. hoh. des frn. Erzherzogs Palatin, sehr merkwärdige gefunden, von denen das k. k. Rabinet 131 St. behielt, micht nur mit Zeichen von Mänzstädten, welche dem k. k. Rabinette fehlten, sondern im Ganzen noch unbekannt sind. Dieser Jund bestätigt die Idee, das sich die Zeichen eben so gut auf die Münzen des kysimachus anwenden lassen, um die Mänzstädte unzuziehann, wie ben Alexander. Ref. hosst weitsdusser ben einer andern Gelegenheit auf dies Thema zu kommen.

und gladlicher erwehrten fich berfelben die Seleuciden in Afien bis jum 3. 57, die Lagiden in Afrika bis jum 3. 30 v. Chr.

Nichts scheint und so sehr im Bilde das europäische Uebergewicht über Asien zu bezeichnen, als die Schlacht Alexanders auf dem Mosaikboden zu Pompei; nichts so sehr in intellectueller Sinsicht als die Herrschaft der Englander in Indien; so scheint Ref. nicht bald etwas so geeignet, assatisches Stillstehen zu bezeichnen, als die eben von Hrn. Siebold acquirirten japanischen und chinesischen Münzen im f. f. Kabinette, aus denen die älteste 221 Jahre v. Ehr. Geb., und die leste 1821 n. Ehr. — Kaum ist in dieser mehr als 2000 jährigen Periode irgend ein Vor- oder Rückscheiten sichtbar.

Affatisches Befen bedurfte des Zusammenstoßes mit Europa, um selbst hobes zu erreichen, wie die Araber in Spanien. Asien ift das Stammhaus des Menschengeschlechts, das von Zeit zu Zeit seinen Ueberfluß in alle Lander aussendet — Asien ist das Land der Keime, aus denen Europa die Früchte zeitiget. Schon die Alten nannten Asia die Mutter des Prometheus — das Christenthum wurde in Asien geboren und schlug Burzel, aber ein großer mächtiger Baum wurde es in Europa, der seine Aeste über

Die gange Belt ausstrecken wird.

Nachdem nun ben Edhel die ganze griechische Welt abgehandelt ist, in der sich alles Schöne ums mittellandische Meer herum gestaltet, sieht man auch, wie es möglich war, daß alle die Pracht, alle Aunst, alle Schönheit den Waffen der Römer

unterlag.

Bon bem Grundfage ausgehend, bag Rumismatif eine ber wichtigsten Bulfemiffenschaften ber Gefchichte, und biefelbe in ibrer Anordnung im treueften Bilde darftellen muffe, fann in Die Reihe der romischen Republit nur bas aufgenommen werden, was zu ben Zeiten berfelben gepragt wurde, und wenn es erlaubt, Die Grundfage bes Gobnes Gottes auf Diefen Theil ber Biffenfcaft (jede Biffenschaft mit Ernft und Tiefe betrieben, ftammt von einem Theil der gottlichen Begeisterung, welche in uns lebt) anzuwenden, fo gelten bier die Worte: Beffen ift das Bild und bie Ueberschrift? - bes Raifers - » fo gebt bem Raifer mas bes Raifers ift. « Alfo entfernt aus ber Reibe ber zur Zeit ber romischen Republik geprägten Mungen alle Mungen mit dem Kopfe und ber Ueberschrift, a. B. bes Augustus, wodurch auch Augustus als der mächtige Herr erscheint, der er war, als wenn seine Mungen unter allen gamilien zusammengesucht werden muffen; jest ist die Zahl der Munzen desselben im f. f. Kabinete 730, welche nach ber alten Eintheilung 425 maren.

In Der Mumismatit ber romifchen Imperatoren bat Ref.

bie dronologische Ordnung nach Edhels Doctrina eingeführt, mit Beachtung der etwa feit ihm bekannt gewordenen Berbesserungen.

Am Ende der römischen Imperatoren folgen die Munzen der großen Bolferwanderung, nach der Meinung des Ref., wie sie auch im f. t. Kabinete so gelegt sind — an diese können die der Kreuziuge angeschlossen werden, als einer Art versuchter Bolferwanderung nach Asien; und weil in diesen Ländern, nachdem die Christen aus denselben abgegangen, nichts Europäisches erscheint.

Auf die Münzen der großen Wölferwanderung sind die jener Rationen zu reihen, welche derselben zuerst Stillstand geboten, und zwar die Münzen der Franken und ihres größten Königs, Karls des Großen. Karl d. Gr. ist der Eröffner des Mittelalters in Europa, er ist der Uebertrager der römischen Kaiserwurde an eines der Volzer, welche die große Wanderung gemacht; folglich stehen die Münzen Karls des Großen an der Spige des Mittelalters, nach ihm haben sich alle die seiner Nachfolger aus den verschiedenen Haufern zu reihen. Otto I. brachte die römische Krone an Deutschland (wo sie von ihm an immer blieb); daher seit ihm der römisch deutsche Kaiser — an diesen schließen sich alle, welche die deutsche Krone getragen bis auf das Jahr 1806.

Im jetigen Deutschland bat das Kaiferthum Desterreich den Borfit, als die erfte deutsche Macht; die Konigreiche, welche mit Desterreich vereinigt find, folgen. Bu Deutschland geboren naturlich die Konigreiche, welche im felben find, nach alphabetifcher Ordnung. Dann murben die Churfurstenthumer gereibt. Ferner die Bergogthumer, Bisthumer, Familien, welche Munzen geprägt, Städte, berühmte Manner - Deutschland abgefchlossen. Rach Deutschland fame Italien, vom Rorden nach Suden, Sardinien, Piemont, darauf Spanien; ferner Frankreich, England und Die damit vereinigten Reiche, nach England, Schweden , Danemart , Mugland. Un bieß Ende Europas mußte fich Amerika, ale europäische Colonie, mit europäischer Religion, europäischen Gitten anschließen, von Norden nach Guben. Den Schluß wurden die orientalischen Mungen machen, und zuerft mit den türkischen beginnen; ferner alle früheren Banfer der Araber folgen, und bann bie indischen, vom europäischen Wefen abgebenden.

So schiene dem Ref. das historische Element, welches in ber neuen Rumismatit vorherrschen muß, mit dem geographischen verbunden, welches nicht zu beseitigen — aber ein jedes größere Land mußte abaefchlossen fenn.

Die Mungen murden von den Medaillen getrennt — denn fie haben ein gang anderes Aussehen — find wesentlich verschie-

ben, alle Mungen nach der Chronologie benfammen, bann alle Medaillen. Alfo ein Mung - und Medaillenkabinet; ben bendem

gelten gleiche Folgen.

Bey großen Sammlungen muß auf die Größen Ruckliche genommen, und wenigstens drey verschiedene Größen bestimmt werden; auf das Metall wurde Ref. keine Rucksicht nehmen, und Gold, Silber, Bronze unter einander mischen, und hierin allein bey der neueren Munzeneintheilung die Grundsape Echels anwenden.

Auf dem mühevollen Wege dieser Wissenschaft stärkt den Forscher nicht leicht etwas so sehr, als der Gedanke: kommen die Bölker je auf den hohen Grad der Civilisation, der Erkenntwiß, daß sie wünschen alles zusammengestellt zu sehen, was sich je auf dem Boden, den sie bewohnen, zugetragen; so können sie im Bilde wenigstens alles vereinen, was Kunde gibt von ihrem Beginne, von ihrer Größe, von ihrem Falle und Wiederausleben, von ihrer Kraft und Schwäche, von ihren Leiden, von ihren Irrthümern, von den Lagen ihrer Gefahren, von ihrer Begeiskerung fürs Recht, für Fürst und Vaterland, von ihrer richtigen Einsicht, von dem was sie waren, sind, und Hossung haben zu werden, — deßhalb arbeite jeder emsig an dieser wichtigen Kunde, auch er arbeitet im Weinberge des Herrn, der die Wahrseit will.

Art. VIII. England im Jahre 1835. Bon Friedrich v. Naumer. Zwen Theile. Leipzig. Friedrich Brodhaus. 1836.

Es bleibt, trop der gerühmten Annaherung der Nationalitaten an einander, bas Eigenthum bes beutschen Beiftes, fich am leichteften und grundlichsten in bas fremde Element anderer Rationen ju finden. Die Frangofen geben fich Dube fich felbft ju vergeffen, auf Mugenblide wenigstens, und umberreifend Genn und Wefen der Rachbarn und Richtnachbarn ju findiren. Gie febreiben auch Revnen und Bucher über die Dinge und Menfchen an dela du Rhin, woll Glang, Bis, Geift, felbft jumeilen mit etwas Gelbftverleugnung; die Bolfer, welche fie fo beobachten, können mitunter aus ihrer geistreichen Bahrnehmung beffen, mas ben ihnen felbst, weil es zum täglichen Leben gehört, überfeben wird, lernen, aber im Gangen bleibt es doch nur ein Raisonne= ment über ben Schein. Es frappirt, weil es allemal ber jungfte Schein ift, ben die barin Lebenden noch nicht mahrgenommen haben. Die Englander haben fich felbst gut Diefer Berleugnung noch nicht durchgearbeitet. Gie bleiben als Luftreisende und als beobachtende Reisende Englander. Wohl bewundert Einer, und erfennt an bas fremde Befen, ibm fehlt aber die gefällige Bereitļ

willigkeit von seinem brittischen Kothurn herab zu fleigen und sich einzulassen in die Minutien, die warme Theilnahme für den fremden comfort. Wir lernen viel aus den englischen Reisebeschreibungen, aber wir lernen die Völker, von denen der Britte schreibt, darum nicht kennen. Eine Ausnahme macht in jüngster Zeit hierin Bulwer; aber theils ist es eine Lieblingsgrille von ihm, Deutschland hervorzuheben, theils rührt ein Theil seiner Erziehung aus unserm Baterlande ber.

Das oben genannte Bort ift wieder ein Document, auf welder Sobe ber beutsche Forfdungsgeist steht, und zugleich bis in welche Tiefe er bringt, wo er darauf ausgeht eine fremde Bolfsthumlichkeit zu ergrunden, und durch bundert Werke glauben wir England zu kennen, wie es ift, und fennen auch wirklich bundert dunfle und glangende Unfichten diefer wunderbaren Meerfroftallifation; aber weil wir am Glauben festhielten, daß Alles dort Ernstaltisirt fen, entging es unfern Ginsichtvollsten, welches reiche neue Leben fortwahrend aus diesen anscheinend geschlossenen Formen bervorquillt und an ben alten Stamm ansest. Ben andern Nationen, wie ben den Frangofen, bedarf es dazu gewaltfamer Umwalzungen; bas ift bas Eigenthumliche an bem » meerumgurteten . England, baß fein Geund und Boben fo tief, fein Bau fo fest ift, daß die Fortschritte der Entwidelung, ohne Erschutterung der alten Grundveste fich beraufarbeiten, aus dem tuchtigen, gefunden Organismus, und gu Luft, Leben und neuer Korm gedeihen, ohne alles das, was vor ihnen war, zu vernichten. Der ausgebrannten Schlade, Die man, ju nichts mehr nuge, der Belle überläßt, um fie fortzuspulen, ift im Berhaltnif zu bem neu Berbenden febr wenig. Denn ber pietatvolle Englander pflegt auch feine Ruinen, wenn fie gleich zu nichts dienen, als fur den Schonbeitefinn, in fo fern fie ihm nur nicht den nothigen Raum fur feine Beigenfelder fortnehmen. Diefe erfreuliche Wahrnehmung, daß bas Werdende bem Gewesenen unbeschadet in dem alten England blühet, und ben vernünftiger Berftandigung das Neue fort und fort fich entwickeln fann, ohne daß das Alte zerstört zu werden braucht, ift, wenn man von einem fo reichhaltigen Buche von einem Sauptrefultate reben barf, dasjenige, mas uns aus Brn. v. Raumers Werfe in die Augen fpringt. Er widerlegt, ohne blind zu fenn für die Mangel, Seite um Geite den alten Bahn, ber, fonderbarer Beife von Parteymannern ber entgegengefesteften Dole, immer und immer wiedergefaut wird, daß England am Rande bes Berderbens ftebe, daß feine Demofratie, oder feine Aristofratie, feine Nationalschuld, oder feine Colonien, feine Preffrenheit oder feine enormen Za= ren, feine Ginecuren oder fein Egoismus, feine Berfnocherung

an alten Saungen, ober ber jungfte Renerungsichwindel, es unretthar in den Abgrund fturgen muffe. Er beweift im Gegentheil, wie dies alles Phantome find, wie das Befentliche der Berfassung, der Sitte und des Glaubens auf Relsengrunde rubt, wie aber fruchtreiches Erdreich genug bagwifchen ift, um ber neuen Saaten Bachethum zu fichern. Er bebauptet dief nicht allein, sondern er beweist es durch schlagende Thatsachen, durch Darftellungen der Entwickelungsperioden, die auf Documente begrundet find, durch Register und Zahlen. Go ift fein Bert, trop ber blubenden Lebendiafeit, die des Berfaffere Schriften einen fo eigenthumlichen Unftrich gibt, ein, fast Sat fur Sat, in ben Thatumstanden documentirtes, was, wie man auch feinen übrigen Unfichten entgegen, oder mit benfelben einverftanden fenn mag, ihm unter ben Berten über England auch fur die Folge dauernden Werth leibt. Denn der Umgang mit den hochsten Personen und Beamteten bes Inselreiches, und zwar aller Partepen, Die Brn. v. Raumer fowohl fein Ruf als feine Empfehlungs-Schreiben verschafften, feste ibn in ben Stand Radrichten zu ichopfen, welche anderen minder begunftigten, wenn gleich eben fo

emfigen, Reisenden verschloffen geblieben maren.

Man erwarte biefe Nachrichten, die zusammen freplich ein dickleibiges Comvendium ausmachen wurden, nicht in fostematifcher Ordnung an einander gereiht. Des Berfaffers Art ift es fich geben ju laffen, und beute im Staatofleide, morgen im Schlafrode zu fchreiben; beute im oratorischen geuer ernfter Begeisterung, morgen mit der Lebelaune, Die, feine Gene Duldend, ihn so eigenthumlich charafterisirt. Ift es doch diese Frische ber Anschauung, entfernt von allem Bedantismus, welche Brn. v. Raumers Kleiß wirfungsreich macht. Fehler laffen fich dem Belehrten in den meisten feiner Berfe nachweisen, - und die Belehrten vom Rache baben es baran nicht fehlen laffen, - aber mitten in den ernfteften, trodenften Studien, wo es gilt mit philosophisch angstlichem Blide aus verwitterten Manuscripten, einen wichtigen Umstand, eine überfebene Rotiz berauszufinden, ba mit unumwölften Blicke und beiterer Genufilust die lebendige Gegenwart um fich zu erfaffen, und durch fie, nicht abgezogen, fondern gestärft, wieder ju den ernsthaften Studien jurud ju tehren, Das ift eine Gabe, beren fich wenige beutsche Gelehrte Bas ein folder fann, bat er in London bewierubmen mogen. fen. Raum über ein Bierteljahr bauert fein Aufenthalt bort, et ift täglich ein =, zwep =, drenmal in brillanten oder flein geselli= gen Rreisen, er besieht, was man feben muß, und nicht auf die oberflächliche Beife, welche nur die fogenannten Lions muftert, um von ihnen nachher reden zu fonnen, er befucht das Parlament,

Die Kirchen, die Theater und bas Cand, flubirt baben taglich in ben Mufeen die Unmaffe englischer Zeitungen und in ben Bibliothefen und Archiven die schwierigen Manuscriptsammlungen, namentlich die Gefandtichaftsberichte aus verfchiedenen Epochen, und erübrigt doch ben diesem Genug und biesem Studium fo viel Reit, um die ausführlichsten Briefe, von wohl durcharbeiteten Abhandlungen begleitet, nach Saufe ju fchreiben. Zus biefen Briefen, beren familiarer Charafter nicht etwa nachber erfunftelt worden, besteht das Wert. Gie fcheinen mit Bealofchung bes rein Derfonlichen, was der Kamilie und den Kreunden des Berfaffers angebort, buchftablich, wie fie von London und England aus gefchrieben wurden, abgebruckt. Run fomte es Bunber nehmen, wie der Brieffteller ichon am Abende über bas, mas er ben Tag über beobachtet, ein fo treffendes, concifes Urtheil schöpfen und aussprechen tonnen, ein Urtheil, welches nach bem Obigen seine Bultigfeit auch fur die Rolge behalten durfte; aber man weiß, daß er mit jahrelangen, wo nicht mit Lebensftudien nach England ging, und das, was er beteits aus Buchern wußte, nur noch einmal in lebendiger Birflichfeit fich vorübergeben lief. Benn ibm auch vieles in diefer Revue anders erschien, als es fich mit todten Buchstaben ausgenommen hatte, fo war ihm boch nichts fremd. Aber gerade auch das erhöht die lebendige Theilnahme an dem Werte, daß er nicht in jedem Briefe mit dem Urtheil fertig ift, fondern nur bas Refultat bes erften frifchen Gindrucks gibt. Buweilen wird biefer in einem fpateren Briefe, mo er bie Sache von einem verschiedenen Gefichtspuntte auffaßt, ein gang anderer; aber auch die lebendige Entwidelung im Urtheil ift an einem folden Berfe zu fchaten. Daß er die Lefer auf Diefe Beife, nicht nach dem ABC eines ftatistischen Itineraires, fondern wie ber Bufall ihn felbft leitet, Die Dinge feben, betrachten und beurtheilen lagt, und vom Galon bes Bergogs von Devonsbire in einen Reller, wo nur Burftfuppe gefchenft wird, und von ber Beisheit des alten Staatsfanglers Burleigh gu ben fconen Englanderinnen ber Gegenwart überfpringt, bas ift es, was bem Berte neben feinem gebiegenen Inhalt einen Berth der Mannigfaltigfeit gibt, welcher ben zwen starten, boch auch mit febr trodenen Materien ausgefüllten Banden, wohl zu schaben ift. 2Bunberbarer als jenes fcnelle Urtheil, find die ben Briefen einverleibten Abhandlungen über die ernftesten Gegenstände, wie das Armenwesen, die Gemeindeverfassung, die Parlamentereform, Die Finanzen, Abhandlungen, welche auch ein Gr. v. Raumer nicht aus dem Aermel schütteln fann, sondern die bas Durchftudiren und Ercerpiren von Kolianten erfordern. hier durfen wir nicht annehmen, daß fie, wie jest ber Rall, in den Kamilienbriefen einverleibt gewesen, sondern nur gelegentlich, wenn der Berfasser mit einer Materie fertig war, zugleich mit jenen nach Sause geschicht wurden. Aber daß ihm neben der mitgenießenden Berbachtung des Bolkslebens und der historischen Studien noch mbglich war, diese sauren Berichte zu componiren, bleibt eine aufergewöhnliche — Kraftfülle wollen wir sagen, um den Ausdruck des Wunderbaren nicht zu wiederholen.

Indem wir über das Buch referiren, kommt es uns weber in ben Sinn, Alles zu berichten, wovon es spricht, noch das, was wir ausheben, in ein Spstem zu bringen. Beydes wären Aufgaben, wozu Raum und Zeit, die ein neues Buch in Anspruch nimmt, erfordert werden. Wir wollen auch weniger den rothen Faden der Ideenfolge des Berfasserk, außer wo er eine obeu angeführte durchführt, verfolgen, denn seine Ansichten sind durch seine übrigen Werke bekannt, als vielmehr das in der Beobachtung Neue hervorheben, ohne um deshalb den Anspruch zu mathen, daß wir ein vollständiges Resumé des Buches geben. Für wen der Gegenstand Interesse hat, dem helsen keine Auszüge; er muß das Buch selbst lesen, und er wird gerade da, wo der Verfasser anscheinend sich wiederholt, immer wieder neue Nuancen

der Anschauungsweise erkennen.

3m Marg 1835 landet ber Reifende mit bem Rotterbamer Dampfboote in London, mitten unter dem Balde von Schiffen, ber zuerft ben Einbruck zu fchmalern scheint, welchen bie Stadt felbst hervorbringen muß. Dennoch erfennt bas Auge bald, baff London die reale Sauvtstadt ber Welt ift, und nicht Paris, » mit ben Pratensionen feiner Journalisten und Coterien. . - Paris, heißt es, ist vorzugsweise die Stadt, Deutschland bas land; erst hier in London barf man von der Belt sprechen. Alsbald eingeführt in die Belt ber Großen, findet er Raume und Ginrichtungen groß und prachtvoll, eben fo wie fie ein febr reicher Mann fure gange Leben trifft, ohne Beziehung auf fleine Moden und Veranderungen bes Gefchmacks. Raum, ben der Theurung besfelben in ber eng jufammengebrangten Beltftabt, ift überhaupt das Zeichen des Reichthums und des Lurus. Gir Robert Peel beweist feine Opulenz nicht deutlicher als durch fein prachtvolles Botel inmitten zwener Garten in einer der bevolfertften, theuersten Straffen; und Diefe Garten geben binter bem Sotel bis jur Themfe. Ben minderem Reichthume mare Diefer Gartenlurus die außerfte Berfchmendung, der Raum fur die berühmten Routs ift bagegen in ben Saufern der erften Lords des Königreiche fo beschränft, daß Gr. v. R. mehrmale einen Theil ber geladenen Gaste auf den Treppen stehen sieht. Mit dieser Art der Geselligkeit kann er sich übrigens eben so wenig vertragen,

als mit der monotonen Einsplbigkeit, welche ben Diners an den Tafeln herrscht. Rur der Nachbar flüstert zum Nachbar, ein heiteres geistvoll allgemeines Gespräch kommt nie auf, wie heiter, geistvoll und populär auch sonst die Charaktere der Geladenen seyn mögen, und eben so wenig übt der Wein irgend Wirkung aus. Wenn die Ladys vor den Herren die Tasel verlassen, um das Kreisen der Flasche und die trauslichere Unterhaltung nicht zu stören, so ist das nur noch eine beybehaltene Körmlichkeit aus alter Beit. Der Vorwurf der Trunkenheit, welcher einer abgelausenen Periqde gemacht wurde, hat die feinere Gesellschaft zu der gegenwärtigen Vorsicht und Pruderie veranlasst. Und doch ist der eine zelne Engländer, so wie die Familie, zur lebhaftesten, gesälligkten Mittheilung bereit, sobald der Fremde sein Vertrauen ges

wonnen bat.

Die ftaatbrechtlich volitischen Erorterungen wollen wir im Gangen aus dem angeführten Grunde beseitigt laffen, boch muß Die Grundansicht des Verfassers angebeutet werden, weil vieles Gingelne feiner Auseinanderfepungen barauf fußt; wie man namlich auf dem Continente irrt, wenn man den jest regierenden Whige radicale Tendenzen beplegt. Der eigentlichen Radicalen, was wir darunter verfteben, gibt es in England febr wenige, und fie werden nie jur Berrichaft fommen, weil bas confervative Element ein Grundzug des Bolfscharaltere ift. Die Uchtung por bem Reichthum und vor bem Befit ift überwiegend, und viele ber aufcheinend radicalen Meuerungen find auf nichts aubers gerichtet, als den Reichthum (power) ju Ehren zu bringen gegen alle irrthumliche Digbrauche, und bem fcmantenden Befibthume festere Grundlagen zu verschaffen. Ohne die den Lorys innewohnende vis inertise, welche fie hinderte gur rechten Zeit das Rechte zu thun, waren die Bhigs felten zur Berrichaft gefommen. » Die Torne ließen forglos die Uhr ablaufen, dann famen die Whige und zogen fie wieder auf. Rach diefem Geschäft traten fie jurud, oder murden jurudgebrangt.a. Kur jede Meuer rung aber, wenn fie durchgefest ift, bilbet fich fofort eine conservative Partey, die mit der alteren, stabilen in dem Punkte gusammenschmilgt. Go find viele, ein Jahrhundert hindurch als unmöglich und gerftorend angefochtenen, Gabe burchgeführt, und diejenigen, welche am eifrigften bagegen tampften, genießen jege Die Northeile beren auf gleiche Weise wie die, welche fie verfoch-Die Parlamentsreform bat auch ben ben Conservativen jest Stabilitatefraft; es murbe feinem Sochtory, auch wenn feine Parten ju Macht fame, in ben Ginn fommen fie rudigangig gu machen. Die Umanderung der Armenbill ift durchgesett, und Reiche und Arme befinden fich wohler baben, in fo fern lettere

In ibrer vorigen Pracis mar biefes, aus nur arbeiten wollen. den driftlichsten Gefinnungen hervorgegangene, Gefet, ein Blutfauger geworden fur die Bemittelten, jahrlich eine immer großere Rahl derfelben verschlingend, und die der Unterftugung bedürftigen Armen bafür vergrößernd, mabrend es lettere gur unverfchamten Krechbeit und zum Dußiggange aufmunterte. Nach ber fruheren Auslegung, mußte jeder Arme, der fich als solcher auswies, von der Commune die Unterstützung erhalten, um so viel zu haben, als man gutachtlich zum Auskommen einer Person ober Kamilie für nothwendig ermittelte. Gegen daher 3. B. die Fabrifberren den Lobn ibrer Arbeit berunter, und die Arbeiter erhielten banach weniger, als nach jener Ermittelung ju ihrer Erifteng nothig war, fo mußte ihnen die Commune das Reblende erganzen; da aber die Kabrifherren zu deren Mitgliedern gehörten, fo mußten fie auf indirectem Bege bas ben Arbeitern Abgezogene ihnen, und oft unter brudenden Bedingungen, wieder erstatten. So fam es, daß in vielen Orten die Armen beffer lebten als diejenigen, welche nach den Gesehen zu ihrer Unterftühung verpflich tet waren, und Niemand war schlimmer baran, als die redlichen Ungludlichen, welche die Scham noch zurudhielt, fich ins Armenrecht zu begeben. Diesen Uebelstanden ift durch die neue Bill gesteuert, und Niemand migbilligt nunmehr die Umanderung, wie heftig sie auch, so lange sie als Meuerung an der alten Praris auftrat, bestritten marb. - Die Oflaveren ift, wie fruber der Oflavenhandel aufgehoben, die Oflavenbesitzer find mit einer ungeheuren Summe entschädigt und abgefunden, und es liegt außer aller menschlichen Vorstellung, daß jemals wieder, welche Meinung auch ans Ruder fomme, die Oflaveren eingeführt werben fonne. - Der Theehandel mit China ift frengegeben, und die lächerliche Kurcht, daß die Chinesen, weil sie nun nicht mehr mit der privilegieten oftindischen Compagnie bandeln konnen, nue schlechten Thee anhauen und verkaufen wurden, ist durch die Thatsache, daß man in England jest billigern und bessern Thee trinft, aufs fchlagendste widerlegt. - Die Diffentere find ju Rechten gefommen, die ihnen der Buchftabe des alten Gefetes abstritt, 3. B. gefehlich gultige Chen zu fchließen, ohne daß darum Altenglande Verfaffung, wie bie beftigen Gegner meinten, nur einmal gewankt hatte; und der alte Migbrauch der geschloffenen Corporationen ist auf milde Beise gelost, und bem Reichthum, bem Unfeben und Ginfluß die Macht übergeben, welche früher der Bufall in die Bande einiger Burgerfamilien gelegt hatte, ohne daß nun deshalb die Stadte, wie vorausgefagt worden, in Berwirrung und Unbeil geratben waren. Go flebt es mit vielen burch= gesetten und noch burchzusebenden Beranderungen, wie der Juftig, Irlands Buftand und A., worauf wir im Berfolge unferes

Berichtes fommen werben.

Sr. v. R. freut fich, manche Borurtheile, Die auf dem Continente über England im Gange find, ju widerlegen. Go j. B. über das drudende Ceremoniell, welches die qute Gefellschaft fich felbit auferlegt bat. Er beweift, daß es nicht nothig fen, wie man annimmt, auf ben und ben Routs ftets in einem neuen Roce zu erfcheinen, daß man nicht überall bin fahren muffe, wolle man für voll gelten, und nicht dieß thun und jenes laffen, was nach bem schriftlichen ober mundlichen Compendium anderer Reisender unumganglich schien. Go gern wir glauben, daß manches übertrieben worden, fo fann uns doch barin unfer Autor nicht als untruglicher Gewähremann gelten. Ohne Zweifel hat man ben bem fo empfohlenen, berühmten Siftorifer nicht darauf gesehen, ob er in einer Glas - ober Miethstutsche ober gar ju Ruf, und in was für einem Rocke ben diesem Herzoge oder jenem Marquis ankam : aber einem bescheidenen Reisenden, ber nicht diese Qualitaten mit fich führt, mochten wir es nicht unbedingt ratben, fich darin über die englischen Gefellschaftsgefebe meggufeben. Denn, wenn auch gemildert gegen ehedem, noch berricht Diefes Ungethum von gesellschaftlichem Cober (fashion) in England mehr als in irgend einem Lande Europas, und felbst von radica-Ien Rebern werden noch heute Berte gur Erlauterung beffen geschrieben, was man unter einem complete gentleman verftebt. Diefe englische Sittentprannen bat eben fo die politischen Revolutionen überdauert, als in Franfreich die Barbaren des Ramilienrechtes, nach welchem die Eben fast ohne Ausnahme noch jest, obne Berucksichtigung gegenseitiger Reigung, von den benderfeitigen Eltern berathen und gefchloffen werden.

Belche Mißbrauche auch in ben Institutionen ber anglicanisschen Kirche liegen mögen, — und eine Berbesserung ist unvermeidlich, wenn gleich in diesem Punkte der Biderstand gegen die Reform am allerheftigsten ist und bleiben wird — so sind die Borstellungen davon doch auch zum Theil irrig. Im Ganzen genommen, ist die englische Kirche nicht so reich, als man glaubt. Eine genaue Untersuchung hat ergeben, daß die ungeheure Plünderung unter Heinrich VIII. ihr zu viel genommen hat, und zwar, sagen ihre Vertheidiger, so viel, daß sie nicht genug besiet, um alle Pstichten für ärmere Geistliche und für Schulen zu erfüllen. Höchst ungleich ist dagegen die Vertheilung; denn die wirklich residirenden, thätigen Geistlichen in England haben im Durchschnitte nicht mehr als 185 Pfund jährlich einzunehmen, während es noch vor Aurzem Stellen gegeben mit nicht mehr als 5 bis 8 Pfund jährlicher Revenuen. Noch eristiren nach Lord

Brougham gegen taufend Stellen von unter 60 Pfund Einfom-Die im Gangen armere presbyterianische Rirche in Schotte land gewährt jedem Gelftlichen im Durchschnitte gegen 275 Pfund bes Sahre. Bon fammtlichen in England angestellten Geiftlichen balten fich nur 44:6 ba auf, wo ihre Pflicht es erforbert, 6080 find fogenannte non residents, b. h. fie verzehren, wo es ibnen beliebt, ibre Ginfunfte und Behnten. Sierben wird übrigens fo milde gerechnet, daß, wer auch nur einen Zag in feiner angebe lichen Gemeine lebt, zu den residents gezählt wird. in der Art, wie es noch beute in England ausgeübt wird, ift bas Rebntenfostem, ber Rebnte wird von der Bruttoeinnahme genommen, worand jabllofe Prozesse erwachsen. Doch brudenber ift ber Grundfas, bag gegen die Rirche feine Berjabrung läuft, und fie felbft jede Forderung geltend machen fann, wenn der in Anspruch Genommene nicht erweiset, daß fie schon im Jahre 1180 abgeschafft war. Gin zebentpflichtiger Begenftanb, wenn er auch feit vielen Jahrhunderten nicht bezahlt worden, unterliegt neuen Forderungen, und jedes Abfommen über Art und Sobe. au Bequemlichkeit bender Theile eingeführt, ceffirt, fo bald der Geiftliche es für nichtig erklart. Go fann (und wird!) Rechnungslegung geforbert, über bas Gierlegen ber Bubner, und ein Bebentberechtigter fonnte auf den Ginfall fommen, von den zehentpflichtigen Ruben, ftatt jeden Tag den gehnten Theil; am gehnten Lage Die Milch von allen Ruben gu forbern, und er war im Die Bumanitat der Bildung mildert in England felbst Recht. in vielen Källen das Drudende der Einrichtung, bennoch ift es allgemeiner Bunfch, daß durch Gefete bas Recht ber Rirche auf humane Kundamente bafirt werde, um einer umfichgreifenden Erbitterung ju begegnen. Gine gewaltsame Berftorung ber Rirche, wie fie ift, durfte den finftern, Runft und Biffenschaft feindlichen Geften ein zu großes Uebergewicht geben.

In dem Chaglerhause ben Bestminster besinden sich eine ungeheure Menge alter Gerichtsurkunden oder rotuli, auf Englands Rechtsgeschichte bezüglich. Go viel der gelehrte Hr. Palgrave zu deren Aufrollung und Entzisserung auch gethau, so ist doch das Meiste noch unbesehen und ungekannt. Go viel erhellt aber schon jeht aus diesen reichhaltigen Quellen, daß das Sächsicht Deutsche keinesweges, wie man annimmt, durch das Normannische beseitigt, und nicht durch Wilhelm den Eroberer ein vollstandiges Lehenspstem eingeführt worden. Ja das Normannische erscheint so übereinstimmend mit dem Altenglischen, daß für die Herbunft jener Geefahrer und für die Normandie neue Räthsel entstehen. Uebrigens wurzelt der größere Theil des noch heute in England gültigen Gemeinrechts in jener Vorzeit. Wiel wissen

wir von der Theurung und der Unbequemlichkeit der englischen Rechtspflege: aber bie von Brn. v. R. angeführten Benfviele über-Reigen felbit die Borftellung, und doch find fie aus der thalichen Praris entnommen. Babrend in allen Verwaltungszweigen bas abgeschloffenfte Recht ber Communen und Corporationen beftebt, und auch nach der neuen Corporationsbill bestehen bleiben wird. berricht burch bas gange brittische Reich eine Centralisation ber Rechtspflege, Die ben der Ausdehnung des Infelftagtes und feiner Colonien, in vielen Fallen de facto eine Rechtsverweigerung in fich begreift. Strenges Recht wird von ben Richtern gehandhabt, aber das Unrecht liegt barin, daß es nur dem Reichen möglich wird, burch die unfäglichen Weitlaufigfeiten und Rosten bis gum zichterlichen Opruche burchzudringen. Benn aus ben entfernteften Infeln ber Morbfer um geringfügige Dinge, und in jeber Appellationssache aus Ostindien nach London appellirt werden muß, fo ift bieß fur die meiften Betheiligten fo gut als wenn es für fle feine richterliche Abhulfe gabe. Befühlt wird biefer Uebelftand von Allen, und der Saupteinwand, der gegen eine Menderung gemacht wird, ift nur ein fpitfindig negativer: Wenn Die Juftig mobifeiler, und die Richter allen Bulfe Suchenden guganglicher wurden, beißt es, fo murbe fich bie Daffe ber Drojeffe ind Unendliche vermehren. Dies mag richtig fenn; ber mogliche Rachtheil wiegt doch aber nicht die Unvollkommenbeit auf, bafi bem Unbemittelten nun fein Beg offen ift, zu feinem Rechte zu gelangen. Eben fo fchmerzhaft wird ber Mangel ber obrigfeitlichen Grund = und Supothefenbucher empfunden. Ben iebem Anfauf von Grund und Boben ichwebt der Kaufer in der Unficherheit, ob fein Vertäufer auch rechtmäßiger Eigenthumer war, und ob nicht, wenn er den Raufschilling binterlegt und elle moalichen Meliorationen mit bem Gute vorgenommen bat, em Dritter fommt, ber ein alteres und befferes Recht auf bas Grundstud barthut. Gelbft große Familien, Die burch viele Generationen ihre Guter befigen, find oft ibred Eigenthumbrechtes nicht ficher. Daber irren wir auf dem Continent, wenn wir ben Stimmen glauben, welche uns bie Englander inegefammt als febr gufrieden mit ihrem Rochtsfpfteme barftellen. Gie geben meiftentheils von ben baben intereffirten Abvofaten und Juriften aus, welche eben in biefer Werwerung und Ungewiffbeit ibren großen Portheil haben. In der lange eines Prozesies um einen Grundbefit , ber oft über ein Lebensalter Dauert , liegt freplich ein indirecter Schut gegen frivole Angriffe und Prozeffe. Die Juriften, aller Partepen, ftrauben fich um fo mehr gegen Die Gefehvorschlage, welche mehrere Landesgerichte einführen wollen, als die gegenwärtige Berfaffung ihnen in ber Sanptftadt bes

Reiches zu wohnen gestattet. Chen fo irrt man, ju glauben, daß die Masse der Nation und ihre Großen, mit besonderer Borliebe an ihren mannigfaltigen, gerftreuten, und faum auffindbaren Gefegen bangt, wie und unfere fogenannten biftorifchen Suriften glauben machen wollen. Es find nur die Juriften, welche fich daben wohl befinden, und allgemein ift der Bunfch nach einer officiellen Busammenstellung ber gultigen Gefege in ein allgemeines Candrecht, wie Defterreich, Preugen, Franfreich und Rugland dasfelbe burch erleuchtete Beisheit feiner Regenten geniefit. Br. v. R. gibt uns, so viel er in die Materie eingedrungen, ein Resumé des englischen Rechtszustandes, wie er ift, bescheidet sich aber felbft, damit etwas Bollftandiges ju liefern. Denn jeder Englander, den er darum fragte, gab ihm diefelbe Antwort, es fen dies eine fo verwickelte, unzusammenhangende, vom Bufall abhangige Materie, baß felbft ber Inlander fich darin nicht gurecht finden tonne, einem Auslander dieß aber absolut unmöglich Allein die berfommlichen und gefehlichen Bestimmungen über bas Erbrecht bilden etwas abnormes von unfern Berbaftniffen, und greifen auf eine Beife in bas Kamilienrecht ein, wie es mit unseren sittlichen Borftellungen unverträglich ware. Nicht in der Pairie und unter den Großen allein, fondern in jeder burgerlichen Familie berricht, was den Grundbefit anlangt, bas Erstgeburterecht, wenn der Erblaffer nicht befondere Berfugungen darüber hinterlaffen hat. Diefe aber werden theils durch die Körmlichkeiten, theils durch die ungebeure Stempeltare auf Teftamente fehr erschwert. In gewiffen Kallen fann auch bas gesammte Vermögen dem erstgebornen Sohne zufallen, und die jungeren Kinder aus der reichsten Familie ploglich zu Bettlern merben.

Wie verwickelt der Rechtszustand im Allgemeinen ist, so zuganglich, praftisch tuchtig und flar erscheint dem Verfasser Dr Rechtsgang in den unteren Criminalgerichtsbofen. Hier herrscht ein Clement, welches der deutsche Richter nicht fennt, die richtig die Verhaltniffe im Momente abwagende Renschenkenntniß. Aurz ist das Verfahren; der gewiegte Richter sieht in die Geele des Vorgeführten, seine Schuld oder Unschuld hinein, und seinem Ausspruch fügt sich auf der Stelle der Angeschuldigte. Sandbabung des Rechts ex aequo et bono bat naturlich nur bes folden Berbrechen Statt, welche mehr ben Charafter von Polizepvergeben an sich tragen. hier ein gewöhnliches schriftliches Berfahren mit Beweis, Gegenbeweis, Abvotatenreden und Deductionen, und die Rrafte von England wurden erschöpft, um allen ungesehlichen Wirkungen ber Brandweinlaben zu begegnen. Dit der Sunft in England fann fich der Reisende fo wenig Ł

als mit der puritanischen Strenge ber Sonntagfeper verftandigen. Ben feinem durchgeführten Gleichniß des englischen Befens mit dem frangofischen gewinnt fast nur in Bezug auf Dufit lepteres ben Borgug. Musikalische Erhibitionen find an der Lagebordnung, und fie zu besuchen, namentlich die Morgenconcerte, gebort jum guten Ton; aber weber zeigt die Babl ber Stude von einem ausgebildeten Gefchmad, noch find die Musführungen felbit immer lobenswerth. Jedes Concert gleicht in der Composition der auf einander folgenden Musikstude einem ungebeuern Quodlibet. worin die mindest bedeutenden Diecen der modernen Componisten den Borgug baben. Bon Sandel muß zwar jedesmal etwas baben fenn; es geschieht aber mehr aus patriotischer Dietat, als aus Burdigung bes alten Deifters. Die berühmten beutschen Kunftler in Englands Sanptftadt, die bier arrangirend oder executirend auftreten, muffen ihre beffere Uebergeugung bem Modeverlangen opfern. - Trauriger noch fiebt es mit dem Theater aus. Dieß ift eben fo mohl von der Kunft, als von der Mobe verlaffen und aufgegeben. Das Parlament hatte eigens eine Commission ernannt, um den Grunden des Berfalls nachzuforschen; benn mit richtigem Saft fab man bas Schausviel als eine Mationalangelegenheit an. Der Grunde murden auch eine beträchtliche Ungahl, und barunter manche feltfam flingende (3. B. ber ftarte Befuch ber offentlichen Dirnen!) angeführt, aber die Mittel, um es wieder aus dem Berfall zu beben, icheinen ungenügend gewesen zu fenn. Dag Bulwers Untrag, zur Befferung der Rechte der dramatischen Schriftsteller an dem Biberftande, ben die Geiftlichfeit aus puritanischen Bedenfen bagegen erhob, icheiterte, ift aus ben Beitungen befannt. Die Beroen der Tragodie find untergegangen; die noch Lebenden durften fich mit den Deutschen bochftens meffen, nicht fie überragen. Dur im Luftspiel und in der Poffe zeigen fich noch treffliche Rrafte, und bas nationale Schaufpiel: Grans Bettleroper, glangt noch immer auf den Theatern. — In einem Lande von fo industrieller Thatiafeit, wo alle Krafte auf bas Bedürfniß und fur Beftellung arbeiten, barf man in den übrigen Zweigen ber bilbenden Runft nicht jene frene Schopfungefraft, Die nur an den Genius in fich benft, erwarten. Go erhebt fich die Maleren, ben aller technifchen Geschicklichkeit, nicht über die Genrebilder, ein Genre in welchem allerdings Deifter ber erften Große aufgetreten find, und felbst die guten Landschaftsmaler sind nur Effectmaler. Noch weniger mogen die englischen Bildbauer auf Rubm und Unerkennung außerhalb ihrer Insel Anspruch machen. Der Verf. weift ben Bormurf jurud, daß diefe Richtanerfennung der brittifchen Runftler in zufalligen Umftanden, ober nationalvorliebe ihren Grund

haben moge. Denn bas wahrhaft Grofartige und Bebentenbe arbeite fich, wenn auch nicht im erften Augenblicke, burch; und weghalb genöffen die englischen Redner, Staatsmanner und Dichter die wollste Unerfennung der gebildeten Belt, mabrend ibre Maler, Bildhauer und Architetten, von noch fo großem Rufe im Baterlande, unter uns faum gefannt waren. Er fonnte noch ein schlagenderes Argument in Hogarths enropdischem Rufe auffubren. Ein Carifaturift lobt und schafft eigentlich nur fur Die nachsten Kreife, die von Person die farifirten Gegenstande fennen; aber bier ift es die Eminen, feines Salents die den Mann felbft über feine Gache erhob, und ihm die bewundernde Theile nahme in ber aangen Belt verschaffte. - Die neuere Architeftur ber Englander gilt in ihrem Baterlande felbst nicht boch. Go viele Style historisch auf ber Infel geblatt haben, es hat sich fein eigenthumlicher zu praktischer Anerkennung durchgearbeitet. Die Großen laffen auf ihren Landgutern Prachtbauten aufführen, wo bald ber altfächische, ber gothische und ber griechische Senl in allen ihren Abzweigungen vorhereschen; bas ungenbte Auge fann fich taufchen, fo taufchend find bie gewählten Beitulter jebesmal nachgeabmt, aber es sind alles Schaustücke und Raribaten, und wirgende tritt ber Beift ber Gegenwart großartig und beutlich beraus. Und die Panisfirche erregt nicht die Bewunderung bes Reifenden in dem Dage, wie wir es ben Undern gewohnt find. In der burgerlichen Banart ber hauptftabte berricht nichts von Runfiffinn; es mare auch fein Staum bagu. Leicht aufgerichtet, oft nur mit bem Zwecke, eine gewiffe Ungabl von Jahren auszudauern, dienen die Sauser nur dem Bedürfniß, und dem englifchen Begriffe von Boquemlichkeit, ber aber fehr weit von dem eines begnemen Biener Saufes entfernt ift. Denn Große und Befchaftemanner halten es für bequem, wenn ihre Bohn =; Speife = und Schlafzimmer burch bren vier Stockwerke getrennt find, und es ist der Borgug jeder anständigen Kamilie, auf diefe Beife ein eigenes, verfchtoffenes Sans für fich zu bewohnen. Bon außen findet fein Duk Statt; er würde auch ben dem Kobbenftoff in ber Atmosphare nichts nugen.

Geohartig dagegen erhebt sich überall die gothische Wergansgenheit. Golch eine Masse gewaltiger Dome, Manster und Schlosbauten, noch zum Theil in alter Herrlichkeit erhalten, hat sein Land aufzuweisen, als England. Bor allen aber ist es Bimbsor Castle, in welchem dem Reisenden die ganze eble Pracht und der Ideenreichthum des Mittelalters sich vergegenwartigt. Nichts von Monotonie, Hullen, Corridore, Mittersale, Kapellen, Thürme und Privatzimmer, jedes tragt seinen besondern Character, mit Geschmad und Ginsicht erbalten und restampirt,

und boppelt schon durch den Gegensah zu der grinen Baldnatur, die als Windsorpart das Schloß umgibt. Der Verf. glandt in diesem reichhaltigen Gebäude die Größe, Mannigsaltigseit und den sußen Jauber Spasseres sich wiederspiegeln zu sehen; bestünntlich war Bindsor ein Hauptaufenthalt des Dichters, wie auch eines seiner Stücke hier spielt. Verwandter ist gewiß fein Genius mit diesem Bau der Vorzeit, als mit der Trajanischen Spissalle, auf die ihn der Ungeschmack seiner Conduer Verehrer jest erheben will, ihm ein, seiner würdiges Densmal zu errächten!

Im grellften Gegenfabe ju jener großen, aber froben Kunft bes Mittelalters, und zu dem Morry old England, aber verwandt mit der nuchternen Bedachtigfeit der heutigen, fteht die Sabbatfeper. Geltfam, daß, nachdem die finftern puritanifchen Seften durch die Restauration vollfommen geschlagen worben, und auch die Revolution unter dem Oranier ihnen keine mehreren Rechte gegeben, ihre trübste Maxime, die misverstandene Feper des Sonntage, fich immer mehr geltend gemacht hat, und von der anglikanischen Kirche nicht allein adoptirt, fondern theilweis noch geschärft ift. Wie mit diefer Strenge nur dem Buchstaben gehorcht wird, ber Beift ber Frommigfeit aber weit davon entfernt ift, an einem englischen Sonntage unter die gelangweilten Bewohner einzufehren, ift befannt. Den geringen Ginn für Muft im englischen Bolfe mochte ber Berf. mit dem Umstande benmeffen; daß der gemeine Mann an dem einzigen Tage, wo er von der zerruttenden Betriebsamfeit ausruhen fann, in feinem froben Giebe, in feinem beiteren Befange, feiner Luft Luft machen fann. Uleberall begegnet man an dem Tage des Herrn in England verbroffenen Gefichtern, und außerhalb ben Rirchen, einer Stimmung, welche nach unfern Begriffen, nichts weniger als driftlich erscheint. Und doch wollen Giferer das Formale diefer Sonntage: feper noch strenger gemacht wissen!

Die gewichtigsten staatbrechtlichen Fragen kamen wahrend hrn. v. Raumers Anwesenheit in England zur Sprache, mehrere zur Entscheidung. Namentlich war auch eine, bis da kaum aufgeworfene, in lebhafter Anregung: über die Erblichkeit der Pairswürde. Erst die starren Bidersprüche der Mehrzahl der Lords gegen alle und jede Berbesserung, auch wenn deren heilsamkeit augenscheinlich dargethan war, ruttelte an dem bis dahin felsensesten Gebäude. Der Berf. sagt: » Ich sinde hier eine Belt schroffer Gegensäße, welche eben deshalb unt ergeord net sind, und einer hohern Standpunkt für den allein richtigen und unantastehern, und den seines Gegners für einen schlechthin irrigen halt;

fo feben aulest bende den Beg und die Stelle nicht, welche bende Standpunfte beberricht, und wohin zu gelangen die Pflicht und das Glud der Entwickelung und Gesetgebung ift. a Uebrigens befteht das Oberhaus ichon jest jum Theil aus nicht erblichen Pairs, indem die Bischofe fo wie die irischen und schottischen Bords, lettere gewählt von ihren pares, nur lebenslängliche Pairs find. Durch die Erhebung fo vieler ausgezeichneten Staats= manner ju Borde geminnt, auch für ihre erbliche Fortpflanzung. Die Erbaristofratie frisches Blut, und durch die vielen Berbeiratungen in reiche Burgerfamilien verzweigt und veradert fie fich in Die Ration. Merfwurdig bleibt es aber, daß bie neu ernannten Pairs nicht felten viel eifrigere Sochtorns find, als die alten, ibres Besites sicheren und unbefangeneren Familien. Ja bie ins Oberhaus eingetretenen Rechtsgelehrten zeigen fich meift als die bartnadigern Bertheidiger der bestehenden Digbrauche, weil fie den pripatrechtlichen Standpunkt aus ihren frühern Werbaltniffen und ber Gerichtsstube mit ins Oberhaus binübergenommen, und die Berschiedenheit und Mothwendigfeit eines ftaatsrechtlichen nicht begreifen wollen. » Die frangofischen Jacobiner verfielen in den entgegengesetten Fehler. " Uebrigens sind die Anariffe gegen bas Oberhaus nur Drohungen, burch die Umftande berbengeführt. Bu fest wurzelt es in Englands altem Boden, und wird in feiner Befenheit Die Sturme ber Beit überdauern; wo hingegen unfer Continentalverstand es nicht begreift, wie der praktische Englander noch immer bem Könige bas fo natürliche Recht nicht einraumen will, fich durch feine Minister, ale folche, in benden Säufern vertreten zu laffen. Un dem Uebelstande, daß fein königlicher Minister, in fo fern er nicht Lord ift, nicht im Oberhause, und wenn er lord ift, aber nicht für einen Bleden gewählt wurde, auch nicht im Unterhause erscheinen barf, scheiterte fo manche Administration. Ref. fennt felbst radicale Reformer, und eben fo eifrige Hochtorns, welche in diesem anicheinend unvernünftigen Puntte durchaus derfelben Meinung waren: die Krone darf dies Recht nicht haben, weil sie es nicht gehabt hat! Um tuchtige Minifter ins Oberhaus ju bringen, fieht fich die Regierung daber oft genothigt, aus Parlamentsgliedern Lords zu machen, beren Dienste fie nachher nie wieder im Unterhause gebrauchen fann, ob fie ihr doch dafelbst nothwendig werden; und wie viel tuchtige Manner, die bier von ungeheurer, wohlthatiger Wirksamkeit waren, find dadurch für ihr ganges Leben in eine falsche Stellung gerathen! Eben so ist eine Curiositat, welche leider der Regierung die Bande bindet, daß Niemand, der ein feit 1705 gegrundetes Umt annimmt, ins Parlament gewählt werden kann!

"Mit Bewunderung schildert ber Berfaffer die einfachen und doch alles umfassenden Ginrichtungen in Llond's Raffebaufe: bie gange Erbe, ober die Sanbelemaschine berfelben scheint ibm in bie Sand ber Theilnehmer gelegt zu fenn. Gin großer Schiffsversicherer, ber bier and den fleinften Indicien, Die aus aller Belt taglich jufammenftromen, funftliche Ochluffe zieht über Befabr und Nichtgefahr an den außerften Polen, erklart ihm, es fen dieß eine ununterbrochene geiftige Thatigfeit und Aufregung, die niraend anders ibres gleichen finde als in London, und gegen. beren Umfang alles auf ber Belt flein erscheine. wied auch von diefer Borftellung bingeriffen, aber ploblich regt fich ber poetische Beift des Bistovifers, und wir laffen ihn mit feinen Borten reben, weil es eine ber iconften Stellen in bem inhaltweichen Buche ift, und wohl fur Biele von ber Materie Gebrudte einen erhabenen Troft umfchlieft: » Gollen wirflich Diefe raumlichen und merkantifen Beglebungen, welche Die Belt in gwen Salften, das debet und credit gerfallen, bie bochfte geistige Thatigfeit und Erregung in fich fcbließen? Und alle Bolfer und Menfchen waren geistig armer und fleinlicher, weil fie fich nicht damit abgeben, die Schiffe aller Meere in Clonds Fliegennet einzufangen, und Affefurangpramien zu ertheilen ober Saveren zu erfeben? Es brachte wirflich den menfchlichen Geift weseutlich weiter, wenn er bier in einer Sand die Reitungen aus Samburg und Dem-Port, in der zwenten vom Kap und aus Calcutta balt, ja in demfelben Augenblicke erfahren fann, ob in der Spisbubencolonie Sidnen noch ferner gestohlen wird; ober nicht? Go rasch wie ein Londoner Schiffsversicherer, verfeste ich mich mittelft Bunfchelbutleins nach Reapel. Benn fich bet Meapolitaner an feinem Meere vom Chrnfopras niederlegt, rubig den Purpurfaft feiner Golderangen aussaugt, den Besud gur Seite gluben, und über fich den ewig blauen Simmel fieht, wird. er diefe Erregung und diefen Genuß mit allem dem vertaufchen wollen, was ihm Llopds Raffehaus und das graue London bieten fann? Ja, die Baffen gegen mich felbst fehrend, fragte ich mich in wehmuthigem Verdruffe: warum ich meine Laube und meinen Rußbaum nicht für genügend halte, und thörichter Beife englie. fchen Erregungen nachlaufe? - Der Sandel hat die Erde großentheils entdedt und erobert, er bat eine Gemeinschaft erzengt, welche fehr boch anzuschlagen ift, und die Bande gwischen Menfchen und Menschen immer ftarter machen wird; aber sein scheinbar unendlicher Raum, alle Berechnungen ber Lange und Breite, alle hoffnungen gebaut auf die Bindrofe, verschwinden vor eis nem Blid in den gestirnten himmel, por einem gleichen Pule-Schlag der Liebe, ja vor einem Seufzer, welcher der Bruft ent: fleigt, menn ein boberes Licht fie, wie ber Sonnenstrahl bie

Memnonsfaule, berührt. «

Bie Die Dreffen in London burch Dampf getrieben werden. baben fich auch die Schriftsteller für die öffentlichen Blatter in Dampfmaschinen verwandelt, welche mubelos in ber furzeften Reit die größte Quantitat ber bestellten Baare liefern. In Deutschland ist mancher Zeitungsartitel für ben Ochreiber eine Bergensergiefung, fur bie Lefer eine Begebenheit; in London treibt eine folde Belle rafch die andere, und alle brechen fich und verschwinben am Ufer. Das Unwefen der Preffe ift größer bier als irgend. we in Europa, und boch fast ohne Wirtung, weil jeder tranten Richtung eben fo gesunde Richtungen, und mit benfelben Kraften gegenüber fteben. Das englische Pfennigblatt jur Berbreitung nublicher Reuntniffe arbeitet fo mit überwiegender Rraft ben atheiftifchen und beiftischen Bolfeblattern entgegen. Aber von benden Geiten wirft verberblich in die Preffe bie einseitige Morliebe, für das was jede Seite für ausschließend Recht balt, und bas felbitgefällige Batfcheln mit biefer Borliebe. » Borin fo Biele, a ruft ber Berfaffer aus, » bas einzig Reale und Babre feben, barin fann ich fast niemals das Gange erblicken; es wird nur unter diefen Gefichtspuntt gestellt, jum blofen Schein, ober Schein gegen Schein geht, wie ich fcon fagte, gegen einander auf und es bleibt eben - Rull übrig. Torns ohne Bhigs, Confervative ohne beweglichen Gegenfas, Republikanismus ohne monarchische Wenbindung, Landintereffe ohne Geldintereffe u. f. w. find mie unbegreiflich. Gie erhalten erft Dafenn und Bedeutung burch ihren Gegenfas, fie geboren ju einander wie Leib und Gede, Tag umd Dacht, Morgen und Abend, rechte und linte Geite, Einnahmen und Musgaben, Frenheit und Behorfam, Berricher und Unterthan, reich und arm, - fur; wie alle und jebe Begriffe, wolche fich in ihrem Gegenfage erft zu vollem Dafenn entwideln können, und auf Unbedingtheit keinen Anspruch machen Diefen. . Diefes vermittelnde Element bat in England wenige Bertreter.

Die Geschichte der Parlamentsreform nimmt einen bedeutenben Theil des ersten Bandes ein. Alle Meinungen dafür und dagegen sind, seitdem der Kamps lebhaft wurde, angedeutet, zum Theil mit: den bedeutungsvoll gewordenen Borten der einzelnen Hauptredner. Wellingtons übereiltes Bort: er werde nie in eine Reform willigen, da sie unnötsig und alle Geundeigenthümer dagegen wären, entschied befanntlich über die die dahin noch apathisch gebliebene öffentliche Meinung. Eben so wirkungsreich war Macaulaps Nede im Unterhanse (er erlangte durch diese eine, erste Rede einen außerordentlichen Rus), in welcher die Borte

vortommen: »Die gange Befchichte Englands befteht aus Conceffionen; die Kunft ift, fie gur rechten Zeit gu entheilen. a Aus ben angegebenen Bablenverhaltniffen, Die bier nicht ausgezogen werben fonnen, geht hervor, bag ber Borwurf einer bemofratifchen Zeubeng ber Parlamentereform ein unbegrundeter ift; woch ift im Berbaltnif ber Boltomenge die Rabl der Babler febr dering, bie Macht enht in ben Sanden ber febr Bermogenben, und bas Sauptrefultat der Magregel ift, daß einerfeits das Bablrecht aus ben einigen Wenigen, an die es burch zufällige Umftande gefommen, in bie von Debreten übergegangen ift, und bag an-Derfeits fatt ber vermoberten Fleden die großen Rabrifftabte, die gar feines hatten, es im Berhaltniß ihrer Große und Bolfstabl erhalten baben. Babrend bier eine Ausaleichung eingetretener Uebelftanbe jum Theil gelungen ift, ftebt bagegen ein anderer noch in nadter Bloge ba, und es ift noch fein fittlicher Reformator dagegen aufgetreten. Bir meinen bas vom Berfaffer an einer andern Stelle berührte Beftechungefpftem bei ben Bablen. Gerade diefes hat, in der Art, wie es geubt wird, unter ben verständigften und aufgeflärtesten Englandern feine Bertheidiger. Die Grunde find vielfach. Gelb, weiches von ben Partopen gefammelt wird, fen jur Beftreibung ber außern Babluntoften nothig, dann aber auch ju ben Reise und Berfdumniftoften fur Die Babler, von benen man nicht verlangen tonne, daß fie mit Schaden im Privatverfehr ihre patriotifche Gefinnung an ben Lag Damit ift Die Bezahlung für die Stimme felbft guleaen follen. gegeben. Dun beift es, wenn eine Parten gable, muffe bie anbere auch gablen, und somit bore ber Begriff von Bestechung auf. Endlich, fagen die Democraten, es fen das befte Mittel das Geld aus ben Beuteln ber Reichen auf anftanbige Beife in Circulation unter ben Aermern zu bringen, und ein foffpieliger Parlamentsmablftreit (aus diesem Grunde allein wird oft ein Gegencandibat aufaestellt!) fen eine Wohlthat für das Land und feine Industrie. Auf diese Beise wird man von jedem Diffbrauch ante Rolgen durthun fonnen.

Leider ist aus dem Werte alles, was nur ans Pensönliche streifen könnte, aus der Besorgnis des geachteten Autors, in diefelbe Classe mit den Modeklätschern über England geworsen zu werden, fortgeblieben, und wir vermissen die Lebenszüge in dem großen Gemalde, welche von seiner Feder von so großem Interesse gewesen waren. Alle, auch die berühmten Personen, mit denen er zusammentrifft, sind nut mit Buchstaden angedeutet. Zwar kann man viele derselben errathen, die Mehrzahl aber bleibt unbekannt; und was hilft es, wo uns von Herrn & oder I charatterische Züge und Bemerkungen gegeben werden, wenn uns der

personliche Standpunkt fehlt, auf den wir den Redenden oder Beurtheilten placiren konnen. Manner, wie Gir Robert: Peel, Lord John Ruffel, Br. Spring Rice und die Bermas won Bandbowne und Devanshire fteben doch fo mit allem, was fie find und meinen, in der Publicität, daß es einem Fremben, obme Indiscretion erlaubt fenn durfte, fie ju nemen. Ueberhaupt muß uns die Abneigung, welche bie Englander aller Partenen gegen die faturischen Briefe des Kürsten Dukler affectiven, und um beren willen jeder reifende Deutsche jest arawebnisch in England angefeben wird, feltfam bunfen in einem lande, wo bee Reitungen die Gallafleider jeder Dame ben ben Soffeften bis aufs Rleinste beschreiben, und die Lados felbst fo gefällig find, an Diefem Bebuf eine betaillirte Schilderung ihrer Toilette, von ein Paar Goldftuden begleitet, in die Zeitungsbureaus gu fenden; auf keinen Kall batte aber diese beschrantte Aenaflichkeit einen bemabrten Siftorifer von Brn. v. Raumers Rufe abhalten follen. uns Radrichten über die Verfonlichkeit ber public characters an geben, welche wir bis jest nur aus ben gefarbten Glafern unlanterer Partenberichte fennen. Mur einen Mann, der fich über den Ruf erhoben bat, malt et une, den Agitator D'Connel, der eben nichts, wie man gern vermuthet, Mephiltophelisches an fich, fondern das Meufere eines gutmuthigen, wohlvollen= den Lebemannes hat. Den auch viel besprochenen Roebuck glauben wir in dem benthamistischen Radicalen R — wieder zu ertennen, einen Mann, der mit liebenswärdiger Unbefangenbeit dem eintretenden Fremden - fein Berg mogen wir nicht fagen, aber feine Grundfaße aufschließt, Grundfaße, die alles menschliche, bewährte, historifche, furz die gange Entwickelungsgeschichte vernichten mochten, um ein Spftem einzuführen, welches aus Denfchen Bahlen machen wurde. Diefe oberflächlichen, demofratifirenden Spftematikæ steben wurzelies vereinzelt in dem großen England ba. Beachtenswerth ift, und es gebort zu diefem Rapitel von ben Perfonlichkeiten, bag die Beit ber Rarifaturen, in benen ber englische humor fich fo groß zeigte, vorüber scheint. Zwar werden bergleichen noch publiciet, aber fie find nicht von Bedeutung und ohne großen volitischen Ginfluß. Die Debrgabl scheint auf Bestellung ber goldreichen Tornparten and Licht geforbert. Dichtpolitische, humoristische Genrebilder find dagegen noch immer an der Tagesordnung; aber fie verleugnen nicht, fo viel Ref. davon befannt wurde, ihre Abfunft von dem unerreichten Stammvater Sogarth.

Entfepend klingen die Zahlenberichte über bas Branntweintrinken, wenn in den vierzehn Sauptschenken Londons in einer Woche der Besuch von 142,453 Mannern, 108,593 Weibern und 被迫

| | | | | | |

it 🉀

Line

Man .

۲, ۲

ni ia

声声

Ná

噻

ij

r

ľ

•

ı

ŧ

18.301 Ritibern nachgezählt und behnuntet with, bak Weiber und Kinder in der Regel fich noch augebahrender in ben Schenken betragen ale bie Manner. Die Magigfeitegefollschaften arbeiten mit Unftrengung bagegen; aber mit Recht fagt ber Berfaffer: Dur ba wo ein gutes Getrant febr moblfeil ift, wie in Gub-Kranfreich und Jealien, besäuft sich das Bolf nicht. a. Warum nennt er nicht auch gum Theil Gab Deutschland? Der wohlfeile Bein in Defterteith wirft auch bier febr gunftig auf die unteren Bolfsflaffen ; vielleitist gunftiger ale bas gute, aber fchwere Bier auf die boberen Rlaffen in bem benachbarten Bapern. Uebrie gent fleht es mit der gahlenrichtigfeit ben ben Brannteweinteinfern, wie ben ber Bekechnung, durch welche die Zunahme der Berbrechen erwiesen werden foll, mifflich aus, wenn man nicht Die Umstände mit erwäck. Det Sabellen nach gibt es jest mobr Betbrechen , ale frilber; wer in altern Beiten murben Diefe Zabellen nicht fo genau geführt; bie Bolizen mar fchlechter, und fehr viele Betbrechen finnen gar nicht gur richterlichen Cognition, ja nicht einmal zur Angeige / weil gewiffenhafte Leute fich scheuten, geringfügige Berbrecken ju benuneiren, auf benen nach bamaliger Strenge ber Befege ber Tob fand. Diefelben Umftande, fo wie die größere Berolferung und ber ausgebreitetere Berfehr machen auch zweifelhaft, ob bie vergebflerten Branntweintrinferliften auf eine mehrere Demoralifation des Bolfes an fchließen erlauben. Roch unficherer find die gewöhnlichen Angaben über die Angahl ber liederlichen Dirnen in London. au beachten aber ift, bag es auch bierin fein juste milieu in England gibt. Die einmal Gefallene ift graufam für immer aus ber Aabl ber Ehrbaren ausgestoßen, und dadurch von felbst gu den gang Gefuntenen verwiefen, und die Ehrbaren und Unebebaren find in allen Lebensverhaltnissen schroff von einander gesondert. Daß die Demoralisation im Gangen feine Fortschritte gemacht, fcheint auch aus den Sterbeliften, und der banach ungemein ver minderten Sterblichkeit hervorzugeben. Im Jahre 1746 ftarb Einer von 35, im Jahre 1786 Einer von 40, im Jahre 1790 Einer von 45, im Jahre 1800 Einer von 47, im Jahre 1810 Einer von 53, endlich im Jahre 1820 nun Einer von 5g. Und die leben Gebliebenen find im Durchschnitt (nur in Irland nicht) beffer genahrt, gefleibet und eingewohnt ale fonft. "

Ein nicht minder bedeutendes Kapitel als dasjenige, welches Die Geschichte der Parlamentereform liefert, ist dem Stadtewesen und der jest durchgegangenen Corporationsbill gewidmet. Sier ift Gr. v. R. auf seinem Belde, da er befanntlich als ruftiger Schriftsteller in den Erörterungen über die preußische Stadteordnung seiner Zeit aufgetreten ift. Auch hat er mabrend seines

Londonen Aufenthaltes Unlag gefunden, fich in den bortigen Blattern auszusprechen, und mit Deel, Ruffel, Spring Rice und D'Connel darüber conferirt. Die Reform ber alten gefchlonenen Corporationen ift für England durchgefest, wenn auch mit manden Modififationen bes ursprünglichen Reformplanes. bekanntlich als gemäßigter Opponent gegen diese Reform, beren Mothwendiafeit an fich faum bestritten wurde, ju der gegenwärtigen Befeggebung thatig mitgemirtt. Mehrere ber nun befeitigten Mighrauche, in die das alte Corporationswesen, weniger durch hösen Willen, als durch Zufall und Altereschwäche gerathen mar, überfleigen folbft als Untiquitaten den Glauben baran, wenn man j. B. erfahrt, bag in einer Stadt ein Theil der regierenden Magiftratofamilien bas Ummenwcht batte, in andern Stadten diese Familien von allen Abgaben fren waren, und doch die Bortheile der neuen, fostbaren Unternehmungen theilten. Daneben waren die Rechts - und Bermaltungsparbaltmiffe auf die buntefte Beile verwickelt, und mabrend die Corporationen in gewissen Ungelegenheiten fast souveraner Berrlichteit genoffen, durften fie feine Gabrohren zur Beleuchtung ibrer Stadt legen, sondern es mußte bagu ein befonderer Parkamentefchluß ermirft werden,

Wenn und in der Ferne ben biefen englischen Kampfen so oft der Gedanke an eine gefährliche Krifis kommt, bat dies für den Unterrichteten einen gang andern Unfchein. Bu fest ruht Englands Berfaffung auf vielbundertiabrigen Rundamenten, um einem ploblichen Aufschwunge, bem Fiebervarorpomus einer neuen Idee zu erliegen. Nur dann finft bie und de ein Theil, wenn durch diese Sabrhunderte nichts ju feiner Erhaltung und Auffrischung gethan ift. Aber wenn er fo fürzt nach ben allgemeinen Maturgesegen für alles Bergängliche, reißt er nun deshalb das Umsichstebende nicht mit ein; benn jede Partifel biefer alten Berfassung hat ihren eigenen Rern, ihre eigene Burgel, die ihr das Recht für fich felbst zu leben, sichern. In diesem Abhandensenn einer administrativen Centralisation rubt die Sicherheit Englands ben Stürmen, welche Kranfreich fo oft und fo leicht erschütterten, und der Berfaffer führt außerdem, um diefe verschiedenartige Birfung in England und Franfreich zu erklaren, noch einen Hauptgrund an, die gang verschiedene Polizenverfassung bender Lander. In England gibt es feine eigentliche zuvorfommende, praventive Polizen, wie in Kranfreich. Wenn in Daris ein Dumult ausbricht, so ist dies ein Anzeichen, daß die Praventionsmittel in der Regel schon erschöpft find, und Alles »rasch ins Ungemeffene und Billfürliche rettungslos überschlägt. « 3n .England tann und darf der ungezügelten Bewegung erft dann gefteuert werden, wenn fie bis an eine wahrhaft gefährliche Stelle,

bis in einer Berletung ben Besehe gesteigent, ift; vo geschiebt aber dann mit enticheidenber Hebermacht, und findet von allen Geiten die allgemeinfte und nachdrucklichte Unterflühung. Gin früheres Einereifen murde aber von ben Englandern aller Barteven für eine Werlebung ber natürlichen und gesetlichen Frevbeit angeleben werben, und Diefes Auvorfommen nirgends Unterftubung finden. Diefer Grunding im englischen Mationalcharafter, der durch Die Mugneen aller Partapmeinungen bindunchanbt; diefe Abneigung gogen alles Cimmifchen in das, was zwifchen ben vier Banden gefchieht, veranlagte auch einfichtevolle und lavale Manner mit Diftranen auf die nene, durch Robert Deel eingeführte Doligen, und barin eine Rrantung ihrer alten Rechte zu erblichen. Licher Beife erfahren wir jest durch Brn. v. Raumer, daß Diefes Bornrtbeil gang und gar verschwunden ift, und die neue Polizen fich als zwedmäßige und wohltbatige Gimichtung bewährt bat. Beber Polizepbeamte tragt feine auf Pergament gebruckte Anweifung, Die in ben fürzeften, einfachften und beutlichften Gaben abgefaßt ift, ben fich in ber Tafche, um fie jederzeit, ben etwa Areitigen Rallen, berperzubolen. Außerbem frenlich ftedt an bemfelben Orte ein minder harmlofes Inftrument, ein mit Blen ausgegoffener, furger Stod; Die Baffe, welche man im Gedrange der Stragen als die am meiften praftifche ermittelt bat.

Solland und England wetteifern auf dem alten Continente in ihren Vereinen zum allgemeinen Rugen. Ginen so umfassenden, wie die Sollander to't nut van't allgemeene, haben amar bie Englander nicht, er wurde auch ben der Ausbehnung bes Reiches, fcwerlich bas Mubliche fur Alle befordern, aber es gibt nach Brn. v. R. auch in England foft feine Runft, feine Biffenschaft, feinen irgend anziehenden, gemeinnütlichen oder lebrreichen Bwed, wofür die Englander nicht befondere Bereine geftiftet, und badurch die ungenugenden Rrafte und Mittel bes Einzelnen erstaunlich vermehrt und verftartt batten. Der Berth folder Bereine bewährt fich überall, indem den Gingelnen viel Mittel ju Gebote fteben, und die Regierung als folche wenig allgemeine Richtungen einschlägt, fondern es diefen und ihrer Berbindung überläßt den Anfang zu machen. In wie vielen Fällen auch dieß, ben Englands befonbern Berbaltniffen, gunftig ausfcblagen mag, bennoch bliebe in manchen, wie g. B. benm Schul! wefen, ein allgemeiner Antrieb und eine regelnde Gesetgebung gu munichen. - Effen und Trinfen , wo es ben ben englischen Bereinen und Clube Statt findet, bleibt immer Mebenfache. Bortrefflich für alle wiffenschaftlichen Zwede ift bas Athenaum in Condon, welches frenlich ben einer Jahreseinnahme von über 00.000 fcmeren Gulden etwas Erhebliches ausrichten tann.

Awiften ben Bereinen gu rein brattifchen 3weiten (3. B. far Merficherungen , Poften , Bege , Kandle, Rabrifen , Bergwerfe) und der zu wissenschaftlichen (wie die royal institution, wo Borlefungen über mannigfattige Wiffenschaften gehalten werden) fteben Die febr großen Beveine für Befangniffe, Rranten und Baifenbaufer in ber Mitte. Das fo gegrundete Bofpital von Charingerof hat feit feiner Entftebung an 40,000 Kranfe ver-Mit Ausnahme ber Bibelgefellschaft ift Die für Berbreitung nuglicher Kenntniffe die wirksamfte und folgenreichfte gewefen, welche nügliche Bucher für das Wolf schreiben läßt, und fie zu billigen Preisen verkauft. Eine große Rabl von Gedanken und Renntniffen tommt auf biefey fruber nicht geabnte Beife in Um-Tauf, und mit ernfter Chatigfeit wied Der fchlechten, unfittlichen und verführerischen Litteratur dadurch entgegen gearbeitet, daß man dem Bolfe das Beffere wohlfeiler bietet. Sierben ift übrigene, und mit Abficht, febe religiofe Tenbeng ausgeschloffen, ba ben bem verschiedenen Stande der religisfen Partenen eine Ber-

emigung schwer fallen marde.

Die große Ubbandlung bes Brn. Berf. übet ben Aderban. und die entgegengesetten Partenansichten über bas, was der Staat ibn zu schüten und fordern thun odet unterlassen maffe, spielt in ein fo fpecielles Bebiet ber Staatewirthfchaft über, bag wir in biefer generellen Unzeige des Wertes füglich darüber weggeben; zumal da diefe materiell fo wichtige Rrage auch in England noch feinedweges fo flur burchgeurbeitet ift, bag, wie in ben meiften andern Lebensfragen, die Bernunft ihre Untwort fertig batte. Dus Widersprechendste, Unvereinbare, « fagt Br. v. A., » wird mit größter Zuversicht behauptet und mit angeblich mathematifcber Bestimmtheit erwiesen. « Bie 3. B.: ber Ackerban schreitet rafch vorwärte, und : er geht unaufhaltfam rudwarts. Dber: England tann fich immerbar genugend mit Rabrungsmitteln verforgen, und: es tann nie den hinreichenden Bebarf erzeugen. Oder: Die Korngesete find nothwendig, und: sie find vollig über-Oder: der gandmann ift zu boch besteuert, und: er ift 3m Gangen neigt fich ber Berf. jur auf irrige Beife begunftigt. Unsicht derer, welche in der Stabilirung fleiner Eigenthumer vot den gegenwärtigen Pachtern einen fittlichen Fortschritt zur echten Cultur erblicken, und noch entschiebener zu ber Anficht, bag auch der englische Ackerbau durch Abstreifung der zu feinem Schat im Lauf der Jahrhunderte eingeführten Probibitiomagregeln gewinnen muffe. Ueber die Geschichte ber vielbesprochenen Korngefete erfahren wir, bag bis gur Beit ber Ronigin Glifabeth bie Ginfuhr fren gewesen, die Ausfuhr aber nicht begunftigt, weil man geringe Preife jum Beften ber Berbrauchenden berben ju fabron

wünschte. "In den Ichion aboornub ablaberschwerte man umgekehrt die Genfuhe, and bewikigte Pranien für die Ansfahr,
nm den Aceedaa zu befordern und die Sigenthumer für eine auferlegte Geundsteuer zu entschädigen! Hierdund entstand der erste
kunftliche Zustand. Zwischen 688 und ab.6 sind nicht weniger
als 78 verschiedene Korngesepe erlassen; welche auf den widersprechendken Grundschen beruhteil, I. W. daß fedes kand zu viet,
oder sebes Lund zu wenig erzeitge. Bon den Parteigen verlangt
jost die eine: Erhöhung des Einfuhizalls vom Getreide, die undere deinat auf völlige Abschaffung der Korngesebe.

Unibus Ravitel über ben Weferbant raiht fich, biegmaf in fuftematifcher Rolae, bas über bie Danufafturen und ben San-Del. welches, aus bemfelben Gefichtenmitte, bier auch nur berabet werben fann. Gegen bie unermeflichen Bortbeile; welche Die Rabriton bem Lande im Gegenfas au bem! frubern gunftigen Sandwerfsbetrieb bringen, troten bie movalifchen Dachtheile, bis jest noth nicht gang überrounden, bernus, welche jeben Gemeinwesen entfteben, fobald ber lebendige Menfch jur Bafchine gemacht wird. Babrend beom alten Bunftwefen bie freundlichste Bechfelwirfung amifchen Meister, Gefellen und Bebrburschen beerfchte, und die zauhen Geiten in ber Kamikienverbindung verfdmanden, fo fann benm gabrifmefen and ber mildgefinnte, berablassende Rabnitherr tein eigentliches Kamilienleben mit allen feinen Arbeitern beginnen. Der bleibt fo weit getrennt von ibnen, bag an geiftige Gemeinschaft; Bechfelwirfung und unmittelbare Erziehung gar nicht zu benfen ift. - Go fteht ber bemotratische Saufen der Arbeiter verlaffen da, oder anmaklich; die Meifterschaft ift verschwunden, ober an eine gan; andere Stelle eingerucht, a Im unbeilbringendsten erscheint bas Rabrifmefen. wie es jest ift, fur die aufwachsende Generation. Die Bervollcommuna der Maschinen lebet, daß man Rinder so aut wie Erwachsene daben anstellen fann; Kinder find wohlfeiler, und die Fruchtbarfeit bes Menschengeschlechts fteht, wie die Erfahrung lebrt, mit ber Armuth in bemfelben traurigen Progressioneverbaltnif. Daber in den Kabrifftadten diefe Unmaffe frub ben ber neifttobtendften Werfthatigfeit beschäftigter Rinder. Doch gefchiebt jest auch für sie mehreres: denn die moralische Stimme bes Unwillens über ihre geistige Berfruppelung ift zu laut geworden. Dagegen nimmt ben machfender Erfenntnif der Baf im Bolte gegen die Maschinen immer mehr ab. Es ift jest fo gewiß » als zwen Mal zwen vier ift, « fagt ber Berf., baf feit Der Erfindung und burch ben Gebrauch ber Mafchinen mehr Menichen beschäftigt werden tonnen und wirklich beschäftigt werben. als gupor. Einige schlagende Benfpiele werden angeführt.

ber Mitte bes vorigen Jahehunderts belief fich ber jabeliche Derbrauch der baummollenen Waaren in England etwa auf is Mill. Dards, jest auf 400 Millionen; er ift alfe in grofferm Berbaltnif gewachsen als die Bevollerung. Debr Arbeiter werden beschäftigt, und jeder Ginwohner hat Wortbell von Diefer Bendung. Bas jest vielleicht 350,000 Menschen erzeugen, dazu würden por 50 Jahren 44 Millionen Manschen erforderlich gewesen fenn. Mach einer Berechnung bringt jest Einer fo viel zu Stande wie damals 150, nach einer andern Berechnung fo viel als 266 Derfonen in altern Zeiten, - Bor hundert Sahren noch trugen wenig Leute Strumpfe, jest find 50,000 Familien mit beren Anfertigung beschäftigt, und die Ausfuhr beträgt 1.200,000 Pfund Sterling. - Dit einem Bufbel Roblen , welcher einen Biertel Schilling toftet, bebt eine Dampfmafchine fo viel Baffer, als Menschenfrafte, Die 50 Schilling toften wurden. Gollten Die in England verbrauchten Roblen durch Menschenband berbenge-Schafft werben, fo mußte man die gange Acterban treibende Bevollerung baju gebrauchen. - In ben Geidenfabrifen find die Englander nach bem Minifter Sudfiffon ausnahmeweife binter ben Continentalen, aber lediglich burch bas Brobibitivipftem. jurudgeblieben, welches fatt Die inlandefche Cultur ju fchuben. den gangen Betriebegweig herunterbrachte. Rach der spatern Aulassung ber französischen Seidenfabriten (boch noch immer gegen einen hoben Schutzoll von 30 Procent) hatte ber Betteifer Die englischen Baaren bald fo verbeffert, daß Riemand mehr die beften, welche vor Diefer Beit fertig geworden, faufen wollte. Bie thöricht die Klagen über Abnahme der Erwerbatbatiafeit baufia find, ergab ein fcblagendes Benfviel. Es wurde behauptet, burch Rulaffung der frangofischen Sandfchube fenen ungablige Menichen ungludlich und arm geworden. Das Parlament verhangte eine Untersuchung, und bas Refultat war: 1) baß febr Biele jest, nicht in Rolge ber Ginfubr frangofifcher leberner Sandichube, fondern in Kolge der Mode, leinene und baumwollene Sandichube trugen; 2) daß mabrend nur etwa eine Million Dagre aus Frantreich eingeführt worden, im Reiche felbst 15 Millionen gefertigt worden; 3) daß die Ginfubr und der Berbrauch von Sauten gu Sandschuben in den letten Jahren zugenommen batte: 4) daß ein Roll von 22 Procent mehr als genügend war, ben englischen Sandschuhmacher ju schüben, wenn er nur nicht binter bem franjofischen an Geschicklichkeit und Geschmad gang gurudblieb. Gerade diese Sandschuhmacher erhoben aber die lautefte Rlage!

Am gegrundetsten erschienen die Beschwerden der Schiffer und Schiffeigenthumer gegen die Zulaffung fremder Schiffe, in sofern diese nicht, wie die alten Bestimmungen es verlangten, l

ı

nur Produfte ihres Canbes einbrachten. Denn, fauten bie Abeder, ein Schiff vom Continent, 3. B. aus den preußischen Oftfeehafen, fostet anszuruften, Mes in Mem nur 258 Pfund, wahrend ein Schiff in England 343 Pfund fostet; bie Robrausgabe bes Englanders beträgt alfo 107 Pfund, unter welchen Umftanden er nicht Concurreng halten fann. Defhath wurde eine erneute Ausschließung ober übermäßige Besteuerung aller fremden Schiffe verlangt. Es genugte indef, um den Antrag-Reller zu widerlegen, Die einfache Frage Des Borfibenden benm Parlamentofdluffe: ob er glaube, daß, wenn andere Stanten reciproce gegen England eben fo verführen, Die englischen Aleder noch ben Bortheil beziehen murben, ben fie voraussesten? Auf bem Bege jener Berechnung, meint ber Berf., tame man gu dem thörigen Schlusse, daß das demfte Wolf, von Naturwegen, auch das erfte Bandelsvoll-fen, mas aber oben burch einen Blid auf England widerlegt wird. And leibet jene Behauptung noch an manchen Unrichtigfeiten, beren Aufgablung aber bier gu worte taufig ware. Benn Die Einnahme Der englifchen Ochiffseigenthumer gefunten ift, fo ift überbem auch ihre Musgabe febr be-Deutend herunter gegangen (g. B. foftete ein Barrel Odweinefleisch i 818 noch 120 Schilling, 1833 aber mur etwas über 18 Schilling; auch find Solg und der Lohn der Matrofen gefunfen), und jebes Sahr werden neue Sandeleschiffe gebaut. Die Fracht bringt, nach glanbwurdigen Musfagen, noch immer einen volltommen genugenden Gewinn. Rur find bie Zeiten, wo man in einem Jahre ein reicher Mann werben fonnte, vorüber. find immer nur liebergangsperioden ber Aufregung und Unrube, und vertragen fich nicht mit bem Buftande volltommenen Friedens und einer gludlichen Civilisation.

Bon einer Art praktischer Moralität, die in England herrscht, weiß man viel Benspiele aus alter Zeit, und sie ist noch nicht ausgegangen; wir meinen jene Moralität, die, ohne an die starre Nomertugend zu streifen, den eigenen Vortheil hingibt, da, wo großartige und ernste Vaterlandsangelegenheiten im Spiele sind. Der Franzos, in seinem Factionseiser, opfort von den Interessen des Vaterlands, wenn er seiner Gallo gegen seine Gogenparten Luft machen kann; der Englander ist erst Englander, ehe er Reformer, Whig oder Torn ist. Auch als Partenschriftsteller vergist er, im heftigsten Federkampse nicht, daß er seinem Lande nicht vor den Fremden schaden darf. Er plaudert seine Geheimmisse aus, um sein Blatt pitant zu machen. Diese ideelle Rückhaltung gilt auch den den materiellen Interessen. Der Egoismus des Kausmanns wird noch von höhern Rücksichten gezägelt. Man erinnere sich den der ersten unwillsommenen, den

Emilindem fo verhalten Signahumfener, beren Erfolg-ner von Tren und Glauben der ergrimmten Besteuerten abhing, ba jeder. abne weitere Contrabe, fein Eigenthum felbft angeben mufite. welche ungeheure Summen, alle Erwartung überschreitenb, von Einzelnen angegeben wurden. " Sr. v. Raumer führt einige Benfriele and ber letten Reit an, authentische, benn er borte fie aus dem Munde des Kanilers der Schapfammer, welche den Belen abgeben, daß biefer rechtliche Ginn noch immer in Altengland lebt. Eine Dame schieft 10 Guineen ein, und ein Raufmann an 3000 Pfund Stenling, weil fie, mit Unrecht fruber Diefe Bablung an die Steuerfaffe umgangen hatten. - Giner der aciginellften englischen Charaftere fant; mabrend des Reisenden Aufenthalt bort. ber fogenannte Radicale Cobbet, ein mabrer Prototup des Altenglanders, wie nach ibm fein zwentes Eremplar gefunben wird. "Die Demagogie, a fagt ber Berfaffer, "welche aus dem roben, unbehauten Boden den Bolles mit wilder Kraft beranwächet, tragt ein Motueleben in fich, welches geregelt und gezugelt, ju den ebelften Erscheinungen, g. B. ju einer belbenmuthigen Aufopferung für das Agterfand, bingn führen fann. Die Demagnaie bagegen, welche aus der Abstraktion der Bucher-Aube binabfteigt, im Ausstreichen alles Pofitiven ihre Kraft fucht. und mit ein Daar fahlen Kormeln Bolfer zu bezaubern wahnt. diese Demagogie ist flach in ibrem Ursprunge, anmaktich in ibren Fortschritten, und verderblich in ihren Ergebniffen. « Cobbet und Sunt bachten, lebten und fühlten wie Plebejer; ihre Reden maren ber Biederhall ber echten Bolfostimme, und alle Partenen munfchten folche Reprafentanten derfelben im linterbanfe erbalten, um die Dinge in einem Lichte, und von einem Standpunfte aus betrachtet zu seben, auf welchen ein, im gewöhnlichen Gange der Bildung: berangewachsener Deusch fich nie binftellt, ober in den er:fich nur hinein funftelt. Aber mit Cobbet durfte Diefes Genre andgegangen fenn. Die Cultur bat auch in Diefen Rlaffen »geleett, a .- Cobbets Bipffamfeit im Parlamente war befanntlich nicht bedeutgnb, aber merkwürdig die Achtung, welche ihm die Lorn zeigten, mit denen er einst in unverföhnlicher Rebbe lag. Den Reisenden treibt unter andern Grunden auch der scheinbar feltsame zu einer schleunigern Rückfehr, weil es rathsam wurde, feine Bemerfungen über das beutige England » rafch drucken gu laffen. . Er motivirt ibn durch die triftige Bemerfung : jeder Lag treibe neue Thatsachen und Beziehungen bervor, und ein lettes, für immer genügendes fen in diefen Regionen nicht zu finden. Wenn man bald darauf die Vergleichung zwischen der Schnelligfeit der Posten von jest und ehemals liest, wie vor 60 Jahren die Postfutsche von London nach Edinburg in bis 14 Lage brauchte, ١

ı

und hout kaum 4B Stunden, und, ahnet, melde andere Schnelligkeit durch Einführung, den Dampfwagen bevorsteht, so muß man ihm frestich recht, geben, den Moment feiner Wahrnehmung zu fesseln, indenn um ein Ishr, kpater, und sein Werk kame viellicht zu spaten, warden mir denn dieser gelegentlichen Resslerion ein Buch, das auch als ein außerordentliches, Product der deutschen Schnellkraff im Auffassen, Denken und Bearbeiten gelten mag. Wefannklich erscheint es binnen kurzem auch in englischer Sprache, von der wackern Schriftsellerin Mistria Austin, die sich durch eine gediegene Kenntuis der deutschen Literatur auszeichnet, übersetz; auch eine seltene Erscheinung der neuern Literatur, daß Engländer abstür nöthig achten, sich die Druckbogen eines erscheinenden deutschen Wertes senden zu lassen, um es schleunigst für ihre Laudsleute zu benuben.

So mie die Preife verhaltnismafig von allen gum Lebensunterhalt nothwendigen Gegenständen beruntergegangen find. bat fich auch die Bevölkerung in den letten Jahren bedeutend Babrend fie 1801 in den dren Roichen nur über fechiebn Millionen betrug, bestand fie 1831 igne über vier und zwanzig Millionen. Diefe 24 Millionen befinden fich in feinem Kalle schlechter als früher die 16 Millionen, und die Steuern haben feit dem Frieden in einem Berhaltnif abgenommen, wie in feinem andern europaischen Staate. Die Bandel und Gewerbe treibende Bevolferung umfaßt 41 bis 47, Die Aderbau treibende 25 bis 35 vom Sundert. In England felbft leben ungefahr 500,000 Frauen mehr als Manner. Ueberall aber bat die Sterblichfeit abgenommen. In England ift bas zwanzigste, in Bales bas brenzehnte, in der Grafichaft Radnor bas febente Rind unebelich. In dem einen Jahre 1833 wanderten dagegen über 60,000 Perfonen in die Fremde aus.

Auch die englische Ruche ift nicht vergessen; der Verfasser hat sich indessen nicht von ihren Verehrern bokehren lassen. Er fagt, die brittische Kochkunft, voder richtiger Kocheren, so im Datur, wie sie Homer schon beschreibt. Gine gute Matur sem daher die Grundlage, und unerläßliche Bedingung alles guten Essen. Fehle also gutes Fleisch, guter Fisch, gutes Gemuse, so sep jede Mühe und Arbeit verloren; und weil die Engländer dieß alles haben, glauben sie sich am Ziele. Ihnen sehle aber die zwente Entwicklungsstufe, die Kunst, oder die erkenntnißreiche und geschmackvolle Verbindung der Natur und Kunst. So gebe es tagtäglich und in allen Gesellschaften nur eine und dieselbe Brühe zu den vortresstlichen Fischen; jedes Gemuse stelle sich unerzogen und in puris naturalibus vor, und jede Suppe suche ihre Schwäche mit einem Ueberhang von Pfese

fer und Gendaz zuzwheden. Ben gleicher Gate des Stoffes wiffe atso die französische Rochtunft mobe damit anzufangen und ihnfpretzwilden. Uebrigens ift in den Haufern der Reichen die französische Rochtunft schon bennachs eingebürgert, wie denn auch die, aus der eigentlichen englischen Rache verbannte Suppe ben den

meisten Mittagstafeln jost eingeführt ist.

Dag bas Bertaufen ber Chefrauen burch einen Strief um den Halb weder durch ein Geset noch durchidie Sitte jemals ane: erfannt, noch eine folde Schvidung irgend von rechtlichen Folgen gewefen, beftatigt, nach genauer Erfundigung ben Rechesgelebrten, auch unfer Berfaffer. Jest, too ber Berfach gemacht wird, wird er an den Theilnehmern in der Regel thit zwen Momut Einsporrung bestraft. Rub wegen Chebruch fann bas geiftliche Gericht von Wifch und Bett fcheiben; bem Parlament allem fieht die Befugnif einer Scheidung ju, welche vollig lofende Reaft bat, und fie ift mit großen Schwierigfeiten und Roften derfinipft. "Bon praftifcher Birffamfeit bagegen find die Rlagen auf Schadenerfat, die ein Chemann gegen den Chebrecher anftellt. 3m Ganzen ift ber fettliche Familienzuftand durth Diefe Schwierlafeit in England mehr geschüht als in Landern, wo der angufriedene Theil die Möglichkeit einer Chescheidung vor Augen Bat.

Durch das gange Werf wird ben Englanderinnen das Wort gerebet. Ihre Schonbeit, befondere in ben bobern Standen, Begeistert ben feutigen Reisenden an mehreren Orten. Intenfiver ift das lob im vier und funfzigsten Briefe, wo schon eine genauere Kenntnig vorausging. Die meiften Krauen und Dade den haben, nach unferem Berichterftatter, febr gute Kenntuffe, fo bag bas Gefprach in ben Gefellchaften feinedwege auf flache Complimente und Gemeinplate beschrantt bleibe. Gie befaffen mehr gefellige Beweglichfeit und anfprechende Gewandtheit als Die Manner. Der Reisende fand, sobald er sich nur einigermaßen in ber fcmeren Sprache auszudrücken gelernt, immer Anklang und Cewlederung, und in fo lebendiger, heiterer, frifcher, natürlicher Beife, daß er fich feine angenehmere und bez quemere Befelligfeit denfen fonne. Bon ber verschrieenen Steifbeit und erfunstelten Burbe fand er eben fo wenig eine Spur, als von flacher Schonthueren. Gludlich, wenn alle unfere Bandeleute basfelbe Urtheil fallen tonnen .- Gebr galant nennt Br. v. M. die Frauen jest die einzigen Tragerinnen des dichterifchen Gefühls, welches in England, feit bieg feinen größten bichterischen Geift, wenn auch nicht größten Dichter, Lord Byron, verlor, unter ber Aulle praftifcher Richtungen im Erfterben ift. Far die Philosophie feblen aber die Trager und Tragerinnen. aberall; denn Benthams Schule will er nicht als eine echt philo-

fophische gelten laffen.

Betrübenb, trop aller Befferungen und Befferungeverfuche. fieht es noch mit dem Schulwefen aus. Es gibt in gang Enge land fein System einer allgemeinen, volksthumlichen Erziehung burch Schulen und Universitaten, und gar feine Beborde ju einer umfaffenden ober auch nur theilweifen Leitung bes Gangen. Obgleich fein Land fo viel alte, murdige Stiftungen fur Diefe 3wede befist als England, fo wird boch mit Diefen verhaltnige mäßig reichsten Mitteln am wenigsten ausgerichtet. Die meisten ber öffentlichen Schulen gehoren gu zwen großen Gefellschaften, ju der nationalen und der brittisch auswärtigen, die weder Ab-hangigkeit noch Aufsicht, sondern lediglich die Aehnlichkeit gewisser angenommener Grundsate verbindet. Außerdem blüben feit den letten funfzehn Jahren die Sonntageschulen, meist für Die feche Tage auf dem Cande und in den Sabrifen beschäftigten Rinder errichtet; aber die wenigen Lernstunden geben nur einen fummerlichen Erfat für einen umfaffendern und grundlichern Schulunterricht, und reichen auch nicht einmal quantitativ aus. In Manchester j. B. geben an 15,000 Rinder gar nicht zur Schule. Die Mangel der öffentlichen Erziehungsanftalten treiben eine Menge von Privatunternehmungen (die boarding schools) herber, Die, ohne öffentliche Prufung und Aufficht, nur zu oft in Geldspeculationen ausarten. Richts besto weniger ift in England noch immer eine große Opposition dagegen, daß ber Staat fich um die Erziehung fummere; und der Berfaffer nennt mit Recht die Besorgniß, daß jede Einwirfung durch Obrigkeit und Gefet zu einem Despotiomus ber Minifter fuhre, abgeschmadt. Als Preuße befämpft er auch Lord Broughams irrthumliche Anficht, daß der Schulunterricht im Preußischen mit einem militarifchen Zwange verbunden fen. - Die innere Ginrichtung ber Schulen ift gleich der der Universitaten veraltet. Die forperliden Buchtigungen der Lehrer und wechselseitige Eprannegen, Der Schüler herrschen vor. Der Unterricht beschranft sich fast, allein auf das Lateinische und Griechische; und dies wird jum Theil nach veralteten Compendien mit falfchen Ledarten, whie langft durch neuere Philologen flegreich emendirt find, gelehrt. Miel Beit und Dupe wird auch auf das veraltete Kunfffich loteinifche Berfe zu machen, unnus verwandt. . Dit verhaltnismaßig geringern Mitteln haben die Schotten viel mehr ausgerichtet; hier hat doch jedes Dorf seine Schule, und anch die Universität ten find mehr fren von ber Boitsbentelen,a melde den Englischen Defungeachtet baben fich and hier mengltete Diffanhangt. beanche eingeschlichen, und man greitet woch über die Frage & Ah

es nothig sen, auf den Universitäten Geschichte zu lehren? Auch hat hier der Professor der Chemie die hochste Ginnahme. Das irlandische Schulwesen greift in den allgemeinen, namenlosen

Jammer biefes ungludlichen Landes.

Das Bild von Glud und Wohlbehaglichfeit begleitet ben Berfaffer auch auf feiner Reife burch bas Land, welche er um Mitte Sommers 1835, mit Empfehlungebriefen in Uebermaß ansgestattet, unternimmt. England, fagt er, bat viele Jahre Rrieg geführt, aber feinen Rrieg in bem eigenen Lande gehabt. Das ift ein Sauptgrund feiner Cultur und feiner Fortschritte. Bas find alle Taxen gegen die Leib und Seele gerruttende Laft fremder, hochmuthiger Ginquartierung! a Aufmertfam fchaut der Reisende nach Zeichen des Verfalls aus, und fieht auch wohl bie und ba ein gerbrochenes Fenfter, eine morfche Gartenthur; aber feine fo oft, ale ein Lanbichaftsmaler bergleichen Dinge berben-Much bie fleineren Landstädte, fo oft auf dem Continent ein trauriges Bilb heruntergefommener Bebeutung, ver-beden ihre Blogen, und fchreiten mit ber allgemeinen Cultur pormarte; die Leichtigfeit bes Bertehre, die trefflichen Bege und Pferde und zum Theil schon die Eisenbahnen belfen da auf, wo Die Matur nichts gethan. Dennoch bat auch die Betriebfamfeit noch manches ju verbeffern, j. B. die englischen Diligencewagen, Die feineswegs mit dem übrigen Comfort mitgegangen find. Go wenia man in dem cultivirten Lande eigentliche Balber erblicht, um fo mehr Baume, Die in den anmuthigsten Gruppirungen Die Bugel und das flache Land überschatten. Sie und die Culeur der lebendigen Berken verwandeln England in einen überall anmuthigen Garten.

Die Reise bis Schottland und burch Schottland gebt in foldem Fluge, daß die Beobachtungen und Betrachtungen im Berhaltniß zu den übrigen nur brodenweis gegeben werden fonnen. Die Rohlenbergwerke und ihr ungeheurer, wunderbarer Betrieb durch die sinnteichsten und doch einfachen mechanischen Vorfehrungen veranlaffen den Werf. abermals, die Thorigfeit der Fürchtenben ins hellfte Licht su ftellen, und wie England; durch die Bervolltommnung ber Dafdinen, weber felbft zu Grunde geben, noch ben Continent gu Grunde richten wird. Die Ginnahmen and ben Roblenbergwerben find ungemein groß, und boch ift auch bie Existent ber Arbeiter eine mehr nis erträgliche. Außer Kartoffelfeld und Wohnung bezieht feber einen Tagelohn, der durchschnittlich zwen Gulben Conventionegeld beträgt, eine jest in England, wo bie gabrifarbeiten fo mabifeil ale in Deutschland verfauft werben , bedeutendt Einnabina. Der Berf. beweift biernach, der Maeineinen Antaubine jum Erop, daß die Abgaben der Englander die geringsten in der Belt sind, weil sie nach Abzug derselben an Capitalien und Einfommen dennoch weit mehr übrig behalten und besser leben als Deutsche, Franzosen, Spanier, Italiener und Sarmaten. Ganze Reihen voller Bagen rollen in diesen Kohlenbergwerfen allein die schrägen Flächen nach dem Safen zu hinab, und ziehen zugleich die leeren Bagen auf einem zweyten Bege neben sich empor. Wo unzählige Mensschen, Pferde und Stunden Zeit nothig wären, genügt hier ein

einziger Arbeiter.

In Schottland findet fich der Reisende in mancher Beziehung beimischer ale in England. Die von Scott gefenerten Granggegenden erscheinen ibm unbedeutend, - felbst die Ruinen der alten Melrose nur merfwurdig - er bestätigt badurch, mas jungft Bafbington Irving andeutete, bag Scott's patriotisches Auge ihnen Reize gelieben, die außer ihm wenig Undere mahrgenommen hatten. Die wahrhaft ichonen und pittoresten Gegenden der Bochlande zu feben binderte ibn die Ungunft des Betters. Dagegen fann er nicht genug Edinburgs ichone Lage ruhmen. Auch die ganz neuen Theile der Stadt überbieten an Geschmack und edler Pracht was er in den neuern Städten Europas gesehen; wo Berlin in feinen Schönen Partieen denen Edinburgs gleich fommt, fehlen ibm boch die reigenden Musfichten. Die Edinbur= ger Baufunftler übertreffen ben weitem die Londoner, und die Begeisterung der öffentlichen Beamten fur Die Berichonerung ihrer Hauptstadt hat so das gewöhnliche Maß überschritten, daß fie auch mancher Ladel getroffen bat. Schottland ift überhaupt in vielen gefellschaftlichen Berbefferungen fcneller und obne fo hartnädige Rampfe ale England porgefchritten, indem es, aus einem Buftande ber Berwilderung in Die neue Beit übergebend, sich bald bewußt wurde, daß die Adoption vieles Fremden nothwendig wurde. England beharrte starrfinniger benm Alten, weil es fich umgefehrt bewußt mar, daß es in fich fortgeschritten war, und alles Gute fich felbst verdante. - Die Stadt Glasgow macht in ihrer blühenden Betriebsamfeit einen wohlgefälligen Eindruck. Anno 1560 zählte sie 4500 Einwohner, jest nabert sich die Zahl einer Viertelmillion. Die Einrichtung der berühmten Universität nabert fich mehr ber ber beutschen Gomnafien, und an Docenten, Die durch geistigen Wetteifer fich anfpornen founten, ift fein Ueberfing. Die Befangniffe überbieten an 3medmaßigkeit ber Einrichtung und Billigkeit ber Unterhaltungstoften ben weitem ' die englischen. Mur in Glasgow hat die bilderfturmende Buth der Puritaner fich gebrochen, als diefe die erhabenen Dome des Mittelaltere vermusteten; die ehrwurdige Rathedrale fieht noch wohlerhalten da; aber bas Standbild bes Reformator Anar auf dem Kirchhofe der Stadt scheint ihr verdrießlich den Racken zu kehren. Den puritanischen Erscheinungen, als er sie in der Nache sieht, will der Verfasser fast weniger das Wort reden, als dem erstarrten Buchstabendienste der Anglicaner. Die dustern Prebigten einzelner Inspirirten in den Gassen, die Verachtung des Lebens und nichts als Todesgedanken predigen, widern ihn an, und überzeugend drangt sich ihm hier wieder der Gedanke auf, daß es die übertrieben strenge Sabbatsseper ift, welche, alle gessunde Heiterkeit erstickend, die 1393 gefüllten Branntweinsläden

Diefer Stadt ins leben rief.

In Rornflammen getaucht ift bes Berfaffere Reber, mit ber er ben furgen Durchflug burch Irland fchildert. Bo bie Entruftung über folchen Jammer nicht mehr ernfte Tone genug findet, um fich auszudruden, wie fie fühlt, borgt der Schriftfteller biegmal die Form der Ironie. Es ift zweifelhaft, was schlagender wirkt. Irland, ruft er aus, ift das jammervollste Benfpiel in der neueren Beltgeschichte, daß ein großes, edles Bolt Jahrhunderte lang in gleicher Ungerechtigfeit und Berblenbung tann befangen fenn, und alle hochgerühmten Formen der Verfassung vor der Gewalt der Leidenschaften und Borurtheile oft alle Kraft verlieren. In feinem Lande der Belt bat er folche Ochaaren folder Bettler gefunden. »Gefpenfter der Art bleiben sonst in ihren Sohlen, bis das Licht des Tages entwichen, und die Dunkelheit der Racht eingetreten ift; bier muß bie Sonne bezeugen, daß auch Europa feine Parias hat.a Und diefe Bettler durchstreifen nicht das Land allein, sondern drangen fich in Dubline Sauptftragen zwischen den bochgeputten Spaziergangern. Er fieht eine Mutter am Bege die von einem Reisenden ausgespucten Stachelbeerschalen aufraffen, und fie ihrem Kinde in den Mund stecken! Wo die Anmuth der grunen Gegend, bes gesegneten Bobens, wo eine biftorifche Erinnerung den lebhaften Geift des Reisenden ansprechen will, überall erfaßt, beherrscht und halt ihn fest der eine Gedanke des unbeschreibliden Clends fo vieler Taufende. »In England fuchte ich vergeblich nach Elend, und fand alle Klagen einfeitig und übertrieben; hier erreichen keine Worte das, was mit entsehlicher Wahrheit in die Augen springt. Man muß diefe Saufer gesehen haben, nicht Banfer, fondern Butten; nicht Butten, fondern Soblen; meist ohne genster oder Deffnungen, derfelbe Eingang, derfelbe winzige Raum fur Menfchen und Ochweine. Diese frifch, glatt und wohlgenahrt; jene in Lumpen gehüllt, ober vielmehr mit Bruchftuden von Enmpen bie und ba' behanden, in einer Beise zerriffen, wie man fich feinen Begriff machen fann.« Er gebenkt baben mit Biderwillen der gemafteten Diebe in den englischen Gefängnissen, und bewundert, daß trot der sehr natürlichen Mehrung irländischer Verbrecher die Kraft der Sittlichkeit noch so groß ist, und daß nicht das ganze arme Volk nach England wallfahrtet und stiehlt, um, eingefangen und gestraft, ein glücklicheres Leben zu beginnen.

Meben ben berrlichften, bebauten Relbern findet man gang verwilderte, mit hobem Unfraut überzogene Streden liegen. Der Boden ift gleich gut. Barum bearbeitet der Irlander fem Land nicht? — Weil er feines bat. — Warum beschäftigt der herr ben Untergebenen nicht? - Beil fein Berr ba ift. - Wo find die herren? — Gie find abwesend. Gie sind oft nie da gemesen, und werden nie dahin kommen. Sie Laffen ihr Land in kleinen Theilen verpachten, auf ein Jahr, um den bochst möglichen Ertrag baraus ju gieben, und leben in England, ober fern auf Reifen in Italien ober Franfreich. Erworben baben fie Dies Land durch die gräuelvollen Confiscationen gegen die unglückliden fatholischen Unbanger der Stuarts, aber es ift biefen erwerbenden Kamilien nie zum Vaterlande geworden. »Wer Land befitt, ruft der Berfaffer, pobne es als Baterland gu lieben, bem verfchwindet ber edelfte Grund bes Eigenthums, und nur der todte Buchstabe des Rechts bleibt übrig.« Mit Recht lobt er ben deutschen Abel, ber mehr und mehr gur llebergeugung fommt, daß er feine Erfullung loft, indem er felbft auf feinen Gutern lebt und fein Land bebaut. Wo dieß in Irland geschieht, tehrt übrigens fichtlich ber Segen ein, das land bebt fich, ber Schmus verschwindet, und mit der Reinlichkeit fehrt eine Art Boblstand ben ben ungludlichen Bewohnern ein. Mit einer fchlagenden Anführung entfraftet er den Ginmand, daß die Gutebefiger doch aber im Rechte maren, indem fie ihre fatholischen Unterthanen nach Belieben einfesten und fortjagten, und ihr Mart im Muslande verzehrten: "Ihr fend in demfelben Rechte wie Chplot, als er Untonio bas Berg ausschneiden wollte. Die driftliche Gerechtigkeit ift eine andere als die beibnifch romische, beren Symbolum lautet: summum jus, summa injuria! Dem Namen des großen Wilhelm von Oranien fonnte, nach des Berfaffers Ansicht, feine größere Schmach im Grabe widerfahren, als daß die den Ratholiken feindliche Parten sich nach ihm nennt. Richt von diefem eblen Schirmberen ber europaischen Gelbstständigkeit gegen des vierzehnten Ludwig Anmagungen, fondern von ben Bbige jener Zeit gingen die unduldsamen Gesete aus, und die beutigen Whigs muffen noch viel mehr thun, um das Unrecht ihrer Borganger wieder gut zu machen. Die Emancipation war nur eine erfte Magregel aus einer gangen Reihe von Magregeln,

die kommen werden und kommen mussen, um den Katholiken Genugthuung und Sicherheit zu verschaffen. Darunter gehört vor
allem die Einführung eines Armengesetes, indem die Zahl der Armen allen Glauben übersteigt, und sich Niemand um sie kummert, so wie eine hohe Besteuerung der Abwesenden. Wie die Katholiken lange Zeit ohne Grund höhere Abgabensähe getragen, so ist es auch zu rechtsertigen, daß die Abventee's aus guten Gründen mehr bensteuern mussen, um die Armen vorm Hungertode zu bewahren. Hr. v. R. nennt die Tage seines Aus-

enthalts in Irland die fcmerglichften feines Lebens.

Liverpool, Manchefter werden auf der Rudreife besnebt, ihre Fabrifthatigfeit gleich ben ungeheuren Fortschritten ihrer Bevolferung faunend betrachtet. Ms ein verkehrter Reft des altenglischen Probibitivspftems erscheint bas noch bestebende Berbot, Maschinen auszuführen. England murde in biefer Rabrifation alle andern gander überflügeln, mabrend jest fein Gebeimnif auch nur einige Jahre verborgen bleibt, und bann bas Ausland fich felbft verforgt. Dit bem Erziehungewefen in Dan= defter febt es nach den officiellen Unterfuchungen über die Dagen folecht; zwen Drittel ber Rinber befuchen feine Schule, und die Schulen felbst sind zum Theil die traurigsten Anstalten einer bettelhaften Industrie. Gegen die Vertheidiger des alten voluntary system, wonach fein Rind gezwungen werben foll, die Schule ju besuchen, und die frepe Preffe den mangelnden Schule unterricht erfete, erklart fich Br. v. R. mit fchlagenden Grunden. Der erwachsene Englander werde durch feine Probibitivgefete gu fo vielen Dingen und Sandlungen gezwungen, wo der Continentale in den absolutistischen Staaten die vollfommenfte Frepbeit zu thun und zu lassen habe, daß bagegen ein so wohlthatis ger Zwang ale ber ift, bag bie Aeltern ihre Rinder in die Schule ichiden muffen, gar nicht jur Erwägung tommen burfe. frene Preffe, von Factionswuth bewegt, erfete aber in feinem Falle die Intelligenz. Die englischen Fabrif - und Sandelsstädte erscheinen auf die Dauer einformig gegen das mannigfaltige Leben, welches sich in den weit armern und minder volfreichen bentichen Städten zur Gestaltung hervorneigt. Mur Orford und Edinburg machen unter ben brittischen Stadten durch die schroff ansgeprägte Eigenthumlichkeit ihrer Erscheinung eine Ausnabme.

Die von Orford, die mit ihren vielen gothischen Kollegiengebauden einer Versteinerung des gefammten Mittelalters gleicht, hat vielleicht nichts ihr Achnliches in der ganzen Welt. In vielen Städten,a fagt der Verfasser, sfindet man eine alte Rirche

ober bie Ruinen eines aften Schlosses, aber fie fteben vereinzelt, frembartia, untergeordnet; ja fie verschwinden meist por ber Hebergabl und Uebenmacht bee Renern, Davon gang Berfchiebenen. Sier bas Gegentheil: eine gange Stadt voll ber großartigften, erstannenswürdigsten Denkmale einer frühern Zeit, und alles Meue wie bedeutungelofe Bugabe eingeflemmt und angehangt. Und iene frühere Zeit ift nicht wergangen, ohnmächtig, fondern Tebendig, gegenwartig, und noch in voller Rraft berrichend. Co ift dieß eine Stiftung, polarisch entgegengesett dem jest in Eng-Fand herrschenden industriellen Spfteme; von den Mannern dunkler Jahrhunderte uneigennüpig, ohne außern Bortheil, fur ben Beift errichtet. Die Stifter konnen nicht bafur, bag mas bamals Beift war, es beute nicht mehr ift, und daß die Rleinen, die in ben ungeheuren Raumen fich eingenistet, fich, in den Buchftaben ber alten Stiftungen verschangen, um bas Weben feines neuen Luftzugs berein zu laffen. Als Universität fann Orford auch mit ber geringften beutschen Universität feinen Bergleich aushalten; fehlt boch bie medicinische und juriftische Racultat ganglich, und Die theologische und philosophische ift nicht vollständig befest. Bas gelehrt wirb, wird nach veralteten Compendien und Ausgugen der Clafifer vorgetragen, und was gur Beit ber Ronigin Elisabeth das beste Softem war, fann beute jum schlechtesten berabgefunten fenn. Es wird aber fo ftreng an ben Sabungen gehalten, daß, hatte ein Freund ber Sterntunde im Mittelalter befohlen, diefelbe nach dem ptolemaischen Spftem ju lebren, man noch beute feiner Stiftung nachkommen murde. - Die Londoner Universität ist aus Opposition gegen die Oxforder gestiftet; aber fie frankt von ihrer Geburt an. Ihr fehlt eine genügende, unabhängige Fundation. Zwar lagt fie jeden, ohne Rucksicht auf feine Religion, ju, und erkennt die Nothwendigkeit an, bas Onftem des Unterrichts ju erweitern und den Bedürfniffen unferer Zeit anzupaffen; aber auch fie ift auf einfeitige Principien gegrundet, indem fie die Theologie gang ausschließt, feine Geschichte lehren läßt, und Jurisprudenz wie Philosophie auf eine ungenügende Beife abgefertigt werden. Dadurch, daß fie feine atademischen Grade ertheilen fann, buft fie fur England alle praftische Birffamfeit ein. Für Die Rechtsgelehrsamfeit fehlt burch gang England ber wiffenschaftliche, afgbemische Unterricht, und bas Studium der jungen leute ift auf Privatfleiß und Praris ben den Advokaten hingewiesen.

Die Abhandlung über die Finanzen hat den Borzug, daß der englische Minister Spring Rice dem Berfasser die authentifchen Data lieferte. Ein Kapitel; wo ftrenge Bahlenangaben

die Sanptsache find, tägt sich nicht ercerpiren, und Ref. beancat fich, einzelne Rotigen baraus ju entuchmen, mehr wie fie ihm Ale interessant auffließen, ale in der Absicht, damit ein Resumé dieser gewichtigen Abhandlung zu liefern. Die Beliebtheit der Ronigin Elisabeth berubte gutentheils darauf, daß fie eine febr gute Birthin mar, und bas Bolf niemals mit übermäßigen Forberungen belaftigte. Erft mabrend ber Rebellion und ber Bere-Schaft ber Parlementer wuchsen unverhaltnismäßig die Taxen und Schulben. Eine feltfame Berordnung erging damale: jebermann folle wochentlich ein Gericht weniger effen, und bas baburch Ersparte dem Staate einzahlen. Unter der langen Regierung George III. muche bie Staateschuld zu der ungeheuren Sobe an, und bie Einnahmen wuchsen nicht gang in gleichem Berhaltniffe. Die Furcht vor einem Staatsbankerott, der England fturgen muffe, weist ber Berfaffer, wie ichon angeführt, als durchaus thericht gurud. Denn, gefest auch, daß eine Berabfegung bes Binsfußes ober gar eine Minderung oder Bernichtung bet Staatsschuldcapitalien eintrete, wie konnte dadurch das materiell so blubende und fraftig schaffende England vernichtet werben, wo fo viele andere Nationen und Staaten, ohne diefen Reichthum, nach einer folden traurigen Magregel, nicht allein forteristirt, fondern auch zu neuem, fraftigern Bachethum gedieben waren. Dann aber fen auch jene bedingte Befahr nicht vorhanden, wo eine Verwaltung, wie die gegenwärtige, den Muth babe, ben Vorurtheilen ber Einzelnen und ber Privilegirten entgegen ju treten, wenn es Magregeln jum Bohl des gangen lanbes gelte. In Franfreich muffe ber Sandelsminifter fich vor dem Reichthume der einzelnen Puissancen des Sandels und der Rabrifen beugen; in England habe felbst eine Dacht, wie die oftindifche Compagnie, den Fortschritten einer gefündern Sandelspolitif nicht tropen konnen. Jebes Jahr gewährt glanzen: dere Resultate in Englands Finanzen, in jedem Jahre werden mehr und mehr muffige Ausgaben abgeschafft, Sinecuren geben ein, und der Steuerdruck wird geringer, woben die Minderung der Armentare die bedeutendste Rolle spielt. Ja, gegen alle bisherige Annahmen behauptet Br. v. R., daß fein europäifcher Staat mit verhaltnismäßig fo wenigen Roften verwaltet werde als England, und daß feine Kraft unendlich größer und fein Finanzwesen unendlich beffer und glanzender geordnet fen, als fremde Gegner glauben, und bie einheimischen Querulanten zugaben.

Um Mitte September 1835 schreibt Hr. v. R. seinen letzten Brief aus England in die Beimat. Bor Ende des Jahres war

ber Briefwechsel burch den Druck ichon bem Publicum bekannt: im Augenblick, wo Ref. in Begriff ift, diefon Bericht zu fchlies fen, wird die vollständige Ueberfepung der Miftrif Auftin in London ausgegeben fenn, nachdem ichon vorläufige Auszuge in ben englischen Beitungen Die allgemeine Mufmerksamfeit barauf delenft haben. Der Berfaffer nimmt mit Behmuth Abichieb von England; Ref. empfindet ein abnliches Gefühl, indem er Die lette Seite des inhaltreichen Buches umschlägt. Werfe der Art erscheinen nicht baufig in unferm Baterlande. Unter benen des berühmten Berfaffere mochte es einen hoben Rang einnehmen, nicht sowohl durch die Aunst der Darftellung, als durch bie Rraft der Gefinnung, die fich darin abspiegelt. Statt eines fritischen Lobes, beffen es nicht bedarf, gieben wir jum Schluf einige allgemeine Bemerfungen bes Berfaffers aus, Die über ben Beift, in bem die Briefe geschrieben find, jede in ihrer Art, am deutlichsten fprechen.

Frankreiche Buftande mit benen Euglands vergleichend, fagt er: Die französische Opposition geht in der Regel dabin, die Bruden, welche zu den Gegnern führen konnten, ab zubrechen; die englischen Kampfe bezweden, diese Bruden zu bauen. Während (wie man meint) hier alles in Sturm und Braus zu Grunde gehen soll, spricht sich dies preiswurdige Be-

Areben auf das deutlichfte und unverfennbarfte aus.«

»Ein Geschlecht (das erwies die französische Nevolution), welches die Achtung gegen seine Vorsahren zur Seite wirft, wird als wurzellos selbst zur Seite geworfen; ein Geschlecht, welches alle Hulfe lediglich im Nuchwärtssehen suchte, wurde wie Lots

Beib zur Salzfäule werden.«

Ein sogenannter liberaler Deutscher soll in London verächtlich von seinem Vaterlande gesprochen haben. Der Verf. ruft aus: Das ist ebel und löblich, daß vertriebene Spanier, Franzosen, Polen, so streng sie auch über ihre Gegner urtheilen mögen, doch immerdar ihr Vaterland über Alles lieben, daß die Flamme ihrer Begeisterung sich in Blicken, Bewegungen, Worten fund gibt, sobald Spanien, Frankreich, Polen nur genannt wird. Ueber Deutschland allein ist die Schmach gekommen, daß Deutsche, welche meist nur ihre eigene Thorheit aus der Heimat hinwegtrieb, daß diese unter andern Völkern umhergehen, und es sich zur Ehre rechnen, ihr Vaterland lieblos und gemüthlos anzuklagen. Nicht die Liebe treibt ihre Klagen und ihre Veredsamkeit hervor, fondern lediglich Eitelkeit, Haß und Hochmuth. Unstatt mit sorgsamer Hand zu leiten, anstatt mit Ausopserung zur Heilung des erkrankten Vaterlandes benzutragen, freuen sie

fich jebes neu hervorbrechenden Uebels, und wuhlen, den Genern des Prometheus vergleichbar, in den Eingeweiden deffen, der

ihnen bas leben gab.

Und an einem andern Orte: » Baterland, Candes vater! — In diesen beyden Worten, in der Art, wie sie zu einander gehören, sich wechselseitig durchdringen, in Liebe umfangen, Freude und Leid theilen und ertragen, sich psiegen und stüßen; es liegt der ewige Coder des ganzen germanischen Staatsrechts in diesen beyden so geheimnisvollen und doch so offenbaren Borten. — Es mag Lander geben, wo man mit vinaigre aux quatre voleurs einen Bestandtheil ausscheidet und für genügend hält, es mag andere Länder geben, wo man einen Fortschritt darin sieht, beyden mit roher Schmiedearbeit eine angeblich größere Einheit zu geben; — dem Deutschen bewahre der himmel dieß Doppelleben, welches im höchsten Sinne wiederum nur ein einis

ges ift.«

Und womit konnen wir besser unsere Anzeige schließen, als mit den bochherzigen Worten und dem frommen Bunsche, womit ber Berfaffer felbst fein Bert fchließt : »Allerdings ift England in gar mancher Beziehung von Deutschland verschieden; noch größer erscheinen aber ben boberem, unbefangenen Ueberblice die Wahlverwandtschaften und Anziehungen. Wenn Italien noch immer auf ben Lorbeeren feines großartigen Doppellebens im Alterthume und den mittleren Jahrhunderten ausruht; wenn Spanien nach aufgezwungener Unthatiafeit ermachend, in wilben Gegenfagen maglos wider fich felbft wuthet; wenn Frantreich niemals das lette Beil finden kann, so lange es nicht zum Muthe die Demuth, gur Herrschaft nicht die Gelbstbeherrschung, gur Bewegung nicht die Beharrlichkeit und gum Talente nicht die Rucht und Gitte gesellt; - wo liegt da bie Soffnung ber Belt, Die Burgfchaft ber Bufunft, bas Rettungsmittel gegen einbrechende Barbaren? - Es liegt in dem uralten, festen Stamme germanischer Entwicklung und feinen benden Sauptzweigen, Deutschland und Großbritannien. Benn diefe benden Wölfer ibre große Aufgabe recht erkennen und alle Krafte zu ihrer Löfung einsehen, fo werden auch die erfrankten Theile Europas ihre Gefundheit wieder finden, die Sarmonie des mannigfachsten Lebens nochmals ertonen, und der fleinste Beletheil, nach wie vor, trot aller Rleden in welthistorischer Entwicklung voranleuchten.e

Art. IX. Sammfung Meiner Schriften aus dem Gebiete der mathematifchen und alten Geographie. Bon G. Reichard. Guns 1836, ben G. Reichard.

Der um die Geographie der alten und neuen Zeiten boche verdiente Berf. theilt bier die Sammlung mehrerer feiner fruberen Auffabe über Diesen Gegenstand mit. Diese Auffape find größtentheils in febr voluminofen Zeitschriften gerftreut, Die nicht im Bereiche von Jedermann find (in den allg. geogr. Ephemeri= ben, in der Jen. allg. Lit. Zeitung, in der hertha u. f.), und baber auch bisber felbft von den Forfchern zuweilen überfeben, oder doch nicht genug beachtet wurden, wie denn noch immer einige fehr auffallende Irrthumer der alten Geographie, die R. eben durch jene Auffage berichtigt und aufgeflart batte, von den neueren, felbst vorzuglicheren geographifchen Ochriftstellern unverandert benbehalten worden find. Durch das Bufammenftellen biefer Memoiren in einem mäßigen Bande wird ber Gebrauch berfelben offenbar bedeutend erleichtert. Allein der Berf. begnugte fich nicht mit einem blogen Biederabdrucke jener Abbandlungen, fondern ba er feit der bedeutenden Beit, in welcher die erften jener Auffage erschienen find, sowohl burch eigene, ale auch burch fremde Forschungen seine fruberen Unfichten berichtigt und erweitert hatte, fo hat er jene Berbefferungen, wie zu erwarten war, auch in diefer Sammlung geborig berudfichtigt, und fie an ihren Orten eingeschaltet. - Die meiften Diefer Auffabe find aus ben vallgemeinen geographischen Ephemeriden« genommen, die bekanntlich von Bertuch in Beimar herausgegeben wurden, und von welchen unfer Berf. feit Gafpari's Abgang nach Dorpat, b. f. feit b. 3. 1800, Mitrebacteur gewesen ift. Sier mar es, wo fich die schon in der ersten Jugend geaußerte Liebe Reidard's zur Geographie in ihrer vollen Thatigfeit entwickelte. Auffer ben wichtigen und bedeutenden Arbeiten in und an ber erwähnten Zeitschrift; ohne Zweifel der ersten geographischen Zeitschrift Europas, erhielten wir von ihm noch eine Reibe von sebr fcabbaren Berten über denfelben Gegenstand, von welchen wir bier nur die folgenden auführen: Orbis terrarum antiquus in 20 Blattern; orbis terrarum veteribus cognitus in 21 Blatz tern; Beltfarte nach Mercator's Projection in 4 großen Blattern; einen schönen Sandatlas, den er gemeinschaftlich mit Stieler herausgab; und endlich fein: Germanien unter den Romern. Man fann nicht ohne Bedauern bingufepen, daß fein Thesaurus noch immer unvollendet ift, da von deffen zwentem Theile nur die Karten gestochen find, mabrend der Text noch als Manuscript in den Sanden des Berf.'s liegt, weil der Berleger, Sr.

Campe zu Nürnberg, Mangel an Absat fürchtet, und baber bie darauf zu verwendenden Kosten scheut. Es ware zu wünschen, daß diesem Umstande von einer Seite, wo allein Husse zu erwarten ist, begegnet werden möchte, weil sonst ben dem vorgerückten Alter des würdigen Verfassers die ganze große und preiswerthe Unternehmung, auf die bereits so viel Zeit, Geld und Mühe verwendet worden ift, für immer unterbrochen bleiben könnte.

Bit wollen nun einige der hier zusammengeftellten Abhandlungen ihrem Inhalte nach furz anführen. Die erfte ist gleichfam eine Einleitung oder auch eine Anleitung zu dem Gebrauche des von R. schon i. 3. 1798 augekundigten großen Atlaffes bes gangen Erbfreifes. Er hatte zu den feche Rarten Diefes Atlaffes, auf den Rath des befannten Aftronomen 3ach in Gotha, Die sogenannte Centralprojection gewählt, d. h. er hat die Oberfläche ber Erbe in feinen Karten fo dargestellt, wie diese Oberfläche einem im Mittelvuncte der Erde ftebenden Auge auf einer ebenen Tafel erscheinen wurde, wenn diese Tafel Die Oberflache ber Erde berührt. Der Berf. fucht die Bortheile der Centralprojection fo viel als möglich bervorzuheben, allein er verschweigt baben bie Dachtheile berfelben, und fo wird er es uns nicht verargen, wenn wir feiner Ansicht nicht benftimmen, und den Beprath des Aftronomen, dem er gefolgt ift, nicht gutbeißen Alle bekannten perspectivischen Projectionen, zu welden auch die von dem Berf. gewählte gebort, haben den Fehler, daß dadurch nur berjenige Theil der Erdoberfläche, welcher bem Auge gerade gegenüber liegt, bem Originale getreu abgebildet werden fann, mabrend die feitwarts liegenden Theile immer mehr von ihrem Urbilde auf der Rugel abweichen, je weiter sie von jenem, dem Auge gegenüber liegenden Puncte der Rugel, entfernt find. Dan hat diesem Uebelstande fcon in fruberen Zeiten (4. 8. La hire in den Mem. de Paris f. d. J. 1701) auf mannigfaltige Beise abzubelfen gesucht, aber immer vergebens, weil ber Rebler in der Ratur der perspectivischen Projection felbft liegt, und daber, fo lange man diese benbehalt, nicht weggebracht Dadurch wird alfa bas erfte und wichtigfte Gefes, werden fann. nach welchem eine gute Rarte construirt werden foll, übertreten, namlich die Uebereinstimmung, die Aehnlichfeit des Bildes mit bem Original. Je weiter ein Land von jenem mittleren Puncte der Karte entfernt ift, defto mehr wird es zusammen oder aus einander gezogen und vergerrt, fo daß es am Ende feinem Urbilde gar nicht mehr gleicht. Bey der orthographischen Projection find die Lander an den Grangen der Karte alle jufammen gefcoben oder zu fehr geschmalert, ben der stereographischen aber im Gegentheile ans einander gezogen oder erweitert, weil fie fich, in der letten Projection, wie die Langenten der halben Entfernungen von der Mitte der Karte ausdebnen. Und Diefer lette Uebelstand hat in einem noch viel höheren Grade ben der von unferem Berf. gewählten centralen Projection Statt, weil bier Diefe bas gange Bild vergerrende Ausbehnung ber Lander fogar wie die Tangenten ihrer Entfernungen selbst von der Mitte der Rarte gunehmen. Um diefe Abweichungen nicht gar zu grell zu machen, muß man fich ben der Centralprojection nur auf fleinere Theile ber Rugel beschranten, ba es gang unmöglich ift, bie volle Balfte der Rugel in einer einzigen Rarte ju geben, und dieß ift ein zwenter Rachtheil diefer Berzeichnungsart. Denn immer wird man boch die Oberfidche der gangen Erde in bloß zwen Blattern, in fogenannten zwen Planigloben vorgestellt, einer in mehrere Theile gerftuckelten Karte vorziehen, um fo mehr, ba jenes bereits von der stereographischen Projection mit einer in ben meiften gallen volltommen binreichenden Genauigfeit geleiftet wird. Warum daber ihr eine andere fubstituiren, die offenbar Dasfelbe nicht leiften fann? Much bat unfer Berf., burch feine Bahl gezwungen, ftatt zwen Karten, beren feche nehmen muffen, um badurch die gange Erde noch auf eine erträgliche Beife geben gu tonnen. Darin ift ibm aber ichon lange vorber der befannte Doppelmaper voraus gegangen, der feine Simmelstarten gang auf diefelbe Urt in feche Blattern gegeben bat. Allein ben einer Kartenprojection, fie fen perfpectivifch ober nicht, muß auch noch, nebst ber getreuen Darftellung, die immer Sauptfache bleiben wird, auf einen andern Umftand Rudficht genommen werden, der junachft wohl nur den Runftler angeht, welcher diefe Karte entworfen oder in Rupfer gestochen bat, Der aber auch fur den fpatern Gebrauch ber Karte, um baraus 1. B. die Distanzen der verschiedenen Orte zu finden, von großer Bichtigfeit ift. Man bat baber schon langft die Regel aufgestellt, bag jede gute Karte für ihre Meridiane und Parallelfreise feine anderen Linien anwenden foll, als gerade und freisformige, weil nur diefe benden von dem Runftler mit Leichtigfeit und Sicherheit gezogen werden tonnen. Allein in der Centralprojection erfcheinen alle Parallelfreife, die nicht burch ben Mittelvunct ber Karte geben, als Regelfchnitte, und zwar in der centralen Aequatorial = Projection als Syperbeln, und dieser Umstand, perbunden mit der gewaltigen Vergerrung am Rande der Karte, hatte ben Berf. allein schon abhalten follen, die von einem fonft berühmten practischen Astronomen vorgeschlagene Wahl in der That jur Ausführung ju bringen. Wenn er durchaus ben einer

perspectivischen Verzeichnung beharren wollte, so hatte er die stereographische nehmen sollen. Wenn aber jenem Astronomen die wichtige Abhandlung Lagranges (in den Mem. de Berlin 1779) bekannt gewesen wäre, so wurde er wahrscheinlich eine andere Wahl getrossen haben, denn diesenige Vollendung, welche dieser Gegenstand erst in unseren Tagen durch Sauß erhalten hat (Astron. Abhandlungen. Altona 1825), konnte damals noch nicht berücksichtigt werden, wird es aber hossentlich von nun an in allen den Fällen, wo von einer größeren Unternehmung dieser Art die Rede ist.

In Mr. II wird ein anderes Planiglobenpaar, das der Verf.
i. I. 1814 herausgegeben hat, in Beziehung auf seine Construction näher erklart, was damals wenigstens nöthig war, da die Projection, welche diesen Karten zu Grunde liegt, noch wesniger bekannt war. Es ist dieß die früher von Lambert vorzeschlagene Projection, in welcher der Radius nach dem Sinus der halben Distanzen getheilt ist, die man z. B. in der Chorographie (Bien ben Beck 1833) S. 123 angeführt sindet, und die allerdings eine sehr brauchbare und daher mit Unrecht bisher so

vernachläßigte Entwerfungeart ift.

Mr. V enthalt topographische Berichtigungen bes alten Galliens aus ben Feldzugen Sannibal's und Cafar's. Sier werden mehrere alte Stadtenamen berichtigt, die in der Gefchichteergablung bee Livius und Cafar's vorfommen, und ibre Identitat mit den neueren, noch bestehenden Stadten nachgewiesen, ber Ort mehrerer fleiner Bolferschaften in Gallien naber angegeben, und vor allem der eigentliche Bug Bannibal's berichtigt. Durch die Untersuchungen bes Berf.'s icheint es nun ausgemacht, daß diefer Bug nicht, wie Millin und Chel behaupteten, über ben Mont Cenis ging, fondern daß Sannibal feinen Beg durch die cottischen Alpen genommen bat. Ein Gleiches gefchieht nun auch mit bem Buge Cafar's in Gallien, wo die vielen Fehler, die d'Anville in feinem eigenen Baterlande, ja in der nachsten Umgegend von Paris, gemacht hat, treffend nachgewiesen werden. Durch diese sorgfale tige Untersuchung find zugleich mehrere Widerspruche aufgehoben worden, welche diejenigen Philologen, die feine Geographen waren, in ben Beschreibungen von Cafar und Livius gefunden haben wollten.

nr. VI beschäftigt sich mit ber naberen Bestimmung ber Granzen bes romischen Reichs langs ben Gegenden bes Abeins und ber Donau. Schon werden zuerst die Ursachen beleuchtet, wegen welchen bas gite Deutschland und felbst so lange unbefannt

blieb, mabrend das alte Italien, Griechenland, Gallien und Spanien ichon vor hundert und mehr Jahren ben fpatern Bewohnern besfelben fo genau befannt geworben ift. In ben letten Landern fanden fich noch bedeutende Ueberrefte der Alten über und felbst unter der Erde, mabrend wir faum einige Stadte (Angeburg, Salzburg, Bien, Lanbach, Cilly, Bregenz, Innebruck 2c.) nachweisen tounen, Die den Alten fcon befannt gewefen find. Bie viele andere, welche fie auch in ihren Schriften namhaft meden (Carnutum, Virunum, Noreja, Terporos u. a.) tonnen wir jest noch mit Gicherheit nachweifen ? Ben biefer Gelegenheit wird G. 118 der eigentlichen Berdienfte des Pt o-Iemaus gedacht, ber von den neuern Geographen fo oft gebraucht und gemigbraucht worden ift, so wie der großen, nicht genug erfannten Ochabe, Die unter ben Deutschen vorzuglich Cluver, ber erfte Ochuler bes Salmafins, und Cellarins für die alte Geographie bes Baterlandes ju Tage gefordert hat. Ueber die dren altromifchen Mauerwalle ben Gungenbaufen, Stormfels und Ballthuren und ihren Aufammenbang bat und befanntlich zuerft Drof. Buchner aus Regensburg belehrt, und auf dieser Bafis baut bier unser Berf. fort, und zeigt, daß diefer Ball. über go deutsche Deilen lang, durch Die Gegenden von Befel, Roln, Ems, Somburg, Afchaffenburg, Rindsheim, Jarthaufen und Lorch gegangen ift, und baß baber auch dieß als die Granze des rom. Reiche angesehen werben muß. Alles Rabere muß im Werte felbit ober in ben neuen allg. geogr. Epbem. X Vol 4. Stud) nachgesehen werben, ba bier fein Raum dagu ift. Der Freund Diefer Gegenstande und auch der Renner derfelben wird die gange, mit Scharffinn durchgeführte Untersuchung nicht ohne besonderes Interesse lesen, da fie auch in Beziehung auf ihren Bortrag als ein Muster in ibrer Art gelten fann.

Nr. VII sucht die bisher so rathselhaften Campi Raudii (bie Selder des Ortes Rauda) zu bestimmen, wo die Eimbern, die ganz Italien zu verschlingen drohten, von den Römern auf das Haupt geschlagen wurden. Mit seltener Belesenheit und einer tief in den Gegenstand eingehenden Beurtheilungsfraft wird nun, nachdem die Gelehrten Jahrhunderte lang vergebens hin und her gestritten haben, über allen Zweisel erhoben, daß die Campi Raudii des Bellejus Paterculus II. 12 die Ebene bezeichnen, die nahe anderthalb Stunden unterhalb der Stadt Vercelli anfängt, und in der noch jest ein Ort, Notta genannt, gefunden wird.

Mr. VIII beschäftigt fich mit bemjenigen Theile ber altromi-

schen Straffen aus Pannonien nach Dacien, die ber alte fleißige Marfigli noch unerertert gelaffen bat. In Mr. IX wird gezeigt . bag ber Rluß Pafitigris ber Alten nichts anders, als ber Suffanifche Ligris oder ber beutige Osjerafi ift, ben welcher Gelegenheit wieder eine große Ungahl dunkler Stellen ben ben Alten aufgeklart werden. Dr. X gibt eine Darftellung bes Relbzuges bes Darius Softaspis im Lande der Gepthen, mit Erlanterungen über bas alte Garmatien (bem bentigen europäischen Rufland). Die Reiche von der Beichsel und Donan bis gum Ural nannten Die Griechen befanntlich Senthien und Die Romer Garmatien. Der altefte flaffifche Gefchichtschreiber, Berobot, aibt uns in feinem vierten Buche ben Geldzug bes Darius burch diefes Land, und damit die fruheften Nachrichten, Die uns von biefen Gegenden befannt geworden find. Buerft wird die Geschichte dieses Feldjugs, nach Berodot, in feinen Sauptgugen febr zwedmäßig aufgestellt, um den Lefer mit bem Gegenstande, über den nun gesprochen werden foll, völlig befannt gu machen. Diefe Geschichte macht, wie ber Berf. mit Recht be mertt, ein merfwurdiges Vorfpiel zu der Katastrophe von 1812. Mach diefer Ginleitung fagt nun der Berf., welche Ausbeute fich aus diefer Ergablung fur die alte Geographie von Rufland machen laft. Buerft findet er, auf eine oft febr entfernte Mebnlichfeit der Namen sich flügend, viele von Herodot genannte Orte in ben beutigen Stadten Ruglands wieder; aber wir fürchten. daß der Analogie ben diefer Unternehmung viel zu weite Schranken gesett worden sind, und daß die meisten der aufgefundenen sogenannten Entdeckungen auch nicht einmal als wahrscheinlich erwiesen werden fonnen. Wie es mit den aufgefundenen Bohnfiben der verschiedenen von Serodot angeführten Bolferschaften des alten Ruglands fieben mag, ift nicht unferes Orts, zu entfcheiben. Ruffifche Gelehrte ober vielmehr frembe Alterthumsforfcher in Rufland und befonders die Afademifer in Petersburg haben biefes Buch Serobot's oft genug untersucht, von allen Seiten gepruft, und mit Ort und Stelle, die in dem Buche gemeint fenn kann, felbst verglichen; allein bie Ausbeute war bisher nur gering, und wird es wahrscheinlich immer bleiben. Der erwähnte Feldzug des Darius fällt, nach ber gewöhnlichen Rechnung der Chronologen, in das Jahr 514 vor Chr. G., alfo in die Zeit von Tarquinius Superbus und Pythagoras. Bie viele Stadte aus jener Zeit mogen noch beut ju Sage übrig fenn in einem Lande, in welchem damals wahrscheinlich nur sehr wenige, unfern beutigen Dorfern abnliche Stadte mit bolgernen Sausern existirten, und wo bennahe das ganze Boll noch noma-

bisch herumzog, wie herobot felbst bemerkt. Ja unfer Berf. geht in noch weit entferntere Zeiten zurud, und glaubt in den beutigen Städten Ruglands unmittelbaren Bufammenbang mit ben mahrscheinlich nur mythischen Erzählungen, die Berodot von jenen altergrauen Beiten mittheilt, aufgefunden zu haben. 3m Cap. V - VII des IV. Buches gibt uns namlich herodot etwas von ber alteften Gefchichte der Scothen, wie der Verf. felbst fich ausbruckt, vin eine gabel eingefleidet jum Besten. Es heißt daselbst namlich: Largitaus, ein Gobn des Beus und ber Tochter bes Borfnthenes, batte dren Cobne, Liporaris, Arporais und Colarais, von welchen der lette Die oberfte Regierung des vaterlichen Reichs überfommen.a -Diefe Stelle ift für unfern Berfaffer ein wichtiger Bint gur Beiterforschung, ein Raden, mit dem er fich in das dunfle Labyrinth der altesten Geschichte Ruglands berablaffen, und bisber tief unter der Erde verborgene Schape ju Tage fordern will. Und wie verfährt er daben? - Er nimmt die neuen Karten Rußlands, welche die Petersburger Afademie berausgegeben bat, und die ihm gludlicher Beife fo eben gur Sand gefommen find er nimmt biefe Rarten vor, und fucht darin alle bie beutigen Stadtenamen auf, die mit Targ oder Lipo oder Arpo oder endlich mit Col anfangen, und scheint große Lust zu haben, Diese neuen Stadte mit jener alten Geschichte, Die 1500 vor Chr. G., alfo gur Zeit des Mofes oder des Deucalions Statt haben follte, in unmittelbaren Bufammenhang zu bringen. » Bon diefen vier Stammnamen, a fagt er S. 267, sglaube ich noch heut zu Tage folgende Spuren aufgefunden ju haben, und nun foll von dem feit 3300 Jahren verftorbenen König Colaxais, wenn derfelbe überhaupt je gelebt hat, die Kreisstadt Kolomna im Gouvernement Moskwa, Kolno an dem Flusse Pripez, Kologriw im Goun. Roftroma; Rolifchfy, ein Dorf im Bouv. Mobilem, sund so viele audere, die sich mit Col oder Colo anfangen, deu Namen erhalten haben, und wenn man annehmen darf, daß fich schon damala Scothen gegen das Eismeer bin verloren, und fich dort Wohnorte gehant haben, so wurden felby Kola und Ralmogorn ben Erchangel diesen Namen verrathen, ob sie schon in das land der Soperborder fallen.« - Oho, jam satis est, ohe libelle! Es fonnte einen artigen Roman gebeng wenn man diefes Berfahren weiter fortfeben, bent was fieht ibm weiter entgegen, und mit bem andern Roman, ber Bevolferung Amerifas durch Wanderungen aus Oftaffen, verhinden wollte. Beliche Gelehrfamkeit ließe fich daben ausframen, wenn man diefe namadifchen Sentben, nachdem fie bis Cola nub Archangel gekommen

maren, entweder oftlich iber Colima in Gibirien, ober wellich über bie benden hebridischen Infeln Coll und Colonfan nach Nordamerifa einwandern liefe, we beut zu Tage noch bas game große Land Eville ton in den vereinigten Staaten ihren Damen traat. Wer auch ba wird man feineswegs fteben bleiben burfen , fo menig, als bies manberungeluftige Wolf felbft, nach allen Grunben der Babrscheinlichkeit, daselbst für immer festen Ruß gefaßt haben with. Man bat ja febon oft genug behauptet, daß, ber Süden von Amerika blok durch Einwanderungen vom Rorden bewohnt worden fen. Zwar bat man feine Grunde, wenigstens feine hinreichenden Grunde dafür angegeben - aber, mait erfchrecke nur nicht zu fehr, biefe unfere Senthen felbit, wer batte bas erwarten follen, geben uns ja oben biefen fo lang geftichten Beweis. Denn wie in affer Belt hatte es jugeben follen , daß wir in Guid: amerita; am bem guffe ber Unden, einer Stadt Colima begege nen, gang und gar einer mit jener gleichlautenben und gleichger fdriebenen Stadt, welche biefe Scothen vor 3300 Jahren im nordlichen Gibirien an ben Ufern bes Gismeeres erbaut baben, wie wir bereits oben ausgemacht, und über allen Aweifel erhoben Ja felbst in Afrifa und in Australien gibt es noch eine Menge Diffricte und Orte, Die fich alle met Cola ober doch mit Col anfangen, und die baber eben fo unboftreitbar von beifelben Cens then, threm Konige zu Chren, gegeundet worden find, fo daß am Enbe nichts hindert, Die gange Erbe und felbft alles, was üben und unter'ihr ift? in gerader Linte von biefer erften aller Matio nen', bon biefem einzig wahren Urvolfe abzuleiten. - Der forft fo schähenbiberthe Bri Berf. mag und biefe Digreffion zu Gute halten, die wir nur in des Absicht vorgebracht haben, um nicht von ibm felbft, unferer Leichtglanbigbeit wegen, belächett zu werben', wogegen wir , gum Erfage ; biemit erflaren wallen, bag wir duch feine Behauptungen , To ernsthaft er fie auch zurmeinen Toeint ; nur ale im frestichen Goebst mitgetheilt betrachten .... "" In Mr. XII wird bie einertliche Lage bee einft weltberübnt tell Hafene voll'Minos Bormes in Acandian unterfaction Dieter Det whi In ber Bergeft vine der Hauvendeverkauen des arabifche daybeileifen Bunbele'i nuck: Envoya. Medabem Lus fest ribir in 276 36" notblichet Breite, alfo pegenaber ber Infel Sappisine, "kibifcheir bem" Beutiubif Rosefe und Donffatine. Alloin mehrere Stellen 'in "thibereif Gehrfftfellern fond, bamie im Wibersponch, "this tillfereil! Afterthimeforscheen war es bieber unmäglich, biefe Witersprüche Auffriffären. Den inessen fchien der Hafen Myse Belliod biet Mottelet gwillegen; die in soll ean a no iangisti .--Jeste mietwiedinien geber fonnten fie uicht schigewerben. Den West.

geht nun alle Stellen der alten und neuen Schriftsteller über dies segenstand durch, von Ptole maus und Strobo bis auf die ägyptische Emedition unter Napoleom, disconitot sie auf das songfältigste, beleuchtet sie mit kritischem Geiste und sindet endlich das Refultat, daß der Hafen Mod Hormos in der nördlichen Breite von 24° 50' liegt, einen Grad füdlicher als das alte Theba, und nur einige Minuteu fühlicher als das alte Apollopos, welche beyde letten Städte an dem Nile lagen. Eine fehr sorgfältig gearbeitete Karte von Aegypten und dem arabischen Meerbusen, für die klassische Zeit dargestellt, liegt

der Abhandlung ben.

Den vorhergebenden verwandten Gegenden find auch die benden Abhandlungen XIV und XV gewidmet, in denen die alte westliche und fudostliche Ruste Arabiens und die lang bezweifelte Berschiedenheit der Fluffe untersucht wird, die ben den Alten die Ramen Ril, Riger und Gir getragen haben. Much fie zeugen, wie die meisten ber übrigen Abhandlungen, von dem unermudliden Kleife und von der Belefenheit des Berfaffere in allen Berfen der alten und neuen Geographen, und von dem oft durch= dringenden Scharffinn, mit welchem er die verborgenften Mehnlichkeiten zu finden und Probleme aufzulofen weiß, die den meiften feiner Borganger, fo febr fie fich auch daran abgemubt baben, ein Rathfel geblieben find. Die übrigen bier nicht ausdrücklich erwähnten Abhandlungen sind größtentheils Beurtheilungen von geographischen Berten, Die zur Zeit des Berfaffers erschienen find, und die bier, ale Ungeigen von Ungeigen, die überdieß fcon langit in andern Beitschriften erschienen find, nicht gut eine Stelle finden fonnen. Wir bedauern übrigens, daß die von dem Berf. bier gegebene Sammlung seiner früheren Aufläße sich größtentheile nur auf altere, außereuropaifche Orte, auf Afrita und Affen, und auch bier nur auf bloffe Ruftenlander bezieht. Der Berf. fagt, daß feine übrigen Arbeiten über Diefe benden Belttheile, als den zwenten Theil seines oben erwähnten Thefaurus bildend, noch als Manufcript in feinen Sanden liegen, und einem Berleger schon feit langer Beit entgegensehen. warum hat er nicht, nun er den gegenwärtigen Verleger gefunden hat, ftatt dem Biederabdruck icon bekannter Schriften, und mit dem Abdrucke von wenigstens einem Theile jenes Manufcriptes erfreut, das noch gang unbefannte Untersuchungen enthalt, die nicht nur dem Verleger der hier vorliegenden Sammlung, fondern auch ohne Zweifel allen Lefern viel willfommener gewefen waren, felbst wenn sie den Inhalt jenes zwenten Theiles des Thefaurus nur in einer Urt von Auszug gegeben batten, obwohl

wir ihm auch für das Gegenwärtige unferen Dant gern bringen, durch welches er und, was früher, in ganzen Bibliothefen zersftreut und an mehreren Orten muhfam aufgesucht werben mußte, nun in einem mäßigen Bande dargestellt, und uns dadurch eine Masse von hellen Ideen und wichtigen Berichtigungen nicht bloß der alten Geographie, sondern auch der alten kassischen Berte seibst, als ein schähderes Geschent, übergeben hat.

Littrow.

# Anzeige: Blatt

füt

### Wiffenschaft und Rung.

#### Nro. LXXIV.

#### Dammer. Purgftall's

morgenlänbische Sandschriften.

Als Seitenftud gu bem im neunten Bande feiner Beschichte bes osmanischen Reichs' gelieferten Bergelchniffe ber Sammlung gwenbunbert orientalischer Manuscripte über osmanische Geschichte.

(Bortfegung.)

b) Perfifte Berte.

238.

ناريخ الوزوا للخوانداير

b. i. die Geschichte ber Westre, pom Chuandemir, dem Bersasser der benden großen historischen Werte, des habibes stier (des Freundes der Legenden) und des Chulagatul-achbar (Ausbund der Aunden). Jadicht Chalsa gibt in seinem bibliographischen Wertechuchs unter dem Artikel der Geschichte der Westre die solgenden sechtuche unter dem Artikel der Geschichte der Westre die solgenden secht Werke an: 1) Die Aunde der Westre, von Ismail Ibid Eschich Werken Großwessire, gest. i. J. 355 (966); 2) von Ibnol Hand an Mohammed Ben David Elebscherah; 3) von Sboli Eschabi; 4) die Geschichte der Westre, von Tadscheddin Ali Ben Redschari aus Bagdad, gest. 674 (1275); 5) die Zeitanerdeten (Aufat eleageise) der ägyptischen Westre, von Redschan Jemed din Ebl Mohammed Ahmed Ben Ebil Hasan Jehmen Emir, gest. 569 (1076), 6) die Geschichte der Westre, von Chuand Emir, gest. 569 (1076), 6) die Geschichte Westre, von Chuand Emir, welcher i. J. 927 (1520) den Freund der Legenden geschichen Sassedi sührt in den Prolegomenen seiner Geschichte noch die Geschichten der Westre, von Dschaft aus. Ali B. Afal, 10) Ebi Ali Ibnole Waschill, 9) Ahmed B. Ali B. Afal, 10) Ebi Ali Ihnole Waschill, 9) Ahmed B. Ali B. Afal, 10) Ebi Ali Ihnole won Ibnol Dschaft alie. Chuandemir sagt zwar nicht, welche von Ibnol Dschaft aus. Chuandemir sagt zwar nicht, welche von Diesen Geschichten der Westre der zur Absastung der seinen benütt habe, aber es ist wahrschielledin Rohammed Retmani, welcher i. J. 878 (1473) in Persten die Westrichaft angetreten. In allem drittpalbyundert Westre 1) der Alfassinen, 3) der Semaniden, 4) der Melsen Geschichte, Beite Ghalisen, 3) der Semaniden, 4) der Eschschup der Besi Buie, 5) der Ghassewiden, 6) der Selbschuftun, 10) der Alfassinen, 8) der Chuarefunschape, 9) der Salgbren, 10) der Alfassinen, 21) der Amerikand von 164 Blättern guter Restaalië.

I. Befire der alten Geschichte. 1) Afaf B. Berchla, der Befir Salomone; 2) Bufurbichimibr, d. B. Ruschremans. II. Befire der Beni Ommeje. 3) Gerhun B. Ranftur er-Rumf, M. Moamije's , des Sobnes Chi Soljan's; 4) Seafin, der Schielende, B. Merwan's; 5) hat f B. Coweib, M. Abdolmeliks; 6) Leis B. Chi Ratije, und 7) Rofaa B. Chalil, 2B. Belid's; 8) Guleiman B. Raim, W. Omers Abdolassi; 9) Esami B. Geid, M. Jestd's II.; 10) Halim, M. hischam's; 11) Said B. Abdolmelit, B. Welib's II.; 19) Suleiman B. Said, B. Jefid's III.; 13) Cbu Dicaabi, B. Merman's IL; 14) Abbol Samid, ebenfalls Befir Merman's, bes lesten Farfen ber Beni Ommeije; 15) Dichelali Ragtas Ben Bea; 16) Dicherrah Ben Abballah el-Durmi; 17) Tetrin Schemah el-Lahmi, vom Geschichtschreiber Mohammed el . Aufi aufgeführt, ohne daß die Ramen der Chalifen, denen fie dienten, bekannt find. IIL Befire ber Chalifen aus dem Saufe Abbas. 18) Cbu Gelma B. Guleiman; 19) Cbul-Dichehm B. Attje, B. Seffah's; so) Murjani Samid B. Kabt, B. Mangur's; 21) Cbul fabhl Ben Rebii B. Junis, B. Man-gur's; 22) Cbu Ejub, B. Mangur's; 23) Chalid B. Suleiman. 23. Mangur's; 24) Jatub B. Daud; 25) Chu Chalid der Schielende, B. Mehdi's; 26) Moawije B. Abdallah el Setari, B. Mehdi's; 27) Amru B. Tebaa, B. Musa's; 28) Jorahim B. Setwan Harani's, B. Musa's. Die sieben Barmegiden, namig. 29) Dichaafer, der Agter Chalid's; 30) Chalid B. Chalid's; 31) Jahia B. Chalid's; 32) Dichaafer B. Jahia's; 33) Moh. B. Jahia's; 34) Fadhi B. Jahia's; 35) Musa B. Jahia's; 36) Fadhi B. Rebii, nach dem Sturze der Barmegiden der Wester parum Reichid's; 37) Fabbl B. Gebl; 38) hasan B. Gebl; 39) Ahmed Coll-Chaled; 40) Fabbl B. Merman; 41) Mob. B. Abdolmelit ef: Sejaf; 42) Feth B. Chatan's, W. Motewettil's; 43) Musa B. Abdolmelit, ebenfalls; 44) Ahmed B. el-Chatth, W. Montafar's; 45) Ahmed Ssalth Schirfad; 46) Ofchaafer B. Mohammed, 28. Mosteain billah's; 47) Abmed B. Israll, 28. Mos teaafbillah's; 48) Mohammed B. es: Semarif, ebenfalls; 49) Abdallah B. Jahja Chakan; 50) Dasan B. Mochalled; 51) Suleiman B. Bebib; 52) Staid B. Mohammed, B. Motemed alallah's; 53) Abdallah B. Guleiman, B. Motadhed billah's; 54) Kasim B. Abballah, nach Moltefi's Tode; 55) Ebul Dasan Ali B. Mohammed B. Abballah; 56) Ebu Ali Moh. B. Abballah; 57) Ali B. Isa Oscherrah; 58) Ibnol Forat; 59) Ham id B. Abbas; 60) Ebul Rasim el : Chafani; 61) Chul : Abbas Ahmed 28. Abdallah el-Saffini; 62) Chu Ali B. Motla; 63) Culei man B. hasan El : Mochalled; 64) Chul Rasim Abdallah el : Edani, B. Mottader's; 65) Sasan B Rasim, ebenfalls; 66) Chulfadhl B. Dichaafer B Mohammed els Forat, ebenfalls; 67) Mohammed B. Rasim; 68) Uhmed B. Abdallab; 69) Abderrahman 3 & a Dicherrah, 2B. Radhi billah's; 70) Ebu Dichaafer Mohammed B. Kasim ele Rarchi B. Mottati Sillah's; 71) Uhmed B. Meimim; 72) Dob. el-Ramaiti; 73) Mohammed B. Abdallah el-Iffahani, ebenfalls; 74) Abmed B. Ali; 75) Samari B. Fadbl, 2B. Mostelfi billab's; 76) Uhmeb B. Fabhl, W. Motii billah's; 77) Coulfabhl Dabicib B. Raman, B. Raim biemrillah's; 78) Con Talba Mohammed B. Gjub, ebenfalls; 79) Emineddemiet Medicholmefarer; 80) Con Rafe

Moh. B. Sahir el. Moguli; &1) Mobammed B. Reiber.mesa: 82) Schireddin Chu Coudidaa Mohammed el . Dusein; 83) Gidrefede din Abbeddemar Dahammed B. Fachreddewlet; 84) Redichbeddemlat Chullasim Ali B. Jachueddemlet's; 86) Debetollah Mohammed B. Ali, befannt als 3 bn a lamatle, b; 86). Dichelaleddin Ebu 211; 87) Chuls tasim 211 B. Taraffy 88) Schehabeddin Esfer; 89) Aunebbin Abire; 90) Scherefeddin Gbu Dagaafer B. Ahmed; 91) Abhadebe din Reisen-ruesa, der Oberftfangler; 92) Sabireddin Chibetr Abe bas; 93) Dicelaleddin Ebul: Mofaffet; 94) Dicelaleddin 3kn Debeto Ilah; 95) Moifeddin Ben Coul. had, 28. Rafiredden 2006; 65 96) 36 nale Ragab; 97) Rafireddin Dob. B. Rafid; 98) Con Thalib Moejededdin Mohammed ele Alfami. IV. Befire ben Dynakie der BenkSaman. 99) Ebulfadhl Belaami; 100) Ebu Abdallah Meh. B. Ahmed; 201) Chulfadhl Moh. B. el. Datim Ahmed; 101) Chu Dichaafer els Otbi; 103) Chul Husein els Otbi; 104) Chul Hasan ol. Mafanit; 106) Abderrahman Farst; 106) Abdolaff; 107) Ebul Hasan Damaghanis 108) Ebn Ali Damaghanis 209) Con Rage Cou Seid; 210) Coul - Mofaffer Dob. B. Ibrabim; 111) Coul- Dasan Dumuli. V. Befire der Farften Dilems. 114) Chulfeth B. Samid ; 113) Dob. B. el - Mebdi; 114) Chu Dichan . fer Moh. Edh : dhanuri ; (1.15) Roge B. Harun B. Nagrani ; (16) 6 6 a . hib Jemail B. Ibad; 117) Chatir Cou Ali; 118) Ion Geblan; 119) Ebu Ghalib; 120) Ebu Ali B. Batula; 121) Stabib Ebu Ali; 122) Ibn Sina. VI. Wesire der Ghasnewiden. 123) Ebul Abbas Fadhl Ahmed el-Jeseraini; 124) Ahmed Pasan Meimendi; 125) Dabnet Mital; 126) Cou Rage Uhmed B. Abdef famed Schiraff; 127) Sabir el. Deftufi; 128) Abders refat Ahmed Dasan Meimendi; 129) Dasan B. Debran; 130) Ebus befr Gealib; 131) Con Gebl Chodichendi; 132) Ubdol hamid Ahmed B. Abdes gamed. VII. Befire der Geldichuten. 133) Uhmed el. Delit; 134) Rifamolemult; 135) Sasan Gsa: bah; 136) Isolmülk, der Sohn Nisamols mülks; 137) Moejedals malt, Gobn Rifamol mult's; 138) Saadolmult Embad; 139) Siaolmult Ahmed, Gohn Rifamol mult's; 140) Dobfci rolemült; 141) Facrolmült, Sohn Rifamolemult's; 142) Sas dreddin Mohammed, dessen Sohn; 143) Schihabolsislam Abdets refat Tubi; 144) Scherefeddin Abu Zabir Saad Ben Ali el-Alkami; 145) Tagharbeg Moh. Kaschghari; 146) Moineddin Chu Mangur Ahmed Piafdani; 147) Rafireddin Rob. Mofaffer Chuereimis. 148) Lawameddin Sasan ed. Dergesini; 149) Rafireddin Tabir, Sohn Facrol : mult's, des Sohnes Kisamol : mult's; 150) Kemaleddin. Ali Es: Semiri; 151) Chatirol-mult el-Jefdi; 152) Schemseddin, Sohn Rifamol-mult's; 153) Scherefeddin Ali Purbeha; 154) Cherefeddin Rufdreman; 455) Amadeddin Coulsberefiat; 156) Remaleddin Mohammed; 157) If elmült Medichdeddin ef-Sedfcbterdi; 158) Moijededdin Merseban; 159) Tabicheddin Cou Thabib Schirafi; 160) Schembeddin Chu Redfchib ed Dergeseni; 161) Dicelaleddin; 162) Rawameddin B. Befir Ramameddin Cbuls Rasim; 163) Remaleddin Chu Shudschaa essengani; 164) Res maleddin Gbi Omer Gfefengani; 165) Cbu Mangur; 166) Moineddin, Sohn des Besire Fachreddin. VIII. Bestre der 36 mai-liten. 167) Gou Ali Ahmed Ben Cfdhal; 168) Melit Sealih; 169) Shamur (fonft Shamer), der Befir des letten der fatimitifchen

Chafifen; 190) Esebeddin Schirtuh; 171) Gealdheddin Jusuf; 172) Debbar Gbur Ali; 178) Schemeebbin, Beffer ber letten Fürften ber Affaffinnen. IX. Wefire der Chuarefmfdabe. 174) Rifamolmall'Geaabeddin Mesud Ali Chheri; 1764 Sabreddin Ali, Sohn bes Borbergebenden: 176) Rifamolem ult Mobammed B. Seallb; 177) Soerefolomult Facreddin 2ffi. X. Wefire ber Auften der Salghire. 178) Tadscheddin Schiraft; 179) Emineddin Riarfuni; 180) Rotnedbin Salah Rermani; 181) 2mibsobin Chu Raft Chaad; 182) Chodica Rifamebbin Cbubetr. XI. Weftre ber Familie Indidu. 183) Memlana Schembeddin Mobainmed Ef. fain ber Richten; 1849 Emir Sabired bin Ibragim'; 185) Seid Chajasseddin Aft Jefot; 186) Dobarifeddin Mohammed. XII. Befire ber Familie Mosaffer. 187) Chosbica Rawamed din Stahib; 190) Remaleddin Refchidi; 191) Chodica Dichelaleddin Turanicab; 192) Rotbeddin Guleimanicah B. Chodscha Mohammed; 143) Schah Rubn ed d'in B. Gaid Moineddin; 194) Chodica Saatrebbin Enari; 195) Chodica Tabi ded din Dufchteri. XIII. Befire Der Didengifiben. 196) Geid Geahib Mahmud Jalamabich; 197) Mebud, Deffen Gobn; 198) Emir Abmed Bindleti; 199) Shemseddin Dohammed el. Dich um eini und feine Gobne; 200) Behaeddin Mahmub; 201) Scherefedbin Harun; 201) Dichelaleddin Muchliß Gemnani; 203) Seaade ed dem let B. Seaadeddin : 204) Chodida Didemaleddin Gendicher Bewatiz 206) Chodica Seaadeddin Mohammed Ewhi; 206) Chobica Reichibebbin, Der Arge, Der Geschichtschriscor; 207) Chobica Tabichebbin Ali Coas; 208) Rofnebbin Geain; 209) Ghajabebbin, ber Gohn Reschibebbin's; 210) Chobicha Alaebdin Dob.; 211) Dichemalebbin Goirmani; 212) Soem seddin Seteria; 213) Chodicha Ghajaseddin Mohammed; 214) Melet Abbol Baji; 215) Chobica Dasmud Demaghani; 216) Chodicia Redicted bing 217) Chodica Alaebdin Rami. XIV. Befire ber Timuriben. 318) Umabebbin Desud Senmani: 219) Dichelaloleislam: 220) Chajasedbin Semnani; 221) Fafthobbin Gemaani; 221) Gelb Jach redbin Do-hammeb; 223) Rifamebbin Uhmeb Daub; 224) Chajasebbin Sibi Abmed B. Chodica Risameddin Abmed's ; 225) Emir Ali De d fc de eddin Mohammed; 226) Chodica Bir Ahmed; 227) Chodicha Ra-Birebbin Ragrollah Andfcomant; 228) Geid Namadeddin Dahmud Didenabedi; 249) Bedichibeddin Jemail Gemnani; 230) Relan Tertesch; 231) Chobica Ali Emir; 232) Chobica Schem 6ebbin; 273) Chodica Seaadeddin; 234) Chodica Schem 6: ebbin Mohammed, Sohn Chodicha Sidi Ahmed's; 235) Chodicha Moifeddin Schirafi; 236) Chodica Mofaffir Mochtar Sebsewari; 237) Mewland Emir Samartandi; 238) Chobicha Jemail Chuadicha. ut; 239) Abbol Damed Rermani; 240) Chodicha Difameddin Taus Semnani; 141) Chobica Abdallah Achtab; 242) Chobicha Rifameddin Bachtjar; 243) Chodscha Mohammed Merwarid; 244) Alas ed bin Sami; 245) Chodica Mojafic Schubantiare; 246) Chodica Ded fod ed bin Mohammed, Gohn Chodica Shajaseddin Emir Ahmed's; 247) Chodica Riwameddin Risamol = malt Chawafi; 248) Chodica Umabol-36lam; 249) Chodica Cfbhaleddin Debammed Rermani.

. <del>139.</del> مناقب اللاكي

d. i. Lobeserhebungen der großen Scheiche Mewlewi, von Eflati. Ein Quartband von 1979 Blattern. Enthalt: in zehn Abschnitten den Lobpreis der folgenden zehn geoßen: Scheiche: 1) Wohnmed Ben el-Dusein B. Ahmed el-Chatibi's von Balch, bergenannt Beha Welid, der Geferyerte desselben Rament; 1) Termed's; 3) Diche laleddin Aamid; 4) dessen mystischen Kament; 2) Termed's; 5) des Scheichs Sertub; 6) des osmanischen Scheichs Ion Adi; 7) des Scheichs Behaeddin, Sohnes Dichelaeddin Aamid; 3) Tscheichi Emir Aarifs; 9) Tschelebi Emir Aabide; 10) Namen der Kinder und ihrer Rachfolger Behaeddin Chatibi's aus Balch. Das Gange, dis auf die ersten 14 neu erganzten Blatter, in sehr leserlicher und gleicher Taailigeschrieben i. 3, 1041 (1631).

o) Eurfifde Werfe.

240.

ترجمه وفيات الاهبان

b.i. Ueberfegung ber (vorzüglichften) Biographien 36n Challitans, von Mohammed Ben Mohammed, berühmt unter dem Ramen Rodobifade, welcher dieselben i. 3. 1087 (1676) für ben Großweste Dustafapascha (ben Belagerer Biene) übersete, enthalt von ven neunthalbundert Biographlen Ion Challitans nur ein Viertel, namlich die folgenden 183 merkwürdigken: 1) Ibrahim Murusi; 2) Ibrahim El-Ihferani; 3) Scheich Juduf Firusabadi; 4) Ibrahim El-Chatib El-Iraki; 5) Ibrahim, der Richter Selamije's; 6) Ibrahim Inolandischen Bodelide; 7) Ibrahim von Bodelide; 7) Ibrahim von Bodelide; 7) Dogul, der große Tontunftler; 8) ber Grammatiter Beneftuje; 9) ber Grammatiter Ondichabichi; 10) Ibrahim Saabaji Der Dichter; 11) Ibrahim El-Raire want ber Dichter; 12) Ibn Rasrakul von Sama, Verfasser des Matalii; 13) der Imam Sanbelt, Stifter des nach ihm genannten Ritus; 14) der Richtere Sherih; 15) Ahmed Et-Taberi, einer der Imame Schaftien; 16) Tahawi, der große hanefitifche Rechtsgelehrte; 17) Ahmed 38: feraint der Schafille; 18) der Imam Bihakt; 19) der Jmam Uhmed En-Risajt; 20) der Scheich Kodurt; 21) der Jmam Seaalebi aus Rifcabur; 22) der Richter Gbi Daub; 23) der Rangelredner von Bagdad der Geschichtschreiber; 24) der Imam Gha fali; 25) Ahmed der Grammatiter; 26) der Grammatiter Sealebi; 27) der Dichter Cbu Amru Ahmed Gl. Ommemi; 28) Abul-Dia der Lefer Des Rorans; 29) Motenebbl; 30) Ahmed Erreif der Bericographe; 31) Der Dichter Baff Bedief: feman (Beite wunder); 32) Ahmed Glaminari ber Secretar; 33) Meibani; 34) ber Dichter Ahmed Gla Grofchani; 35) ber Fromme Ahmed Glahafchini; 36) 3bnol-Aarif; 37) ber Scheich Ahmed Grunfaji; 38) ber Ueberlieferer Gfhera Glahfli; 39) ber Philologe Esamet B. Montad; 40) ber Ueberlleferer 3bn Rahuje; 41) der Grammatiter & cheibani; 42) der Philologe 3 brahim von Mogul; 43) der icafiirifde Rechtsgelehrte 21 b ich li aus Iffahan; 44) & saab

Elabichli; 45) ber icaffitische Imam Jemail B. Jehat; 46) ber Dichter Jemail Rimri; 47) ber Befir Abul Rasim Et : Talakani; 48) der Philologe Abufigalt; 49) der Richter Ajas 36 nol's Bilal; 50) der Philologe Abu Zahir der Afritaner; 51) der Befahrte des Dropbeten El. Befor Gl. hafi; 52) ber Richter Beffiar; 53) Gb ubetr Dad fumi, einer ber erften fieben Rechtsgelehrten bes Islams; 54) Da feni der Grammatiter; 55) Buran, die Tochter Cehl's, des Beffre Damun's; 56) ber Beilige Si Run der Aegypter; 57) der Didter Diderir Ibnol-attie; 68) Dicaafer ber Barmefibe; 50) der Iftronom Abn Maafder von Bald; (10) der Beilige Dichoneib von Bagdad; 61) Dichember ber Feldherr in Afrita; 62) der Dicter Gbi Temam; 63) ber Tyrann Dedfcabfc; 64) ber Beilige Dasan Gl. Bagri; 65) ber Grammatiter Girafi; 66) ber Grammatiter & bu Ali ber Perfer; 67) der Dichter Cbi Rumas; 68) ber Dichter Befir Dasan Gl. Dobellebi; 69) der Befir Rifamol . mult; 70) der Dofiter balladich Gl. Dan gur; 71) Ebu Tabir, Der Stifter Der Rarmaten; 72) Abn Ali Sina (Aviceuna); 73) ber Lericograph 36n Chaluje; 74) ber 3mam Dichemad B. Raaman; 75) Der Statthalter Gral's Rofchairi; 76) Der Profobiter Chalil; 77) der Dichter Befaail El. Chofaai; 78) Rebii, der Rammerer des Chalifen Maamun Dewaniti; 79) der Philologe Cbu Dolama; 80) der 3mam Gefr; 81) der Junger des Propheten Said B. Dichebir; 82) der Rechtsgelehrte (einer ber fieben) Said B. Gl.mosejib, 83) ber 3mam Rechtsgelehrte Lamafc; 84) der Richter Tabafi; 85) der Geid El-Abnef; 86) Tabir Sel-Jemini, Der Feldberr Mangur's; 87) ber Gram-matiter Suuli; 88) ber Richter Ebu Musa El-Cichaari; 89) Cbu Amru Efc. Chaabi; 90) Abdollah B. Mobarit, ber Junger des Propheten; g1) der Philologe 3 bnolemoif; 92) Said Ibn Samid der Gecretar; 93) Tabataba; 94) Abdallah, der Sohn Tabirs Sulsjeminein; 95) ber hanbelitifche 3mam Abteri; 96) der Philologe Ibnol-Chafdab; 97) Gl- Aadhed, der lette Berricher Der Obeiditen in Ufrica; 98) 3 bnol Diculi; 99) Cabt 3 bnol Diculi; 99) Cabt tische Imam Sehli; 101) Abu Moblim der Chorabane; 102) der 3mam der benden Bareme; 103) Afmaai; 104) Abdef famed, ber Oheim Geffah's; 105) der Imam Rofcairi; 106) Irmet, einer der fieben erften Rechtsgelehrten des Islams; 107) der 3mam Seinoleaabidin; 108) Ebu Mohammed All, der Dheim Seffab's; 109) der 3mam Losaji, einer der fleben Lefer des Rorans; 110) Sherif Mortefa ber Boblberedte; 111) 36 nol. Bewmab der Secretar; 112) Abu Ali Es-seich; 113) Ibnol-Esir El Dicheferi; 114) der Dichter Ibner: Rumi; 115) der Richter Tenudi; 116) ber Dichter Bacherfi (ber Anthologe); 117) Amadebbewlet der Bujide; 118) Seifeddewlet; 119) Sibemeih der Grammatiker; 120) Ebu Umru Dla, einer der fieben Leser des Korans; 121) Dschahis; 122) Ibn Jahia der Barmetide; 123) Sehl, der Bestr Mamun's; 124) Adhaded dewlet, der Konig der Beni Samban; 125) Bartri; 126) Rabus der Dilemite; 127) Rotaiba Bahili; 128) Riafur Achschidi; 129) Lesir; 130) der Imam Delit; 131) El. Mobarit El. Mestufi; 132) der Richter Mohsin B. Temini Tenuchi; 133) der Imam Mohammed B. Idris Schafii; 134) Dehammed, ber Sohn Ali's, ber Jmam; 135) Dobammed B. Doslim,

ber Innger bes Propheten; 136) ber Richter Mobemmed Ben Chi Leila's : 137) der Imam Mohammed & deibani; 1383 ber Imam Mohammed Bodari; 139) Mohammed Ghafali; 140) ber Imam Fach. redbin Rafi; 141) der Richter Bablani; 142) der Lexicographe 36nol-Arabi; 143) Mohammed Gl. Doberrid der Grammatis ter: 144) 36n Doreid ber Dichter; 145) Mohammed Edhabharir der Dichter; 146) Mohammed Gl. Batidi; 147) Dohammed ber Secretar, ber Schabspieler; 148) Dob. Scherif, bengenannt Mabha; 149) Moh., der leste der Könige hira's; 150) Moh. B. Tomart; 151) Toghrulbeg; 152) Ibnol Amid der Staatssecretar; 153) Moh. Aamadeddin Kiatib El-Jefahani; 154) Moh. El-Farabi ber Philosoph; 155) Mob. B. Musa B. Schafir; 156) Mob. Samadifdari; 157) Dahmud ber Ghafnewide; 158) ber Dichter Abulferedich Rehremani; 159) Gbu Beibe Doammer ber Grammatiter; 160) Cbul. Belib B. Moin B. Saibe; 161) Delitfdab, ber Cobn Alparelane; 162) Dusa B. Ragir Gl-gabmi; 163) Refrin B. Schemil ber Grammatiler von Bagra; 164) Raaman B. Sabit; 165) Belib B. Scheibani; 166) 3bnol: Ratan ber Dichter; 167) Con Ferais Demam; 168) Abderrahman Glibeisem; 169) 3chja B. Ettem; 170) Ebn Seteria Jahja B. Moaf Erraft der Prediger; 171) Jahja B. Sijad der Kanzelredner; 1721) Jahja Gleadut, ber kannt als Jesibi Maarra; 173) Jahja B. Chalid der Barmekide; 174) Jahja B. Moh. B. Scheibani der Westr; 175) Jahja B. Ebilferedsch; 176) Jahja B. Obbisch B. Mobrik; 177) Abu Chalid Befaf B. Mohelleb; 178) Abn Chalid Befaf B. Moejed B. Saide's des Scheibankten; 179) der Jmam Chu Jakub Jubuf; 180) Abu Omer Jusuf aus Cordova; 181) Abdollah Jusuf B. Omer Es-saki; 182) Jusuf B. Sjub B. Schafr; 183) Biographie Ibn Challitians von Robosifabe.

Gin Quartband von 267 Blattern, gefchrieben i. 3. 1154 (1741).

d.i. Denkwürdigkeiten der Beisheitsfabe in den Rlafen der Bolker, von Abderrahman Efdref verfaßt i 3. 1151 (1738), in 36 Denkwürdigkeitstafeln (Telkeret) nach Ordnung der Wilfenschaften abgetheilt, wo ben jeder die größten Manner derselben aufgeführt werden; das beste türkliche Compendium arabischer Literaturgeschichte, welches eben sowohl den encyclopädischen als den historischen Werten benzugahlen, wie aus dem folgenden Inhaltsverzeichnisse erhellt. Gin Quartband von 206 Blättern, geschrieben i. J. 1133 (1769).

1) Bon den Indern; 2) Perfern; 3) Spriern; 4) Debrdern; 5) Griechen; 6) Römern; 7) Negyptern; 8) Arabern; 9) von ihren Dichtern, die Moslimen geworden; 10) von den Dichtern nach den vier ersten Chalifen; 11) von den Arabern im Islam; 12) Rothwens digkeit, das Arabische zu wissen; 13) Jünger des Propheten Leser des Korans; 14) die stehen Leser; 15) von drey anderen Leser nach den Sieben; 16) von den Gelehrten der Koransleskunst; 17) von den Grams matikern; 18) von denen, die über die Grammatik des Korans schreiben; 19) von den Syntaktikern; 20) von denen aus Kusa; 21) von den Wet-

ken über die anstische Sprache; au) von den Wissenschaften, welche die arabischen (phisologischen) heißen: a) die Briesschreibmethode, b) die Anthologis, c) die Geschichte; ad) von denen, so den Koran aus dem Munde des Propheten gehört; as) von den Koransanslegern, in vier Classen; 25) von der Authentit der Koranskommentare; mb von den besten Sammlungen der Uedersleifen Koranskommentaren; 27) von den besten Sammlungen der Uederslieferungen; 28) von den dem Koranskommentaror nöthigen Wissenssischen Westen; 29) von der Metaphysis; 30) von den berühmtesten metaphysischen Werten; 31) Lunde der Grundlehre der Rechtsgelehrsankeit; 32) von den Rechtsgelehrsankeit nud dem Jmame E di han is ein 10 Abschitten; 33) von den Schülern der Jmame Glaubenskläugnern; 34) von denen, welche die Wissenschaft vom großen Imam emplangen; 35) von den Werten der Rechtsgelehrsan; 36) von den praktischen Weise

fen und Beiligen.

I. Denkwurdigkeiten von den Indern, II. den Perfern, III. den Sprern, IV. Bebrdern, V. Griechen: 1) Pothagoras . 2) Empedocles, 3) Gocrates, 4) Plato, 5) Ariftoteles, 6) Sippocrates, 7) Galenus, 8) Euclides, 9) Ptolemaos. VI. Bon den Aegoptern, VII, den Arabern, VIII. von den arabischen Dichtern Moblimen: 1) haban B. Sabit, 2) Lebib, 3) Raab B. Gobeir. IX. Bon ben Dichtern gur Beit bes Chalifate: 1) Chi Temam, 2) 36n Besam, 3) Coul. Dla, 4) Motenebbi, 5) Chu Ibade, 6) Dicherir, 7) Ferefoit, 8) Chu Ruswas, 9) Loghraji, 10) Ibnol Faribh, 11) Ibn Robate, 12) Ibn Motaal. X. Bon den Arabern nach ihrer Bekehrung zum Islam, Phis losophen und Aerste: 1) Ishat el-Rendi, 2) Mohammed B. Geferia ereRaft ber Argt, 8) Chu Rage Dohammed Farjabi, 4) 36n Sina (Avicena), 5) Suprwerdi, 6) Ahmed B. Abballah Bagdadi, 7) Ahmed B. Mohammed el . Faraghani, 8) Omer B. Ferdican et : Taberi, 9) Ebn Danfder Dichaafer B. Mohammed el : Balchie XI. Bon der grabischen Sprache und Wohlrebenheit: 1) Ebubetr,
2) Omar, 3) Osman, 4) Ali, 5) Ebi Ben Raab, 6) Geth Ben Sabit, 7) Abdallah Mesud, 8) Ebud-Dorda, 9) Ebu Musa el. Eschaari. 10) Ebu Doreire, 11) Abdallah Ben Saib. XII. Bon den Rachfolgern des Propheten (Tabiin): 1) Said B. el-Mosejeb, 2) Omer B. Abdolafif, 3) Suleiman B. Jesar, 4) Atetar B. Jesar, 5) Moamije B. el-haris, 6) Abdol-birr hasan el - Aaredich, 7) Mohammed B. Moslim, 8) Moslim B. Dichen-beb. B. Koransleser: 1) Obeidollah B. Omer B. Kotade, 2) Attar B. Ebi Riah, 3) Ebu Abberrahman Taus, 4) Mobichabib B. Dice, 5) Rarma Ibn Abbas. C. Lefer von Rufa: 1) Alkama B. Kais, 2) Eswed Ibn Kais, 3) Obeide B. Omer, 4) Amru B. Scherhll, 5) Rebit Daschim Edu Jesto, 6) Ebu Abberrahman Es-Selmi, 7) Habesch B. Pajan, 8) Said B. Oschire, 9) Ibra-him B. Jesto B. Kais B. el-Eswed, 10) Aamir B. Scherhil. D. Die Leser von Bagra: 1) Ebul-Aalije Resi B. Mehrah er-Riah i, 2) Omean B. Teim B. Cou ribida, 3) Jahia B. Naim Cou Dusa, 4) Cou Said hasan el. Bagri, 5) Coubett Mohammed Sirin, 6) Rotade B. Mamir. E. Die Lefer von Damastus : 1) Moghaire B. Schibab, 2) Chalife B. Saad. XIII. Bon den fieben Scheichen 3mamen lefern: 1) Rafii B. Abderrahman, 2) Abballah B. Resir, 3) Ebu Amru. B. el. Dla, 4) Abballah B. Aamir B. Jefid, 5) B. Bebdene & bin : nedfdid, 6) Damfa B. Sabib, 7) Rosai B Ali. XIV. Bon ben gebu Lefern, beren Autoritat nach der der fieben gilt.

XVI Bon ben Lefern, welche über die Roranblefettinft Beete binterfaffen baben: 1) Deman B. Saib ed-Demani Ibneg. Gsateft, 1) Schai tebi , 3) Sachemi , 4) Dichaabert , 5) Dichefeet. XVI. Bon den Goriffe Rellern ber arabifchen Sprachtunde: 1) Ebu Obeide Mogammer, 2) Chalil B. Ahmed, 3) Faris B. Seterin, 4) Johat Farabi, 5) Mohammed B. Ahmed Ciber, 6) Sagbani, 7) Dichemberi, 8) Finnfabadi, 9) Ibu Geid Ahmed, 10) Ibn Rotrim, 11) ele Reidani, 19) El-Dotarref, 13) Ebn haff En-Resefi, 14) Dobaret B. Mohammed el . Dich eferi. XVII. Bon ben Grammatitern': 1) Mafeni, 2) Osman B. Ofchiunt, 3) Ihn Mafit, 4) Iba pabichib, 5) Gbul pasan B. Aaffur, 6) Ahmed El-Tidar Sardi, 7) Abdolmebhab Gf . Senbidani. XVIII. Bon ben Gonstaftitern: 1) Goul. Esweb, 2) Meimun, 3) Jabia B. Jaamer el-3dmani, 4) Chulesmed, 5) Con Amen B. Dla, 6) Gibeweih Amen, 7) Ali B. Samfa el : Rosaji, 8 - 10) die dren Achfeich, 11) Rotrob, 12) Subichabichi, 13) Dr. B. Ahmeb B. Jbrahim B. Reisau, 14) Dasan B. Ahmed B. Abdolghaffar, 15) Ebu Gaib es Girafi, 16) Abdol- Kahir B. Abderrahman el Dichorbicani. XIX. Bon den Grammatitern Aufa's: 1) Ferra, 2) Ahmed Ibn Jesar, 3) Raffeddin Astrabadi, 4) Dichami, 5) Mogannifek, 6) Abdollah B. Malik et . Tai, 7) Ahmed 36n Abballah B. Sifcham. XX. Bon ben jur arabifden Sprace geborigen Wiffenschaften, ber Rhetorit und Tropit: 2) Ebn Judub Setati, 2) Rotbeddin Schraft, 3) Seaadeddin Testafaui, 4) Seid Scherif Dichordschani, 5) Dichelaleddin Rafwini, 6) Abderrahman Ahmed B. Abdol-Shaffar. XXI, Bon anderen jur arabifden Sprachtunde gehörigen Wiffenfchaften, als ber Prosodie, Reimlebre, Poetil, Stylifill, Anthologit, Geschichte, Geschichtschier: 1) Ibn Rebir, 2) Taberi, 3) Ibn Esir el-Dicheseri, 4) Ibn Dichuff, 5) Ibn Challitan, 6) Ibn Sabiche, 7) Geafedi, 3) Shatib Bagbabi, 9) Ibn Redicar, 10) Semaant der Genealoge, 11) Ismail Abulfeda, 12) Bacherfi, 13) Aint, 14) Rlatib els If a ha n i, 15) Ibn Asakir, 16) Mesudi, 17) Jafii, 18) Mesudi. XXII. Bon Koran, feinem Inhalte und feinen Bedeutungen. XXIII. Bon den Gesetgelehrten Rachfolgern (Tabiin) des Propheten: 1) Said B. Dichebir, 2) Ebul-Aatiet er-Riah, 3) Wett Jonol Dicherrah, 4) Ishat Ibn Rahweih, 5) Gbu Dichaafer Rakaich, 6) Ebn Dichaafer Rahas, 7) Ebul Abbas el-Mehdi. XXIV. Bon ben Stuben derleberlieferung : 1) Rortobi, 2) Jachreddin Rafi. XXV. Bon den zur Ueberlieferung gehörigen Biffenschaften. XXVI. Bon den beruhmteften Roransauslegern: 1) Samadidari, der Berfaffer des Reschaf, 2) Abdallah Taibi, 3) Jimam Baghewi, 4) Uhmed B. Jusuf B. hasan Cewaschi, 5) Beidhawi, 6) Chi Ubdallah eli Chafredicht el . Rortobi , 7) Gerrabichebbin el . hindi , 8) Gbil - beretiat Mohammeb en . Resefi , 9) Ibrahim B. Mohammeb Gbul - Rasam el. Mini, 10) 36n Atije, 12) Kofchairt, 12) 36n Ofail, 13) Ismail Baremein, 14) Abderrahman et- Ridfcgi, 15) Burdfcani, 16) Ibn Munis, 17) Sojuti, 18) 36n Ratib. XXVII. Bon den Ueberlieferungen, den Sammlungen derfelben und den berühmteften Ueberlieferern : 1) Imam Bocari, 2) B. Moslim, 3) Imam Eirmedi, 4) Ebu Daud, 5) Abderrahman En Rifchaburt, 6) Imam Malit, 7) M. B. Jefid Ibn Madice, 8) Ebul Hasan Serin, 9) Ebu Mesud Obeid, 10) Dar-torni, 11) Ebu Abdallah Rifchaburi, 12) Abdol-ghani El-afadi, 13) Ebu Raim Uhmed B. Abdollah el : Iffahani , 14) Abdol . birr , 15) Conbetr

Abmed Bibaki, 16) Chubekt Ahmed B. Ali el Chatib Bagdadi, 17) B. Dofeima Rischaburt, 18) Ibn Sajan, 19) Osman B. Eb! Scheib, 20) Ebu Zaalt Ahmed B. Alt el. Mifcht, 21) Abberrahman Daremi, 24) Befaf Chuber, 43) Guleiman B. Ahmed Chtabrani, 24) 26 med B. M. el. Chittabi, 35) Abderrahman B. Ali el. Dichufi, 26) Jabja B. Scheref En . Rewewi, 27) Tatijedbin Osman B. Gr-Rahman, 28) Schemseddin Rermant, 29) Rabbi Ajadh. XXVIII. Der taphyfit: 1) Jmam Kotabe, 2) hasan Bagri, 3) Ion Girin, 4) M. B. Mabmud el-Materidi, 5) Ebul hasan el-E fc a ari. XXIX. Berte metaphyfifche. XXX, Won der Grundlehre der Rechtsmiffenschaft und Den Werten darüber. XXXI. Bon der Rechtswiffenschaft. Imam & bu Danife's Biographie in gehn Abschnitten, dann die anderen großen Rechtsgelehrten , als : 1) 3mam Dohammed efc = cheibani, 2) 26. Derrahman Mobaret, 3) 3mam Gefr, 4) Dand et - Zai, 5) Betir B. Dicherrab, 6) Con Amru haff, 7) Imam Jahia Seterla, 8) haban B. Saad. XXXII. Bon ben Rechtsgelehrten und Cheichen, Sodilern Cbu Sanife's: 1) Der Gobn Cbi Banife's, 2) 3mam Sammad, 3) 3mam Jusuf B. Chalid, 4) Mjabh B. Berid von Rufa, 5) 2(i B. Gebr, 6) Geed B. Amru B. Zamir, 7) Ruf B. Merjem, 8) Ebu Suleiman el. Dichowbicant, 9) Belal B. Jahja B. Moslim, 10) Ebu Abballah Mohammed B. Semaa, 11) Cou Motii el . Satem B. Abdallab. XXXIII. Bon ben berühmtes ften Berten der Rechtsgelehrfamteit und ihren Berfaffern : 1) die Berte Des Imam Mohammed. 2) das De balet und feine Commentare; das Shiet, Inafet, 3) das Fethol Rabir M. Ubbol-Ferrebice's, 4) das Du ubit Gerchasi's, 5) das Debeut holmani's, 6) bas Mochtagar Tahawi's, 7) das Sachiret Chuahersade's, 8) die Feiwasammlung Rasichans, 9) das Werk Ruduri's, 10) das Mochetar, 11) das Rensed-dakait Con Amru Seilaai's, 12) Medichmaaol babrein, 13) bas Bitajet Seabrefd Cheriaat's, 14) bas Dufteta. XXXIV. Bon ben prattifchen Gefetgelehrten und heiligen: 1) Diconeid von Bagdad, 2) Dobasibt, 3) 3mam Chafali. Schling des Bertes: 1) Totatli Gidt Dohammed Efendi, 2) 3brabim Cfendi, 3) Uhmed Cfendi, 4) Mohammed Cfendi.

Bollenbet von Seib Abberrahman Efcref i, 3. 1151 (1738).

### 242. ستشر ستشر

d. i. die acht haupt ft ü de; unter diesem Titel schrieb I drie seine Geschichte des osmanischen Reichs, Seh i seine Biographien der osmanischen Dichter und Estati seine acht Biographien der Gerechten, welche oben unter Rr. 239 vorgekommen. Dieses ist die Uebersehung des persischen Werts von ungenanntem Versasser, ein in sehr nettem Reschi geschriebener Octavband von 155 Blättern, geschrieben ju Constantinopel i. J. 1015 (1606). Estakis Werk hat zehn Ubschnitte, der Ueberseher hat davon aber nur acht ausgewählt, um seinem Werke den Titel der acht Hauptstücke geben zu können; diese acht Hauptstücke enthalten: 1) das Lob Weled Sultans, d. i. des Vaters Oschelaleddin Rumi's; 2) das Lob Burhaneddin Serdan's, des Nachsolgers Behai Weled's als Scheich; 3) das Lob Dschelaleddin Rumi's; 4) das Lob Scheich Serkus; 6) der Hodameddin

Dichelebi's; 7) Suktan Beled's, des Sohnes Dichelekobin Rumi's, Berfaffer des Rubabname; 8) des Abdol Aarlf Eschelebi; es fehien also in der Abtheilung der Biographien die benden letten Uhschnitte des Originals, von welchem dieses Werk nicht sowohl eine Aebersehung als ein Auszug, wie schon aus der Blattzahl des Originals (in Aleinvotav) mit dem Originale in Quart erhellt, indem jenes 277, dieses 156 Bienthält.

#### 243

## فجالس تفايس

die Gesellschaften der Rostbarkeiten; das ist die Dentmurbigkeiten tichagataifder Dichter, gefammelt von dem großen und gelehrten Grofmefir Mir Ali Soir. Ticaghatalic, 135 Blatter Bleiner, aber febr leferlicher Taalit. Erfte Gefellichaft: Dich ter, welche unmittelbar vor Dir Ali Soir gelebt, und die er perfonlich nicht getannt. 1) Seid Rasim Emwar, der perfische mystische Dichter, gest. 835 (1431), 2) Mir Machdum, 3) Satif Saad, 4) Chobicha Cbulmefa Chuaresmi, 5) husein Chuaresmi, 6) Sheich Aferi, 7) Mewlana Riatibi, 8) Mewlana Cforef, 9) Chodica Ifmet, 10) Mewlana Chiali, 11) Mewl. Busati, 12) Mewl. Schif, 13) Meml. Islam Ghafali, 14) Seid All haschimi, 15) Kafi Moh. Jmami, 16) Meml. Moh. Aalem, 17) Meml. Rubel, 18) Mewl. Ruhi Gasari, 19) Mewl. Stahib Balch, 20) Mewl. Gelimi, 21). Mewl. Ali Munichi Damischi, 22) Mewl. Ali Schihab, 23) Moh. Ali Schifaji, Ali Munschi Damischi, 22) Mewl. Ali Schipab, 23) Moh. Ali Schifaji, 24) M. Talii, 25) M. Tuki, 26) Baba Sewbaji, 27) M. Sahibl, 28) M. Emiri, 29) M. Bedachschi, 30) M. Borondak, 31) M. Talib Dschabschermi, 32) M. Dschami, 33) M. Aaarita, 34) M. Suleimani, 35) M. Aadimi, 36) M. Naimi, 36) M. Naimi, 37) M. Tschai Evul. Jasan, 38) M. Autbl, 39) M. Naimi, 40) M. Semin, 41) M. Sahschi, 43) M. Nischeri, 44) M. Ali Derdared, 45) M. Aanii, 46) M. Nisi. 3 wepte Gesellschaft: Dichter, mit denen der Verfasser fasser um gegangen. 47) Mewlana Schere Jesti, 48) Chosdicha Ewhad Mestuf, 49) M. Abdulwehfab, 50) Cholscha Fasullah Schulleschaft, 51) Aliai Schaft, 52) Mewl. Moh. Tebadetiani, 53) Scheich Seadreddin Rewasi, 54) Mir Dalder der Absorbedini, 55) M. Moh. Sadreddin Remasi, 54) Mir Saider der Abforbirte, 55) DR. Dob. Arab, 56) Mir Mufilet, 57) M. Abdul-kadir, 58) Meml. Abder - rafie, 59) Jadkiarbeg, 60) Mew. Tuti, 61) M. Weist, 62) M. Saghiri, 63) M. Faßih Rui, 64) Sheich Remal Turbeti, 65) Derwijch Mangur, 66) Baff Ali Didani, 67) M. Mob. Mimaji, 68) Geid Jemal Redictul, 69) Chodica Moejed Mahje, 70) Chodica Moejed Diwane, 71) Mir Amid Meichhedt, 72) Schah Bedachican, 73) Ibn Laalt, 74) Mewl. Abdef. Hamed Bedachicht, 75) M. Jusuf Schah, 76) Chodicha Sbu Ishat, 77) Seid Rasimi, 78) Mewl Moh. Mimaijt; 79) Chodicha Das san Chifríchah , 80) M. hablcht Rudschumi , 81) Chobscha Mesud Kaumi , 82) hafil Jari , 83) M. Kanburi , 84) M. Chosrewi , 85) M. Seini , 86) Beli Ralender , 87) M. Walibi , 88) Barimi ber Ralender , 89) DR. Terchant , 90) M. Ifchti , 91) M. Abbol - mehhab , 92) Chodica Jusuf Burhan, 93) M. Meschrill, 94) M. Redasii, 95) M. Rabull, 96) M. Moh. Jesen, 97) M. Saldi, 98) Stad Riatib, 99) Ajasi, 100) M. Moh. Ruhi, 101) M. Moh. Amuli, 102) Derwisch Rasi, 103) M. Rewseri, 104) Seid Mossimi, 105) M. Risam, 106) M. Jari, 107) Chodscha Uhmed Mobichelled, b. i. der Buchbinder, 108) Chabicha Rimet Ajabe,

13

109) Geid Abdel : hatt, 110) M. Mir Karfchi, 111) M. Ofchembert, 112) M. Chaweri, 113) M. Riaft, 114) M. Safafi, 115) M. Juduf, 116) M. Chaweri, 117) Latfi, 118) M. Jakini, 119) M. Utfaji, 120) M. Mutimi, 191) M. Remali, 192) M. Cattfi, 123) M. Setali, 124) Mirfa Sadichi Gogboi, 125) Rur Seidbeg, 126) Pehliman Busein, 127) De. Sanii, 128) Chodica Mosejeb, 129) M. Belal, 130) D. Ali. 131) Derwifch Beg , 132) Mirfabeg , 133) Geid Basanfabe Soab. Dritte Befellicaft: Die Dichter Scheiche bes befcam liden Lebens, deren Meifter und Rufter Didami. 134) Emir Scheich Subeili, 135) M. Seifi, 136) M. Agafi, 137) M. Binaji , 138) M. Riami , 139) M. Malem, 140) M. Sasanfcah, 141) M. Schami, 142) Dr. Abballab, 143) Dr. Derwifd Defchedi, 144) Dr. Churremi , 145) Seid Rorabha, 146) Seid Ausb Lette, 147) M. Woab-bell, 148) Derwifd Horami, 149) M. Schewki, 150) M. Sia, 151) M. Chalef, 152) M. Mahwi, 153) M Nertesi, 154) M. Gaili, 155) M. Didinei, 166) M. Enweri, 157) M. Kabili, 158) M. Sirri, 159) Mir Badich, 160) M. Gelami, 161) M. Farighi, 162) M. Mani, 163) M. Saili, 164) DR. Dichemicio, 165) DR. Schihab, 166) DR. Abbol-hatt. 167) M. Widaai, 168) M. Bataji, 169) M. Mofdrifi, 170) M. Afili, 171) M. Remberi , 172) M. Dilal , 173) M. Rabuli , 174) M. Cou Tabir, 175) M. Dichani, 176) M. Afett, 177) M Gulali, 178) Seid Ratib, 170) M. Stabib, 180) M. Raili, 181) M. Kamei, 189) M. Hidichri, 183) DR. Ruri, 184) DR Daai, 185) DR. Stubbi, 186) DR. Debfconum, 187) M. Mült, 188) M. Dichelaleddin, 189) Chodicha Musa, 190) M. Mefdrebi, 191) Dr. Wefajt, 192) Mr. Babib, 193) Darimi, 194) Ralender , 195) M. Kurani , 196) M. Schadi , 197) M Chaill , 198) M. Deibeti, 199) M. Fenaji, 200) M. Kanburi, 201) Seld Aarif , 202) Luts Der 3mente, 203) M. Maadimi, 204) M. Schebabi, 205) M. Derwift, 206) M. Ghafari, 207) M. Ghajaseddin, 208) Geid Abdolafif, 209) M. Mob. , 210) M. Fact, 211) M. Rufni, 212) M. Nafibi, 213) M. Tairi, 214) Ceid Charini, 215) M. Mehdi, 216) M. Taifi, 217) M. Rarbi, 218) D. Sifati, 219) Dir Lewend , 220) D. Emini, 221) D. Drob. Talib , 222) M. Siregi , 223) M. Bahdeti , 224) M. Radiri , 225) M. Gemani, 226) M. Guteni, 227) M. Belati, 228) Dort Mohammed, 229) Dasan Ali, 230) M. Fethallab, 231) M. Estreddin, 232) M. Ghubari, 233) M. Riaft, 234) M. Tabirt, 235) M. Medichmuni, 236) M. Dembemi, 237) M. Rebichmi, 238) Ceibfade Munfchi, 239) M. Nagimi, 240) Facreddin, 241) Mathud, 249) M. Sofi, 243) M. Fighani, 244) M. Scheichi, 245) M. herati, 246) M. Bibiichti, 247) M. Chli, 248) M. Mertesi, 249) M. Chifri, 250) M. Batini, 251) M. Fafli, 252) DR. Sabiri, 253) DR. Chulti, 234) Mir Chedullah, 255) Dir Ahadullah, 256) M. Schah Ali, 257) M. Sabaji, 258) M. Said, 259) M. Derwifd Ali, 260) M. Kallaschi, 261) M. Redaji, 262) M. Babibi, 268) Came Rafi, 264) M. Remtebi, 265) M. Coutri, 266) M. Bafiri, 267) Mewlane (Der Rame ift quegelaffen); 268) M. Caad, 269) Chodica Mangur, 270) Chodicha Relan Befaf, 271) Gule tan Mahmud, 272) M. Rifam, 273) M. Jari, 274) Daai, 275) Baba Souridi, 176) M. Coofi, 277) Mir Dusein, 278) M. Riafcifi, 279) M. Seiri, 280) M. Kanii, 281) M. Siaji, 282) M. Ruri, 283) M. Feift, 284) Dt. 36a, 285) Menii, 286) M. Chifri, 287) Ustad Mob., 288) M. Samid, 289) M. Bibifcti II., 290) M Fighani II., 291) M. Scherari, 292) M. Fedaji, 293) M. Rudfcheimi, 294) M. Ajani, 295) M. Walihi, 296) Seid Chandschar, 297) M Rafi, 2983 M. Rafiri,

200) M. Sabi; 300) M. Mir Ali, 301), Pehleman Klatib. Bierte Gefellichaft: Danner von Berdienft, welche aman Beine Dicter von Profession, Die aber Berse gemacht 302) Pehliman Mob., 303) Mir Ger Burhane, 304) D. Burhanedbin, 305) Mir Chajasebdin Aff, 306) M. Mesud, 307) Safif Scharbett, 368) Chedfcha Remal Undi, 309) All Rermal, 310) Mir Aballah, 811) Meri Murtaf, 312) M. Queein BBaff, 323) DR. Muin der Prediger, 314) Geid Ibrahim Meschaaschaa, 318) Mir Chuand, 316) Chuandemir der Gohn (und nicht, wie irgendwo irrig gefagt worden, der Peffe) Mirchuands, der berühmte Geschichtschreiber ber Weltgefdichte, 317) Memlana. Danitieddin, 318) Mir Kemaleddin Duselin, 319) Mir Jestijareddin, 320) Mir Jestijareddin, 320) M. Moh. Bedachi, 321) M. Habich Moh., 322) Mir Duselin Mimaeli, 323) Haffi Moh. Sultan Schah, 324) M. Fachri, 325) Sult Husein Abiwerdi oder Abjurdi, 326) Seid Chajasiddin, 329) Beid Esebullah, 328) DR. Ali , 329) Scheichfade Emveri , 330) Dem Stoifi, 331) M. Rabim , 382) DR. Schlat, 338) Safil Dichelaleddin Wahmud, 334) M. Rami, 335) M. Abbolwasii, 336) Chodicha Sultan Moh., 337) Miret husein, 338) M. Moh. Rami, 339) M. Rur, 540) M. Sebir Ali, 341) M. Sultan Ali, 342) M. Gultan Ali Rami, 343) Seofii pir fad bali, d.i. der alte Soofi von hundert Jahren, 344) DR Baffi; 345) M. Ghajaseddin , 346) M. Scherefi Bagh Chehri , 347) M. Chah Ali, 348) M. Behlul, 349) Scheichfade Anfari, 350) Chobicha Mah-mud, 351) Pehliwan Dewisch Mob., 352) Enisin enisi husein, 353) Meh. Ali, 354) Pehliwan Sultan Ali Geschigu (der Ringet), 355) M. Siberbeti II., 356) Chodscha Ebn Saad, 351) M. Padschi, 358) M. Ubder refat, 359) M. Sabidi Derwift, 360) M. Dichemaleddin, 361) Chedica Con Roft, 362) Chodicha Busein Girengi, 363) Chodicha Cou Tabir, 364) Chodica Rutbeddin Uhmed, 365) Dr. Moh. Chorasani, 366) Chobica Ramaleddin Dusein , 367) Chobica Abdallah Gbade , 368) Chobica Jahja, 369) D. Jagibedbin. Fünfte Gefelfchaft: Dichten Mirfen Chorasans und ibre Conne. 370) Demletfcab, der befannte Biograph perfifder Dichter, 371) Dusein Ali Dichelair, 372) Daider, 373) Abol: webhab, 374) Gultan Dusein, 375) Wirfa Ibrahim, 376) Moh. Sealih, 377) Mir Ifoli, 378) Soirem, 379) Mir Ali Boat, 380) Jaighurdichibeg, 381) Moh. Ali Ofdelair, 380) M. Rewtebi, 383) 3brabim, Der Gobn Dob. Chalil's, 384) Dir Saiderallah, 385) Dob. Dichaafer, 386) Schah Ali Highur, 387) Derwifd Abballah, 388) Abboli Rabbar, 389) Beigl Meleti, 890) Gatt Dichaafer. Ged ste Be-Raydar, 309) Beigi Meteet, 390) Satt Digualet. Sechste Gere Gereger, 391 (1984) Cholique (1984) Cholique Goord, 393) Ebul-bereke, 394) Choliqua Chord, 393) Ebul-bereke, 394) Choliqua Chamend, 395) Emir Moh. Beras, 396) Derwisch Schule, 397) Meml Mumini, 398) Narif Ferketi, 399) M. Raßireddin, 406) M. Bakaji, 401) M. Chairi, 402) M. Satil, 403) M. Schule, 404) M. Sakili, 405) M. Derwisch Debegi, 406) Raf Jes, 407) Schule, 408) Redichm , 408) Chodicha Effal , 409) Edbemi , 410) Chodicha Alaeddin, 411) Mewl. Sumajun , 412) M. Chalidi , 413) Chli , 414) M. Jari, 415) M. Miregi, 416) M. Fassallah, 417) M. Muin, 418) Chodicha Amad II., 419) DR. Beisajt, 420) Geid Amad III. Giebente Ge-fellschaft: Gultane und Prinzen Dichter. 421) Timur Gurgan, 422) Caid Chabrod Deffen Cobn , 423) Chubete Mirfa, Entel Timure, 424) Gultan Jefender Schiraft, Entel Timure, 425) Chalil Sultan, berricher von Samartand,, 426) Ulugbeg Mirfa der Aftronom, 427) Bais Santor Mirfa, 428) Bebr Mirfa, Der Stifter Des Reichs Der fogenannten

Orofimpaolen in Judien , 429) Abdallah Mirja, der Goon Ulingbege, 430) Seid Ahmed Micia, 430) Gultan Ahmed Miria, 432) Jakub Miria, 433) Dichibanichah Miria, 434) Riciait Miria, 435) Sultan Bebief feman Miria, 436) Schaf Gharlb Miria, 437) Feridun huseim Mirfa, 438) Rob. Susein Mirfa, 439) Sultan Mesud Mirfa, 440) Bais. Santor Mirfa II., 4413 Sultan Ali Mirfa. Achte Gefelischaft: Bon dem Bobe der erhabenen Gigenschaften Sultan Dusein's, deffen Beffr Dir Abichir gemefen; fullt die letten 24 Blatter bes i. 3. 903 (1497) vollendeten Buchs. Die Ramens-lifte diefer 441 Perfer und Tucken, welche tichaghataifch gedichtet, ift ein Seitenftud ju der vom Fregheren Gilp, de Sacy in den Notices et extraits des manuscrits du Roi, Tome IV betannt gemachten Rifte Der Dichter, melde in den bepben biographischen Werten Demletfcabs und Cam Dirfa's aufgeführt find; eben fo find die in den benben vorletten Biographien der Scheiche ein Seitenftid ju den vom Fron. S. de Sarp im XII. Bande der Notices et manuscrits du Roi aus bem Refhatul-ins Dicami's gegebenen Lifte Der Scheiche Geofi; eben fo find die aus den Biographien Gsafedi's, Chwandemir's, Rutlubula's gegebenen Liften ein Seitenftud ju ben von Epdemann in feinem Specimen philologieum befannt gemachten Inhalte Der Biographien Ibn Challitan's; erft wenn auf gleiche Beise in dem Rataloge der Bibliothet von Paris der Inhalt der Biographien des Menber e &. gafi, in dem Kataloge der kaiferl. Bibliothet ju Wien der Inhalt Des biographischen Werts der Jetimet Saalebis und feiner Fortsebungen und ber Labatat (Classen) der Ulema Banifi, Schafii, Das liti, Sanbeli, Der Ueberlieferer, Der Eregeten, Der Grammatiter, Da. thematiter, der Dichter, der Mergte, der Richter, fo wie andere, auf ande. ren Bibliotheten befindliche, und endlich alle turfifden, in dem IX. Bande Der osmanischen Geschichte aufgezeichneten Lebensbeschreibungen der Ulema gebrudt fenn werben, lagt fic baraus eine Gefammtüberficht bes gangen biographifchen Schabes der Araber, Perfer und Turten jufammenftellen, und ein vollftandiges lebensbeschreibendes Worterbuch verfaffen, ein Wert, Deffen Artitel weit über zehntaufend fart fenn mußten, wenn man bedentt, daß 36n Challitan allein neunthalbbundert, Stafe di über tansend, die Biographien der osmanifden Rechtsgelehrten über viertaufend die Biographien der Goofi taufend, Die Geschichte der afghanischen Dichter ein halbes taufend, die der perfichen eben fo viel und die der Osmanen deren mehr als zwentaufend Artitel enthalten.

(Die Fortfepung folgt.)

Der alteste gebruckte Katalog ber Ruftungen in ber f. f. Ambrafer-Sammlung vom 3. 1593.

Bom Cuftos Bergmann.

Bekanntlich ift nach Alops Primiffer's musterhafter Beichreibung der t.f. Ambrafer. Sammlung (Wien 1819) das von Jakob
Schrent von Rosing, dem gelehrten Geheimschreiber des Erzberzogs
Ferdinand von Tyrol, des Stifters derfelben, in lateinischer Sprache
zu Innsbruck ben Johannes Agricola MDCI im Drucke herausgegebene Prachtwert der Rustungen das alte fie, welches somit sechs Jahre nach dem am 24. Janner 1595 erfolgten Binfcheiben Des burchlauchtiaften Grunders ericbien.

Run fand Mittheiler diefer Zeilen jungft unter dem Papierums folag eines alten Foliauten Diefer kaiferlichen Sammlung gufallig ben alleralteften Ratalog ber Ruftungen verborgen liegen, welder noch sechzehn Monate vor bes Siffters Bobe — hochft mahrichein-lich auf bessen Befehl — im Jahre 1593 ju Innsbruck ben Johann Pauer (im vorermahnten Prachtwerke zeitüblich in Joannes Agricola latinifirt) gedruckt murbe.

Auf mehrfeitige Aufforderung halten wir uns verpflichtet, Diefes erfte gedructe, unferes : Biffens bisher unbefannte Dentmal'uber die berühmte Sammlung den Freunden der vaterlandischen Liferatur und Alterthumer dem gangen Inhalte nach mitgutheilen.

Dieses Bergeichnist ist auch in hinficht auf ben damals blübenden Buftand der Typographie am Dofe des tunftliebenden Furften der fprechendfte Beleg, indem die Unfangsbuchstaben der eigenen Ramen mit Den foonften gothischen Lettern, Das Uebrige mit ber Fracturidrift von Der Große und Aehnlichteit wie im Teweband gedoudt find. Das Papier ift fest und weiß, die Drudfarbe von besonderer Schwarze. Das Gange besteht aus anderthalb Bogen, zwolf Blattern in Riein : Octav, bat feine Seitengablen, mobl aber die Signaturen, und lautet mortlich wie folgt :

### . Verzaidaus Der Römische(n) \*)

Kanfer, König, Fürsten,

Graffen, Gerren und vom Adel,

wellicher Leibharnisch vnnd Ruftungen, 3um thail gang, vnd jum thail Stud. . weiß, fo fle wider den Seind gebraucht, inn des

Durdleuchtigften Surften vnd geren, Beren Serbinan. den, Erghergogen zu Ofterreich ze, Ber-Jogen gu Burgund, und Grauen gu Tyrol zc. Ruftram(m)er, in dem Schloß Ombraß, bey: Insprugg, zu ainer ewigen Gedachte nuß, auff behalten und gefehen werden,

Big auff ben vierdten Geptember, Anno M. D. XCIIL

> Betrudt gu Unfprugg, bey Joanni Paur.

<sup>&</sup>quot;) Das bier und öfter vortommende eingeflammerte (n) ift im Original als ein Strich über dem vorhergebenden Buchfigben bezeichnet.

1 1.

Aveprecht Pfalzgraue(n) bey Abein Romifchen Rayfers gange ru-· Rung (Dr. 6. Seite 50) 1). Marimiliani des Brften Romifden Rayfers ga(n)se ruftung (b. 6.50). Caroli des funfften Romifchen Baifers, gange ruftung (9). Serdinandi des erfte(n) Romifchen Aaisers, auch zu Zungern vn(d) Behaimb Bonigs, gange ruftung (11). Maximiliani des andern Romische(n) Raifers, auch ju gungern vand. Behaimb Ronigs, gange Ruftung (18). Serdinandi von Arragonia Ro. nigs in Caftilien onnd Bifbar nien, gange Ruftung (84). Philippt des andern Ronig inn Bifvanien, und Portugal, gan-3s Xuftung (12). Francisci von Valois, tonigs in Grantneich ga(n)ze Auftung. Friderich des and'n Ronigs in Den: nenmardt, gange Ruftung (35). Steffan Bathori, tonigs in Doln. gange Riftu(n)g (36). Johannis wo(n) Ocherreich., Carbli des funfften Romischen Zaifers Sobn, . Bainrich, Bergogen von Guifa, gange Auftung. n. Bergogen von Mayne gange Ruftung. Bergog Niclaus Radziuft, ganze Ruftung (74). Erghergog Sigmunds von Befter. reich, gange Ruftung (a). Matthei Lang, Ersbifchoffen 3m. Salgburg, gange Ruftung (56). Philiberti Bergogen von Suffoy gange Riftung (93). Alpho(n)fi des andern Fersogen gu Serrar, gange ruffung (92). Serdinandi Feryoge(n) van(n) Alba, ganze Rustung (132). Francisci Bergogen von Momos rangi gange Ruftung: Vespasiani Go(n)zaga bergogen zu Sabioneda, ganze Ruftung (96).

<sup>1)</sup> Diefe eingeflammerten Bablen bezeichnen die Rummern der Ruffungen nach ibrer dermaligen Aufftellung und dem Primiffer fchen größeren Ratalvae.

a) Die mit Sternchen bezeichneten neun Ruftungen muften i. 3. 1806 nach Paris manbern. G. Anmertung.

Serdinandi Gonzaga, Bergogen zu Arriano, gange Ruftung (97). Pauli Jordani Vrfini, Bergoge(n) zu Bracciano gange Ruftung (120). Sebastian Venerii Bergogen gu Venedig, gange Ruftung (114). Serdinandi, des Eltern, Erzbergo: gen gu Defterreich, gange Ruftung (17). Morizen, Bergogen zu Sachsen Churfurften, ganze Ruftung (43). Serdinandi, Bergoge(n) in Bayrn, gange Ruftu(n)g (41). Cosmi, Großbergogen gu Sloreng, ganze ruftu(n)g (101). Sriderichen, Marggraffen zu Mantua, gange Ruftung (94). Joachim Marggrafen zu Branden= burg, Churfurften gange Riftung (49). Philippen, Landgraffen zu Seffen, ga(n)ze Riftu(n)g (50). Ott Bainrich Pfalzgraffen bey Rhein, gange Ruftung (38). Chriftoffen, Bergogen gu Wirten: berg, ganze Ruftung (46). Albrecht Marggrafen zu Brandenburg, Churfürften der Teutsch Adilles genannt, gange Rustung (48). Unna Bergogen zu Momoranzi gange ruftung. Andree Doria Berzogen zu Melfi, ganze Riftu(n)g (109). Jannetin Dorla Ferzogen zu Melfi, gange Ruftung (108). M. Marschalden vo(n) Biron auß Grandreich, gange Ruftung. Carl Bongagen, Graffen gu Baguola, gange Ruftung (98). Benrichen, Bergogen zu Braunschweigt, gange Ruftung (46). Dirich Bergoge(n) 3n Wirtemberg, gange ruftung (47). Bang Gridrich, Bergoge(n) gu Gachfen Churfürsten, ganze Austung (42). Carl Ersbersogen su Defterreich ze. gange Ruftung (19). Johan Cafimiri Pfalzgrafen bey Rhein, ganze Ruftung (39). Octaniani Sarnefli, berzogen gu Parma, gange Ruftung (102). Alexander Sarnesti, herzogen zu Parmo (sic), gange Ruftung (103).

Chriftoff Ragiuillen aines Polnis fde(n) Bergoge(n) gange Ruftung (74). Beinrich Grafen su Mo(n)te Donfon \*), ga(n)ze ruftu(n)g. Grancifci Grafen gu Dabemont, ga(n)se Ruftung (53). Carl Bergogen gu Lottringen, gause ruftung (51). Graneifet, Warggraffen gu Mantua ganze Ruftung (95). Francisci, Bergogen zu Orbin, gange ruftung (104). Jani Gregoft, Bersogen gu Benua, gange Ruftung (111). Berman, Bergogen inn Schwaben, gange Ruftung (90). Sainrich vonn Unuilla, Bergogen su Momoranzi ganze Auftung. Carl Bergogen vo(n) Borban , Belm: lin vnnd ain Aundel. Beorgen Bigtha fdwert. (-) Duri Georgen zway Schwerter (138). Miclaus Graffen vo(n) Gerin, Belm: lin, Sabel vn(b) Wappenrod (140). Friderich Bergogen zu Vrbin, Belmlin (105). Barthlme Colleo Bruft Barnisch (148). Johan Jacoben, Graffen zu Tribulg, Belmlin, Schwert und Regime(n)tftab (147). Cefar vonn Reapolis Sturmhauben (149). Johan de Medices Bergoge(n) gu Slorens, fturmhauben vund Puffitan. Mebemet Baffa fturmbauben (156). Caffenbegs Stecher (157). M. Ronigs gu Cuba inn India, etliche Stud vorder: vnd binderthail (153). Ludwigs Konigs zu Su(n)gern vnd Behaim Uchsel schinen (137). Georgen Scanderbegg Belmlin, vnnd zway Schwerter (152). Boliman, Turggifden Aaifers Urmzeug (155). Alexander Vitellij, ganze Zustung (126). Cafparn vonn Freundtspergs, gans ze ruftung (67). Unthoni de Leua ganze rustung (184). Miclaus Graue(n) an Salm ganze ruftung (57). Corneli Bentiuoglij, ga(n)ze ruftung (128).

<sup>.)</sup> D. i, Montpenfier.

Undere Grafen zu Sonnenburg, ganze rüstu(n)g (80). Eytel Griderich Grafen gu Jollern, ganze Rüstung (58). Uftor Baglioni, ga(n)ze ruftung (131). Wilhelm vo(n) Rogendorfs ganze Rustung (62). Roberti Sanfeuerint, gange **Xústung** (112). Georgen vonn Freundtspergs, ganze rüstung (66). Sforga Pallauieini, gan(3)e Rustung (118). Sriderich Grafe(n) zu Surftenberg, gange Ruftung (60). Galeag Fregost Grafen gu Mure: to, gange Ruftung (110). Babriel Serbelloni gange Ruftung (128). Undere Teuffels, gange Ruftung (89). Buido Bentinoglit gange Ruftung (122). Marij Sforga, Braffen von Sanet Slor, gange Ruftung (107). Beorgen von Puedaims gange Rústung (86). Camilli Vrfini, gange Ruftung (119). Carl von Scherotin ga(n)ze Ruftung (83). Jobst Joseph Grafen vo(n) Thurn, gange ruftung (61). Serdinanden Graffen zu Ragerol, ganze rústu(n)g (129). Jatob Bannibalen Grafen von Embf, gange Ruftung (71). Johann Jacoben Marggraffen zu Marignan, gange Ruftung (100). Johan Manrique de Lara gans se ruftung (145). Jacoben von Embs ganze Ruftung (69). Augustin Barbarigo, gange Ruftung (115). Conrad vo(n) Bemelbergs gange rustung (82). Sebaftian Schertlins, gange ruftung (84). Hang Fernbergers, ga(n)ge rustung (79). Marr Sittiden, vonn Embß, gange rustung (70). 12. von Castelalts, gange Rustung (91). Dieterichen von Emby, gange Ruftung (68). Meldior Mideli gange Ruftung (118). Johan Jacoben Soranzij, gange rüstung (117). Uscanij della Cornia, ga(n)ze Austung (127). Lazarus von Schwendi, ganze Rie ftung (65). Johann Baytifta vonn Taxis, ganze ruftung (81). Sanng Auebers, gange Ruftung (87). Cenfti Copizuccij gange Ruftung (125). A. Verdugo, gange ruftung (135) M. Mondragons, ganze Ruftung (133). Deter Storza Rundel (151). Sigmund Pandolffen Malatefta, etliche ftud und Schwert (150). Jacoben Malatesta, ga(n)ze Ruftung (-). Daniel Rangon, gange ruftung (77). Banfen Rangon, gange ruftung (76). Bainriden Rangon, gange ruftung (78).

In diefem alteften Rataloge vom Jahre 1593, 4. September, find 102 gange Ruftungen und 17 Ruftungstheile und Baffen von Fürften und berühmten Belden, jufammen 119 Stud angegeben. Die Ordnung beginnt mit den Ruftungen der Raifer, geht zu jenen der Ronige von Spanien, Frankreich, Danemark, Po-len über, und schließt mit denen der herzoge, Grafen und Rife ter. Der im Jahre 1819 gebrudte Ratalog von Alops Primiffer enthalt, ohne die neun nach Frankreich abgeführten Ruftungen, 135 gauge Ruftungen und 34 Ruftungs - und Baffenftude, alfe gufammen 159 Stude.

So kamen noch Rustungen und Wassenfrücke von Fürsten und Feldberren, die vor dem Stifter († 1595) hinfchieden, und befonders mehrere aus dem folgenden Jahrhunderte hingu, und zwar bis zur Aufnahme Des erften noch vorhandenen Inventariums vom Jahre 1596. 6.389. a) besfelben vom Grafen, dann Fürften Deter Ernft von Dann 8. feld († 1604) Rr. 59 des Primiffer'iden Ratalogs. b) Bon Friedrich Aurfürften und Pfalggrafen vom Rhein, fo man den begen Frigen gehaiffen († 1476), Rr. 37).

S. 387. Bon Latinus Urschin (Urfini + 1586) Rr. 121. Des Grofmefire Debemeds Gotolowitich toffbares Reitzeug.

Rr. 9, S. 51. In den bepden foltern Inventarien von 1691 und 1730 finden fic außer diefen benannten noch folgende verzeichnet, als:

A. Bon dem durchlauchtigsten Erghause acht und zwanzig Ruftungen und ein Dirschfanger.

1. 4. 2. Ruftungen bom Erzbergog Sigismund bon Eprol († 1496) , Nr. 3 u. 4.

3. u. 4. Bom Raifer Darimilian I. († 1519), Rr. 5 u. 7. **6.52 u.** 53.

5. Bom Erzherzog Philipp Dem Schonen, Ronige von Cafilien († 1506), Nr. 6.

6 u. 7. Bom Raifer Rarl V. († 1558), Rr. 8 u. 10.

8. Bom Don Juan von Desterreich, dem Gieger ben

Lepanto († 1577), Dr. 22.

9-15. Bom Eriberjog. Stifter, von welchem im obigen Bergeichniffe nur Eine Ruftung (Rr. 17) angegeben ift, find gegen.

新名 1時代 1日 日本 1日

rid)

11)

II,

M

ol

wartig mit der wahrscheinlich für ihn gearbeiteten mailanbischen Ruftung noch die Rummern 1, 2, 3 (6.46-49), Dann 14, 15, 16 und 18 (G. 53 f.) verzeichnet.

16-18. Bon beffen alterm Gobne, bem Carbinal Andreas

(† 1600), Nr. 23, 24, 25; und

19 n. 20. Bon dem jungern, Rarl Martgrafen von Burgau († 1618), Nr. 26, 27.

21. Bom Grabergog Marimilian III., Soche und Deutsch-

meifter († 1618) , Rr. 20.

22. Bom Erzherzog Leopold V., dem Stifter der jungern tprolifden Linie († 1632), Rr. 28).

23-25. Bon beffen alterem Sohne, bem Ergherzog Ferbi-

nand Rar I († 1662), Rr. 19, 30, 31.
26 - 27. Bon beffen jungerm Cobne, bem Erzherzog Sigmund Frang († 1665), Rr. 32 u. 33.

28. Von einem ungenannten Erzherzoge eine alte Panzer-

ruftung, R. 8, G. 51.

29. Erzherzogs Friedrichs von Tyrol, zugenannt mit der leeren Tas de († 1439), hirschfänger, Dr. 146.

B. Bon dentschen Bergogen, Grafen und Rittern.

30. Ruftung von Philipp dem Streitbaren, Pfalggrafen am Rhebn († 1548), Rr. 40.

31. Bon Auguft, Rurfürften von Sachfen († 1586), Rr.44.

32. Bon Bilbelm, Bergog von Julich und Cleve, Des Erzherzogs Ferdinand Schwager († 1592), Nr. 52).

33. Bon Bildebrand Dadruggi, Frepheren von Brentoni

und Avi, aus Trient († 1547 zu Um), Rr. 90. 34 u. 35. Bon Christoph Grafen von Fugger († 1615),

Mr. 7 S. 50 und Mr. 63.

36. Bon Bolf Dietrich von Ems, Frenheren von Sobenems in Borarlberg († 1531), Rr. 68.

37. Bon Sigmund von Ronigsfeld aus Bayern († 1539),

38, Ulrid's von Soellenberg furges Seitengewehr († 1558). Mr. 152.

39. Ruftung von Rarl Ritter von Sourf aus Tyrol, bes

Erzherzogs Ferdinand Oberfthofmeifter, Rr. 88.

40. Bon Chriftoph von Tenfenbach, fail. Feldmarfcall

(† 1599), Nr. 85.

- 41. Sigberts Grafen von Beifter runder Rilghut sammt ber abgebrochenen Spipe des ihm ben der zwepten Belagerung Biens 1683 in den Ropf geschaffenen tleinen Turtenpfeiles († 1733), Rr. 141.
  - C. Bon Oranien, den Riederlanden, Someden und Polen.

42. Ruftung von Morig, Pringen von Oranien, Grafen von Naffau († 1625), Nr. 55.

43. Bon Jatob, herrn von Gavre (in Oftflandern an der

Schelbe, swiften Dudenaarde und Gent) und Frefin, Rr. 54.

44. Guftav's Grafen von Sorn († 1659) weißer Sturmbut, der ihm in der Rordlinger Ohlacht 1634 abgenommen, und nach Ambras verehrt wurde, Rr. 136.

45. Ruftung von Ricolaus Christoph Fürften von Rabgienil (†1616), Rr. 74).

uil († 1616), Nr. 74). 46. N. Jablonsty's ober Jablonowsty's fowarzes Mudenfrud, Nr. 139.

- D. Bon italienischen herzogen, Markgrafen u.
- 47- Alerander's Farnese, Bergoge von Parma (f 1592), Pruntruftung, Rr. 4, S. 49.

48. Ruftung von Johann von Medici († 1826), Rr. 99.

49. Bon Ludwig Dico von Mitandola († 1574), Rr. 106.
50. Bon Ferdinand Avalos, Martgrafen von Pescara,

Felbheren Rarls V. († 1515), Rr. 130.
51. Bon Cherardo Gambacorta (Signor Fracasso) aus

Tostana, Dr. 124.

- 52. Bon Frang Duodo, Procurator von S. Marco ju Benebig († 1592), Rr. 116.
  - E. Bon fürtifden Großmefiren.
- 53. Rara Duftap ba's (hingerichtet zu Belgrad 1683, 25. Dez.) Jahne, Rofichweif, Pusitan und Röcher fammt Pfeilen, Rr. 154.

#### Anmerfung 💆

ju ben im J. 1806 ans Ambras genommenen neun fram göfischen Rüftungen.

Als durch den Presburger Frieden Tprol an den König von Bayern abgetreten wurde, befahlen Se. Majestat weiland Raiser Franz I. lant eines Handbillets von Holitsch den 29. September 1805 dem damaligen Gouverneur von Tprol, Grasen von Brandis, daß die Uebergade des Landes an den König von Bayern binnen der vertrags-maßigen Frist zuwerläsig bewirkt, zugleich aber alles, was nicht Ekgenthum des Landes, sondern des höchte genen Aerariums ist, dem gegenseitigen Uebereinkommen gemäß entweder zurückzeschückt, oder falls es vortheilhafter besunden würde, dem neuen Landessürsten zur Ablösung überlassen werde. S. Sammler für die Gesichlicht und Statisste und Statisste und Statisste und Statisste und Statisste und Statisste und

schichte und Statistit von Tyrol 1806, Band I, S. 19.
In Folge dessen wurde die E. E. Ambraser-Sammlung als ein dem durchlauchtigsten Kalserhause gehöriger Schas von dem hiezu mit dem Statuar Thaler von Wien abgeschickten Director des E.E. Mungund Antikenkabinettes, Abbe Franz Reumann, im Janner 1806 aus den handen des franzbsischen Inspecteur general Billemancy und des

Jutendanten Staffard übernommen.

Rur jene oben mit \* bezeichneten neun franzosischen Rustungen wurden, ob sie gleich nicht als Trophaen durch Wassengewalt (denn die Sage, daß jener harnisch des Konigs Franz I. aus der Siegesbeute jenes Tages ben Pavia sen, ift irrig), sondern durch frey willige Schen-kung \*) ein wohlerworbenes Privateigenthum des kunstliebenden Stif-

<sup>9</sup> So tamen einige Prachtfide ber Sammlung, afs: bas berühmte golbene Satgfaß Benvenuto Cellini's, ein golbener hofbech er von erhobener Arbeit und eine Bie fian ne mit ber Unterfchale von Sarbonyr von Rarl IX. als Befchente an ben Stifter ben Gelegenheit der Bermahlung bes Ronigs mit Elifabeth von Defterreich, bes Erzherzogs Richte, wo

ters geworben maren, für den Raffer Rapoleon vonbehalten, und muß:

ten nach Paris mandern.

Bie febr dem mit dem Groften beichaftigten Riefengeifte Rapo: leons felbft diefe Ruftungen am herzen lagen, bestätigt deffen Geretben aus Paris vom 14. Februar 1806 an Marfchall Berthier. In Dr. Bran's Minerva 1830, Aprilheft S. 9 lautet es: »3ch empfehle Ihnen abermals und booft dringend die Ruftung Frang I., die in irgend einem Tyroler Schlosse ift. Laffen Sie fle nach Munchen kommen ; und beim gen Sie folde mir nach Paris; ich will fie in einet Sigung und mit Geprange empfangen.«

In der Notice abrégée des Collections dont se compose le Musée de l'Artillerie (Paris 1827, 8.) findet man als daselbst auf-

bemabrte Ruftungen:

François I., roi de France, p. 7, N. 26. Le connétable de Bourbon, N. 48. Le duc de Mayenne, chef de la ligue, N. 20. Henri, duc de Guise, le balafré, N. 28. Le connétable Anne de Montmorency, N. 37. Le maréchal François de Montmorency, N.31. Le maréchal de Biron, N. 25.

Die bepben Ruftungen Beinrichs, Bergogs von Montmorency und Beinrichs von Bourbon, Bergogs von Mont penfier, Pringen von Dombes zc., tann ich in diefer Notice abregee nicht wieder finden.

Bep diefer Gelegenheit durfte es manchem Lefer nicht unwilltoms men fenn, ju erfahren, welche Ruftungen beuticher gurften und um Defterreichs Rriegeruhm bodverdienter Relbberren in ienem Musee do l'Artillerie ju Paris gegenwartig aufbewahrt werden. Die Ramen der gehn dort befindlichen deutschen Ruftungen find in der genannten Notice unter nachstehenden Rummern verzeichnet:

Rr. 1. Raimund Graf, bann Reichsfürft von Montecucculi, aus Modena, einer der größten taif. Feldheren und ausgezeich. neter militarifder Schriftfteller , Befleger der Turten ben St. Gotthard an der Raab i. 3. 1664, Turenne's und Conde's murdiger Gegner; farb 1681, 16. Oct. ju Ling, und ruht in der Jefuitentirche am Dof ju Bien. Rr. 2. Erneft Auguft Berjog von Braunfchweig. Lune-

burg, der erfte Rurfurft von Bannover († 1698).

Dr. 3. Bolfgang Bilbelm von Pfalzneuburg, ber nach vieliahrigem Streite mit Brandenburg um das Julich : Cleves Bergifche Erbe durch Bergleich Julich, Berg und fpater auch Ravenftein dem Saufe Reuburg erwarb.

Rr. 5. Matthias Graf von Gallas, durch R. Philipp IV. von Spanien Bergog von Luceria in der neapolitanischen Proving Capis tanata, aus Erient, taif. Feldmarfcall, ftarb 1647, 17. April gu Bien, und ruht in der Jesuitentirche feiner Geburtsftadt.

Rr. 10. Bilbelm II. Graf von Lambon aus ben fpanifchen

Riederlanden, faif. Feldmarfcall († 1653).

Ergherjog Ferdinand ben ber Trauung durch Procuration ju Speper 91, Oct. 1570 bes Brautigams Stelle vertrat. Bgl. Primiffer S. 226 - 230.

Rr. 11. Friedrich V. Rurfurft von der Pfalt, Wintertonia

von Böhmen († 1632).

Rr. 43. Philipp II. der Streitbare, Pfalzgraf am Rhein, Mitbefehlshaber in Wien im J. 1529 († 1548). Bon ihm besigt die P. F. Ambraser : Sammlung and einen gangen, weißen Darnisch unter Mr. 40.

Rr. 73, 75 und 76. Dren Ruftungen ungenannter Grafen von Balbed mit ber Devife: "Gott allein die Gore."

Berausgabe beforgt durch 3. 2. Deinharditein.

• 

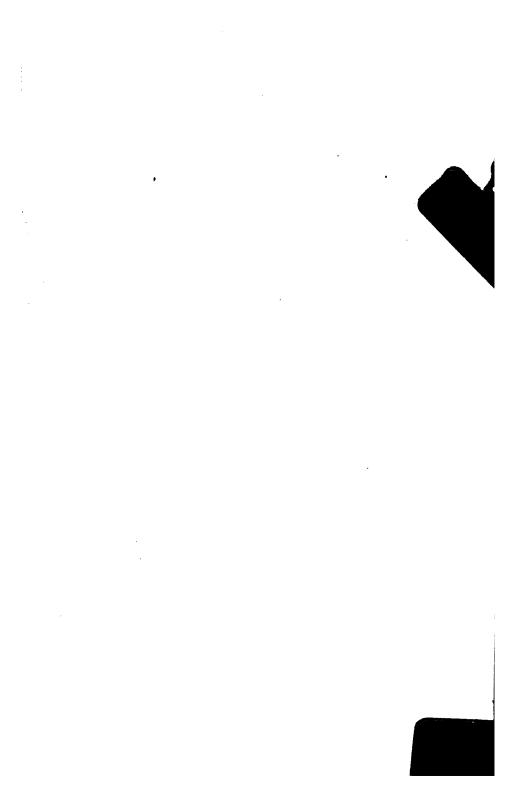